

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

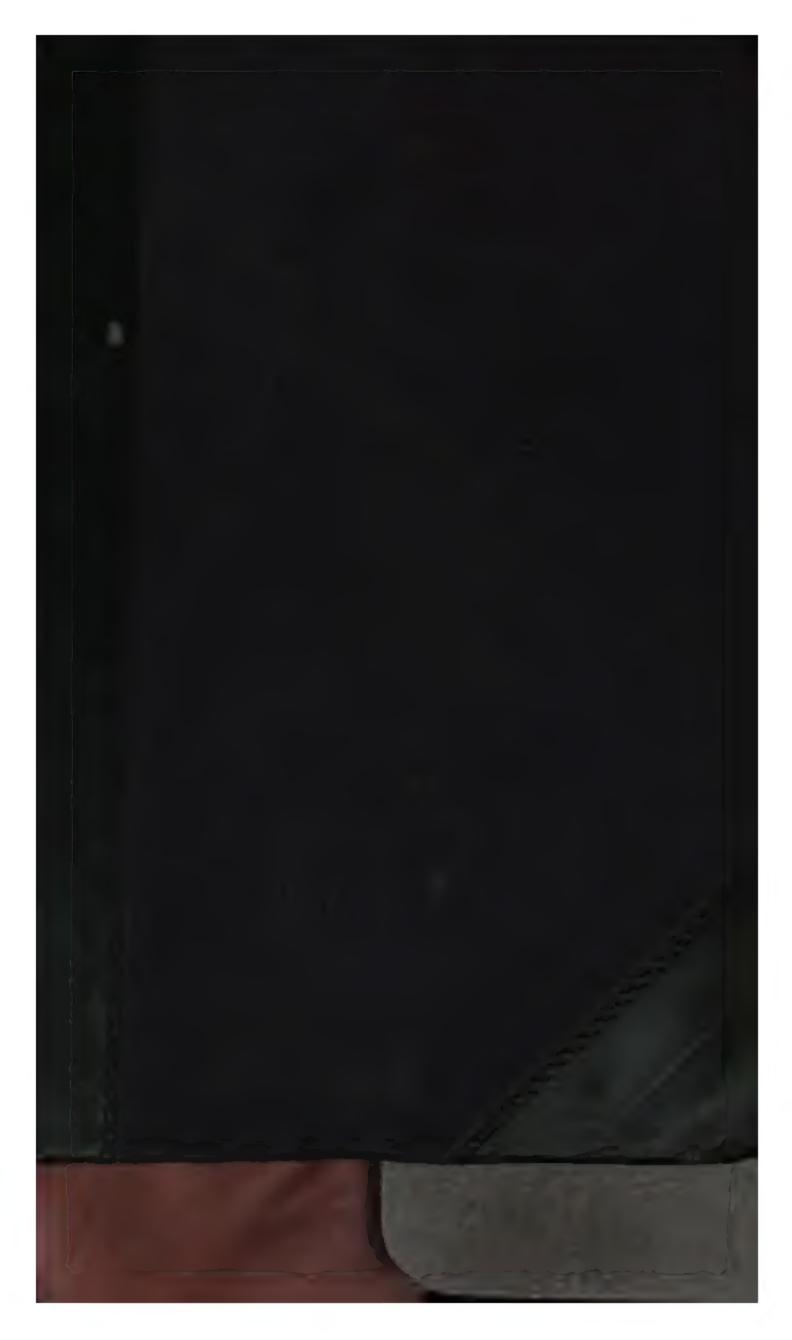







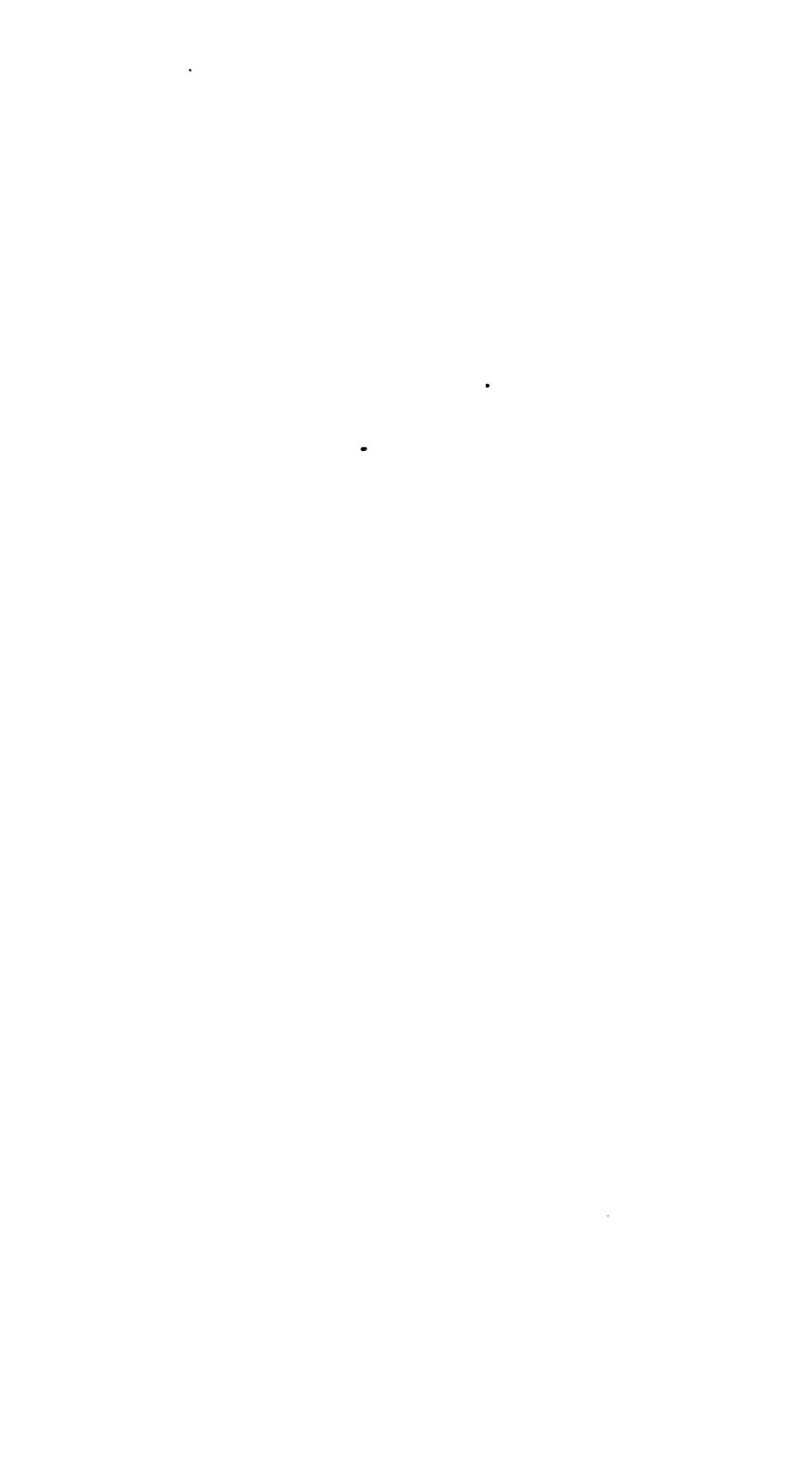

à c

•

•

•

# Wölker der Südsee.

Dritte Abtheilung.

Die Polynesier, Melanesier, Anstralier und Tasmanier.

Ethnographisch und culturhistorisch dargestellt

nod

Dr. Georg Gerland Oberlehrer am Stadighmnasium ju Balle.

Leipzig, 1872. Friedrich Fleischer.

## Anthropologie

bet

### Naturvölker

nod

## Dr. Theodor Wait Brofeffer ber Bhilosophie ju Marburg.

Mit Benugung ber Borarbeiten bes Berfaffere fortgefest

pen

## Dr. Georg Gerland

Dberlehrer am Stadtammaftum ju Balle.

Sechster Theil. Mit zwei Karten.



Beipzig, 1872. Friedrich Fleischer.

189. e. 90.



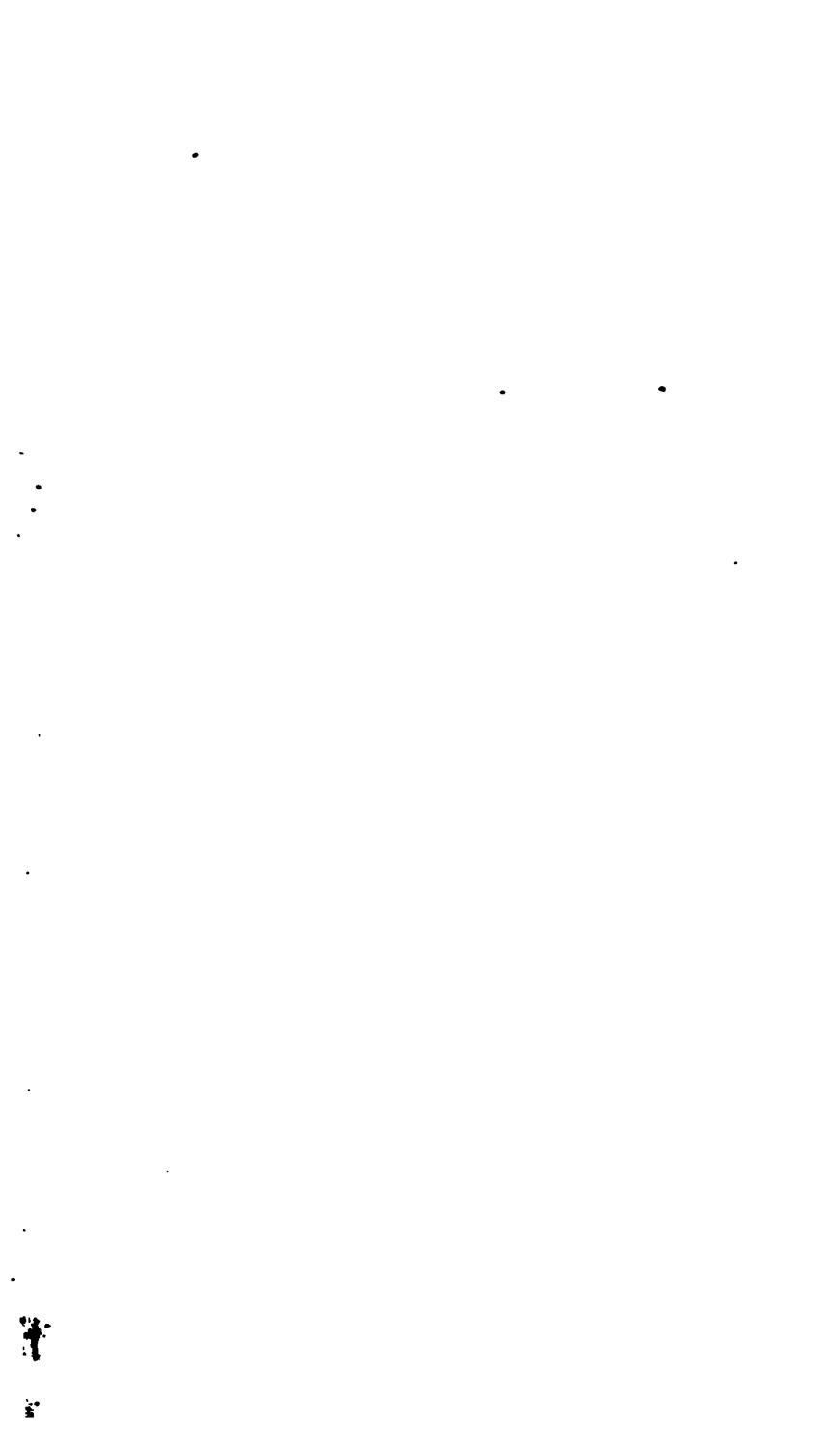

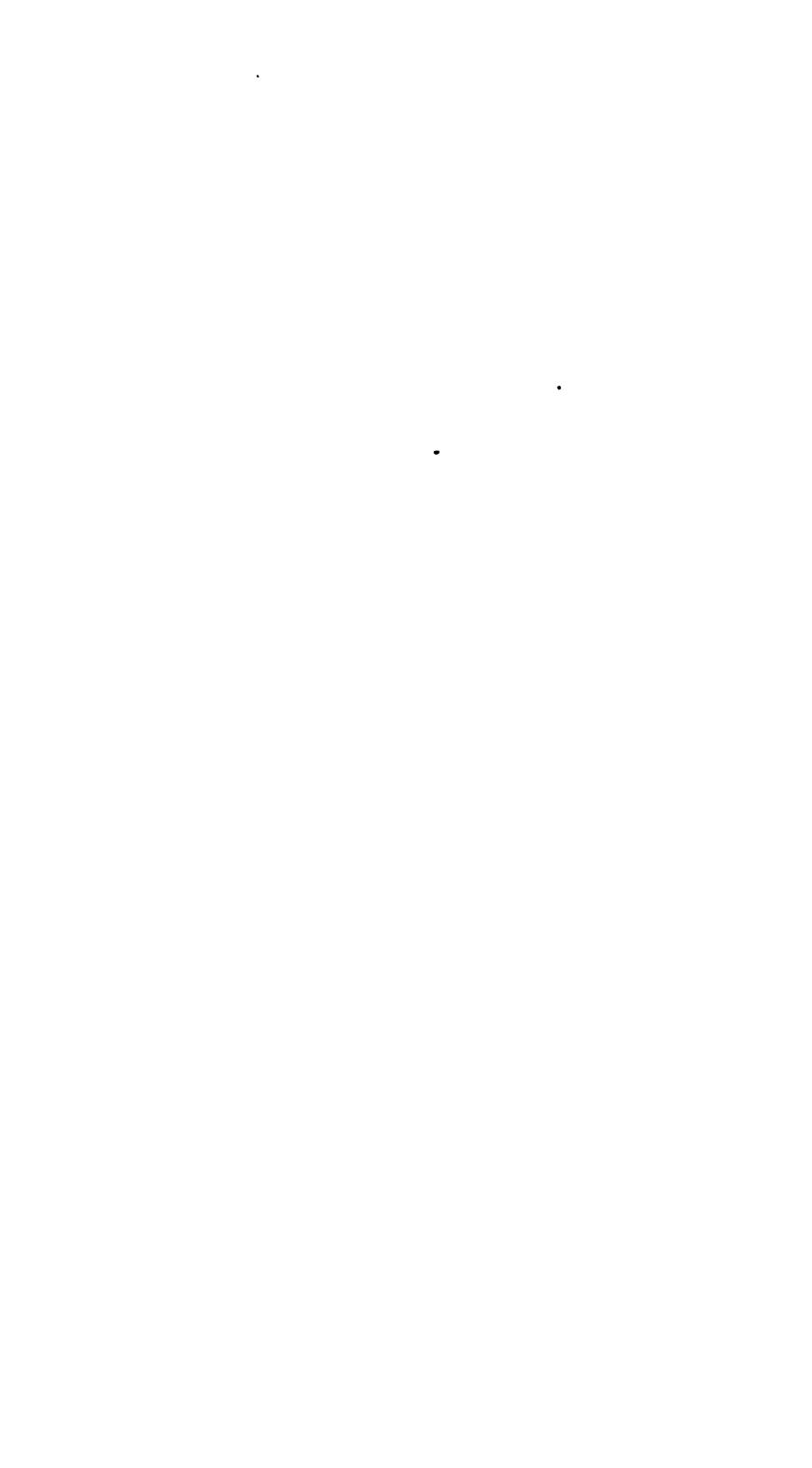



# Wölker der Südsee.

Dritte Abtheilung.

Die Polynefier, Melanefier, Anftralier und Tasmanier.

Ethnographisch und culturhistorisch dargestellt

bon

Dr. Georg Gerland Dberlehrer am Stadighmnafium ju Balle.

Leipzig, 1872. Friedrich Fleischer.

## Anthropologie

der

## Naturvölker

von

## Dr. Theodor Wait

Professor ber Philosophie gu Marburg.

Mit Benutung der Vorarbeiten des Verfassers fortgesetzt

poll

## Dr. Georg Gerland

Oberlehrer am Stadtghmnafium zu Balle.

Sechster Theil.

Mit zwei Karten.

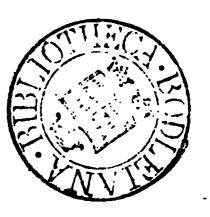

Leipzig, 1872. Friedrich Fleischer.

189. e. 90.

.189. e. 90.

## Borrede.

. Es ist geschen, was meine Mittel erlaubten", hatte Bait unter der Ueberschrift "Borrede" auf ein Zettelchen geschrieben. Für die Theile der Anthropologie, welche er selbst vollendet hat, wird dies Riemand beftreiten; aber auch für diesen neuen Band, mit welchem das ganze Werk abgeschloffen vorliegt, kann ich dasselbe behaupten: auch von mir ift alles geschehen, was mir Zeit und Umstände erlaubten. Ich muß abermals hier darauf hinweisen, wie sehr meine Schulthätigkeit mir wissenschaftliche Arbeiten der vorliegenden Art erschwert, ja auf die Dauer unmöglich machen wird; denn nur mit der größten Anftrengung tann ich Privatstudien betreiben, an denen ich oft Tage, ja Wochen ganz verhindert bin und im beften Fall Eingehend-Zusammenhängendes nur mit dem völligen Aufgeben aller und jeder freien Zeit erreichen kann. Man wird auch in diesem Bande die Spuren dieses Arbeitens deutlich sehen, und ich selber fühle die Unebenheiten und Mängel des nun fertig Borliegenden nur allzugut; doch waren sie mir unvermeidlich.

Nicht als ob ich mich vor einem Mangel an Stoff fürchtete, wenn mir gleich von Quellenschriften, von denen einen Nachtrag das Literaturverzeichniß dieses Bandes bringt, gar manches Werthvolle unzugänglich geblieben ist. Die nöthigen Belege zum ersten Bande, soweit sie von den Ozeaniern zu entnehmen sind, bietet meine Arbeit und ebenfalls wird sie ein ziemlich vollständiges Bild der Bölker selber bringen, wo nicht wie z. B. bei Melanesien die Quellen zu mangelhaft sließen. Ein Voll aber, und sei

VI Borrede.

es das allerrohste und ungebildetste, ist für Erkenntniß und Darstellung immer unerschöpflich, wie es auch jede noch so einsache Sprache ist. Fließt dies einmal aus dem stetigen Wechsel aller Außendinge und dem raschen Flusse der Vorstellungen, welche ja bei einem Naturvolk ganz besonders eilend vorübergleiten, so folgt es nicht minder aus dem Umstand, daß ein Volk aus einer Summe einzelner Individuen besteht und man das wirkliche Gesammtbild desselhen nur aus vollständigster Kenntniß aller Individuen zusammensetzen kann, welche Ausgabe denn doch eine absolut unmögliche ist, trotz der verhältnißmäßig großen Gleichheit der einzelnen Naturmenschen. Iede Schilderung und Beschreibung ist also nur Abbreviatur und will auch, wenn sie selber sich recht beurtheilt, nicht mehr sein: sie wird sich immer bewußt bleiben müssen, daß sie nur die Hauptpunkte zu geben hat und zahlloses Einzelne dem Einzelnen zur Ergänzung überlassen muß.

Hiergegen scheine ich zwiefach gefehlt zu haben, einmal durch ein Zuwenig, das anderemal durch ein Zuviel. Ich bin dem Vorwurf öfters begegnet, daß dies und jenes Werk noch zu benuten gewesen ware; und mas ich benutt habe, mas nicht, sieht man ja leicht aus dem Literaturverzeichniß. Ich kann diesen Borwurf nur dann für begründet halten, wenn durch ein solches Richtbenuten ein wesentlicher Zug im Bilde fehlt: wenn nicht, so ist, da absolute Bollständigkeit der Quellen absolut unmöglich war, ein solches Fehlen von gar keiner Wichtigkeit. Freilich wird fich einerseits auch noch vieles Wichtige nachtragen lassen, und andererseits, es war keineswegs der leichteste Theil der Arbeit, aus dem ungeheuren Material das Brauchbare auszuscheiden. Aber wenn der hochverehrte Hauptkenner des stillen Dzeans, Meinicke — er verzeiht mir gewiß, wenn mich das Gewicht seines Namens zur Bertheidigung antreibt — wenn er sich wundert, daß ich Quatresages les Polynesiens et leurs migrations nicht erwähnt hätte, so geschieht mir damit Unrecht. Ich habe die Arbeit erwähnt: denn die im Literaturverzeichniß unter Quatrefages Namen angeführte Abhandlung ist dieselbe, welche Meinice vermißt. Eine etwas längere Polemik gegen ihn habe ich später unterdrückt, und ihn nur S. 25 kurz abgefertigt: wozu ihn weitläufiger erwähnen, da seine Ansichten, wie ja Meinicke selbst sagt, weder klar noch

Borrede. VII

irgend wie haltbar sind? Auch die Schriften der Missionäre über das nordwestliche Polynesien sowie Gräffes interessante Auffätze, deffen sprachlichen Bemerkungen ich allerdings nur ein bedingtes Bertrauen schenke, hab' ich wohl erwogen, ehe ich zu meinem Resultat über jene Stämme tam, an welchem ich auch jett noch fest halte. Ich behaupte übrigens weiter nichts, als daß die Eingeborenen jener Inseln sehr alten Berkehr untereinander und manche große Aehnlichkeit besitzen, welche eben durch ihren und ihre sonstige Abgeschlossenheit sich erklärt; daß sie durch ihre längere Abgeschiedenheit anders modificirt auf älterer Bildungsstufe verharrten, keineswegs aber minder entwickelt find, als die übrigen Polynesier. Im Gegentheil: der Berfall ber letteren ist bei ihnen noch nicht ober kaum zu bemerken. Einfluß der melanefischen Umgebung für diese Specialisirung des Nordwestens habe auch ich betont: nur freilich halte ich benselben mehr auf dem Gegensatz beider Bölker beruhend, als für unmittel. bar wirkend, da in der`physischen Beschaffenheit dieser Bölker er sich nicht zeigt. Uebrigens wäre es von höchster Wichtigkeit, freilich auch Schwierigkeit, wenn ein Reisender die Eingeborenen des Dzeans an Ort und Stelle gerade nach den Schwankungen ihrer physischen Natur genau und wissenschaftlich unbefangen studirte. -Die Schlußresultate über den ganzen malaiopolynesischen Stamm habe ich in diesem Bande noch nicht gezogen, einmal, weil meine Studien dafür noch keineswegs beendet find, denn diese Sache ift ebenso umfangreich als schwierig; weil ferner auch der Zweck des vorliegenden Werkes ein anderer ift und drittens dasselbe nicht noch verstärkt werden durfte, da schon jett dieser lette Band das Maß der vorigen um ein Bedeutendes übersteigt. Doch habe ich einiges Einschlagende auf der zweiten Karte und auch sonst zwischen den Zeilen angedeutet.

Weil dieser Band nicht verstärkt werden durfte. So komm' ich denn auf das oben erwähnte Zuviel zu sprechen. Meinicke meint, es sei vielleicht gerechtfertigt gewesen, erst eine allgemeine Uebersicht über alle Dzeanier zu geben und dann bei den einzelnen Bölkern die Abweichungen und Besonderheiten hervorzuheben. Ich kann diese Ansicht snicht theilen; ich habe die vorliegende Form nach langer und reislicher Ueberlegung jeder anderen vorgezogen

VIII Bottebe.

aus folgenden Gründen. Es gibt noch keine umfassende, wiffenschaftlich selbständige und quellenmäßig begründete Darftellung aller dieser Bölker. Was wir haben, wie z. B. die unschätzbaren Werke der englischen Missionäre, auch Ellis polynesian researches, beziehen sich nur auf einzelne Theile des Dzeans, andere Werke, wie Meinicks Arbeiten haben in erster Linie nicht rein ethnologische Interessen, wieder andere, wie Hartwigs sehr schätzbares Buch über die Bölker der Südsee sind populär gehalten und geben nur einzelne und nicht erschöpfende Bilder. Eine grundlegende Arbeit, welche alles Vorhandene oder wenigstens erreichbar viel des Vorhandenen umfaßte, fehlte noch ganz und gar. Ich will nicht leugnen, daß ich den Wunsch habe, vorliegende Arbeit, welche die Frucht siebenjähriger angestrengter Studien ist, möge jene Lücke ausfüllen. Dazu aber mußte sie mit naturwissenschaftlich-biologischer Genauigkeit erst die Bölkerorganismen genau und voraussetzungslos so schildern wie sie sind, ohne durch größere Zusammenfassungen der empirischen Unbefangenheit zu schaden. Besonders nothwendig war mein Verfahren für Mitronesien und Melanesien, aber auch für die Tasmanier. Und ferner, eine solche Zusammenfassung aller Dzeanier und folgende Specialifirung der Hauptvölker wäre gleichfalls nicht ohne mancherlei Wiederholungen zu machen gewesen, und sie würde bei der Art wie diese Bölker nun einmal zu einander stehen, kaum anders als verwirrend gewirkt und so mehr geschadet als genutt haben. Einzelne kürzere Wiederholungen sind übrigens mit Absicht geschehen: denn sehr häufig war derselbe Gegenstand an verschiedenen Orten zu erwähnen, weil er nach verschiedenen Seiten aufgefaßt werden muß. Daß einzelne Punkte, wie z. B. die polynesische Mythologie, etwas eingehender behandelt sind, wird sich rechtfertigen: denn die Durchdringung dieses Gegenstandes ist ebenso schwierig als für die Renntniß des geiftigen Lebens der Polynesier von Wichtigkeit. ich möchte auf diesen Theil meiner Arbeit, auf das was über Beschneidung und Tattuirung gesagt ist, sowie auf einzelne Abschnitte aus der Geschichte Polynesiens besonders hinweisen. Shließlich muß ich nochmals auf die zerrissene Art zu arbeiten, zu welcher ich gezwungen bin, zurückkommen, um Manches auch nach dieser Seite hin zwar nicht zu rechtfertigen, aber doch zu entschuldigen. Was in meinen Kräften stand habe ich gethan.

Doch habe ich auch für diesen Band manche werthvolle Beihülfe gehabt. Zunächst muß ich wieder Herrn Geh. Rath v. d. Gabelent wärmsten und aufrichtigsten Dank sagen; serner bin ich Herrn Direktor Meinicke für einige schriftliche Belehrungen sehr verpflichtet, sowie den Herren Direktor Kramer und Prosessor Gosche hierselbst, welche letztere mich die reichen Bücherschätze der Bibliotheken, welchen sie vorstehen, aufs freundlichste benutzen ließen.

Wait hat auf einem Zettel einige Berichtigungen aufgezeichnet, die ich hier einrücke:

"Band 3. Seite 44, Zeile 18 v. o. lies: Often st. Westen

" 360 " 12 v. u. " Gilii st. Gilli

" 362 " 16 v. o. " Weften ft. Often

" 362 " 20 v. o. " II 12 n. 32 ft. II, 32

" 362 " 10 v. u. " Orinoco

" 492 " 10 v. o. " Garcilasso.

Zu S. 492. Das hier über die Südgrenze des Incareiches Gesagte ist unter der Boraussetzung geschrieben, daß der Fluß Rapel sich zwischen 30° u. 31° s. Br. sinde, wo einige Karten einen solchen wirklich angeben. Garcilasso und andere Schriftsteller scheinen aber vielmehr den um 3—4° südlicheren Fluß dieses Namens im Sinne zu haben.

Band 4. Seite 76, Zeile 15—18 lies: Calpulli statt Capulli

" 380 " 18 v. u. " Quechuas st. Quechues

" 401 " 3 " 6—7 Breitengrade statt 3 Breitengrade."

So ist was zu sagen war gesagt und das Buch mag in die Oeffentlichkeit hinaustreten. Möge ihm eine gute Aufnahme werden!

Palle den 13. Aug. 1871.

Georg Gerland.

### Inhalt.

### Polynefien.

Phisiqe Shilderung. Gesammtbild des polynes. Typus. Wuchs. Farbe. Saar. Befichtezüge. Schabelform. Große Bariabilitat der Polynefier und ihre Grunde. Unterschiede zwischen Poly- und Mitronefien. - Ginzelnschilderung. Aeußeres der Tonganer und Samoaner, der Maori, Farbe, baar berfelben, Echwarze unter ihnen, wilde Manner (Maeros), Buge, Schabel; der Tahitier, Bariabilität, haar, Büge, wilde Manner; die Paumotuaner, Bewohner Baibus, die Martefaner, ihre Farbe, Schadelgestalt. Bawaii, Farbe, Buge, Schadelform, Leibesgestalt der Bauptlinge. — Fertigkeit der Polynester im Schwimmen und Tauchen, im Klettern. Gesundheitszustand der Inseln, Migbildungen, Bahnfinnige, Rrantheiten, Sautleiden. Geburten, Sterblichkeit der Rinder, Fruchtbarkeit der Beiber, Lebensdauer. — Runftliche Formung der Schädel bei den Polynesiern; Durchbohrung der Ohrläppchen, des Rasenknorpels, Ausraufen des Körperhaares. Beschneidung. Sorgsame Berhüllung der Werkjeuge jum Tattuiren; Art und Beise, Beit derfelben; Manner, welche tattuiren, Muster, Theile des Leibes, welche tattuirt werden, Unterschied zwischen Männern und Weibern hierin auf Reuseel. Tabiti, Paus motu, den Markesas, Sawaii, Samoa, Tonga. Das Tattuiren jest, Ursprung und Bedeutung der Tattuirung, Beiligkeit derselben; man bezeichnete durch fie ursprüngl. den Leib mit dem Bilde des Schutgottes. Beweise hierfür. Spätere Entartung dieser Bedeutung: Tattuirung, Rennzeichen der Person, des Stammes, als Chiffre der Person; jur Erinnerung an Tobte; als Schmud. Ursprüngl. Bedeutung der Beschneidung .

Rulturhistorische Schilderung. Rleidung. Haartrachten. Ractsgehen, verschiedene Rleidungsstücke der verschied. Inseln. Stoff, Bereitung der Zeuge, auf Tahiti, auf Neuseel. Federmäntel. Blumen, sonstiger Schmuck. Bemalung, Einreibung mit Del. Jetige Art, sich zu kleiden. Matten. Reinlichkeit in Tahiti, Paumotu, den Markesas, Stelzen daselbst, Steinsstächen; Häuser zu Neuseeland, Tonga, Samoa. Dörfer, Festungen, Pas, Berschanzungen. Das Innere des Hauses, Zierrate, Zwischenwände, Hausgeräthe, Schlafmatten und Ropfschemel. Schlafstätten der Unverheiratheten, der Stlaven. Deffentliches Versammlungshaus. Jetige Bauart. Nahrung. Art zu kochen, zu essen. Brodfrucht, Pams, Batate u. s. w. Begetab. Nahrung der Maori. Thierische Nahrung. Fischsang, Netze, Schnüre. Wahlzeiten. Tägliche Lebensweise. Beleuchtung. Reizmittel, der Kavatrank, seine Folgen. Seistige Getränke hatte man nicht. Taback. Acherda

Reusecland sorgfältig und gut; im übrigen Polynessen. Ackerbau und Biehzucht jest. Hungersnoth früher häusig; Gründe dafür . . . S. 41. Technische Leistungen. Kahnbau, Berührungen mit Mikronessen. Kähne der Maori, Ordnung der Fahrten. Fahrzeuge der Moresore; Kahnsbau auf Tahiti, Kähne, Schiffahrt daselbst; Fahrzeuge auf Mangareva, dem

Zeitrechnung. Eintheilung des Jahres in Monate auf Tahiti und Reuseeland. Stunden. Eintheilung des Jahres nach den Plejaden; das Jahr der Rotumaner. Jahr von 10 Monaten. Frühere höhere Eultur der Bolynesier. Ungenauigkeiten der Zeitrechnung. Planeten. Sternbilder. Finsternisse. Aftrologischer Aberglaube. Kometen. himmelsgegenden, Winde. Kenntniß der Ratur, der geogr. Beschaffenbeit des Oceans. Karten. Jählemethode, Gedächtnishülsen. Sandel. Märkte zu hawaii. Handel der Bolynesier jest. Künste, Schnigereien. Musikinstrumente. Flöten. Trommeln. Gesang; Musikalische Leistungen und Befähigung der Polynesier. Tänze. Tracht der Tänzer. Religiöse, mimische Tänze. Zeichen und Blumenssprache

Kharakter. Heiterkeit, Liebenswürdigkeit. Rasche Uebergänge zur Melancholie. Die heiterkeit ist oft verstellt; Verrätherei, Berschlagenheit. Rachsucht. Begehrlichkeit und durch sie veranlaßte Dieberei. Freigiebigkeit. Gaktreundschaft. Rascher Wechsel der Borstellungen und Stimmungen. Beharrlichkeit. Faulheit. Kriegerischer Sinn. Feindseligkeiten gegen die Europäer meist von diesen provocirt. Lapserkeit der Polynesier. Einzelne helden. Grausamkeit; namentlich gegen Schwache. Edelmuth gegen Feinde. Selbstgefühl der Polynesier; Selbstmord. Unternehmungsgeist Einzelner. Enthaltsamkeit vom Trunke; Wollust, Schamhaftigkeit. Religiosität, Freigeister, Dankbarkeit; moralischer Sinn, moralische Feinheit. Rechtsgefühl. Undanglichkeit. Ihr jehiger Charakter. Endresultat. Sie standen früher höher. Sie sind jeder moralischer Entwicklung fähig. Sie sind geistig hoch begabt. Einzelne hervorragende Männer. Behandlung der Polynesier durch die Culturvölker.

Familienleben. Stellung der Weiber. Die Weiber standen früher höher. Geschlechtl. Unbeschränktheit der Unverheiratheten. Sonstige Zügellosigkeiten. Unnatürl. Laster. Prostitution. Haltung der Europäer. Beispiele von reiner romantischer Liebe. Eheceremonien auf Neuseeland, Raub der Braut; auf Tahiti und sonst, auf Tonga und Samoa; Raub der Braut. Polygamie. Polyandrie auf den Markesas. Chebruch und Strasen für denselben; Scheidungen. Wittwen. Tödtung derselben. Blutsbrüderschaften, Ramentausch. Che zwischen Geschwistern. Geburt, Ramengebung, Erziehung. Familienanhänglichkeit, Zeit der Mannbarkeit auf Reuseeland, Tahiti, Rukushiva. Adoptionen auf Hawaii, Tonga, Samoa. Kindermord. Ausdehnung, Wotive, Art, Ursprung desselben. Unstruchtbarkeit und ihre Gründe. Sklaven.

Krieg. Borbereitungen. Kriegsgötter. Schlachtredner zu Tahiti. Tracht der Krieger. Die Schlachten. Loos der Gefallnen. Festungen, ihre Bächter. Seeschlachten. Loos der Bestegten. Trophäen, Ausbewahrung der Schädel. Einzelne Spuren von Milde. Parlementärstagge. Friedensschluß. Krieg auf Rukuhiva, Paumotu, Tonga und Samoa. Einstüsse der Europäer. Bassen der Polynesser, Keulen, Speere, schwertartige Wassen, Nexte, Schilde, Bogen und Pseil. Fallgruben. Kannibalismus. Ramentlich Augen und herz gegessen. Weiber davon ausgeschlossen. Ueberzreste des Kannibalismus auf Tahiti. Sagen von Menschenfressern. Spuren desselben im westlichen Polynessen. Robe Ausübung desselben auf Paumotu. Er war überall im Bersall. Ursprung desselben. Mensche nopfer auf Tahiti und sonst; bei Krankheiten eines Fürsten. Woher man die Opfer nahm. Eine Sage

Stande, Berfassung, Recht. Allgemeiner Ueberblid: die drei Berfassung von Samoa. Säuptlinge. Tamafainga. Tulafale. Boltsversammlungen. Redner. Ginfluß der Gemeinde über das Bermögen der Einzelnen. Machtlofigkeit der Bauptlinge; ihre Borrechte. Rechte der Politische Parteien. Stände auf Tonga. Rang= und Erbfolge. Stand und Bermögen erbt durch die Mutter. Matabule. Mua. Tua. Grundlage der Berfaffung ift die Familie. Der Tuitonga. Der Beatschi. Das Inatschi- (Abgaben) Fest. Bermählung, Begräbniß des Tuitonga. Stellung seiner Schwester, Tanten, Frauen. Ursprüngl. Geltung der Würde. Andre hohe Würden. Die Familie Tubo, Umanderung der Berfassung, Sturz des Tuitonga. Namen ber Fürstengeschlechter. Gefolgemannschaften bes Abels. Bohnungen der Fürsten. Pflichten des Bolles; feine Stellung. Degras dirung der Fürsten als Strafe. Alterthumlichkeit der tonganischen Berfassung. Berfassung des oftl. Polynesiens. Tabiti. Stände. Manahune; tiefer als fie stebende Menschenklaffen, Diener, Stlaven. Die Raatira. Die Arii. Der höchste Abel. Abdankung des Barers bei der Geburt des ersten Sohnes. Stellung, Macht, Tabu des Königs. Abgaben. Ausplung berung des Boltes. Politische Stellung des Königs, der Häuptlinge, des Beiden der königl. Burbe. Krönung. - Bestliche Inseln bes Gesellschaftsarchipels. Verfassung von Rarotonga. Despotische Gewalt des Könige zu Samaii. Eigenthum, Einkunfte des Königs. Stellung des Bolles, der Fürsten. Beibliche Bererbung des Ranges. Berhaltnig der Fürften untereinander, jum Bolte. Bedrudung des Letteren. Politische Buftande Reuseelands zur Zeit ber Entdedung. Stämme, Abtheilungen der Maori; Bedeutung dieser Abtheilungen. Stellung der Sklaven, jest und früher. Die Rangatira, ihre Macht und Geschichte. Die Ariki. Rangftufen ber Bevolkerung. Geschichte ber neuseelandischen Berfaffungeform. Politische Zustände, König, Adel, einzelne Würden, zweiter Stand und sein Emportommen auf den Dattefas. Berfassung auf Baibu, Anaa, Mangareva, der zweite Stand, Stellung und Erziehung des Königes daselbst. Schlußbetrachtung: Folgen der absoluten Sonderung der Stände. Beränderungen ber Berfassung durch Auftommen des Seelenkultus. Frühere Stellung der Fürsten. Patriarchalische Grundzüge der polynesischen Berfaffung. Rechts. Plünderungen, Bermögenstrafen. jus talionis. verhältnisse. Strafen. Besammthaftbarkeit. Rechtlofigkeit der Fremden. Gide. Ordalien. Berfluchungen, Zauber gegen Schuldige. Samaiisches Gewohnheitsrecht. Rönig, Bauptlinge sprechen Recht. Milbere Strafen für den vornehmeren Stand. Rechtsgefühl der Polynefier. Landmarten. Grundbesty auf Reuseeland; 

Mythologie. Schwierigkeiten berfelben. Eintheilung. Sobe Gotter. Kangaloa. Berbreitung seines Cultes. Tangaloa als Weltschöpfer; seine Beiber. Berschiedene Schöpfungsmythen, einzelne europ. Einflusse. Schale, Ruschel, Leib des Tangaroa. Erschaffung des Meeres, Der Sonne. Tangaloa euf Samaii, Rutuhiva; Berblaffung der Mythen von ihm. Beltenvogel, Beltenei. Tangaloa auf Neuseeland und Rarotonga als Gott des Meeres; auf Tonga als Beherrscher von Wind, Wetter, Meer und Rahnbau. Als Beltschöpfer. Mythen von ihm als Beltschöpfer hier und zu Samoa. Seine ursprüngliche Bedeutung; Aenderungen der Borftellungen von ibm. Er ift Gott des himmelegewolbes, der Boltenschiffe: Lotalifirung diefes Mpthus auf der Erde, Papalangi. Deutung seines Ramens. Grunde für die Beranderung der Borftellung von ihm. Reufeelandischer Schöpfungsmpthus; verschiedene Berfionen deffelben; fie gehören einer späteren Beit an. Mpthen von der Trennung des himmels und der Erde. Rangi. Daui auf Tonga und Samoa. Einfangen der Sonne. Berwechselungen Mauis und Tangaloas. Maui als Beltenfischer auf Mangareva, Sawaii, Reuseeland, Maui als Feuerholer. Seine Berührung mit anderen Gottern, mit Tangaloa. Seine Abenteuer. Er ift Sonnengott. Rebengotter bes Rauifreises: Masuite. Grunde, Beit der Bermischung mit Tangaloa. hinenuistespo. hina, Sina, Mondmythen. Mondfinsternisse. Das Bo. Sternenmythen. Rebu. Regenbogen. Bolten und Binde. Dilchftrage. Fluthsagen. Ihre Deutung. Tawaki der Gott der Bolken. — Tan e. Seine Befen; seine Berührungen mit anderen Göttern. Situleo. Bebeutung Tanes. Bindgötter. Tairi, Teiri, Tawiri. Bind- und Rriegegötter. Ratu. Tu. Ruahatu. Ru. Ru und Tu. Lono. Rongo in Polynefien, in Mikronefien. Seine Bedeutung. Spezialgötter ber einzelnen Gruppen, auf Camoa, Tonga, Reuseeland, Tahiti: hiro, Oro, andere, auf hawaii: Bele und ihr Gefolge. — Stufen der Götterwelt. Raturgotter. Riesen, bergbauende Geifter. Meergotter. Beilige Berge. Feen, Elbe. Beibliche Sottheiten. Gottheiten der Gewerbe, der Spiele. Thatigkeiten, der einzelnen Dinge. Seelen der Thiere und Dinge. Bohnung der Gotter, Paradiese. Die Seelen wohnen von ihnen getrennt in bestimmten Todtenreichen. S. 229.

Schickfal der Seele nach dem Tode, Todtenreiche auf Samoa, Tonga, Reufeeland. Ruckehrende Seelen und ihre Erzählungen. Gestalt der Seelen. Schickfal der Seele bei und nach dem Todte auf Tahiti, Todtenreich. Seelenweg. Seelen und Schupgeister. Rarotonga. Mangareva. Martefas. Samaii. Unterschied zwischen Gottern und Seelen und ben Bohnorten beider. Pulotu. Seelen, welche ine Reich ber Gotter tommen. Befialt der Seele. Seelen als gute und bose Beifter. Schupgeister. Götter als Schutgeister. Der Walfisch. Arionsfahrten, ber bai. Die Schutgeister ursprünglich Götter, teine Seelen. Sie zeigen fich ursprünglich nur in Thiergestalt. Die Tifi. Sie find ursprünglich die Schupgotter der Menschen. Ihre Bilber. Die Titi als Schöpfer der Menschen; als Feuerbringer, ihre Berührungen mit Maui; Tu ale Bater der Menschen. Leben und Leiden der Seele im Todtenreich; ihre Nahrung. Begrabnißfeier des Tuitonga. Eigens thumliche Gesellschaft auf Tabiti. Rame neugeborener Kinder. Ceremonie bei der Königefrönung. — Berhältniß der Seelen zu den Göttern, lettere von ersteren mehr ober weniger verdrängt. Seelen als Schupgeister. Dro ursprünglich Beherrscher des Todtenreiches. Ebenso Akea und Miru. — Entwidelungsgeschichte ber polynesischen Mythologie. 3 Stufen. Schutz-Götterwelt. Seelenfult. Uebertragungen, Bermischungen. Bergeifter. fall der polynesischen Religion. Frommigkeit der Bolynesier. Ihre Stellung zu den Göttern, höhere und plattere Auffassung derselben. Da bu. Umfang, Kraft des Tabu. Das Tabu und die Weiber, der Adel, der König. SeiligXIV Inhalt.

feit bes Ropfes, der haare. Das Tabu und die Speisen. Tabu (Pamali) in Malaisten. Erklärung des Tabu. Austegen, Austeben, Dauer, Arten des Tabu. Strase des Tabubruches. Enttabuirente Kraft des Bassers, gewisser Ceremonien. Tabu jett. — Die Areo i: Ursprung, Rechte, Classen, Leben derselben. Tödtung der Kinder; Einfluß ihrer Sitten. Aehnliche Gesellsschaften auf anderen Inseln; ihre Bedeutung. — Polynesischer Cultus. Tempel, Idole, Priester auf Samoa, auf Tonga. Begeisterung der Priester. Feste auf Tonga. Cultus zu Reuseeland. Waresauri. Bilder. Priester. Zauber, Beschwörungen. Tempel (Marae) zu Tahiti. Ihre Bauten. Tempel und Begräbnispläte ursprünglich geschieden. Götterbilder. Rothe Federn (Karotonga, hawaii), Priester auf Tahiti. Ihr Einstuß. Zauberer. Begeisterung. Art des Betens. Stimme der Götter. Gottesdienst, Opser, Feste auf Tahiti. Die Göttererneuerung. Cultus zu Paumotu, Rukubiva und hawaii. Tempelpläte daselbst. Asple. Bilder. Priester. Stellung der Priester im Allgemeinen. Stäbe als Idol; ihre Bedeutung. Aberglaube S. 302.

Rrankbeit gilt als Besessensein. Curarten, um den Geist zu vertreiben. Bezauberungen. Gegenzauber. Opferen eines Fingers, um kranke Fürsten zu heilen. Berschiedene Behandlung der Rranken. Heilmittel. Operationen, zu Tonga, zu Tahiti. Bäder. Reibungen. Götter der heilstunde. — Behandlung der Todten auf Samoa; Begräbniß, Todtenklagen, Berwundungen, Jahnausschlagen. Trauerceremonien der Leute aus dem Bolke; beim Tode des Tuitonga. Erklärung dieser Gebräuche. Menschensopfer an Gräbern. Schredliche Sitte zu Samoa und den Gilbertinseln. Reinigung und Ausbewahrung der Knochen. Mausoleen, Bilder auf den Gräbern, Einbalsamiren der Leichen, gemeinsame Begräbnisse. Beerdigung des gemeinen Bolkes, der Fürsten zu Tahiti, der heva. Leichengebräuche auf den Markesas, hawaii, Tonga und sonst. Rahnsörmige Särge. Bestattung auf Warekauri

#### Geschichte und Mission Polynesiens.

Schwierigkeiten. Aeltere Ginfluffe ber Spanier zurückgewiesen. Beschichte Tahitis. Früheres Uebergewicht der Insel Raiatea. Oberea. Otus Emportommen. Erste Ankunft der Missionare. Streit um das Orobild zu Pomare II. Schlacht bei Rarii. Befestigung Pomares und der Mission. Stellung ber letteren. Pomare I Berhalten; Schwankungen der Erfte Erfolge der Mission. Darwins Urtheil. Rückfälle. europäische Ausreißer; Sekten, die Mamaias. Auftreten der Katholiken zu Mangareva; zu Tahiti. — Geschichte der Markesas; Mission daselbst; Moana. D'Urville daselbst. Spätere Schicksale der Gruppe. — Französische Capitane auf Tahiti. Englands Berhalten. Okkupation der Insel. Die nächsten Folgen derselben. Berschlechterung der Sitten. Festhalten der Tahitier an der protestantischen Religion. Jepige Bustande. Die protestantischen Missionare und ihre Wirksamkeit. — Die Leeinseln. Oparo, die Auftrals und herveyinseln. Paumotu. Kriegszüge der Anaaner. Abhangigkeit Paumotus von Tahiti. hirtenbrief eines tatholischen Priefters. Mangareva. Jepige Bustande. Geschichte Baibus . . . . . . . 415.

Geschichte hawaiis, frühere Zustände. Cook. Tamehameha I. Lihosliho. Einführung des Christenthums. Erste Wirksamkeit desselben. Tamehameha III. Feindseligkeit der Weißen gegen die Mission. Verläumdungen gegen die lettere. Erstes Auftreten der Katholiken. Gesetze der Missionäre. Rückfälle. Weitere Erfolge der Mission. Katholiken abgewiesen. Verträge hawaiis mit Frankreich und Amerika. Gesetze Tamehameha III. Laplace und seine Forderungen. Freie Leinsuhr des Branntweins. Verfassung der

Inseln. Der haw. Staat als unabhängig anerkannt. Plünderung Honolulus durch Tromelin und die Franzosen. Der Grundbesitz. Einfluß der Minister; Pudd. Tamehamea IV. Fortschritte des Boltes. Acerbau: änzere Cultur, Wohnungen, Speisen. Handel; jährlicher Umsat. — Wirksamsteit der protestantischen Missionäre; der Katholiken. Schulbildung. Die stilliche Entwickelung ist sehr gering. Rücksälle ins Heidenthum. Beurtheislung der Missionäre und ihres Versahrens. Benehmen der übrigen Weißen. Schluß.

Geschichte Samoas. Missionäre daselbst; gute Birksamkeit derselben. Katholiken. Schwankungen. Krieg v. 1848 — 57. Zustände um 1860. Streitigkeiten 1868. — Aeltere Zustände auf Tonga. Mission. 'Krieg 1835—40. Weitere Entwickelung. Eindringen der Franzosen. Krieg von 1852 und ihr Berhalten bei demselben. Die protestantische Mission und ihr Berfahren.

S. 464. Borgeschichte Reuseelands. Einwanderung. Blüthezeit der Maori,

Berfall. Erfte Berührungen mit Europäern. Streit mit benselben. Antunft der Mission. Mareden. Mißerfolge ber Mission. Shongi; innere Unruhen unter den Maori. Bernichtung der Moresore. Die Reuseelands compagnie und die Regierung. Birren in Reuseeland durch Landfäufe veranlaßt. Forderungen der Missionare; Batefield. Audland als Regierungsfit gewählt. Berhaltniß der Regierung jur Compagnie. Art, wie die Maori über die Landfäufe dachten. Preise. Uebervortheilungen ber Gingeborenen. 3hr Befit und Erbrecht. Die Einmischung Frankreiche und der König Thierrey. Ratholische Missionare. Bertrag von Baitangi. Beschichte besselben; seine Bedeutung. Haltung der Compagnie. Rrieg mit Rauparaha und Rangiaita. Schlichtung der Sache durch Figrop. Betragen der Englander gegen die Maori. Berbitterung der Eingeborenen durch daffelbe; durch die Folgen des Bertrages von Baitangi. Stellung ber Regierung. Bersuche ber Compagnie, den Bertrag ju durchbrechen. Borwurfe die man der Regierung machte. Gabrungen. Entscheidung des engl. Barlaments über das Besitzrecht der Eingeborenen. Krieg unter hete und Rauparaha. Fiprops Abrufung; seine Wirksamkeit. Grey und seine Berwaltung; seine Strafverfahren. Sorge für die Maori. Parlament zu Reuseeland. Stellung der Maori. Der Maorikonig und seine Bedeutung. Rationalfrieg ber Maori gegen die Englander. Grep wieder in Reuseeland. Reuer Krieg 1863—66. Die Hauhausette. Jepige Zustände. — Wirtsamsteit der Mission. Borwürfe gegen die Missionäre. Sittliche Bortommens heit der Maori. Strenge der Missionäre. Streitigkeiten der driftlichen Confessionen und ihre Folgen. Erfolge ber Mission. Moralische Bebung der Eingeborenen. Jepige Cultur derselben, ihr Bermögen, ihr Han-del, ihre Stellung zu den Weißen, ihre Fähigkeiten. Dberflächliche Urtheile der Beißen. Bortheile einer freundlichen Behandlung der Ein-

#### Melanesien und Australien.

Gebiet. Soluß...

Beschräntung der Aufgabe. Umfang des melanesischen Gebietes; seine natürliche Beschaffenheit, Flora, Fauna, Strömungen, Winde S. 515. Physische Beschaffenheit der Reucaledonier, der dunkeln, der hellen Bevölkerung daselbst; der Lopalitätsinsulaner; der Eingebor. der Hebriden, der Ritendigruppe, des Salomoarchipel, Reubritanniens, der Louistade, Reus

XVI 31140.

gninead, ber Pibschinfeln. Desamntbild: Größe; fle schrantt sehr. Die Fibschi fein Dischwolf, Mannigsalrigtein ber Garbe, haar, Bart. Wucht, Körperproportionen. Doppelter Typus ber Gesichter. Barlabilität ber Mestanester. Berschiebene Typus, d'Urville. Homben. Die beiden Cytreme bes meian. Appus. Schände Unter einander. Wallaces Vapuatypus. Bedenten gegen seine Schildberung. Die Relanester find in der hauptsache ein unverwischer, selbständiger Stamm. Die Sprachen Melanestens unter fich verwandt; das Gediet sprachlich sehr gertiliftet. — Gesundheitszustand. Anansteiten. Bolispahl. Ebnahme der Bewilfteung.

G. 322.

Gulturhisperische Schilderung. Beschneibung. Kleidung der Kuncalebonier, der Annaier, auf den Lopalitättingeln, dem hebrichen, Mitend, dem Salomoarchipel, Reudritannien, Renguines und den Ithschinsein. Labiutung, hautnarden. Ant der Latturung. Ihre Bedeutung. Ausschlieben

Kullurbifforische Shilberung, Beschneibung, Rleibung ber Mucalebonier, ber Annaier, auf ben Lopalitätikisinseln, bem Sebriben, Ritend, bem Salomoardipel, Reubritannien, Reuguinea und ben Sibschinseln. Labintrung, hautnarden. Ert ber Lattuirung, Ihre Bedentung, Auffallende Ert, bas männliche Stieb zu tragen. Deutung derselben. Ursprung ber Aleidung, der Schamhastigkeit. — Betelfunen. Ander. Spirituosen. Labint. Erduessen auf Reucalebonien. Ert zu kochen. Rabrungspflanzen, Art zu eisen, Artragischen, Artragischen, Artragischen, Artragischen, Artragischen, Beischen, den Salomoinseln. Reuguischen. Lempel (Rumdtum) von Horel und der hauboldithai, hausban ber Jibscht. Schissen von Fidsch die Reuguina. Die Welanester find als Schwimmer, Schisfer, Lischer tüchtig

Etilette ber Sibicht. Feste. Gtellung ber Weiber. Bebfeiten kenscheit ber Melanester. Bolygawie. Checeremonien auf ben Fibicitisseln. Che burch gewaltsame Entsihrung, Checeremonien auf Renguinea. Wittnen, Scheidung, Gebung, Gebung, Gebung, Gebung, Gebung, Gebung, Gebung, Geriebung, Geschiebung, Geriebung, Geschiebung, Geriebung, Geriebung,

Berfaffung, duptlinge. Stamme. Berfaffung der gibichinfeln. Stande. Stamme mit bestimmten Gewerbe. Erbrecht. Strofen. Recht. Elbichi: Bottesgerichte. Das aoro der Fidichi. Die vann. — Religion. Fillefoi: Rbengei, Weltschere. Götter bes Mitgen Melanesten. Götter der Unterwelt. Andere Gottheiten. Clementargeister, Alfen. Schubgeister. Geister der Lobien. Die Weißen Amenantl. Geelen der Dinge. — Parabiefe. Leben der Geele nach dem Lode. Schopfungsfagen. Bergleich der meinnes, und polynes. Götter. Duntna. Ladu. Cultus, Oliber, Lempel, reitgedse Feste, Priester. Jamberei. Entstehung, Behandlung der Arausbeisten. Ladesfeier. Bestetung

Charafter der Melanesser. Geschichte, Mission. Baladea, die Loyalistätsinseln. Die Santler. Reue Einrichtung der Mission; Patteson. Reusguinea. Die Fidschiinseln. Mission. Thatombau. Die Amerikaner. Die Ratholiken. Wirren, die Cession an England. Jetige Zustände. S. 687.

#### Australien und Zasmanien.

Busammengehörigkeit aller neuholländischen Stämme nach Sprachen und Sitten. Wanderung der Stämme, Berkommenheit derer im Süden. — Physisssche Beschreibung. Der Sische Beschreibung. Der Rordwesten. Der Rorden, Halbinsel York. Der Osten. Reusüdwales. Bitstorialand. Der Süden (Bincents, Spencergols). Das Innere. Die Australsbucht. Der Südwesten: Schädelbildung, Jahnbau. Wuchs. Körpergeschmeisbigkeit. Gesichtsbildung: gemeinsame Züge. Größe. Hautsarbe. Lebenssbauer. Körperkraft. Krankheiten der Augen, der Haut. — Die Tasmasnier. Phys. Beschreibung. Körperkraft, Gesundheit. Ihr Berhältniß zu den Reuholländern.

Culturhistorische Schilderung. Landesbeschaffenheit. Flora. Fauna. Einfluß des Landes auf die Eingeborenen, ihr Banderleben, fie find Omnivoren. Berschiedene Begabung. Alima. Rahrungsmittel. Schwierigkeit derfelben. Wasser. Rahrungemittel im Norden, im Suden. Einzelnes. Reizmittel: Tabat, Spirituosa. Bereitungsarten der Speisen. Rochgruben. Feueranzunden. Aderbau. Dekonomie. Geschicklichkeit, die Rahrung zu erlangen. Beschleichung der Thiere. — Wohnungen der verschiedenen Gegenden. Seshafte Stämme. Rahnbau. Gefäße, Geräthe, Spindeln u. s. w. Flechtwerk. Rleidung. Haartracht. Put. Tattuirung, Bemalung, Durchbohrung der Rase u. s. w. Krieges, Freudens, Trauers farbe. Sautnarben, Tattuirung. Seiligkeit derfelben: Wanderungen und was fie auf denselben brauchen. Lebensweise. Ihr Geschick im Aufspuren. Berschiedene Signale. Waffen: Speere, Wurfstod, Schilde, Reulen, Bumerang, Rilen, Bogen und Pfeil. Rrieg: Beranlasjung, Art ber Kriegführung, Schlachtgefänge, Schlachten. Friede. Berhalten der Parteien mahrend des Kriegs. Loos der Bestegten. Plöplich aus einem Bank entstehende Schlachten. Kriegsrecht. Thatigkeit der Weiber im Krieg. Tapferkeit der Eingeborenen. Rannibalismus gegen Feinde und Angehörige. Nierens Magische Wirkung des Menschenfleisches. Rannibalismus. tausch. Gruß. Ceremonien bei der Ankunft oder dem Begegnen Ginzelner, der Stämme. Rufen a. d. Ferne. Friedenszeichen. Behandlung der Fremden. Ceremonien bei der Rudtehr eines lang abwesenden Familiengliedes. Etikette bei Festen. Feste. Benehmen unter einander . . .

Spiele. Musikinstrumente. Gesang. Ihre Melodien. Erregt sins gen sie. Tänze. Corrobori. Religiöse Tänze. Poesie. Dichter. Wesen und Arten der Poesie, Proben. Längere Gedichte. Mimische Leistungen. Rärchen. Beredsamkeit. Bildende Runst, Malereien. Die höhlen am Glesnelg. Farben der Eingeborenen. Einfluß der Malaien in Nordaustralien. Ursprung der Bilder am Glenelg. Raturs und Ortstenntniß. Sternbilder. Mond. Zeitrechnung. Handel. Zählmethoden. Fähigkeiten der Eingebostenen. Hervorragende Individuen. Sie sind von früherer höherer Cultur herabgesunken. Ihre moralischen Eigenthümlichkeiten. . . . 6. 752.

Polygamie. Berlobungen. Art der Bewerbung; Braut stets von einem anderen Stamm. Raub der Braut. Stellung der Weiber, junge an alte Männer verheirathet. Chebruch. Reuschheit. Prostitution. Behandslung durch die Männer. Ihre Stellung zu den Verwandten. Wittwen.

Familie und Stamm. Stanbe. Bauptlinge, aus der Familie erwachsen. Uebergewicht einzel= ner Stämme. Bertehr ber Stämme. Soberftebende im Rorden. Grundbefit der Stämme, der Familien, der Einzelnen. Benugung des Landes durch die Stämme. Erbrecht. Gesammthaftbarkeit; jus talionis. Bahrrecht. Schwure. Strafen, Speerung, Todesstrafe. Zweitampf. Tabugesete. Namen Berftorbener. Die Religion ber Auftralier und ihr Berfall. Gute Götter. Schöpfunges jagen. Fluthsagen. Lügen ber Eingeborenen. Erzählungen, die polynesischen Mythen ahnlich find. Naturgottheiten, Sonne, Mond. Andere Gottheiten. Elementargeister. Feindselige Götter ber verschiedenen Begenden. Bofe Bei= fter und Gespenster. Die Feuer por ben butten. Aberglauben. Bauberer. Beilige Steine. Rierenfett. Cultus, Idole, Tempel, heilige Stätten. Behandlung der Kranken, Zauberer, Aerzte. Rache für, Trauer um den Todten. Bestattung. Schädel, haut aufbewahrt. Leben der Seele nach dem Tode. Die Weißen als Revenants. Selle Farbe der Beifter. Beifterinsel, Sades, Refte alterer, boberer 3been. Geftalt ber Seele. Tobte als Sput's und Shukgeister. .

Tasmanien. Culturhistorische Schilderung. Berglichen mit den Neus holländern. Ihre Abstammung. Ihre Befähigung, ihr Charakter. Geschichte der Tasmanier. Grauenvolle Behandlung derselben. Georg August Rosbinson. Endschicksal der Tasmanier.

#### Niteratur.

Arbousset, Tahiti et les îles adjacentes (1862—5). Paris 1867. Askew, a voyage to Australia and New Zealand. London 1857. Aube, l'Océanie en 1869. Revue des deux mondes tome 89, p. 440 f. Basler Missions-Magazin 1816—1856. Evangelisches Missions-Magazin, neue Folge 1857—1870.

Bechtinger, ein Jahr auf den Sandwichinseln. Wien 1869.

Behm, geographisches Jahrbuch 1866.

Behr, über die Urbewohner von Abelaide. Monatsberichte der geogr. Gesfellsch. zu Berlin, neue Folge 5, 89 f.

Bernaldez, reseña hist. de la guerra al sur de las Filippinas sosten. contra los piratas. Madrid 1857.

Bligh a, Reise von Tofoa nach Timor, Forsters Mag. V.

Blumhardt, Handbuch der Missionsgeschichte u. Missionsgeographie. 3. Ausg. Calw u. Stuttgart 1863.

Bowen on the new Settlement in Rockingham-Bay, Journ. of the R. Geogr. Soc. 35, 191 f.

Browne, James, die Eingeborenen Australiens.\*) Petermanns Mittheilungen 1856, 443 f. (Derselbe Aufsatz steht im Rautical Magazin Sept. u. Oct. 1856.)

De Bruijn Kops, bydrage tot de kennis der noord- en oostkusten van N. Guinea in natuurkund. tydschr. v. nederl. Indie 1, 169 f. 1849. Büchele, Australien in der Gegenwart. Stuttgart 1856.

Burkhardt, kleine Missionsbibliothek. 4. Bd. Bielefeld 1861-2.

Burns, Missionary Enterprises in many Lands. London 1845.

Castella, les squatters Australiens. Paris 1861.

v. Chamisso, gesammelte Werke. 6 Bbe. Leipzig 1836—9.

Church Missionary Gleaner. London.

Die Colonie Biktoria, Melbourne 1861, übersett von Loewy.

Court, Exposition of the relation of the Brit. government with the Sultan of Palembang, London 1821.

Dampier, Voyage aux terres australes, trad. de l'Anglais. Amsterdam 1705; 1712.

<sup>\*)</sup> Browne hat in Australien gelebt und zwar im Südwesten, an König Georgs Sund. Er kam um 1830 dorthin und hat mit den Eingeborenen den genauesten Berkehr gehabt.

Davidson, Trade and travel in the far East. London 1846.

Doruis de residentie Pasoeroeang, 'sGravenhage 1836.

Ellis, a, the history of the London Missionary Society. London 1844. van Elten, Jets over den staat von Nederlandsch Indie; 'sGravenhage 1835.

Goudswaard, A. De Papoewa's van de Geelvinksbaai. Schiedam 1863. Gratulationeschrift ber niederrhein. Gesellschaft für Natur- und heilkunde

jur Jubelfeier ber Bonner Univerf. 1868.

Grundemann, die östliche Hälfte von Melanesien. Petermanns Mittheil. 1870, 365 f.

Bartwig, die Infeln bes stillen Oceans. Biesbaden 1861.

Hapgarth, Buschleben in Australien. Deutsch von Lindau. Dresden u. Leipzig 1849.

Hines, life on the plains of the Pacific. Buffalo 1851.

Hopkins, Hawaii London 1862.

Hood, Notes of a cruise in H. M. S. Fawn in the western Pacif. 1862; Edinburgh 1863.

Howard, Northern Territory of South Australia Journ. of the R. Geogr. Soc. 36, 227 f.

Howitt, b, the history of discovery in Australia Tasmania and New Zealand. London 1865.

Hueber, M. A travers l'Australie! Souvenirs d'un voyage executé en 1863—1864. Bull de la Soc. de Geogr. 1865, 423 f.

Jardine, Description of the Neighbourhood of Somerset, Cape York, Austr. Journ. of the R. Geogr. S. 36, 76 f.

Katalogus der ethnol. Afdeeling van het Museum van het batav. Genootsch. van Kunsten en Wetenschappen. Batavia 1868.

Rents Reise nach Neuguinea im Jahre 1678. Allg. hift. b. R. 18.

Röler, einige Notizen über die Eingeborenen des St. Bincentgolfes in Südaustralien. Monatsberichte der geogr. Gesellsch. zu Berlin 3, 42 f.

- a, einige Notizen über die Eingeb. des St. Bincentgolses. Eb. neue Folge 1. Bb. S. 35 f. Berlin 1844.

- b, Brief aus Australien an Ritter eb. 7. Band 1850. S. 148.

H. M. Lange, het nederloostindisch Legez ter Westkust von Sumatra (1819-45). 'sHertogenbosch 1852.

Latham, elements of comparat. Philologie London 1862.

Leichhardt, a, Beiträge zur Geologie von Auftralien, herausg. von Girard. Salle 1855.

Levyssohn, Norm., de britsche Heerschapy oven Java (1811—16) 'sGravenh. 1857.

Maandberigten voorgelezen in de maandel. bedestonden van het nederlandsche zendelinggenootschap, Rotterdam.

Malcolm, travel in South-eastern Asia. Lond. 1839.

Malone, twee years cruise in the Australian colonies. London 1854.

James Martin, Explorations in North-Western Australia Journ. of the R. Geogr. Soc. 35, 237 f.

R. Montg. Martin, History of Australasia, comprising N. S. Wales, Van-Diemensl. Swan river e. c. London 1836.

Meinide, d, über die Torresstraße, ihre Inseln und Gesahren. Geogr. Zeitsschrift v. Neumann, neue Folge 1857. 3. Bd. S. 105 f.

Michelis, die Bölker der Südsee und die Geschichte der protest. u. kathol. Mission unter denselben. Münster 1847.

Missionary Herald, cont. the proceedings at large of the American Board of Commissioners for Foreign Mission. Boston.

- Missionary Register, cont. the princ. transactions c. with the proceedings at large of the Church Missionary society. London.
- Missionsgeschichte in heften. Der große Ocean u. die Mission. A. Reuholssand, B. Reuseeland. Berlin 1869 f.
- Ev. Missione-Magazin fiehe Baster Miff. Mag.
- Modera, J. Verhaal van eene Reize naar en longs de Zuid-westkust van Nieuw Guinea gedaan in 1828. Haarlem, 1830.
- Müller, Sal b. ist citirt nach der Ausgabe von 1857 (Reizen en onderzoekingen u. s. w.)
- Nind, Description of the Natives of K. Georges Sund (Swan River Colony) and adjoining country. Journ. of the R. Geogr. Soc. 1,28 f.
- Osborn, Quedah. London 1857.
- Palady, Auftralien. Prag 1866.
- Perry, Reise um die Erde nach Japan, übersetzt von B. Heyne. Leipzig und Reu-Port 1856.
- Radiguet, la reine blanche dans les îles Marquises. Rev. des deux mondes Jul. Oct. 1859.
- Rattray, on Somerset and C. York Peninsula, Journ. of the R. Geogr. Soc. 38, 370 f.
- van Rees, Montrado, bydrage betr. de onderwerping der Chinesen op Borneo. s'Hertogenbosch 1858.
- Reina über die Bewohner der Insel Rook in Reumanns geogr. Zeitschrift neue Folge 1. 1856.
- Remarks on de Philippine islands (1819 22) by an Englishmann. Calcutta 1828.
- Richardson, an Overland Expedition from Port Denison to Cape York. Journ. of the R. Geogr. Soc. 36, 19 f.
- D. Rietmann, Wanderungen in Australien und Polynessen. St. Gallen 1868. Roijer, G. Reis van Amboina naar de Z. W. en N. Kust van Nieuw-Guinea gedaan in 1858 met Z. M. Stoomschip. Etna. Amsterdam 1862.
- Russel, Polynesia. Edinburgh 1842.
- Salerio, die Infeln öftl. von Reu-Guinea, Peterm. Mittheil. 1862.
- Sandifort, Tabulae craniorum diversarum nationum. Lugdun. Batavorum 1838.
- Seemann, Viti: an account of a Government mission to the Vitian or Fijian islands 1860—1. Cambridge 1862.
- Sidney, Auftralien, Hamburg 1854.
- Sholl, Expedition of Camden Harbour to the Southward of the Glenelg River. Journ. of the R. Geogr. Soc. 36, 203 f.
- Steger, die protestantischen Missionen, neue Folge. Hof und Wunsiedel 1843 f.
- Butler Stoney, Residence in Tasmania. London 1856.
- Strehler, Mittheilungen aus meinem Tagebuch über meine Reise nach Batavia. Nürnberg 1832.
- Stuers memoires, de la guerre d l'île de Java de 1825-30. Leyde 1833. Tasman, journal van de reis naar het Zuidland (1642) ed. Swart. Amsterdam 1860.
- de Waal, Nederlandsch Indie in de Staten-Generaal sedert de Grondwet van 1814. 's. Gravenhage 1861.
- Batts, Rudreise von Reu-Sud-Bales, Forfter Rag. I. Berl. 1790.
- de Wilde de Preanger Regentschappen, Amsterdam 1830.

Literatur.

XXII

The Wesleyan Missionary Nofices.

Bilhelmi, a. Sitten und Gebräuche der Port-Linkoln-Eingeborenen. Aus allen Belttheilen 1. Jahrg. 1870\*).

Williams and Calvert, Fiji and the Fijians; extendet with notices of recent events by J. Calvert. Edited by G. St. Rowe. London 1870\*\*).

Wood, Will. Maxw. Wandering sketches of people and things in South America, Polynesia, California. Philadelphia 1849.

") Ift eine meift verkurzte und wenig veränderte Uebersetzung der "manners an customs."

<sup>\*\*)</sup> Bo diese neue (britte) Ausgabe des Buches gebraucht ift, welche fich übrigens nur durch die Darstellung der neuesten politischen Berhältnisse wefentlich von ber früheren unterscheibet, ift es besonders bemerkt.

Wir haben im vorigen Band außer der ethnologischen Schilderung der Mikronesier diejenigen Vorfragen abgehandelt, welche der Specialbetrachtung der Polynesier vorausgehen mußten.

Es war dies erstlich die Frage, ob eine Urbevölkerung Mikronessens und Polynestens existirt habe, bevor die heutigen Bewohner das Gebiet einnahmen; zweitens die noch verwideltere Untersuchung über den Zusammenhang der verschiedenen Inselgruppen Polynestens untereinander, über die Wanderungen der Polynester, woher, wann sie erfolgt sind, in welchem Berhältnisse sie der Einwanderung der Mikronester stehen. Nachdem wir dann schon in aller Kürze die besonders merkwürdigen westlichsten Inseln des eigentlichen Polynestens betrachtet haben, welche wir unter dem Namen Tokelauinseln als ein besonderes Gebiet, das von einem selbständigen Stamme bewohnt sei, zusammensasten, kommen wir jetzt zur ethnologischen Schilderung der Polynesier selbst und beginnen unsere Darstellung mit der Beschreibung der Physischen Eigenschaften dieser Bölker.

Zunächst wollen wir versuchen, uns ein allgemeines Bilb dieser Eigenschaften zu entwerfen, wie es auch Hale (p. 9 f.) thut. Nach ihm sind die Polynesier durchschnittlich über mittelgroß, über 5' 9—10" (wohl engl. Maß), wohlgebildet, mit gut entwickelten Gliedern und Musteln. Doch haben nach Roquemaurel bei d'Urville 63, 399 die Bewohner von Mangareva, obwohl nicht kleiner als die übrigen Polynesier etwas schwache Extremitäten, womit auch Beechey 137 und Lesson (Mang. 150) übereinstimmt, wenn gleich das Bulletin d. l. soc. geogr. 1853, 2, 320 zu widersprechen schwache Glieder, namentlich kurze und unentwickelte Beine sinden wir auch sonst noch. Birgin 2, 55 erwähnt sie als Eigenthümlichteit der Bewohner von Nive 2, 67, von Tonga und Cook (3. Reise

1, 168, ebenso Thomson in Journ. Roy. G. S. 23, 87 und in British and foreign Medico-chirurg. review 1854. Nr. 26, p. 489), von ben Neuseeländern, welche sowie die Hawaier an Natur und Körperbildung ihrer schlechteren Nahrung und schwereren Arbeit wegen überhaupt etwas hinter ihren übrigen Stammesgenoffen zurückstehen. Aber im allgemeinen sind Hales Angaben richtig, und die älteren Reisenden pflegen gleich= mäßig von dem außerordentlich schönen Körperbau entzuckt zu sein, durch den sie nicht selten an die schönsten antiken Statuen sich erinnert sahen. Die Weiber freilich (Hale a. a. D.) sind im Ganzen minder schön als die Männer, ihr Wuchs ist zu untersetzt und stämmig; obwohl sie in der Jugend nicht ohne Anmuth und bisweilen sogar sehr reizend sind. Ihre Brüfte sollen nach Forster (Bem. 242 f.) sehr selten hängend und schlaff sein und auch Birgin (2, 67) sowie andere sprechen von der ungewöhnlich spigen Form derselben. Schouten dagegen fand sie in der Nivagruppe außerordentlich lang und schlaff bis zum Bauche herabhängend (Diarium 47). Hände und Arme sind bei beiden Geschlechtern meist gut entwickelt, ja häufig sehr schön (Vincendon Dum. Mar. 216 f. Birgin 2, 67. Cook 3. R. 2, 91). Die Hautfarbe schwankt zwischen hell- und dunkelbraun, mit einem Anflug ins Gelbe oder aber, wie z. B. auf Paumotu und Ha= waii (Titelkupfer bei Birgin 1) und sonst, ins Olivengrüne. hellste Farbe findet sich nach Hale um den Aequator, welcher folgende Steigerung von Hell zu Dunkel gibt: Tokelau (wo er die schönsten Menschen fand), dann Markesas, Samoa, Tahiti, Tonga. Auch die Bewohner von Paumotu (Mörenh. 2, 247) und Waihu (Forster Bem. 211) sind dunkler als die Tahitier, nach Forster (207) freilich auch die Markesaner, deren Farbe nach den einzelnen Stämmen sehr verschieden ist. Von den Tahitiern sind die Raiateaner (Cook 3. Reise 2, 302) am dunkelsten. Die Hawaier und Neuseeländer nennt Hale noch einen Schatten dunkler als die Tonganer und zwar erklärt er auch dies aus ihrem mühevolleren Leben, durch welches er dunkele Färbung weit mehr als durch Einwirkung der hitze veranlagt glaubt. Doch gilt diese Angabe Hales in Bezug auf die beiden letten Gruppen teineswegs für die gesammte Bevölkerung.

Das Haar ist meist dick, schwarz, mit leichter Neigung zum Kräuseln; nur selten ist es heller, braun oder gar röthlich oder flachsfarben. Der Bart ist meist dunn — Tokelau und Paumotu bilden

Ausnahmen — und keimt meist erst in den mittleren Jahren. Häusig wird er wie immer das Körperhaar ausgerauft, welches letztere aber meist sehr sparsam wächst: nur die Bewohner von Nive (Virg. 2, 55) sind an Armen und Beinen stark behaart.

Die Gesichtszüge variiren wie in Europa (Tonga Cook 3. R. 2, 9; d'Urville a, 4, 228. Tahiti: Ellis 1, 60 f; östl. Polynesien Beechen 136; 138. Hawaii King in Coof 3. R. 3, 414. Reuseel. Quoy bei d'Urville a, 2, 283) so daß eine allgemeine Charafteristik kaum möglich ist. Die Augen sind schwarz, aber weber groß noch besonders hell; doch kommen auch braune vor, wie denn 3. B. Tamehameha selbst (Abbild. bei Kotebue) braune Augen hatte. Uebrigens stehen sie fast immer gerade und nur in sehr seltenen Fällen, also wohl nicht häufiger als in Europa schief. Nase ist entweder kurz und gerade oder lang und adlerförmig gebogen, stets aber von einer gewissen Breite und Fülle namentlich an der Spite, wo sie stets - bies ift nach Hale (10) das einzige konstant Charafteristische der polynesischen Physiognomie — niedergedrückt erscheint; daher die Nasenlöcher leicht etwas auseinanderstehen. schönsten ift der Mund gebildet, mit stets mehr oder minder vollen, schwellenden Lippen, meift schönen ebenftehenden, immer blendend weißen Bähnen; doch ist die Oberlippe bisweilen zu groß und lang (Hawaii Birgin, Neuseeland Thomson in Brit. and foreign Medico-chir. review 1854. No. 26, 459). Auch das Kinn pslegt rund und voll zu sein, doch ragt es selten vor. Die Ohren, welche Hale groß und abstehend nennt, sind nach Lesson (voy. 168) auffallend Hein; doch scheint Sale nach den meisten Abbildungen recht zu haben. Die Stirn ift verschieden gebaut, aber stets gut entwidelt. Die Badentnochen springen etwas vor, aber mehr nach vorn als zur Seite; die Gesichtsform ist oval und die Züge oft von hoher Schönheit, von fauftem frohem Ausbrud und sehr lebendigem Mienenspiel. Schädel ist turz und breit, der breite Durchmesser zwischen den Ohren so groß als der Längendurchmesser von der Stirn nach hinten; der Scheitel ist von der Stirn an hoch emporgewölbt, das Hinterhaupt namentlich bei den Weibern flach. Go weit Hale. Ungenau ist in feiner Schilberung nur, daß er die beiben Durchmeffer gleich nennt; nach den genauen Meffungen in Belders bochft lehrreichem Auffate (Anthrop. Revue 1, 157) ift die Höhe immer größer als die

Breite, bei den Hawaiern um 4, bei den Tahitiern sogar um 5 Maßeinheiten. Im Uebrigen aber stimmt zu Hale sehr genau die Schilderung, welche Retius in Müllers Archiv (1847, 505) Schädel der Sandwichinsulaner entwirft: er ist ungewöhnlich hoch und groß, von startem Anochenbau, mit großen sehr voneinander abstehenden Scheitelhöckern; die Scheitelbasis ist schmal, die Stirn hoch, das Hinterhaupt abschüssig und vieredig, die Jochbogen stehen ein wenig vor, die Nasenbeine sind etwas abgeplattet und klein, die Schläfen flach, nach vorn convergirend. Von oben gesehen, hatte ber Schädel eine nach hinten breite Keilform. Am Schädel eines Neuseeländers, der sonst ganz ähnlich mar, fand Retius das Hinterhaupt fast ganz flach, den unteren Theil aber etwas weniger als bei dem hawaiischen comprimirt. Ebenso haben die Schäbel der Bewohner von Raiatea glattes, senkrecht abfallendes Occiput (Bennett a 1, 105); und wenn Dumoutier (d'Urville b Anthropol. 75) die Ropfform der Bewohner von Tahiti, Paumotu und Niva phramidal nennt, so stimmt auch das zu dem Borstehenden genau genug. Dieffenbach fand zwar (2, 8) manche neuseeländische Schädel den europäischen vollkommen gleich; aber wie schon Dumoutier (bei Vincendon Dum. Marq. 292) Unterschiede angibt, so muß hier an das erinnert werden, was wir schon im vorigen Band (2, S. 54 f.) erwähnten, daß mehrere der ausgezeichnetsten Kraniologen die Malaio = Polynesier zu einer besonderen Classe, ber Hypsistenocephalen vereinigt haben.

Ueber die große Variabilität der Polynester, welche höchst merkwürdig ist, müssen wir noch weiter reden. Denn sowohl in Farbe,
welche von fast europäischer Weiße dis zu hellem Schwarz wechselt,
als in Gesichtszügen, welche Melville 2, 105 ganz europäisch, andere
wieder (z. B. Virgin in Bezug auf Hawaii) jüdisch, wieder andere
(Lesson) mongolisch nennen und welche doch, wie wir sahen, auch
noch ihr eigenthümlich polynesisches haben, serner in Beziehung auf
den Wuchs u. s. w. variiren sie außerordentlich. Ellis 1, 80 f.
stellt die verschiedenen Bildungen der Tahitier zusammen. Und freilich
ist es kaum möglich, eine allgemeine Charakteristik der Gesichter zu
geben; diese Unbeständigkeit legt den Gedanken an vielsache Mischungen
nahe, wie sie zu auch wirklich wenigstens zwischen Polynesiern und Polynesiern vielsach stattgesunden haben. Allein dieser Umstand ist für
die Erklärung jener Erscheinung keineswegs erschöpfend, denn bei diesen

Dischungen tamen doch immer nur gleiche Elemente in Berührung. Die Bariabilität erklärt sich aber leicht und ganz natürlich, wenn man solgende beiden Umstände als ihre Hauptgründe annimmt. Zunächst einmal die hohe geistige Entwickelung der Polynesier: wie ein unentwideltes robes Bolt dieselben Gesichtszüge aller Individuen zeigt, so bifferencirt höhere Bilbung, selbständigere Entwidelung des Individumes auch die Gesichtsbildung in so hohem Mage, daß gar bald der Einzelne als Einzelner sich von jedem anderen auch leiblich ganz md gar scheidet und eine allgemeine Charafteristif immer schwieriger wird. Zweitens aber scheint der Bariationstreis, welchen das Aeußere biefer Bölker burchmachen kann, wie wir aus den eingestreuten schwarjen und scheinbar melanesischen Individuen schon oben schlossen, ein berhaltnismäßig großer zu sein, und biese seine Größe entspricht der enormen Ausbehnung bes malaio-polynesischen Stammes; sie wird erleichtert (Wagner, Migrationsgeset) durch die insulare Gliederung seiner Heimath, welche immer verhältnißmäßig kleine Theile oft sehr fest und lange abschließt. Auch bas hohe Alter des Stammes, den wir mit Sicherheit bis ins dritte Jahrtausend vor Christo zurudverfolgt haben, unterftütt die Bariabilität.

Noch andere minder grundlegende Ursachen kamen dazu, welche wir jett besonders erwähnen muffen, da sie sehr handgreifliche Unterschiede hervorgerufen haben. Zunächst der verschiedene Wohnort der Polynester. Auf den hohen Inseln nämlich sind die Bewohner kräftiger, größer, schöner, heller und beffer entwickelt; auf den niederen ärmlicheren sind sie kleiner, minder start, dunkler, häßlicher (Beecheh Mörenhout 1, 166). Diefer Ginflug des Wohnortes bewirkt nicht nur Unterschiede in der Bevölkerung verschiedener Gruppen wie z. B. zwischen Tahiti und Paumotu; auch die Insen einer Gruppe können dadurch von einander irgendwie geschieden sein. Die strengen Scheidungen, welche unter den Markesanern statt haben, bewirken dasselbe; und ähnlich ist es auch auf Neuseeland, wo einzelne Stämme schwächer, deshalb in unfruchtbare Gegenden vertrieben und deshalb dunkler sind. Denn gerade das elendere Leben ist es (wie es ja die niederen Inseln immer mit sich bringen), wodurch die dunklere Färbung, der kleinere Wuchs u. s. w. hervorgerufen werden. ift denn auch zweitens der Unterschied der Stände von großer Wichtigkeit für die physische Natur der Polynester. Die begünstigten Stände

haben nicht nur das Vorrecht größerer Arbeitslosigkeit, auch bessere, ja überreichliche Nahrung steht ihnen zu, während die anderen oft geradezu darben müssen; sie haben bessere, kühle und schützende Wohnungen, reichlichere Kleidung: und so sinden wir überall die Vornehmen wie heller und schöner, auch in Wuchs und Stärke so viel mehr entwickelt als das Volk, dem sie oft wie Riesen gegenüberstehen, daß man sich beim ersten Anblick ganz natürlich versucht fühlt, einen so verschiedenen Menschenschlag durch verschiedene Abstammung zu erstlären.

Es läßt sich ferner nicht leugnen, daß auch zwischen ben öftlichen und westlichen Stämmen Polynesiens nicht unbedeutende Unterschiede herrschen: diese aber erklären sich durch die lange Abgeschlossenheit beider in verschiedenen Gebieten zur Genüge. Stärker sind natürlich die Unterschiede zwischen Polynesten und Mitronesten. Dumoutier (d'Urville b Anthropol. 110) nennt den marianischen Schädel flacher als den polynesischen, mehr tagalisch, was freilich nach v. b. Hoevens Messungen vom karolinischen Schädel nicht gilt, der verhältnismäßig höher ift, als sogar der Schädel der Sandwichinsulaner, da letzterer eine weit größere Breite besitzt; allein kleiner ist der karolinische doch als alle polynesischen Schädel (Welker, anthropol. Revue 1, 157). In der Hautfarbe sind die Mikronesier etwas heller als die Polynes sier (Hale 71; Gulik 416); ihre Gestalt ift zierlicher, behender; ihr Ausdruck ist lebhafter; ihre Rase vorstehender, gebogener und weniger platt (Gulik eb.); jener nach Hale für die Polynester streng charakteristische Zug, daß die Nase vorn platt gedrückt erscheint, tritt also bei den Mikronestern minder scharf hervor.

Gehen wir nun zur Betrachtung der einzelnen Gruppen über, so können wir Samoa und Tonga gemeinschaftlich behandeln.

Die Eingeborenen beider Archipele, welche Erstine (155) einsander durchaus ähnlich nennt, sind wohlgebaut und fräftig, aber ohne das allzureichliche Fleisch der tahitischen oder hawaiischen Vornehmen zu haben (Hale 10). Der Wuchs der Samoaner war groß, nach la Perouse (2, 218) fast immer gegen 6' hoch, denn Männer, welche nur 5' hoch waren, sielen wegen ihrer Kleinheit auf; die Mussteln dieser Riesenkörper waren sehr gut entwickelt, ihre Kräfte übertrasen die der Europäer, wozu der beständige Ausdruck von Trotz und Wildheit gut paste (eb.). Anch neuere Reisende stimmen hiermit

überein. Erstine (36) nennt die Samoaner groß und schön, ja auf Tutnila betrug die Größe ber äußerft mächtig entwickelten Körper meist über 6' (41). Namentlich die Häuptlinge zeichneten sich durch ihren riesigen Wuchs aus, so daß Dantrecastreaux (1, 319) verfucht war, zu glauben, fie seien hier nach der Größe und Stärke, wie in Hawaii nach der Dicke (Duhaut-Cilly 2, 264) gewählt. die Tonganer fand Birgin 2, 70 meift über 3 Ellen groß, angerordentlich schön gewachsen und von fräftigeren Musteln als die Tahitier — es ist ganz dasselbe Urtheil was schon Cook (3. R. 2, 91) und Forster (Bem. 209; Reise 2, 68) aussprachen. Nach Wiltes (3, 10) haben übrigens die Tonganer schönere Körperformen als die Samoaner: ja Hombron (d'Urville b 4, 372) nennt die Letteren nächst ben Hawaiern die häflichsten aller Polhnester, sowie er ihnen auch, gegen alle übrigen Berichte (nur daß d'Urville a 4, 228 dasselbe sagt) und darum nicht sehr glaublich, Reigung zum Fettwerden zuschreibt. Die Weiber sind auf beiden Gruppen kleiner als die Männer, wenn auch immer noch größer, als die Tahitierinnen (Forster Reise 2, 69), aber bei weitem nicht so schön wie diese (la Perouse 2, 219; Cook 3. R. 2, 92), ja Turnbull (310) nennt sie geradezu häßlich. Anmuthig waren sie meist nur in frühster Jugend (la Perouse eb.). Die Farbe der Tonganer ist, wenn auch Sarah Farmer (Geschichte 41) das Gegentheil behauptet, dunkler als bie ber Samoaner, welche lettere (Verne in nouv. ann. des voyages 1848. 4, 376) oft nicht dunkler ale sonnenverbrannte Südeuropäer sind. Die Tonganer waren dagegen dunkler als die Tahitier (Forfter 209; Turnbull 310), dunkelkupferbraun (Cook 3. R. 2, 92, Birgin Abbild. Forfter Reise 2, 69) mit verschiedenen Schattirungen: Cook sah olivenfarbige Menschen, erwähnt aber auch, daß die Frauen bisweilen ganz hell seien; auch d'Urville (a 4, 228) will einige fast weiße Frauen gesehen haben und Forster (Bem. 209) behauptet, daß die Bornehmen bisweilen hellere Farbe hätten. Allein dies ist hier keineswegs so häufig der Fall wie auf Tahiti, wie denn Reinh. Forster (R. 2, 68) keinen Unterschied in Farbe und Rorpulenz bemerkte; wohl aber haben die Vornehmen hier eine weiche und feinere Haut, während die der geringen Leute namentlich an den unbedeckten Stellen häufig rauh anzufühlen ist (Cook 3. R. 2, 93). Die Gesichtszüge sind auf beiden Gruppen angenehm, der Bordertopf gut entwidelt, der Raum zwischen den Augen ist groß, wodurch die Sesichter etwas seierliches, würdevolles bekommen (Hale 10); die Nassen sind auch hier an der Spitze die (Coot 2, 90; Hombron bei d'Urville b 4, 372). Hombron nennt allein von allen Gewährsmännern die Samoaner häßlich, mit schiefen Augen, abstehenden Backenknochen und dien Nasen. Das Haar, meist schwarz, doch auch dunkelsbraun, ist schlicht oder traus, doch ist trauses Haar beliebter und hänsiger. Man kämmt es oft künstlich empor, so daß es perrückensartig absteht (Virgin 2, 70: Wilkes 2, 75; Kotebue b 1, 147 f.); doch tragen es beide Geschlechter meist kurz geschnitten (Forster Reise 69; Virgin 2, 67). Auch den Bart rasirt man meistens mit Muschelschalen ab (Forster Bem. 209); doch sind nach Erskine 116 die Tonganer deshalb von männlicherem Ausdruck, weil sie bärtiger sind.

Die Maoris auf Neuseeland haben nicht die runden Glieder, die sanften Büge der Tongauer und Tahitier; aber sie sind fräftig gebaut, sehnig und von fühnem Gesichtsausdruck (Hale 11). Nach Thom fon (69) sind Rumpf und Unterarme verhältnigmäßig länger als beim Europäer, Oberarme und Schenkel dagegen meist um 11/2" fürzer, wie ja auch Forster Bemerk. 212 von den schlechter entwickelten Beinen der Maori — die Kniee stud dick, die Beine einwärts gebogen — spricht, die er 241 mit den Beinen der Melanester vergleicht und daraus erklären will, daß beide Bölker so häufig eine hodende Stellung in den Kähnen einnähmen. Allein die Maori sind doch weit mehr ein Land, als ein Schiffervolk. Ihre Hände find (Thomfon eb.) klein, die Waden stehen boch oben, die Füße sind bei geringer Wölbung breit (ja Plattfüße sind nach ihm in Brit. a. foreign Med.-chir. review 1854. No. 126, 489 gar nicht selten) und turz, oft 1" turzer, als der Fuß des Europäers, mährend nach Dieffenbach (2, 7 — 9) ihre Füße sehr schön und namentlich die Musteln der ersten und zweiten Zehe sehr entwickelt sind, da sie diese bei ihren Arbeiten sehr oft gebrauchen. Ob sich dieser Widerspruch aus dem allerdings großen Unterschied erklärt, der auch hier zwischen den Höherstehenden und dem geringen Volke sich zeigt? Denn während der Abel sich durch hohen Wuchs auszeichnet und die ihm angehörigen meift über 6, ja bis zu 7' groß und dabei völlig proportionirt entwidelt find (Taylor 186; Polad Narr. 1, 360), so

gibt es (Dieffenbach 2, 9-10) baneben noch eine andere Menschenklasse, welche zwar in jene besser entwidelte durch unmerkliche Zwischenstufen unmittelbar übergeht, aber doch ausnahmslos den niederen Klaffen angehört und im Wuchs schlechter und Neiner, an Farbe dunkler ift. Polad stimmt (1, 6) hiermit ganz überein; die Farbe dieses letteren Menschenschlages nennt er braunschwarz, ihre Haut zart, ihre Lippen voll, ihre Backenknochen vorstehend, ihr Haar grob und lockig, nie wollig. Namentlich die Weiber sollen diesen Thpus zeigen (berf. 1, 129; Narr. 1, 361). Crozet (26 u. 72) unterscheibet gar 3 Racen unter ben Maoris, eine weiße ober 'gelbe, eine braune, etwas kraushaarige und kleinere, und brittens eine schwarze völlig negerähnliche. Dies muffen wir jett eingehender behandeln, als wir es im vorigen Band (2, S. 28) gethan haben. Was zunächst die Farbe betrifft, so schwankt biese allerdings auf Neuseeland von ganz hellem braungelb bis zu schwarz (Anderson bei Cook 3. Reise 1, 168). Cook (1. R. bei Schiller 3, 36) nennt die Maori meist heller als die Spanier, nach Dieffenbach (2, 7 f.) sind sie oft lichter gefärbt als die Südfranzosen, im allgemeinen aber hellbraun, womit Taylor (184), der an doppelte Abstammung denkt, übereinstimmt. Diese helle Farbe findet sich namentlich bei den Häuptlingen (Nicholas 15, 62), wie auch Cook nur mit diesen in genauere Berührung kam. Ist so die hellere Farbe abhängig vom reicheren und bequemeren Leben, so wird sie auch durch ein kühleres Klima hervorgerufen, wie Angas (1, 309), der die Stämme an der Cooksstraße erheblich heller fand als die an der Tafelbai, gewiß mit Recht annimmt. Nun gibt es aber auch so bunkele Individuen (Thomson 72), daß man kaum die Tattuirung steht. Thomson (72) gibt das Berhältniß der verschieden Gefärbten so an, daß auf 110 Reuseeländer 87 braune mit schwarzem schlichtem ober trauserem Haar; 10 rothbrannliche mit kurzem krausem oder langem schlichtem roströthlichem Haar; und nur drei mit schwarzer Haut und schwarzem trausen Haar das in Büscheln wächst, kommen. Etwa einer unter 500 hat nach ihm (Medico-chir. review 1854, 489) wolliges, d. h. negritoähnliches Haar, während seine Berwandten das gewöhnliche neuseeländische Haar Dies ist schlicht, von gröberer Textur als das europäische, haben. aber weich und glänzend, wenn es mit Del geschmeidigt und rein gehalten wird (Thomson 69; review 489). Auch lodiges Haar ist

nicht selten (Wilkes 2, 398), doch behauptet Dieffenbach (Aussland 1855, 107) gegen Shortland, es sei beim Volke häusiger, als bei den Fürsten, was durchaus glaublich erscheint. Bon Farbe ist es schwarz oder braun und dann oft mit Neigung zum Kraus, werden (Cook 1. R. 2, 182, 3. R. 1, 168), ja röthlich nach Diefsfenbach (2, 7 f.). Kinder haben bisweilen Flachshaare (Angas 1, 309); graue Haare und Kahlköpsigkeit kommt vor, ist aber selten (Cruise 280).

Die Eingeborenen am Ostfap (Polad Narv. 1, 360), welche von anderer Abstammung als die übrigen Maori zu sein behaupten, sollen kleiner, schwächer, dunkler als alle übrigen sein — was Dief. fenbach (2, 11) zwar nicht bestätigt fand, was aber, wenn es wahr ist, sich sehr leicht erklärt. Diese Eingeborenen sind ein zurückgedrängter Stamm, welcher durch seine elende Lage auch jenes elende Aeußere nach und nach bekam. Bieles spricht genügend dafür, daß wir ihre dunkle Farbe nur solchen äußeren Umständen, nicht der Einmischung von fremdem Blute zuzuschreiben haben. Zunächst das sporadische Auftreten der dunkleren Individuen; ferner der Umstand, daß die nieberen, gedrückteren Stände und Stämme die dunklere Farbe zeigen; sodann, daß sie sich namentlich an den Frauen bemerklich macht. Denn diese (Forster Bem. 212) werden hart und karg gehalten und so sind sie durchgehends kleiner und häßlicher als die Männer (eb.), so zeigen sie in jenem tiefer stehenden Menschenschlag die ihn tiefer stellenden Merkmale in befonders hohem Grad (Polad Narr. 1, 361) natürlich, da sie von den eigenen Stammesgenossen noch tiefer herabgebrückt werden, als biefe von anderen Stämmen ober von einer ungünstigen Naturumgebung. Aber im ganzen Lande stehen die Weiber in der Körperentwickelung den Männern nach, theils wie Dieffen bach 2, 12 richtig auseinandersetzt, weil die meiste Arbeit auf ihnen liegt, theils wegen zu frühem Beischlaf, zu langem Gäugen und haufigem Abortus. Die Pubertät (eb. 2, 33) tritt früher als bei uns, später als in Sübeuropa ein. Mischlinge von Neuseeländerinnen und Weißen waren heller als Südfranzosen, einige hatten Flachshaar und blaue Augen (Dieffenbach 1, 38); auch rothe Wangen haben sie und man würde sie taum für Mischlinge halten (Dieffen. bach supplementory inform. relat. to NZ. 1840, 104), wie überhaupt die Reuseeländer etwas tantafisches haben (eb. 107).

Sebirgen der Nordinsel, die Maeros mit langen Haaren, Nägeln n. s. w. und die Ngatimamoe auf der Südinsel, letztere ein versträngter und jetzt gänzlich herabgekommener Stamm, der einst mächtig gewesen sein soll, erstere flüchtige Maori, Sklaven, Verfolgte, welche den wilden Männern auf Tahiti ganz gleich stehen. (Hoch stetter 58, f.).

Es bleibt jett noch einzelnes zu besprechen über. Anlage zum Fettwerden haben die Maori nicht. (Cook 1 R. 2, 282; Dieffenbach 2, 7.) Was das Gesicht betrifft, so ist ihr Mund echt polynesisch, voll, mit besonders starter Oberlippe (Angas 1, 309; Thom: son 69), die Bahne breit, eben, weiß, und meist gut (Coot 1 R. 3, 36), doch stehen sie schiefer, als beim Europäer, (Thomson review 489), die Rase gerade oder römisch gebogen, immer aber breit und an der Wurzel eingedrückt (Thomf. eb Taylor 184 f.) auch weniger hervorspringend als beim Kautaster (Thomson réview 489) an der Spize dick (Cook 3 R. 1, 168), das Auge schwarz, sehr beweglich und ausdrucksvoll, (Coot eb. Dieffenbach 2, 7 f.), doch bisweilen auch braun, (Angas 1, 309. Thomson 71) und bei einzelnen Individuen (nach Taylor 184 f. bei sehr vielen, wovon die übrigen Berichterstatter nichts wissen) schiefstehend, (King und Fitrop 2, 569) daher es wohl kommen mag, daß Hale (11), King und Fitrop (2, 507) die Maori den Amerikanern, Taylor sie den Chinesen ähnlich fand. Die sclerotica soll nach Gaimard (bei d'Urville a 2, 277) schmutzig gelb sein. Ihr Bart wird, obwohl er von Natur stark ist, meist ausgerissen (Dieffenb. 2, 56), wo er aber bleibt, ist er schwarz und zottig (Forster Bem. 212); ihre Gliedmaßen sind minder behaart als beint Europäer, (Dieffenbach eb. Thom son 69 f.) Ihre Büge sind oft den Europäern ähnlich und von europäischer Mannigfaltigkeit (Cook 3. R. 1, 168; Quoy bei d'Urville a 2, 273). Ihre Stimme ist hoch, zurücklaufend, nicht breit, (Thomfon 69 f.), der längere Durchmesser meist größer, als beim Europäer, die Schläfen nicht hervortretend, das Hinterhaupt gut entwidelt (Dieffenbach 2, 7 f.), was indeß nicht immer statt hat; Retins (Müllers Archiv 1847, 505) fand es ganz flach. Dieser auffallende Unterschied erklärt sich daraus, daß auch in Neuseeland die sonst in Polynesten so verbreitete Sitte herrschte, das Hinterhaupt tünstlich abzuplatten (Baseler Miss. Magazin 1836, 601 nach Pate); baß aber diese Sitte hier überhaupt nicht oder doch zu Diessenbach & Zeiten nicht mehr allgemein im Gebrauch war. Merkwürdig ist, daß die Schädelknochen eine größere Stärke als die der Europäer haben (Diesse nbach 2, 7), ja Polack fand sie an einem Maorischädel einen halben Zoll dick. Mißbildungen und Körpergebrechen sind nicht seltener als in England (Thomson 73), auch Albinobildungen mit blauen Augen kommen vor (Diessenbach 2, 7 f.). Daß ihnen ein Wort sür blau sehlt, (Thomson 83), theilen sie mit vielen Naturvölkern.

Wohl kein Bolk der Gudsee ist soviel beschrieben, als die Tahitier. Zunächst macht sich hier ber Unterschied zwischen ben Bornehmen und bem Bolte geltend, ber gleich den Entbedern auffiel. Bahdie Durchschnittsgröße des Bolkes etwa 5' 7-10", der Weiber 5) 4-6" mar (Wallis 1, 254, Garnot bei Duperren Zool. 523), so war der Adel meist an 6' und drüber groß und die Weiber nicht viel kleiner (Cook 1. R. 2, 185. Forster Bem. 206) ja Forster sah auch ein Mädchen von 6' (eb.). Noch größer waren die Bewohner von Huaheine, doch auch minder beweglich als die Tahitier. (Cook Dabei waren aber ihre Glieder schön gebildet und auch eb. 2, 252). die riesigsten Leiber in vollem Cbenmaaß (Ellis 1, 82). Wohlgebaut war das ganze Bolt, dabei leicht und graziös in den Bewegungen (nur daß die Bergbewohner wegen der Steilheit des Gebirges sich einen sehr häßlichen Gang angewöhnt haben), zwar minder stark als die Hawaier und Maori, aber kräftiger als die Markesaner, den Tonganern ähnlich, nur minder würdevoll und ernst (Ellis 1, 79). Bisweilen erreichten auch einzelne Leute von geringem Stande den Wuchs der Vornehmen (eb. 82). Auch heut zu Tage noch sind sie groß und schön gewachsen (Birgin 2, 32). Die Bornehmen waren ferner durch überreichliche Nahrung und Pflege in ihrem Muskelbau weich= licher (Forst er Bem. 205) und hatten Neigung zum Fettwerden, wenn auch nicht in so reichen Maaße wie die hawaiischen Fürsten (Hale 11). Hombron bei d'Urville b 4, 372 läugnet letteres zwar ganz, aber doch wohl mit Unrecht. Diese ungeheuren Fleischmaffen ivie zu Hawaii finden wir hier freilich nicht; doch sagt auch Ellis, daß die Tahitier, namentlich die Weiber, Reigung zu Körperfülle hätten (1, 81). Die Farbe der ganzen Bevölkerung schwankt zwischen sehr

hellem Gelbbraun bis zu Dunkelbraun und Olivenfarb (Wallis 1, 254; Forster 204; Cook 1. R. 2, 186). Doch herscht ein Bronge- oder Röthlichbraun vor (Ellis 1, 83). Personen, welche dem Wetter ausgesetzt sind und schlechtere Nahrung haben, find auch hier viel dunkler (Wallis eb.; Cook eb.; Forster eb.), daher die Fischer der dunkelste Theil der Bevölkerung sind (Ellis 1, 84; Turnbull 272). Die Kinder sind hier (wie überall in Polynesien) bei der Geburt weiß und nehm en erst in der Sonne die dunklere Färbung an; bedeckte Körperstellen bleiben heller und weil nun die Weiber reichlichere Kleidung tragen, auch mehr im Schatten leben, so sind auch sie oft von so heller Farbe, daß fie rothe Backen haben und ein Erröthen sichtbar wird (Amich bei Bratring 105, Forster Bem. 204; Ellis 1, 84). Dasselbe gilt von den Fürsten, daher auch sie sich durch weiße Hautfarbe (Cook 3. R. 2, 329) auszeichnen. Wenn aber Cook sagt, daß sich die Areois durch besondere Mittel, wie durch das Tragen vieler Kleiber, reichliches Brodfruchtessen, künftlich eine helle Farbe zu geben suchten (eb. 330), so ist dies wohl ein Jrrthum, denn ihr vornehmer Rang brachte die reichliche Kleidung und Nahrung, deren Hauptbestandtheil die Brodfrucht ist, mit sich und Ellis versichert ausdrücklich (1, 84), daß man dunkle Farbe mehr liebte und erstrebte, weil man in ihr ein Zeichen von Kraft fah. "Wie dunkel der Mann ist, der hat starke Knochen" hörte er oft. Es herrscht also dort eine ganz änliche Ansicht, wie auch wir sie in den meisten Fällen mit Recht haben.

Auch nach den einzelnen Inseln des Archipels war die Farbe verschieden. Ganz besonders weiß und hübsch fand Cook die Weiber auf Huaheine (1. R. 2, 252), wie denn überhaupt die Einwohner dort heller sind. Parkinson (25) nennt die dortigen Weiber europäisch weiß. Dieselbe Erscheinung sand Mortimer (44) zum Theil auf Eimeo und namentlich bei den Weibern der Insel, während Cook (3. R. 2, 258) gerade diese letzteren besonders dunkel, klein und häßelich nennt. Die Raiateaner sind (Bennett a 1, 104, Cook 3. R. 2, 302) gleichfalls dunkler als die Tahitier, einige fast schwarz; doch haben andere sast europäische Physiognomien, und die königliche Familie ist ganz hell. Nicht dunkler sind auch die Bewohner der Hervey- und Australinseln (Ellis 1, 83), und auf Rarotonga waren die Fürsten

durch reichlichere Nahrung gleichfalls stärker und dicker als das Bolk (Williams 515).

Bougain ville (178), Kotebue (b 1, 72) und d'Urville (a 4, 229) glaubten auf Tahiti wegen den erwähnten Berschiedenheiten zwei Bolksstämme annehmen zu müssen; eine Meinung, welche jetzt von Niemandem mehr angenommen wird. Weist man sie aber von Tahiti zurück, so hat man nicht den mindesten Grund sie für das übrige Polynesien aufrecht zu erhalten.

Auch die Beschaffenheit des Haares ist verschieden; meist ist es schwarz und schlicht, doch häufig auch kraus (Parkinson 22), ja bisweilen sogar, aber nur sehr selten, wollig (Ellis 1, 81). Auch braunes Haar findet sich öfters (eb. Wallis 1, 254), ja Ballis behauptet, bei den Kindern sei es fast immer flachsgelb; auch auf Raiatea fand Bennett (a 1, 104) wiewohl vereinzelt, röthliches oder helles Haar, Der "Kerl" aber mit rothem Haar, heller Haut und Sommersprossen, den Forster (Bem. 205) auf Dtaha fand, war wohl ein Albino; denn Albinobildungen sind nicht selten auf Tahiti. Das braune Haar welches er sah, wurde an den Spiten bis zum Saudfarbigen hell. Ganz ebenso fand es Ellis bei einem entsprungenen Sklaven, der lange Zeit in den Bergen sein Leben gefristet hatte, so daß also an ein Beigen hier nicht gedacht werden kann. (Ellis 1, 306). Fast immer aber ist das Haar der Tahitier grob und derb, so daß es Bougainville mit Pferdehaar vergleicht (178); nur selten ift es so fein, wie das der Europäer (Ellis 1, 81). Kahltöpfigkeit kommt vor (Cook 3. R. 2, 247). Ihr Bart ist stark (Forster Bem. 205. Coot 3. R. 329), sie tragen ihn auf verschiedene Art (Cook 1. R. 2, 186); doch dulden sie kein Körperhaar fonst an sich (eb. Forster R. 2, 361).

Die genaueste Beschreibung der Gesichtszüge verdanken wir Ellis (79 f.). Sie siud einnehmend und dennoch kühn, der Gesichtswinkel oft ganz europäisch, der Borderkopf meist wohl entwickelt und nur selten niedrig, die Augenbrauen bisweilen gewöldt (Forster R. a. a. D.), häusiger aber (Ellis eb.) gerade gezeichnet, die Augen klein, aber lebhaft und schwarz, die Backenknochen nicht hoch, die Nase gezade oder adlersörmig, an der Spitze besonders stark, wie auch der Mund, obwohl gut gezeichnet, sich durch volle Lippen auszeichnet. Die Zähne sind sehr gut, blendend weiß und halten sich bis in spätes Als

ter; auch ihr Athem war rein (Cook 1. R. 2, 186). Die Ohren sind groß, das Kinn häufig etwas hervortretend, die Gesichtsform rund oder oval. Nicht selten finden sich ganz europäische Züge. Auch Cook (1. R. 2, 186) nennt die Gesichter bis auf die allzubreiten Nasen schön, die Augen lebhaft, bald feurig, bald schmachtend, und Forster ift entzudt von dem großen heitern Strahlenauge und dem unbeschreiblich holden Lächeln der Frauen (Bem. 205). Allein er selbst (Reise 2, 361) sagt, daß die Weiber keine regelmäßigen Schönheiten wären, daß ihr Hauptreiz vielmehr in ihrer Freundlichkeit bestände. Die Bilder in Cooks Reisen, welche auf das Urtheil Europa's so großen Einfluß bekamen, nennt er selbst gänzlichst ungetreu (eb. 2, 63). So stimmen denn auch die folgenden Reisenden ihr Urtheil sehr herab. Wilson fand seine Erwartungen sehr getäuscht (443), da er nur wenige schöne Weiber antraf, obwohl er die Anmuth aller Tahitierinnen rühmt; und Bankouver (1, 111) fagt, daß die meis sten Weiber häßlich seien, mas er allerdings dem Einfluß der Europäer zuschreibt. Birgin findet sie zwar schöner als die Hawaierinnen, aber die Buge sind sehr bald grob und die Sklerotika ist zu gelb (2, Wirklich schön sind die Arme und Hände der Weiber, (Forfter Bem. 205. Birgin eb.), mährend die Fuße der Danner nach Forster (eb.) unverhältnißmäßig groß sind. Die Frauen verblühen sehr rasch, woran zum Theil das Klima, mehr aber noch ihr ausschweifendes Leben Schuld ist (Wilson 443). Sie wurden in früheren Zeiten sehr dadurch entstellt, daß man den weiblichen Säuglingen die Nase platt drudte (Wilson eb. Ellis 1, 81). Eine sehr häßliche Entstellung mußten auch die meisten Anaben erdulden: die Mütter druckten ihnen gleich bei der Geburt Stirn und Hinterhaupt zusammen, so daß erstere schmal und hoch, letteres platt wurde; man that dies, um "den Schrecken ihres Anblicks zu erhöhen" und sie so zu gefährlichen Kriegern zu machen (Ellis 1, 80. 261. Mören hout 2, 59).

Die im fast unzugänglichen Inneren der Insel wohnenden "wilden Männer", welche mit verwildertem Bart und Haar und menschlicher Rede fast entwöhnt, in den Bergen ein elendes Leben fristen,
waren entlausene Stlaven oder entsprungene Schlachtopfer, welche ganz
außerordentlich schen waren. Einer, den Ellis sah, sprach immer
wie in höchster Todesangst; sein Haar war, während er sonst wie
jeder andere Tahitier, nur magerer aussah, 1½ lang, gescheitelt und

leicht gelockt (Ellis 1, 305—7). An eine zurückgedrängte Urbevölkerung ist also auch hier nicht im entferntesten zu denken.

Alle Beobachter stimmen überein, daß die Paumotuaner duntler sind als die übrigen Polynesier. Der spanische Bericht bei Bratring (121: 91) schildert sie als schwärzlich und entschieden dunkler als die Tahitier, was auch von Cook (3. R. 2, 369) bestätigt wird, mit kurzem, sehr dichtem Haar, aber wohlbeleibt. Die Bewohner von Heao (Bow), denen die von Deux Groupes (Mörenh. 1, 168) leiblich und sprachlich vollkommen gleichen, sind kaum mittelgroß, fast schwarz, wenigstens viel dunkler als die Bewohner der umliegenden Inseln, und die Frauen, wegen der harten Arbeit, die auf ihnen liegt noch schwärzer und kleiner, mager und gänzlich reizlos. die Kinder nicht ohne Anmuth, und in besseren Berhältnissen entwickeln sich die Paumotuaner oft besser als die Eingeborenen hoher Inseln (Mörenhout 1, 165 f.). Beechen, welcher die Bewohner von Beao als große knochige Menschen, mit breiten, platten Nasen, dummen tiefliegenden Augen, diden Lippen, herabgezogenen Mundwinkeln und langem buschigem haar schilbert (175), hat fie, meint Belcher (a 1, 372), wohl nie gesehen, da dieselben sehr gut gebaut, von schöner Physiognomie, offen, anhänglich und ehrlich feien; er habe sie wohl mit den Eingeborenen von Anaa verwechselt, welche Belcher (386) wohlgebildet und hübsch, aber dunkler als Tahitier und Markesaner nennt. Allein allem Anscheine nach hat Beechen, bessen Nachrichten doch zu Mörenhout weit besser stimmen als Belchers, Recht und Belcher irrt. Die Mangarevaner sind über mittelgroß, oft bis 6' hoch, aber nicht eben ftark; ihre Muskeln sind, mahrscheinlich in Folge elendes und träges Lebens schlaff und hängen im Alter welk herab. Ihr Bart ift, aber nur an Mund und Kinn, nicht auf den Wangen, fehr reichlich, die Nasen sind platt (Beechen 137; Leffon Mangar. 150), die Extremitäten sind schwach, der Kopf etwas spit, die Stirn zurückliehend, doch mit ftarken Augenbranen, der Mund groß, mit diden Lippen, die Mase zu ihm herabgedrückt, das Haar nie kraus (Roquemaurel bei d'Urville b, 3, 399). Auch viele blonde Menschen soll es dort noch geben nach einem Bericht im Bullet. soc. geogr. (1853, 2, 320) welcher die Mangarevaner athletisch nennt, was sich indeß wohl nur auf ihre Größe bezieht. Athletische Menschen mit didem krausem Haar, nicht tattuirt und ohne Schmuck leben auf Lagune und

Egmont, während die von Reao (Clermont Tonnere) ihnen zwar ähnlich, zum Theil aber dunkler, schwarz und wollhaarig, zum Theil bell, blond und von europäischen Gesichtszügen sind (Peechen 154. 156, 147 s.). Dunkel, kraushaarig, den Fidschis ähnlich sind ferner die Bewohner von St. Pablo und von Tapoto (Dissapoin tement Wilkes 4, 267; 319 f. 344.); dunkler als die Tahitier, auch die von Kaukura (Palliser Eslis 1, 83).

Hassehens vermehrt, bisweilen, z. B. auf Deux Groupes, der Bart ausgerauft (Mörenh.). Das Hinterhaupt wird auch hier auf vielen Gruppen gleich nach der Geburt zusammengedrückt (Mörenh. 2, 9) und vielleicht ist hierdurch die oben erwähnte Schädelgestalt der Mangarevaner hervorgerusen. Wir können unser Gesammturtheil also in die Worte Jaquinots (bei d'Urville der Zool. 246) und Hales (11) zusammensassen: die Paumotuaner sind sehr dunkel, mit harten unregelmäßigen Zügen, welche Wildheit und Kühnheit verrathen, zwar minder athletisch als die übrigen Polynesser, aber immerhin noch start und wohlbeleibt. Benn d'Urville sie als Uebergangssorm von den Polynessen zu den Melanessern sassen will (a 2, 618), so ist dies nur in Ausstluß seiner irrigen Meinung, die Südsee sei ursprünglich von Melanessern bewohnt gewesen und daher von uns schon oben widerlegt.

Auch die Ofterinsel gehört hierher, deren Bewohner Roggeveen & Begleiter also schildern: sie waren braun wie die Spanier, einige dunkler, andere heller, einige sogar mit rothen Wangen (ebenso Amich bei Bratring 105); ihre Ohren hängen ihnen künstlich ausgedehnt bis auf die Schultern; sie waren groß gewachsen, stark, schön, munter und beheud, nicht mager, doch auch nie fett (Behrens 81, 87). Mit dieser Beschreibung aus 1722 stimmen die neueren Seefahrer nicht mehr ganz überein, Forster (Bemerk. 211) nennt sie dunkler als die Tonganer; die Weiber seien kleiner, aber hübscher als die nicht eben schönen Männer; in seiner Reise (2, 206 f.) nennt er sie kleiner und hagerer als alle anderen Polynesier, die Nase ist zwischen ben Augen eingebrückt, die Lippen voll, das Haar schwarz und kraus, Augen schwarzbraun, klein, die Sklerotika trübe. Das Gesicht hatten sie stets wie von übergroßem Lichte verzerrt. Die langen Ohren fand er noch vor, doch urtheilt Mörenhout (und ebenso Cha-Raip, Anthropologie. fr Bb.

misso 149) 1, 24 günstiger: er nennt sie wie Behrens schön, groß, mit sreiem Gesicht und regelmäßigen Zügen, die Männer dunkler als die Tahitier, die Weiber oft ziemlich hell, schön und zart. Ihre Stirn ist sehr hoch, das Kinn vorspringend, auch die Nase oft gebogen; ihre Schädel sind oblong und wie von oben zusammengedrückt (Du Petit Thouars 2, 229). Er nennt sie 1, 80—90 Meter hoch.

Auf ben Markesasinseln tritt nun wieder der Unterschied zwischen dem vornehmen und geringen Stand mehr hervor, der in Paumotu bei bem elenden Leben der Bewohner sich kaum geltend machen konnte; doch ist auch hier bei gleichem Eigenthum Aller und minderer Macht des Königs und des Abels der Unterschied nicht so groß als an anderen Orten. Alle Berichterstatter preisen gleich= mäßig die außerordentliche Schönheit der Markesaner: das Cbenmaaß ihrer vollen Glieder, ihre starken Schenkel, ihr ganzer Wnche erinnerte die Reisenden sehr oft an die besten Werke griechischer Plastik. 6' ift auch hier eine ganz gewöhnliche Größe, 5' 8" der Durchschnitt und nur ganz felten ift Jemand unter 5' 4" (Marchand 1, 114 f.), Melville (2, 109) und Bincendon. Dumoulin (Marquises 216) stimmen hiermit vollkommen überein. Letterer schildert ihre Gesichtszüge als regelmäßig, mit fanftem, frohem Ausdruck, lebendigem Mienenspiel; Arme und Hände, namentlich der Frauen, sind schön und gut geformt, so daß also, wie auch Melville sagt, der die Gesichter vollkommen europäisch nennt (2, 109), ein Racenunterschied zwischen ihnen und den Europäern sast völlig schwindet. Auch jetzt noch, obwohl auch diese Inseln durch Krankheit u. s. w. seit der Bekanntschaft mit den Europäern viel zu leiden hatten, und z. B. die Bevölkerung des Taipithales sehr vermindert ift: noch jest herrscht unter den wenigen Uebrigen die alte Schönheit (Ausl. 1868, 487 nach Athenäum Januar 1868). Die Weiber freilich waren weniger schön; bei sonft schönen Gliedern haben fie häßliche Füße und einen häßlichen, schwankenden Gang (Porter 2, 58); ihr Wuchs ist klein, ihr Unterleib did, allein das Gesicht schön, rundlich, mit großen funkelnden Augen, iconen Bahnen und blühender Farbe (Krufenftern 1, 170-1), daher es jedenfalls eine übertriebene oder nur für einen einzelnen Bezirk gültige Behauptung ist, wenn Jacquinot (d'Urville b, Zool.253) die Markesanerinnen häßlicher als alle übrigen Polynesierinnen nennt.

Schon dem Mendana siel ihre Schönheit auf, er rühmt ihre Arme und Bande, ihren Buche und sagt, fie seien fconer ale die schönften Beiber in Lima (Allg. Hist. d. Reisen 18, 500). Die geschlechtliche Reife ist eine sehr frühzeitige (Melville 2, 101 f.). Diese Schönheit ist nach Krusenstern, der gleichfalls mit Marchand ganz übereinstimmt, nicht bloß bei den Fürsten, sie ist auch im Bolke sehr verbreitet (1, 167). Doch unterscheidet sich das Bolk von ihnen auf Rufuhiva (Krusenstern 1, 175) und den anderen Inseln des Archipels (Bennett a 1, 304) durch frauses, ja wolliges Haar, mährend das der Vornehmen schlicht ist. Auch schwärzliche Individuen unter ihnen sind nicht selten (Roblet bei Marchand 1, 116; Melville 2, 107) und fast nirgend findet sich ein auffallenderes Schwanken der Farben wie hier. Während Porter die jungen Leute olivenbraun, die alten kupferroth nennt (2, 58), so schwankt die Hautfarbe nach Roblet (a. a. D.) zwischen Kupferroth, gelblichem Weiß und hellem Schwarz und dieselben Farben giebt schon Dendana an (Dalrymple 140, 147, 149). Melville fand unter den Mädchen einige ganz hell, andere heller oder dunkler olivenfarb; einige schwärzlich und viele goldgelb (2, 105). Auch die Ruahupaner (Porter 2, 11) was ren zwar sehr verschieden an Farbe, Gesicht und Größe, aber doch meist kupferfarbig, freilich einige so weiß wie europäische Arbeiter und die Mädchen nicht dunkler wie brünette Nordamerikanerinnen. die Weiber besonders hell sind, wird uns nicht wundern, da die Bornehmen unter ihnen nie sich der Sonne aussetzen und einen Pflanzensaft brauchen, um die Haut zu bleichen (Stewart a im Baseler Miff. Magazin 1839,60; Vincendon-Dumoulin, Marquis. (276). Bangenröthe und Erröthen bemerkte Wilson an einem Mädchen mit gefunder, in reines Gelb fallender Gesichtsfarbe (240) und Melville (1, 166) öfter. Besonders merkwürdig ist, was Wilson 262 erzählt, daß nämlich mehrere Frauen von besonders heller Farbe braun wurden, als sie länger auf dem sonnigen Schiffe verkehrten. Auffallend hell find nach Quiros und Figueroa (Marchand 1, 80) die Bewohner von Madalene, welche jene als fast weiß, von angenehmem und regelmäßigem Gesicht, schönen Augen, guten Bähnen schildern; sie waren blond und langhaarig, aber so schön, daß Quiros sich des Seufzens nicht enthalten konnte, so vollkommene Geschöpfe Gottes als Heiden zu sehen (eb. 1, 81).

Der Schädel ist eigenthümlich: oblong, seitlich zusammengedrückt, wit niedriger Stirn, welche aber äußerlich durch Rasiren des Border, topfs iRodriguet revue des deux mondes 1859 2, 64) hoch ersicheint; der Nachen ist wie bei den Hawaiern start entwicklt (Vinc. Dum. 2. 92). Anch hier ist der Hintertopf schief nach vorwärts wie abgeschnitten (Meier in Mentels Archiv 1828, 4, 37). Zu erwähmen ist noch, daß das Haar blond, braun oder schwarz, schlicht oder gekräuselt, doch nicht wollig (Marchand 1, 114) ist. Der Begriff wollig ist verschieden zu sassen und so brauchen wir hier keinen Wisderspruch mit der obigen Bemerkung Krusensterns zu sehen. Die Rase ist gerade oder gebogen, meist ein wenig platt, doch nie häßlich, der Mund proportionirt, aber mit vollen Lippen (Rodriguet revue des deux mondes 1859, 2, 611).

Nirgends in gang Polynesien ift der Unterschied der Stände rudsichtsloser durchgeführt, als auf Hawaii; daher zeigt sich auch in der leiblichen Erscheinung des Bolkes eine so große Berschiedenheit, daß sich noch Dn Petit-Thouars (1, 387) zu der Meinung dieser Archipel sei von zwei verschiedenen Racen bevölkert, hinreißen ließ. Die Kanaka, das gemeine Bolk der Gruppe, gelten, obwohl sich einzelne schöne und helle Meuschen nicht eben selten unter ihnen finden, für die häßlichsten unter den Polynesiern. Ihre Farbe, dunkler als die der Tahitier und Markefaner, schwankt zwischen hellolivenfarbig bis zum dunkelsten Negerschwarz, (Jarves 79) und zwar sind die Bewohner von Onihau (Beechey 234) am dunkelsten, so daß sich Beechen wie durch die Niedrigkeit und schattenlose Kahlheit der Insel so auch durch die Farbe der Bewohner an Paumotu erinnert sah; und hier wie dort schreibt er die dunkle Farbe dem Mangel an Bald zu (231). Meift aber war (Birgin 1, 251) die Röthe der Bangen sichtbar. Cheever vergleicht die gewöhnlich herrschende Farbe mit der von Wallnußkernen oder mit der Farbe der Zigeuner (58). Ihr Wuchs ist nicht hoch, nicht immer ebenmäßig (King bei Cook 3. R. 3, 416), wegen des elenden und mühevollen Lebens, welches sie zn führen genöthigt sind, während die Häuptlinge alle nur möglichen Bequemlichkeiten genießen (Sale 12; Jarves 79; Ellis 4, 23). Sind die Leute aus dem Volke aber auch nur mittelgroß, so sind sie doch muskulös und es fehlt ihnen nicht an Körperkraft und Gewandtheit ja sie haben (und hatten namentlich) etwas Wildes; aber diese re Mannheit, sagt Beechen (231) flößt höhere Achtung ein, ie tahitische Berweichlichung. Auch die Weiber sind kräftig, wie Cheever 109 ein Beispiel einer riefenhaft ftarken Frau giebt. chten wir nun die einzelnen Individuen, so ift das Haar grob, und schlicht oder kurz und kraus, bisweilen, jedoch sehr selten, wollig kraus, und entweder schwarz oder braun. Kinder haben hellblondes Haar, (Jarves 79; Ellis 4, 23.). Es wächst nd üppig; der Bart dagegen ift nur dunn (Birgin 1, 251). läßt ihn entweder ganz oder auf der Oberlippe machsen (Ring Look 3. R. 3, 428). Das Gesicht ist offen, breit und gut-3 — Cheever 58 nennt es malaiisch, nach Ellis 4, 23 ift ganz europäisch — das der Weiber nicht ohne Anmuth, bei Geschlechtern aber voll Sinnlichkeit. Die Nase ist breit, nach an der Spite, und dadurch die Nasenlöcher groß (Jarves ting a. a. D. 416). An der Wurzel ist sie eingedrückt, an der oft nach unten herabhängend und entweder gerad oder römisch n (Virgin 1, 251). Die Baden springen vor (Jarves 79) aber nach Cheever (58) hoch, wie bei den amerikanischen In-Sehr eigenthümlich ift der Mund gebildet, an dem man awaier stets (Hale 12) erkennen kann. Die Lippen find voll, ere Lippe aber steht rechtminkelig gebogen vor, so daß sie wie chtwinkeliges Dreied überhängt; was das treffliche Titelkupfer irgin fehr genau darstellt. Gine ähnliche Mundbildung findet i den Orang Benua (siehe fünfter Band erstes Heft S. 86). gahne find weiß und regelmäßig, die Augen aber — was als heit gilt - roth unterlaufen (Jarves 80). Die Stirn ift schmal und zurückliehend (eb.), die Schläfen wie eingebrückt e 12), der Kopf verhältnismäßig zu groß, ihr Hals zu kurz gin 1, 251). Wir haben schon vorhin den hamaiischen Schädel stet; hier mag noch hinzugefügt werden, daß er eine ungebührreite Basis und ein auffallend plattes Hinterhaupt hat. ettere Eigenthümlichkeit für schön galt, so wurden schon die Rinibel burch fünstliche Mittel abgeplattet (Cheever 59). Wenn aber damit die Gewohnheit der Hawaier, auf dem Ruden zu n in Zusammenhang gebracht hat, (Magazin für Literat. des 1853, 623), so ist dies ein Irrthum, denn das lettere ift im ganzen Ocean. Die Männer sind schöner wie die Beiber,

noch deiner dust einen eigentlimilik milden Gefickennerund (Ring n. e. C. 415) inwie sehr ichten Hände. Anmerling sind sie nur gleich nach der Geschlechtereite, im 10. oder 12. Jahre, da sie bald nachhen das und bishick werden Jurves 791.

Ban haber Schinden aber fint bie Bimelinge. 3bre Größe ift ennene 6 5° nach Meares 1. 11 und Meben 162; Pali, den Brigge inf, mar 81, Elle groß il. 256. Die Beiber find nicht Tener und ihr Lieverben ift dieser Größe entirerdent entwicktl. Die Seider jedoch werden nach der erfürs Ingend geradezu unformink denn in Fleich. was irribt in den Angen ihrer Männer als Schäucher gilt mache denn ine lingeheure und bange in dasen Falen berat is des Inr Ammet unt Beweglickeit üb gleichmößig verringen Berres II. Doch men Cheever des fie in europäis ide: Leitung nick äbermistr abidreckent wären. Diese enceme Locusier, it um fielge der zu guten Pflege, nelde ihnen von Inpent mi pr Theil nicht. Allein est gab nache Innen und anders geinliere Eunehansche islicht der und einer Seitenlinde der königlichen samme find in neder en Größe wech an Geficheitelbung ant tod it unte ber nembene Grunt um Meren (162) argunetmen, daß er under weines Blums gemeine in. Mun darf aber nicht den: ka daß dere idenmische Ledliche Excuedelung den geiligen hähigtenen perhades date: die hemesisken dinisken denerien überall das िल्लार्यहाँ.

Si if belaum und von alen Artenden zleichmisig berichtet, welche Semannben alle derie Siller mit dem Sower baben. Et ift timen wur ihr preine Element und dies zur der zul wie von Altensessen is un nach disterem Erade von Kolmersen. In Takiei und Hameilung war der Stud mitten in die Brendung kineingestringen welche me den Korrelleneiben is frechtlur inft und derin underzuichnimmen, pr Francu ihrten dies est mit ihren Sünglingen im Arm Cool 1. A. 2 134: Ellis 1 223; 4: 369; Irrees 63: Eret 3. A. 2 425. Kreienstern seh il 1. 153. Arrefrinzer unt geführen Wasser prüssen durch die Brendung sicheitenen alle der der der geferen Prüssen der der Erendungen alle lerfen und dem Franzen eber ihnimmen als lerfen und dem Franzen gewöhnlich vermen gefen kann der kannen eber ihnimmen als lerfen und Schrift für sicher beimen kannen gewähnlich vermen gefen in kannen kannen gemähnlich werden geständer beimen Vollereiten mehre Schrift und Schrift und ficher

- so die Taumakaner des Duiros, so die 20 Eingeborenen von Waihn, welche das südamerikanische Räuberschiff Nancy mit fortgeschleppt hatte (Mörenh. 2, 277). Bon allen aber leiften die Sandwichinsulaner das erstaunlichste. Bei einem Schiffbruch sprangen sie ins Meer und schwammen 25 Miles bis zum Lande (Dhm stedt 205). Ein hawaiisches Schiff fiel auf hoher See um und ein Mann und eine Frau suchten sich durch Schwimmen zu retten; den Mann verließ die Kraft, die Frau aber nahm ihn auf den Rücken und schwamm so mit ihm weiter, bis sie endlich halbtodt zum Strande getrieben ward (Cheever 109). Sie hatte ihn 30 Stunden durchs Meer geschleppt (Simpson 2, 208). Noch wunderbarer sind die Leistungen der Hawaier im Tauchen. Sie tauchten, wie Turnbull 161 er. zählt, in eine Tiefe von 15 Faben hinab, um in dieser Tiefe ein Ankertau, das sich verwickelt hatte, loszumachen; in der Tiefe von 10 Faden wälzten sie einen schweren Amboß etwa eine halbe englische Reile auf dem Meeresgrund hin, wobei fie sich immer ablösten, und brachten ihn wirklich ans Land (Poung bei Turnbull eb.); sie fürzten sich von der höchsten Spitze der obersten Segelstange ins Meer und schwammen unter beständigen Possen unter dem Schiff ber; als deffen Aupferbeschlag losgegangen war, nagelten ihn die Taucher wieder an, wobei sie immer 3-4 Minuten unter bem Wasser blies ben, dann Athem holten und wieder an ihre Arbeit gingen. Turnbull der dies 162 f. erzählt, sagt selbst, er würde es nicht glauben, wenn er nicht Augenzeuge gewesen wäre. Auch Franchere (56) sagt daß fie 4 Minuten unter bem Waffer bleiben könnten. Gang unglaubliches aber erzählt Meares (2, 181), der doch ein durchaus glaubwürdiger Mann ift, von den Tauchern des Königs. Bon diefen, 6 Mann an der Zahl, welche vor jedem Tauchen eine gute Mahlzeit zu sich nahmen, blieben 4 nur 4 Minuten im Wasser, ber 5te, welcher bewußtlos herausgezogen ward, 5 Minuten, der 6te aber, der gleichfalls bewußtlos und aus Mund und Nafe blutend an den Strand gebracht wurde, blieb 71/2 Minute aus, bei einer Tiefe von 30 Faden! Man begreift, wie Bankouver (2, 186), der so erstaunliche Leistungen nicht selbst sah, dieselben bezweifelt. Turnbull hat ganz ähnliches gesehen und auch er versichert, daß solche ungeheuere Anstrengungen den Tauchern sehr schädlich sind; mit geschwollenem Gesicht, aus Nase und Ohren blutend, tauchen sie wieder auf, um sich jedoch rasch zu erholen. Beim Tauchen verstopfen sie

forgfältig alle Körperöffnungen, damit das Wasser nicht eindringen könne (Turnbull 162); eher wohl, um die Luft im Körper sestzuhalten. Nach alle dem ist es kein Wunder, daß an Cooks Schiff die Nägel vom Schissboden unter dem Wasser her gestohlen wurden (King bei Cook 3. R. 3, 309). Zuweilen liegen die Hawaier den ganzen Tag auf dem Wasser, indem sie höchst träge sich weiter rudern und sich äußerst wohl besinden (Turnbull 161). Der ganze Bolksstamm ist ein sast amphibischer und nirgends hat es die Menschheit in der Beherrschung eines seindlichen Elementes weiter gebracht, wie in Polynessen.

Auch im Alettern sind alle Polynesier äußerst geschickt, mag es nun an Korallenrissen oder Felswänden oder Kokosbäumen sein. An letteren laufen sie mit bewundernswerther Schnelligkeit empor, oft schon kleine Kinder (Melville); bisweilen bedienen sie sich dabei eines kleinen Strickes um den Fuß (Schouten Diar. 43).

Der Gesundheitszustand aller polynesischen Inseln mar vor der Entdeckung ein guter. Organische Fehler und bergleichen waren selten Dieffenbach (2, 17-23) erwähnt aus dem Innern von Reuseeland, wohin zu seiner Zeit (1840) der Einfluß der Europäer noch wenig gedrungen war, Beispiele von Klumpfuß, Hasenscharte (welche Beechen 140 auch auf Mangareva sah) sowie erbliche Ueberzählig. keit von Fingern und Zehen. Nach Thomson (73) freilich sind solche organische Gebrechen nicht seltener als in England; doch bezieht sich dies wohl nur auf die Kuftengegenden, deren Gefundheit fehr gelitten hat. Anderes Bereinzeltes erwähnt Forster (Bem. 418). Am häufigsten waren solche Migbildungen auf den Sandwichinseln, King (Cook 3. Reise 3, 416) Budlige, einen jungen Menschen ohne Füße und Hände, viele Schielende und einen angeblich Blindgeborenen sah; am seltensten waren sie auf den Markesasinseln (Roblet bei Marchand 1, 114; Melville 1, 245, Krufenstern 1, 169). Albinos fanden fich überall, in Reufeeland (Dieffenbach 2, 8 f.), Tahiti (Mörenh. 2, 155, Cool 1. R. 2, 99; 186 u. s. w.), auf Markesas (Melville) und sonst. Auch Wahnsinnige werden erwähnt, welche in Hawaii z. B. nicht schlecht behandelt wurden, da man sie von einem Gott besessen glaubte (Jarves 82; Dieffenb. 2, 17 von Neuseeland). Doch gab es auch epidemische Krankheiten schon vor den Europäern, wie z. B. eine Epidemie, die mit Berluft des Haupt-

haares verbunden war, kurz vor Cooks Ankunft so heftig auf der Oftfuste von Neuseeland wüthete, daß nicht alle Todten begraben werden konnten (Dieffenb. 2, 16). Gine Art Abzehrung mit Huften verbunden und anstedend tam auf Tahiti aber nur höchst selten vor (Mörenhout 2, 155); man kannte sie auch auf Tonga (Mariner 2, 271 f.). Husten, aber ungefährlich, war auch sonst auf Tahiti befannt (Forster Bem. 419), so wie ein leichtes Wechselfieber (Do: renh. 2, 155). Anschwellen der Hoden war hier und auf Touga nicht felten; die Krankheit stieg in beiden Archipelen oft auf einen sehr hohen Grad (Mariner 2, 257 f. Forster Bem. 419). Sind dies nur vereinzelte ober ganz seltene Leiden, so bestanden die eigentlichen Nationalübel der Polynesier in Hautkrankheiten, welche zwar meist nicht lebensgefährlich, auch selten schmerzhaft, immer aber sehr entstellend auftraten. Ichthyose und andere Arten von Aussatz, Elephantiasis, Ausschlag, Geschwüre waren überall häufig (Samoa Ers: tine 36; Tahiti Mörenh. 2, 155 f., Ellis 1, 84; Tonga Mariner 2, 271, Umea Mich. 482; Forster Bem. 419), nur daß Reufeeland weniger davon heimgesucht ist. Auf Hawaii soll Krätze häusig sein (Freycinet 2, 574). Auf Tonga kommen auch scrophulose Geschwüre und Berhärtungen vor, und namentlich leiden die Kinder hier und zu Uwea an sehr bösartigen eiternden Busteln, welche sich gerade an den empfindlichsten Körpertheilen (Mund, Scham, After, Fußsohlen) einstellen, aber mit dem 9. Lebensjahr von selbst verschwinden (Mar. 2, 270 f. Michel. 482 f.). Neben einer ungefährlichen Augenentzündung (Mar. 2, 262) fand sich auf Tonga noch eine Gonorhöe mit ardor urinae (eb. 268), welche Mariner ausdrücklich als etwas nicht Spphilitisches bezeichnete. Spphilis herrschte zu seiner Zeit nicht, da ein einziger Fall, der auf französischer Anstedung beruhte, rasch tödtlich verlaufen war (270). Allein alles dies sind auch hier feltene Fälle: im ganzen herrscht Gesundheit (Ers. fine 161) und die Heilkraft der Natur ist außerordentlich groß, man erträgt die gewaltigsten Schädelverletzungen, die barbarischsten Operationen ohne schlimmere Folgen (260).

Die Geburten sind überaus leicht; die Mutter schneidet die Rabelsschnur selbst ab und geht dann gleich mit dem Kinde zum Bade (Diefsenb. 2, 24; Wilson 461; Ellis 1, 261). Allein so gesund die Kinder auch geboren werden, so ist doch die Sterblichkeit unter

ihnen sehr groß (Tahiti Bennett a 1, 148; Ellis 1, 260; Hawaii Birgin 1, 268) und dies kommt durch die schlechte Pflege, welche man ihnen in den ersten Jahren zuwendet. Man hat von einigen Seiten behauptet, die Polynesierinnen seien nicht fruchtbar und hierin wohl gar eine Raceneigenthümlichkeit sehen wollen. wir an einem anderen Orte ausführlicher gezeigt haben (Aussterben der Naturvölker, Leipzig 1868, S. 26 f. S. 48 f.), mit Unrecht: wo Kinderlosigkeit vorkommt, ist sie theils die Folge der unglaublichen Ausschweifungen dieser Bölker, theils ihrer politischen Verhältniffe, theils des unter ihnen sehr verbreiteten Kindermordes, untergeordneterer Ursachen nicht zu gebenken. Jedenfalls sind die Weiber nicht unfrucht. barer als in anderen Ländern; Cheever (68) erwähnt eine Frau auf Hamaii, welche 25 Kinder verloren hatte; zahlreiche Beispiele ziemlich großer Fruchtbarkeit der Tahitierinnen gibt Forster (Bemerk. 195) und Williams (560 f.); auf Neuseeland, wo Zwillings. geburten nicht selten sind waren die Chen durchaus fruchtbar (Die f. fenb. 2, 24; 152), ebenso in Tonga, Tukopia, Samoa: und jett wo der Kindermord, die Ausschweifungen nach und nach aufgehört haben, da werden auch die Geburten und die Kinderzahl reichlicher. Der Kindermord ift auch, da man vorzugsweise weibliche Kinder auf manchen Inseln tödtete, die Ursache, daß auf Tahiti die Frauen weit weniger zahlreich (nach Turnbull 159 betrugen sie nur den 10. Theil der Bevölkerung) als die Männer sind, während auf Hawaii z. B. das umgekehrte Berhältniß herrschte. Die Lebensdauer der Polynesier war, wo nicht äußere Ursachen, wie allzuelendes Leben, schlechte Behandlung im Alter, zu häufiger Krieg u. drgl. schädlich wirkte, keineswegs kürzer als in Europa; auf Tahiti besannen sich 1791 viele noch auf das Scheitern eines der Roggevenschen Schiffe, also ein Ereigniß aus 1722 (Wilson 444). Dies ift freilich kein sehr sicherer Beweis für die Lebensdauer; allein überall fanden die ersten Entdeder weißbärtige Männer und auch Frauen vor, welche sehr alt sein mußten (3. B. Byron bei Schiller 1, 102; Cook eb. 2, 156). Berfall des Körpers durch das Alter wird nur selten bemerkt (Ellis 1, 99).

Anhangsweise wollen wir hier noch kurz betrachten, welche Umsänderungen die leibliche Beschaffenheit der Polynesier durch künstliche Mittel erlitt. Ueber die künstliche Formung des Schädels auf Tahiti, Hawaii, Paumotu und sonst ist schon geredet. Sie herrschte

auch in Samoa (Heath in L'institut 1844 2, 15). Man könnte daran denken, ob nicht die eigenthümliche Schädelbildung der Polynes sier, welche wir oben schon erwähnten, durch diese künstliche Formung im Lauf der Jahrtausende hervorgebracht sei. So alt ist jedenfalls diese Sitte, da wir ihr auch in Malaisten begegnet sind (5ter Band 1. Heft S. 85; 109). Möglich ist es gewiß, daß manche Berichtererstatter künstlich abgeplattete Schädel vor sich hatten: da man aber bisher noch keinen Beweis hat, daß künstliche Schädelumformung sich vererbt habe, weshalb auch (Band 1, 98) Morton und v. Tschudi gegen die Möglichkeit einer solchen Bererbung sind: so ift jener Gedanke wenigstens für den jetigen Stand der Wissenschaft abzuweisen. Vielleicht war das Verhältniß gerade das umgekehrte, man fand eine hohe und hinten flach abfallende, also einigermaßen spitze Kopfform, weil man sie häufig sah, schön, und wandte nun künstliche Mittel an, sie zu verstärken. Auch die Sitte, die Rasen platt zu drücken, ist uralt, wie auf Tahiti fand sie sich auf Celebes (Forster Bem. 516, nach Gomara), bei den Malaien, den Orang Benua und sonst in Malaisien (1. Heft des 5. Bandes S. 85; 86), und sie mag vielleicht ähnlich wie das Abplatten der Schädel entstanden sein, um eine natürliche Eigenschaft, die man schön fand, tunftlich zu verstärken.

Das Durchbohren der Ohrläppchen mar früher wohl allgemein malaiische Sitte, wie sie benn Pigafetta (70) 1522 bei ben Tagalen noch so im Schwunge fand, daß dieselben durch ihre Ohrlöcher den Arm durchsteden konnten. Die Malaien auf Malakka und Sumatra ziehen den Kindern bei der Geburt die Ohren lang (5. B. 1. H. 85). Auch in Polynessen fand nian sie nur noch im Abster-Auf der Osterinsel hielt sie sich am längsten. In Behrens Beiten (1722) hingen den Eingeborenen die Ohrläppchen, in deren. Deffnungen sie "weiße Klötze" trugen, bis auf die Schulter (87) Ebenso fand es noch Mörenhout 1, 25, während nach Chamifso (139) die Sitte schon im Absterben war, nur die Greise hatten noch durchbohrte Ohrlappen, deren Zipfel sie durch die Deffnung zogen. Auf Neuseeland fand Cook 1. R. 3, 47 die Deffnungen nur von dem Durchmeffer eines Fingers. Auch die Tahitier hatten durchbohrte aber keineswegs ausgedehnte Ohrläppchen (Darwin 2, 176), in beren einem sie eine Blume, eine rothe Beere ober bergl. trugen (Cook b. 2, 191). Die Markesaner trugen große, runde, weiße Muscheln

in den Ohrlöchern (Krusenstern 1, 175). Das Durchbohren des Rasenknorpels, welche Sitte im nordwestlichen Polynesien vorkam, erwähnt Cook (1. R. 3, 47) auch von einem Neuseeländer, der eine Blume in der Dessauge trug. Es ist dies nur ein vereinzelter Fall, der im östlichen und centralen Polynesien keine Analogie hat. Lange Rägel, welche sorgfältig rein gehalten wurden, obwohl man sie disweilen gliedlang wachsen läßt (Forster Bem. 515), trugen die Hänptslinge in Tahiti an einem oder an allen Fingern (Forster Bem. 243; Bougainville 178), welche Sitte gleichsalls in Malaisien, in Minsbanao, in Java herrscht (Forster 515); in Polynesien haben wir sie schon an einigen Orten gefunden; sowie wir auch schon das Aussrupsen der Körperhaare, welches sast überall herrscht, erwähnt haben.

Dieselbe Art der Beschneidung, welche die Orang Benua in Malakka haben (1. Heft des 5. Bandes 176), herrscht auch auf den meisten Gruppen Polynesiens: sie besteht darin, daß schon in früher Jugend die Borhaut aufgeschlitt wird, welche Ceremonie für Tahiti, wo sie der Priester besorgt (Forster Bem. 482), weitläufig von Ans derson in Cooks 3. Reise (2, 349) beschrieben ist. Ganz ebenso war es auf den Markesasinseln (Porter 2, 111; Krusenstern 1, 170), auf Waihu (Rollin bei la Perouse 2, 266), Tonga (Mariner 1, 319; 2, 264; Cook 3. N. 2, 101) und Samoa (Wilkes 2, 80). Auf Tonga ist nur der vornehmste Fürst, der Tui-tonga, frei davon (Mar. 1, 340; 2, 84). Auf den Markefas indeß ist diese Sitte nicht allgemein (Lisiansty 85 gegen Langsdorff 1, 137; Roquefeuil 1, 303), auf Hawaii (Cook 3. R. 2, 433) und Reuseeland (1. R. 3, 45) war sie unbekannt: alle diese Insulaner, auch die Bewohner des Paumotuarchipels aber banden die Borhaut über die Gichel zu, in Neuseeland mit einem Band vom Gürtel aus, welches zugleich als Suspenforium dient (Cook 1. R. 3, 44), und das abzulegen man sie nur schwer bewegen kann (d'Urville a 2, 482); wie denn überhaupt die Eichel der einzige Körpertheil ist, den zu entblößen diese Bölker Scham empfinden. kennt die Frechheit der Markesanerinnen: gegen einen Matrosen aber, dessen Eichel sie entblößt gesehen hatten, waren sie ganz unerbittlich, wie sie es gegen jeden sind, der darin ihr Schamgefühl verletzt (Krusenstern 1, 173; Jacquinot bei d'Urville b Zool. 253). Wichtiger aber noch ist das Tattuiren. Es geschieht auf

meisten Inseln mit dem Ruß oder der Kohle, welche man durch Berbrennung der Ruß von Aleurites triloba gewinnt, während man auf Neuseeland (Dieffenb. 2, 34) das Holz oder Harz der Kaurisichte in gleicher Weise benutzt. Die Kohle wird pulverisirt und mit Del vermischt; welche Mischung unter die Haut gebracht eine anfangs schwarze, nachher eine blauliche Farbe hervorbringt (Ellis 1, Um sie unter die Haut zu bringen, bediente man sich eines Anochens ober einer Muschelschale in Gestalt eines scharfen feinzinkigen Kammes, den man in die Farbe eintauchte, auf die betreffende Stelle aufsetzte und durch Daraufschlagen mit einem besonders dazu bereit gehaltenen Stab, der auch zum Umrühren der Farbe diente (Forster Bem. 483), in die Haut eintrieb. Auf Tahiti hatte der Kamm bis 20, auf Tonga und Samoa, wo er aus Menschenknochen gebildet war, 6-60 Zinken (Turner 181; Mariner 2, 265). Reuseeland bediente man sich anstatt des Kammes eines scharfen Deigels (Dieffenbach 2, 34; Taylor 152). Auf den Markefas schlug man erst die Wunde und rieb diese dann erst mit der Farbe ein (Krusenstern 2, 171). Auf Reuseeland mar die Zeichnung tiefer als im übrigen Polynesien; damit sie dauerhaft sei, wurde sie mehrmals, nach Jacquinot (d'Urville b Zool. 275) bis zu fünfmal überarbeitet. Das Muster wurde erst mit Holzkohle auf die Haut gezeichnet, bisweilen aber vom Operateur gleich mit dem Werkzeug selbst nach seinem Augenmaaß angelegt (Ellis 1, 264; Friedr. Müller b 49). Da die Operation außerordentlich schmerzhaft ist, so daß die, an denen sie vollzogen wird, oft aus einer Ohnmacht in die andere fallen (wie Krusenstern auf den Markesas sah) und auf Tahiti oft mit Gewalt gehalten werden mußten (Cook 1. R. 2, 188); da die Geschwulst und Hautentzündung, welche sie oft für lange Zeit nach sicht, töbtlich sein kann und gar nicht selten töbt. lich ist (Ellis 1, 266); so wird nie der ganze Schmuck, selten auch nur eine Figur auf einmal ausgeführt (Ellis 1, 264), vielmehr vergehen Jahre, ja ein ganzes Menschenleben, bis alles vollendet ist. Doch galt es für Ehrensache keinen Schmerzenslaut zu äußern (Dief. fenb. 2, 34) und mährend der Operation murde von den Berwandten des Betreffenden sowie vom tattuirenden Priester gesungen und zwar Lieder, welche auf religiöser Grundlage beruhend zugleich den Werth des Tattuirtseins preisen und den Leidenden ermuthigen

(Taylor 154; Thomson 76; Müller b 50, der deutsche Uebersetzungen dieser Lieder gibt). Der Operateur, der, an welchem die Operation vollzogen wurde, so wie dessen ganzes Dorf waren Tabu. Der erste Anfang des Tattuirtwerdens geschah mit dem Beginn der Mannbarkeit bei beiden Geschlechtern (Dieffenb. 2, 9). Ebenso mar es in Nukuhiva (Math. G\*\*\* 130). In Tahiti begann man die Operation (Ellis 1, 262) mit dem achten oder zehnten (Wallis bei Schiller 1, 257 sagt mit dem zwölften) und vollendet war sie etwa bis zum dreißigsten Jahr, auf anderen Inseln aber, wo man den ganzen Körper mit diesem Schmuck bedeckte, wurden oft noch im höheren Alter Zusätze gemacht. Auf Samoa galten die noch nicht Tattuirten für minderjährig und durften nirgend mitsprechen, obwohl man hier erst mit dem 17. Jahre die Operation begann. Gie wurde meist an 6—12 Jünglingen zugleich unternommen und dauerte 2—3 Monate (Turner 181 f.; Erskine 36). In Tonga herrschten dieselben Gebräuche (Hale 39; Erskine 155). Die Weiber sind meist viel weniger tattuirt als die Männer; Sklaven oder Leute aus dem Bolke dürfen eigentlich nicht tattuirt werden (Krusenstern 1, 172), ja wurden auf Neuseeland freie Männer, deren Tattuirung noch nicht vollendet mar, im Rriege gefangen und dadurch zu Sklaven, so unterblieb die Fortsetzung der Operation (Dieffenb. 2, 34 f.). Auf den Markesas freilich war auch bisweilen das Volk tattuirt, aber niemals so sorgfältig wie die Häuptlinge (Melville 2, 177), und zu auch in Neuseeland (Quoy und Gaimard bei d'Urville a Zool. 20), wenn dies lettere kein Irrthum ist. Denn wenn z. B. Polad Narr. 1, 386 sagt, daß ebendaselbst auch Sklaven oft schön tattuirt seien, so waren dies gewiß im Krieg erbeutete Sklaven, welche aus früherer freier Beit den Schmud befagen.

Ueberall besorgten Männer die Operation, welche daraus ein bestimmtes Gewerbe machen (Ellis 1, 263 Tahiti; Samoa Turs ner 181 f.; Murkesas Krusenstern 1, 172); sür Neusees land nennt Thomson 76 und Dieffenb. 2, 34 f. geradezu den Priester und allerdings bezeichnet neus. tohunga, tahit. tahua, entsweder Künstler oder Priester (Hale s. v. tufunga). Auf Neuseeland, wo die Tattuirung moko, d. h. Eidechse, Schlange heißt, nach Hale 39 wegen der krummen Linien, aus der sie besteht, bedeckt sie das Gesicht, den Rücken und die Vorderseite der Schenkel (Dieffenb. a.

a. D.; Taylor 154), wo sie besonders dicht war (Cook 1. R. 2, Das Gesicht, das man in Rarotonga nicht tattuirte, soll in ältester Zeit auch unter den Maori freigeblieben sein; die Sage erzählt, daß man es erst nach der Einwanderung zu tattuiren angefangen habe (Thomfon 75). Die Zeichnung folgt den natürlichen Falten des Gesichtes, wodurch seine Eigenthümlichkeit sehr scharf hervorgehoben wird (Dieffenb. 2, 9). Sie besteht am ganzen Körper bei allen Stämmen aus spiralförmigen und anderen Linien, deren jede ihren eigenen Namen hat (Dieffenb. 2, 34), welche aber in verschiedener Zusammenstellung von dem Einzelnen gewählt werden, fo daß auf diese Weise ein jeder sein ihm persönlich eigenes Muster hat. Beiber erhielten Horizontalstreifen auf die Lippen, denn "rothe Lippen haben," gilt als Schande. Beim Stamm ber Waikatos, welche für die geschicktesten Tattuirer gelten, wird ihnen oft auch das Kinn und der Raum zwischen den Augenbrauen tattuirt (Dieffenb. 2, 35; vgl. das Lied bei Friedr. Müller b, 50). Es geschah in bestimmter Reihenfolge der Körpertheile und war, da es als höchster Schmuck galt, ein Gegenstand bes Chrgeizes und ber Eitelkeit auf Neuseeland (Tahlor 154), auf Tahiti (Mörenh. 2, 122), auf Tonga, wo man es für unmännlich und unanständig hielt, nicht tattuirt zu sein (Mas riner 2, 265 f.) Auf Tahiti, wo die Muster zierlicher waren als im übrigen Dzean, wurden die Gesichter nie ober nur selten (Ellis 1, 266) tattuirt, ebenso auf Paumotu (Mörenh. 2, 124; Coof 1. R. 2, 189), wohl aber die Beine von den Knöcheln an und der Leib bis zu den kurzen Rippen, der Rücken mit geraden wellenförmigen oder Zickacklinien, welche dem Rückgrat parallel laufen, die Arme und die Brust (Ellis 1, 265). Auch die Finger und die Zehen, so wie der äußere Rand des Fußes trugen solche eingeritte Muster, Finger und Zehen häusig in der Gestalt eines z (Cook 1. R. 2, 188 f.). Darwin, zu dessen Zeiten schon lange nicht mehr alle Männer tattuirt waren, hatte doch noch Gelegenheit zu bemerken, daß die Linien gar anmuthig den Linien der Muskeln folgten; auch fand er noch verschiedene Moden der Zeichnung vor. Die Weiber sah er wie die Männer tattuirt (2, 176), mährend sie früher viel weniger als diese und nur an Füßen, Fuß = und Handgelenken so wie an den Fingern (Ellis 1, 266) tattuirt waren. Besonders Vornehme trugen ein einfach gewürfeltes Muster (Wallis bei Schiller 1, 257)

andere hatten Quadrate, Kreise, Halbmonde, Menschen, Bögel, Hunde roh eingeritt, wovon indeß manches eine geheimnisvolle Bedeutung hatte. Am dichtesten maren die Zeichnungen vom Gürtel bis an die Lenden (Cool a. a. D., Forster Reise 2, 70). Zeichnungen selbst konnte man willkührlich wählen, und so waren namentlich beliebt Kokospalmen, Brodbäumemit herabhängenden Windenranken, Früchte sammelnde Knaben, Männer im Gefecht triumphirend über todte Feinde oder ein Mann, der den todten Feind in den Tempel als Opfer trägt; dann alle Arten Thiere, Hühner, Hunde, Fische; ferner Waffen u. s. w. Ellis 1, 267. Auch auf Waihu waren zu Behrens Zeit (87) die Männer fast ganz tattuirt mit Bögeln und Thieren; als Mörenhout (1, 24) sie besuchte, fand er diese den Neuseeländern ähnlich, die Weiber von den Fersen zu den Anieen, und an Stirn und Lippen mit Punkten bezeichnet. Chamiffo fah ein Muster, das aus lauter Längsstreifen bestand (138); die Frauen fand du Petitthouars 2, 230, nur um den Mund, am obern Rand der Stirn und an den Schenkeln tattuirt. Schouten erzählt (Diar. 23 f.) daß auf Sondergrond (Takaroa und Takapoto) die Einwohner Zeichnungen von Eidechsen, Schlangen u. s. w. trugen. Sonst glichen die Muster der Paumotuaner den tahitischen, nur daß sie plumper waren (Hale 40; Ellis 1, 264). Die Anaaner tattuirten sich nur mit Kreuzlinien, die Bewohner der östlichen Inseln überhaupt nicht (Hale 40), Kreuze und Quadrate bilden die Muster der Rarotonganer (eb.).

Je vornehmer und älter ein Markesaner ist, um so reicher ist er tattuirt (Porter 2, 11), so daß im hohen Alter alle Glieder, bei sehr vornehmen Personen, wie beim König, dem Hohenpriester, auch das Gesicht, das sonst häusig frei bleibt und die kahlgeschorenen Stellen des Kopses tattuirt waren (Melville 1, 180; Krusenstern 1, 171; 126). Die Muster sind ähnlich wie die neuseeländischen, arabestenartig, doch hatte man auch gewürselte, man zeichnete concentrische Kreise, längliche runde Figuren u. drgl. auf, welche an entsprechenden Körpertheilen, z. B. den Wangen, den Beinen, einander gleichfalls entsprechen (Marchand 1, 117; Krusenstern 1, 172). Die Linien sind indes hier breiter als zu Neuseeland und häusig zeichnet man Thiere zwischen sie hinein (Ellis 1, 264); Fische und andere Gestalten sah Marchand (1, 81). Ist das Gesicht tattuirt, so zeigt es

gewöhnlich ein streifiges Muster (Melville 1, 151; 161; 2, 19; Mörenh. 123). Krusenstern 1, 72, fand die Weiber daselbst an händen, Armen, Ohren und Lippen, Welville (1, 167) nur mit 3 Bunkten auf den Lippen und zarten Linien auf den Schultern tattuirt. Merkwürdig ist noch, daß die Reichsten (und also Vornehmsten) denen große Speisehäuser gehören, bestimmte Tafelgenoffen von gleicher und ganz sesser Lattuirung haben (Krus. 1, 177); und daß ferner jede vornehme Familie mit einer anderen Familie in Beziehung steht, von der sie tattuirt wird, welches Berhältniß erblich ist (Mathias G\*\*\* 130). Auch zeichneten sich verheirathete Weiber nach Melville 2, 121 dadurch aus, daß sie an der rechten Hand und dem linken Fuß tattuirt waren. Die Muster auf Hawaii waren plump, zwar reich, aber nicht regelmäßig (Ellis 1, 264; Chamisso 150); auch hier wurden sie gewöhnlich nur auf den Armen, den Beinen und der Bruft (hale 41) angebracht. Auch die Zungenspitze wurde tattuirt, aber nur bei Weibern und nur zum Zeichen der Trauer (eb. Cook 3. R. 3, 429). Die Samoaner waren nur von dem Gürtel bis zu den Knieen tattnirt; es sah aus als ob sie dunkelblaue Hosen trügen (Turner 181 f.; Hale 39). Ebenso war es in Tonga; doch wurde hier auch die Eichel tattuirt, was sehr häufig Schwellung und Eiterung der Ingninaldrüsen veranlaßte. Die Weiber waren nur an den Fingern, sonst nicht tattuirt (Forster Reise 2, 70; Mariner 2, 265 f.). Der Tui-tonga, der höchste Herrscher der Insel, war ganz frei von dieser Operation (Cook 3. R. 2, 101; Mar. 2, 79).

Jest ist diese Sitte so ziemlich überall abgeschafft, theils durch den Umgang mit den Europäern ohne besondere Absicht, theils aber and durch den Sifer der Missionäre, da sich mit dem Tattuiren sehr viel Unsittliches verband (Ellis 1, 264 f.; Turner 181 f.). Birs gin fand sie nicht mehr im Gebrauch (2, 37); nur auf dem Marsksas soll sie noch herrschen (Ausland 1868, 487), was bei der abzelegenen Lage dieser Inseln begreislich ist; und so mag sie sich auch sonst noch an minder besuchten Orten, wo die Eingeborenen ihre Sissenthümlichkeiten länger bewahren konnten, erhalten haben; sicher aber, um bald sür immer zu erlöschen. Doch wird sie z. B. in Savaii (wohin deshalb auch viele Tonganer fahren) noch heimlich und gegen den Willson der Missionare ausgeübt (Hood 124).

Ueber die Entstehung und eigentliche Bedeutung dieser Sitte ist Baip, Anthropologie, 6r Bb.

nun viel geredet worden. Taylor sagt (151), daß sie nach Angasben der Maori entstanden sei aus dem Anmalen mit schwarzer Farbe, um sich im Kriege surchtbar zu machen. Aehnlich sagt auch Thoms son (77), man habe sich tattuirt, um Schreck oder Aussehen zu erregen, doch läßt er zugleich die Tattuirung zum Schmuck, ja zu einem Mittel dienen, das Alter zu verbergen.

Letteres ist thöricht, da man die Operation schon so früh begann, da sie bei Frauen so sehr beschränkt angewandt wurde, namentlich aber, da sie, anstatt das Alter zu verbergen, es vielmehr anzeigte,
denn die Ausdehnung derselben wuchs ja mit den Jahren. Und schließlich, was lag daran das Alter zu verbergen, welches man in den seltensten Fällen kannte und nie beachtete.

Aber auch des Schreckens halber ift die Sitte nicht aufgekommen. Warum wären sonst die Frauen, und wenn auch im beschränkten Daaße gleichfalls tattuirt worden? Warum wäre gerade das Gesicht fast überall frei geblieben? Auch dies ist nur eine leere Bermuthung, sei es der Eingeborenen, sei es der Reisenden. Andere suchen deshalb den Grund in der Schamhaftigkeit. Die Samoaner, sagt Hale 39, nach der Angabe der Eingeborenen selbst, hätten sich deswegen den Unterleib bis zum Nabel tattuirt, weil sie an diesem Theil mit dem Mutterleibe verbunden gewesen seien und sie sich deshalb schämten ihn nacht zu zeigen. Auch Erstine denkt sich den Grund der Sitte so (41); und freilich werden in Tahiti und Neuseeland nur die unbekleideten Theile Allein wenn man den Ruden, die Bruft, Sande und Fuße und an einigen Orten auch das Gesicht tattuirte, — wie konnten diese Gliedmaßen aus Schamhaftigkeit tattuirt sein? In Tonga dagegen wird der Theil tattuirt, den man unter allen Umständen immer verbirgt, die Cichel; wo also, wenn Schamhaftigkeit der Beweggrund war, eine Tattuirung gänzlich überflüssig erscheinen muß. Und ferner, die Polynesier gehen ja nicht nacht; sie tragen alle den Gurt und war irgend welche Umhüllung nicht ein viel einfacheres und näher liegendes Mittel als die so schmerzhafte, ja lebensgefährliche Tattuirung? Die gänzliche Schamlosigkeit, welche zur Zeit der Entdeckung in Polynesien herrschte, so wie das mannigfaltige Unzüchtige, wozu die Operation der Anlag war, sind gewiß erst späteren Ursprungs; obwohl man auch hieraus einen Grund gegen Sales und Erstines Ansicht hernehmen konnte.

Bergegenwärtigen wir uns nun folgendes: das Tattuiren mar

ein heiliges Geschäft, (Mathias G\*\*\* 130), welches vom Priester oft im Tempel und unter bestimmten religiösen Ceremonien (Ellis 1, 264) vollzogen wurde. Bei jeder erneuten Operation wurden neue Gebete gesprochen, mährend derselben feierliche Gefänge ausgeführt (Tahlor 154; Thomson 75). In den unbesuchtesten Theilen des Oceans wo sich polynesische Sitte am reinsten bewährt hat, ist die Heiligkeit der Tattuirung noch so streng, daß z. B. Chamisso auf Ratak sie trot wiederholtem Bersuche nicht erlangen konnte. An anderen Orten, (3. B. anf Tobi, Bidering 280) sollten alle Fremden mit Gewalt tattuirt werden, "denn, sagte der Tobite Parabua zu Horaz Holden wenn ein Engländer nicht von einem Tobiten tattuirt wird, fo muß er sterben, Parris (ber Gott der Insel Bd. 5, S. 136 f.) kommt und tödtet ihn" — also auch hier war die Ceremonie von den Göttern verlangt. Wenn aber jett in Tahiti und Nukuhiva fremde Matrosen leicht es erreichen tattuirt zu werden, so ist darin nur eine Entartung des Ganzen zu sehen. Denn überall stand ursprünglich die Operation unmittelbar unter dem Schutz der Götter. In Tahiti bestand die Sage, daß zwei Söhne des Taaroa — daß Taaroa (Tangaloa) genannt ist, beweist für das Alte der Sage und Sitte — die Tattuirung erfunden hätten, um dadurch ihre schöne Nichte, welche in strenger Haft und engem Gewahrsam gehalten wurde, hervorzuloden, und ihrer Liebe zu genießen. Beides gelang, und diese beiden Götter, sowie bas Mädchen und seine Mutter, die Tochter und Gemahlin Tangaloas sind in Tahiti Schutgötter der Operation (Ellis 1, 263). Eine ähnliche Mythe herrscht auf Samoa, wohin zwei Gottheiten, Taema und Tilafainga von Fidschi herübergeschwommen sein sollen, unter dem beständigen Gesang: "tattuir die Männer, nicht die Frauen"; sie sind nun Schutgötter diefer Runft.

Warum war nun aber das Tattuiren so heilig? warum führte man es auf die Götter selbst zurück? Jene Sagen, die gewiß erst einer späten Zeit angehören, geben darüber keine Auskunft.

In Neuseeland heißt die Tattuirung moko, Eidechse, Schlange; Hales Deutung von den schlangenähnlichen Linien ist nicht richtig, da diese Linien erst späteren Ursprungs sind. Allein Eidechsen, Schlangen, Fische, fanden wir überall häusig aufgezeichnet und Schouten fand 1616 dies Muster in Paumotu als einzig gebräuchliches. Wie nun, wenn das Bild dieser Thiere für die Tattuirung von ganz be-

sonderer Bedeutung war? Es ist deutlich, wie dann der neuseeländische Name eine wirklich feste Bedeutung gewinnt.

Die Eidechse aber oder Schlange (auch der Aal wie in Mikronesien oft) war ein vielfach heiliges Thier. So in Neuseeland selbst, wo die Götter und die Geister der Verstorbenen vielfach die Gestalt einer Eidechse annehmen (Polack 1, 241; Shortland 73; Thomson 1, 113). Auch in der tahitischen Mythologie spielt die Schlange ihre Rolle ale Infarnation dämonischer Mächte (Dorenhout 1, 447); ebenso in Tonga (Geschichte 47) und Samoa (Hood 130). Die Neuseeländer hatten eine abergläubische Furcht vor großen Eidechsen, welche in ihren Bergen sich aufhalten sollen (Hochstetter 266) und die Berehrung des Krokodils, welche auch auf den westlichen Karolinen sich finden soll, herrschte auf Timor, Java, Sumatra, auf Celebes bei den Bugis und den Makaffaren, auf Borneo und den Philippinen (Epp 159 f.; Rougemont le peuple primitif 1, 334; Sal. Müller b, 397), ja die Bewohner von Buro wollen fogar von einem Krotodil abstammen (v. d. Hart in Bullet. soc. geogr. 1855, 2, 192). Sehr häufig waren Fische die Thiere, in deren Gestalt man den Gott verehrte, so der Hai in Tonga (Mariner 2, 99), Samoa (Hood 130), in Tahiti, Hamaii (Ellis 1, 167; 4, 90), in Mikronesien (S. 137); in Tulopia andere Fische (d'Ur ville a 5, 195); in Neuseeland gehen die Seelen der Berstorbenen in Fischgestalt über (Shortland 73; Thomson 1, 113); und Bögel sind gleichfalls sehr oft die Inkarnation solcher Geister (Tahiti Ellis 1, 336; NS. Polack 1, 123 f.). Es ist doch auffallend, daß wir gerade diese Bilder so häufig unter den eintattuirten Mustern sehen; daß gerade diese Bilder in Tahiti und sonst eine geheimnisvolle Bedeutung hatten (Cook 1. R. 1, 188); die Annahme ist also nicht zu kühn, wenn wir in diesen Bildern der Götter faben.

Nun aber hatte in Polynessen ursprünglich jeder Einzelne seinen bestimmten Schutzeist, der in Thiergestalt gedacht wurde; denn auf ganz entlegenen Inseln, wo sich alte Gebräuche erhielten, dursten Einzelne noch zur Zeit der Entdeckung bestimmte Thiere nicht tödten, weil in denselben ihr Schutzeist oder der Geist ihrer Ahnen verborgen war (Tahiti Mörenh. 1, 451 f.; Hawaii Remy 165; Tukopia Gaim. bei d'Urville 5, 305—7; Samoa Hood; Ponapi Hale 84), ganz ebenso wie der Nordamerikaner sein Totem, der Australier sein

g hat (Aussterben 34 f.). Ganze Bölker in Amerika, Afrika, ssien stammen von solchen Thieren ab. Und wie nun auch bei dlichen Bölkern Nordamerikas die Tattuirung nationales Zeichen indem der Fremde, der in den Stamm aufgenommen wurde, Rarte gleichfalls aufgezeichnet erhielt (Band 3, 95); so lag dem ren bei den Polynesiern gewiß derselbe Gedanke ursprünglich zu ie: man malte sich das Zeichen des Gottes auf, dem man an-, sei es als Einzelner, sei es als Stammgenoffe; vielleicht auch te man sich mit der Marke beider Götter, des Schutzeistes und tammgottes. Diese Zeichnung mußte dauerhaft sein, deshalb man sie in die Haut. Auch die Zeit, in der man sich diese einritte, stimmt nit der, in welcher man Totem und Kobong überein: es mar die Zeit der beginnenden Geschlechtereife und ewiß deshalb, weil man nur den fertigen, selbständigen Menschen hig hielt, Eigenthum der Götter zu sein. So entspricht die Tatg also unserer Confirmation einigermaßen. Man begreift nach esem, warum der in der Operation Befindliche tabu war: der enkte sich mit seinem Bild auf ihn nieder und heiligte ihn und lmgebung durch den Einzug; man begreift, wie man von der :ung sogar einen gewissen moralischen Einfluß erwarten durfte 1, 263). Nun erst begreift sich auch der höchst merkwürdige daß der Tuitonga und ebenso in Neuseeland die Bäuptlinge, zugleich Priefter und heilige Person sind, weder beschnitten noch wurden (Mariner 2, 79; Wakefield 1, 64); daß das ? Bolk ebensowenig tattuirt werden durfte, daß Weiber diesen d in viel geringerem Maag erhielten, daß aber, je vornehmer oar, er denselben um so reichlicher besaß. Denn der Tuitonga, istliche Oberhaupt der Inseln, und jene heiligen Häuptlinge gellbst als Gottheit, da sie Stellvertreter der Gottheit sind und n also keines Schutzgeistes mehr, auch nicht den des Stammes, ie selbst sind ja Gottheit auch für den Stamm. Das gemeine ber hatte nach polynesischer Auffassung teine Seele, tonnte also n Göttern in keiner Berbindung stehen und daher auch keinen zeist haben. Finden wir nun dennoch Spuren von Tattnirung ei ihm, so beruht das wohl nur auf Entartung späterer Zeit. Beiber standen aber überhaupt so tief unter den Männern in ihren Rechten, sie waren durch eine folche Menge religiöfer Gatungen eingeschränkt, daß wir uns nicht wundern können, wenn wir fie auch im Berhältniß zu den Göttern nachstehend finden. nehmer aber ein Mann war, um so näher stand er den Göttern; um so mehr kam ihm das Zeichen derfelben zu und als später diefe Aufprägung der Götterbilder ausartete in einen heiligen Schmud, um fo mehr kan ihm dieser Schmuck zu. So konnte die Tattuirung geradezu Zeichen hoher Abkunft werden, wie denn besonders vornehme Familien öfters ihre besonderen Dauster für sich hatten (d'Urville a 2, 452). Hierher gehört es auch, wenn jede vornehme Familie zu Rutuhiva ihre bestimmten erblichen Tattuirer besaß. Auch der Stolz, den alle Polynesier über diesen Schmuck hatten, stammt wohl eben daher und nicht bloß aus dem Bewußtsein, ihn so mühevoll errungen Wollten nun die Tobiten Holden und seine Begleiter, die Markefaner Melville (2, 173) durchaus tattuiren, jest ist es klar, warum: ber Schutgott der Insel duldete niemanden in seinem Bereich, der nicht sein Zeichen trug, nicht dadurch sich ihm hingegeben hatte. Die gegentheilige Wirkung hatte die Beiligkeit der Operation in Mikronesten: Fremben, Neugierigen die heiligen Zeichen einzuprägen, wäre Sünde gewesen.

Es ist nach alledem auffallend, wenn Cook (1. R. 2, 239) behauptet, daß weder Beschneidung noch Tattuirung in Zusammenhang mit der Religion stehe; sagt er doch selbst, daß es größte Schande gewesen sei, dieser Operation nicht theilhaftig zu sein. Allerdings ist schon lange die Tattuirung zu etwas anderem geworden, als was sie ursprünglich war. So dient noch jetzt in Mikronesien das Muster der Tattuirung als Kennzeichen der Familie und des Dorfes; und ebenso war es auf den Markesas (Vinc. Dumoulin Marq. 223), auf Mangareva (Lesson Mang. 146) und in Neuseeland (Ellis 3, 355; Polack 2, 43), wo man schon lange die Schlangen und Eidechsen aufgegeben und sie in Arabesten aufgelöst hatte, welche jeder Einzelne sich nach seinem Geschmad aufzeichnen ließ. Go unterschied er sich deutlich von anderen Stammesgenossen und da sein eigenthümliches Muster allen bekannt war, so konnte er daffelbe als seine Chiffre brauchen, wie dies häufig geschah: Contrakte unterzeichnete man fo (Nicholas 354; Polad 2, 48; Dieffenb. 2, 34). Bon Bawaii hören wir (Ellis zuverlässige Nachrichten von Cooks 3. R. Frankfurt 1783. p. 252), daß Männer und Weiber die Zeichen ihres Bezirkshäuptlings an sich trugen. Alles das sind neue Erfindungen,

welche aber sich in späterer Zeit fast mit Nothwendigkeit aus den alten heiligen Grundlagen entwickeln mußten. Bon hier aus ift es nur noch ein Schritt zu der Auffassung, nach welcher die englischen Bücher das Tattuzeichen des weißen Mannes heißen, wobei man sich nur über die unnütze Wiederholung · desselben Zeicheus wunderte (Hale 76). Ferner liegt es nah, daß man die Tattuirung einfach als Gedächtnißzeichen brauchte, wie z. B. Lütke (eb.) einen Mann erwähnt, der sämmtliche Inseln des Dzeans nach ihren Zeichen auf seinem Leibe eintattuirt trug, ober Hale (eb.) eine Frau auf Ponapi, welche alle Vorfahren ihres Mannes sich auf den Arm hatte einzeichnen lassen. Doch könnte letteres noch religiöse Bedeutung haben. Später war es ganz gewöhnlich, sich Erinnerungszeichen an Schlach. ten. große Festlichkeiten, Menschenopfer, ja an einzelnen befonders freubenvolle Schmausereien eintattuiren zu lassen. (Coulter 212. Langs: dorff 1, 103). Nicht bloß Erinnerungszeichen ist es indeß, wenn p Raiatea (Forster Bem. 374) die Mannbarkeit der Mädchen (die stets mehr oder minder feierliche Ceremonien herbei führte) durch bestimmte Tattuirung angezeigt wurde. Die Muster, welche man sich als Erinnerung an eben Berstorbene einpunktiren ließ, hatten wohl ursprünglich religiöse Bedeutung; dieser Gebrauch mischte sich mit den Selbstverwundungen, die man sich im Uebermaaß des Schmerzes bei-"Größer als mein Schnierz ist meine Liebe", fagte eine hawaiische Fürstin, als sie sich zu Ehren ihrer verstorbenen Schwiegermutter die Zunge tattuiren ließ (Ellis 4, 180; Byron 131; 136).\*)

Noch größere Berblassung der ursprünglichen Bedeutung dieser Sitte ist es denn, wenn sie nur noch als Schmuck dient, wie in Tashiti und überall da, wo sie den ganzen Körper bedeckt, also wie in Neuseeland. Doch auch hier zeigen sich noch bedeutsame Spuren: so die tahitischen Darstellungen die wir vorhin erwähnten, von getödteten, im Triumph davon getragenen Feinden u. dergl. Was man sich am meisten wünschte, das zeichnete man gleichsam als gutes Omen durch diese kunst und Art auf den Körper. Und auch in Tahiti, waren jene Thierbilder noch von geheimnisvoller Bedeutung,\*\*) obwohl

<sup>&#</sup>x27;) Auf die gleiche semitische Sitte (Lev. 19, 28; 21, 5), ist vielsach bingewiesen.

Biclleicht auch die häufig eintattuirten Rokospalmen, da auch in diese die Götter sich häufig niederließen.

man hier und an anderen Orten die Sitte meist nur noch als Schmuck auffaßte: "was euch die Kleider, ist uns die Tattuirung", sagte jener Wikronesier (S. 67).

Wenn nun Langsdorff 1, 103 und andere versichern, wer am besten zahle, habe die schönste Tattuirung erhalten, so ist auch dies nur eine anderweitige Entartung der Sitte, welche kommen mußte und in späteren Zeiten allerdings häufig genug war.

Bou den Wunden, die man sich aus Schmerz um geliebte Todte aber symmetrisch und also der Tattuirung ähnlich beibrachte, reden wir später; hier muffen wir nochmals auf die Beschneidung zuruckfommen. Auch sie war religiös, da sie stets vom Priester, stets unter Gebet oder heiligen Ceremonien verrichtet wurde, da der Tuitonga nicht beschnitten war. Es ist doch sehr auffallend, daß die Polynesier so empfindlich schamhaft in Beziehung auf die Gichel sind und dennoch die Vorhaut aufschlitzen, und z. T. (in Tonga) die dadurch doch erst entblößte Eichel tattuiren. Alles dies widerspricht sich; und widerspricht der sonst so abscheulichen Schamlofigfeit der Polynesier. Die Schen vor dem Anblid der Eichel scheint auch gar nicht aus Sittsamkeit sondern aus Religiosität hervorgegangen, dieser Körpertheil streng tabu und daher allen Bliden ein Frevel gewesen zu sein. Wenn man weiß, wie streng Tabubrüche geahndet wurden, so erklärt sich, was wir oben über die Scheu vor der Gichel sagten, vollkommen. Es erklärt sich dann auch, warum man sie tattuirte. War sie besonders heilig (tabu), so verdiente sie auch das Bild der Gottheit zu tragen. Warum sie aber für besonders heilig galt, geht aus dem hervor, mas wir schon oben nach Hale (39) von den Samoanern erzählten: sie tattuirten die Gegend um den Nabel, weil dieser Theil mit dem Mutterleibe verbunden gewesen sei und sie sich schämten, ihn nacht zu zei-Auch hier ist mehr an religiöse Scheu als an Scham zu denten. Die Thele, von welchen das Leben ausging, scheinen in ältester Zeit heilig gewesen zu sein, in welcher man noch kein Schamgefühl (das nicht angeboren, sondern anerzogen ist) kannte, vielmehr den Gliedern in unentwickelter Robbeit noch gleiche Geltung ließ. Die Eichel betrachtete man nun als vorzüglich lebenspendendes Glied, wie den Nabel als den Ausgangspunkt des neuen Lebens, und wie das neue Leben und Wesen selbst dem Gott heilig waren, so auch jene Körpertheile, welche man deswegen ursprünglich mit dem Bilde oder Zeichen

des Gottes versah. Man sollte erwarten, daß man auch die weibliche Scham tattuirt habe; und wirklich sinden wir diese Sitte auf den Fidschiinseln (Mariner 2, 267). Allein gerade diese Theile zu tattuiren war besonders gefährlich, besonders schmerzhaft, und so kant diese Sitte früh ab, wie ja auch die Beschneidung und die Tattuirung selbst ganz aufhörte auf einigen Inseln.

Man schlitzte die Borhaut auf, um den den Göttern besonders beiligen, lebenspendenden Theil nicht zu verhüllen; man band ihn (weber wohl erst viel später, als sich polynesische Eigenthümlichkeit streng extwidelt hatte) wieder zu, um den Theil, der wegen seiner Heiligkeit Teng Tabu d. h. den Göttern angehörig war, den Blicken der Mensen zu entziehen, damit kein Bruch des Tabu entstehe.\*)

Wir sind hiermit schon weit über die Darstellung der physischen Eischthümlichkeiten hinausgegangen und müssen nun die culturhistorische Schilderung der Polynesier, welche wir hiermit schon begonnen haben, Olseitig zu vollenden suchen.

Bunächst besprechen wir die Kleidung.

Das Haar tragen die polynesischen Männer meist lang und schlingen es auf dem Hintersopf meist in einem Knoten zusammen. Die Weiber scheeren es meist kurz ab (Tahiti Cook 1. R. 2, 187; Veuseel. eb. 3, 40; Samoa Turner 205 f.; Tonga Virgin 2, 70); auch die Kinder trugen kurzes Haar, das auf Tonga mit Bimkein abgeschoren wurde (Mariner 2, 282). Oder man schor das Daar ab und behielt nur eine Lock (wie die samoanischen Frauen) an der Linken Schläse oder se eine auf beiden Seiten des Hauptes (Samoa Turner 205 f.; Markes. Krusenst, 1, 175). Die Hawaiseinnen trugen nm die Stirn einen aufrecht stehenden längeren Kranzweißgebeitzter Haare, bisweilen auf der Stirn eine violett gebeitzte, nach hinten liegende Lock; die Männer verschnitten das Haar helmförmig und beitzten nur die Spitzen weiß (Chamisso 150; Freyc. 2, 579). Beitzen der Haare durch eingestreuten Muschelkalk ist gar nicht selten (Samoa Turner 205; Tonga d'Ewes 135; Tahiti Forster Bem.).

Die jüdische Beschneidung ist im wesentlichen nicht anders aufzusassen. Sie wird Gen. 17 von Gott geboten, zugleich wird dort dem Abram der Rame Abraham "Bater der Menge" gegeben und ihm eine zahllose Nachstommenschaft versprochen. Er seinerseits soll dafür die Beschneidung einsühsten. Man sieht hier deutlich den Zusammenhang: für die versprochene Nachstommenschaft wird Gott das lebenspendende Glied geweiht.

Bis zur Geschlechtsreife ging die Jugend überall nacht. Erwach. fene Männer thaten dies nur auf einzelnen Inseln Paumotus (Byron bei Schiller 1, 99), nach Mörenhout auch auf Mangareva (1, 93), auf anderen Inseln selten und dann meist nur bei schweren Arbeiten oder arger hite (3. B. auf Nive Erskine 26; auf Markefas Krusenst. 1, 173; auf Waihu Behrens 87; auf Hawaii Jarves 68); doch trug man auch in diesen Fällen meist einen schmalen Gurt, ben auf Mangareva nur die Greise tragen (Mörenh. 1, 93), den Maro (Coof 1. R. 2, 190; Jarves 57; Krufenft. 1, 173; Mariner 2, 265). Außer diesem trug man zu Tahiti die Tiputa, ein Stud Zeug, und zwar nahm man dazu das feinste (Mörenh. 2, 118), in welches für den Kopf ein Loch geschnitten war und das vorn und hinten ziemlich lang über Brust und Rücken herabhing. Um die Taille bis etwa zum Knie reichend trug man ben Parau, ein 12—15' langes Stud Zeug, welches bei einer Breite von etwa B' zierlich und vielfach um den Leib gewunden wurde. Manner zogen es überdies noch hosenartig zwischen den Beinen hindurch. Oft zog man mehrere von diesen Kleidungestücken übereinander, denn dies ist ein Zeichen von Reichthum und Vornehmheit (Wallis bei Schiller 1, 257; Cook eb. 2, 190). Richt anders war die Tracht zu Hawaii (Jarves 68) und fast ganz so zu Tonga und Samoa (Mariner 2, 345 f.; Erskine 36). In Neufeeland trugen die Männer anßer dem Maro noch einen aus Phormium tenax bereiteten Mattenumhang um die Schultern; der vorn zugesteckt werden konnte, die Weiber (bisweilen auch die Männer) ein rodartiges Gewand vom Gürtel bis auf die Füße oder zum Knie, darunter aber einen Grasgürtel, an dem vorne nach innen ein Buschel starkriechender Blätter befestigt mar (Cook 1. R. 3, 44; 2, 309; Dief. fenb. 2, 53). Auf Paumotu trugen die Weiber meist nur einen Mattenrod (Byron bei Schiller 1, 99; Wallis eb. 200; Mörenh. 1, 111 f. 162; Belcher a 1, 375), ebenso auf den Mar: kesas, wo man aber den Parau kannte (Krusenst. 1, 176) und bisweilen auch Mäntel trug (Melville 1, 169; Porter 2, 61; 2, 23). Chlampsartige Mäntel, welche man über die eine Schulter warf, unter dem entgegengesetzten Arm herzog und auf die schon bebedte Schulter zurüchwarf, so daß das Zeug von dieser herabhing, hatten die Männer zu Tahiti gleichsalls (Ellis 4, 111). Müten vor; auf Tonga und Hawaii trug man sie nur im Krieg, auf Tonga wurden sie jedoch auch bei schwerer Arbeit vom Bolte und Rachts von den Bornehmen getragen, vor denen das Bolt bei Todesstrafe immer sein Haupt entblößen muß (Mariner 1, 167; Turnsbull 265, Coot 1. R. 2, 190; Jarves 57). Aus Gras gestochtene Fächer hatte man auf den Martesas; sonst brauchte man ein Bananenblatt als Schirm (Krusenst. 1, 176; Turner 205).

Der Stoff zu den erwähnten Kleidern ift verschieden; theils werben fie ans Matten geflochten, welches indeß zu Tahiti nur die Ränner trugen (Mörenh. 2, 120), theils bereitete man ein eigenthumliches Zeug ans der Rinde einzelner Bäume, des Brodfruchtbums, einiger Fikusarten (prolixa, tinctoria) und vor allen Dingen ber Broussonetia papyrisera, welche mit großer Sorgfalt und in verschiedenen Abarten gezogen wird (Ellis 4, 109). Die Bereitung bieses Zeuges schildert Mörenhout (2. 113 f.) für Tahiti; da inbeffen diese Schilderung im mefentlichen für ganz Polynesien gelten tann, da ferner die Bereitung dieses Zeuges, des Tapa, für das ganze polynesische Leben ein charakteristischer Zug ist, so wollen wir hier kurz Mörenhout folgen. In den für die Tapabereitung eigens bestimmten häufern hatte man Tafeln von braunem, hartem, tonendem Holze, welche bis zu 20 oder 30' lang auf Ständern, also hohl standen. Rachdem nun die Rinde, welche man verarbeiten will, zunächst in Basser erweicht, die äußeren grünen Theile abgeschabt und der so entstandene Bast wieder ins Wasser gelegt ist, breitet man denselben auf jenen Tafeln aus und klopft ihn mit einem sehr eigenthümlichen Hammer bon hartem, schwerem Holze, der etwa 1' lang und 2" breit, vier übers Kreuz gestellte Schlagflächen hat, von welchen drei verschieden breit gestreift, die andere aber carrirt ist (Ellis 4, 110). Wit allen diesen 4 Flächen wird das Zeug geklopft, indem man mit der gröbsten anfängt. Feines Zeug wird länger geklopft als grobes. Die präparirten Rindenstücke legte man so neben einander, daß sie sich mit den Rändern deckten und indem man die Ränder mit Leimwasser ver-Nebte oder aber durch festes Hämmern die Fasern haltbar in einander woh, brachte man Stücke von 6—9' Breite und 150' Länge hervor (Forfter Bem. 384; Coot 3. R. 2, 106; Ellis 4, 111). Nebte man auf diese Weise durch Hämmern mehrere Stude übereinander, um dem Zeug größere Stärke und Dichtigkeit zu geben. Jed Familie hat nun zwar ihr eigenes Tapahaus, ebenso aber auch jed Gemeinde und in diesem letteren wird der Tapa für öffentliche Fest bereitet, öfters von 2-300 Frauen auf einmal, unter größester Dei terkeit, mit Lachen und Singen, wie man denn stets bei der Tapabe reitung fröhlich ist und z. B. die Bollendung jedes größeren Stude mit Tänzen feiert. Un den Tagen, wo die sämmtlichen Beiber in Gemeindehaus beschäftigt find, tochen die Dtanner. Man firnist di eine Seite des Zeuges dann mit dem dunkelrothen Gummi, den ma aus der Rinde von Aleurites triloba kocht, um das Zeng masserdich zu machen; allein dies reicht nicht ganz aus. Auch färbte man di Beuge mit zwar glänzenden, jedoch vergänglichen Farben, roth an den Früchten von Ficus tinctoria und den Blättern von Cordia se bestana und gelb aus Kurkuma; dunklere Färbung, braun, schwar erzielte man mit bestimmten Erdarten. Auch verstand man schön (meift rothe) Blütterborden auszusetzen; man legte das Blatt, di Blüthe, welche man nachbilden wollte in die Farbe uud drückte fi dann auf dem Zeug ab; oder man schnitt die Muster in Bambu ein und druckte sie so ab. Die Farben überftrich man mit einen schützenden Firniß (Ellis 4, 112). Auch tränkte man das Tap bisweilen mit wohlriechendem Del, doch war es dann minder fest (eb 109). Die Weiber und Töchter ber Häuptlinge setzten eine Ehre is diese Tapabereitung und Mariner der ganz daffelbe Berfahren au Tonga schildert, sagt daß man oft des Morgens oder des Abends nal und fern aus den Häusern das Klopfen der Tapahämmer gehört hab (1, 293). Man hatte verschiedene Arten dieses Zeugs, von welchen gewöhnlichste zu den Paraus und Maros, eine besonders dicte aus 5 Lagen bestehende aber nicht fehr große zu den Schlafmatter die feinste aber zu den Tiputas sowie zu dem chlampsartigen Mante der Männer benutt wurde (Ellis 4, 111). Auf Reuseeland ware die Kleider alle aus Matten bereitet, die man in verschiedener Quali tät aus Phormium tenax bereitete — ihre Bereitung beschreibt Un gas 1, 321 — und verschieden färbte: schwarz und weiß gestreift mit dicen schwarzen Troddeln war die gewöhnliche Kleidung der Häupt linge (Dieffenb. 2, 53). Das werthvollste Kleidungsstud daselb waren solche Matten, auf welche Hundefell in Streifen oder Karo oder sie ganz bededend aufgenäht mar (Forster Beni. 287; Coo

3. R. 1, 169). Noch höher wurden Mäntel von Kiwifedern geschätt, (Taylor 397) wie denn auch sonst Federmäntel verfertigt wurden, indem man in sehr feines Mattengeflecht die Federn mit ein-Der berühmteste und föstlichste von allen ist der Federmantel der hamaiischen Könige (Jarves 57). Auf Hamaii gibt es ein kleines nicht häufiges Bögelchen, welches unter seinen Flügeln ein oder zwei kleine glänzend goldgelbe Federn hat. Aus diesen Federchen, welche man den gefangenen Vögeln ausriß, ist nun der ziemlich große Mantel gebildet, ein Werk, ebenso staunenswerth wegen der Arbeit und Geduld die es erforderte, als in seinem Werth unschätzbar. Tahiti, Samoa und sonst waren namentlich Matten mit eingewobenen rothen Federn köstlich; der Gürtel mit welchem der junge König bei seiner Thronbesteigung bekleidet wurde, war auf diese Weise verfertigt. Auch sonst dienten Federn, vorzüglich rothe, zu begehrtem Schmuck, der ferner namentlich aus Blumenkränzen, die man um Hals und Nacken trug, einzelnen Blumen, Dauscheln und Walfischzähnen, in Ketten, Perlen, welche klein und schlecht gebohrt, aber gut gefärbt sind, rothen Abrusfrüchten welche man auf schildförmige Brettchen klebte, Ketten bon Pandanusschuppen u. drgl. besteht. (Belege zahllos: z. B. Cook 1. R. 2, 191; 3, 45; 3. R. 1, 205; 3, 430 f.; Behrens 88; Krusenstern 1, 173; Melville 2, 63; Wallis bei Schiller 1, 257; Meyen 132; Turner 203 f. u. s. w.). Auf dem blumenarmen Neuseeland ist Blumenschmuck jetzt nicht sehr beliebt, weil man "Blumen nicht effen kann", wie ein Eingeborener zu Dieffenbach sagte (2, 55); doch war es früher anders, denn in den alten Sagen bei Gren spielt Blumenschmuck keine unbedeutende Rolle. Eigenthumlich ift dagegen für diese Insel der sehr hoch geschätzte Grünstein, welchen sie zu allerhand Götterfiguren und sonstigen Gestalten geschnitzt im Ohre und am Halse tragen (Taylor 149; Cook 1. R. 3, 45). Ein merkwürdiger Schmuck, der in ganz Polynesien zum höchsten Prunte getragen wird, ist geflochtenes fremdes Haar. So haben die Martesanerinnen Bänder aus Menschenhaar geflochten um Arm und Bein (Melville 1, 151). Menschenhaare als Verzierung der Waffen und Kenlen wurde hier (wie von den Uritaos der Marianen) sehr hochgehatt, und Cook sah auf Tahiti knotenlose Geflechte aus demselben Naterial von der Länge einer engl. Meile (1. R. 2, 191), in die man Blumen, Federn u. s. w. steckte. Auch Perruden von Menschen-

oder Hundehaaren, bisweilen auch nur von Cotosfasern stedte man hier ins eigene Haar (eb.), wie man auch auf Hawaii falsche Böpfe von Menschenhaar, welche fingerdick bis auf den Rucken herabhingen, ins eigene Haar flocht (Cook 3. R. 2, 431; 446). Aehnlich war es auf Mangeia (Cook eb. 1, 188) und auf Samoa (Turner 330) Gürtel von geflochtenem Menschenhaar hatte man auf Nive (eb.). Mar verwendete das abgeschnittene eigene Haar zu solchen Geflechten (Doot 49). Die Weiber strichen sich öfters das Gesicht roth an, seltener (in Reu seeland )auch die Männer (Waihu Chamisso 139; Tahiti Ballis 250; R. Seel. Coof 1. R. 2, 309; 3, 40; Dieffenbad 2, 53; Taylor 149 f.) Auch mit Kurkuma färbten sich die Wei ber oft (Tahiti Mörenh. 2, 118; Markesas Melville 2, 105 Samoa Turuer 203). Beide Geschlechter reiben sich mit Kotosö ein, welches man oft durch Blumen oder Wurzeln oder Santelhol; wohlriechend machte (Melv. eb. 1, 216; Turner eb.; Morenh . 2, 109; Mariner 1, 319; Dieffenb. 2, 53). Namentlich die Baare falbte man mit Del.

Jest hat sich die Kleidung der Polynesier sehr geändert, sie if aber nur an wenigen Orten schon sest geworden; meist zieht man noch barbarisch lächerlich von europäischen Kleidungsstücken an was man eber auftreibt und wenn es bloß ein Hut oder ein Frack u. drgl. wäre Doch tragen die hawaiischen und tahitischen Frauen meist ein langes weites Gewand, das von den Schultern dis zu den Füßen sallent meist in bunter Farbe prangt (Virgin 1, 252; 2, 37 f.); die Nän ner tragen in Samoa und sonst ein Hemde und entweder ein paar weite Hosen oder ihren alten heimischen Gürtel (eb. Mörenh. 1 218 f.); Darwin (2, 175) hat ganz Recht, wenn er ihre Kleidung noch unsicher nennt. Schuh und Strümpse trägt Niemand; Strohhüt nur die Häuptlinge, bisweilen die Frauen. Doch ist kein eigentliche Unterschied, wie in alter so in neuer Zeit zwischen Häuptlingen und Volk in Betress der Kleidung.

Außer dem Tapa bereitete man nun noch alle Arten von Mat ten, nicht bloß zur Kleidung, sondern um darauf und darunter zu schlasen, zu Segeln, zu Zwischenwänden, zu Fußdecken der Häuser ganz besonders dicht geflochtene als Einlage in die Rähne, um dies wasserdicht zu machen, gröbere Gestechte zu Körben, zur Bedeckung der Häuser u. s. w. Ganz besonders war Samoa durch seine Matter berühmt, zu deren feinsten man zwei Jahre Zeit brauchte (Mariner 1, 162). Auch in Neuseeland war ein Stamm durch seine besonders guten Flechtwerke berühmt (Dieffenb. 1, 105) und Cook (3. R. 3, 445) lobt gleichfalls die hawaiischen Matten aus Binsen, Pandanus und zu demselben Zweck gestochten, gar sehr.

Alima und Naturumgebung zeigen namentlich ihren Ginfluß in Beziehung auf die körperliche Reinlichkeit dieser Bölker, welche überall in der warmen Zone, wo man täglich mehreremale badet, sehr groß, minder groß dagegen in Neuseeland ist. In Tahiti badet man dreimal des Tages im Meere, worauf man sich stets mit süßem Wasser abspült (Forster Bem. 345); daher Cook auch im dichtesten Volksgewühl nie einen üblen Geruch bemerkte (1. R. 2, 207). Nach Tische wusch stets die Hände; auch die Eggeräthe, die Häuser waren reinlich. Trotsdem aber waren ihre Haare voll Läuse, welche man absuchte und aß. Doch hielten sie auch das Haar sehr rein, als Cook ihnen Kämme gab (1. R. 2, 187). Anders war es in Neuseeland, wo sich die Eingeborenen in dem kälteren Klima mit dichteren Kleidern bededen mußten und weniger baden konnten wegen der Kälte; da badeten und wuschen sie sich nun fast nie und ihre Kleider sowohl wie ihr körper war voll Läuse, welche auch sie fraßen. Freilich zeichneten sie sich durch etwas vor allen Polynesiern aus: Cook fand bei jedem Gehöfte einen Abtritt (1. R. 2, 301), während nach Crozet (33) ledes Dorf gemeinschaftlich einen solchen besitzt, und zwar nach d'Urville a, 2, 464 an der steilen Seite des Berges, auf welchem es lag. In den Dörfern leiden sie keine Unreinlichkeit, trotzem sie an her Person gar nicht reinlich sind (eb.). In Hawaii und überall waren die Fürsten bei weitem reinlicher als das gemeine Bolt, dessen Bäuser häufig sehr schmutzig waren (Jarves 67). Sonst gilt das von Tahiti gesagte auch von Samoa, Tonga, Nukuhiva und Hawaii. Auf Paumotu war man schon durch das elende Leben weniger für Reinlichkeit beforgt, 10 daß man auch hier wieder den Einfluß der Naturumgebung sieht.

Das polynesische Haus unterscheidet sich wenig vom mikronesischen; auch hier haben wir das lange Walmdach, dessen First auf
hohen, dessen Seitenslächen auf niederen Pfosten ruhn, dessen Wände
ossen, aber durch Einsatstücke von Rohrgeslecht schließbar sind. So
sinden wir es namentlich in Tahiti, wo die Häuser der Vornehmen
an 300', die der Armen, welche meist mehreren Familien gemeinschaft-

lich gehören, 60' lang sind. Fester und dauerhafter, aber minder hubsch denn hier war ein großer Theil der Wand von Holz gebildet un nur wenig Raum für die Rohreinsätze, maren die hamaiischen Bar ser, von denen die größeren den Fürsten gehörig 40-70' lang sint Diese baute der ganze Gau: der Arme baute sich selbst sein Hans doch gab es auch Männer, welche den Säuserbau zu ihrem Sandwer War ein neues Haus fertig, so schlief ber Priester gemacht hatten. nachdem es durch Geschenke an denselben und Opfer und Gebei eingeweiht war, die erste Nacht in ihm, um die bösen Geister davo abzuhalten (Jarves 68; 76; Ellis 4, 321 f.). Die Bäuser ftar den hier wie anderwärts (Tahiti, Samoa, Tonga) meist in Gehöfte beisammen, welche in Hawaii oft durch einen Steindamm, sonft durc Holzzäune abgeschieden maren, denn zu jeder größeren Wohnung geht ren noch Nebengebäude, Vorrathshäuser, Schlashäuser, Rüche, Speise haus, Tapahaus u. drgl. Dieser Hof, welcher zu Tahiti gleichfalk wie das Haus mit Gras betedt war, während man sonst nur de Innere der Häuser mit Matten auslegte, war für die Tahitier be gewöhnliche Aufenthalt mo sie nichtsthuend und scherzend die Zeit ver brachten (Turnbull 284; Mörenhout 2, 84 f.). Aehnlich, kleiner, waren die besten Säuser auf Paumotu; indeg findet ma daselbst meist nur elende Hütten, in die man kaum kriechen kan (Mörenh. 1, 166; 173). Die markesanischen Bäuser fteber auf größeren oder fleineren, höheren oder niederen Steingrundlagen welche zugleich auch die abgesonderte Küche tragen (Melville 1\_151 f.; Math. G\*\*\* 123 f.); seine Hinterwand, welche bisweilen etwa höher ist, so daß das Dach nach vorn hängt (Krusenst. 1, 176) besteht aus Kofosstämmen, die Seitenwände aus Bambusrohr, bi Vorderwand ist durchbrochen durch eine niedere Thur. Im Thal voi Abatoni stehen die Häuser statt auf den Steinflächen auf Pfählen un sind nur durch eine Leiter ersteigbar (Bennet a 1, 302). aber Marchand (1, 138) dies so wie den unter den Rukuhiven gewöhnlichen Gebrauch von eigenthümlichen Stelzen, deren Fußstud von hartem, deren Griff von leichtem Holz war, durch Ueberschwemmungen er klären will, denen die Insel ausgesetzt sei, etwa in der tropischen Regenzeit wo allerdings die Regengusse bei der Enge der Thäler gefährlich genn werden können, so spricht boch gegen diese Erklärung so weit fie wenig stens den Unterbau der Häuser betrifft der Umstand, daß wir folch

Steinflächen auf allen Theilen der Insel, hoch und niedrig gelegenen, ja überall in Polynesien antreffen. Das neuseelandische Haus, welhes Polack 1, 105 mit der Gestalt eines langen Hundehauses vergleicht, unterscheidet sich von den übrigen durch Holzwände, in deren vorderen eine 21/2' hohe Thür und 2 schmale durch Schiebstücke schließbare Fenster sich befinden, durch den mannigfachen Schmuck an Schnitzereien, welche an den Pfosten sowie akroterienartig am Giebel angebracht sind, und durch eine etwa 6' lange freie Halle an der Borderseite des Hauses; ähnlich wie zu Kusaie ragt der Firstbalken, der vorn von einem neuen Pfosten unterstützt wird, über das Haus vor, indem er das Dach der Halle trägt. Die Thür des Hauses ist stets nach Worgen gerichtet (Taylor 387 f.). Ihre Vorrathshäuser, welche nach Ernise 26 ihre größten Gebäude sind, stehen der Ratten wegen auf Solche Häuser stehen auch oft außer dem Gehöfte mitten im Pfählen. Kilde, dessen Früchte es bergen soll; ihr Gehöfte dagegen umschließt häuly noch ein Begräbnißhaus, sowie fast immer einige Phormium-Busche zum täglichen Gebrauch (Dieffenb. 2, 63 f.; Taylor 387 f.).

Die Hänser von Tonga und Samoa, welche einander ganz chalich sind, sollen nach Pickering The races pp. 74; 80 den übrisen polynesischen Bauten nachstehen; die Beschreibung aber, welche Erskine 46. gibt, obwohl auch er die Samoaner in technischen Fersigkeiten unter die übrigen Polynesier stellt, sprechen in mancher Bessehung gegen diese Behauptung. Die Häuser stehen auch hier in einem Gehöfte, welches meist nur eine von innen zugeriegelte Thür besitzt, so daß man, um eingelassen zu werden, klopfen muß. Sie sind oblong, mit elliptisch gewöldten Seitenwänden, welche letztere geschlossen, Borders und Hinterseite dagegen offen sind. Auch das Dach, welches von dem Firstbalken gerade abfällt, ist an seinen Enden gewöldt, in dem die Dachsparren hier nach außen umgebogen sind. Ein solches Haus ist schwer in bauen, doch leicht zu versetzen. Auch hier ruhen die Häuser, indeß mut die vornehmer Leute, auf 3' hoher Steinsläche (Turner 57). Auch Hood 32 schildert das samoanische Haus als zierlich und zwedmäßig.

Die Wohnungen stehen in Dörfern zusammen (Hawaii Cook 3. R. 3, 434, Nukuhiva Porter 2, 102, Samoa Erskine 36, Tonga Wilkes 3, 13, 22), lagen aber oft ziemlich weit von einander Krstreut (in Tahiti etwa 50' von einander Cook 1. R. 2, 183) und waren stets von Bäumen umgeben; daher manche Reisende ihnen Beit, Anthropologie. 6r Bd.

die Dörfer absprechen, wie z. B. Melville 2, 129 den Martese In Neufeeland waren alle Dörfer stets auf einem Berggipfel gebaut und von einem Wall und doppelter hoher Pallisabeureihe um geben. Die Pläte mählte man meift fehr gut, so dag fie icon burch die Natur fest waren, wenigstens nach einer Seite bin (Nicholas 117; 191; 221; Coof 1. R. 2, 337 f.; Polad 2, 26; Narr 265), ja man steilte die Abhänge oft noch künstlich ab (Crozet 28) Nach der Seite bin, wo sie zugänglich waren, wurden sie durch Be festigungen geschützt, durch jene Pallisaden, deren äußere Reihe 6-8' deren innere 20-30' hoch war und verzerrte in Holz geschnitten Gesichter trug, wie Thomson meint, um die Feinde ju schreden doch waren diese Gesichter wohl eher Götzenbilder, Tikis, den Bild fäulen Waihus entsprechend. Zwischen beiden Reihen mar ein 24 tiefer trodener Graben; der Eingang wurde durch ein Gerüft hinten der zweiten Reihe, auf welchem die Bertheidiger ftanden, geschütz (Thomfon 1, 132); auch tamen befestigte Außenwerke vor (Crozel 28), und in jedem derselben war ein großes Magazin für Baffer und Lebensmittel (eb. 29). Coot zählte 80-100 Bäuser in einem folchen "Ba" (1. R. 2, 392). Es ift flar, wie bei dem beständigen Krieg hier die Dörser so angelegt werden mußten. Doch gab el überall Berschanzungen, in die man sich gelegentlich zurückzog, auf Nukuhiva Pallisadenzäune (Marchand 1, 93) und bogenförmige Mauern auf den Bergen (Porter 2, 102); auch auf Hawaii hatte man einzelne Berggipfel oder Orte wo Quellen entsprangen mit 18' hohen und 20' diden cyklopischen Lavamauern befestigt, wohin man Kinder und Weiber bei drohender Kriegsgefahr flüchtete (Ellis 4, Auch die oben erwähnten halbunterirdischen Wohnungen auf **154**). den Bergen Waihus sind wohl gleichfalls Zufluchtsorte. Steinwälle als Verschanzungen eines Dorfes fand Wilkes (2, 66) auf Samos, Gräben, 12' hohes Flechtwerk zu demselben Zweck (3, 13, 22) auf stärker als hier; Tonga und nirgends waren solche Festungsbauten auf Bavau befand sich einer der 8000 Dtann faßte und einen Erb wall gegen Kanonen hatte, wodurch diese wirklich unschädlich wurden (Mariner 1, 158; 192). Man verschanzte sich hier mit Mauern, Gräben, Pallisadenzäunen, welche nit Thuren und Schieficharten versehen waren (eb. 1, 91). In Tahiti hatte man das Meer und einzelne Bache mit Steindammen eingefaßt (Coot 1. R. 2, 157).

Die Häuser der Polynesier, so einfach sie waren, hatten doch ihre Borzüge. Zunächst waren sie durch den beständigen Luftzug tühl und gesund, wenigstens die besser gebauten der Reicheren, und wie schon die zierlich geflochtenen Rohreinsätze ihrem Innern ein angenehmes Aussehen gaben, so fehlte es auch nicht an sonstigem Schmud. Die Dachsparren, das Holzwerk maren meist durch Cotos- oder Bastseil sestgemacht; und dies Seil benutte man zur Dekoration, indem th ju Tahiti, Tonga und Samoa häufig bunt gefärbt und die verschiedenen Farben durch geschickte Anordnung zu bestimmten Mustern psammengestellt wurden, welche dem ganzen einen eigenthümlichen Reiz gaben (Mörenh. 2, 84 f.; Mariner 2, 79 f.). In Neuschand aber, wo dies Holzgerüste eines Hauses mit Nägeln und Zapfen von Holz befestigt war (Crozet 31), verzierte man die Bretterwände durch Schnitzereien, die Rohreinsätze mit aufgemalten Spiralen und Arabesten, wie man auch häufig den Firstbalken bemalte (Dieffenb. 2, 68 f.; Cook 3. R. 1, 171). Auch fehlte es keineswegs an Bequemlichkeiten: durch Rohreinsätze von 6 — 8' Fuß Höhe, sowie durch Mattenvorhänge, welche entweder einfach aufgehangen wurden, bisweilen aber auch auf- und zugezogen werden konnten, war das tonsanische, samoanische (Hood 32) und hawaiische (Meyen 107) Haus in mehrere Gemächer getheilt, ähnlich wie das marianische. Auch an Hausgräthen fehlte es nicht. Zunächst hatte jedes Haus seine vertiefte Feuerflätte unfern des Mittelpfeilers, in welcher jedoch nie gekocht wurde. Da man nun ferner meist in ben Wohnhäusern schlief, so hatte man in sedem außer den Matten, mit welchen der Fußboden gedeckt war (und welche man bei Besuchen, Festen u. s. w. häufig mit frischen vertanschte), noch besonders weiche Schlasmatten, so wie hölzerne Schemel, um beim Schlaf das Haupt darauf zu legen, welche in der Mitte etwas vertieft waren und auf vier kurzen Beinen ruhten. Man legte das Daupt in die Vertiefung und schlief auf dem Rücken, auf den Marlesasinseln legte man auch die Beine auf einen ähnlichen Schemel Mathias G\*\*\* 23 f.). Dazu hatte man in Hamaii Körbe, Kalebassen — lettere oft bunt gefärbt und durch Binden, welche man der unreifen Frucht anlegte, aufs verschiedenfachste geformt (Jarves 67; Birgin 1, 253) — hölzerne Schalen, sowie eine Art Ständer, der oft sehr künstlich geschnitzt, oft nur ein Baumstamm nit seinen Aesten war, an welchen man verschiedene Gegenstände hing (Ellis

4, 321 f.). In Tahiti wo wie auf Nukuhiva vieles was man besaß, 3. B. die Mattenvorräthe eingewidelt an Schnüren von der Decke herabhing (Mörenh. 2, 84 f.: Melville 1, 158 f.) und die Waffen und Musikinstrumente zierlich georduet um den Hauptpfeiler standen (eb.), hatten die Bäuptlinge plumpe Stuhle, die armeren Leute schemelartige Seffel, man hatte hölzerne Mörser, 4' lange, 1' tiefe schön geschnitte Kasten oder Laden, die man für ganz unentbehr. lich hielt, und ein eigenthümliches Geräth, 10 - 12' lang, kahnförmig, auf welches man bei großen Gastereien die Schuffeln stellte. Alle diese Geräthschaften waren meist aus dem ebenholzartigen Solz des Calophyllum verfertigt (Mörenh. eb.). In den Bäusern ju Nukuhiva war der Thur gegenüber das Lager für den Herrn des Hauses: zwischen zwei schön polirten Cotosbalten, beren einer an ber Wand, der andere 3' von diesem entfernt befestigt mar, lagen buntgefärbte Matten, auf denen man bei Tag ruhte, bei Nacht schlief (Melville 1, 158 f.). Auf vielen Infeln schliefen alle Hausbewohner in einem Haus, so auf Tahiti, wo der Hausherr und seine Frau ihren Plat in der Mitte hatten, dann folgten die Berheiratheten, banu die Mädchen und abgesondert von diesen lagen die Jünglinge. Die Stlaven mußten bei gutem Wetter im Freien schlafen, mas oft auch die übrigen Tahitier ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit thaten (Cook 1. R. 2, 192 f.; Turnbull 286). In den Maorihäusern waren die Schlafplätze häufig durch niedere Brettermande von einander geschieden. Man schlief dort in der Tageskleidung, Männer und Weiber durcheinander, oft auch noch die Stlaven; doch schliefen diese letteren oft in der Küche (Dieffenb. 2, 68; Taylor 387 f.). Hier aber wie in Nukuhiva schliefen die unverheiratheten Männer nicht im Familienhaus, sondern in dem öffentlichen Gemeindehaus (Melville 2, 45; Porter 2, 38; Hochstetter 211). Ueberall nämlich in Polynesien hatte das Dorf, die Gemeinde, der District ein großes öffentliches Gebäude, welches zwar im Styl der Privathäuser aber größer und prächtiger aufgeführt wurde; auf Tahiti fand Coot ein solches 200' lang, 30' breit, 20' hoch (1. R. 2, 192 f.). Wallis sah eins von 327' Länge (bei Schiller 1, 210). Auf Paumotu waren sie bis 100' lang und mit karhatidenartig geschnitzten Pfeilern versehen, in einem befand sich eine erhöhte Estrade von Rorallenkalk, welche zugleich als Six diente; und vor ihnen war, ähnlich wie

zu Tahiti, oft ein gepflasterter Borhof (Mörenh. 2, 93—4). Man ersbaute sie auf öffentliche Kosten. In ihnen wurden Fremde beherbergt und schliefen auf einzelnen Inseln immer, auf anderen sehr häufig die unverheiratheten Männer; was indeß die Missionäre abgeschafft haben, da es manchen Unsug veransaste.

An diesem Hausban, der dem Klima der Infeln fehr angemessen ift, hat man bis jest in den meisten Fällen festgehalten und wo dies nicht geschen ist, da war es nicht zum Heil der Eingeborenen, wie 3. 28. an den Kuftengegenden in Neuseeland; mahrend dagegen sich ein haus, welches ein Missionär im Inneren des Landes nach dem alten Rodell der Maoris jedoch mit einigen europäischen Verbesserungen baute, für die ganze Art des Landes sehr bewährt hat. Aehnlich sind jest die Wohnungen in Tahiti, Hawaii und Samoa (Erskine 47). Iet haben die Maoris auch wirkliche Anfänge eines städtischen Lebens gemacht: denn ihre Stadt Rangiawhia, mitten in gut bebauten Feldern, gelegen, hat breite Fahrstraßen nach verschiedener Richtung, einen eigenen Rennplatz, ein Gerichtshaus, einen Kaufladen, eine Mühle, eine katholische und evangelische Kirche (Hoch stetter 314). Tonga und Samsa haben die Eingeborenen gleichfalls Kirchen von Korallenkalk, nach Angabe der Plissionäre aber möglichst nach dem Modell ihrer einheimischen Häuser aufgeführt (Hood). Das lettere haben ste auch nach Melanesten gebracht, wo sie als Missionäre vielfach thätig stud (Erskine 47; 117). Häuser sowohl wie Geräthe wurden sehr lorgfältig rein gehalten, auch stets für gute Luft gesorgt (Simpson 2,178); ja die Tonganer reinigten sich die Füße, ehe sie das Haus betraten (Cook 3. R. 1, 257).

Die Nahrung ist in ganz Polynesien gleich, nur daß Neuseeland wegen seiner Lage und seiner so ganz anderen Erzeugnisse eine selbskändige Stellung hat. Ueberall aber herrscht dieselbe Art der Zusbereitung, wie sie z. B. Wallis und Cook (bei Schiller 1, 259; 2, 150) von Tahiti beschreiben. Man gräbt ein Loch etwa einen Fußties in die Erde, bedeckt den Boden desselben mit großen Steinen und zündet auf diesen letzteren ein starkes Feuer. Sind sie heiß genug, so kehrt man die Asche so von ihnen weg, daß sie an den Wänden der Höhlung emporgehäuft ist, legt über die Steine eine Lage von Kokobblättern und auf diese das zu Bereitende: Ferkel, Hunde ganz, Schweine ganz (auf Tahiti und sonst) oder halbirt (auf Hawaii Cook

3. R. 2, 414), alles aber in Bananenblätter eingewickelt. Auf diese Speisen legt man entweder unmittelbar die Früchte, die man bereiten will, oder auch diese in Bananenblätter, oder man legt auf die unteren Speisen erst wieder eine Schicht erhitter Steine und erft auf diese bas übrige. In Tonga füllt man größere Thiere mit heißen Steinen an (Das riner 1, 284). Das ganze wird wieder mit einer Schicht von diesen und glühender Asche, dann mit Kofosblättern bedect und die ausgegrabene Erde barüber geworfen. Nach Berlanf einer Stunde etwa wird die Grube eröffnet, alles ist gar und das Fleisch nach einmüthiger Bersicherung aller Reisenden so zart und saftig, wie es bei keiner anderen Art der Bereitung wird (Krusenft. 1, 179; Taylor 389; Hochstetter 210 u. s. w.). Doch briet man in Reuseeland Tahiti auch an einer Art von Spieß, welcher durch Steine gestützt schräg gegen das Feuer geneigt stand (Cook 1. R. 3, 50). als Schüsseln und Teller dienten sehr gewöhnlich Bananen- oder sonftige Blätter (wie es Turner 109 3. B. vom heutigen Samoa schildert), doch hatte man auch größere und kleinere Platten von Holz zu diesem Breck, in Neufeeland gebrauchte man Korbchen von Phormium geflochten und zwar hatte jeder ganz streng sein eigenes, wie man überhaupt in Polynesien fast nie mit einem anderen aus einem Gefäß ist. Auch bekommt jeder feine eigene Portion gleich fertig zugereicht (Dief. fen bach 2, 43 f.; Cook 1 R. 1, 198.). Man aß nie im Bohnhaus und Männer und Weiber stets streng geschieden; Rochen ift Stlavenarbeit, und die Stlaven, welche getocht haben, ferviren auch. Das Fleisch, welches man in Tahiti häufig in Kokosschalen auftrug, zerlegte man mit spigen Bambusstäben. Bei Tische trank man gewöhnlich etwas Salzwasser, daher eine Kokosschale mit Salze und eine andere mit süßem Wasser dem Essenden immer bereit gestellt wurde. Man aß mit den Fingern allein, diese wusch man fortwährend, wie man sich auch stets vor und nach der Mahlzeit den Mund ausspülte (Coot 1. R. 1, 198; Brown 62; Dieffenb. 2, 43 f.; Mörenh. 1, 24; Byron 239 u. f. w.). Die übriggelaffene Speife werfen die Maoris aus abergläubischen Gründen weg (Taylor 168). Man af meist sehr gierig und konnte riesenhafte Portionen verschlingen (Krusenstern 1, 179; Forster Bem. 360).

Die Nahrung war meist vegetabilisch. Auf den meisten Inseln spielte die Brodfrucht die wichtigste Rolle, die man theils frisch ge-

baden, theils einfach ober boppelt gegohren (zu welchem Ende man die Früchte mit Waffer in einer Grube stehen ließ), verzehrte. Tahiti war feruer noch folgende Art der Bereitung früher gebräuchlich: man erhitte eine sehr große Grube, die oft 30' Umfang hatte und legte in fie einen entsprechenden Haufen Früchte hinein, welche barin zwei Tage baden mußten. Diese Gruben wurden von einer ganzen Gemeinde angelegt und der fertige Inhalt später an alle Theilhaber vertheilt, welche dann, obwohl die Früchte sich nach dieser Zubereitung mehrere Wochen halten, tropdem ihren Borrath gleich auf einmal in andauernden Gelagen aufzehrten. Man hatte auch eine Menge Barietäten des Baumes, der am besten auf den Markesas gedieh (Coof 1. R. 1, 196; Ellis 1, 40 f.; Melville 1, 221 f.; 226 f.). An zweiter Stelle muß der Taro erwähnt werden, der Wurzelstod von Arum esculentum n. a. Arumarten, dem man durch Baden seine Schärfe nahm. Man inetete das Satmehl der Wurzel mit Baffer und indem man diesen Teig gähren ließ, bereitete man die nationale Lieblingespeise der Polynesier, das Poi (Hamaii), welches man in Erdgruben lange aufbewahren tann (Jarves 68). Speise, bon fauerlich fadem Geschmad, ift europäischem Gaumen kaum genießbar; es erforbert auch eine eigene Geschidlichkeit, aus der gemeinschaftlichen Poischuffel die dunne zähe Mage durch rasches Umschnellen der eingetauchten zwei Finger zunächst auf diese und dann bon da in den Mund zu bringen. Es gibt von den verschiedenen Arumarten 33 namhaft verschiedene Barietäten (Ellis 1, 44). Gleichfalls in mannigfachen Barietäten wird die Pamswurzel (Igname Dioscorea alata) gebaut, welche gebaden sich über ein Jahr halten tann (Ellis 1, 46: Mörenh. 2, 96) und die Batate (süße Kartoffel, Convolvulus batatas, chrysorrhizus), welche hauptsächlich in Hawaii gut gedeiht, in Tahiti aber nur gegessen wird, so lange die Brodfrucht noch unreif ist (Ellis 1, 46), ferner die Pfeil= wurzel (Tacca pinnatifida), so genannt, weil ihr hoher Schaft zu Pfeilen benutt wird, und namentlich verschiedene Bananen (Musa paradisiaca und sapientum), welche nach Forster (Bem. 155; Ellis gibt 30 Barietäten an 1, 60) ins Unendliche variiren, mährend nach Ellis (1, 60) noch etwa 20 aber minder nützliche Arten in den Bergen wild wachsen. Die Früchte, welche man unreif erntet und zu Sause nachreifen läßt, fehlen bei keinem Effen. Ueber die Wichtigkeit des Kokosbaumes, dessen Nüsse man sehr geschickt mit den Zähnen zu öffnen verstand (Erskine 44, Cook 1. R. 2, 199; Cheever 124) braucht nicht geredet zu werden. Er gedeiht am besten auf den niedrigen Inseln und bildet daher mit den Früchten des Pausdanus danus die Hauptnahrung des Paumotuarchipels. Die ganze Reihe anderer Nahrungspflanzen des Ozeans, wie Spondias dulcis, Eugenia malaccensis, Dracaena terminalis, deren Wurzeln man ist, des viel gebauten Zuckerrohrs, das man zur Erfrischung genießt, Inocarpus edulis u. s. w. mag man bei Ellis (1, 46 f.), bei Mörenhout (2, 95) und sonst nachlesen. Auf den Markesas galten die Spizen einer gewissen Tangart als große Delikatesse (Melville 1, 221), auf Tahiti thaten zur Zeit von Hungersnoth manche Gebirgspslanzen gute Dienste.

Ziemlich dürftig war die vegetabilische Nahrung der Reusees länder, der Hauptsache nach bestand sie in der Wurzel des Farnkrautes Pteris esculenta, welche man schälte und dann kaute; den ungenießs daren Faserrest spie man aus (Cook 1. R. 2, 308); serner aß man das Mark von Cyathea medullaris, den Kohl der Areca sapida, Sprossen von Sonchus oleraceus, einige Beeren u. s. w. (Dieffensbach 2, 18), während man jest hauptsächlich Kartoffeln und Mais genießt.

Auch künstlich zusammengesetzte Speisen hatte man, auf Samoa z. B. füllte man Tarowurzeln mit Kokos und kochte dies (Erskine 59), auf Tahiti und sonst gab es verschiedene Speisen aus Kokos und Brodfrucht, aus Bananen u. s. w. (z. B. Cook 1. R. 2, 196), auf Neuseeland bereitete man sehr mühselig und weitläusig eine Art Brod aus dem Pollen von Typha angustisolia und den Beeren von Elaiocarpus hinau (Tahlor 390; von 377 an Aussührliches über die Nahrung der Maoris); auf Tonga hatte man bis 30 verschiedene und wohlschmedende Gerichte, darunter Fischsuppe (Mariner 1, 286).

Von thierischer Nahrung aß man Fische, Krebse, einige Eidechsen (auf Neuseeland), verschiedene Vögel (eb.), Ratten, Hunde und das Schwein, welches indeß nach Neuseeland erst durch Cook gebracht wurde (Dieffenb. 2, 20; 45; 50). Eine sette Holzlarve die man roh verzehrte, war in ganz Polynessen Delikatesse. Auch gestrandete und oft schon saule Wall- oder Haisische waren wenigstens auf Neusecland Lieblingsspeisen (Polak Narr. 1, 107; Sagen bei

Grey), wie man daselbst auch Fett und Del sehr liebte (Taylor 167). Salz gilt als höchste Leckerei; man ift es selten, hebt es vielmehr meist für Fremde und Feste auf, nicht zum Vortheil der eigenen Gesundheit (Angas 2, 9; 110). Um den Taupo-See af man auch einen weißen, alkalischen Thon, der zugleich als Seife diente (Dief= jenb. 1, 185). An ben polynesischen Hunden, welche nur mit Früche ten genährt, durch Ersticken getödtet und dann in den Gruben bereitet wurden, fanden auch Europäer Wohlgeschmack (Cook 1. R. 2, 250 f.), nach Turnbull (147) schmeckten sie wie Ziegen. Ratten aß man auf Neuseeland und Paumotu; auf Tonga war ihre Jagd zwar ein ausschließliches Bergnügen der Fürsten, allein nur das gemeine Volk bergehrte fie, auf Tahiti nur die Weiber (Mörenhout 1, 25; Mariner 1, 265). Schweinefleisch, welches man auf den Markesas nur bei festlichen Gelegenheiten, dann aber auch im Uebermaaß genoß Ernsenstern 1, 120; Melville 2, 72) salzte man auf Hawaii in Kalebassen ein, wozu man das Salz durch Austrocknen salzhaltiger Teiche gewann (Cook 3. R. 2, 435); in Tahiti war es mit dem Bleisch der Hunde und Hühner, mit Taro, Brodfrucht und Kokos Domptnahrung (Thermann und Bennet 1, 179; 344), doch nur für die Vornehmen. Männer aus dem Volke erhielten Schweinefleisch nie (Cook 3. R. 339). Schildkröten aß man auf Tonga selten (Mas riner 1, 282 f,), häufig aber auf Samoa (Turner 192), während Bische überall eine Hauptnahrung bildeten. Ginige aß man roh, indem man sie in Salzwasser tauchte (Mörenh. 2, 109; Melville 2, 156; Mariner 1, 197) und selbst Europäer fanden dies schmadhaft (Sainson bei d'Urville a 4, 358).

Der Fischsang, welcher überall eine der wichtigsten Beschäftigunsgen bildete, wurde auf verschiedene Art betrieben. Oft sischte der ganze Distrikt, indem die sämmtlichen Netze der einzelnen an einander gebunden, die so gewonnene Beute aber dem Häuptling abgeliesert und nach Berhältniß an die Familien vertheilt wurde. In Tahiti hatte sast jeder seine eigene, künstlich im Wasser gebaute Steinumwallung, um Fische zu sangen, die jeder andere streng respectirte und and welcher man die Fische jeden Morgen mit Handnetzen heraus nahm. Ferner sischte man mit einer Menge sehr sinnreich gesormter Angeln (durch Federbüschel über dem Canoe ahmte man sogar die Seerandvögel nach, welchen die Boniten zu solgen pslegen, um andere

Fische, welche ben Boniten nachstellen herbei zu loden), oder mit langen vergisteten Lanzen, in deren Gebrauch man sehr geschickt w mit Fischkörben, man vergistete durch bestimmte Pflanzen das Was und nahm dann die betäubten Fische mit der Hand heraus und sie gewöhnlich waren nächtliche Fischereien wo man durch Facelschein Thiere anlocke, durch Lärmen häusig sie in Berwirrung setzte. A Netze, die Angelschnüre, waren fast unzerreißbar, die Angelhaken a Berlemutter oder Anochen (meist in Gestalt eines kleinen Fischeres so trefslich, daß die Tahitier sie oft den europäischen Haten vorzieh Die Häuptlinge waren, obwohl es auch Fischer von Profession ge im Fischsang am besten geübt, der auf einigen Inseln, wie z. B. A hiti ihr einziger Sport war. Auch Frauen sischen, in Tahiti al nur Südwassersische Nachts bei Facelschein, in Paumotu, wo sie a Arbeit besorgten, stets und allein (Ellis 1, 138 f.; Mörenhout 101 f.; Dieffenb. 2, 44; Melville; Turner 273).

Man aß zweimal am Tag, am Morgen, da aber nur wenig was man oft von der Abendmahlzeit zurücklegte, Bananen, Kokos; u Abends, nach Sonnenuntergang ober später, und dann die Hauptmal zeit, wo die Gerichte in bestimmter Reihenfolge servirt wurden. zu hatte man auf Tahiti und den Markesas ein trog- oder kahnfi miges Holzgeräth, auf welchem die einzelnen Speisen ftanden (Byri 239; Mörenhout 2, 84 f.; Melville 2, 68; 210). Nach de Frühstück, das man nach dem ersten Bad bei Sonnenaufgang gent ging man an die Arbeit, bis zur Zeit der Hipe, welche man v schläft. Dann sucht man allerhand Zeitvertreib, geht plaudernd w her oder arbeitet wieder bis zur Abendmahlzeit, nach welcher man f entweder schlafen legt oder noch singt, schwatt, tanzt (Melville 40 f.; Mörenhont 2, 94; Mariner 2, 354 f.). Auch jest die Lebensart noch gang ähnlich (Turner 199; 345; Hochftett Uebrigens af man auch zu außergewöhnlichen Beiten wei 176). man Hunger hatte einen Imbiß, ja man ftand zur Nacht auf, af etw und schlief dann weiter (Melville, Mariner, Mörenh. a. D.). Bei nächtlicher Weile dieuten die ölreichen Früchte von Aleu tes triloba (aus denen man jett zu Hamaii Del preßt Simpsi 2, 290) als Licht. Man steckte die Nüsse, deren jede etwa 10 D nuten mit unruhiger, bläulicher heller Flamme brennt und deren ei die folgende anzündet (Melville 2, 155), auf die Rippe eines S

kosblattes, welche den Docht bildete (Cook 1. R. 2, 203) und von einem Manne gehalten wurde. Zugleich hatte dieser ein Körbchen, in welches er die Asche der Lichtnüsse sammelte, da man sie zum Tattusiren brauchte und deshalb sehr hochschätzte.

Bon berauschenden Getränken tannte man in Polynesien nur eins, den Awas oder Kawatrank,\*) welcher aus der Wurzel von Piper methysticum bereitet wurde. Die Wurzel, welche bis an 40 Pfund schwer werden kann (Turnbull 82), wird gereinigt, in kleine Studchen geschnitten und dann in Tahiti von Weibern, auf dem Markesas von Anaben, auf Tonga von den Leuten aus dem Bolf gekaut. rauf speit man sie in große, eigens für dieses Getränk bestimmte holzerne Schalen aus, in welchen einige zerstoßene Blätter ber Pflanze liegen, gießt Wasser (oder Kokosmilch) zu, rührt das Ganze wohl um und seiht es durch Kokosfasern oder ein Grasgeslecht durch, um die Fasern zurückzubehalten. Dann trinkt man es aus Bechern, welche man aus Bananenblättern verfertigt, allein nur die vornehmen Männer haben diesen Genuß, der Leuten aus dem Bolke und Weibern streng untersagt ist. Während man nun in Tonga (wo die samoanische Kawawurzel als besonders gut galt (Mariner 1, 169) den Trank täglich aber ftets unter ben feierlichsten Ceremonien genoß, pflegte man ihn in Nukuhiva nur bei festlichen Gelegenheiten zu trinken, wie denn tein Opfer oder dergl. im ganzen Polynesien vollzogen werden konnte ohne den Genuß des Kawa. In Hawaii tranken ihn die Häuptlinge vor jeder Mahlzeit (King bei Cook 3. R. 3, 436), in Tahiti gleich. falls häufig und ohne besondere Beranlassung, aber daher auch minder frierlich und mehr für sich (Wilson 309); doch ist es ein Irrthum Cooks wenn er meint (3. R. 3, 419), der Trank habe sich erst zu seiner Zeit auf den Gesellschaftsinseln mehr und mehr ausgebreitet. Er schließt dies darans, daß er bei seinem zweiten Aufenthalt in Tahiti an vielen seiner alten Befannten die Bermuftungen welche der Kawatrank hervorruft, stark vorhanden fah, während er früher an ihnen auch noch keine Spur bavon bemerkte - ganz natürlich, da jene schlimmen Wirkungen sich erst nach und nach einstellen. Da wir aber den Kawatrank als religiös geheiligten Genuß, der deshalb nur für die Häuptlinge und ihre Bermandten, nicht fürs Bolk erlaubt mar,

<sup>\*)</sup> Tongan. Rarotong. Neuseeländisch Markesan. Kava, Sam. Tah. hawaiisch 'ava.

in ganz Polynessen sinden, wie denn z. B. in Tukopia nur der Priester vom Kawa trinkt und zwar als Kultushandlung, indem er das Uebrige den Göttern ausgießt; so kann er auf Tahiti, wo er in derselben heiligen Geltung stand, daher z. B. europäische Matrosen seinen Genuß nur selten und schwierig erlangten (Turnbull 82), er kann auf Tahiti nicht erst eine spätere oder gar ganz junge Sitte sein.

Die Folgen des Trankes waren schlimm genug. Bunächst bewirkte er einen starken Rausch, der sich in Müdigkeit und Schlaffuct zeigte, in diesem Schlaf aber reizvolle oder wollustige Träume. Trank man ihn öfter, so trat allgemeine Schwäche und Stumpsheit des Geistes und der Sinnen ein, dann große Abmagerung, Entzündung der Augen und zulett eine aussatähnliche Krankheit: ein weißer Schorf schuppte sich um die Haut, welche zusammenschrumpfte und aufsprang. Diefe Entstellungen aber und die Narben, welche diese Krankheit hervorrief, sah man als höchste Chrenzeichen an, denn da nur die Bornehmen Kawa trinken durften, so waren solche Narben ein Zeichen hoher Abkunft. Wer übrigens sich des Trankes wieder entwöhnt, wird rasch und gänzlich von seinen übelen Folgen wieder hergestellt, ja mäßig genossen scheint er eine anregende, förderliche Wirkung zu haben. Doch trinken ihn die meisten Männer im Uebermaaß und vermögen nur sehr selten von diesem Genuß wieder abzulassen, auf den übrigens auch europäische Matrosen (Turnbull 82) nach kurzer Zeit sehr begierig wurden (Turnbull 81 f.; Wilson 511; Mariner 2, 174 f.; Coof 3. R. 2, 12 f.; 341; 3, 295; 419; Melville 2, 71; Krusenstern 1, 169; Porter 2, 51; Hale 43). Auf Tahiti wurde die Kawawurzel sorgfältig gebaut (Turnbull 82), ebenso auf Tonga (Cook 3. R. 2, 12) und so groß ist die Reigung zu diesem Genuß, daß, obwohl sich die Missionare aufs lebhafteste dagegen setzten die feierlichen Rawaseste auf Tonga und Samoa auch in driftlicher Zeit noch fortbauern (Brierly in J. RGS. XXII, 106 u. 115; Turner 197; Hood). Doch wird der Kawa jetzt felten unmäßig getrunken eb.) Auf Neuseeland kannte man dies Getränk nicht, obwohl eine andere (Pfefferart, Piper excelsum, den Namen Kawa trägt (Dieffenb. 2, 52; Polad narr. 2, 133); auf Mangareva war die Pflanze und der Trank unbekannt (Lesson Mang. 101; Mörenhout 1, 142; 181) — auf beiden Inseln gewiß nur deshalb, weil die Einwanderer die Pflanze nicht mitgenommen hatten und sie auch in ber neuen Beimath nicht vorsanden. Andere geistige Getränke hatte man nicht, Wasser war der einzige Trank und auf den tropischen Inseln kaute man häufig zur Erfrischung Stengel des Zuderrohrs (Dieffenb. 2, 52; Wallis 259: Coof 1. R. 2, 197). Alle Polynesier hatten ferner einen großen Abschen gegen die europäischen Spirituosa, namentlich gegen den Branntwein (Crozet—1771—35; Dieffenb. 2, 52; 1, 41; Brown 51; Wilkes 2, 397; Shortland 116; Cruise 304; Turner 197), welcher auf Tahiti und Hawaii gewaltsam eingeführt ist und erst als die Eingeborenen berauschende Getränke nach und nach von den Fremden kennen gelernt hatten (Ellis 1, 108; Lutteroth 172). Auf Neuseeland nennt man ihn Stinkwasser (Mundy 2, 49). Jest ist Taback ein sehr gesuchter Artikel und auf Samoa besliebter als der Kawatrank (Turner 122); auch die Weiber rauchen (Welville 2, 8; Wathias G\*\*\* 148: Dieffenbach 2, 20).

Auf den Aderbau verwendete man in gang Polynesien viel Sorgfalt. Die Neuseelander, welche guten Boden fehr wohl von schlechtem zu unterscheiden wußten, hielten ihre Aeder gut und sauber, obwohl sie oft weit von ihrer Wohnung entfernt waren. Che man pflanzte, ward der Boden nit scharfen Stäben umgeriffen, die Schollen mit den Händen zerkleinert, Wurzeln, Steine entfernt; die Pflanzen sette man symmetrisch in gerade Reihen und jätete das Unkraut aus (Shortland 186; Dieffenbach 2, 123; 1, 329 f. 1, 243; Richolas 173; Pate 645). Waldboden machte man durch Abbrennen des Waldes urbar und pflanzte dann auf ein und dieselbe Stelle so lange dieselbe Pflanze, als sie gedieh; dann erst wechselte man (Dief. senbach 1, 243). Doch sagt Dupetit-Thouars, daß man selten daffelbe Stud Land zwei Jahre hinter einander bebaute; es bezieht sich das auf Land, welches nicht frisch gerodet war. Dünger benutzte man nicht, wohl aber verstand man es durch Zusätze, z. B. von Sand 31 schweren Boden leichter zu machen (Pate 645; Dupetit-Thouars 3, 20; Dieffenb. eb.) und Cook 1. R. 2, 308 nennt ihre Felder, die in der Größe von 1 bis 2 ja bis 10 Morgen mit Rohr dicht umzännt waren, so gut angebaut wie die tüchtigsten in England. Die Feldarbeit ward gemeinsam verrichtet und ebenso die Ernte; sie lag den Sklaven ob nach Brown 62. Doch ist dies wohl nur von der allerniedrigsten und härtesten Arbeit zu verstehen, da Polad narr. 2, 75 ausdrücklich erwähnt, daß die Häuptlinge sich an der Feldarbeit

betheiligen, wie dies überall auch sonft in Polynesien geschieht. Aud alles, mas uns sonft berichtet wird, selbst Mythen und Sagen setzen dies voraus. 9 Monat sind sie änisig auf den Feldern mit Bestellen, Pflügen und Einbringen beschäftigt; die zwei übrigen Monate in welchen nichts zu thun ist, schmausen sie und vergnügen sich (Pate 616). Der Ertrag der Ernte ward in jedem Dorf auf einem hohen Gestell, welches die Stelle einer gemeinsamen Scheuer vertrat, aufgeschichtet (Darwin 2, 198). Während nun früher der Aderbau in Reuseeland wegen der ewigen Kriege nicht sehr ausgedehnt und meist auf Bataten und Taro beschränkt war (d'Urville a 2, 489), woneben freilich Cook auch Baumplantagen, namentlich von Morus papyrifers erwähnt (1. R. 2, 363); während nun durch öfteres Wechseln und durch die bestimmte Borliebe für Aeder, welche nach Osten lagen, viel gutes Land unbenutt und die Rechtsansprüche auf daffelbe ichwankend blieben (Dieffenbach 1, 329 f.; Schirren 5-6), so hat sich durch die Bekanntschaft mit den Europäern die Landwirthschaft der Maoris so sehr gehoben, daß sie einen eigenen Pflug mit spatenähnlichem Gifen erfunden haben, im Inneren des Landes den Anbau von Kartoffeln, Mais, Melonen, sowie die Schweinezucht im Großen treiben (on the british colonie of New Zealand 46) und ben Mark von Aufland 100 Miles von Norden her versehen (Swainson 65 Im Jahre 1857 lieferten sie den englischen Händlern 46,000 Scheffel Waizen im Markipreis von 13,000 Pfund (eb.). Die Geschichte, welche Reybaud von einem Neusecländer erzählt, der mit äugerster Energie und Selbstaufopferung den Aderbau unter seinen Lands leuten einführte, ift romanhaft gefärbt; die Maoris haben von jeher den Ackerbau mit größter Lust cultivirt.

Daß auch im übrigen Polynesien die Agrikultur ziemlich entwickelt war, geht wie in Mikronesien schon aus den zahlreichen Barietäten der Früchte, welche man zog, hervor. Bäume pflanzte man aufs sorgsamste an, man hatte Bananen- und Kososgehege, man zog die Pamswurzel, die Thespesia populnea, den Papiermaulbeerbaum, die Brodsrucht und vieles andere (Mörenhout 2, 95; Cook 1. R. 2, 168; Forster Bem. 351; Ellis 1, 30 f.) und es ist eine arge Uebertreibung, wenn Turnbull (82) behauptet, nur die Kawawurzel, sonst nichts, werde auf Tahiti wirklich sorgfältig angebaut. Auch hier hatte man spise im Feuer gehärtete Stäbe oder lange meis

a Bolger, die jett gewöhnlich unten mit Gifen i 1377 als Werkzeug; auch hier zäunte man am Ellis eb.) bei beren Bestellung die Bäuptin der Gifer mitarbeiteten, denn es galt ihnen auch Wolfe hervorzuthun als Chrensache (Thermann ... it 1, 179; 219; Vincendon-Dum. 487; Ellis eb.). 🗀 mi Waihu fand Behreus 1722 abgegrenzte Felder, welche acif um das Haus des Besitzers lagen und tüchtigen Ackerbau (85 f.). Putuhiva und Hawaii stauden Tahiti gleich, man hatte dort reiniche Wege, eingezäunte Felder, Baumpflanzungen (Krusenstern 1, 39), hier (1787) fünstlich bewässerte äußerst sorgsam gepflegte Tarother (Portlock und Dixon 124; 239; 77; 84; Stewart 93), wie benn anch hier die Häuptlinge eifrig mitarbeiteten (Campell 93; vergl. Broughton 1, 53). — Ganz besonders aber wird r kandbau auf Tonga und Samoa gerühmt. Die einzelnen ielder waren sorgsam eingezäunt (Labillardiere 2, 148; Turnull 312), man zog Zuderrohr, Bananen, Ignamen u. s. w. und R Pflanzungen waren trefflich gehalten (d'Urville a 4, 80; Quoy 1. 346). Man hatte hier ein ähnliches Holz zum Feldbau wie im kigen Ocean; auch hier betheiligten sich die Vornehmen an der Arit (Cook 3. R. 2, 107 f.). So ist denn auch jest noch auf amoa trefflicher Ackerbau, auch eine rohe Art Rokosöl zu bereiten 1 Comange, das man in hohlen Bambusstäben (wie überall in chnesien das Wasser) aufbewahrt); 1850 betrug die Ausfuhr schon W Tonnen und war im Steigen (Turner 277; Hood 70 f. 123).

Nit dem Gesagten steht es nicht in Widerspruch, daß man ist heftig gegen die Einführung des europäischen Biehes setzte; seschah weil die Thiere auf den engen Inseln sehr häusig geheisker Plätze entweihten und mehr noch, weil sie den jungen Pflanzuns sehr empfindlich schadeten. Daß viele Neuerungen an der Unsenntster Polynester fürs erste scheiterten, ist natürlich, wie z. B. die stier Weinpslanzungen zerstörten, weil sie glaubten die berauschende mit der Pflanze sei wie beim Kawapsesser in der Wurzel (Turnsull 82). — Auch darf man sich nicht wundern, wenn trotz der bestehenen Bodenpslege nicht selten Hungersnoth eintrat. Vorräthe intenn wirgend zu sammeln, außer jenem gegohrenen Brodsruchtstenteig, wozu auf Nukuhiva noch gedörrte Fische kommen (Krus

senstern 1, 179); diese Borräthe aber gehörten nur den Begüterten, den Häuptlingen, welchen überhaupt jeglicher Besitz des Boltes, wenn ihnen darnach gelüstet, überlassen werden muß; große Massen von Speise werden bei reichlicher Ernte, bei großen Festen sorglos auf einmal verschlungen; die höchst wilden Kriege, welche auf allen den Inseln häusig genug sind, zerstören Bieles; so ist es tein Wunder, daß oft, namentlich im Winter Hungerenoth eintrat, der viele Menschen, besonders aus dem Bolte, erlagen (Coot 3. R. 2, 338). Namentlich auf den minder begünstigten Inseln mußte dies eintreten, und so geschah es wie Taylor berichtet häusig auf Neuseeland und noch öster auf den noch dürstigeren Austral- und Paumotninseln, wo Stürme und Springssluthen nicht selten alles vernichteten (Mörenhout 1, 142; 88 f.). Auch auf Tonga und Samoa kamen derartige Unglücksfälle vor; heutzutage aber, obwohl die Taroernte bisweilen durch Raupen verdorbers wird und trotz der gefährlichen Stürme nur selten (Turner 193).

Gehen wir nun zu den technischen Leistungen der Polynesier über, so stehen bier in erster Reihe ihre Rahne. 3m Mobell und der Bauart sind diese den mikronesischen ähnlich und zwar die der Paumotuaner so fehr, daß man deshalb an eine besonders nahe Berwandtschaft der letteren mit den Mikronesiern gedacht hat (Mörenh. bei Hale 144). Gewiß grundlos. Schon zur Zeit der Entdedung standen die Polynesier nicht mehr auf der alten Höhe ihrer Schiffsbaukunft, dennoch waren ihre Kähne durchgehends größer als die mitronesischen. Die Schiffahrt der Neuseelander hat sogar nach Dieffenbach seit ihrer Bekanntschaft mit den Europäern abgenommen, denn die großen Doppelkähne welche Tasman (journal v. d. reis naar het zuidl. 1642 ed. Swart Amsterdam 1860, 82) und noch Coof (1. R. 2, 523; 32; 1, 172) bei ihnen sah findet man später nicht mehr (Taylor 6 f. Savage 62). Sie hatten große Kahnflotten, welche sie oft von Fluß zu Flug und von See zu See im Inneren bes Landes trugen (Dieffenb. 2, 127). Coof beschreibt einen folchen Kahn von 681/2' Länge, 5' Breite, 31/2' Tiefe, deffen beiden Enden spitz zulaufend sich hoch über das Wasser erhoben und namentlich vorn reiche und buntgemalte Schnitzereien, meist eine Figur mit verzerrtem Antlit und eine Menge durchbrochener Verzierungen trugen. Der Riel war aus drei ausgehöhlten Baumstämmen, die Seitenwände aber nur aus je einer Planke von 62' Länge gebildet (1. R. 2, 317). W0

indeß die Seitenwände aus einzelnen Stücken gebaut waren (die man aufs festeste zusammenband), da waren immer über die Fugen schmale Holzleisten gezogen, daß das Waffer nicht eindringe (3. R. 1, 172). Umgekehrt aber waren die Kielbalken häusig nur aus einem einzigen Stamm gebildet, im Norden aus der zum Schiffsbau unübertrefflichen Leurisichte, im Süden aus dem Totarabaum (Podocarpus Totara), mb boch häufig von 80' Länge, von welcher Länge allerdings nur Rriegelähne zu sein pflegten, diese aber auch oft genng (Earle; Polack narr. 2, 181; Dieffen b. 2, 128); wie 3. B. Cruise 50 Canoes fast alle 70-80' lang und mit je 2 Segeln sah (37). Rach Thomson 1, 135 waren diese langen Kähne 4' breit und 4' tief und hatten auf jeder Seite 50 Ruderer. Meist war an der Seite dieser Kähne ein Ausleger mit Flachs von Phormium tenax verbunden; doch hatten viele Schiffe denselben nicht (Polad 1, 224), nach Bale (42), weil die Breite der neufeelandischen Kahne das Umschlagen verhinderte, und denselben Grund gibt auch Cook 3. R. 1. 172 A Ihre Ruder find lang und spit (eb.), ihre Segel wie überall in Bolynesien dreieckt und aus Mattengeflecht (Dieffenbach 2, 128; Bolad narr. 2, 23). Bieredte Segel und Rahne ohne Ausleger stad, wie Biltes 2, 89 vermuthet, eine erst neuerdings eingeführte Berbesserung. Man strich die Schiffe aus einer mit Oder und Del agemachten Farbe an (Dieffenbach 1, 160). Bei ben Fahrten berichte unter der Mannschaft strenge Ordnung. Jeder Kahn hatte tien Borfänger oder Kaituki, (sehr lange Kähne auch wohl zwei) welcher durch Singen und Gesten die Ruderer leitet. Soll langsamer Richren werden, so fingt er langsam und nach dem Tempo seines Gesages, ber oft zu unglaublicher Raschheit und Leidenschaftlichkeit sich steigert, richtet sich die Schnelligkeit der Fahrt, welche sich die Ruderer duch allerlei Scherzreden zu verkürzen pflegen (Shortland a 143). Ribne aus Binsengeflecht, welche in alter Zeit auf Reuseeland üblich voren, erwähnt Polad narr. 1, 218; sie erinnern an die Flöße der Porcore, die von Blüthenschäften des Phormium zusammengesetzt vorn tinen hohen zierlich geschnitzten Schnabel hatten (Travers bei Peterm. 1866, 63).

Da auf Tahit i minder gutes Holz zum Schiffbau wuchs, — man dem zu den größeren Kähnen Spondias dulcis, zu den kleineren Brodbaumholz, — so mußte man hier alle Kähne aus einzelnen beit, Ausbropologie. Gr Bd.

Stüden bauen, welche man mit Kolossasern aus festeste verband; die Fugen überstrich man mit Gummi vom Brodbaum, der mit seinen Kolossasern vermischt wurde. Die Versertigung eines solchen Kahnes mit den einheimischen schlechten Steinwertzeugen, die alle Angenblicke stumpf wurden, war im höchsten Grad beschwerlich. Die Kielbalken höhlte man (hier wie überall) meist durch Feuer aus und Feuer helf auch die Seitenplanken bereiten: man legte die dazu bestimmten Stämme in die Sluth, erweiterte durch Keile die sich bildenden Risse und am Kiel und an einander besestigte. Auf den gehöhlten Kielbalken wurden zus nächst gerade Planken (meist 4' lang, 15" breit, 2" die doch schwegen nach außen gerichtet ausgesetzt; auf diese solche, welche nach innen unsgebogen waren, da der Rand des Kahnes sich nach innen wölbte (Cool 1. R. 2, 222); was alles ohne Gisen versertigt werden mußte!

Und tropdem bauten sie Schiffe von 50 - 90' Länge, tropdem fah Forster (Reise 2, 306) eine Flotte von 159 großen Doppeltähnen und 70 kleineren Schiffen (310)! Die Bauart ist wie in Neuseeland; Schnabel und Stern erheben sich aus bem Waffer und namentlich ist der Stern boch, bis zu 18' über dem Waffer emporgebogen; beide sind mit verschiedenen Schnitzereien geschmudt, welche gewöhnlich eine unförmliche menschliche Figur darftellen, den Schutzgeist des Kahnes; auch Federschmuck und dergl. ist östers an diesen Theilen angebracht. Allerdings ist die Form der Schiffe nach der Bestimmung der letteren verschieden, und diese ist fehr verschieden. Es gibt Fischerkähne, die oft nur zwei Personen fassen, oft auch viel größer sind, dann Reisekähne, Ariegskähne, und Kähne, welche ben höchsten Fürsten oder ganzen Landestheilen gehören. Fast alle Schiffe waren Doppelkähne, nur die kleinen Fischerkähne nicht, diese aber hatten dann den Ausleger. Die Staatsschiffe, welche die größten und geschmücktesten von allen sind, wie denn auch die in ihnen Fahrenden stets festliche Kleidung trugen, zeichneten sich durch einen Pavillon auf der Balkenlage aus, welche beide Rähne mit einander verband. Auch die Reisekähne hatten einen ähnlichen Pavillon oder wenigstens einen Schirm (ber von vier Stangen getragen wurde), nur daß hier die Querbalken, welche oft weit das Schiff überragten, mehr nach dem Schnabel zu gelegt waren und das ganze Bordertheil des Schiffes bedeckten. Auch die Rähne, welche die Kriegsschiffe bildeten, waren

meist durch eine solche Reihe von dicht gelegten Querbalken an einander befestigt, auf denen die Ruderer sagen und alle die, welche mit ber Schiffahrt felbst zu thun hatten. Ueber diefem Balten Berbed war nach dem Schnabel zu auf 4-5' hohen Ständern eine zweite Plateform errichtet, auf welcher die Kämpfer selbst standen. ruderte man die Kähne fort und so stets die Staats - und meist die Axiegeschiffe. Doch konnte man Segel anbringen, indem man in dem einen Schiff den Hauptmast, in dem andern einen Rebenmast errichtete. Der Riel war meift scharf und die Seiten gewölbt, boch hatte man and Schiffe mit plattem Riel und senkrechten Wänden; wie man auch Flöße beuntte. Die Auber hatten an einem langen Stiel eine schaufelförmige Platte; die Segel waren nicht fehr breit, nach oben sehr spitz mlaufend und zwischen dem Mast und einem von diesem in mäßigem Bogen ausgehenden dunnen Holzrahmen, welcher nach oben mit dem Daft parallel lief, aber ihn überragte, ausgespannt, so daß sie nicht eingerefft werden konnten. Die gewöhnlichsten Schiffe waren 20-30' Fuß lang, mit jenem Berbed über beibe Rahne und hohem schildformigen Stern. Größere Kähne hatten, wie in Reuseeland und sonft, Eigennamen, doch wurden fie nie nach Menschen oder Göttern genannt wohl aber erbten diese Namen von Schiff zu Schiff, so daß das königliche Schiff stets anuanua, d. h. Regenbogen hieß. Die Ruberer, welche auch hier einen besonderen Anführer hatten, saßen auf beiben Seiten des Schiffes, der Steuermann, der gleichfalls ein großes Ruber hat, am Stern. Große Schiffe faßten 200, ja (Wilson 516 Anm.) 300 Menschen, unter ben großen Kriegekanoes sab Forster einige, welche 144 Anderer hatten. Jest findet man diese großen Schiffe wicht mehr, schon Wilson sah (306) als größtes eins von 58' Länge; denn jene großen Schiffe (Wilson 432) sind beinahe alle in den Ariegen Pomares (Dtus) und seiner Gegner vernichtet (Cook 1. R. 2, 218 f.; Ballis 261 f.; Wilson 514 f.; Forster R. 2, 306 f.; Bem. 396 f.; Ellis 1, 152 f. u. f. w.).

Die Fahrzenge von Mangareva sind nur Flöße aus Baumstämmen (Beechen 137; 143) mit dreiedigen Segeln, woneben d'Urville b, 3, 423 allerdings auch einzelne, aber nur schlechte Kähne vorsand — eine Erscheinung, welche Mörenhout (1, 109) ans den Korallenriffen, welche diese Inseln umgeben und jede andere Schiffsehrt numöglich machen, erklären will. Sonst aber gelten die Wichtigkeit des Kokosbaumes, dessen Rüsse man sehr geschickt mit den Zähnen zu öffnen verstand (Erskine 44, Cook 1. R. 2, 199; Cheever 124) braucht nicht geredet zu werden. Er gedeiht am besten auf den niedrigen Inseln und bildet daher mit den Früchten des Pandanus die Hauptnahrung des Paumotuarchipels. Die ganze Reihe anderer Nahrungspslanzen des Dzeans, wie Spondias dulcis, Eugenia malaccensis, Dracaena terminalis, deren Wurzeln man ist, des viel gebauten Zuderrohrs, das man zur Ersrischung genießt, Inocarpus edulis u. s. w. mag man bei Ellis (1, 46 f.), bei Mörenhout (2, 95) und sonst nachlesen. Auf den Markesas galten die Spitzen einer gewissen Tangart als große Delikatesse (Melville 1, 221), auf Tahiti thaten zur Zeit von Hungersnoth manche Gebirgspslanzen gute Dienste.

Ziemlich dürftig war die vegetabilische Nahrung der Neuseelländer, ber Hauptsache nach bestand sie in der Wurzel des Farnkrautes Pteris esculenta, welche man schälte und dann kaute; den ungenießebaren Faserrest spie man aus (Cook 1. R. 2, 308); ferner aß man das Mark von Cyathea medullaris, den Kohl der Areca sapida. Sprossen von Sonchus oleraceus, einige Beeren u. s. w. (Dieffenbach 2, 18), während man jest hauptsächlich Kartosseln und Mais genießt.

Auch fünstlich zusammengesetzte Speisen hatte man, auf Samoo z. B. füllte man Tarowurzeln mit Kokos und kochte dies (Erskine 59), auf Tahiti und sonst gab es verschiedene Speisen aus Kokos und Brodfrucht, aus Bananen u. s. w. (z. B. Cook 1. R. 2, 196) auf Neuseeland bereitete man sehr mühselig und weitläusig eine Ar Brod aus dem Pollen von Typha angustisolia und den Beeren vor Elaiocarpus hinau (Tahlor 390; von 377 au Aussührliches über die Nahrung der Maoris); auf Tonga hatte man bis 30 verschiedene und wohlschmeckende Gerichte, darunter Fischsuppe (Mariner 1, 286)

Von thierischer Nahrung aß man Fische, Krebse, einige Eidechsen (auf Neuseeland), verschiedene Vögel (eb.), Ratten, Hunde und das Schwein, welches indeß nach Neuseeland erst durch Cool gebracht wurde (Dieffenb. 2, 20; 45; 50). Eine sette Holzlarve die man roh verzehrte, war in ganz Polynesien Delikatesse. Auch gestrandete und oft schon saule Walls oder Haisische waren wenigstens auf Neuseeland Lieblingsspeisen (Polask Narr. 1, 107; Sagen bei

Grey, wie man daselbst auch Fett und Del sehr liebte (Taylor 167). Salz gilt als höchste Leckerei; man ißt es selten, hebt es vielmehr meist für Fremde und Feste auf, nicht zum Bortheil der eigenen Gesmoheit (Angas 2, 9; 110). Um den Taupo-See ag man auch einen weißen, alkalischen Thon, der zugleich als Seife diente (Dieffenb. 1, 185). An den polynesischen Hunden, welche nur mit Früche ten genährt, durch Erstiden getödtet und dann in den Gruben bereitet wurden, fanden auch Europäer Wohlgeschmack (Cook 1. R. 2, 250 f.), nach Turnbull (147) schmeckten sie wie Ziegen. Ratten ag man auf Renseeland und Paumotu; auf Tonga war ihre Jagd zwar ein ausschließliches Bergnügen der Fürsten, allein nur das gemeine Volk bergehrte sie, auf Tahiti nur die Weiber (Mörenhout 1, 25; Mariner 1, 265). Schweinefleisch, welches man auf den Markesas nur bei festlichen Gelegenheiten, bann aber auch im lebermaaß genoß Ernsenstern 1, 120; Melville 2, 72) salzte man auf Hawaii in Kalebassen ein, wozu man das Salz durch Austrocknen salzhaltiger Teiche gewann (Cook 3. R. 2, 435); in Tahiti war es mit dem Bleisch der Hunde und Hühner, mit Taro, Brodfrucht und Kokos Hauptnahrung (Thermann und Bennet 1, 179; 344), doch nur für die Bornehmen. Männer aus dem Bolke erhielten Schweinefleisch nie (Cook 3. R. 339). Schildkröten aß man auf Tonga selten (Mas riner 1, 282 f,), häufig aber auf Samoa (Turner 192), mährend Bische überall eine Hauptnahrung bildeten. Ginige af man roh, indem man sie in Salzwasser tauchte (Mörenh. 2, 109; Melville 2, 156; Mariner 1, 197) und selbst Europäer fanden dies schmad. hast (Sainson bei d'Urville a 4, 358).

Der Fischfang, welcher überall eine der wichtigsten Beschäftiguns gen bildete, wurde auf verschiedene Art betrieben. Oft sischte der ganze Distrikt, indem die sämmtlichen Netze der einzelnen an einander gebunden, die so gewonnene Beute aber dem Häuptling abgeliesert und nach Berhältniß an die Familien vertheilt wurde. In Tahiti hatte sast jeder seine eigene, künstlich im Wasser gebaute Steinumswallung, um Fische zu fangen, die jeder andere streng respectirte und and welcher man die Fische jeden Morgen mit Handnetzen heraus nahm. Ferner sischte man mit einer Wenge sehr sinnreich gesormter Angeln (durch Federbüschel über dem Canoe ahmte man sogar die Seerandvögel nach, welchen die Boniten zu solgen pslegen, um andere

andere hinten ging, an einem Querftod (Turner 313); auf Ta hiti und Hamaii dagegen trägt der Einzelne ein Tragholy übe ber einen Schulter, an dem hinten und vorn die Last hängt, welch nach Darwin bis zu je 50 Pfund beträgt. Bur Genüge wird ihr praktische Tüchtigkeit, ihre geistige und leibliche Behendigkeit durch P derings Worte bewiesen, welche er zwar nur von den Tahitiern sagt welche aber für das gesammte Polynefien Geltung haben. habe ich, sagt er The races of man 71, auf meiner ganzen Reis ein für Fremde nütlicheres Bolt tennen gelernt, als die Bewohne von Tahiti, denn sie scheinen zu jeder Beit über die wesentlichsten Bi quemlichkeiten des Lebens zu gebieten. Eine halbe Stunde am Tag war für ste hinreichend, ein Haus aus den Stämmen und Blätter der Fehi-Banane zu bauen und sie machten Fener durch das Ar einanderreiben von Hölzern. An einer Stelle mar das fließende Baffe tief unter einem Steine verborgen, durch Benutzung von Bananer blättern förderten sie es an die Oberfläche. Die Jagd auf Aci welche in diesen feuchten, masserreichen Bergen fast zu Amphibien wurder gab einen anderen Beweis ihrer Geschicklichkeit. Mit ben Bahne riffen sie die fasrige Rinde vom Purau, Hibiscus tiliaceus, ab w im Augenblid darauf fingen sie damit Keine Fische in der Schling Wurde einer nach Früchten ansgeschickt, so flocht er gewöhnlich unte wegs einen Korb dazu aus Streifen von Kotoslaub. Eine Mat wurde fast mit derfelben Leichtigkeit angefertigt. Aleidung war al immer bei der Hand und ein Bananenblatt diente als Regenschirn mahrend sie bei gutem Wetter Blumenkranze flochten. Becher un Flaschen brachten sie aus Bambnerohr hervor, deffen lange Stämn ihnen Eimer und Fäffer lieferten und man mochte nach einer Art, eines Meffer oder Löffel, einer Bahnbürfte oder Baschschüffel fragen, nie ware unsere Führer darum in Berlegenheit." Theilung der Arbeit sinde wir vielfach in Polynesien; am meisten aber auf Damaii, wo fa jede Beschäftigung einer besonderen Rlaffe von Leuten angehörte: 1 gab Kahnbauer, Schnitzer, Hausbauer, Hausdecker u. f. w. (3a1 ves 67; Turner 266 f. u. s. w.). Auch muffen wir uns bie an ihre große Geschicklichkeit erinnern, mit welcher sie sich europäisch Sitten aneigneten, um dieselben, aber nicht ohne verständige Prüfun praktisch in ihr Leben einzufügen; wie fie es gleichfalls vermochten sich rasch und leicht in europäisches Leben hineinzufinden, so daß 3. 2

Lisoliso der Sohn Tamehameas bei seinem Besuche in England mit der englischen Aristotratie takt- und würdevoll leben konute, ohne gegen deren gesellschaftlichen Ton auffallend zu verstoßen.

Wichtiger aber als alle diese technischen Fertigkeiten und Leistungen sind andere Züge ihres Lebens, welche auf geistige Fähigkeit und Uktigkeit schließen lassen. Zunächst müssen wir von ihrer Kenntsuiß des Himmels und ihrer Zeiteiutheilung reden. Die aster muß, wie schon ihre Tüchtigkeit als Seefahrer beweist, nicht zeing sein, und mit ihr steht die Zeiteintheilung im nächsten Zussemmenhang.

Die Zeitrechnung in ganz Polynesien richtete fich nach dem Monde. Ran rechnete nach Rächten, deren 28 bis 30 einen Monat bildeten; 12 Monate waren ein Jahr, deffen Anfang verschieden gelegt wurde, of Renfeeland in den Mai (Dieffenbach) oder Juni (Thomson), mf Tahiti in den März (Forster Bem. 438) oder gegen Ende Deember oder in die Mitte des Mai (Ellis 1, 86-7); jede Insel butte wie ihre eigenen Monatonamen fo ihren eigenen Jahresanfang; boch stimmten alle in der Länge des Jahres überein (Neufeeland Dieffenbach 2, 121—3; Taylor 175 f.; Thomson 1, 198; Tahiti Forster Bem. 436 f.; Ellis 1, 86 f.; Wilkes 4, 42; Mörenhout 2, 179 f.; Markesas Desgraz bei d'Urville b, 4, 328; Vinc. Dum. 290; Hawaii Bidering 93; Jarves 74 f wid wörtlich übereinstimmend Remy 75 f.; Samoa Hale 169). Benn Thomson a. a. D. sagt, das Jahr der Maoris habe 18 Ronate gehabt, wenn auch Dieffenbach (2, 122) den 10. Monat doppelt zählt und den 11. und 12. als 12. und 13. ansetzt (Schirren 205): so stimmt dazu, was Ellis uns von Tahiti berichtet (1, 87), daß man auch dort eigentlich ein 13 monatliches Jahr (wie auch Coot 1. R. 2, 224 angibt) gehabt, in diesem aber biswilen einen Monat überschlagen habe, um nicht allzusehr die natürlige Uebereinstimmung der Monate mit den Jahreszeiten zu verlieren. Denn die Monatonamen, welche freilich vielfach von einander abwichen (engl. Ellis a. a. D. und Forster 438) spielten oft auf bestimmte Stufen der Fruchtentwickelung und bergl. an. Doch beruhten fie an tinigen Orten nur auf Zählung. Nach Forster ward bisweilen ein mizehnter Monat zugesetzt, als Schaltmonat, was mit Ellis Nachrichten wohl übereinstimmt, aber minder genau scheint. Auf Neuseeland

zerfiel nach Taylor (175 f.) jeder Monat in 3 Dekaden, was freillich zu den 28 Nächten, die nach ihm einen Monat bilden, schlecht paßt; etwas genauer aber stimmt es, wenn man mit Thomfon den Monat zu 29 Nächten annimmt. Auf Tahiti kannte man eine folche Eintheilung des Monates nicht (Ellis a. a. D.). Die verschiedene Zahl ber Nächte erklärt sich wohl richtig aus bem, was Forfter Bem. 439 fagt: daß man den Monaten je nach dem Laufe des Mondes bald 29, bald 30 Nächte gegeben hätte. Tahlors Angabe, daß man zu Reuseeland nur 28 angesett habe, beruht denn vielleicht nur auf abstrafter Berechnung der Umlaufszeit des Mondes. Die Ramen der einzelnen Nächte — denn die Tage benannte man nicht, wie man sie nicht zählte — beziehen sich auf bestimmte Wandelungen bes Mondes und des Meeres (Ebbe, Fluth; Taylor a. a. D.; Ellis 1, 88; Jarves 74). Auch die Stunden des Tages bezeichnete man genau durch Ramen, welche fich entweder auf den Stand ber Sonne oder auf Erscheinungen aus der Thierwelt beziehen (Ellis 1, 89), doch hatte man, nach Forster Bem. 440 f., 6 Saupttheile für den Tag und ebenso viele für die Nacht.

Nun hatte man aber noch eine andere Eintheilung des Jahres in zwei Balften nach dem Sichtbar. ober Unsichtbarfein der Plejaden; und zwar begann dies Jahr auf Tahiti (Ellis 1, 87), wenn die Plejaden zuerst wieder gleich nach Sonnenuntergang am Horizont gesehen wurden; sah man sie um diese Zeit nicht mehr, so begann die zweite Jahreshälfte. Jahresaufang fiel bei dieser Zeitrechnung in die Beit des Wintersolstitiums Polynesiens, also in den Juni (Shortland a, 205; Schirren 205). Die Jahresbestimmung galt durch gang Polynesien, in Tahiti, Hawaii, Rarotonga (hale s. v. matahiti, d. h. Aufgang ber Plejaden, Jahresanfang, Jahr), in Reuseeland (Thomson 1, 198; Schirren 206) und vielleicht auch auf Rotuma, denn wenn man hier nur 6 Monate gablte (Sale 169) und nach dem 6. wieder mit dem ersten anfing, so haben wir eine wie es scheint in Bergessenheit gerathene und baburch zertrümmerte Jahresrechnung nach 12 Monaten und 2 Jahreshälften. Anf Tahiti hatte man auch noch eine Dreitheilung des Jahres nach Jahreszeiten (Ellis 1, 87).

Schirren (204 f.) glaubt nun nachweisen zu können, daß man in früheren Zeiten neben bem 12monatlichen auch ein 10monatliches Jahr

in Polynesten gehabt hat, wie es allerdings auch soust in Malaisten ein Jahr von zehn Monaten gab (Bali Bydragen N. V. 1, 215; Mentawei v. Nosenberg Tijdschrift a, 1, 437). Seine Beweise sind, daß in Neuseland (ebenso wie in Java) nur die ersten 10 Monate gezählt, die beiden anderen benannt wurden, ferner, daß auch sonst die Zahl 10 bei manchen polynesischen Zeitbestimmungen eine Rolle spielt, ja daß uf den Kingsmillinseln überhaupt nur 10 Monate gezählt werden. Mein seine Beweise sind nicht zwingend. Rach Shortland (a, 205, welche Stelle er selbst anführt), bezeichnet man auf Neuseeland Me Monate, auch die beiden letten, mit Zahlen. Es ist ferner belant, daß das Zahlenspstem der Polynesier ein dekadisches, daß es der über 10 hinaus wenig entwickelt ift. Hieraus erklären fich Schirmes Angaben schon so vollkommen, daß wir nichts weiteres auf sie bauen dürfen. Die Monatsnamen des tropischen Polynesiens paffen in ihrer Bedeutung (vergl. Hale 170; 171; Forster Bem. 438; Ellis 1, 86) nicht für Neuseeland, daher es ganz natürlich war, daß man sie später entweder alle oder wenigstens die nicht mehr passeuden aufgab, (ein neuseel. Monatsname stimmt noch zu der tahit. Form Shirren 205) und dafür das nächstliegende Ersatzmittel wählte; das waren aber die Zahlen. Indeß hatten auch die Renseeländer (Shortland \* 205) einzelne nähere Bestimmungen für ihre Monate ihrem Aderban entlehnt. So heißt es vom 7. Monat (unferem December): jett ift man frische Bataten; jum 8ten (Januar): man gräbt die Bataten um Anfbewahren; zum 10ten (März): man flicht Kumarakörbe; zum 11ten (April): man erntet die Kumara u. s. w. Bählte man auf den Ringsmillinseln überhaupt nicht weiter als 10, so beruht dies gleichfalls auf dem polyuesischen Zahleusystem, dann aber wohl auf jenem Umfand, daß das Leben der Dzeanier in mancher Beziehung von höhmer Entwidelung herabgefunken scheint; wie denn gerade in Beziemug auf die Zeitrechnung die Polynesier in der Nähe des Aequators ftr wenig forgfältig sind (Hale 169). Damit fällt denn auch Schirme Bermuthung, daß mit der Kumara das 12theilige Jahr nach Renseeland gekommen sei; welche Auseinandersetzung bei ihm unklar genng ift (206).

Doch ist bei allem Borstehenden zu beachten, daß eine wirklich serane Rechnung nirgends statt fand, auch in Hawaii nicht, wo man immer noch am genauesten war. Da eine ungefähre Zeitbestimmung dem Bedürfniß dieser Insulaner durchans genügte, so gab man auch keine große Mühe mit großer Genanigkeit und aus diesem dur aus zu beachtenden Gesichtspunkt lösen sich manche der Schwierigkei und Dunkelheiten, welche unsere Quellen uns überliesern: wir köm hier nichts genaneres erforschen, weil jene Bölker nichts genaneres dacht hatten. Wie übrigens einige von den polynesischen Monatsnau auf dem Erscheinen gewisser Thiere beruhten, so richteten sich auch Neuseeländer in ihren Arbeiten u. s. w. nach dem Erscheinen bestim ter Thiere oder Pflanzen (Dieffenb. 121, 2 f.). Jest haben die Eländer wohl überall die europäische Zeitrechnung eingeführt (Ellis 1, 8

Die Planeten kannten die Tahitier und unterschieden Mars, 1 nus, Jupiter, den sie als Morgenstern "Hund des Morgens" na ten (Mörenh, 2, 181) und Saturn durch besondere Namen (M renhout 2, 180 f.; Forster Bem. 441). Auch die Bewegung der Planeten sollen einzelne wenige nach Forster (eb). gekannt hab was indeg Mören hout (eb). läugnet; doch stimmen Therma: und Bennet 1, 288 Forster bei. Cook (1. R. 2, 225) si daß sie sich auch Nachts nach dem Fortrücken der Sterne zurecht funden hätten, wie denn Tupaya auf der Reise durch den Dzean jet zeit richtig die Gegend in welcher Tahiti lag anzugeben wußte. waren derartige Kenntnisse nur im Besitz des Abels und auch in i keineswegs ganz allgemein verbreitet. Bon den Fixsternen bezeichne sie den Sirius, den Gürtel Drions, einige Stellen der Milchstr und manches andere mit eigenen Namen (Mörenh. Forster a. D.), so auch die Zwillinge, welche auch bei ihnen Zwillinge hies (Mörenhout 2, 210). Ferner hatten sie dunkele Sagen von & finsterungen der Sonne (eb. 181). Auch die Neuseeländer hatten ä liche Kenntnisse, benutten sie aber meift nur zu aftrologischen Zwei (Pidering 81; Nicholas 31). An astrologischen Aberglan fehlte es natürlich auch auf Tahiti nicht; die drei Nächte nach t Bollmond galten als befonders angenehm für die Geifter,\*) we' deßhalb in ihnen zahlreich umhermanderten; doch auch als den Die besonders günstig (Ellis 1, 88). Db es hiermit zusammenhä daß in Hawaii in jedem Monat viermal einige Nächte heilig (ta waren (Jarves 75)? Kometen kannte man wohl: Tupaya rief,

<sup>\*)</sup> Dies erinnert an den oben erwähnten Glauben der Tokelau-Insiner nach welchem der Mond die Speise der Geister ist (5. B. 2, 197).

a von Cooks Schiff einen erblickte: "nun werden die Einwohner von Borabora die von Raiatea angreifen und diese werden in die Berge stückten" (Cook 1. R. 2, 278). Sie wußten, daß Kometen erst nach wielen Jahren wieder erschienen (Bougainville 192). Sternschnup. pm galten als unheilverfündende Genien (eb). Als Wetterbeobachter veren sie ansgezeichnet (Cool 1. R. 2, 224). In Reuseeland kannte mm 8 himmelegegenden (Dieffen b. 2, 121 f.), und so auch soust; werall benannte man verschiedene Winde, welche die Tahitier in Höhlen im fernen Westen und Often eingeschlossen bachten (Thermann m Bennet 1, 288). Roch genauer aber beobachteten sie die irdi-16 Ratur. Es ist eine höchst beachtenswerthe Erscheinung, daß die Moris 3. B. nicht nur die genaueste Kenntnig ihres eigenen Landes sondern jedes Thier, auch das Meinste Insett, jede Pflanze, ja selbst bie berschiedenen Arten des Gesteines mit besonderen Ramen bezeichwirn (hoch ftetter 203, 468). Gang Gleiches aber wird von den Wrigen Polynesiern berichtet. Daher vermochten sie es, genaue Karihrer Länder, ihrer Inselgruppe und weiterer Districte aufzuzeich. nen. Das berühmteste Beispiel ist die Karte des Tupana, welche die Markesas, die Australinseln, Fidschi, Tonga und Rotuma umfaßt. Bon speziellster Localkeuntniß zeugen die Karten, welche von Reuseeländern entworfen sich bei Shortland 80 und 205 finden; auch Collins 522 gibt eine Karte von Neuseeland, welche ein Eingebomer entwarf (vergl. Dochftetter 204) und diefelbe Fertigleit findet 14 überall, stets aber nur bei dem Adel und natürlich auch hier nur bei begabteren Individuen.

Die Tahitier konnten meistens unr bis 10 zählen und zwar stets an den Fingern; dis 200 zählten nur solche, welche besonders untersichtet waren. Diesen Unterricht gaben einzelne Lehrer die man hoch drie und die dem Adel angehörten; sie überlieserten zugleich auch die segraphischen, astronomischen n. s. w. Kenntnisse (Forster Bem. 459). Sie rechneten, indem sie kleine Stücke eines Koloszweiges für jedes Ichend abbrachen, jedes Hundert aber durch ein größeres Holzstück abschend (Lutteroth 4). Auf den Sandwichinseln diente früher ine lange Schunr mit verschiedenen Schleisen und Büscheln den Einschmern der Abgaben als Register (Thermann und Bennet 1, 455), ähnlich wie den Pernanern ihre Knotenschnüre als Gedächtnischies dienten. Bemerkenswerth ist noch, daß die Polynester hänsig

namentlich kleinere Gegenstände, Früchte, Fische u. s. w. paarwe zählten, ja auf Hawaii, Nenseeland und z. Th. auf Rukuhiva (v man z. B. Brodfrucht nie anders zählte) war eine quaternäre Zilung ganz gewöhnlich; man zählte bis 40, bann wieder bis 40 u so bis 10 mal 40; man hatte besondere Worte für 4, 40, 400, 40C 40,000, 400,000 (Hale 246—250; Zeitschrift für Erdkunde 7, 81 nach Clark). Auch hatte man für verschiedene Gegenstände verschiede Ausdrücke für ein und dieselbe höhere Zahl, z. B. hawaiisch iato, t nahá' ta'au für 40, doch brauchte man iato nur von Tapastücken, ta'nur von Fischen, dagegen tanahá, allgemein (Hale 250). Aehnliches sinl sich überall; es beweist wie die Polynesier den Zahlbegriff nicht in völlig Abstraction gesaßt haben. Doch treiben die Hawaiier jest die Mathen til vorzugsweise gern (Picker in g mem. 210; Cheever 60). Berechnus des eigenen Alters war ihnen fremd (Chamissolse).

Der Sandel der Polynesier mar verhältnigmäßig nicht bebe tend entwickelt; ein allgemeines Werthobject, ein Geld hatte man nie und aller Waarenverkehr geschah durch Tausch. Allein dies lag n in den äußeren Umständen Polynesiens, welche eine wirkliche Entwid lung des Handels ganz unmöglich machten. Nur in Samaii wu den Märkte an bestimmten Orten und Tagen gehalten, wo Zeug (Tape Lebensmittel n. dergl. nach bestimmter Ordnung ausgeboten wurde Bestimmte Schiederichter, welche eine Abgabe für ihre Mühverwaltm empfingen, schlichteten etwa vorkommenden Streit. Jeder der sich a Markt betheiligte mußte einen Zoll geben (Jarves 68). ben denn auch die Sandwichinfulaner später, als durch die Europä ein Umschwung in die Berhältnisse kam, sich vor allen Dingen a treffliche Handelsunternehmer gezeigt; schon unter Tamehameha fuhr sie häufig nach der Nordwestfüste von Amerika, wo sich gar manch ein bedeutendes Bermögen erworben hat; ja sie wollten einen Sant nach China eröffnen (Turnbull 160; 165), so wie sie mit den E ropäern gemeinschaftlich gar manches Unternehmen ausgeführt habe And die Deufeelander leiften jest Bedeutendes; Sandelstaraman durchziehen zu festen Zeiten das Land und der Umsatz sowie der Erwe ber Einzelnen ift groß (Hochstetter 125). Bon Samoa und ander Inseln wird ein Gleiches berichtet (Turner 271); und wenn Tahiti bi zurüchleibt, so ist dies nur eine Folge der französischen Unterdrückun Auch was die Polynesier in den Rünft en geleiftet hatten ift na

einer Seite nicht unbedeutend — um fo schwächer freilich nach andes ren. Zu letzteren gehört die bildende Kunst, welche nur durch jene Sonitereien vertreten ift, die wir schon erwähnten. Rähne, die Hauspfoften und Hausgiebel, die Waffen, die Geräthe, z. B. kleine Raftchen md Laden verzierte man mit ihnen oft aufs kunstreichste und wirklich eschmackvoll. Auch die arabeskenartigen Muster welche sie häufig als Somud anbringen und mit denen sie ihren eigenen Leib zeichnen find oft geschmacooll genug, wie sie benn bisweilen an mittelalterliche eurodische Arbeiten erinnern. Ihre Götterbilder sind freilich immer mißgestaltet und frazenhaft, aber mit Absicht, wahrscheinlich aus religiös. conservativen Gründen so gebildet. Doch auch diese Fraten erinnern oft an mittelalterliche Schnitzereien. Auch waren sie im Stande beffere sa verhältnißmäßig gute menschliche Figuren zu schnitzen, wovon z. B. Cook 3. R. 3, 444 ein Beispiel gibt. Fast noch weniger leisten sie m der Musik, bei welcher sie sich dreier Instrumente bedienen, der Trommel, der Flöte und der Muscheltrompete, letzterer aber fast nur # Signalen. Daher darf man sie hier füglich gar nicht auführen, ebensowenig wie das lange Holzstück welches zu Neuseeland in den Pahs (Festungen) der Eingeborenen hing und durch seinen dumpfen weitschallenden Tou die Ankunft von Feinden anzeigte (Dieffenbach 2, 132). Die Flöte, welche man nur auf Samoa (Turner 210) und den Sandwichinseln nicht kaunte (King bei Cook 3. R. 3, 438) war aus Bambusrohr, nur auf Neuseeland aus Knochen verfertigt (Polad narr. 1, 184) und entweder einfach oder doppelt, meist mit vieren, seltener (Tahiti) mit zweien und noch seltener (Tonga Mariuer 2, 322; Labillardiere 2, 152) mit seche Löchern versehen. In Ton, der gewöhnliche Begleiter von Tanz und Gesang, war sanft md tonnte, indem man ein zusammengerolltes Blatt in die Röhre des Instruments setzte, gestimmt werden. Die Flöte wurde mit der Nase geblasen, indem man mit dem linken Nasenloch blies, und das rechte Phielt, in Tonga aber das rechte zum Blasen brauchte und das linke phielt (Mariner 2, 322; Cook 3. R. 2, 104; Tahiti Ellis 1 197 f.; Coot 1. R. 2, 98: Reufeeland Polad narr. 1, 184; Dieffenbach 2, 57 f.; Markesas Mathias G\*\*\* 187; Melville 2, 190). Eine Pansflöte, welche aus verschieden langen Rohrstücken bestand, die aber nicht nach Länge und Kürze, sondern beliebig geordnet weren, erwähnt Forster (Reise 2, 94; Abbild. 75) von Tonga.

Die Trommeln fehlten nirgends. Man hatte fie in verschiedener Groß alle aber waren ans einem Stud Holz, welches man ausgehöhlt m oben mit einem Stud Baifischhaut überspannt hatte. Das Bolg w meist mit Schnitzereien verziert und oft bei der Breite von nur eine Fuß 8 Fuß lang, doch oft auch breiter und kürzer. Größere Tres meln wurden mit 2 Holzstüden, kleinere mit beu Fingern gefchlage Der Ton war dumpf und wahrhaft furchtbar muß ber Schall b großen Opfertrommel zu Tahiti gewesen sein, welche oft wenn ma ein Menschenopfer brauchte um Mitternacht von den Bergen wiebe hallend dem Bolke Angst und Schrecken bereitete. Die Trommel brauchte man bei allen Gelegenheiten, bei Opfern, im Kriege, bei Ten und Spiel, beim Gefang und in Tonga wurden fle, ba fle nicht leid zu spielen waren, von den vornehmen Bauptlingen und namentlich ban von ihnen geschlagen, wenn ein anderer Vornehmer fich den fie begleiteten, betheiligte (Tahiti Ellis 1, 194 f.; Morenbon 1, 134; Paumotu Mörenh. 1, 109; 95 f.; Markfas Melvill 2, 76; Mathias G\*\*\* 187; Tonga Mariner 2, 317 f.; Sams Turner 210). Man hatte zu Samoa auch überfpannte Bambu röhre von 4' an wie eine Pausflöte unter einander verbunden, welch nian schling und badurch verschiedene Tone hervorbrachte, oder wie am in Tonga Bambusstuden von verschiedener Länge, oben offen und unte mit weichem Holz geschloffen, die man zu gleichem Zweck auf die Erde aufstieß (Turner 210; Mariner 1, 187). Ein ähnliche Rohr, oben offen und lang aufgeschlitt, wurde in Tahiti auf be Erbe liegend mit Stöden geschlagen, wodurch ein lauter aber wiber licher Ton erzeugt wurde (Ellis 1, 197). Aehnlich schlugen di Markefaner und Tonganer zur Begleitung ihrer Lieber Solgftude taktmäßig an einander (Melville 2, 188; Mathias G\*\*\* 187 Mariner 1, 137). Anch Bändeflatschen biente als rhythmische 😂 gleitung (Krufenstern 1, 197; Turner 210). Trommeln un Floten gemeinschaftlich begleiteten oft ben Gefang (Coof 1. R. 1 147), ja Cook schildert uns ein ganzes Orchester tonganischer Mustl 5 Männer fliegen jene hohlen Rohre auf ben Boben, andere foluge die Holzsteden und alle diese sowohl wie noch andere sangen, - un die Wirkung dieser Musik war mächtig und bezaubernd auch für eurs päische Ohren (3. R. 1, 281). Freilich sollen auch nach Burne und Philips (eb. 8, 438 Anm.) die tonganischen Musiker ibr

Stüde welche sie aufführen wollen erst vorher durchproben und lernen. Ihr Gefang war eintönig und bewegte sich nur zwischen wenigen Tömen So schildert z. B. Melville den allabendlichen Gesang der Hausbewohner des Taipithales, welcher 1-2 Stunden dauerte und Langs. dorff (1, 139) gibt Gefänge von Nutuhiva, deren Weisen sich zwiihen e-g bewegen. Lay (225) erwähnt 2 Lieder der Gesellschafts infeln, welche sich innerhalb einer Quarte bewegten in den Tönen c, cis, d, e, f, wie denn auch Turnbull 75 nur 4 Tone in Tahiti hörte. Melodien und Gefänge von Samoa gibt Wilkes 2, 77; 135; 145; von Tonga 3, 20 und Mariner 2, 324. Auf Hawaii sang men wie Capitain Burney, der Sohn des bekannten Musikhistorikers brichtet, einförmige (so auch Chamisso 152) Lieder mehrstimmig (Cook 3. R. 3, 438) und auch dieser Gesang wird gerühmt. Turnbull rühmt auch den tahitischen Gesang und zwar als höchst mannigfeltig, harmouisch und streng im Takt; wie man denn bei einem Chor von 90-100 Frauen oder 50 Burschen nur einen Menschen zu höm glaubte (208). Der neuseeländische Gesang machte auf Cook (1. R. 3, 28 f.) einen feierlichen Eindruck und ebenso fagt Dieffenbech (2, 57) daß er sich in tiefliegenden, einfachen, aber angenehmen Melodieen bewegte. Nach Davies in einer gelehrten Abhandlung bei Grey Appendix 321 ist der Maorigefang gebunden, aber vielfach mit Bierteltonen, wie aller Naturgesang, gemischt. Takt ober Rhythme sehlte; der Sänger hielt beliebig bald bei dem einen, bald bei dem andern Wort an (eb. 326). Die sehr interessanten Notenbeispiele, die er, die Bierteltone mit bezeichnend, gibt, enthalten zwar manches thibmische und melodiöse Element, sind aber für europäische Ohren verig genießbar. Auffallend ist ihre sehr tiefe Lage. Wenn Davies biefen Maorigesang nach manchen Seiten mit dem altgriechischen verskicht, so hat er gewiß sehr recht. Doch singen die Maoris bei allen Belegenheiten, beim Spiel, bei der Arbeit, dem Rudern, beim Auszug zum Krieg, beim Tanz, auch ohne besondere Beranlassung um jum Bergnügen, und zu letterer Art muß man die Wechselgefinge zwischen einem Einzelnen und dem Chor, welche öfters ausgeführt wurden (Shortland a, 139; Dieffenbach 2, 57; Davies bei Grey 332), rechnen. Alle diese Gefänge, bei der Arbeit, dem Rudern, jum Tanze u. f. w. hatten ihre besonderen Weisen (Taylor 148 f.). Diese Gesangsluft theilten alle Polynesier, und man kann

daher, was Hale 151) von Fakaafo sagt, auf alle anwenden, da jede Regung ihnen sofort zu Gesang wurde. Doch haben wir aus minder günstige Urtheile. Bennet (a) tadelt den polynesischen Ge fang gar fehr wegen seines nafalen Klanges; Krufenstern (1, 197 nennt den der Markesaner geradezu Geheul. Wir thun also wot nicht Unrecht, wenn wir so über die polynesische Musik urtheilen : de Gefang, unentwidelt, nur wenige und stets sehr nahe neben einandersu gende Tone umfassend, wurde auf den verschiedenen Inseln mehr ode weniger roh vorgetragen, machte aber oft eben durch seine Ginfachte und Langsamkeit sowie durch die Tiefe der Lage, die Reinheit der 31 tonation einen nicht ichlechten Ginbrud; ihre Inftrumentalmufit ift gar roh nud eigentlich gleich null. Allein dennoch muffen wir ben Poly nefiern auch in musikalischer Beziehung tüchtige Aulagen zugesteben denn gehörte icon etwas dazu, daß Inftrumente bisweilen durchau nicht störend klangen für ein europäisches Ohr, so spricht noch mehr bafü daß ihr Gesang meistentheils rein und öfter sogar nicht ohne Aumuth b funden wurden, auch von Reisenden, denen man ein musikalisches Urthe zutrauen darf.

Tänze gehören ebeuso wesentlich jum Leben ber Polynesier al Gefänge und auf allen Inseln vertanzte man oft ganze Rächte, w mentlich wenn der Mond schien. Bäufig tanzten die Männer alleis häufig auch die Frauen, oft beide Geschlechter in Gemeinschaft, dan aber abgesondert in Reihen gegeneinander. Fast immer sind die Tan Maffentänze, zwischen welchen sich der Solotanz einzelner nur selte einschiebt; doch waren auch Solotänze gebräuchlich. Der Tanz selb bestand meist in einem Bupfen und Biegen auf einer Stelle, wob man die Arme erhob und die Finger in eine zitternde Bewegung setzt (Arusenstern 1, 197; Melville 2, 46 f.; Mariner 2, 382 Turner 210; Forfter Bem. 415; Berven Coot 3. R. 1, 207] Diese Bewegungen waren keineswegs ohne Grazie (Cook 3. R. 1 281), ja Chamiffo 152 schildert einen hawaiischen Tanz als seh schön, wie denn auch Jarves die Tänze der hamaiischen Jugen anmuthig nennt; allein meift waren die Bewegungen (und fo fa immer gegen das Ende der Tänze) übertrieben, verzerrt und daburt entweder lächerlich oder unangenehm (Jarves eb. Coof 3. R. 8 316). Natürlich gab es verschiedene Arten von Tänzen, wie dem 3. B. die Waffentanze der Männer besonders genannt werden muffe

(Coot eb.; Savage Erstine 29); auf Tahiti führten bei großen Festen ganze Schaaren Fechtspiele auf (Mörenhout 2, 140; 1, 141), welche sicher hierher gehören; ebenso in Tonga (Cook 3. R. 1, 343 f.); in Neuseeland begannen und beendeten solche Tänze in sonderbaren und wilden Berzerrungen bestehend jeden Krieg und solche Berzerrungen namentlich des Gesichtes waren überall häufig und überall bewundert (Dieffenbach 2, 56; Cook 1. R. 3, 58). Auf Tonga gab es Nacht= und Tagtänze, ferner Rudertänze, bei welchen jeder Mittanzende ein Ruder in der Hand hielt und die von Riva nach Tonga gekommen sein sollen (Mariner 2, 332; Cook 3. R. 1, 279). Auch obscöne Tänze waren vielfach verbreitet, doch weren fie in derbster Form verhältnismäßig selten (Samoa Turner 211; Reuseel. Taylor 155; Tahiti Mörenhout 2, 128; Paumotu Arbousset 290). Die Weiber tanzten häufig auch allein und auch sie ganze Rächte hindurch (Cook 3. R. 1, 338). — Die Tänzer hatten meift eine eigenthümliche Tracht, und wenn Blumenkränze, namentlich bei den Tänzerinnen, sowie Kopfput und Halsbänder von geflochtenem Menschenhaar sich von selbst verstehen, so verdient es Erwähnung, daß bie Tänzer auf Hawaii um Hands und Fußgelenke Flechtwerk, reichs lich mit Zähnen besetzt (Cook 3. R. 3, 316; Jarves 65), Tahiti eine 4' hohe Mütze trugen, die wie ein Korb geflochten und gleichfalls mit Federn und Zähnen geschmückt war (Cook 1. R. 2, 260). Die Tracht der tahitischen Solotänzerinnen, welche je nach dem Lanze verschieden waren, ist aus den freilich idealisirten Abbildungen in Cooks erster Reise (2, 260) allgemein bekannt.

Ursprünglich war der Tanz eine religiöse Ceremonie (3 ar. des 65) und sehlte daher auch bei größeren Festen nie, und die Aresis, eine religiöse Genossenschaft in Tahiti, durchzogen fortwährend die Inseln, um Tänze, die nur sie tanzen konnten und dursten, und welche sehr häusig Kämpse und andere Erlebnisse der Götter darstellten, aufzusühren (Mörenhout 2, 130). Aber dieser religiöse Charakter war nach und nach zurückzetreten; die Tänze waren nur noch Bersmügungsmittel und so auch meist die der Areois. Aus diesen religiösen Darstellungen hatten sich nun mimische Tänze entwickelt, theils kusser, theils komischer und bisweilen höchst obscöner Art, welche lettere Mören hout mythologisch deuten will (2, 128; 131). Die kunischen Tänze waren nicht ohne Interesse; so sah Banks (Cooksmit, Austpropologie. Er Bd.

1. R. 265) von einer Gesellschaft Areois eine Darstellung, in welch die Aufführenden, lauter Männer, in zwei Parteien getheilt ware deren eine, braun gekleidet, den Herrn und die Diener, die ander in weißen Gewändern Diebe darstellten. Der Herr gab den Diener einen Fleischkorb zur Bewahrung, welchen die Diebe mit mannigfach List zu stehlen suchten, jene aber im Tanze auf die verschiedenste Wei vertheidigten, bis sie schläfrig wurden, sich um den Korb setzten w einschliefen; nun hoben die Diebe die Schlafenden auf und trugen de Korb davon, das Erwachen der Eigenthümer und ihr Suchen na dem Korb endete die gewiß nicht schlecht erfundene Pantomime. Do wurde diefelbe oder andere ähnliche Darstellungen auch mit dem Schlu gegeben, daß die Eigenthümer bei ihrer Berfolgung die Diebe erhafche derb abprügeln. Solche balletartigen Aufführungen wechselte mit Solotänzen der Weiber jener Areoigesellschaften ab. Der Solotar einer Paumotuanerin (Messag. de Tahiti Jul. 1864, Arbouss. 358 f stellte die Sehnsucht nach dem fernen Geliebten, den Entschluß ihr zu folgen und die Freude des Wiedersehens dar, unter Begleitun eines schönen Liedes gleichen Inhalts.

Anhangsweise mag hier erwähnt werden, daß die Markefane (Coulter 178) eine ausgebildete Zeichensprache besaßen. Nachrichte in die Ferne, welche rasch verbreitet werden sollten, theilten sie dur eine Art Vocaltelegraphen mit, indem einer das Mitzutheilende sat ausrief, ein anderer in der Ferne den Anf aufnahm und weiterris (Melville 1, 144), ganz ähnlich also wie nach Cäsar (de bell gallico 7, 3) die alten Kelten versuhren. Auf Tahiti (Therman und Bennet 1, 541) dienten Plumen, wie so vielsach im Morger und daher im Abendlande zur Verständigung für Liebende, und wan dernde Maoris pslegen auf die Blätter der am Wege wachsenden Pfor miumbüsche Nachrichten, Lieder, Grüße an andere Wanderer u. dergl zu schreiben und dann den Busch zusammen zu binden. Andere welch des Weges ziehen, sehen die zusammengebundenen Blätter, öffnen si und lesen das Geschriebene (Hochstet eter 132).

Gehen wir nun zur Poesie der Polynesier über, so haben wi lyrische, epische und sogar dramatische Leistungen zu besprechen. Wi beginnen mit der lyrischen Poesie, nicht weil diese die älteste ist, dem auch hier hat wie überall sich aus den ersten epischlyrischen Ansätzer menschlicher Dichtung zunächst das Epos entwickelt, sondern weil die

knit das ganze Leben dieser Bölker begleitet und umgibt und daher jeder Beobachter derfelben, sei er Reisender, sei er gelehrter Forscher, zmächst mit ihr bekannt wird. Bei seinem ersten Eintritt in das Ecen wird das Rind von Poesie empfangen, denn die Mütter haben hübsche herzliche Wiegen- und Schlaflieder (Dieffenb. 1, 26 von Reuseel.); alle ihre Spiele sind von Liedern, die sie ähnlich wie unsen Linder ihre Rinderliedchen dazu singen, begleitet (Dieffenb. 1, 262—3; Shortland a 137). Aber auch die Arbeit der Männer ift stets durch Lieder erleichtert und erheitert, man hatte auf Tahiti 3 B. Gefänge für die Erbauung eines Hauses, das Fällen eines Baumes, das Herablassen eines Kahnes ins Meer u. s. w. (Ellis 1, 200) und ganz ebenso auf Neuseeland Lieder beim Pflanzen, beim Lastragen, beim Rudern, kurz bei allen und jeglichen Beschäftigungen. Beim Lasttragen und Rudern sang ein Vorsänger eine kurze Zeile vor, die Arbeitenden sangen dann nach dem Tempo ihrer Arbeit eine tuze Antwort (Dieffenb. a. a. D.; Shortland a 139 f.). Es berkeht sich nach alle diesem von selbst, daß die gewaltigste Arbeit der Wänner, der Krieg, gleichfalls von Gefängen begleitet mar. Vor Begim der Schlachten setzte man sich durch Lieder in die nöthige Stimmung, ja oft geradezu in die wildeste Wuth und Leidenschaft. Rache feuerte man sich durch ähnliche Gefänge an (Forster Bem. 412; Chortland a 150 f.); Ellis gibt ein längeres Beispiel von Tahiti (1, 200 f.), und es läßt sich nicht verkennen, daß sie mit außerordentlis om Kraft, in strömender Fülle von Bildern und Worten und wirklich murißend verfaßt sind. Auch spöttische und neckische Gedichte, oft freilich manständig genug, waren über den ganzen Archipel verbreitet (Neu-M. Thom f. 1, 164; Baker transact. ethnol. soc. N. S. 1, 48; Samoa Erstine 75; Tonga Mar. 2, 337; Paum. Arbouss. 357). Sie hatten eine solche Bedeutung, daß es bisweilen über sie zum Krieg Che wir nun über die zahlreichste Klasse der polynesischen Lyrik, über die ethischen und erotischen Gedichte sprechen, ist es nöthig einen Blid auf die metrische Form und die Vortragsweise der Lieder zu meifen. Sehr häufig finden wir in ihnen gar keine metrische Form mb keinen anderen als den gewöhnlichen Rhythmus der Sprache: sie mterscheiden sich dann von der Prosa nur durch Freiheiten in der Bortbildung, durch Ellipsen, sprungartigen Gang der Gedanken, durch lettene Worte und Formen. Nach Parkins (387) bildet der Athem

das Maaß der hawaiischen Poesie: jede Zeile umfaßt nach ihm viel Worte, als sich bequem in einem Athem aussprechen laffen; w auf das oben Gesagte hinauskommt. Oft aber zeigt sich in den G dichten ein gewisser Parallelismus der Gedanken, der mehr ober u niger streng durchgeführt mar (Baker a. a. D. 47 von Reuseelan vergl. das gleich folgende tonganische Gedicht). In Tonga indeß, t auf die meisten Lieder zwar die obige Schilderung paßt, gab es ei zelne, welche mit Rhythmus und Reim versehen waren (Mariner 332 f.), auf Neuseeland eine ganze Klasse mit festem Merrum, welch freilich für jeden Sat besonders gestaltet war (Shortland a 156 Wichtig war auch der Unterschied, daß die einen Lieder mit Tanzl gleitung (welche bisweilen unanständig war), die anderen ohne diesel gesungen wurden. Die Tanzbegleitung war eine doppelte: entweb war der Tanz die Hauptsache und das Lied, die Musik secundirte m oder das Lied stand an erster Stelle und die Tanzbewegungen, well dann meist im Siten ausgeführt wurden und nur in Bewegungen d Oberkörpers, der Arme und Finger bestanden, waren untergeordn Diese beiden Arten unterschieden sich auch durch die Musik von einande Gefungen wurden alle polynesischen Gedichte; die mit Tanz aber hatti eine mehr rasche heitere, die anderen eine ernstere langfamere Singweis

Wie nun die Kinder-, die Arbeits-, die Kriegslieder als bestimm Gattungen der Poesie angesehen werden und daher ihre besonden Namen hatten, so zerfällt auch die erotischsethische Poesse in zwei Alasse die Lieder, welche man bilden auf Neuseeland Hal nennt, turze Strophen, die Abends von den festlich geputten Jüng lingen oder Mädchen, welche sich zusammen vergnügen wollen, abwed felnd gesungen werden, indem der Chor der übrigen einen Refrai singt von Silben ohne Bedeutung, ja oft nur von unartikulirte heftig hervorgestoßenen Gutturaltönen und den Gesang mit jenen Tan bewegungen begleitet. Der Inhalt ist meist erotisch, oft sehr leider schaftlich; doch singt man auch Spottgedichte in dieser Form. zweite Klasse unifaßt die Iprischen Gedichte, welche ohne Tanzbegleitung in ernsterer Melodie und festem Metrum von einer oder mehrere Stimmen gefungen werden. Gie beißen auf Neuseeland Baiata un drücken ernstere Empfindungen oft moralischer Art, Betrachtungen Freundschafts-, auch wohl Liebesgedanken aus, letztere aber immer i ruhigerer ernsterer Weise (Shortland a, 146 f.; 156 s.). In Ton

ga scheibet man von gewöhnlichen Liebern Lieber in der Nivas und in der Samoaweise ab, welche letztere den Hakas der Neuseeländer, erstere den Baiatas etwa gleichsteht (Mariner 2, 332 f.). Eine besondere Unterabtheilung, welche man auf Neuseeland zu den Waiatas rechnet, (Shortland a, 156 f.) sind die Tangi, die Klages oder Trauerlies der, welche theils beim Abschied von geliebten Personen oder bei ihrem Tod oder soust bei traurigen Beranlassungen gedichtet und gesungen werden. Auch der Noth des Baterlandes galten sie bisweilen (Baster transact. othnol. soc. N. S. 1, 48; Beispiele von Neuseel. bei Shortl. a. a. D.; Davis; Hochstetter 520 f.; von Hawaii Ellis 4, 178; Tahiti 1, 199). Sie sind oft von großer Innigskit und Bartheit, oft von großer Heftigkeit und Leidenschaftlichseit und gehören jedensalls zu den schönsten Blüthen der polynesischen Boesie (Byl serner Thoms. 1, 164 f.; Tayl. 126 f. Paum. Arbouss. 353).

Die Dichter schätzte man hoch; auch Dichterinnen sinden sich in Renseeland (Hochsteter 508 f.) und überall gab es einzelne nam, haste Dichter, die man hoch ehrte, auch wenn sie von niederem Stande waren. Auf Tonga zogen sie sich um ihre Gedichte zu machen, oft in die einsamsten und schönsten Gegenden (für deren Reize sie sehr empfänglich sind) zurück und mit dem Gedicht schusen sie zugleich die Singweise desselben (Mar. 2, 336; Jarves 61). Mariner nennt zwei Dichter mit Ramen, deren einer nur scherzhafte, der andere nur ernstere Poesien dichtete – die also beide einen freiwillig abgeschlossenen Dichterberuf hatten.

Als Beispiel wollen wir zunächst ein Lied von Tonga, wo Liebe und Krieg selten, Naturschilderungen und moralische Reslexionen häusig den Inhalt der Poesie bilden (Mariner 1, 293), in der Nivaweise, welches Mariner (2, 378 f.) mittheilt, hier einrücken und zwar in humboldts Uebersetzung (3, 457).

- 1) Wir faßen plaudernd über Wawau Tua Liku, da sprachen pu uns die Weiber:
- 2) Laßt uns wandern nach Liku, den Untergang der Sonne zu schauen; lasset uns auf das Zwitschern der Bögel horchen und die Alage der Turteltaube.
- 3) Wir wollen Blumenkränze pflücken am Abhange bei Matato. Wir wollen bleiben und vertheilen die uns von Liku One gebrachten Lebensmittel.
  - 4) Wir wollen baden im Meer, dann uns waschen im

ßen Wasser Wan Atas, salben mit wohlriechendem Del; wir · Kränze flechten und die Blumen winden, die wir pflückten von W

- 5) Stehend innbeweglich am Abhang bei Ana Manu 'wir athemlos hinunter in die Ferne des Meeres in der Tiefe.
- 6) Wie unser Gemüth sinnet, rauschet von den Toabäumen in den Ebenen des Inlands der mächtige Wi uns her.
- 7) Mein Gemüth erweitert sich, wie ich schaue die Bro in der Tiefe die sinnlos strebende zu durchbrechen den festen F
- 8) D wie glücklich ist unser Weilen hier gegen unser! auf Mua.
- 9) Es ist Abend, lasset uns gehn zum Orte. Horch! e her von den Sängern! Bereiten sie einen Tanz, zu begehen die auf dem Grabplatz zu Tanea?
  - 10) Dahin laffet uns wandern.
- 11) Sollten wir nicht gedenken unseres früheren Zustande der Krieg noch nicht zerrissen hatte unser Land?
- 12) Wehe! ein furchtbar Ding ist der Krieg. Schaue Wüst ist das Land und getödtet grausam der Menschen Menge.
- 13) Wohnsitzlos sind die Häuptlinge, schleichen nicht mel sam beim Mondlicht zu ihren Geliebten.
- 14) Brechet ab euer Sinnen! Es sind Wünsche! In Krunser Land.
- 15) Das Land Fidschi hat hergebracht den Krieg in Land Tonga; nun müssen wir handeln wie sie.
- 16) Lassen wir fahren das schwermüthige Sinnen! Morgen leicht sind wir todt.
- 17) Wir wollen uns bekleiden mit der Tschikula, a die Tapa, die Stirn schmücken mit vollen Jiale-Kränzen un Hals umwinden mit weißen Huniblumen, zu zeigen unsere Sträune.
  - 18) Höret das Preisen des Bolkes.
- 19) Zu Ende gehet der Tanz und sie vertheisen das Malseres Festes. Lasset uns morgen zum Wohnort kehren.
- 20) Die Männer sind begierig auf uns, bitten um unsere menkränze; die Worte ihrer Schmeichelrede lauten also zu uns:
  - 21) Schön sind unsere Frauen von Liku, reizend ist ihr

nengebräunte Haut, ihr Duft gleich dem blumigen Abhang Matalotos und Weibuas; mich verlangt zn gehen nach Liku; morgen, morgen lasset uns wandern dahin.

Humboldt nennt das Gedicht, das so wörtlich als möglich übersset ist, ein höchst liebliches; man wird diesen Ausdruck nicht übertries ben sinden, auch nicht erstaunen, wenn Elis von außerordentlich schösnen Liedern auf Tahiti spricht. Er erzählt von einem Klaggesang auf den Tod eines einzigen Sohnes, welcher schloß (1, 199):

Dicht fallen Regentropfen aufs Antlit ber See,

Richt Regen; Thränen sinds des Dro.

In einer neuseeländischen Sage (Grey a 15) heißen die Thautropfen Thränen des von der Erde gewaltsam getrennten Himmels, die Rebel Seuszer der Erde; man fühlt wie durch jene mythologische Beziehung das tahitische Klaglied erhoben und verklärt wird.

Die Fabeln, welche wir aus Polynesien haben, stammen von Neuseland (Taylor 134) und von Samoa. Die neuseeländischen sind luze Zwiegespräche zwischen einzelnen Thieren, in welchen das denklben Eigenthümliche hervorgehoben, das für sie passende und nicht Pessende ans Licht gestellt wird. Die samoanischen sind ähnlich: doch mählen sie mehr wie unser Thierepos, indem sie die Thiere und Pflanzen allerhand Erlebnisse durchmachen lassen, um einzelne Züge ihrer Natur zu erklären. Eine Moral ist häufig wohl in ihnen enthalten, häufig aber auch nicht. So ruft in einer Maorifabel die Eidechse der Ratte zu, sie sollte zum Fruchtsammeln auf die Bäume mit if steigen, was aber die Ratte ablehnt, denn, so schließt die Fabel (Davis 188), "diese beiden Leute, Ratte und Gidechse, gehören auf bie Erde, es paßte nicht für sie Bäume zu ersteigen; und das soll das Zwiegespräch zeigen." Früher hatte, erzählt eine samoanische Fabel, die Ratte Flügel, die Fledermaus aber keine; die Ratte borgte sie ihr mb bekam sie nicht wieder; welche Fabel geradezu sprichwörtlich geworden ift. Die wilde Banane, lautet eine andere, besiegte die andem Bananenarten: daher trägt sie allein ihre Früchte aufrecht (Tur-Der 251). — Auch Räthsel hatte man in Samoa: ein Mann steht bor der Thür mit einem Bündel auf dem Rücken — gemeint ist die Banane mit ihrer Fruchttranbe. Es steht ein Mann zwischen zwei Befräsigen Fischen: die Zunge zwischen den Zähnen. Bier Brüder sind es, die ihren Bater tragen: der Kopfschemel mit seinen vier Füßen. Ein Mann ruft fortwährend Tag und Nacht: die Brandun Wer verläßt den Wald klein und kommt groß zur Küste? der Ppiermaulbeerbaum, aus dessen Rinde Tapa gemacht wird; u. s. 1. 1 (Turner 216 nach dem samoan. reporter). Hier schließen si enge ihre Sprüchwörter an, welche bisweilen selbst räthselartig - z. B.: "o Sklave eines doppelten Wachsthums, des Ausblühens, d Berblühens", ein Maorisprüchwort bei Shortland a, 181, 8 d Wenschen bezeichnend — oder sabelartig sind — z. B. Grey b, 11 "ein sauler Hund bleibt so dicht beim Feuer liegen, daß ihm d Schwanz andrennt; ebenso machts mancher saule Mensch." Die Reivon Sprüchwörtern serner, welche Grey eb. 11. als Zwiegespräzwischen Hai und Eidechse ansührt, sind geradezu eine Fabel, welche ind zurückseht auf alte Mythologeme: denn im Mythus von der Cschaffung der Welt (bers. a, 1. Erzählung) kommt ganz dasselbe vonur als Zwiegespräch zweier Götter.

Die Gren'sche Sammlung von Maorisprüchwörtern ist ein hod interessantes und äußerst reichhaltiges Buch. Es enthält alle vier 2 ten polynesischer Spruchweisheit: historische oder poetische, d. h. al Gedichten entnommene Sprüche, allgemeine Weisheitslehren und ei Reihe von stehenden Redensarten abergläubischen Inhalts. Eine Rei solcher Sprüche wollen wir hier anführen und zwar zunächst a Taylor (126 ff.), Shortland (a 176) und Hochstetter (518 Die Spinne verbirgt sich im Netz und der Gedanke im Berzen. 3 Hause Muschel, in der Fremde Papagei (der Prophet gilt nichts feinem Baterlande). Die Hand ist flach, ber Schlund tief (von eine der viel ist und wenig arbeitet). Tapferkeit im Krieg hat unsicher Erfolg, aber Fleiß im Landbau hat sicheren Lohn. Der Hund le die Hand, die ihn schlägt; der Mann züchtigt sie. Unfraut jäten schwer. Der Weg nach Hawaiki ist abgeschnitten. Fremde Speise Gaumenkitel; selbsterworbene macht fatt. Die folgenden sind aus Gre S. 3: Der Mensch ist nicht wie ein Tibaum, ber abgehauen, wied aufsproßt), S. 4. Die Gabe ist klein, doch Liebe gab fie. 8: 2001 mal acht ist sechszehn, (wie unser zweimal zwei ist vier). 12, ver 17: Was liegt daran ob er häßlich ist oder nicht? er ist der Sol des großen Fürsten Auripo. 13: Ein feiger Hund nimmt den Schwa zwischen die Beine. 19: Beim Pflanzen sind die Freunde rar; ist t Ernte herein, so kommen sie schaarenweise. 25: Ein Fruchtbaum, d

in einem Misthaufen wächst, gebeiht. 33: Im Frieden sei treu, im Arieg tapfer. 41: Das Holzstück hat den Künstler nichts vorzuschreis ben: er macht daraus was er will. 51: Handle wie ein Mann, nicht thöricht, nicht hartnäckig. 58: Ein Haus voll Leute ist yoll von Mei-Bist du etwa Tawhaki? spöttisch, wie wir den Großmogul Tawhaki ist ein Hauptheld polynesischer Mythologie. Sie sind verschwunden wie der Moa (Dinornis, Palapteryx). Wie der Roa von Luft leben (der Moa stand immer auf einem Bein; er hatte den Schnabel offen, man glaubte er lebe von Luft). 18: Der Koromiko war der Baum, mit dessen Holz man den Moa kochte. 74: der Moa trat den Ratabaum nieder (was in der Jugend verdorben ift, wird ebenso wenig wieder gut, wie ein vom Moa niedergetretener imger Ratabaum). 61: Weiber und Krieg sind die zwei Klippen der Ranner. \*) 67: Kannst du mit einem Stock die Sterne vom Himmel holen? d. h. kannst du einen vornehmen Fürsten gefangen nehmen? Wie auch in der oben erwähnten Höflichkeitssprache die Fürsten md ihr Besitz mit dem Himmel und den himmlischen Erscheinungen identificirt werden und z. B. der Kahn der tahitischen Könige stets "Regenbogen" heißt. Man denke auch daran, daß nach dem Tode die Fürsten sich in Sterne verwandeln. 83: Der großäugige Tangaron sieht dich überall. 91: Eine Menge Sterne stehen am Himmel aber eine sehr kleine Wolke bedeckt viele.

Es ist schwer, sich von diesem höchst interessanten Material zu tremen, und unsere Auswahl beweist schon, daß Greys Sammlung sir den Charakter, die geistige Fähigkeit und die Geschichte der Neusseländer unendlich wichtig ist.

Bon den mythologischen Sprüchen wollen wir nur zwei ansührten Grey S. 43: die Männer sind nach Wiwi und Wawa, d. h. in alle Winde zerstreut. Wiwi und Wawa, welche auch sonst sprüche wörtlich erwähnt werden (z. B. 63; 64) sollen zwei Inseln sein, welche die Borsahren der Maoris vor ihrer Einwanderung nach Neuskeland zu besuchen pslegten. S. 50. Denk, wie es Kona ging, weil sie dem Mond sluchte. Kona (Davis 165) wollte im Mondschein Basser holen: der Mond indeß trat hinter eine Wolke, so daß sie strauchelte. "Bersluchter Mond, rief sie, kannst du nicht scheinen"?

<sup>\*)</sup> So heißt in einem Märchen ber Malgaschen (dieses Werkes 2ter Band 6. 444 A.) die schöne Königstochter Fihali, d. h. Streit.

Darüber wurde der Mond böse, stieg vom Himmel und verfolgte Rasch erstieg sie einen Baum, welcher am Strome wuchs: doch Mond grub ihn aus und nahm ihn sammt der darauf sitzenden & mit sich zum Himmel empor. Noch heute kann man sie im A auf dem Baume sitzen sehen.

Zwischen epischer und lyrischer Poesse stehen die kleinen Straund Lieder, welche die Polynesser auf jedes beliebige Ereigniß simprovisiren, kürzer oder länger, meist aber nur zweizeilig. Diese zen Gedichtchen verbreiten sich ungemein rasch und werden lange sfestgehalten, als historische Ueberlieserung, ja als endgültiger Bifür irgend etwas Geschehenes. So hörte Ellis (1, 203) noch solchen Vers 1822, der während Blighs Ausenthalt entstanden

Solch einer ist ein Dieb und Tarcu ist ein Dieb, Stahl die Boje dem Bligh.

Andere Beispiele stehen bei Cook (1. R. 2, 203) und bei ster (Bemerk. 407), wo ein solches Liedchen, welches die jungen Ichen im Mondschein sangen, lautet:

Das Licht vom Monde, Das Licht hab ich gern.") Und ein anderes ebendaselbst:

> Bielleicht befreundete dieser Mond den Banks, der her zu seinen Freunden kam.

Doch hatte man auch größere Gedichte der Art, wie z. B. Neuseeland die Einführung der Batate (Dieffenb. 2, 47) und liche Ereignisse besungen waren und wie man auf Hawaii eine zweihe solcher historischer Lieder hatte, welche früher im ganzen durch mündliche Ueberlieferung verbreitet waren, jetzt aber durch Regierung der Inseln aufgezeichnet und ausbewahrt sind (Jarves Ein ganz eigenthümliches balladenartiges Gedicht, den Gesang Geistes, der von seiner Reise ins Land der Seligen zu sprechen sight Davis 168 und bei Ellis 4, 282 haben wir einen ähnl hawaiischen Gesang, welcher die Lebens- und Familienschicksale Hawaiers besingt. Er gehört eigentlich schon ganz zu der Gal der Poesie, zu der wir jetzt übergehen, zum Epos.

Die epische Poesie dieser Völker übersieht zwar Meinede (:

<sup>\*)</sup> Forster übersett "das Wölkchen im Monde"; allein sein uwa kaum etwas anderes sein, als tahit. 20 Tag Licht Wolke, nach Hale 20 ursprünglich himmel. Dann aber liegt hier die Bedeutung Licht r

wunderbarer Weise ganz wenn er behauptet, außer ihrer Lyrik hätten ste kine Literatur. Und doch gilt wenn irgendwo so gewiß bei ihnen lessings Ausspruch, daß unter jedem Himmelsstrich Dichter geboren werden. — Zunächst gehören hierher die uralten mythologischen Gedichte, welche auf allen Gruppen verbreitet, zum Theil aber in so als terthümlicher Sprache abgefaßt waren, daß sie nur die Priester und lann diese verstanden. Der Inhalt derselben betraf meistens die Erschaffung der Welt, der Menschen; dann die ältesten Thaten der Götter, ihre Kämpfe, die Einrichtungen, welche sie auf der neubevölkerten Erde trafen — wie z. B. die Areois auf Tahiti (Mörenhout 1, 485 f.) eine Menge bergleichen Lieber hatten, worin die Einrichtung ihrer Gefellschaft durch die Götter erzählt wurde (Neuseeland Diefsenbach 2, 57; Tahiti Mörenhout 1, 419; Tonga Mariner 2, 336). Wir haben im vorigen Band (2, S. 205) Bruchstücke eines solchen Liedes von Tahiti gegeben, welches als Probe dienen mag; die ganze Auffassung ist großartig, ja erhaben. Reste dieser mythologischen Lieber oder wenigstens nahe verwandt mit ihnen sind die Zauberformeln, welche Shortland a 111 f. u. 121 f. von Neuseeland mittheilt, welche ähnlich gewiß überall existirten, gegen Zahnweh, gegen Brand, für guten Wind, für Sieg u. s. w., dann für Neugeborene u. dergl.

An dies mythologischen Lieder schließen sich nun ächt epische Geslänge an, welche die Thaten der Ahnen zum Inhalte hatten (z. B. Gren a. 245). Da diese Gesänge aber in der Form der Prosa sehr nahe standen, so sind sie gar bald in prosaische Erzählungen übergestangen, welche noch heut zu Tage überall in Polynesien erzählt werden.

Die vollständigste Sammlung dieser epischen Erzählungen polymessicher Bölker haben wir aus Neuseeland. Grey hat das Verdienst sie gesammelt zu haben und er war freilich wie kein anderer im Stanste, eine solche Sammlung zu machen; war er doch Gouverneur und hatte er doch bei und trotz seiner Stellung das volle Vertrauen auch der Maoris, daher er denn mehr von diesen heiligen und oft aus resligiöser Schen und Abneigung gegen die Fremden geheim gehaltenen Mythen und Sagen erfuhr, als irgend ein Anderer (Grey a X). Leute aus allen Enden des Landes erzählten ihm, oft der eine von dorther den Ansang, der andere aus ganz anderer Gegend den Schluß derselben Erzählung (IX); sie waren also im ganzen Lande bekannt. Benn nun Grey selber (XI) diese Ueberlieserungen kindisch, ihren

Inhalt absurd nennt, so können wir dies Urtheil unmöglich billigen. Freilich sagt er selbst, daß der poetische Werth dieser Erzählungen nicht unter dem altgermanischer oder altkeltischer stehe; allein man kann mit Jug und Recht behaupten, daß sie ben indischen, ja den altgriechischen Mythen und Sagen inhaltlich vollkommen ebenbürtig sind, und daß man natürlich immer auf polynesischem Boden steht und daß daher manches Rohe, manches Wüste mitunterläuft. Allein man bedenke, wie auch die griechischen, die deutschen Sagen uns in einer Gestalt überliefert sind, wie fie eine spätere verfeinerte Zeit nach mannigfacher Umänderung erzählte. Und wenn sich in den polynesischen Mythen die Blutrache in der ärgsten Gestalt zeigt und selbst Anthropophagie in diesen Sagen vorkommt, so zeigt sich auf der andem Seite als durchaus charakteristisch für die ganze Sammlung die innigste Familienanhänglichkeit: eine geliebte Schwester, Mutter ober auch Gattis zu suchen wird die Erde durchwandert, die Unterwelt durchsucht und selbst der Himmel erstiegen. Ferner zeigt sich darin eine Zartheit und Innigkeit der Empfindung, welche dem besten der Poesie vieler anderes Bölker nichts nachgibt, eine Reinheit und Sicherheit ber Zeichnung, eine Kraft und Größe der Phantasie, die den Leser fortwährend ix reinem poetischem Genuß hält, den einzelne besonders überraschenbe tiefere Anschauungen nur erhöhen. Martins Behauptung, die Boly nester hätten zwar Wit und Nachahmungstalent, aber keine Phantafie (303) wird durch Greys Sammlung, welcher möglichst wortgetrer nacherzählt hat (XI), vollständig widerlegt. In ethnologischer wie ästhetischer Beziehung halten wir diese Erzählungen für unschätzbar und wenn wir ihren hohen Werth hier felbstverständlich nicht erschöpfen können, so mag boch noch gesagt werden, daß sich die Maoris in ihnen als geistig höchst begabt und von großer Gemuthstiefe zeigen; daß sie bei einem Bolke in dieser Abgeschlossenheit und Kümmerlichkeil des Lebens eine geradezu einzige Erscheinung sind, welche nur dadurch sich erklärt, daß einst die Maoris höher standen und ein reicheres Leben hatten als zur Zeit der Entdedung. Diesem unglücklichen Gin fluß, einmal der Naturumgebung, bann aber auch der mangelhaften Entwidlung der Sprache, die sich in der großen Einförmigkeit der Berhältnisse nicht weiter entwickeln konnte, ist es auch zuzuschreiben, daß in Neusceland und überhaupt in Bolynesien tein homer aufgetreten ift, ber die verschiedenen Clemente ber Sage zu einem größeren Epos umschuf: an und

für sich würden sie dazu vollkommen geeignet und bedeutend genug sein. Auch ist zu bedenken, daß bis auf die neueste Zeit dies alles duch mündliche Neberlieserung sich vererbt hat. Und so sagt Ellis (1, 330 f.): "ich habe oft bei Anhörung ihrer Sagen und Mythen gedacht... daß, wenn die Tahitier Schrift gehabt hätten, ihre Mythen ihnen reiches Material zu Legenden geliesert haben würden, welche an Glanz der angewandten Mittel und an Großartigkeit der Aussührung der glänzenden Mythologie der Drientalen sich hätten an die Seite setzen lassen. So roh ihre Sagen auch sind, in den gigantischen Thatten die sie erzählen und in den kühnen und reichen Schilderungen die sie enthalten, weht doch ein Zug von Poesse welcher zeigt, daß dus Bolt keine minder begabte Phantaste besitzt." Der Mangel an Schrift ist nicht die Hauptursache der stehen gebliebenen Entwicklung; aber was Ellis sonst fagt, gilt von allen Polynessern und zwar im reichsken Maasse.

Denn ähnliche ja oft ganz dieselben Erzählungen wie in Neuseeland, wo sie zunächst vor der Weltschöpfung, dann hauptsächlich von der Answanderung aus Hawaisi und den Abenteuern der einzelnen Stammhelden handeln, sinden sich durch ganz Polynesien, ganz besonders reich aber wieder in Tonga und Samoa. Wenigstens sind wir den diesen Inseln durch Mariner, Turner (245), Walpole, Hale u. andere besonders genau unterrichtet. Dieselben Eigenschaften, welche die Poesie der Maoris anszeichnen, sinden sich dort wieder, so daß wir sehen, diese Borzüge sind Eigenthum des ganzen polynesischen Stammes. Seit 2000 Jahren meint Grey XII., welcher Zahlenanstehe wir ohne zu weit zu greisen noch weitere 1000 Jahre ruhig zustlism können, werden diese Wythen auf allen Inseln erzählt, und noch heute haben sie ihre Lebenskraft, ihre rein menschliche Geltung nicht verloren.

Einige solcher Legenden und Sagen muffen wir zum Beleg des Gesagten hersetzen.\*)

Folgenden Tongamythus erzählt Mariner 2, 129—134:

Im Himmel wohnte mit seinen beiden schönen Töchtern der Gott Langi (Himmel). Als dieser einstmals nach Bulotu, dem Wohnsitz der Götterbersammlung berufen war, ließ er seine

<sup>&</sup>quot;) Ein außerordentlich schönes Mädchen der Malgaschen siehe Band 2,

Töchter vor sich kommen und sagte: "ich weiß, daß ihr neugierig se und meine Abwesenheit gern benuten möchtet, um nach Tonga hin zu steigen und dort die schönen Fürsten zu sehen und kennen zu b Thut es nicht, denn es würde die schlimmsten Folgen habe wenn ihr hinginget." Als ihm nun die Töchter versprochen hatt zu bleiben, ging er nach Bulotu. Kaum aber war der Bater w als die Mädchen untereinander sprachen: "wir wollen nach Tonge hen, denn dort erst wird man unfere himmlische Schönheit bewunder Wer aber sieht uns hier im himmel an, wo alle Weiber so ich sind? darum wollen wir nach Tonga gehen." So eilten sie der hinab und als sie die Insel betreten hatten, schmuckten sie sich an herrlichste mit Blumenkränzen: dann gingen sie Arm in Urm dahi wo die Fürsten beim Feste saßen und standen schüchtern von fer Die Jünglinge aber erblickten sie und erstaunt von ihrer göttlich Schönheit sprangen sie auf und "mein ist dies Mädchen" rief b eine, "mein ist es" der andere, und so geriethen sie in heftigen Stre Immer lauter ward das Getümmel ber Zürnenden, so daß es ex lich die Götter in Bulotu hörten. Erzürnt schickten sie den Langi daß er seine Töchter zurückriefe und sie bestrafe und eilend stürm dieser nach Tonga. Doch als er ankam, war die eine Tochter sch todt, der anderen riß er im heftigen Zorne das Haupt ab m warf es ins Meer. Allein dies schwamm weiter und wurde g Schildkröte; daher Schildkröten zu effen ein Frevel gegen die G. ter märe.

Es mag nun eine neuseeländische Erzählung aus Davis (179-187) folgen, welche schon dadurch sehr merkwürdig ist, daß sie nalbekannten indogermanischen Sagen große Aehnlichkeit hat.

> D laß mich weinen! Laß mich aussprechen meine Klagen Um deinen jüngeren Bruder, um Waihuka; Sieh, das Jahr ist lang, o Tuteamoamo — Und dies lange Jahr ist dein.

Die Männer waren geboren, der ältere und der jüngere Br der; aber sie hatten weder Vater noch Mutter, weder Stamm no Wohnort. Der Name des Jüngeren war Waihuka und der Ran des älteren Bruders war Tuteamoamo. Der jüngere Bruder frei ein Weib, Namens Heneitekakara, ein sehr schönes Weib, sehr schi in Wahrheit. Der ältere Bruder wurde neidisch und sagte "me jüngerer Bruder hat dies schöne Weib davon getragen; was muß ich thun, um sie für mich zu gewinnen"?

Der ältere Bruder dachte nach und fand ein Mittel, ben jüngeren Bruder los zu werden, wenn sie zum Fischfang in See führen. Deshalb sagte er zu seinem Bruder: "laß uns zwei ausgehen und Fische fangen", und sein Bruder stimmte zu. Gie ruderten nun weit hinaus, bis die Küste außer Sicht war und sie kein Land mehr sahen. Der jüngere Bruder saß vorn im Schiff, der ältere hinten. Der Ankr war herabgelassen, der Köder befestigt und die Angelschnur ausgeworfen. Sie fischten lange, und jeder fing hundert Fische, lauter Bopnkus. Als ihre Kähne schwer geladen waren, gedachten sie der heimtehr. Der ältere Bruder aber hielt an der Absicht fest die er im herzen sich ausgedacht hatte, seinen Bruder zu tödten und dessen Beib für sich zu nehmen. Der ältere Bruder sagte nun: "zieh ben Anter empor in unser Schiff." "Ich kann nicht, antwortete der jungen Bruder, der Anker ift zu groß". Der ältere Bruder sagte: "zieh ihn dennoch empor." "Ich bring es nicht fertig" sagte der Bruder. Der jüngere Bruder zog an der Leine und machte den Versuch den Anter zu heben, aber er lag unbeweglich am Seegrunde; und er rief and: "ich kann ihn nicht emporbringen, komm du und zieh ihn herans." Der ältere Bruder erwiderte: "tauche doch und mach ihn los." "Tauche du selber" war die Antwort des Bruders. tauche du" sagte der ältere Bruder und ein Streit entstand, wer nach dem Anker tauchen sollte. Zuletzt erreichte der ältere Bruder seinen Bmsch; der jüngere sprang in die See um nach dem Anker zu tauden. Als er im Wasser und nicht mehr sichtbar war für das Auge seines Bruders, schnitt dieser das Ankertau ab und setzte das Segel bei.

Als der Kahn von dem Ankerplatz sich entsernt hatte, tauchte der jüngere Bruder auf und rief: "komm mit dem Kahn zu mir hierher." Da nahm der ältere Bruder die Kleider des jüngeren, warf sie ins Meer und rief: "deine Kleider da brauche doch als Lahn." Der jüngere Bruder rief wieder: "bring den Kahn hierher."
"Rimm dies für den Kahn" sagte der ältere, und warf ihm seine Deden in die See. "D laß mich in den Kahn" rief der jüngere Bruder. Aber der ältere Bruder warf ihm alle seine Habe nach und nach zu und rief: "das soll dein Kahn sein" — die Angelschnur, den Taupstock, das Ander und den Ausleger. Der jüngere Bruder

schwamm nun auf der See und gedachte bei sich wie er entkomme könnte. Er betete zu den Göttern und dann rief er die Bögel a indem er sagte: "o Toroa, bring mich aus Land"; aber der Bog antwortete nicht. Dann sagte er: "o Karoro, bring mich aus Land o Kawau, bring mich aus Land." Aber sie hörten nicht auf ihn.

Dann rief er die Fische des Meeres an und keiner von de Fischen hörte auf ihn außer dem Walfisch, denn der Walfisch we ein Vorfahre von ihm, indem er das heilige Thier Tiniraus, des grißen Fürster dieser Welt war. Kaum hatte er daher gesagt: "o Walfisch bring mich ans Land," so kam der Walfisch herbei, setzte ih auf seinen Rücken und brachte ihn ans Ufer.

Der ältere Bruder segelte vorwärts, bis er ans Land kam mit als er ausstieg, kam die Frau aus ihrem Hause und da sie ihren Mann nicht sah, sagte sie: "wo ist dein jüngerer Bruder"? "Ir einem anderen Kahn" war die Autwort. Die Frau dachte, ihr Man wäre todt; denn plötslich wurde sie so traurig und sie ging in ihr Hand um zu weinen. Abends kam der ältere Bruder an ihre Hausthür und ries: "Heneitekakara, schieb den Riegel von der Thür zurük." Und die Frau antwortete:

D laß mich weinen! Laß mich aussprechen meine Klagen Um deinen jüngeren Bruder, um Waihuka; Sieh das Jahr ist lang, o Tuteamoamo — Und dies lange Jahr ist dein.

Die Frau grub, als sie dies sagte, ein Loch in die Erde um d'entfliehen und sie hatte es schon bis an ihren Gürtel gegraben.

Nach einer Weile rief der ältere Bruder wieder: "Heneitekakara schieb den Riegel von der Thür."

Und die Frau erwiderte:

D laß mich weinen! Laß mich aussprechen meine Klagen Um beinen jüngeren Bruder, um Waihuka, Sieh das Jahr ist lang, o Tuteamoamo — Und dies lange Jahr ist dein.

Die Grube ging ihr nun bis an die Schultern. Nach eint Weile rief er wieder, aber die Frau gab ihm keine Antwort und al er die Thür aufbrach, sieh, da war sie weg.

Als die Frau entflohen mar, irrte sie an der Kufte umber ut

suchte die Leiche oder das Gebein ihres Mannes, denn sie dachte, er wäre todt. Da sah sie einen Albatroß und sagte zu ihm: "hast du irgendwo hier einen verwesenden Körper gesehen?" Der Bogel antwortete: "Nein." Dann sah sie den Kawau, den Karoro und viele andere Bögel und sagte zu ihnen und zu den Fischen des Meeres: "habt ihr irgendwo hier einen verwesenden Körper gesehen?" "Wir haben nichts gesesen" antworteten sie alle. Da sah die Frau einen Walsisch und stagte dasselbe und der Walsisch antwortete: "er ist dort am Land." Da ging die Frau dahin, wohin sie der Walsisch beschieden hatte, und sand ihren Mann daselbst sitzen und sie siel ihm um den Hals und sie weinten mit einander. Als sie ausgehört hatten zu weinen sapte der Mann: "laß uns zu unserem Hause gehen." Sie gingen mihrem Hause und als sie eingetreten waren, weinten sie wieder heimlich, so daß der ältere Bruder ihre Klagen nicht hören konnte.

Dann nahm Waihuka seinen Kamm, kämmte sein Haar und schmudte es mit Federn. Dann nahm er seine besten Kleider, welche er anlegte, ergriff seine beste Lanze und sagte zu seinem Weibe: "schwing ich sie gut?" "Ja", sagte sein Weib. Da legte er die Lanze nieder, whm seine Keule und indem er sie schwang, sagte er: "wie nun, seh ich gut aus?" "Leg diese Wasse weg" war die Antwort. Dann nahm er sein Messer und sagte: "sieh mich an, seh ich damit gut aus"? "Nein, schlecht", sagte die Frau. Da ergriff er wieder seine schwe Lanze, und wie er nur die Erde damit berührte, da regte sich das Eisen und Heneitekakara sagte: "jetzt machst du's recht. Wenn du so thust, so wird dein älterer Bruder dir unterliegen."

Zur Abendzeit, als es kühl wurde, kam Tuteamoamo an die Hausthür und sagte: "Heneitekakara, riezel auf, riegel auf." "Komm herein, Tuteamoamo" sagte Heneitekakara. Tuteamoamo trat hinein, aber sein jüngerer Bruder sprang vor und durchbohrte ihn. So, das ist das Ende.

Die Entstehung des Brodbaumes erzählte man in Tahiti so (Ellis 1, 68 f.): Zur Zeit eines gewissen Königs, da das Volk noch rothe Erde aß, hatte ein Mann und seine Frau einen einzigen Sohn, den sie zärtlich liebten. Der Knabe war zart und schwächlich, und eis Kages sagte der Mann zu seiner Frau: "unser Sohn thut mir leid, er verträgt nicht die rothe Erde zu essen. Ich will sterben und Speise werden für unsern Sohn." Die Frau sagte: "wie willst du Bait, Anthropologie, 6r Bd.

Speise werben?" Er antwortete: "ich will zu meinem Gott beten, er is mächtig und wird mir Kraft geben es zu thun." Alfo ging er bin g seinem Hausgott und trug diesem seine Bitte vor. Er erhielt eine gunftig Antwort und am Abend rief er sein Weib zu fich und sprach: "it werde jetzt sterben; wenn ich todt bin, nimm meinen Leib, zertheil ihn, pflanze mein Haupt an eine Stelle, mein Berz und meinen De gen an eine andere; dann geh ins Haus und warte. Wenn bu bam einen Ton hören wirst, zuerst wie von einem Blatte, dann wie von einer Blume, darauf von einer unreifen Frucht und endlich wie ver einer reifen vollen Frucht, welche zu Boben fällt, so wiffe, daß ich et bin, ber ich Speise geworden bin für unseren Sohn. Bald daren starb er. Gein Weib gehorchte seinen Weisungen, indem fie den De gen, wie er gesagt, beim Hause pflanzte. Nach einer Beile borte fte ein Blatt fallen, bann bie langen Blüthenhüllen, bann eine Meine m reife Frucht, barauf eine ausgewachsene reife. Unterbessen wurde et Tag, sie weckte ihren Sohn, nahm ihn mit hinaus und sie sahen ei nen großen schönen Baum mit breiten, glanzenden Blättern bebedt und beladen mit Brodfrucht. Sie ließ ihn mehrere Früchte fammels die ersten dem Hausgott und dem Könige bringen und keine rothe Ert mehr essen, sondern die Frucht des Baumes, der vor ihnen wucht rösten und effen.

Diese Erzählungen halten die Polynesier, wie ihre gesammten ! terarischen Erzeugnisse, selbst sehr hoch. In ihren Gesprächen komme stets Unspielungen auf dieselben und sprüchwörtliche Redensarten bi aus ihnen genommen sind vor und gar nicht selten führen fie Stelle aus ihnen als Beweis an bei streitigen Punkten, die sofort als strew ger Beweis anerkannt werden (Ellis 1, 203). In einer religiblet Disputation, welche öffentlich zwischen katholischen und protestantischen Missionären abgehalten wurde, um die Neuseeländer selbst über ber Werth der beiden Lehren entscheiden zu lassen, trug der Protestan den Sieg davon, weil er einige Maorisprüchwörter geschickt einzuslech ten verstand (Shortland a, 177). Auch bei Rechtsstreitigkeite machen sie es oft so und Grey (VII) war gerade deßhalb genöthig ein besonderes Augenmerk auf ihre Sagen zu richten und kam so ben sie zu sammeln. — Neben diesen ernsten, epischen Erzählungen pfleg ten und pflegen sie auch sonst sich gern durch Erzählungen zu unter halten, oft aus dem Stegreif, wo sie dann ernftes, ichredliches, tom

sches oft auch nicht sehr dezentes, oft aber auch sehr anmuthiges vorbringen. Sute Erzähler sind sehr beliebt und daher sehr gesucht (Dt ö. renh. 2, 81). Erfinderisch und phantastereich sind sie in hohem Maafe. In Tonga bilden häufig Besuche in Bulotu und Schilderungen ber Götterheimat, oder erdichtete Reisen ins Land der Papalangi, der Europäer, das mit den tollsten Uebertreibungen, aber oft aufs witigste geschildert wird, den Inhalt dieser Erzählungen (Mariner 2, 126; 334). Auch den Europäern erzählten sie, anfangs wohl unbefangen, solche Geschichten, womit sie sich zu unterhalten pflegten; als sie aber sahen, daß jene manches davon für baare Münze nahmen, so reizte, ste das immer mehr, da Andere zu neden ihnen große Freude macht und sie erzählten immer ausschweisendere Dinge. Auf solchen Erzählungen mag denn auch folgende tolle Geschichte beruhen, welche Wilfon zwar zweifelnd, aber nicht ohne frommen Schauder auf Tahiti hörte (292 Anm.): Cook, so erzählte man ihm, hatte einen großen Assen dort zurück gelassen, den man zum Oberhaupte von Attahuru, einem Distritte der Insel, machte und ihm ein Weib nebst dreißig Bedienten und Ueberfluß an allen Dingen gab. Man nannte ihn den großen Menschenhund. Als aber sein Weib ihn eines Tages Fliegen, dies verabscheute Ungeziefer, fangen und fressen sah, da ward ihr Abschen zu groß und sie floh ins Gebirge. Der Affe und seine Diener setzten ihr nach. Allein ein anderer Häuptling begegnete ihnen, und dieser, eifersüchtig auf die Macht des großen Menschenhundes, er-Hlug ihn.

Daß diese Geschichte, welche nach polynesischen Begriffen fast noch mmöglicher ist als nach unseren, nicht wahr ist, braucht nicht erst gesagt werden; aber gerade deshalb mußte sie den Hörern witig vorkom- men und gut erfunden ist sie jedenfalls.

In Tahiti zeigen sich denn auch Spuren dramatischer Compositionen noch neben jenen mimischen Tänzen. Meist sind sie konisch und östers von groteskem Inhalt. So schlug in einem Stück (Forster 409) ein Bater seine Tochter einem Liebhaber ab, das Mädchen aber und der Jüngling begegnen einander in der Nacht, sie entlausen und in Folge davon erscheint die Tochter gar bald kreißend auf dem Theater. Nach allerhand "Gaukeleien" kommt das Kind, ein großer Kerl, zur Welt, der sosort mit Nabelschnur und Mutterkuchen, versolgt von der Hebamme, umberläust, zu besonderer Ergötslichkeit der Zuschauer,

bis denn endlich der Bater, durch den Enkel versöhnt, die Heirath zu gibt. Es scheint nicht, daß Forster etwas hinzugeset hat; die spanischen Berichte von 1775 (Bratring 177) erwähnen ganz ähnlichet indem sie z. B. als Inhalt eines solchen Stückes, die Seschichte eine Tahitierin, deren Mann sehr eisersüchtig ist, angeben. Bieles wird an dem Stegreif aufgeführt (Forster 403), momentane Satire ist gar nich selten (Forster eb.) und es war gewöhnliche Sitte, diese auch rück haltslos über die Häuptlinge zu ergießen (Wilson 480). Nach Msrenhout (1, 134) überwiegt in diesen Vorstellungen mythologische Inhalt, und so sagt auch Forster, daß anf einer anderen Insel be Leichenseiern solche Schauspiele aufgeführt seien; auch hier also ha man denselben Ursprung des Dramas wie überall.

Auch in der neueren Zeit ist die poetische Fähigkeit der Polyne sier nicht erloschen; dieselbe Liederdichtung aus dem Stegreif lebt weiter, Darwins Ankunft auf Tahiti besang ein junges Mädchen in vier improvisirten Strophen, welches die übrigen Mädchen im Chor begleiteten (Darwin 2, 177); Cheever (177) führt ein christliches Se dicht einer hawaiischen Fürstin an und nach Remy ist der Kanaka Davil Malo der Versassen ber Geschichte von Hawaii, welche z. T. im hawaiian spectator, einer hawaiisch und englisch geschriebenen Zeitschrift in ihrer Sprache, den Maori Messenger.

Die Beredtsamkeit der Polynesier ist gleichfalls nicht unbedeuten und wird in Neuseeland durch eine reiche Bilder, und Geberdensprache, welche die Häuptlinge besitzen — denn Beredtsamkeit ist nur di Sache der Häuptlinge — unterstützt. Durch poetische Anspielungen Doppelsinniges, Citate u. s. w. werden die Reden oft dunkel und da her schwer verständlich für Fremde (Shortland 169). Und dod sind jene Anspielungen oft wichtig genug, da sie auch in ihren politischen Anschauungen und Forderungen sehr häusig sich auf ihre alter Sagen und Northen stützen (Greh VII); daher hat sich denn bei den neuseeländischen Reden folgende Form als die gewöhnlichste aller Reden festgesetzt: die Einleitung wird durch Gesänge oder poetische Sitate gebildet, dann solgt die Rede in Prosa, auf diese wieder ein postischer Erguß aus Citaten zusammengesetzt und dann der Schluß.

Auch jetzt noch sind die Maoris tüchtige Redner, daher viele vo ihnen Prediger werden (Hochstetter 510) und die politischen Brief

welche im letten Kriege der Maorianführer Thompson schrieb, waren ebenso beredt als schlagend (eb. 497). Auch auf Tahiti blühte die Beredtsamkeit, wie sie auch auf den Markesas (Mathias G\*\*\* 189) und auf Hawaii (Jarves 61) in hohen Ehren stand und viel geübt wurde; nur hat die neuere Geschichte Tahitis zu ihrer Entwickelung kine Gelegenheit geboten. Doch sind sehr viel Tahitier gleichfalls als Missionsprediger thätig.

In hoher Blüthe dagegen fland die Beredtsamkeit in Tonga und Samoa. Mariner erzählt, daß König Finau, als er der Insel Bavas den Frieden anbot, eine Stunde lang mit hinreißender Beredtsamseit geredet habe (1, 178) und die Rede welche der junge Finau hielt, als er seinem Bater in der Herrschaft folgte (Mariner 2, 382; Humboldt 3, 460), ist gleichfalls durch Form und Inhalt both bedeutend. Denn sie schildert die Segnungen des Friedens und empfiehlt die friedliche Beschäftigung des Ackerbaues, das ruhige Bleiben im Lande als das Beste. "Das ist wahrhaft männliche Gestinnung, sogt Finau, da wo man steht, mit Liebe und Zufriedenheit zu verharren." In Samoa sprachen die Redner in großen Versammlungen stehend, auf einen großen Stab gestützt, in der Hand einen Fliegenwedel; in kleineren sitzend. Jeder Redner spricht für seinen Stamm und so herrschte in der Reihenfolge ihres Auftretens eine strenge Stilette. Die Reden selbst sind fließend, oft von Beifall unterbrochen ober von anständig gemäßigtem Lachen, wenn eine ironische Wendung vorkommt (Erstine 73). Auch hier wenden die Redner, wie in Renseeland, Allegorien gern und häufig an; sowie auch hier Anspielungen auf die Geschichte des Landes, auf Sagen und Mythen hänfig find. Sind doch hier die Redner zugleich die Bewahrer der alten Ueberlieferungen, sowohl für das Land, als für die einkluen mächtigen Familien, deren jede ihren Redner hat. Ihr Biffen ift geheim und wird vom Vater nur auf den Sohn oder den nächsten Berwandten vererbt. Als Anhaltspunkt für ihre Ueberlieserungen dienen ihnen, wie den Peruanern ihre Anotenschnüre, gewise angere Dinge als Geheimzeichen, welche nur die Eingeweihten berstehen; wie z. B. ein Redner eines der vornehmsten samoanischen Geschlechter einen Stab mit verschiedenen Einschnitten hatte, welcher ihm den Stammbaum des Geschlechtes, dem er zugehörte, bezeichnete. (bood 98). Die Rede eines Häuptlings von Uwea, welche ächt polynesischen Gepräges und den neuseeländischen Reden in ihrer gauzen Art nahe verwandt ist, gibt Hood 154.

Denn das ist ein Zug, der durch ihre ganze Beredtsamkeit bin durchgeht, aber auch in ihren ganzen Gedichten sich findet: sie lieber ironische Wendungen und diese Ironie ist gleichsam bei ihnen verstei nert, indem fie fehr häufig, um recht ftart aufzutragen das Gegenthei von dem sagen, mas sie meinen. Es hängt dieser Bug jedenfalls mit ihrer Lust am Neden zusammen; sie neden sich weit freier und scherzhafter als die Europäer untereinander und namentlich Fremde, Euro päer ziehen sie gern auf (Turnbull 297); Spottgedichte maren nicht selten bei ihnen und in Samoa hatte jeder vornehme Häuptling an gestellte Possenreißer (Turner 210), welche alle aus ein und demselben Dorf kommen. Da sie selber tabu sind, so haben sie die Freiheit die sich bei Todesstrafe kein anderer erlauben durfte, das Tabu, wel ches auf der Person der Häuptlinge liegt, durch allerhand zu brechen; sie durfen über die Beine der Fürsten wegschreiten, ihren Herru beim Effen die Speisen vor dem Mund, um fie selbst zu verzehren, weg nehmen u. s. w. Auch gebraucht man sie, eben weil sie tabu sint zu Boten im Krieg an die feindliche Partei, bei welcher sie ungehin dert Zutritt haben (Hood 102 f.). Auch hatten einzelne Inseln, wie bei uns viele Städte, ihre besonderen Beinamen oder Geschichten, mit denen man sie nedt; so hießen die Tahitier Schildkrötenwürger, weil sie einstmals eine in der Schale verborgene Schildkröte hatten mit den Fingern erwürgen wollen; die Huaheiner Scheerenbrater, weil fle einst eine Scheere, um sie zu schärfen, im Dfen mitbrieten u. f. w. (Ellis 1, 96 f.).

Anhangsweise wollen wir gleich hier alles Andere betrachten, was zu den Vergnügungen der Polynesier gehört, ihre Spiele. Von den Schwimmspielen, in welchen die Hawaier es den Tahitiern zuvor thaten (Ellis 1, 224) haben wir schon geredet. Hierher gehört es auch wenn in Tonga zwei Parteien unter dem Wasser einen sehr schweren, Stein 70 Ellen weit zu einem bestimmten Ziel wetteisernd schleppten, so daß die gewannen, welche zuerst ankamen (Rariner 2, 344); oder wenn in Huaheine sich drei Männer in ein kleines rundes Schiff setzen und dies mit Ruderschlägen unglaublich rasch so lange im Kreis drehten, bis es umsiel (Turnbull 95).

Wettkämpfe im Tanzen, Laufen u. s. w. waren häufig (Mo.

renhout 2, 18 f.); aber auch Kampfspiele hatten sie vielfach; z. B. Speerwerfen, Ringen, Faustkampf, Boren, Fechten (Ellis 1, 211); 4, 150; Turner 212 f.). Dies lettere wurde auf Camoa oft so kidenschaftlich betrieben, daß es zum Krieg führte; und Wettringen diente in Tonga gar oft in einer Disputation, wo Gründe nicht zur Einigung führten, als lette Entscheidung, denn Recht hatte, wer siegte (Mariner 2, 8). In Samoa führten meist zwei Parteien ein Wettringen auf, nach welchem die besiegte die Sieger bewirthete. Speerwerfen betreiben sie oft ebenso (Turner eb.), oft auch stellt sich hier und in Hawaii ein Einzelner den Speerwürfen von mehreun, ja von 6 Männern aus, denen er bloß durch Geschicklichkeit des Answeichens entgeht (Ellis 4, 149). Wettschießen mit Pfeilen, aber ohne eigentliches Zielen, war in Tahiti gebräuchlich, wobei benn junge Lette mit weißen Fahnen anzeigten, wie weit der Pfeil geflogen war. Da aber dies Spiel besonders heilig war, so durften es nur die Fürften spielen und auch diese nur, indem fle eine besondere Rleidung anlegten, welche sie vom Marae, dem Tempelplat, wo sie für gewöhnlich bing, holen und dorthin zurückringen, und indem sie nach dem Spiel sich durch Waffer vom Tabu befreiten (Mörenhout 2, 148 f.; Ellis 1,219). Auch das Ringen war hier sehr feierlich, stets mit Anruf der Botter und großer Ehre für den Sieger verbunden; auch Weiber rangen mit (Ellis 1, 205; 208; Turnbull 206). Ferner waren Ballspiele verschiedenster Art, wobei der Ball bald geschlagen, bald geworfen, bald mit dem Fuße gestoßen wurde, sehr verbreitet (Cook 3. R. 3, 443; Dieffenbach 2, 57; Ellis 1, 213-4; Mörenhout 2, 153; Mariner 2, 344). Brettspiele hatte man zu Bavou (Cook 3. R. 3, 440), zu Neuseeland (Shortland a, 136) wohin es nicht erst, wie Dieffenbach (2, 58) will, aus Europa eingeführt war; auch hierbei gerieth man oft in Streit. Andere Spiele waren zahllos; da ließ man Drachen fliegen, spielte mit Kreiseln, warf Steine flach übers Waffer, daß sie immer wieder aufsprangen (Seelungfern in Mittelbeutschland) sprang durche Seil, verstedte, schaukelte 14, lief wie zu Rufuhiva und in Neuseeland Stelzen, suchte einen Stein in der Hand vieler im Kreise stehender Personen u. s. w. (Ellis 1, 228; Mörenhout 2, 150; Taylor 169 f.; Thomp= 10n 1, 196; Frencinet 2, 604; Turner 215 f.). In Reuseeland hatte man, wie bei uns die Kinder, eine Geheimsprache durch

Zusatz einer bestimmten Silbe (Shortland a, 135; der noch die Kinderspiele erwähnt). Sine Art Morraspiel hatten die tonganische Fürsten; man mußte die außerordentlich raschen Bewegungen der Sezure errathen und gleichzeitig nachahmen; das Bolk spielte dies Spie einsacher (Mariner 2, 240). Ein Spiel der Fürsten auf Hawar beschreibt Ellis 4, 81: in der Mitte der spielenden Parteien lieg ein Tapatuch, unter welches ein einzelner aus der Partei einen Stei versteckt; die andere schlägt mit Ruthen dahin, wo er liegt und trissie den Punkt, so hat sie gewonnen. Es ist interessant, wie man meis aus der Bewegung der Armmuskeln richtig schließt, wo der Stein liegt Das ganze Velk, oft 7—8000 Menschen, pslegte auf eigens dazu herge richteten 50—60' langen Flächen einen schweren Holzstab oder einen runden sehr sorgsam außbewahrten Lavastein zwischen zwei aufgerichteten Psich len hindurchzuwersen. Auch dies Spiel ward sehr leidenschaftlich be trieben und oft alles Vermögen dabei eingesetzt (Ellis 4, 198 f.)

Sehr beliebt waren, wie auf den Marianen, auch in Polynesser Hahnenkämpse. In jedem Haus in Tahiti war ein Pfeiler, ar welchem der Hahn, der sehr zärtlich behandelt wurde, mit einem weicher Seil angebunden war (Mörenh. 2, 146 f.). Die Bögel wurder mit Nudeln von Brodfrucht gefüttert (Ellis 1, 222) und ihre Gefechte und Siege in eigenen Gesängen gepriesen (Mörenh. 2, 146 f.). Ganze Distrikte kämpsten so miteinander, wobei man die Hähne mit künstlichen Sporen versah und ganz früh, damit sie noch recht frisch wären, kämpsen ließ; auch stand diesem Spiel ein besonderen Gott vor (Ellis eb).

Für die touganischen Fürsten war früher ein Hauptvergnüger die Rattenjagd, welche mit ihren ziemlich weitläusigen Einrichtunger und Geremonien Mariner beschreibt. Die Jagenden, welche in einer Reihe gingen, waren in zwei Parteien getheilt, und zwar so, daß der erste, dritte u. s. w. des Zuges der einen, der zweite, vierte u. s. w. der anderen Partei angehörte; jede Partei durste nur nach einer Seits schießen, und welche von beiden schließlich die meisten Ratten getödte hatte, trug den Sieg davon (Mariner 1, 279 f.). Auch in Reusseland war diese Art der Jagd früher eine beliebte Unterhaltung (Tahlor 83 f.). Auf Samoa dagegen jagte oder besser sing mar die Tauben (den Didunculus strigirostris, der jest immer seltenen wird, da die eingeführten Katen die Nester zerstören), indem man die

wilden Bögel durch gezähmte anlockte und dann mit Netzen an langen Stangen sing (Turner 212 f.). In Tonga herrschte dieselbe Sitte; die Lockogel waren aber schwer zu zähmen und daher so kostbar, daß jedes Paar einen eigenen Wächter hatte, der bei Hungersnoth jegliche Rahrung sür sie tabuiren durfte (Mariner 1, 246 f.; 2, 342).

Dies mag zur Uebersicht über die Bergnügungen der Polynesier genügen; allein schon aus dem hier Erwähnten, das sich sehr vermehrem ließe, erhellt zur Genüge, einmal, daß die Polynesier ein sehr vergnügungssüchtiges Bolk, wohl das vergnügungssüchtigste von allen sind, dann aber auch, daß sie mit der größten Leichtigkeit und Kühnheit, ja auch nicht ohne Geist sich jeden Augenblick ihre Unterhaltungen, ihre Spiele zu bereiten wissen.

Diese Fröhlichkeit herrscht auch jetzt noch in vielen Gegenden; da überall, wo die Europäer nicht zu seindselig aufgetreten sind. So besuchen sich in Samoa (Hood 45) die Eingeborenen sehr häusig dorsweise und dann werden ein oder einige Tage in anhaltender Lust-barkeit verbracht.

Diese allgemeine Heiterkeit und frohe Laune, der Wunsch zu geselden und sich zu vergnügen war es denn auch, welcher den Europäs em vor allen Charafterzügen der Polynesier zunächst in die Augen stel. Sie waren stets in eifriger Unterhaltung begriffen, untereinander oder mit den Fremden; sie äußerten ihre Freude so lebhaft, sie wußim sich einen folchen Anschein von Unschuld und Liebenswürdigkeit zu geben, hatten so etwas herzliches, zuvorkommendes, biederes, daß die collen Reisenden, wie es ja bekannt genug ist, geradezu davon hingeissen und zu sehr geblendet waren, um ihre Schwächen zu erkennen. Unin sich waren sie, wenn kein Krieg war, durchaus friedlich und Schlägereien kamen niemals vor (Turnbull 297; Ellis 1, 96; Brown 45; 46; Paumotu Belcher a I 374; Porter 2, 57) oder wurden wenigstens gleich von den Umstehenden geschlichtet (Forster Bem. 318). Doch waren die Weiber nicht immer so friedfertig (Brown 45), Diese fröhliche Liebenswürdigkeit wird auch von einzelnen Paumotuanen, namentlich den Mangarevern und den Bewohnern von Hao gerühmt (Mörenh. 1, 169; Belcher a, 1, 372; Mörenh. 1, 98). Allein wenn wir auch gewiß nicht leugnen wollen, daß eine solche Heiterkeit sie fortwährend unigab, wie sich dieselbe ja bis in die letigen auch für die Polynesier nichts weniger als heiteren Zeiten bewahrt hat (Darwin 2, 187): so beruhte dieselbe auf der stets leich angeregten momentanen Lebenslust der Polynesser, auf ihrer leichte Empfänglichkeit für neue Eindrück, keineswegs aber auf wirklicher Sobiegenheit und Reinheit des Charakters. Bielmehr werden sie eben leicht zu tiesster Melancholie hingerissen, welche so mächtig werde kann, daß sie den Tod herbeisührt, wie denn Todessälle durch Einbildum aus Furcht bezaubert zu sein, eine religiöse Satzung, ein Tabu gebroche zu haben, gar nicht selten sind (Brown 75); wie überall, auf Hawaii wachtit und Neuseeland die Eingeborenen den trüben Glauben an ihre eigenen Untergang haben: "der Hibiskus wächst, die Koralle breit sich aus, der Mensch stirbt dahin" lautete eine Weissaung auf Tahi (Ellis 1, 103), welche die verschiedensten Besucher von ihnen aus sprechen hörten, und ganz ähnliche Sprüche leben im Mund der Reiseländer (Darwin. Hoch stetter 479).

Auf der anderen Seite aber ift die Heiterkeit nur künftlich ge macht und nur der trugende Deckmantel für Mißtrauen, Falschei Berrätherei, welche sehr häufig bei ihnen sind und sich gern binte dem Schein der harmlosesten Offenheit versteden. Das Mißtrauen, bi Schen, welche sie oft den Fremden gegenüber zeigten, erklärt sich frei lich aus der Ueberlegenheit der Europäer, aus der feindseligen Ar wie diese häufig auftreten, sowie aus jenem schon öfters erwähnte Glauben, daß von der See her ihnen ein Unglud drohe, und daß di Weißen Götter maren, ganz vollständig. Allein wie verrätherisch un treulos sie sind, das mußten die Spanier erfahren, welche um 177 in Tahiti zuerst freundlich aufgenommen, dann jeder Insulte ansgeset waren (Bratring 147-167), das erlebte die Manuschaft gar viele Schiffe, welche plötlich von den Gingeborenen überfallen wurden, mocht nun der Angriff gelingen oder mißglücken. Freilich waren in de meisten Fällen die Europäer an dem entstehenden Streit schuld; allei fast immer stellten sich die Eingeborenen auch noch nach den Beleidi gungen fo lange freundlich und gang harmlos, bis der geeignete Beit punkt der Rache ihnen gekommen schien; dann brachen fie los. And Birgin nennt die Tonganer wie die Hawaier unzuberlässig (2, 69 1, 270 f.) und Turnbull (119 vergl. 102) bezeichnet den Charafte der Tahitier als ein Gemisch von Bosheit und Berrätherei. Wenn frei lich Möreuhout (1, 226 f.) erlebte, daß die Tahitier ihm Takkawurgel versprochen hatten und trot des empfangenen Preises sie ihm nicht brac

ten, so ist seine moralische Entrüstung über ihre Unehrlichkeit lächerlich gemg; denn der ehrliche Belgier erzählt kurz vorher, daß alle die Rode, welche er als Preis gegeben hätte, so eng gewesen seien, daß kin Tahitier sie brauchen konnte. Das findet er ganz in der Ordung, und wundert fich, wenn jene zuerst Betrogenen ihn wieder be-Auch mare es nicht Recht, wenn man aus dem Umstande, die Reuseelander ihre Improvisatoren "große Lügner" nennen (Bolad 2, 102) schließen wollte, die Neuseeländer seien durchaus wrlogen gewesen: vielmehr beweist gerade dieser Name, daß ihnen Lugen im gewöhnlichen Leben nicht sehr geläufig waren. Beispiele indeß von abscheulichem Berrath gegen die eigenen Landsleute erzählt von Tahiti Turnbull 305, von Tonga Mariner, von Neuseeland Cook 3. R. 1, 148 und Polad narr. 1, 205; 2, 10 und solche Beispiele find nicht selten. Die Tahitier verlockten häufig Matrosen m Desertion und lieferten fie nachher für die ausgesetzte Belohnung aus (Turnbull 296). Ferner ist bekannt genug, daß die hervorragendten Polynesier mahre Muster von Berschlagenheit gewesen sind, so Kuan auf Tonga, Tamehameha auf Hawaii und Pomare auf Tahiti. Doch kommt es auch vor, daß gerade Verräther im Krieg von den Kinden, zu welchen sie übergehen, umgebracht werden (Polack 2, 36). Souft wird der Krieg aber ganz ihrem hinterlistigen Charafter gemäß sführt; fast immer durch heimlichen Ueberfall, durch Hinterhalt, selten duch offene Schlacht. Und auch in ihren alten Sagen kommen Uebaliftungen, ja arge Treulosigkeiten nicht selten vor. Zwar nicht immer भै ihre Unzuverlässigkeit schlimm gemeint, häusig beruht sie nur auf war Ungeschicklichkeit in der Berstellung, auf ihrer Unfähigkeit, ein Beheinmiß zu bewahren. Die Schiffe welche man angreifen wollte chuhren diese Absicht vielfach durch direktes Ausschwatzen oder durch undorfichtiges Betragen der Insulaner. Cbenso verrathen sich Berbrecher meift selbst und politische Berschwörungen werden meist ausgespratt (Hale 16). Treibt sie aber persönlicher Rachedurst, so sind im hohen Grade an sich haltend, sie verkehren durchaus freundlich oft lange Zeit hindurch mit dem Gegenstande ihres Hasses, bis eine der Rache gunftige Zeit kommt. Rachsüchtig sind sie alle und versessen angethane Beleidigungen wie die Malaien nie und wenn sie Jahre lang fich verstellen. (Cook 3. R. 1, 148; Thomson 1, 113; Dieffenbach 2, 110; Mariner 1, 147; 1, 288 und oft). Da=

vis (227) erzählt eine Maorisage, in welcher der Sohn eines ihrer l rühmtesten alten Könige, um sich an seinem Bater zu rächen, sich sel und 140 Begleiter, die tüchtigsten seines Stammes, umbringt. Unter d Neuseeländern kommt auch jetzt noch erbliche Blutrache vor, welche früherer Zeit, nach den Sagen bei Grey, häusig war; jetzt ist sie sell (Brown 44). Auch auf den andern Gruppen herrschte sie (Krus. 1, 184

Wir sehen also als ersten Zug ihres Charakters Heimlichkt Falscheit, Hinterlist, welche indeß verdeckt werden durch ihre gro Erregbarkeit und Vergnügungslust.

Diese Erregbarkeit ist es denn auch, welche sie in den Ruf d größten Unehrlichkeit gebracht hat und doch find fie hier "beffer a ihr Ruf." Freilich ift Fremden gegenüber Diebstahl, der meift n großer Schlauheit und Geschicklichkeit ausgeführt wird und oft w erstaunlicher Frechheit ist, fast ausnahmslose Regel. Diebisch nem Cook (3. R. 1, 176) die Maoris, diebisch nennt er (eb. 1, 20% 2, 98) die Tonganer, die Hawaier (eb. 3, 309), diebisch waren t Tahitier, (Wallis 1, 209; 230; Bratring 147 f.; Cook 1. 8 2, 186 u. f. w.). Die Paumotuaner (Byron 1, 96); diebifc t Markefaner (Wilson 254; Marchand 42), die Bewohner b Nivagruppe (le Maire n. Weltbott 7, 61 f.). Ja Turnbr erzählt Beispiele, wo die Dieberei auf den Gesellschaftsinseln gerade in offenen Raub ausartet (205; 234 f.). Nur Furcht und zw nur recht starke Furcht konnte die Insulaner abhalten alles zu stehl was sie sahen; war die erste Scheu den Fremden gegenüber abgeles so stahlen und raubten sie, mas sie konnten. Mit bewundernswerth Geschicklichkeit zogen sie die eisernen Nägel unterm Waffer aus be Schiffe; sie riffen den Europäern Dinge aus der Hand und sprange damit über Bord. Allein nun ist zunächst zu bemerken, daß alle P lynesier unter einander fast immer ehrlich sind (Tahiti Turnbul 296; Wilson 441; Tonga Cook 3. R. 2, 98; Mariner! 162; Markesas Krusenstern 1, 199; Marchand 150; Hame Ring bei Cook 3. Rt. 3, 454). Nirgends murde das Eigenthu verschlossen oder sonst verwahrt und war doch überall vollständig sich (Bougainville 163; Melville 2, 141; Coot 3, 454). An waren sie beim Handel fast immer ehrlich, so namentlich (Coot 3. 8 2, 97) die Tonganer, und die Tahitier brachten, als Wallis Matrose sie mit Bleinägeln betrogen hatten, gang treuberzig diese wieder. u

sie gegen bessere Baare umzutauschen, denn sie glaubten, die Berwechs. lung sei nur ein Irrthum (Wallis 234). Auch die Bewohner von Hao (Baumotn) waren sehr ehrlich (Belcher a 1, 372), ebenso die Marlesaner (Marchand 1, 148). Wie wenig die Dieberei bei ihnen Charakterzug ist geht daraus hervor, daß die Insulaner jetzt durchchnittlich ehrlich sind, wenn auch selbstverständlich Ausnahmen vorkommen und auch in alter Zeit vorkamen. Aber ehrlich nennt Virgin 2, 69 die Tonganer, Lisiansty und Ohmstedt 259 die Hawaier, Eutteroth (51) und Elis (2, 21) die Tahitier. Auch waren es wohl nie die Bornehmen, welche stahlen, sondern stets das gemeine Bolk; iberall wenigstens nahmen die Häuptlinge den Borwurf eines Diebsahls sehr übel (d'Urville a 2, 424; Coot 1. R. 2, 100; Mariner 2, 162; vergl. Porter 2, 57) und der Diebstahl galt als gemein; freilich nicht als Verbrechen (Mar. eb. Roquesueil 1, 313). Daher gestanden die Markesaner gleich ein, was sie gestohlen hatten oder trugen es ganz öffentlich (Marchand 43) und nur der Eifer der Europäer gegen den Diebstahl und die Furcht vor ihnen ließ die Diebe sich verbergen. Hatte sich ein Europäer unter den Schutz der Raoris gestellt, so war er und sein Eigenthum sicher (Cruise — 1829 — 29; 154; Shortland 203). Ebenso war es auf Samoa, Longa und Nukuhiva (Walpole 384; Mar.; Wilson 254). Auch kanden harte Strafen wenigstens in Tahiti auf dem Diebstahl, wenn ein Thitier dem anderen etwas gestohlen hatte: man ertränkte die Diebe (Forfter Bem. 318) oder hängte sie auf (Bougainv. 181) Doch auch sie machten einen Unterschied: wer den Europäern etwas gestohlen hatte, bekam nur Stockschläge und mußte seine Beute herausgeben (th.). Auch waren die Eingeborenen schon durch die strengen Tabu-Miche in den meisten Fällen vor dem Diebstahl behütet: es wäre das außerste Berbrechen gegen die Götter gewesen, wenn ein Mann aus dem Bolke einem Fürsten etwas entwendet hätte, während umgekehrt das Eigenthum des gewöhnlichen Mannes dem Fürsten vollstäudig ur Berfügung stand.

Die Dieberei den Europäern gegenüber beruht nur auf ihrer unbewinglichen Begehrlichkeit nach den neuen herrlichen Sachen der Ankömmlinge; diese Begehrlichkeit ist so groß, daß sie die Einseborenen oft das Aeußerste wagen läßt.

Die Pabgier nach europäischem Besitthum, welche z. B. bei ber

Speise werden?" Er antwortete: "ich will zu meinem Gott beten, er if machtig und wird mir Kraft geben es zu thun." Alfo ging er bin gu seinem Sausgott und trug diesem seine Bitte vor. Er erhielt eine gunftig Antwort und am Abend rief er sein Beib zu fich nud sprach: "id werde jest sterben; wenn ich todt bin, nimm meinen Leib, zertheis ihn, pflanze mein Haupt an eine Stelle, mein Berz und meinen De gen an eine andere; dann geh ins Haus und warte. Weun du bam einen Ton hören wirst, zuerst wie von einem Blatte, bann wie vor einer Blume, darauf von einer unreifen Frucht und endlich wie ver einer reifen vollen Frucht, welche zu Boben fällt, so wisse, daß ich el bin, der ich Speise geworden bin für unseren Sohn. Bald daran starb er. Sein Weib gehorchte seinen Weisungen, indem fie den Da gen, wie er gefagt, beim Hause pflanzte. Nach einer Beile horte fi ein Blatt fallen, dann die langen Blüthenhüllen, dann eine kleine un reife Frucht, darauf eine ausgewachsene reife. Unterbeffen wurde et Tag, sie wedte ihren Sohn, nahm ihn mit hinans und fie faben ei nen großen schönen Baum mit breiten, glänzenden Blättern bebect und beladen mit Brodfrucht. Sie ließ ihn mehrere Früchte sammeln die ersten dem Hausgott und dem Könige bringen und keine rothe Erd mehr essen, sondern die Frucht des Baumes, der vor ihnen wuchs rösten und effen.

Diese Erzählungen halten die Polynesier, wie ihre gefammten k terarischen Erzeugnisse, selbst sehr hoch. In ihren Gesprächen komme stets Unspielungen auf dieselben und sprüchwörtliche Redensarten bi aus ihnen genommen sind vor und gar nicht selten führen fie Stelle aus ihnen als Beweis an bei streitigen Punkten, die sofort als stren ger Beweis anerkannt werden (Ellis 1, 203). In einer religiöse Disputation, welche öffentlich zwischen katholischen und protestantische Missionären abgehalten wurde, um die Reuseeländer selbst über de Werth der beiden Lehren entscheiden zu lassen, trug der Protestar den Sieg davon, weil er einige Maorisprüchwörter geschickt einzuflech ten verstand (Shortland a, 177). Auch bei Rechtsstreitigkeite machen sie es oft so und Gren (VII) war gerade beghalb genöthig ein besonderes Augenmerk auf ihre Sagen zu richten und kam so dazi sie zu fammeln. — Neben diesen ernsten, epischen Erzählungen pfleg ten und pflegen sie auch sonst sich gern durch Erzählungen zu unte halten, oft aus dem Stegreif, wo fie dann ernftes, schreckliches, tom

lich bon der lärmendsten Freude zur tiefsten Trauer übergehen, wenn ste an irgend etwas Trauriges vielleicht ganz zufällig erinnert werden (Polad 2, 165). Und umgekehrt: in eine lärmende Schaar, welche sch in Todtenklagen erging, drängten sich zwei Beiber ein und riefen: wir sind mit Weinen noch nicht fertig, aber wir wollen erst unsere Kartoffeln im Ofen braten, bann tommen wir wieder und setzen bas Beinen fort; so wollen wir es machen, riefen alle mit weinerlicher Stimme und so geschah es (Baseler Miss. Magaz. 1836, 613). be sie, fagt Crozet 68, in derselben Biertelstunde von einer kiudichen Freude zur schwärzesten Traurigkeit, von völliger Gemütheruhe pa ärgster Buth übergeben und dann wieder in unmäßiges Lachen ansbrechen sehen. Nie blieben sie lange in einer Gemüthsverfassung. Dabei ist an keine Berstellung zu denken, es ist ihr Charakter so und manches, was man ihnen als Verrätherei und lang hingehaltene Ab-Mit ausgelegt hat, dürfte sich mit mehr Recht von diesem Gesichtsputt aus erklären laffen. Cbenfo erhalten wir durch Porters Erzählmgen von seinem Ansenthalte auf den Markesas (Vincend. Dum. Marq. 44—92) ein treffendes Bild von einem Volke, welches jedem Ratureindruck folgend rasch und unmotivirt von einem zum andern Bergeht und nur von Rücksichten auf feinen Vortheil geleitet wird, Ind Marchand (1, 146) stimmt hiermit genau überein. Bon Ta-Mi und Hawaii gilt daffelbe. Auch da, wo die Polynesier scheinbar Marrlich sich zeigen, zeigt sich dieselbe Herrschaft äußerer Eindrücke phoischer Borgänge: so zeigen die Sandwichinsulaner einen Eifer und eine Anstrengung bei ihren Spielen, wie sie ihn nimmer mehr bi Feldarbeit, Haus- und Kahnbau zeigen (Ellis 4, 199). fellender freilich ift es, wenn Turnbull (313) sagt: "Die Gabe de Beharrlichkeit ist überhaupt das vorzüglichste Talent der Wilden", tin Sat, der in dieser Allgemeinheit völlig unrichtig ist; allein Turnbull fährt fort "im Bergleich mit einem Europäer arbeiten sie zwar fintereinander und in einem Zuge nur sehr wenig, allein mit einer Keblingsarbeit fangen sie taufendmal wieder aufs neue an und ruhen nicht eher, bis fie damit fertig geworden sind." Ein fortwährendes Dins und Widerspringen zeigt sich bemnach auch hier, und also das gerade Gegentheil von Beharrlichkeit; fertig werden sie, weil der selbe Gegenstand fie stets von neuem reizt, ihre Lebensverhältnisse eng genug sind, so daß sie sich nicht dauernd zerstreuen können und

oft auch die Noth, die sicherste Lehrmeisterin der Menschen, st zwingt.

Denn man wird sich nicht wundern, daß Faulheit, Indolenz eit Hauptzug ihres ganzen Wesens ist, wie derselbe Turnbull von densel ben Tahitiern hervorhebt (212). In ihrer Naturumgebung, bei ihre Regierungsform mußte dieser Charakterzug sich besonders ausbilder daher sie auch Ohmstedt 276 viel fauler als die Hawaier nenm Noch ärger indeß ist die Indolenz auf Paumotu, wo die Männe meist in absolutem Nichtsthun die Tage hindringen. Trägheit, welch auf geistigem Gebiet besonders groß ist, hat die Wissionäre sehr gehemmt (Hawaii\*) Cheever 260; Birgin 1, 270; Uwea Gräff im Ausl. 1868, 530 und sonst. Die Tonganer, Samoaner um Neuseeländer haben diesen letzten Charakterzug am wenigsten.

Die Polynesier lieben mit Ausnahme jener Inseln bes westlich sten Zweiges, wie Fakaafo und Tukopia, den Krieg in hohem Maak Auch den Europäern sind sie vielfach feindlich gegenüber aufgetretes wie denn Cook auf seiner ersten Reise in Neuseeland fast überall eine triegerischen Empfang fand. Allein wo es wirklich zu Blutvergieße in diesen Fällen kam, sind fast immer die Europäer schuld gewesen wurden doch nach einer Angabe der Missionare (der Neuseelander 95 nach Gründung der Mission in ihrer Nachbarschaft nicht weniger al 100 Neuseeländer durch Europäer ermordet und daß es für dies Mörder keine Justig gab, versteht sich nach dem Auftreten der Englär der unter unkultivirten und schwachen Bölkern von selbst. Ermordung 1772 war mahrscheinlich die Folge von Survilles Be nehmen (d'Urville a, II 394) an der Ermordung der Mannschaf Fourneaur's, später an der Ermordung der Bemannung des Schiffe Boyd (1809), der Ugnes (1816) waren rücksichtslose Beleidigunge welche die Europäer den vornehmsten Gingeborenen zufügten schuld (verg Cook 3. R. 1, 143; Dillon 1, 217). Ihre Tapferkeit ift indeß nicht ge ring. Wenn Pate (Bas. Miss. Mag. 628) und Polad (2, 22) behang ten, sie seien furchtsam, ihre Bravour bestehe nur in Schreien und Lärn ihre Kriege zweckten nur auf Umbringen, Beutemachen, Gefangennel men ab, wenn auch Brown (44) und ähnlich Martin (299) sag

<sup>\*)</sup> Wenn Turnbull 163 und Simpson 2, 143 die hawaier "sehr arbei sam" nennen, so thun sie das nur aus Parteilichkeit. Simpson ist ein he' tiger Feind der Missionäre.

sk seien weder kampflustig noch kühn, obwohl sie viel von Krieg redeten, so ist allerdings richtig, daß ihre Kriege weit mehr durch Hinterlift als durch Tapferkeit entschieden werden, daß der große Hause sehr leicht sich zur Flucht wendet, oft schon beim Kriegsgeschrei der Frinde, sicher aber nach den ersten Berwundungen oder Tödtungen; die freilich von Tapferkeit einen anderen Begriff haben als die Europäer, denn die Tonganer z. B. halten nur den für tapfer, der sein Leben an einen vernünftigen Zweck wagt und kecke Heldenstückden gelten ihnen keineswegs für rühmenswerth, sie tadeln vielmehr häusig die Europäer deshalb (Mariner 1, 240). Auch die Tahitier halten im Krieg fortzulaufen nicht für schimpflich, wo hingegen ihnen Bunden eher für einen Beweis von Thorheit und Ungeschick als von Tapferkeit erscheinen und sie die Narben daher lieber verbergen (Wilson 472. 479 Note). Allein feige barf man die Polynester nicht nennen. Wenn es der Drang der Umstände verlangte, haben sie sich stets außerordentlich tapfer gezeigt, wie die Europäer selber oft erfuhren; so fand Porter 1813 auf dem Markesas, wo die Eingeborenen sich in engen Thälern hinter Festungswerken hielten, einen so tapferen Widerstand, daß diese Werke ohne Artillerie nicht zu neh-Die Tahitier haben sich gleichfalls in den Kämpfen, men waren. welche die französische Occupation veranlaßte, so heldenmüthig gezeigt, bif selbst Mörenhout (1, 334) ihre tüchtige und tapfere Haltung rühmend anerkennt. Und kriegslustig waren sie von jeher. Brachten ste doch weit mehr Mädchen als Knaben bei der Geburt um, weil tistere unbrauchbar für den Krieg, letztere aber tüchtige Krieger sein würden; war doch dies das höchste in ihren Augen, was man werden tounte (Ellis 1, 295). Und jene schlimmen Urtheile über Reuseeland stud am schärfsten durch die Kriege widerlegt, welche die Maoris mit ben Engländern felbst geführt haben, in welchen sie eine bewundernswethe Ausdauer, große moralische wie physische Kraft und so große Augheit gezeigt haben, daß die Engländer mehr wie einmal sich in der miglichsten Lage befanden. Dazu kommt nun, daß die einzelnen Bämtlinge stets sehr tapfer sind, ja daß sich unter ihnen eine Reihe wirklicher Helben sindet. Ein Häuptling antwortete auf die Frage, warum er seine Leute nicht an den Ackerbau gewöhne: wenn ich sie Arbeiten heiße, fallen sie in Schlaf; wenu ich sie kämpfen heiße, reißen ste Augen auf wie eine Theetasse (Neuseeländer 281). Der Häupt-Baig. Anthropologie, 6r Bd.

ling Shonghi erhielt im Kampfe eine Kugel in die Bruft, doch fiel nicht augenblicklich, Als nun die Feinde auf ihn eindrangen, rief mit aller Macht nach seinen 200 verstedten Kriegern. Der Fei stutte. Es zeigte sich ungefähr ein Dutend streitbarer Männer, w Shonghi wohl wußte, Alles, was er entgegen zu stellen hatte. Alle Schrecken ergriff die Feinde und die Sieger wurden die Bestegt (Earle 64). Ferner denke man an Te Heuhen, an William Thom son und so manche andere Namen aus der neuseeländischen Geschicht man denke an ihre Sagen, welche gleichfalls ihre Tapferkeit hinlängli beweisen, wie benn auch Tapferkeit, nebst Freigebigkeit, Standhaftigk und religiöser Strenge als Haupttugend der Fürsten galt (Thom son : Wir brauchen über die Tapferkeit der übrigen Bolynester nid so ausführlich zu handeln; die Namen Finau, Tamehameha, - Bog tins 345 nennt Muth und Tapferkeit geradezu Charakterzug der Se waier — Pomare und die Kriegsgeschichte, welche sich an sie knupf beweist sie zur Genüge. Auch den edlen, ja beinahe heroischen Bug, wel der den Reuseeländern nicht abzusprechen ist, finden wir zu Tong übriger und ebenso bei einzelnen Männern der wieder au**c** Gruppen, obgleich er dort nicht allgemein zu finden ist. Denn wem überhaupt in Polynesien die Kriege graufam und wüst geführt werden wenn die Polynesier im Allgemeinen gegen Schwache, Hülflose wil und unmenschlich sind, und im feindlichen Land Weiber und Kinde ebenso schonungslos tödten, wie die Männer, so gilt dies besondert von den öftlichen Gruppen, von Tahiti (Cook 3. R. 2, 331), Ru fuhiva (Krusenstern 1, 199), Hawaii (Remy XLVI) und Pan motu (Mörenh. 1, 164; 299).

Indeß auch die Tonganer waren sehr grausam und unmenschied hart (Mariner 1, 142; 147; 164 f.), auch auf Neuseeland wurd nie Pardon gegeben (wosür die Sprache gar kein Wort hat, Polad 2, 22 f.) und man zweiselte nicht, daß jede Art von Wilkür und Grausamkeit gegen Gefangene erlaubt sei, da ja die Götter nicht and ders gegen die Menschen versuhren; häusig sind daher die größten Grausamkeiten, worauf Wundh 2, 219 mit Recht hinweist, geradezu durch die Sitte geboten und keineswegs Folge persönlicher Neigung. D'Urville a 2, 399 hat mehrere Beispiele von Edelmuth der Siegen gegen die Bestegten zusammengetragen, sowie auch auf den schönen Zug hingewiesen, der in Neuseeland nicht selten ist, auch den Worten

bek keindes zu vertrauen. Ein Beispiel solches Edelmuthes und Bertrauens gegen Feinde erzählt eine schöne Sage bei Gren a, 299. Auch die Longaner erkannten alles Gute vom Feinde an (Mariner 1, 229), Sie und die Maoris bestehen die Tugenden tapferer Krieger in höhesem Grade als die übrigen Polynesier. Doch sind, wie alle jene Böller, auch die Maoris gegen die Europäer immer friedsertig gewesen; zum Krieg haben sie sich nur aufs äußerste bedrängt entschlossen.

Mit diefen friegerischen Eigenschaften hängt der Stolz, das hohe der Selbstgefühl zusammen, was z. B. Tonganer Polynesier (Vewes 145), Reuseeländer, (Dieffenb. 2, 107, 111), doch auch alle übrigen im reichsten Maaße besaßen; daher die verächtliche Behandlung, welche sie von den meisten Europäern zu dulden hatten, nicht pm wenigsten zu den Feindseligkeiten zwischen ihnen und den Europiern beigetragen haben und beitragen (z. B. Hochstetter 224 f.; 485). Die Tahitier sind sehr empfänglich für eine wohlwollend freundiche Behandlung und fehr empfindlich für das Gegentheil (Turnbull 252). Selbstmord aus Eifersucht oder sonst beleidigtem Stolze, ift in Reuseeland nicht felten (Polad 2, 86; Dieffenbach 2, 112; vergl. Dillon 2, 135; Turner 470). Dies Gelbstgefühl artete häufig in Prahlerei und Eitelkeit aus; fo namentlich in Neu-Mand (Brown 64; Martin 299) und auch von den Tonganern, wiche Mariner (2, 144, 342, 155) ganz frei von diesen Fehlern mennt, erzählt Ersfine (159) einen ähnlichen Zug. Auf der anderen Seite befördert er aber auch ihren Unternehmungsgeist, der nicht ge-Wie viele Polynesier haben die Europäer auf weiten Seeschrien begleitet! der Neuseeländer Shonghi reiste nur nach Europa un dort sich Feuerwaffen zu verschaffen, welchen Plan er indeß sorg-Milig zu verbergen wußte (Darwin 2, 193; Reuseeländer 267 f.). Und welchen Unternehmungsgeist und welche Kraft und Energie m Durchführung besaßen die großen Männer der Polynesier, Tamehameha, Finau, Pomare, William Thompson und andere. "Wäre ich Amig von England, rief Finau I. aus, Alles sollte mir gehören, alle Inseln der Welt. Nach Tonga käme ich nicht um Schweine und Ims zu erbitten, sondern an der Spitze von Kanonen. Nur Unteruchmenden sollten Kanonen gehören, die anderen aber sich diesen su-Ma (Mar. 1, 423).

Ueber ihre Mäßigkeit im Trinken haben wir schon oben (S. 61) gespro-

chen; wirklich unenthaltsam sind sie nur in der Wollust, aber Tom ner, Samoaner und Neuseeländer sind auch von diesem Laster t freier als die anderen Gruppen, deren zügelloseste Tahili war. Scha haftigkeit kannte man zu Tahiti weder in Worten noch in Werl (Cook 1. R. 2, 194; Mörenhont 1, 229); wohl aber e Neuseeland (Dieffenb. 2, 161), auf Tonga und Samoa.

Auch religiös waren sie im hohen Grade und bis aufs peinlich gewissenhaft im Dienst der Götter; und so zeigen sie sich, wo sie wi lich bekehrt sind, als Christen ebenfalls.

Doch gab es auch Freigeister unter ihnen, wie denn z. B. Fin zum Entsetzen seiner Unterthanen im hohen Grade irreligiös war (Mt. 1, 159) und ebenso war es Pomare I. (Turnbull 254). Es ist e auffallender Zug, daß die Polynesier sich so leicht von ihrer Religis die sie dann selbst verlachen, abwenden lassen (Diefsenbach 2, 60 sie scheint ihnen nicht mehr genügt zu haben.

Man hat den Polynesiern jedes Gewissen und sittliche Gefä absprechen wollen, von Dankbarkeit z. B. sollten die Tahitier nich wissen, weil schon das Wort dafür ihrer Sprache fehlt. (So Bei nett a, 108; vergl. Martin 298 f.). Wie irrig aber ber let Schluß ist, liegt auf der Hand und so sagen denn auch Thermann w Bennett (Journ. 1, 78) ausdrücklich, daß die Tahitier diese Tuge den und zwar schon in heidnischer Zeit besessen haben — wie ja mancher Zug bei Cook u. Anderen beweist. Und daß auch jene a deren Anklagen zu streng sind, beweist Folgendes. Die Tonganer sa ten: "nach einer guten Handlung hat man ein schönes, herrliches E fühl, deshalb handeln wir gut" (Mariner, 2, 150) und edle Th ten (Beispiele z. B. Mar. 2, 6 f,) entgehen der allgemeinen Bewu derung dorten nicht (eb. 2, 139). Sie haben Sinn fürs Edle, Feir Großartige (eb. 153), sie ehren das Alter, die Weiber, die Elter sie lieben das Vaterland (2, 154—6; Erskine 158). Wenn M riner neben Finau I. zum schlafen lag, so legte der Fürst, wenn glaubte, daß jener schliefe, bisweilen die Hand auf seine Stirn m sagte: armer Papalangi (Fremder), wie fern bist du von deiner S math! vielleicht tröstet sich jest sein Bater und feine Mutter und fag morgen kommt unser Sohn! (Mar. 2, 40). Strenges Rechtsgeft zeichnete ihn und die übrigen Fürsten aus (wobei man bedenken mu daß das Bolt taum als Menschen galt): weil er selbst außerordentli

sches oft auch nicht fehr dezentes, oft aber auch sehr anmuthiges vorbringen. Gute Erzähler sind sehr beliebt und daher sehr gesucht (Dt ö. renh. 2, 81). Erfinderisch und phantastereich sind fie in hohem Maafe. In Tonga bilden häufig Besuche in Bulotu und Schilderungen der Götterheimat, oder erdichtete Reisen ins Land der Papalangi, der Emopäer, das mit den tollsten Uebertreibungen, aber oft aufs witigste geschildert wird, den Inhalt dieser Erzählungen (Mariner 2, 126; 334). Auch den Europäern erzählten sie, anfangs wohl unbefangen, solde Geschichten, womit sie sich zu unterhalten pflegten; als sie aber schen, daß jene manches davon für baare Münze nahmen, so reizte, sk das immer mehr, da Andere zu neden ihnen große Freude macht und sie erzählten immer ausschweisendere Dinge. Auf solchen Erzählmgen mag denn auch folgende tolle Geschichte beruhen, welche Wilson zwar zweifelnd, aber nicht ohne frommen Schauder auf Tahiti horte (292 Anm.): Cook, so erzählte man ihm, hatte einen großen Affen dort zurud gelassen, den man zum Oberhaupte von Attahuru, einem Distritte der Insel, machte und ihm ein Weib nebst dreißig Bedienten und Ueberfluß an allen Dingen gab. Man nannte ihn den großen Menschenhund. Als aber sein Weib ihn eines Tages Fliegen, dies verabschente Ungeziefer, fangen und fressen sah, da ward ihr Abschen zu groß und sie floh ins Gebirge. Der Affe und seine Diener setzten ihr nach. Allein ein anderer Häuptling begegnete ihnen, mb diefer, eifersüchtig auf die Macht des großen Menschenhundes, er-Mug ihn.

Daß diese Geschichte, welche nach polynesischen Begriffen fast noch mmöglicher ist als nach unseren, nicht wahr ist, braucht nicht erst gesagt werden; aber gerade deshalb mußte sie den Hörern witzig vorkom- wen und gut erfunden ist sie jedenfalls.

In Tahiti zeigen sich denn auch Spuren dramatischer Compositionen noch neben jenen mimischen Tänzen. Meist sind sie komisch und östers von groteskem Inhalt. So schlug in einem Stück (Forster 409) ein Bater seine Tochter einem Liebhaber ab, das Mädchen aber und der Jüngling begegnen einander in der Nacht, sie entlausen und in Folge davon erscheint die Tochter gar bald kreißend auf dem Theater. Nach allerhand "Gaukeleien" kommt das Kind, ein großer Kerl, zur Welt, der sofort mit Nabelschnur und Mutterkuchen, verfolgt von der Hebamme, umberläust, zu besonderer Ergötlichkeit der Zuschauer,

bis denn endlich der Bater, durch den Enkel versöhnt, die Heirath zu gibt. Es scheint nicht, daß Forster etwas hinzugesetzt hat; die spanischen Berichte von 1775 (Bratring 177) erwähnen ganz ähnlichet indem sie z. B. als Inhalt eines solchen Stückes, die Geschichte eine Tahitierin, deren Mann sehr eifersüchtig ist, angeben. Bieles wird an dem Stegreif ausgesührt (Forster 403), momentane Satire ist gar nich selten (Forster eb.) und es war gewöhnliche Sitte, diese auch rück haltslos über die Häuptlinge zu ergießen (Wilson 480). Nach Mörenholt, und so satze in diesen Borstellungen mythologische Inhalt, und so sagt auch Forster, daß auf einer anderen Insel be Leichenseiern solche Schauspiele ausgesührt seien; auch hier also ha man denselben Ursprung des Dramas wie überall.

Auch in der neueren Zeit ist die poetische Fähigkeit der Polyne ster nicht erloschen; dieselbe Liederdichtung aus dem Stegreif lebt wei ter, Darwins Ankunft auf Tahiti besang ein junges Mädchen in vie improvisirten Strophen, welches die übrigen Mädchen im Chor beglei teten (Darwin 2, 177); Cheever (177) führt ein christliches Se dicht einer hawaiischen Fürstin an und nach Remy ist der Kanaka Davi Malo der Versasser der Geschichte von Hawaii, welche z. T. im ha waiian spectator, einer hawaiisch und englisch geschriebenen Zeitschrif 1838 erschienen ist. Auch die Neuseeländer haben eine Zeitschrift it ihrer Sprache, den Maori Messenger.

Die Beredtsamkeit der Polynesier ist gleichfalls nicht unbedeuten und wird in Neuseeland durch eine reiche Bilder, und Geberdensprache, welche die Häuptlinge besitzen — denn Beredtsamkeit ist nur di Sache der Häuptlinge — unterstützt. Durch poetische Anspielungen Doppelsinniges, Citate u. s. w. werden die Reden oft dunkel und da her schwer verständlich für Fremde (Shortland 169). Und doc sind jene Anspielungen oft wichtig genug, da sie auch in ihren politischen Anschauungen und Forderungen sehr häusig sich auf ihre alte Sagen und Nithen stützen (Greh VII); daher hat sich denn bei de neuseeländischen Reden folgende Form als die gewöhnlichste aller Riden seiselest: die Einleitung wird durch Gesänge oder poetische Etate gebildet, dann folgt die Rede in Prosa, auf diese wieder ein pottischer Erguß aus Citaten zusammengesetzt und dann der Schluß.

Auch jetzt noch sind die Maoris tüchtige Redner, daher viele vo ihnen Prediger werden (Hochstetter 510) und die politischen Brief welche im letzten Kriege der Maorianführer Thompson schrieb, waren ebenso beredt als schlagend (eb. 497). Auch auf Tahiti blühte die Beredtsamkeit, wie sie auch auf den Markesas (Mathias G\*\*\* 189) und auf Hawaii (Jarves 61) in hohen Ehren stand und viel geübt wurde; nur hat die neuere Geschichte Tahitis zu ihrer Entwickelung kine Gelegenheit geboten. Doch sind sehr viel Tahitier gleichfalls als Rissonsprediger thätig.

In hoher Blüthe dagegen stand die Beredtsamkeit in Tonga und Samoa. Mariner erzählt, daß König Finau, als er der Insel Bawo den Frieden anbot, eine Stunde lang mit hinreißender Beredtsamkeit geredet habe (1, 178) und die Rede welche der junge Finau hielt, als er seinem Bater in der Herrschaft folgte (Mariner 2, 382; Humboldt 3, 460), ist gleichfalls durch Form und Inhalt bohft bedentend. Denn sie schildert die Segnungen des Friedens und empsiehlt die friedliche Beschäftigung des Aderbaues, das ruhige Bleiben im Lande als das Beste. "Das ist wahrhaft männliche Gesinnung, sagt Finan, da wo man steht, mit Liebe und Zufriedenheit zu verharren." In Samoa sprachen die Redner in großen Berfammlungen stehend, auf einen großen Stab gestützt, in der Hand einen Fliegenwebel; in kleineren sitzend. Jeder Redner spricht sur seinen Stamm und so herrschte in der Reihenfolge ihres Auftretens eine strenge Etilette. Die Reden selbst sind fliegend, oft von Beifall unterbrochen ober von anständig gemäßigtem Lachen, wenn eine ironische Wendung vorkommt (Erstine 73). Auch hier wenden die Redner, wie in Renseeland, Allegorien gern und häufig an; sowie auch hier Anspielungen auf die Geschichte des Landes, auf Sagen und Mythen häufig find. Sind doch hier die Redner zugleich die Bewahrer der alten Ueberlieferungen, sowohl für das Land, als für die einkluen mächtigen Familien, deren jede ihren Redner hat. Bissen ist geheim und wird vom Bater nur auf den Sohn oder den nächsten Berwandten vererbt. Als Anhaltspunkt für ihre Ueberlieserungen dienen ihnen, wie den Peruanern ihre Knotenschnüre, gewisse außere Dinge als Geheimzeichen, welche nur die Eingeweihten berstehen; wie z. B. ein Redner eines der vornehmsten samoanischen Schlechter einen Stab mit verschiedenen Einschnitten hatte, welcher ihm den Stammbaum des Geschlechtes, dem er zugehörte, bezeichnete. (\$00d 98). Die Rede eines Häuptlings von Uwca, welche ächt po-

wie viel mehr müssen sie das, da wir ihre oft den Europäern über legene Klugheit, ihre Feldherrngabe, ihre ganze geistige und sittlich (z. B. Finau II.) Größe aus ihren heimischen Berhältniffen fich ent wickeln sehen. So kann man keineswegs für alle Fälle mit Hale 14 fagen, daß die Polynesier mehr durch rasche Fassungetraft un Talent zu mechanischen Künsten, als durch Geneigtheit zu eigent lichem Nachdenken sich auszeichnen. Sie stehen an geistiger Begabun um ein bedeutendes höher, als alle übrigen Naturvölker der Erde, j fte haben sich verhältnigmäßig so hoch entwickelt, wie kaum ei anderes Bolt der Welt. Man bringe aber hierbei die angerft ungus stige Naturumgebung dieser Bölker und die ungeheure Schwierigkei mit in Rechnung, welche die plötsliche Aufnahme einer so hoch gestei gerten Cultur wie die europäische mit sich bringt; man bedeute fer ner, wie englischer Hochmuth, französische Leichtfertigkeit und amerika nische Gewinnsucht den Polynesiern diese Anfnahme, ja ihre eigen Existenz erschwert und vergiftet haben und lasse sich nicht blenden durc Deklamationen wie die Hochstetters (463); "daß nicht bie physisch Kraft den Kampf ums Dasein entscheidet, sondern die moralische Kras und die Stärke des Beiftes" — benn das Zusammentreffen der Cul turvöller, namentlich der Engländermit den Polynesiern, und besonder den Maoris beweist, daß die moralische Kraft, das heißt denn bot die größere moralische Reinheit und moralische Berechtigung den Ram ums Dasein keineswegs entscheibet, sondern lediglich die physische Rra und die Kraft des Berstandes. Wir werden hernach sehen, wie die Ma oris behandelt sind. Die Weltgeschichte lehrt aber genau daffelbe, ben auch in ihr siegt nur die physische und geistige Kraft, nicht die De ralität. Moralische Kraft ift das Ziel, nach bem die Menscheit fie hinringt, bewußt oder unbewußt, und wäre sie unter den Culturvöl kern schon allgemeiner verbreitet und höher entwickelt, die Naturvölke würden richtiger beurtheilt — und behandelt werden.

Doch kommen wir zurück zu der Lebensschilderung der Polymster, so müssen wir uns zunächst ein Bild ihres Familienleben machen.

Die Weiber werden im Allgemeinen nicht schlecht behaudelt, ok wohl sie eine entschieden tiefere Stellung einnehmen sals die Männer In Neuseeland, wo sie an allen öffentlichen Angelegenheiten, auch a den Kriegsberathungen Theil nehmen (Polack 1, 94), begleiten sie be

Ram stets, ja sie gehen oft mit in den Kampf, um die Männer anzusenern; harte Arbeit liegt der Fran nicht ob, sie pflanzt, flicht Matten, beaufsichtigt die Kinder, während der Mann den Haus- und Anhnban, die Ackerbestellung, Jagd und Fischfang besorgt (Dieffenbach 2, 38-39). Bank zwischen Chegatten oder gar Mißhandlung der Frau von Seiten des Mannes kommt nie oder doch selten vor (Brown 33); auch aßen Männer und Weiber hier gemeinschaftlich (Bolad 1, 94) und die Mutter sindet bei den Kindern denselben Gebersam wie der Vater (Nichol. 280). Alles dies widerspricht sich Forfat Behauptung (Bem. 212), die Maoriweiber litten eine schlechte Behandlung, doch fehlt es an einzelnen Brutalitäten auch hier nicht. Auch in Samon (Wilkes 2, 148 und Erstine 51) agen die Männer mit den Weibern Cook 3. R.2, 116), sie thun selbst bei der niedersten Kaste (Mar. 2, 300) keine harte Arbeit und werden als die Schwächeren mit einer gewissen Feinheit und Ansmerksamkeit behandelt (Mariner 2, 92); sie dürfen in der Bollsversammlung reden (eb.1, 15 7), ja sie können sogar an die Stelle times Stammesfürsten treten und finden ftrengen Gehorsam (eb. 156; 175). Einzelne Weiber stehen besonders hoch und werden in religiösen wie in politischen Dingen von den Fürsten um Rath befragt (eb. 1, 437) und daß der Mann seine Frau schlägt, steht ganz vereinzelt (eb. 2, 18—19). Doch ist es auch vorgekommen, daß bei einer Hungersnoth in Mann sein Weib töbtete und — auffraß (eb., eine ähnliche Sage bei Shortland a 178 f., doch als Muster rücksichtsloser Schlechtigkeit). In ben Markesas ists wie in Tonga; die Weiber effen mit den Mannern, arbeiten nur im Hause, nur leichte Arbeit und nur nach Enft und Laune (Porter 2, 116-7; Melville 2, 247)', obwohl he sonst durch manches Tabu eingeschränkt find (Mathias G\*\*\* 113; Relville).

In Hawaii dagegen aßen die Weiber abgesondert von den Mänurn und die besten Speisen, Schildkröten- und Schweinesleisch, Bananen, Kolos u. s. w. waren ihnen durch ein Tabu verboten (Cook 3. K. 3, 437; Jarves 84 f.) Ihre Arbeiten waren indeß nicht schwer, unt Häusliches wie Mattenslechten u. dergl. lag ihnen ob (Cook eb. Inves 80). Auch hatten sie politischen und religiösen Einsluß, wie die Geschichte Hawaiis beweist, ja sie konnten selbst an der Spitze des Staates stehen (Jarves 84) und an dem Leben der Männer nehmen sie sielsach Theil. Doch wurden sie oft brutal behandelt und selbst

vornehme Weiber von ihren Männern gemißhandelt (Cook 8. R. 463). Roch strenger war die Scheidung der beiden Geschlechter Die Frauen, benen hier dieselben Speisen wie in Tahiti t Tahiti. boten waren, durften nicht einmal au demfelben Feuer, mit bem die Männer gefocht wurde, tochen, nicht dieselben Gefäße benuten 1 mußten in eigenen Räumen effen; die beiligen Stätten durften fle ! so wenig wie anderwärts betreten (Ellis 1, 129). Auch tam hier gleichfalls vor, daß fie von den Männern (meist aus Eifersucht) mißhandelt wurden (Cook 3. R. 2, 347). Sonft indeg war i Stellung nicht schlecht; die Arbeit war angemeffen unter beibe & schlechter vertheilt (Mörenhout 2, 77), am öffentlichen Lel nahmen die Frauen lebhaft Antheil, ja fie waren sogar nicht ol politischen Einfluß (Coot, Bennett a 1, 108). Aehnlich war auf Mangareva (Dorenh. 2, 72), während im übrigen Banm (mit Ausnahme von Bow Belder a 1, 374) fie aufs allericht teste behandelt wurden: alle, auch die schwerste Arbeit lag auf ihn - nur Haus- und Rahnbau ist Sitte der Männer - alle Rahrs gehört den Männern und sie sind den rohesten Wißhandlungen a gefett (Diorenh. 1, 51; 1, 138; 2, 71).

In früheren Zeiten aber scheinen die Weiber überall eine bob Stellung gehabt zu haben. Das beweisen icon die uralten neuf ländischen Mythen bei Grey; das beweisen ferner die Spureu, t früher die Erbfolge allgemein eine weibliche mar, mas fich am reinf in Tonga erhalten hat (Mar. 2, 89-97). In Neuseeland kam du die Che der Mann in den Stamm und den Rang seiner Fran, wi umgekehrt und gehörte diesem auch im Kriege mit dem Stamm, dem er geboren, an (Taylor 162 f.; Thomson 1, 177; Bron 34). Daraus erklärt es sich auch (Ellis leitet irrig das Gegenth ab), warum in den schlimmsten Flüchen der Tahitier die Mutter w kommt. Solche Flüche sind: mögest du eine Flasche mit Salzwaf für beine Mutter werben; mögest du als Speise für beine Mut getocht werden; reiß dir's Auge (ben Sit der Seele) aus und gil deiner Mutter zu effen (Ellis 1, 129 - 30). Auch auf den Mi kesas galt es als größte Beleidigung, der Mutter eines anderen fluchen (Porter 2, 25) und auch hier zog meist der Schwiegerso ins Haus seiner Schwiegereltern (Mathias G\*\*\* 113).

Bor der Che lebeu beide Geschlechter sehr ausschweifend und

Räden können wem sie wollen ihre Gunst schenken. So war es in Renseeland (Dieffenbach 2, 40; Nicholas 163; Polad 1, 145), doch entzogen ste sich häufig aus Schamhaftigkeit den Bliden der Fremden wenigstens da, wo Europäer noch nicht hingekommen waren (Polad Narr. 1, 133; 164; 214); so auch in Tonga, nur galt es hier doch schimpflich für die Mädchen, die Liebhaber oft zu wehseln und ihre Gunft ist schwerer zu gewinnen (Mariner 2, 174), mmentlich für Fremde (2, 23). Die unverheiratheten Beiber schlafen alle in einem Haus zusammen und dort besuchen sie die jungen Mänur (J. R. G. S. 3, 194). In Samoa, wo sich größere Schamsaftigkeit schon dadurch ankundigt, daß im Hause die Schlafstellen der Einzelnen durch Matten getrennt sind (Walpole 358), sind die Beiber zurückaltend, es gab dort 1840 noch keine Spphilis, doch war den Mädchen freier Umgang mit Fremden erlaubt, aber nicht mit Einheimischen (Wilkes 2, 73; 125; 138); und die Bewohmerinnen von Mauna boten der Maunschaft La Perouses ihre Gunstbrengungen feil (la Per. 2, 186) oder wurden von ihren Angehörigen a die Franzosen verhandelt (2, 219 f.). Indessen ist auch mit Ansnahme der Mädchen höheres Ranges, die ganz streng sind die Lebensweise durch europäischen Einfluß sehr unkeusch geworden und besert sich erst jetzt durch den Ginfluß der Missionäre (Turner Auf Hamaii fand Cook (vergl. Bankouver 1, 127) die 184). Beiber des geringen Bolkes ganz zügellos, während die vornehmeren ich gwüdgezogen hielten (3. R. 3, 423). Wie schamlos aber auch biefe mit der Zeit geworden sind, beweist ein Beispiel bei Cheever 68. Am schamlosesten sind unstreitig die Weiber in Tahiti, namentin den besuchteren Häfen, wo der geschlechtliche Umgang der Damptgegenstand der Conversation ist und ohne allen bildlichen Ausbend besprochen wird (Cook 1. R. 2, 204). Doch sollen hier in friheren Zeiten die Weiber viel strenger gewesen sein (Ellis 1, 270) mb Forster (Bem. 373, Anm.) behauptet ausdrücklich, daß alte Beiber ausgenommen keine Frau "vom Stande" sich zu vertrautent Umgange hergegeben hätte. Unkeusche Gespräche sind übrigens in ganz Polynesien gewöhnlich und nicht bloß aus Natürlichkeit, sondern als herphafte Unterhaltung, wobei in Tonga die Weiber errötheten (Mar. <sup>2,177</sup>; Neus. Brown 36; Sam. Turner 184). Indeß stehen den Bewohnerinnen von Tahiti die Markesanerinnen sowie die Weiber auf Waihu

wenig nach (Forster Reise 1, 225; Behrens 85 f.; Da chand 1, 44). Auf Nutuhiva bot sich mit den anderen Beiber ein junges Mädchen von 8 Jahren auf das dringenoste an (Krusen stern 1, 128) und als der Missionär Harris den Bewohnerium nicht zu Willen war, kamen Nachts die Weiber zusammen und be faben den Schlafenden, ob er wirklich männliches Geschlechtes fei (Bil son 256). In Tahiti wurde die Begattung, wie Cooks Reisebegleite sahen, öffentlich vor aller Augen vollzogen, unter gutem Rath de Umstehenden, namentlich der Weiber, worunter die Bornehmsten sich be fanden: doch wußte das betheiligte Mädchen — von 11 Jahren schon allein guten Bescheid (Cook 1. R. 2, 176; andere Beispiel Bongainville 157; 164). llebrigens erlebte la Perouse am liches auf Samoa (2, 220). Sehr häufig zogen sich die Beite nadend aus, um die fremden Männer zu loden (Baihu Behren! 88; Tahiti Bougain v. 157 und sonst). Auch unnatürliche Laste waren nicht selten: so gab es auf Tahiti Männer, welche als Beite verkleidet und gang wie Beiber lebend das schändlichste Gewer trieben; indeß waren nur 6—8 solcher "Mahus" auf der Insel w diese hatten ihre Liebhaber nur unter den Vornehmen, von dem Einzelne freilich ganz mit ihnen lebten und diese zogen fie vor (Bi son 277; 319 Note; Turnbull 306). Unter den unbemittelte Männern des Boltes, welche sich keine Weiber kaufen konnten, w dagegen Onanie im hohem Grade verbreitet (Wilson 311). in Hawaii waren unnatürliche Laster nicht selten (Remy XLIII) m in Tahiti gab es eine befondere Gottheit, welche der unnatürlich Luft vorstand (Mörenhout 2, 168). — Daß solche Zustände dur Ankunft der Europäer sich nur noch verschlimmerten, liegt auf d Hand. Namentlich rif jest die Prostitution der Weiber ein, well von ihren nächsten Berwandten oder ihren Männern für Eisen m dergl. den Fremden angeboten murden, oft aufs ichamloseste: den Pre erhielten dann fehr oft die Männer. So in Neufeeland (Coot 8. 8 1, 132; Cruise 230; Dieffenb. 2, 40), wo fle inbeg icon ben 40er Jahren seltener wurde und für schändlich galt (Brown 8t Auf Tahiti mar sie im vollen Schwunge (Bougain v. 157): P mare I. trieb mächtigen Handel mit Weibergunst gegen Pulver (Tur bull 299); auf Paumotu, Nukuhiva (Krusenstern 1, 128 f Tonga (Turnbull 310), Hawaii (Freycinet 2, 587) herrsd

diese Unsitte gleichfalls. Uebrigens nrtheile man hier nicht zu einsstig über die Polynester: Mathias G\*\*\* bemerkt (152) ausdrücklich, die Prostitution nur in den von Europäern besuchten Häsen kursche; man bedenke, wie die Europäer sast alles aufs schamloseste mitgemacht haben, die öffentliche Begattung (Bougainv. 157; 164), die lüberlichste Unzucht, mit welcher sich die Schiffe Bougains villes (157), Marchands (1, 44), Dumont d'Urvilles (4, 6; 17 f.; Roquemaurel eb. 274; Lutteroth 136 f.); Lasplaces (Lutteroth 166 f.) und Dupetitthouars (eb. 192) besselt haben; man denke ferner an die berüchtigte Reise der Pandora und man wird sich wenigstens vor Einseitigkeiten im Urtheil hüten.

Uebrigens kommt auch reine, leidenschaftliche Liebe in Polynesien wr. Die Reuseeländerinnen, welche mit den Europäern zu thun hatten, wollten am liebsten Che mit ihnen, nach deren Schließung sie durchans nicht wolluftig, aber im hohen Grade treu maren (Dieffenbach 2, 40; Cruise 269; 274). Die Maorimythen bei Grey enthalten fener sehr häufig die Schilderung der reinsten und zartesten Liebes. whältniffe. Melancholie, ja Selbstmord aus unglücklicher Liebe tam in Renfeeland gleichfalls vor (Davis 171) und ebenso nicht selten af Rive (Hood 22). And in Tahiti waren solche Fälle häusig und Elis gibt Beispiele, von benen eins freilich zu einer sehr melüdlichen Che führte (1, 267 f.); auch die Tahitierinnen schlossen ich oft mit der treusten Zärtlichkeit an Europäer an, wie die Chen uf Pitkairn und der rührende Fall beweisen, welchen Wilson 468 f. Eine sehr romantische Liebesgeschichte von Tonga steht bei Rariner 1, 259, der auch versichert (2, 174), daß in Touga die Che aus Liebe geschloffen würde. Wer in Samoa eine heftige Kebelleidenschaft fühlte, brachte sich am Arm Brandwunden bei, um so sunbildlich seine Glut auszudrücken (Erskine 50).

Die She ist insofern streng, als verheirathete Weiber meist keusch stad. Seschlossen wird sie auf verschiedene Art, in Neuseeland ohne Geremonien und es genügte, wenn das Mädchen nur in das Haus des Mannes aufgenommen war (Thomson 1, 177; Polack 1, 141; Greh 243), doch sand bisweilen auch priesterliche Einsegnung statt (Polack 1, 270). Die Einwilligung des Bruders galt für besonders wichtig (Thomson 1, 178), wie nach dem Tode der Stern der Bruder auch über die Verheirathung der Schwester vers

Sehr gewöhnlich indeg war es, das Mädchen mit Gewalt p rauben; dabei kam es oft zu sehr erbitterten Kämpfen, in welchen bal Mädchen selbst bisweilen verwundet, ja wohl gar, um es nicht be feindlichen Partei zu überlaffen, getöbtet wurde. Doch auch bann wenn Niemand sich der Heirath widersetzte, führte man Streit an Berföhnung zum Scheine auf (Taylor 162 f.). Aehnlich erzähl Dieffenbach (2, 36 f.), daß wenn ein Mädchen von zwei Sie habern umfreit sei, diese die Geliebte je an einem Arme faßten und p sich hinzögen; der Stärkere habe sie bekommen, doch sei es auch bin bisweilen nicht ohne Verrentungen abgegangen. Ein Rest dieser Sit könnte es sein, daß die Neuvermählten von ihren Freunden ans geplündert und geprügelt werden (Polad narr. 1, 879; Pate Bold Miss. Mag. 1836, 610). Doch kommt solches Ausplündern k allen wichtigen Beränderungen in der Familie vor (P) ate eb. 718) Ferner versprach man oft Kinder, bisweilen schon vor der Gebur (Polad 1, 135) mit einander, die dann bis zur Ehe, welche mm im 18.—20. Lebensjahr schloß, streng Tabu waren (eb.). brachte, wie sonst nur in Samoa, die Mitgift mit (Polad 1, 95) Auf Tahiti wurden die Chen gleichfalls sehr einfach geschloffen: ci junger Mensch, der heirathen wollte, brachte dem Bater der Bren und der Braut selbst (Ellis 1, 270) ein Geschenk — ein solche aber war nothwendig und arme Männer blieben daher unvermähl (Wilson 811); ward er angenommen, so schlief er gleich bi Nacht bei seiner Braut und nach einem Kleinen Festessen des Morges darauf war die Che fertig, nur daß, wenn der Mann die junge Fre nach drei Tagen ins Haus seiner Eltern brachte, noch einmal ein Fes effen abgehalten wurde (Mörenhout 2, 62 f.). Die Bornehme aber wurden, nach Tänzen und Festlichkeiten Tags zuvor, im Familie marae vom Priester mit der Frage "wollt ihr einander treu bleiben und mit Gebeten für das Beil des Paares zusammengegeben. stellte sich dies lettere auf ein Stud Zeug und nach einigen Cer monien (die weibliche Berwandtschaft stieß sich bisweilen mit einem Da fischzahn blutig, fing das Blut auf einem Stüd Zeug auf und legte e zu den Füßen der Braut) wurden sie mit einem anderen Stud Ben zugedeckt, worauf die Che geschlossen und nun durch reichliche Fes gefeiert wurde. Das gebrauchte Beug, welches für beilig galt, beta der König oder die Areois. Auch hier kamen Berlöbnisse in der Kin

heit vor, worauf denn der Berlobte abgesondert schlief und sehr sorgsillig ihre Kenschheit gehütet wurde (Ellis 1, 270 f.). Die Töchter
der tonganischen Fürsten wurden immer so behütet, vor und nach der
Che (Authentic narr. 142). Auf Nukuhiva sehlen der She alle Setmonien (Math. G\*\*\* 113); sie wird durch längeres Zusammenwehnen geschlossen (Lisiansky 82.) Auch hier wurden die Kinder
oft sehr frühe verlobt (Bennett a, 1, 327). Auf Hawaii warf der
Brüntigam vor den Augen der Berwandten ein Stück Zeng auf die Brunt und die She war sertig, welche dann durch ein Fest geseiert
wurd (Jarves 80); doch mußte früher seder vornehme Mann, ehe
n sich verheirathete, die verschiedenen Häuser zum Essen, Zeugbereiten,
Schlasen u. f. w. bauen (Malo bei Cheever 64). In ganz Pohuesten war es dann ferner häusig, daß die Weiber oft die Männer
switen (Cheever 135; Ellis 1, 270 f. n. s.).

Auf Tonga und Samoa waren die Hochzeitsgebräuche ziemlich gleichmäßig. Turner (184 f. vergl. Jackson bei Erstine 414) kichreibt die weitläufigen Festeeremonien, welche bei Vornehmen im Rarae, bei Geringeren im Haufe des Bräutigams vor fich gingen mb hauptsächlich in Ueberreichung zahlreicher Geschenke, welche hier die Braut brachte, in Tonga dann noch in allerlei Lustgefechten bestand (Mariner 1, 161 f.). In Samoa folgte dann etwas obscones: Brantigam machte "digito admoto", wie Mariner (1, 169) igt, die Probe auf die Jungferschaft der Braut, was in Tonga nicht sichah. Für eine jungfräuliche Braut gab der Bräutigam große Gefente; Braute, welche ihre Keuschheit nicht bewahrt hatten, murben oft nach der Hochzeit von ihren Freunden heftig geschlagen (Daris der eb.; Turner eb.). Doch tam, an jene alte neuseeländische Sitte de Brantraubes erinnernd, auch in Samoa ein Entführen der Braut, in Entlaufen des Paares vor: dann fangen die Freunde des Brautigems, ju feinem Preis, die Entführung laut ab, nannten die Braut bie Eltern mußten ihre Zustimmung geben (Turner 188).

Polygamie war überall in Polynessen zu Haus; auf Samoa galt ste bei den Hänptlingen hauptsächlich wegen der Aussteuer und die den Kanptlingen hauptsächlich wegen der Aussteuer und die beiter der Fran wurde, aber auch nur der Aussteuer wegen, denn se bunte leben wie und wo sie wollte, stets die Concubine des Mannes (Eurner 189). In Neuseeland kam Polygamie unter den Bornehmen

vor, war aber keineswegs allgemein herrschende Sitte (Dieffenb. 37). So heirathete ein Mann wohl 3—6 Weiber, namentlich leie mehrere Schwestern, von denen dann die zuerst gewählte (Taplot oder die Mutter des Erstgeborenen (Thomson) Hauptsrau war. 3el hatte ihr Feld und ihre Besitzungen für sich (Taplor 162-4 Thomfon 1, 179; Polad 1, 24 Note). Die Beiber lebten m tereinander, aus Eifersucht, nicht sehr friedlich, obwohl Richola 120 f. das Gegentheil versichert und behauptet, sie nähmen sich fest das Säugen gegenseitig ab'; die Hauptfrau behandelt hänfig die and ren auf das Schlechteste (Polad 1, 146) und Polad erzählt 14 f. eine ergötliche Geschichte von einem Manne, der durch außerft liftig Behandlung seine Frau dahin brachte, ein zweites Weib zuzulaffen Auf Tahiti war die Polygamie noch viel ausgedehnter; jeder, der fil mehrere Frauen taufen und sie erhalten konnte, hatte 2-3 oder und mehr Weiber, wodurch die Aermeren ehelos zu leben gezwungen wur ben und die Sittlichkeit ber Insel großen Schaden litt. Die erfte wählte Frau oder die vornehmste galt als eigentliche Gemahlin, di übrigen als Nebenweiber. Gleich vornehme Gatten treunten sich öften indem der Mann andere Weiber, das Weib andere Männer nahm war die Frau vornehmer, so hatte nur sie dies Recht, wodurch 4 die Che keineswegs aufgehoben wurde (Ellis 1, 273 f.). Bon to Markesasinseln hatte nur Sta. Christina wirkliche Monogamie (Ben nett a 1, 327), sonst kam bisweilen aber selten Bigamie (nie mehr vor (Mathias G\*\*\* 111); dagegen war, weil es auf Nukuhiva meh Männer als Franen gab, Polyandrie nicht selten daselbst und namen lich vornehme Frauen hatten zwei Männer (Lisiansky 88; Roque feuil 1, 308; Mathias G\*\*\* 111), deren einem sie schon in fruk Jugend vermählt wird; und dann nimmt später beide ein reiferer Sie haber zu fich ins Haus — nach Melvilles Darstellung (2, 122 Die Männer leben, da sie nicht eifersüchtig sind, in Frieden mit ei ander (Porter 2, 60). In Hawaii war Polygamie gleichfalls ni selten unter denen, welche mehrere Frauen bezahlen konnten, das denn das geringe Bolt meist in Monogamie lebte (Jarves 80). U ter ben Vornehmen fand sie Michelewa y Rojas (131) noch w Die Maoris hielten die Che hoch, Trennungen waren seiten w

Chebruch wurde an der Frau meist mit dem Tode gestraft (Mart 65; 304). Nach Thomson freilich herrscht Treue in ber Ehe m

um, wenn Kinder da sind, sonst selten. Chebruch der Weiber wird mach ihm durch Fortschicken, Schläge oder Tod der schuldigen Frau gestraft; ihr Buhler hat einen dreimaligen Angriff mit der Lanze anhuhalten, worauf er erst, wenn er nicht verwundet ist, sich vertheis bigen darf; die erste Wunde entscheidet den Kampf (1, 178). Nicholes 125 gibt au, daß dies Berbrechen mit dem Tode des Berführers gestraft sei, wenn es in bessen Haus, mit dem des Weibes, wenn es akerhalb begangen wäre. Europäischer Ginfluß hat diese Strafen gemildert: doch tödtet oft die Frau des Chebrechers ans Eifersucht Men Buhlerin, oder der Chebrecher sich selber aus Furcht vor den Folgen seiner That (Dieffenb. 2, 36—38). In Tahiti trennten sie Chen leicht, die Kinder welche von Geburt an entweder dem Bater oder ber Mutter gehören, folgen dann bem, welchem sie angehören (Mör. 2, 63); doch sind Trennungen, wo Kinder vorhanden sind, seltn (64). Berließ eine Fran den Mann ohne dessen Einwilligung, je kounte er fie gewaltsam zurudbringen; auch vereinigten sich Getremte öfters wieder (66; 66), was auch in Neuseeland vorkam; wenigftens enthalten die alten Maorisagen berartige Züge (Grey 235). Chebruch war auch auf Tahiti verpont und verheirathete Weiber streng - wie Forster Bem. 374 (vergl. 340) versichert und Turnbull (265) fagt ähnliches. — Auch in Nukuhiva hob gegenseitige Einvilligung die Che leicht wieder auf, während Chebruch der Frau streng straft wurde (Lisiansth 82); aber tropdem prostituirten aus Habpat die Manner ihre eigenen Weiber! Ganz ebenso war's auf Hawei (Jarves 80; vergl. Cook 3. R. 3, 468). Auch auf Tonga lift sich die Che sehr leicht, indem der Mann die Frau fortschickt; bife ift dann ganz frei (Mariner 2, 173), mährend auf Samoa tine Geschiedene auch nach dem Tod ihres Mannes nie wieder heis rathen darf (Wilkes 2, 138; Turner 190), es sei denn einen Bruder ihres Mannes, der auch für die Kinder sorgen muß (Tur-1er eb). Chebruch führte hier oft zur Tödtung der schuldigen Frau; क aber tödtete man einen ihrer nahen Verwandten (Turner 186). and tam es vor, daß der erzürnte Gatte der Schuldigen die Rase wiß (337), oder ein Auge, — den Sitz der Seele — ausstach (325). Gebrecher schlug man todt (310). Auf Tonga kam Untreue der Beiber selten vor; anch hier konnte sie, wenn das Weib nicht durch höhren Rang der Strafe entging, mit dem Tode geahndet werden (Mas Beit, Anthropologie. 62 Bb.

riner 2, 171; Cook 3. R. 2, 68); Männer waren freier, u verbargen sie ihre Liebschaften vor ihren Weibern und Berführer w nehmer Weiber mußten für diese den Tod leiden (Cook eb.; Mriner 2, 175). Auch die Weiber der untersten Bolkstlasse sind in nur daß sie bisweilen bei Begegnungen den Wünschen der Händlich sügen, da diesen nichts abgeschlagen werden darf (Mar. 2, 171 Kriegsgefangene Weiber brauchte man gleichfalls, doch ohne Schm (eb. 176). Die Jünglinge dursten unverheirathete Weiber rauben, 1 mit ihnen zusammen zu leben. Verheirathete aber oder solche die win willig folgten, wurden gleich freigelassen (eb.); wurden doch die In linge bei sestlichen Gelegenheiten durch öffentliche Reden zur Keusch namentlich gegen Shefrauen ermahnt und vor dem Mißbrauch ihn Kraft dem schwächeren Geschlecht gegenüber gewarnt; (Mar. 1, 18

Wittwen und Wittwer sind auf Neuseeland so lange tabn, l
die Gebeine des abgeschiedenen Gatten an die lette Anhestatt gebru
sind. Die Wittwen dürsen sich wieder vermählen und übertrus
dann, wenn ihr Mann ein vornehmer Häuptling war, ihren früher Einfluß auf ihren zweiten Gatten (Dieffenb. 2, 40). Anch Tahiti dursten sie sich wieder verheirathen (Wilson 461) dagegen e
den Markesas wie zu Samoa nicht, sie schnitten hier, wie auf E
vage (Turner 470) das Haar ab und lebten in Zurückgezogenh
(Melville).

Häusig aber war es, daß beim Tode des Mannes die Fran selbst umbrachte, in Neuseeland meist durch Erhängen (Dieffenb. 40; Cruise 293). Auf Tonga war es Sitte, beim Tod des Titonga, des höchsten Fürsten der Insel, sein Hauptweib zu erdrosse (Mar. 1, 342); und auch hier erdrosseln sich bisweilen andere Weber, wenn ihr Mann stirbt (eb. 355; auth. narr. 78). Früher also erzählten die Tonganer selbst, wurden alle den Mann überlebent Weiber gewaltsam getödtet (Mar. 1, 342).

Durch ganz Polynesien herrscht eine Sitte, welche ein arges Li auf das eheliche Leben wersen könnte, welche man aber etwas mill beurtheilen nuß; es ist das die Sitte der Blutsfreundschaft, wel wie zum Namentausch, so auch zur Mittheilung des Weibes an 1 Tayo, den Freund, verpflichtet (Neuseeland Polack 2, 131; Tal Hamilton 29 f.; Forster ebendas.; Ellis 3, 124; Sainson d'Urville a 4, 358; Gaimard eb. 385; Huahine Cook 1. R. 247; Tonga Cook 3. R. 1, 300; Hawaii Cook 3. R. 3, 320; Remy XLI. vergl. Jarves 80); dieser aber enthielt sich wie ein leiblicher Bruder aller Geschlechtsgemeinschaft mit den Blutsverwandten seines Freundes (Wilson 467). Jeder ist zum Schutz des anderen verpstichtet. Wenn zwei Verbrüderte (oder auch leibliche Brüder) zussammen in den Krieg zogen, so zeigten sie die ganze Krast ihrer Trene: se wichen nicht von einander, namentlich nicht in der Kampsesart, in velcher man nicht sliehen durste; siel einer, so tauchte der andere seine hand in das Blut des Freundes und bestrich sich damit, zum Beweise siner Liebe und seiner Absicht, dies Blut zu rächen (Ellis 1, 290). Und erben sie von einander, wenn einer von beiden kinderlos stirbt (hamilton 32; Wilson 468) und was sie haben, müssen sie mitsinander theilen (Cook 1. R. 2, 84; Turner 350).

Blutschande war zwar überall verabscheut (Wilson 4, 68), doch km ans politischen Gründen bisweilen die Ehe zwischen Bruder und Schwester vor, aber nur in der regierenden Familie, weil in dersels ken bisweilen nur auf diese Weise eine ebenbürtige Ehe geschlossen und dadurch die Streitigkeiten über die Erbsolge vermieden werden kunten (Tahiti Mörenh. 2, 67; Turnbull 15; Markesas Porster 2, 30; Sandwich Ellis 4, 435; Stewart 129; Wilkes 4, 82). Tamehameha war mit nah verwandten Weibern vermählt; Sholiho, sein Sohn, mit der eigenen Schwester und außerdem aus Krbe zu seinem Bater mit einer von dessen Wittwen (Ellis 4, 436; Urago 2, 149 f.). Auch in Neuseeland war die Ehe unter nahen Berwandten nicht selten (Shortland a 119) und ebenso in Tonga (Geschichte 43). In Samoa war sie aber nicht gestattet (Turner 186).

Die Weiber sind während ihrer Periode unrein und von den Rännern getrennt (Wilson 461; Nicholas 187); sie gestien in Zurückgezogenheit (Hawaii Campbell 112), auf Tahiti (Nörenh. 2, 53) in einem besonderen Häuschen. — In Neuseeland ist die Frau (und ebenso das Kind Shortland a 122) von der Geburt bis zur Taufe tabu, während welcher Zeit sich beide in einem besigen Hause aushielten (Davis 195). Die Mutter oder eine Verstandte säugt (oft sehr lange) das Kind mit großer Liebe, das alsbald inen Namen besommt nach irgend einer Eigenschaft, die es hat, die man vänscht, nach irgend einem Ereignis vor oder bei der Geburt (Dief. 2, 25 s.; Grey 247). Oder man hielt dem Kind ein Götterbild

ans Ohr und nannte alle möglichen Namen her; bei welchem et erst nieste, den bekam es (Taylor 74 f.) Doch mar dies um erste Name, den die Mutter oder beide Eltern oder auch die mandten gaben. Die Nabelschnur mard vom Priefter abgeschn wobei er bestimmte Segensformeln über das Kind sprach (Shi land a 121), dann begraben und ein junger Baum darauf gepf welchen nian das Zeichen des Lebens nannte (Taylor eb.) die placenta ward unter bestimmten Gebräuchen begraben (Greb In den ersten Monaten seines Lebens erhielt das Kind daun zweiten Namen beim Fest der Namengebung (Taylor 156), welchem eine Art von Taufe verbunden war (Dumont d'Uri a 2, 443; piec. justif. 682 f.). Der Tohunga (Priester) t einen grünen Zweig ins Wasser und besprengt damit das Hampt Kindes (wobei die Mutter nicht zusehen durfte Davis 195) 1 geheimnisvollen Segenssprüchen, welche nach bem Geschlechte bes des verschieden sind. Diese Formeln sind dialogisch, aber in so altert licher Sprache, daß sie zum kleinsten Theil nur noch verstanden ben. Junge Leute wohnten diesem Fest nur felten bei (Dieffi 2, 27-8). Dann wurde das Kind dem Kriegsgott Tu ger (Taylor 76). Doch sind im Norden der Inseln die Ceremi etwas anders (eb. 75), wie denn auch in einer Erzählung bei C (80) das Kind ganz ins Wasser getaucht wird; denselben Gebe erwähnt Pate (Basel. Miss. Mag. 1836, 602). — Ein dritter I wird beim Tode des Baters angenommen, der als Familieum gilt; er bezieht sich gleichfalls auf Thaten, Schicksale, Besthüme dergl. Uebrigens haben Häuser, Kähne, Waffen, Kleider, Pf Rühe, Schweine u. s. w. besondere Namen (Taylor 158).

Erziehung kennen sie eigentlich nicht. Die Kinder, welche beinahe schwimmen als laufen lernen, wachsen ziemlich sich selber und der tur überlassen auf. Doch werden sie von den Eltern wirklich, je leidenschaftlich geliebt, wie es denn vorgekommen ist, daß man Kinder ausgenommen, ausgestopft und so mit sich herumgetragen Polad narr. 1, 374). Die Mutter singt den Sängling mit schen herzlichen Schlassiedern ein (Dieffenbach 2, 27; 29 f.), Vater trägt und wartet ihn nicht selten ebenfalls (Polad 1, 8 später nimmt er den Sohn mit auf die Jagd, lehrt ihm die Sder Vorzeit u. s. w., doch wendet er körperliche Strafen nur sehr

mm (Hochstetter 469). Wie die Maoris wirkliche Anhänglich. mit haben an Familie und Berwandte, daher auch großen Ahnenstolz w Stammbaume von 20-30 Generationen, ja bis zum Anfang ber Welt besitzen, welche sie mit Bulfe von eingekerbten Brettern fühm (Taylor 155); wie sie Liebe zu Land und Bolk haben und der, miger seinen Stamm verläßt, für sehr undankbar gilt, so hielten sie et ench für ein Unglud teine Rinder zu haben und tödteten deshalb ie des Feindes (Polack 1, 114; 2, 153; 1, 53). Auch Enkel iden fie fehr (Dieffenb. 2, 40). Sehr zärtlich werden indeß die kinder nicht behandelt, wie auch Mann und Weib einander keine Bitlichkeit äußern (Brown 39), aber sie lieben und achten ihre Elten und betragen sich selten unruhig ober unartig, fast immer gesetzt mb gut (Dieffeub. 2, 27; 29; Brown 39). Es herrscht überhupt unter den Maoris eine große Familienanhänglichkeit; das bemifen unwiderleglich die Sagen bei Greh, ferner die vielen Klaggefinge bei Davis und manche andere Beispiele; Dieffenbach kannte tinen Maori Priester, der auf der Stelle, wo seine Mutter umgebracht wer, fpater als er Christ geworden, stets etwas Religioses las (1 149; andere Beispiele 168). Der Erstgeborene hatte in jeder hinsicht den Borzug (Taylor 165); dies freilich, wie auch die Sagen bei Grey beweisen, mag zu manchem Familienzwist Anlaß gegeben haben. Rein Knabe 8 Jahr etwa alt, so wird er in einen Fluß getaucht, indem man die Götter anruft, daß sie ihn stark und mannhaft mas m (Bolad 2, 258). Wird er dann mannbar, so erhält er die Kattnirung, mit 16 Jahren hat er schon ganz die Haltung eines Rannes (Taylor 165), denn in Folge der großen Freiheit in der aufwächst, ber mit den Männern ganz gleichen Behandlung, die er Afthrt, ist er schon ein halber Mann in dem Alter, in welchem bei bie Anaben in die Schule kommen. Geschlechtsgeheimnisse gibt weber für Mädchen — die nach Brown 33 schon mit dem 12. Iche mannbar werden — noch für Knaben und früher coitus ist my gewöhnlich (Dieffenb. 2, 12).

In Tahiti, wo die Kinder gleichfalls eher schwimmen als gehen lenten (Mörenh. 2, 61), wurde die eben entbundene Frau nebst dem Kinde in ein möglichst heißes Dampsbad — doch nahm sie dies und Anderson bei Cook 3. R. 2, 238 nur gegen die Nachwehen — und dann gleich ins kalte Wasser gebracht (Wilson 462; Mös

renh. 2, 59); darauf geht sie mit dem Kinde in den Marae, w nach einem Opfer der Priester die Nabelschnur bis auf ein Stud vo 10" Länge vom Kinde abschneidet. Mutter und Kind bleiben so lang dort, bis dieses Stud von selbst abfällt, worauf es benn wie be erste im Marae begraben wird. Mutter und Kind, welche beide i einem besonders hergerichteten Häuschen wohnen, in das nur der 81 ter eintreten darf, die übrigen Berwandten nur nach Ablegung alle Aleider, Mutter und Kind sind 6 Wochen bis 2 Monate tabu, bi zu einem großen Feste im Marae, dem Droafeste, mas in Gegenma der Areois, der Häuptlinge des Bezirks und der Bermandten gefrie wird. Die Eltern muffen den Areois und den Bauptlingen gref Mengen von Tapa geben und ein großes Tapastud, welches auf be Marae gebreitet wird, damit diesen heiligen Plat die Fran betret dürfe, an den Marae abgeben. Unter Gebeten verwunden sich m beide Eltern, fangen das Blut auf einem Blatt auf und legen es a Opfer auf den Altar; dann geben die Areois festliche Borftellunge als Chrfurchtsbezeugung gegen die Götter, damit diese dem Kin Glück verleihen (Mörenh. 1, 536-7). So war es bei Kinder vornehmen Geschlechts; ärmere maren nur 2-3 Wochen tabu w kehrten durch 5 Reinigungsopfer wieder in den gewöhnlichen Zustau zurud. So lange die Mutter tabu war, durfte sie nur das Sir fäugen, sie selbst mußte gefüttert werden; Alles mas bas Rind b rührte, namentlich mit dem Kopf, wurde sein Eigenthum (Wilse Die Namengebung ist hier ohne Feierlichkeit balb nach b Geburt; die Namen nimmt man, wie in Neuseeland, von irgend eine Gegenstand, irgend einem Ereigniß (Forfter Bem. 482) ober a der Familie. Die Kinder gehörten abwechselnd dem Bater oder b Mutter und erhielten je nachdem den Namen vom Bater und a seiner, oder von der Mutter und aus ihrer Familie (Mörenh. 64). Doch nahm man auch später noch Namen an ober veränderte be welchen man hatte; so hieß Pomare ursprünglich Otu, wie eine I aschgrauer Reiher heißt (eb.), er nahm aber später den Namen P mare d. h. Nachthusten an, weil, als er sich auf einer Reise ins @ birge erkältet und deshalb Nachts viel gehustet hatte, den anderen Me gen ein Sclave ihm bedauernd dies Wort sagte.

Die Beschneidung, welche etwa im 8ten Jahr und stets an me reren Anaben zugleich vom Priester vorgenommen wird, dauert 5 Ta

m ift nicht ohne religiöse Weihe (Forster Bem. 482; Coot 3. R. 2, 349); dann folgt mit ber geschlechtlichen Reife die Tattuirung, m welche namentlich die Mädchen sehnsüchtig warten, denn nicht mannbar sein gilt als Schande für sie (Forster Bem. 374). — Bon Erziehung ist auch hier nicht die Rede. Bon früh auf sind die Kinder bei allem Unanständigen dabei; die Dlädchen wurden dann im Tepamachen unterrichtet und der Schönheit halber vor der Sonne behitet; die Anaben in Waffen geübt und in den Sagen der Borfahren, in den nautischen Kenntnissen, welche sie befagen, sowie in ihren witischen Fertigkeiten unterrichtet (Mörenh. 2, 60; 61; Forster Ben. 377 f.). Es fehlte nicht an Liebe der Eltern zu den Kindern (Bilfon 310); dagegen kummern sich die Kinder um die Eltern so put wie gar nicht, ja sie vernachlässigen sie im Alter. Das Alter hat mit nur keine Achtung, es wird vielmehr öffentlich verspottet (Turnbull 260; Wilson 471). Sie kennen keine Pietät (Turnbull 271) und diese muß ja auch schon baburch untergraben werden, daß i Rinder sogleich nach ihrer Geburt als Familienhäupter betrachtet werden und der königliche wie der adlige Bater bei Geburt eines Sohsogleich zu Gunsten desselben aller Würden entäußert und nur de jenen vertretend weiter lebt; daher er sich jeglichem Willen seines Sehnes fügen muß (Ellis 3, 99). Auf Nutuhiva, wo Kinder als Mid gelten (Mathias G\*\*\* 108), lieben zwar die Eltern die Kinber herzlich (auch die Bäter, Crook bei Wilson 268; Marchand 1, 151) und Adoption von Seiten höher gestellter ist nicht selten: den die Eltern haben keine Gewalt über die Kinder und diefe, welrihre Rechte früh kennen lernen, betragen sich übermüthig. Sonst ik hier und auf Hawaii, wo das Greisenalter gleichfalls schlecht befendelt wird (Remy XLVI) alles so ziemlich ebenso wie auf Tahiti. In Tonga dagegen wird das Alter sehr hoch geachtet seiner größeren Bitheit wegen (Mariner 2, 89 f.) und ebenso werden die Kinder imig geliebt (Beisp. eb. 2, 50; 1, 362 f.; 1, 93; 298), daher auch Aboption wie in Nukuhiva (die auch in Tahiti vorkommt, Wilson 488) ganz gewöhnlich ist. Namentlich Frauen adoptiren Kinder oder Emachsene um "Mütter zu werden" wie sie sagen, oft wenn die Mitter der Adoptivkinder noch am Leben sind und ganz in der Nähe Diefe Kinder werden dann von ihren zweiten Eltern mit m größten Sorgfalt gepflegt (Mariner 1, 90; 2, 99 f. Geschichte

renh. 2, 59); darauf geht sie - " zöchnerinnen und Sänglinge 396), ebenso die Beiber bei nach einem Opfer ber Priefte-10" Länge vom Kinde of . denn Kurkuma ist ihnen, wie es Beburt und was damit verbunden ist, Beheimniß, nur Weiber helfen der Nariner 2 272) bort, bis dieses Stür erste im Marae be grariner 2, 273). Auf Uwea folgt einem besonders F mobei man das Haupt des Kindes, wi ter eintreten bo Dagegen soll in Nive (nach Hood Append benetzte (Michel. 166 nach annal. de l Aleider, Du' man Pood Append partite Sitte geherrscht haben, daß die bei der Ge zu einem o gjeiber den Uterus der Wöchnerin vermittelst eine Geliwasser füllten, und dann die Geliwasser füllten, und dann die der Areo' ver Wochnerin vermittelst eine Ropf na Gerante, den Kopf na wird. besteistlich, die meisten Frauen gestanken Mev per steinten, an welcher Prodeck begreistich, die meisten Frauen gestorben seien. Da das & M. kisse fittenrein ist, so wachsen auch die Kinder hier in bessen 1 Bucht ent; ja man fördert sie durch ernste Behandlung auch moralisch. E Beat fie nie, um sie nicht eitel zu machen, ins Gesicht gelobt (De ris 1, 418), wohl aber in Selbstverleugnung und strengem Ansid palten wie es die Sitte will, geübt (Beisp. Mariner, 411) und a ferbem hielt man sie zur Keuschheit an. Die Mädchen unterrichte man in Kunstfertigkeiten, die Knaben, deren feierliche Beschneidung i 3ahre vorgenommen wird, in Leibesübungen (Mar. 2, 302 f Geschichte 48).

In Samoa, wo man die Kinder oft mit wahrer Affenliebe lied und dageman ihnen Alles gewährt, ihnen oft schadet, ja ihn Tod herbeiführt (Hood 45), betet bei der Geburt eines Kindes de Bater oder der Mann der Wöchnerin für sie und bringt ein Opst dessen Größe der Priester bestimmt, das aber bisweilen sogar ein Hand oder ein Kahn war. Hebamme ist meist die Mutter der Wöchneris bei besonders schweren Geburten rief man den Gott der Familie a aus welcher die Mutter stammte. Und wie man in manchen Gege den Deutschlands die noch ungetausten Kinder mit seltsamen Nam belegt, so nannte man die ebengeborenen hier Koth (merda) des Fimiliengottes. War es ein Knabe, so hielt man ihm gleich bei des das zur Tapabereitung diente (Turner 174—5). Am dritten Tand die Wöchnerin auf und dann wurde ein Fest geseiert, wobei de

' Namen erhielt; die Freunde des Baters brachten dann Geschenke, unt, — also das tahitische oroa, wonach dort das ganze Fest die Freunde der Frau und diese umgekehrt andere Gaben, hießen, für die Freunde des Mannes. Die Eltern betanichts; die Feier dauerte, alles genau wie in Tahiti, drei Tage Aufführungen, Tänzen, Wettfämpfen u. f. w. (eb. 178). — Die Rahrung des Kindes ist bis zum dritten Tag Saft des Kotoshes, den man ausdrückt. Frauen, welche dafür gut bezahlt wuruntersuchten indessen die Milch der Mutter mit Wasser und zwei en Steinen und wurde nur, wenn sie nicht gerann, das Kind an Brust genommen. Die Entwöhnung geschah meist im 4ten Mowenn nicht der Bater sein Kind dem Familiengott weihte. Dann es Gottes Banane, weil es so did wurde wie eine Banane; denn frühe Entwöhnen tödtet viele Kinder (eb. 176). Alle Kinder stebis jum 5ten oder 6ten Jahre ganz unter der Aufsicht der Mutspäter lehrt man die Mädchen Wasserholen, Muschelsuchen, Matlechten u. f. w., die Anaben aber gehen mit dem Bater hinaus ie Pflanzung, zum Kahn- und Hausbau, zum Fischen u. s. w. lernen alle Arbeit auf diese Weise (eb. 177). Auch hier sind ptionen anderer Kinder, hier aber meist aus Gewinnsucht, sehr fig; denn die Adoptirenden erhalten von den Eltern und diese jenen große Geschenke. Daher arbeiten die Missionäre diesem uch entgegen (eb. 179). Solche Aboptionen sind auch in Manwa nicht selten (Michelis 107 nach Caret annal. 1842, 2, V, L Das Tattuiren, welches im 17. Jahre bei den Knaben geschah 1 das sie volljährig machte, ist mit manchen Feierlichkeiten verbunden, k aber die Beschneidung im 9.—11. Jahre (Turner 177; 181). ! Rädchen haben ein Fest für sich, wobei man sie beschenkt, beim tritt der Mannbarkeit (eb. 184). — Die Anhänglichkeit der Faimmitglieder war in Samoa, wo man auch ferner Berwandte wie tern, Reffen, Basen, Richten, Bruder und Schwester nannte (Tur-2815) groß, namentlich aber liebte man die Kinder. Bekehrungen Igten oft nach Todesfällen in der Familie; Turner erzählt einen wers ergreifenden Fall, wo ein Bater nach Berluft von vier Kinm jum Christenthum übertrat (145 f.).

Erothem nun, daß innige Liebe zu den Kindern den Polyneunicht abzusprechen ist, tropdem ist der Kindermord in erschrecken-

der Weise durch ganz Polynesien verbreitet. Auf Reuseeland war minder häufig; hier geschah er meist nur aus Rache, wegen gebroch ner Treue, ehelicher Streitigkeiten, harter Behandlung während b Schwangerschaft u. dergl. (Dieffenbach 2, 25), dann aber namen lich aus Trägheit (Polack 2, 92). Namentlich Mädchen entschle man sich leicht zu töbten (Taplor 165). Auch Abortus war nich selten (Cruise 288). Zwar sagt Polack (1, 86), daß er Beran wortung nach sich ziehe, da das Kind zugleich als Eigenthum be Stammes, nicht bloß der Eltern betrachtet werde; allein er selbst a zählt 1, 381), daß wenigstens ein Biertel der Weiber, die er kenna lernte, Kindermord begangen hätten. Er ward auch ohne Schen ein gestanden und man hielt über das gemordete Kind die gewöhnlich Todtenklage; migbildete Kinder scheinen hier aber nicht umgebracht sein (d'Urville a 2, 443). Man tödtete die Kinder entweder dur lebendig Begraben (Angas 1, 313), ober burch Erwürgen u. bergl gleich bei der Geburt (Dieffenb. 2, 25). Hatte das Reugeboren aber nur etwa eine Biertelstunde gelebt, so war es dieser Gefahr en ronnen, es durfte dann nicht getöbtet werden; was auch auf den a beren Gruppen galt. Seltener war dies Verbrechen auf ben Martefal ja Mathias G\*\*\* 108 läugnet es für diese Gruppe ganz und allerding schweigen unsere übrigen Berichte davon. Allein in früherer Zeit wir man es, wenn auch in minder ausgedehntem Maaße, auch hier geübt haben, denn auch hier werden wir eine den Areois gleiche Gesellicha finden; die Areois aber mußten alle ihre Kinder tödten. Auch sprid die grenzenlose Liederlichkeit der Markesanerinnen dafür. Gänzlich m bekannt war der Kindermord auf der Hervengruppe nach William 560: wenn aber Williams (eb.) und ebenso Wilkes (2, 80) an Samoa davon frei nennen, so stimmt ihnen zwar Turner (171 hierin bei, fügt aber hinzu, daß künstlicher Abortus (durch Druck) d selbst bekannt war, daß man ihn aus Scham, aus Furcht, aus Fan heit und um seine Schönheit zu bewahren ausführte. Auch auf To ga kam dies Berbrechen vor, zwar aus Trägheit ober Robbeit m felten (Mar. 2, 18 f.); um so weniger aber bedachte sich daselbst e Kranker, ein Kind zu opfern, um baburch ben Born der Götter beschwichtigen und fo am Leben zu bleiben (z. B. Mariner 1, 91 Auch in anderen Fällen opferte man Kinder, namentlich gern folche, t aus einer Mische ftammen (Mariner 1, 227 f.; Erstine 158

Rirgends aber war der Kindermord häufiger als zu Tahiti und Hamil Auf Tahiti wurden 3/3 aller Kinder, hauptsächlich Mädchen ungebracht; die ersten drei Kinder, sowie Zwillinge, tödtete man immer md mehr wie zwei oder drei Kinder zog Niemand auf. Elis fand Franen, welche 10 und mehr Kinder getödtet hatten, Williams erzählt mbere noch schrecklichere Beispiele (Wilson 272; 310; Turnbull 293; Ellis 1, 250 f.; Williams 562 f.). Alle Kinder einer Rische, namentlich dann, wenn die Mutter vornehmer war als der Beter, wurden in allen Fällen umgebracht (Williams 565) und so tam es, daß die Areois alle Kinder bei Strafe der Ausstoßung aus m Gesellschaft tödten mußten. Die höchsten Areois brauchten indeß um den ersten Sohn und alle Mädchen umzubringen und die voruchmsten Fürsten durften wenigstens ihren ersten Sohn am Leben laffen (Mörenhout 1, 485 f.). Wurden alle Kinder einer Mischof getödtet, so behielten beide Eltern ihren Rang (Thermann u. Bennet 1, 143); blieben sie am Leben, so fank der Bornehmere der beiden Gatten zum Rang des Geringeren herab (Ellis 1, 156). Stand der Mann tiefer, so konnte er sich durch Tödtung der Kinder pm Rang der Frau erheben, die Frau nicht umgekehrt, da alle Bererbung durch weibliche Linie erfolgt (eb.). Die übrigen Motive (über welche, wie über den ganzen Gegenstand Wegener 72 gut gehanklt hat) waren Trägheit, dann Furcht vor den ewigen Kriegen und imm blutigen Zerstörungen (Williams 562 f.) und Sorge für weibliche Schönheit, aus welchem letteren Grund man häufig Abortus bewirfte (Mörenh. 1, 497). Es gab Weiber, welche die Amber gegen Bezahlung aus dem Wege schafften (Thermann u. Bennet 1, 143); auch hier aber blieben sie am Leben, wenn sie etwa eine Biertelstunde gelebt hatten. Man schämte sich der That nicht vielmehr gestand man sie offen ein und wunderte sich nur über die Europäer, die sie tadelten (Forster Bem. 481).

Man tödtete die Kinder auf verschiedene Art, durch Ersticken, Ourchbohren, lebendig Begraben (Ellis, Williams a. a. D.; Cook 3. R. 2, 345). Eine ganz besonders gräßliche Art beschreibt Williams 567 f.: man brach den Kindern, von den äußersten Gelenken ausgend, die Glieder und erwürgte sie, wenn sie hieran nicht starben! — Anch in Hawaii zog man, außer in den Familien der vorzuchnsten Hänptlinge nie mehr als 2 oder 3 Kinder auf; Mißgebur-

ten töbtete man gleich; auch sollen  $\frac{2}{8}$  ber Kinder umgebracht se (Stewart 250; Ellis 4, 326—30). Man erwürgte sie ob begrub sie lebendig und nicht einmal, wie doch in Tahiti, vor de Hause, nein, oft im Schlasgemach der Eltern selbst, welche letter meist selbst die grauenvolle That vollbrachten, oft schon wenn es tra war oder zu viel schrie. Denn hier tödtete man die Kinder oft ein Jahr nach der Geburt oder noch später. Einen gräßlichen zu der Art erzählen Ellis (4, 326) und Jarves (73). Auch hi war der Irund der That Trägheit, Eitelseit der Weiber (Ellis Jarves 85); auch hier gestand man die That ruhig ein, welche er neuerdings vom Könige und den Häuptlingen als Verbrechen behat delt wird (Ellis 4, 327; 331).

Ellis ist der Ansicht, daß die schreckliche Sitte etwa 50 Jal vor der Entdeckung, also um oder nach 1700, sich weiter verbreit habe. Allein da sie gleichmäßig auf Hawaii wie Tahiti herrscht, ! ste auf allen Gruppen bekannt war, da wir auf Tukopia, in Mikr nesien sie gleichfalls in großer Ausbehnung fanden, da sie auch b den Malaien herrschte, so sind 50 Jahre eine viel zu geringe Ba und Meinide (59) hat Recht, wenn er diese Sitte für eine sehr al hält. Mörenhout 1, 496 glaubt den Kindermord als Folge fr herer Uebervölkerung und Noth ansehen zu muffen, wie ja auch P mare dies als Grund in einem Gespräch mit Turnbull hinstellte (288 Mag man dies ab und zu unter den Polynesiern selbst später geglan haben, ja mag dieser Grund an manchen Orten in ber That gewin haben, er ist keineswegs der eigentliche Ursprung der Sache, wie ja schon historisch fest steht, daß dieser Uebervölkerung früher durch e anderes Mittel, nämlich durch Entfendung von Colonien abgeholf wurde. Meinecke (59) ist benn auch anderer Ansicht als Mörenhon er glaubt, daß der Kindermord von den höheren Gesellschaftsklaffe ausging, da diese um die Reinheit des Blutes und die festen Sta desunterschiede zu erhalten alle in gemischter Che erzeugten Rinder a der Welt schafften. Wir haben wie den ganzen Gegenstand so an diese Hypothese Meinidens an einem anderen Orte, auf ben wir hi verweisen, eingehender behandelt (Aussterben der Naturvölker 54 60 f.) und zu zeigen versucht, daß, so viel auch des Richtigen De nides Ansicht für spätere Beiten enthält, sie den eigentlichen Ursprm der Sitte doch noch nicht aufdedt, daß diefer vielmehr wohl in relig

ifen Anschauungen der Bölker wurzelt. Kinderseelen gelten für besouders heilig, woher auch die Art, wie man meist die Kinder umbruchte, zu erklären ist, auch jene gräßliche von Tahiti, die Williams mählt: man wollte nicht gern selbst Hand an sie legen, sondern forbette ben Geift gleichsam auf, sich zu entfernen; hatte dieser Geist eber schon selbstständiges Leben durch die erste Biertelstunde erlangt, so hatte er schon ein Anrecht ans Leben, das man ihm nicht mehr whmen durfte. Kinderseelen also gelten für besonders heilig; wollte mm daher bei den Göttern vermittelnde Schutgeister haben, so sandte mm ihnen solche Kinderseelen zu. Diesen Glauben, welcher wie sein Botommen bei fo vielen Bölkern beweist (siehe Aussterben der Naww. 61) in den grauesten Urzeiten des Menschengeschlechtes wurzelt, wird man nicht mit Unrecht auf eine doppelte psychologische Grundin jurudführen, einmal auf die Liebe, welche auch das roheste Ge-1907 zu seinen Nachkommen hat und zweitens auf das Bewußtsein ber Schwäche ber Kinder, welches für den durchaus selbstsüchtigen und kineswegs tapferen Naturmenschen von nicht geringer Gewalt war.

Auch über die Unfruchtbarkeit der Chen, welche wir fast überall in Bolynesien sinden, haben wir in der erwähnten Schrift (über das Intsterben der Naturvölker, Leipzig 1868 S. 48; 25 f.) gehandelt, mittonnen deshalb hier um so fürzer sein. Sie beruht in Tahiti, in Hawaii, auf den Markesas, auf Neuseeland, kurz überall, wo wir fe sinden zunächst auf den grenzenlosen Ausschweifungen der Weiber, 🖛 dem allzufrühen Coitus, auf der schlechten Wartung der Neugeborenen, auf zu lange fortgesetztem Säugen, wobei Hawaierinnen (Rem XLII), Maoriweiber (Holman 4, 494; Hochstetter 157) und swiß auch andere Polynesierinnen noch Thiere, (Schweine, Hunde) mit anlegten, sie beruht ferner auf der schlechten Behandlung, welche 18. in Panmotu die Weiber erdulden muffen, in den höchsten Standen wohl auch auf den Heirathen unter allzunahen Berwandten, wo-3. B. Tamehamehas geringe Kinderzahl in Hawaii selbst Marte (Ellis 4, 436) und endlich für die spätere Zeit auf dem velschen leiblichen, namentlich aber geistigen Druck, den die Polynefer durch die Europäer zu erleiden hatten — und haben. Daher Ind Chen, wo diese Gründe nicht gelten, wie z. B. vielfach im Innevon Renseeland -- allerdings zu Dieffenbachs Zeit — und Michen zwischen Europäern und Polynesterinnen (Dieffenbach

2, 33; 2, 40) fast immer und oft sehr fruchtbar. An eine Race eigenthümlichkeit, angeborene Schwäche der Bevölkerung u. dergl., won man Bieles geredet hat, ist also nicht zu denken.

Es bleibt uns noch übrig, von den polynesischen Sklaven p In Tahiti und fast überall maren sie Kriegsgefangene, i Reufeeland bisweilen auch verurtheilte Berbrecher. Obwohl man fi straflos tödten, ja auffressen durfte, obwohl man sie gerne zu De schenopfern nahm, oft auch plötlich ermordete, um seine Rache, bi man noch vom Krieg her hatte, zu kühlen, so war im allgemeinen ihr Loos doch, wenn auch vielfache Ausnahmen vorkamen, ein mildel wie schon baraus hervorgeht, daß man nirgends und niemals in Pe lynesten Stlavenhandel kannte (Ellis 3, 95 f.). Wirft Ellis m mentlich den Maoris Graufamkeit gegen die Sclaven vor, so uns man beachten, daß gerade in Neuseeland die Sclaven (befonders gefangen Bäuptlinge) ausgetauscht, losgekauft, bisweilen freigelaffen und in bi Familie des Siegers aufgenommen wurden (Polad 2, 53); ja fogar # Bäuptlingen sind diese Kriegsgefangenen hier bisweilen durch Beldent ten in der Schlacht emporgestiegen (Polad 1, 35). Holzhauen, Baffer tragen und die verachtete Thätigkeit des Rochens (daher man f später nach dem englischen Wort Kuki nannte) war ihre Arbeit; fie wm den nach Wakefields (1, 382) ausdrücklicher Behauptung zwar verachte aber äußerst milde behandelt. Dem widersprechen Andere, natürlich, denn b Behandlung war eine ganz willfürliche und hing also von der Laune & Herrn ab. Entlaufene Sclaven maren vogelfrei (Polad 2, 107) und fante nur Schut, wenn sie an Weiße verkauft und diesen entsprungen wart (109). Wir sprechen über das Loos der Sclaven noch genauer und ftell hier nur einige charakteristische Züge aus bem Leben der Maori zusamm um die Schilderung des polynesischen Familienlebens dadurch zu erganze

In ganz Polynesien herrschen eine Menge Höslichkeitsgesetze ur wenn diese auch sehr von den unsrigen abweichen, so läßt sich de nicht läugnen, daß sie in ihrer Art gleichfalls berechtigt sind und idenfalls das Leben dieser Bölker weit über ein Leben von Wilden er porheben. Während sonst überall eine muntere Gesprächigkeit herrsch so geht diese bei Versammlungen und Verhandlungen sofort in ewürdevolles Benehmen und eine regelmäßige Ordnung über (Neuse Watefield 1, 81; Tahiti Ellis an verschiedenen Orten, Ham King bei Cook 3. R. 3. S. 287 f. an versch. Orten; Tonga Meing bei Cook 3. R. 3. S. 287 f. an versch. Orten; Tonga Meing bei Cook 3. R. 3. S. 287 f. an versch.

riner; Cool 3. R. 2, 128), die besonders in Samoa von den himtlingen mit viel außerem Anstand und großem Ceremoniell ausgeführt wird (Wilkes 2, 103; Turner 348). So galt es schon für eine große Unhöflichkeit, wenn Jemand in den allgemeinen Berfammlungen zu spät tam (Erstine 52). Kann nun auch die Art und Beise wie man die Europäer bei ihrer ersten Ankunft überall empfing (4 8. Cook in Hawaii 3. R. 3, 287 f.; Tonga eb. 1, 275; auf herven und Markes. eb. 1, 198; Wallis in Tahiti, Schouten in Niva 44, 42; Hale in Falkaafo 151) nicht maßgebend sein, da man fie mes einem weitverbreiteten .polynesischen Glauben für Götter hielt, so weren doch auch sonft, wenigstens in früheren Zeiten, große Festlich. kiten mit dem Empfang bedeutender Fremden verbunden, nächtliche Unge, Bettspiele, große Gastereien (Turner 199; Dieffenb. 1, 814), sowie eine Menge von Höflichkeitsceremonien, über die sich schon Shouten (42) wunderte. Nirgends war dies mehr der Fall als u Samoa, wo man auch eine Menge höflicher Gesprächswendungen hette; daher Erskine nicht mit Unrecht die samoanische Stiquette mit ber spanischen vergleicht (72). Doch beruhte ste nicht nur auf Aeufelichkeiten, sondern wirklich auf einer gewissen Humanität, wie denn 1 8. jeder Samoaner, welcher an Arbeitenden vorübergeht, diesen so lange hilft, bis sie selbst sagen: geh weiter (Turner 341). So weren auch die Tahitier und Hawaier gegen alle Fremde, auch von wiederem Stande, außerordentlich höflich, anständig und von einnehmendem Betragen (Turnbull 296; Ring bei Cook 3. R. 3, 308 f.). Der gewöhnliche Gruß in Polynesien wie in Madagascar (Biltes 2, 12; 337) besteht in Nasenreiben, das zwar auf Tahit schon 1829 abgeschafft und in Paumotu damals im Schwinden war (Mörenhout 1, 93), welches aber noch Hoch stetter (205; 218—9) in Reuseeland vorfand. Ein Häuptling daselbst berührte mit der Rase den geschriebenen Namen seines Sohnes, dessen Todes. dicht er in einem Brief empfing. Als eigentliche Hauptsache hierbei gilt die Bermischung des Athems der sich begrüßenden (Kendall bei d'Urville 2, 558). Auf Samoa galt dieser Evuß gleichfalls; Pollte man besonders höslich sein, so drückte man die Nase auf die Dend (Erstine 57). Uebrigens war auch der Kuß gar nichts sel-Grüßt ein Tonganer einen höheren Berwandten, so füßt er im die Hand, einem sehr hohen den Fuß. Der Ruß besteht hier

wie in Neuseeland aus einer schnüffelnden Berührung mit Rase m Oberlippe; gleiche legen auch wohl die Lippen auf einander, aber ofn Bewegung. Ueber den europäischen Kuß lachen sie sehr (Marine 1, 238; Schouten 44). Auch in Tahiti kußte man die Han oder den Mund zum Gruß (Wallis 238 und sonst). Ergreifen oder Schütteln der Hand herrscht als Gruß überall mit ist nicht erst, wie Erstine 36 will, von den Europäern eingeführt Auch hatte man Grußformeln überall. Auf Tahiti rief der Wirt und seine Familie wiederholt: "willtommen"; der Gast: "ich komme." Wirth: "Gott segne dich." Der Gast sett. sich bann und sagt: "bier." Danu fragte man nach dem Grunde des Kommens und sett ben Gast eine Bewirthung vor. Auch beim Niesen sagt man: "Gott fegu dich" (Wilson 473—4). Auf Samoa und Hawaii war der Gruf "meine Liebe dir", (Cheever 115; Turner 341) den man, well man nicht beleidigen, zurückgeben muß (Naut. Mag. 1862; 465) Die Antwort war auf Samoa; "Schlaf und Leben bir" (Turue 341) und das Abschiedswort: "leb wohl" (Erstine 57). Auf Ru seeland sagte man "komm ober gehe gesund"; Kommenden auch "bleil hier" (d'Urville a, 2, 556 f.). Bei besonders feierlichem Empfen hielt man längere Reden voll Complimente und Gebete um Boble gehen des Andern in Neuseeland (d'Urville a 2, 556). In Greys Sag finden sich Beispiele (252 f.). Auch legte man in einem solchen Fall frifd Matten auf die Flur des Hauses. Begrüßten sich zwei, die sich lan nicht gesehen hatten, so begann rasch nach dem ersten Gruß ein la ges und heftiges Wehklagen, Tangi genannt, worin Brown (28, Rn seel.) und Frencinet (2, 589, Hawaii) mit Unrecht Freudenthräm sieht, vielmehr ist es eine Todtenklage um alle die, welche gestorte sind, während sich jene nicht sahen. So faßt auch Taylor (108 diese Sitte auf, welche in ganz Polynesien sehr gewöhnlich ift m über die schon Cook und seine Begleiter sich wunderten.\*) Man über ließ sich hierbei oft einer gewaltigen Leidenschaft. Allein so wie it fertig war, sing man auch sogleich an zu essen (Hochstetter 288)

<sup>\*) 1.</sup> R. 2, 103; 227; ebenso Turnbull 300; Wilson 312. Es tont seltsam erscheinen, daß die tahitischen Weiber auch mit Cook dieses Land ausübten. Aber an vielen Orten Polynesiens hielt man die Europäer partie wiederkehrenden Seelen der Verstorbenen und so mag es auch hier processen sein; dann lag es nahe, beim Wiedersehen nochmals seine ganze Erest um den Abschied darzustellen.

wir ja oben schon ein komisches Beispiel sahen (Seite 111.). In man einem Fremden, so ist es äußerst unhöslich, nach dem um fragen, vielmehr sucht man diesen heimlich zu ersahren; man muß jeden bedeutenden Mann kennen (Taylor 155). Meagen bei Grey (251; 269) gibt man sich daher gegenseisklegenheit, Erkundigungen einzuziehen. In Samoa ging vor jesernehmen Häuptling immer ein Diener voraus, der einen grüsmeig trug und fortwährend den Namen seines Herrn rief (Tursl4). Aehnlich war es in Hawaii (King bei Cook 3. R. 3, allein das geschah nicht, um seinen Namen bekannt zu machen, um Verletzungen des Tabu, mit welchem ein solcher Mann mungeben ist, zu verhüten.

saftgeschenke gab man überall, zum Abschied oder bei der Anstit sehr kostbare, so daß die Geber sich darüber zu Grunde richs In Samoa gibt man sie meist an Höherstehende; auch mag r selbstische Gedanke bei dieser Freigebigkeit wirksam gewesen kenseel. Grey 309; Samoa Turner 329; Tahiti Cook 1.

85; Hawaii Cheever 197). Zum Danke legte man in t. Tonga und Niva die Geschenke auf den Kopf (Turner Schouten 45; Forster R. 2, 59; 61 u. s. w.).

Rebet man mit einem Höheren, so wäre es äußerst unschiellich, m stehen; man muß sich vielmehr setzen und sagt dann sitzend, man zu sagen hat (Tonga Mariner 2, 83; Cook 3. R. 2, Samoa Turner 332; Reuseeland Dieffenbach 2, 109). sitzt nie mit ausgestreckten Beinen, was für unanständig gilt ner 328), sondern mit untergeschlagenen, die Weiber aber mit its gelegten Beinen (Cook 3. R. 2, 128; King daselbst in der Ueber die Füße oder Beine eines Häuptlings hin zu schreisitt als sehr unpassend (Erskine 49), ja als Tabubruch gegen zeiligte Person des Fürsten, daher es ungestraft nur die Spaß; die wir oben erwähnten, thun dursten, da sie selbst tabu was kndere konnten dafür mit dem Tode bestraft werden. In etwas en, was einem Samoaner gehört, ist ärgste Beleidigung (Turs

rbenso nehmen es die Neuseeländer und Tahitier im höchsten wenn man ihre Namen einem Thier oder irgend einem ilegen wollte (d'Urville a 2, 562); Pomare wollte pologie. Gr Bd.

ein Schiff, dem sein Name zu seinem großen Mißfallen beigelegt einfach wegnehmen.

Ueber den Namentausch haben wir schon geredet; ebenso die Höslichkeitssprache, welche auf vielen Inseln herrschte; wir kannt also jetzt übergehen zu dem feindlichen Verkehr dieser Bölker une einander.

Auch den friegerischen Sinn der Polynesier haben wir schon nen gelerut; sehen wir jetzt, wie sie ihn bethätigen. — In Tahiti auf Hawaii sind offene Feldschlachten nicht selten (Ellis 1, 2 4, 156; Jarves 59), welche in Neuseeland zwar auch, aber l nicht so häufig vorkommen. Hier wurde gewöhnlich der Krieg ( sagt, die Beschwerde, welche die Kriegsveranlassung bildete, ausei dergesetzt und Ersatz (utu) von ihm gefordert, wie sie es auch in vatstreitigkeiten machen (Polad 2, 2 f.; Jameson 184) und wenn dies (wie gewöhnlich) nichts half, begann der Kampf se In Tahiti ward der Herold des Königs mit der Fahne des nigs im Lande umhergeschickt, um die waffenfähige Mannschaft zu rufen, die dann auf einem bestimmten Plat zusammenkam. El war es in Hawaii, wo man für verschiedene Arten des Aufgebots schiedene Herolde hatte. Außer ihren Waffen trugen die Krieger Licht eine Wasserkalebasse und Lebensmittel (getrocknete Fische u. de bei sich. Zögerungen wurden hart bestraft; zu Hause blieb Rier aus Furcht vor dem Schimpse der Feigheit (Ellis 1, 279; 4, 1 Beiber, Kinder und Greise ließ man entweder in den Dörfern, brachte sie auf feste Pläte in Sicherheit (Ellis 1, 279; 4, 1 In Tahiti traten vor Beginn des Krieges erst Volksversammlu zusammen, welche über Krieg und Frieden beschlossen; auch die & wurden stets befragt, allein diese stimmten fast immer mit der 2 rität (Mörenhout 2, 33; Ellis 1, 278). Oft nun wurd Krieg durch Ueberlistung geführt, tam es aber zur Feldschlach führte man vor dieser in Neuseeland erst einen höchst wilden! auf, der in den entsetlichsten Körperverdrehungen und Gefichtsw rungen bestand und dem Feinde Berachtung zu bezeigen und Furcht zuflößen bezweckte. Hierzu sang man besondere Lieder (Dieff 2, 125 f.) und beides, Lieder und Tang, lernen die Kinder in früher Jugend (Cook 3. R. 1, 178). In Tahiti und H nahm man die Götterbilder mit ins Feld und während in A

schon bei den Borberathungen des Krieges die Götter eine Menge Opfer, meist Menschenopser erhielten, und die Priester fortwährend ihre eigenen Götter um Bulfe anflehten und die feindlichen Götter beten, zu ihnen überzugehen, wofür sie bei glücklichem Ausgang reiche Gaben empfingen (Mörenhout 2, 37; Ellis 1, 279), fo zogen die hawaiischen Priester, nachdem vor der Schlacht die Wahrsager aus ihm Opfern, dem Aussehen des Himmels und der Wolken guten Efolg verkündet hatten (Ellis 4, 157), sammt ihren Götzen mit in Feld und indem fie mit den schrecklichsten Gesichtsverzerrungen de Reihen der Kämpfenden durchwandelten, suchten sie den Ihrigen Muth, den Feinden Angst einzuslößen (Jarves 59). Jeder der mittimpsenden Fürsten hatte seinen Kriegsgott bei sich in der Schlacht (Mils 4, 158), Büsten, welche aus Flechtwerk gemacht und mit rothen kedern bedeckt waren, ein verzerrtes Gesicht und scheußliches Maul hatten (Ellis 4, 158; Cook 3. R. 3, 305). Ueberhaupt stand der Arieg unter besonderer Aufsicht der Götter. — Die Besiegten glaubte man, seien zur Strafe irgend eines Frevels von den Göttern mlassen, der Sieger ein Strafwerkzeug Gottes. Daher hielt man pr Kriegszeit die Culte doppelt streng (Mörenh. 2, 44; 49). In Tehiti hatte man eine wilde und rauhe Kriegsmusik von Trommeln mb Muscheltrompeten (Ellis 1, 285) und ferner eigene Schlachtndner, Rauti genannt, welche mährend der Schlacht und vor und nacher, so lange der Krieg dauerte, im Heere umbergehen und durch tinklne Ermahnungen oder Erzählungen von der Ahnen Thaten, von Macht der Götter n. s. w. die Krieger anfeuern mußten. "Rollt wmärts wie die Wogen, -- brecht auf sie ein wie die Brandung Decaus auf das Riff. Zeigt eure Kraft, eure Wuth, die Wuth beißenden wilden Hundes — bis ihre Reihe gebrochen ist und sie stehen wie das Meer zur Zeit der Ebbe" — so riefen sie. Es mameist vornehme Männer und tapfere Krieger, die Anstrengungen ime Berufs aber oft so groß, daß sie denselben sterbend erlagen Ellis 1, 287 f.) Ihre Reden machten den mächtigsten Eindruck und 1806 jest sagt man von einem, der dringend und heftig um etwas bittet, er ist wie ein Rauti (eb. 288). Uebrigens hatte auch der Arieg in Neuseeland religiöse Weihe, denn alle Krieger waren tabu wehalb sie sich auch mit Beginn des Kampfes der Weiber enthalten misten) und blieben es, bis nach Beendigung des Kampfes der Prie-

ster das Tabu aufhob (Tahlor 78 f.). Die Krieger gingen wa nur daß sie einen Federschmud trugen; durch die Art deffelben zei neten sich die Führer vor den anderen aus (Dieffenb. 2, 125 Auch in Tahiti hatten die verschiedenen Stände verschiedene Krieget der, die Vornehmen einen besonderen Federschmud des Hauptes nebst ner großen sie kenntlich machenden Blume. Einige trugen eine Art Be von Flechtwert, der mit Federn bedeckt bisweilen 2-3' hoch aufras Wer ihn trug, war stets das besondere Ziel der Angreifer (E 1, 209 f.). Ganz besonders reiche und geschmadvolle Helme trug die Bewohner der Auftralinseln (eb. 208 f.). Auf Tahiti hatte m ferner ein Brustschild von Federn und Muscheln und oft noch Tiputa, einen Umwurf um die Schultern. Die gewöhnlichen Kries hatten oft bis zur Unbehülflichkeit viel Kleider an, um sich zu siche auf dem Ropf einen dicen und schweren Turban, um den Gürtel zum Anie drei bis vier Matten, um die Schultern mehrere Tipute Doch gingen sie oft auch bis auf den Maro nackt, da sie dann roth und schwarz bemalten (Mörenhout 2, 35 f.). Auf Haw trugen die Krieger meist nur den Maro, banden sich aber bisweil turbanähnlich Zeug um den Kopf. Die Häuptlinge trugen jene t baren Federhelme und Federmäntel, welche icon Coot und feine A gleiter so fehr in Staunen setzten (3. R. 2, 400; 3, 305); die Helt aus Flechtwerk und dicht mit Federn bedeckt, hatten griechischer Helme und wehende Busche; die Mäntel waren gelb n roth und nur der König durfte einen ganz gelben tragen. Dei dienten nicht zum Schut, sondern nur zur Auszeichnung ber Fürft (Ellis 4, 157). Das Heer wurde auf Tahiti in 5 Ordnung getheilt, deren fünfte Weiber, Kinder und Bagage bildeten. M hatte verschiedene Arten zu kämpsen, z. B. so, daß zwei Heere Ma gegen Mann fochten, ober daß eine zweite Linie die ermattete er aufnahm und ablöste, daß eine besonders tapfere Schaar sich mitt ins dichteste Getümmel stürzte; ober man stellte das Heer in ei Phalanx oder ein Quarrée, welches dann die Feinde vereinzelt, ne Art der Tirailleurs angriffen, eine Aufstellung, die man "Korallenfel nannte (Ellis 1, 284). Auf Hawaii hatte man verschiedene B resaufstellungen und Kampfarten, je nach der Dertlichkeit, wo m tämpfte, nach der Stärke des Feindes u. f. w., in offenem Gef meist eine halbmondförmige Schlachtreihe mit zurückgenommener Mit

in beschräuftem Raum eine Anordnung nach einzelnen Colonnen. Der böhste Häuptling, welcher den Oberbefehl hatte, stand immer in der Mitte der Schlachtordnung, jeder einzelne Fürst bei der Schaar seiner Mannen (Ellis 4, 155). Berschiedene Arten der neuseeländischen Tatif sowie mancherlei Kriegslist führt Shortland (a 232) an. Auch Greys Sagen bieten hierfür mannigfache Beispiele. Bor ber Shlacht waren Ginzelkämpfe gewöhnlich, indem besonders tapfere Helden vor die Schlachtreihe gingen und die Feinde heraus forderten, was stets angenommen wurde (Ellis 4, 159; Tahiti 1, 286; Neufeland Dieffenbach 2, 125). Auch Weiber fochten öfters mit (Renseel. Nicholas 135, 137; Hawaii Ellis 4, 124) ober sie michten den Kämpfenden Lebensmittel zur Stärkung, Waffen u. s. w. (Jarves 58; Turnbull 243). Die Schlacht löste sich meist in einelne Scharmützel auf und wurde mit großem Lärmen und Geschrei sführt; namentlich aber erhob sich zum ärgsten Schrecken der Feinde ein Triumphgeschrei über den ersten gefallenen Feind. Gelang es, ich seiner nach heftigem Kampf zu bemächtigen, so wurde er, nachdem man ihn des Schmuckes beraubt, den Göttern geweiht (ebenso zu Reuseeland Thomson 1, 129) und zum Tempel geschleppt; lebte er 10ch, so trug man ihn auf den Speerspiten dahin und der nebenherschende Priester des Dro weissagte aus den Zudungen des Sterbenden: ballte er die Faust, so war der Erfolg ungewiß, während gute Beiden das siegreiche Heer mit der festesten Zuversicht erfüllte (Ellis 1, 289; du Petit-Thonars 3, 127). Uebrigens kam diese lette Gransamkeit nur in Tahiti vor; in Hawaii opferte man die so Gefangenen ohne weiteres (Ellis 4, 159). Andere, die man im späteren Berlauf des Kampfes fing, brachte man entweder gleich um, oder machte sie zu Sclaven, oder hob sie zu Opfern auf (Ellis 1, 317; 4, 160). In Reuseeland schnitt man (und ebenso zu Hawaii Ellis 4, 159) dem gefallenen oder gefangenen Feind eine Lode ab, davon ein Theil dem Ariegsgott geopfert, der andere als Trophäe aufgehoben wurde. Die gefallenen Krieger des eigenen Heeres wurden mit klagendem Geim betrauert, an den gefangenen Feinden von den Weibern beliebige grausame Rache geübt (Tahlor 80). In Neuseeland waren Belagerungen ber auf Bergen gelegenen Pas gar nicht selten; man Hoß den Pa ein, zog Gräben, thürmte Holz aufeinander, um von dort aus in den Pa zu schießen; bei der Eroberung wurden alle Männer getöbtet, die Weiber und Kinder in die Sclaverei geschleppt. Doc tam es auch vor, daß die Belagerung und überhaupt der Krieg duxd einen Bertrag geschlossen wurde, den man dann durch große Festläch keiten feierte (Dieffenbach 2, 125-7; vergl. Ellis 1, 313 von Tahiti). Auch die Sandwichinsulaner wie die Tahitier hatte solche Pas, Orte, meist durch die Natur befestigt und dann duxi Kunst noch mehr gesichert; namentlich ben Zugang bedte man bueine Art Schanze, von wo aus man Felsstücke und dergl. auf D Feinde schleuderte (Ellis 4, 159; 1, 313). Das Lager war st ungeschützt; nur auf der Hervengruppe suchte man auch dies zu dede (Ellis 1, 313 f.). Im Lager hatten dann die Kriegsredner no Mörenhouts Darstellung (1, 40) die Pflicht, fortwährend zu mach und zum Zeichen ihrer Wachsamkeit fortwährend zu reden, von 📂 Schlechtigkeit der Feinde u. s. w., wie man ähnlich in Neuseeland = 1 oft 12' langes Stück Holz in den Pas hatte, welches in Strickhing und geschlagen dumpf tonte; man schlug es fortwährend zu Zeichen daß man wache und führte es auch bei sich, wenn das Heauf dem Marsche war, um es auf den Lagerplätzen zu benute (Dieffenbach 2, 133).

Seeschlachten waren in Hawaii nicht selten, in Tahiti sehr gewöhnlich, ja in früheren Zeiten wurden hier fast alle Schlachten zusee ausgesochten. Man stellte die Schiffe in drei Reihen auf, dere lette die Referve bildete. Sehr häusig wurden sie, damit die Reihen nicht durchbrochen werden könnte, alle in eine lange Kette aneinander gebunden (Mörenhout 2, 41 f.; Ellis 1, 312) und nun erfolgts die Schlacht, welche meist sehr blutig war, denn die Bestegten mußten, um zu sliehen, wegschwimmen, konnten also sehr leicht eingeholt werben (Mörenhout eb).

Die Sieger hausten schrecklich, am ärgsten auf Tahiti, denn zu Hawaii gab es bestimmte Asple für die Flüchtigen, welche man streng respectirte (Mörenhout 2, 39; Ellis 4, 167). Die Leichen der in der Schlacht gefallenen Krieger wurden auf das scheußlichste versstümmelt und mißhandelt — um nur eines, freilich aber auch das grauenvollste anzusühren, man schlug die Leiche platt, bohrte dann ein Loch in dieselbe und stedte hierdurch den eigenen Kopf, so daß man den todten Feind wie eine Tiputa trug und so kehrte man zur Schlacht zurück. Man nannte dies Versahren Menschentiputa (Ellis 1, 310).

Benfig weihte man die todten Männer dem Oro, die Weiber dem Tengaroa (eb. 308 f.). Wer ihnen lebend in der Schlacht oder bei der Berfolgung in die Hände fiel, Mann, Weib oder Kind, Kranke oder sonst Hülflose murde mitleidslos niedergemacht. Man stieß ihnen oft den Speer von einem Ohr zum andern durch den Kopf, zog bann einen Strick durch die Deffnung und schleppte so ganze Reihen von Leichen mit sich (Ellis 1, 304 f.; Hawaii 4, 161). Auf Reusee-Land wurden gefangene Häuptlinge, ehe man sie umbrachte, erst gemartert (Thom son 1, 129). Das Land wurde aufs schrecklichste verwüstet, die Bäume gefällt, die Häuser verbrannt, der liegende Grund und Boden an die Sieger vertheilt; welches letztere auch bei friedli-Ger Unterwerfung eines Stammes unter den anderen geschah (Turnbull 245). Diefe furchtbar blutigen Kriege waren nun überaus häufig, denn ihr Anlag war oft ein ganz unbedeutender; in Neuseeland hatte ein Häuptling ein Faß Pulver, welches verderben wollte; da Rug er einen Krieg an, um das Pulver nicht ungebraucht umkommen du laffen (Darwin 2, 193). Auch wenn Menschen, welche von dem Kriegsgott begeistert waren (sie genossen auch sonst abgöttische Benehrung), in ihrer Begeisterung Krieg verlangten, so begann man Rieg (Mörenh. 2, 48 f.). Nichtachtung gegen Vornehme, auch wenn es noch Kinder sind (Wilson 441) ist ferner eine gewöhnliche Branlassung dazu, oft schon nur ein feindseliges Wort und man wird No nicht wundern, wenn diese furchtbaren Kriege von den schrecklich. Ren Folgen waren. In Neuseeland haben sie das Land verödet, viele Stämme ganz vernichtet und das ganze Volk roh und ängstlich gemost (Dieffenbach 2, 130 f.).

Die Knochen der erschlagenen Feinde nahm man als Trophäe mit, in Tahiti namentlich die Unterkinnlade oder die Kinnhaut, wosmöglich mit einem Theil des Bartes (Bougainville 181), welche man in den Häusern an Cokosschnüren aushing (Cook 1. R. 2, 159). Aus den Knochen machte man Geräthschaften, namentlich Fisch-baken und es galt dies als eine besondere feindselige Handlung (Neuskalden Dieffenbach 2, 44; Tahiti Ellis 1, 309; Hawaii King dei Cook 3. R. 3, 429). Während man die Leichen der Feinde den Krabben und Hunden, der Verwesung auf freiem Felde überließ (Ellis 1, 308; 4, 160), oder sie gebrauchte, um Kähne über sie in See zu lassen (eb. 1, 309), so sammelte man die Schädel sorgfältig,

troducte fie (in Neuseeland ag man bas Hirn) und bewahrte fie ent weder im Marae (Tahiti Ellis 1, 309; 2, 315; Markefas Melville 2, 129; Rarotonga Ellis 1, 359; Hawaii Ring bei Cook 3. R. 3, 359; 371) ober in ben eigenen Häusern auf, wie in Reuseeland gewöhnlich, aber auch auf Nutuhiva (Melville 2, 148 f.; Tahiti und sonft nicht felten war. Doch hob man ebenso auch bie Köpfe der eigenen Berwandten auf (Lesson Complément zu Büffen 2, 322; Polad 2, 39; Dieffenb. 1, 364). Rach Pate (Ba. Miss. Mag. 1836, 630) sollen die Neuseeländer nur diese letteren Schädel bei sich aufbewahrt haben; doch maren die Schädel, die man den Europäern vielfach zum Bertauf anbot (Partinson 115), ficher Feindesschädel. Wie hoch man die Tödtung eines Feindes schätt geht aus der gewiß uralten neuseeländischen Sitte hervor, daß, wer aus dem Kampfe zurückehrte, nachdem er zum ersten Male einen Feind getödtet hatte längere Zeit tabu blieb; feine Baffen murben gerbre chen (Taylor, 77). Mitten im Kampf diente die Darbietung ber zubereiteten Feindestöpfe zum Zeichen, daß man den Frieden wünsche; was dann sofort entweder angenommen oder verweigert wird (d'UIville a 2, 550); wie denn überhaupt Austausch der Schädel stebende Friedensbedingung in Neuseeland war (Cruise 51). Man ftedte sie als Trophäe ringsher um das Dorf auf die Pfähle des Zaunses (Dieffenbach 2, 128 f.). Indeß wie man gewöhnlich die eigenen Gefallenen begrub (Ellis 4, 160), so begruben in einem Krieg ber Ngatisawa und Ngatisraukana die siegreichen ersteren alle tobten Feinde. nebst ihren Flinten und Pulver in ein großes Grab, das sie tabnis ten (Dieffenb. 1, 105) und auch auf Hawaii war man oft menschlich: ein nicht unmittelbar in der Schlacht gefangener Fürst ward meist ungefränkt freigelassen, ebenso der sich in die Nähe des Königs ober eines besonders vornehmen Häuptlings geflüchtet hatte (Ellis 4, 160 f.)-Die Tahitier sind die grausamsten, wie sie die wollustigsten Polynesier sind — Eigenschaften, welche man so oft mit einander vereinigt findet-

Als Parlamentärslagge diente ein grüner Zweig vom Tidaum, (Dracaena) oder ein Bananenschaft (Hawaii Jarves 61; Tahiti Cook 1. R. 2, 80; 93; Herven Cook 3. R. 1, 205; Mörenschatt 2, 50; Neuseel. Cook 1. R. 2, 296). Doch hatte man auf Tahiti auch Fahnen von einheimischem Zeug oder rothe Federbündel an Stäben mit derselben Geltung. Zu Tahiti brachte diese Flagge

bisweilen ein Weib (Ellis 1, 317 f.; 2, 59). Der Frieden kam nach längerem Reben und merkwürdigen Ceremonien zu Stande; beide Weile gaben einander einen jungen Hund und einen schmalen weiß md rothen Streifen Tapa, welche letzteren dann zusammengenäht und mer mancherlei Gebeten als Band des Friedens auf den Altar der Witter gelegt wurden. Dann folgten große Festlichkeiten und Tänze, ei beren einem eine Schaar Männer bem von seinen Wachen umgeenen König die Hand, eine Schaar Weiber das Antlit zu kuffen nchten; gelang es, so war der Tanz zu Ende (Ellis 1, 318 f.). h Hawaii war es ebenso; nur wand man als Symbol des Frieme hier gemeinschaftlich einen Kranz, der auch den Göttern geweiht mde (Jarves 61). Auch Waffenstillstand wurde respectirt, wähmb beffen in Neuseeland nicht bloß gegenseitiges Besuchen, sondern pandel, selbst mit Kriegematerial stattfindet (Polack 2, 12 f.; arr. 2, 310). Auf den Markesas hatten einzelne Personen vom indlichen Stamm auch während des Kriegs freien Durchzug, z. B. iche, welche in den anderen Stamm hineingeheirathet hatten (Vinc. m. 258; Porter 2, 19; Melville 2, 20). Zwei Stämme, Alde dort im Krieg waren, durften sich nur zu Lande bekriegen, weil k Gemahlin des Häuptlings des einen Stammes, eine Fürstentochr bes feindlichen Stammes, zur See in ihre neue Heimath gekom-Burde sie in derselben sterben, so mußte ewiger Friede wichen beiben Stämmen sein, um ihren Beist nicht zu erzürnen krusenstern 1, 188). Offene Schlachten sind auch hier selten Rathias G\*\*\* 84); sonst wird der Krieg, welchen Herolde ansam und der oft nur angefangen wird, um Gefangene zu Menschen= Mem zu bekommen (eb. 90), gerade so wie zu Tahiti und Hawaii efihrt (Porter 2, 38; Krusenst. 1, 187). Weißes Zeug galt Barlamentärflagge (Marchand 1, 40).

Ebenso war's zu Paumotu, nur daß die Einwohner dieser Gruppe planstichere Krieger waren. Sie waren sehr wild und gefürchtet, daher van sie öfters nach Tahiti rief, wo sie als Hülfstruppen dienten, nakutlich auf der kleineren Halbinsel Teiarabu (Mörenh. 1, 159; 1, 64, 299). Von den Societätsinseln galt Bolabola für die tapferste mb kriegerischste (Cook 1. R. 2, 252; 256; Turnbull 158 u. oft).

Auch auf Tonga und Samoa war der Krieg ganz ähnlich. Berpünschungen der Feinde durch die Priester waren in der letzteren

Gruppe ganz gewöhnlich (Turner 318); und während des Kriege wurden von den Priestern Feste angeordnet, an denen nur die, weld selbst am Kriege Antheil hatten (also nie Weiber und Kinder) sich b theiligen durften. Wer von den Festspeisen aß, ohne mit in die Schlad zu ziehen, mußte sterben, daher man alle Reste sorgfältig vertilgt (Turner 242). Er bestand auch hier meist aus gegenseitigen Uebe fällen und einzelnen Scharmutzeln, wobei es an Heldenthaten nich fehlte; doch auch offene Feldschlachten kamen vor, in denen die Kri ger mit einem raschen Unprall vor und bann wieder zurückliefen (Ma riner 1, 189-220; 171). Vor der Schlacht hielt der Fühn eine begeisterte Rede, nach welcher die einzelnen Krieger meist aufspra gen und die Feinde nannten, die sie tödten wollten (eb. 1, 171; 159 Dann schloß man noch einen fürzeren Waffenstillstand, damit die Ba wandten, welche sich feindlich gegenüber stehen mußten, Abschieb w einander nehmen konnten (eb. 1, 188). Sollte Friede geschlossen we den, so besuchte die eine Partei festlich bekleidet, aber bewaffnet, andere, bei der sie die Waffen niederlegt und Kawa trinkt; den a dern Tag besucht auf dieselbe Weise die zweite die erste (eb. 1, 23 -8). Festungen hatte man hier auch, mit Mauern von Rohr slecht, auf Samoa mit groben Pallisadenzaun (Turner 300; Mai 1, 100) und Gräben, deren Eingang durch runde Bastionen m Schießscharten — die Samoaner hatten das von Tonga gelernt vertheidigt war (Ersfine 75).

Gegen die Gefallenen sowie die Besiegten versuhr man hier mit der unmenschlich (Mar. 1, 195; 204); doch war die samoanisch Sitte grausamer als die tonganische (eb. 1, 163). Die Weiber solt ten auf Samoa mit in den Krieg, um als Boten zu dienen (Turne 334), um die Krieger zu pslegen und ihnen in der Schlacht Wasse zu reichen. Jeder wassensähige Mann mußte bei Strase der Bedannung mit ausziehen. Wer die Wassen im Kriege wegwarf, we öffentlich beschimpst und wurde früher mit dem Tode bestrast (Tunner 316). Sinzelne Dörser hatten in jedem District das Recht dKührung und des Borkampses, worauf sie sehr stolz waren; auch i Frieden wurden sie höher geehrt. Jedes Heer hatte für die Seinigs bestimmte Abzeichen, die Tag für Tag wechselten; heute färbte musich die Wangen schwarz, morgen trug man 2 Striche auf der Brun. s. W. Die gefangenen Männer tödtete man meist, denn der höch

ty eines jeden Mannes war es, das Haupt eines Feindes zu erst, welches man feierlich zu Füßen des Häuptlings niederlegte. em sie später alle in den Marae gebracht waren, wurden sie egraben oder den Verwandten zurückgegeben. Auch die Körper man wenn man sie kannte; sonst blieben sie unbeerdigt liegen. ssiegte Segend wurde verwüstet, namentlich der Bäume beraubt, ner 331); Weiber und Kinder aber tödtete man nicht (304). Seeschlachten hatte man hier (Turner 299—304) und in (Erstine 62—3).

is versteht sich, daß die einheimische Art der Kriegführung durch influß der Europäer sehr verändert ist, schon durch die Feuer-Gefährlicher sind sie dadurch nicht geworden; vielmehr thun, i schlecht oder gar nicht zielt, die Flinten weniger Schaben als die m Waffen (Nutuh. Mathias G\*\*\* 87; Tahiti Ellis 1, Samoa d'Ewes 167). Finan I. nahm zwar von den Eng-1 das Marschieren in geschlossenen Gliedern an (Mariner 1, 71), aber Kanonen wollte er in seinen Kriegen nicht anwenden fagte er, eine Waffe für Götter, nicht für Menschen seien (eb. B). Durch die Art und Weise ferner, mit welcher die Englänn Maoris gegenüber traten, sind diese unter sich zu einer sesteünheit gebracht und die Kriege unter ihnen feltener geworden. mf Hawaii und Tahiti kommen Nationalkriege durch den Einr Europäer nicht mehr vor und wenn und wo sie vorkommen, ien doch die Missionäre auf die Kriegsführung so eingewirkt, ! jest frei von solchen Unmenschlichkeiten sein würde, wie wir bern mußten. Bon all diesen Ginfluffen ber Europäer ift dies te, weil er der einzige ift, der auf sittlichen Grundlagen beruht, uige, ber wirklich fegensreich für die Polynesier ift.

die einheimischen Waffen der Polynesier bestanden hauptsächlich seren oder kleineren Keulen, welche meist von Sichenholz, in land aber von Stein und zwar wenn sie besonders kostbar sein von Grünstein waren. In manchen Gegenden, so in Neuseesden Australinseln, auf Nukuhiva, Tonga, aber nicht oder nur auf Tahiti schnitzte man künstliche Figuren auf diese Waffe. eland Hale 42; Polack 2, 28; Hochstetter 224; Cook 2, 283; Warekauri Travers bei Peterm. 1866, 63; Sasturner 300; Tonga Cook 3. R. 2, 114; Uwea Wallis

271; Nive Turner 470; Nutuh. Krusenst. 1, 181; Margand 1, 137 f.; Tahiti Wallis 210 f.; Mörenh. 2, 35; Ellis 1, 296; Hawaii Cook 3. R. 3, 447). Eine besondere Abart der Reule gebrauchte man zu Tahiti; sie war auf der einen Seite flat und mit Haizähnen besetzt, so daß sie, wo sie hintraf, alles aufriß. Ein ähnliches Mordwertzeug fanden wir schon in Mitronesien mb hierher gehört es wohl auch, wenn die Männer von Bairatea (Ottebrück) in Paumotu, welche im Kampf Kleider von Fischhaut trugen, Armschienen mit Haifischzähnen besetzt hatten (Cook 3. R. 2, 367). Die zweite Hauptwaffe mar der Speer, 12—18' lang, die kleineren zum Werfen, die größeren zum Stoßen gebraucht (Hale 42), auf ben Markesas nach Vincendon Dumoulin 283 bisweilen vergiftet, m Nive auch zweizinkig und mit Federn geschmückt, an welchen men den Eigenthümer erkennen konnte (Erskine 27), auf Reuseeland bil 30' lang (Cook 3. R. 1, 177), doch fo ungleich in der Arbeit, bas man nicht zwei vollkommen gleiche fand (Nicholas 90). Oft hatten sie oben Widerhaken und auch nach unten waren sie zugespitzt (Reseeland Cook 1. R. 2, 314; 343; Hawaii 3. R. 3, 447). hölzer zu diesen Speeren finden sich nirgends (Hale 42). Auch ein fache Stäbe und Stöcke gebrauchte man als Waffe, z. B. auf Mesgareva (Mörenh. 1, 111), wo man keine Speere hatte (Beechet 137; 143). Auch schwertförmige Waffen waren nicht selten, in Ren seeland von Knochen oder Grünstein, an beiden Seiten schneidig. (Cook 1. R. 2, 294; 314), auf Nive und Nukuhiva von Holy sonst ebenso (Erstine 27; Marchand 1, 137 f.); auf Tahiti mi Hawaii an den Schneiden mit Haizähnen besetzt und dadurch von grav envoller Wirkung (Ellis 1, 297; Cook 3. R. 2, 451). Auch hatte men auf Tahiti (Ellis 1, 297) und Hawaii einen hölzernen Dolch ben man in Hawaii mit einer Schnur um die Hand befestigte (Coot eb.)-Schleudern, welche nach Polad 2, 28 den Maoris früher unbefand waren, gebrauchte man überall, die Steine waren meist von der Große eines Hühnereies, doch auch wie eine Kanonentugel groß (Turner 467 f.), meist waren sie rund, doch auch rauh und edig (Ellis 1. 290-1; Porter 2, 32 und die oben angeführten Stellen). Di zerne Aexte hatte man zu Neuseeland, steinerne zu Nukuhiva, die mar jetzt mit schlechten eisernen vertauscht hat (Cook 1. R. 2, 343 Mathias G\*\*\* 121). Schilde hatte man nirgends (Reuf. Pola'

8; Hawaii Ellis 4, 156; 1, 296 f.; Tahiti Mören h. 2, ); wohl aber trug man zu Tahiti und auf den Auftralinseln ilen eine Art Panzer von Flechtwerk oder auch von Holzplatten \$ 1, 300), in Hawaii gurtete man zum Schutz mehrere Matten Look 3. R. 3, 430). — Bogen und Pfeile wurden auf Mangebraucht (Beechen 137; 143), sowie ferner auf Tonga, a, Reuseeland — hier aber ist diese Waffe weder ursprünglich erbreitet (Polad 2, 28) — auf Hawaii und Tahiti, doch brauchte ie an beiden letteren Orten nur zum Spiel (Chamisso 151; 1. R. 2, 146; Ellis 1, 220). Auch in Tonga hatte man zum Bergnügen, welche in eine Kugel endigten (Jacquinot Irville b, Zool. 268) und 6' (wie auch der zu ihnen gehörige ) lang waren (Mariner 1, 283). Die Kriegspfeile maren 'lang, bei einem Bogen von 41/2' Länge; fie hatten entweder Wis en ober waren mit einem Rochenstachel zugespitt (Mariner 2, Auch anf Samoa dienten sie als Waffe (Wilkes 2, 151). benutzte man im Kriege auf Tonga noch verdecte Gräben, in Boden spite Pfähle stedten und die eigentlich zum Schweinfang 1 (Mariner 1, 113), eine Einrichtung, welche an manches je in Mikronesien und Malaisien erinnert.

Durch ganz Polynesien herrscht der Kannibalismus in sehr auster Weise. Er wurde ohne Scham als allgemeine Sitte einben auf Neuseeland, den Hervehinseln, Mangareva und Paumotu : 37; Ellis 1, 309; 358; Beechen 171; 176). Auch auf Rartesas mar er sehr verbreitet, obwohl Porter (2, 45) keine davon fand. Man verbarg ihn vor den Europäern, läugnete it den Zeichen des Abscheu's und schob ihn auf die Feinde ville 1, 47; 200; 2, 198 f.); allein wenn man Feinde ern und ihre Leichen erbeutet hatte, so wurde ein großes Fest ant und die letteren gefressen (Melville 2, 207 f.). iestlichkeiten welche Menschenopfer erheischten, verzehrte man diese schließlich und zwar bisweilen sogar roh! Bom eigenen Stamme nan Riemanden; brauchte man solche Opfer, so machte man eine erei in das Gebiet eines seindlichen Stammes (Mathias G\*\*\* Roquefeuil 1, 320; Lisiansky 81). Namentlich Krusenschildert den Kannibalismus hier entsetzlich; man stürze sich nd auf das Opfer, reiße ihm gleich den Kopf ab und saufe das noch warme Blut; Menschenfleisch sei ihnen ein Lederbiffen und in Hungersnoth tödteten öfters die Männer ihre Weiber, die Kinder ihr altersschwachen Eltern und an Europäern vergriffe man sich nur aus Furcht nicht (1, 200—2; 187). So arg schildern freilich die ander ren Quellen die Zustände auf Nukuhiva nicht und einen Punkt fol Krusenstern ohne Zweifel zu viel behauptet. Er sagt nämlich (200): auch die Weiber betheiligten sich an diefen furchtbaren Mahlen; allein Lisiansky (81) sowohl wie Langedorff (1, 115). Roquefeuil (1, 320); Radiguet (Rev. des deux mondes 1859, 2, 611) un Vincendon Dumoulin (255) versichern einstimmig, daß Weiber M gar nicht betheiligen dürfen, eben so wenig wie Kinder, ja daß f (Radiguet a. a. D.) einen tiefen Wiberwillen gegen diefe Mahlzeiten Allgemein ausgeübt werden sie nach Radiguet nur im Kriege, haben. wo man namentlich Augen und Herz, letteres roh, verschlingt: w den Menschenopfern durfen außer den Priestern (Ellis 3, 318) um die Häuptlinge und Greise effen. Auch auf Neuseeland begnügten fich die Häuptlinge oft damit, das linke Auge des Feindes hinabzuschim Die Leiche war tabu, bis der Priester einen Theil derselben als Opfer an einen Baum gehenkt hatte, doch trank man nach Mil 1, 310 in der Schlacht bisweilen das Blut des sterbenden Feindes diesem zum Hohn. Weiber, welche gerade mit Rumarapflanzen beschäft tigt oder schwanger waren, durften sich an dem Mahle nicht betheili gen, auch Kinder bis zu einem bestimmten Alter nicht, in welchem f durch unverständliche, also sehr alte Lieder eingeweiht wurden. Fleife der Europäer ist man hier so wenig als sonst irgend wo (Dief. fen b. 2, 128-30; Taylor 79). Der erfte erfchlagene Feind wa auch hier den Göttern heilig; man nahm sein Herz heraus und stecht es, um es allerwärts zu zeigen, auf eine Stange; später verzehrte t unter bestimmten Ceremonien der Häuptling (Shortland a, 231 Thomson 1, 129). Auch auf Hawaii bestand die Menschenfresser (Cook 3. R. 2, 407 f.; Jarves 81), doch schämte man fich ber felben und sie war zu Cooks Zeiten schon im Abnehmen oder fc erloschen. Ganz erloschen mar der Kannibalismus schon in D hiti, wo ihn nur einzelne, um zu prahlen, ausübten, aber auch bas nur zwei, drei Mundvoll agen und zwar meist vom Rippenfett (Beif Cook 3. R. 2. 361; Ellis 1, 310); allein früher war er gew allgemeiner (Mörenh. 2, 188), wie sich aus einem Märchen !

Cool 3. R. 2, 360 schließen läßt: in den Bergen von Tahiti lebten einst zwei Menschenfresser unbekannter Herkunft und thaten großen Shaden auf der Insel. Zwei Brüder beschlossen sie zu tödten; sie taden deshalb die beiden ein und setzten ihnen glühende Steine vor, de aber in Brodfruchtteig eingetaucht waren und also ungefährlich anssahen. Der erste starb baran; der andere aber, von dem Zischen we die Speise in seines Gefährten Hals verursacht hatte, gewarnt, wollte nicht effen. Da überredeten ihn die Brüder, und sagten die Speise sei gut und heilsam und die erste seltsame Wirkung ginge rasch voriber. So aß er und starb gleichfalls; die Tahitier zerschnitten beide Kichname und begruben sie. Das Weib einer der Menschenfresser, das war zwei ungeheuer große Zähne hatte, aber kein Menschenfleisch aß, wurde nach seinem Tode unter die Götter versett. Aehnliche Märom und Sagen gab es in Hawaii (Jarves 82). Auch erzählten fte selbst, daß ihre Vorfahren Menschenfresser gewesen seien (Forster Bem. 290); worauf auch die merkwürdige Sitte hindeutet, daß bei manchen Festlichkeiten, namentlich bei seiner eigenen Ginweihung, dem Linig das linke Auge eines geopferten Menschenopfers dargeboten wurde; er öffnete dann den Mund, als ob er es verschlänge (Turnbull 305; Cook 3. R. 2, 361 und oft) und hat es früher ebenso gut verschlungen, als es die Maoris und Markesaner noch später thas tm. Man glaubte, er bekomme durch diese Ceremonie Stärke und Geift, was sich daraus erklärt, daß man das linke Auge als den Sit der Seele ansah. Auch in Samoa war diese Sitte nicht mehr im Shwange und auf ihr früheres Bestehen deuten nur einzelne Gemanche hin. So gilt "ich werde dich braten" für das höchste Schimpfwert, das man einem fagen kann, über welches es fogar zum Kriege beumt; so hält der, welcher sich dem Sieger unterwirft, indem er sich mederbeugt, zum Zeichen der Unterwerfung Holz und Bananenlaub n die Höhe — Holz, um Feuer anzumachen, Laub, um die Speise fineinzuwickeln. Ja, und in einzelnen Fällen, bei besonders heftigem Def, kommt Kannibalismus auch jett noch vor; doch ist man auch her noch ein Stück Fleisch des todten Feindes (Turner 194; Ers. line 102). Auch sollen 1845 noch Leute zu Samoa gelebt haben, velche früher noch oft Menschenfleisch gegessen haben (nach Hunkin im 8amoan reporter Erskine 39). Auch auf Fakaaso, wo kein Kannibalismus zur Zeit der Entdeckung herrschte, scheint er früher geübt

zu sein, denn wie man den Schweinen einen Theil des Ohres abschnitt, so machte man es auch mit den Kriegsgefangenen, sie wurden das Schwein, die Speise ihres Besiegers (Turner 324).

Auch auf Tonga war der Kannibalismus so gut wie erloschen und kam nur noch in Hungersnoth, wo auch Weiber sich betheiligten (Mariner 1, 118) und als Zeichen bes ärgsten Haffes vor. Se war ein Mann von einem andern aufs schnödeste beleidigt; er erschlie ihn, schnitt ihm die Leber (den Sitz der Leidenschaften, an der fich auch Frevel gegen die Götter bugt) heraus, tauchte sie so oft er tie ken wollte, zuvor ein und drückte den Saft aus ihr in sein Getränk, zum allgemeinen Entsetzen der übrigen Tonganer. Mariner (1, 329) fah den Mann noch felber. "Roch deinen Großvater," ober "grab deinen Bater bei Mondlicht aus und friß ihn," und derartiges sind daselbst die ärgsten und beleidigenosten Flüche (Mar. 1, 227). Des haben zu Mariners Zeiten Krieger, welche auf den Fidschiinseln go wesen waren und diese Inseln nachahmen, sowie sich recht fürchterlich machen wollten, wieder angefangen, Gefallene zu verzehren, was bie übrigen indeß und namentlich die Weiber nur mit grausendem Abschen sahen (Mariner 1, 115 f.). Beiße zu effen hielten sie für schale lich; sie fürchteten die Macht des Gottes der Weißen, weil einige Tow ganer, welche drei Weiße gefressen hatten, sehr trank geworden und zum Theil gestorben waren (Mariner 1, 330-1).

Da wo der Kannibalismus so recht in Blüthe war, wie in New seeland, auf Paumotu, aß man Menschenstleisch aus wirklicher Liebseberei und gleichgültig, wie jede andere gute Speise auch (Thomson 1, 147). So zeigt sich auch jene viehische Rohheit, welche Ellis 1, 358 vom westlichsten Paumotu erzählt, in etwas milderem Lichter dort warsen einem gefangenen Kinde, das in Hungersqualen nur um einen Bissen Speise slehte, die Sieger ein Stück Fleisch seigenen Vaters zu. Auch in Neuseeland kam es wohl vor, daß man durch Verwechselung der Leichen einen Verwandten auffraß (Poladnarr. 2, 48); doch hatte man davor großen Abschen (eb. 299). Allein auch hier gewöhnen sich die Kinder schon früh an jene Schenkslichkeit, indem sie mit den Resten der Erschlagenen und Gekochten spierlen (Polad 2, 3) und bei allen Mahlzeiten der Art zugegen sinktlebrigens ist gar nicht zu verkennen, worauf wir auch anderswo hinge wiesen haben (Aussterben der Naturvölker 73), daß der Kaunibalismus

in ganz Polynesien zur Zeit der Entdeckung schon im Absterben war. Uns Tahiti, Samoa, Tonga war er schon erloschen; auf Hawaii, den Marksas schämte man sich seiner und selbst die Maoris erzählten, weser schändliche Gebrauch sei keineswegs bei ihnen angestammte sons ern erst in später Zeit eingeführte Sitte (Thomson 1, 142) — ine offenbare Ersindung, weil auch sie des Kannibalismus sich schäms. Daß natürlich die Misstonäre ihn wo sie konnten ausrotteten, wseht sich und so ist er jetzt so gut wie überall erloschen, mit Aussahme etwa mancher Paumotu-Inseln. In Neuseeland zog er sich drown 55) erst ins Innere des Landes zurück, dann erlosch er mz; 1843 kam daselbst das letzte Beispiel vor (Thomson 1, 148).

Wie aber, so muffen wir jett fragen, konnte eine so unnatürliche ütte überhaupt aufkommen? Man hat gemeint, durch Mangel an dehrungsmitteln sei sie veranlaßt, oder doch wenigstens gefördert wora (Hawkesworth bei Forster Bemerk. 288; Quarterly review 1859, 86), eine Ansicht, welche schon der ältere Forster (Bem. 288 f.) ressend widerlegt hat. Meinicke meint (44), auch diese Unthat sei sprünglich, wie der Kindermord, von den Vornehmen ausgegangen, riche den Leib verzehrt hätten, wie der Gott die Seelen, denn allerings ift es vielfach Glaube der Polynester, daß die Götter die Seenach dem Tode fräßen (Polack 1, 17). Allein wenn dieser Nabe auch nicht erst durch die Menschenfresserei der Polynesier aufgewemen ift, so fragt es sich doch sehr, wie er zu deuten, wie er entstanden ti; und auf keinen Fall kann er der einzige Grund des Kannibalismus in, weil ja an demselben sich auch Leute aus dem Volke, bisweilen auch Beiber betheiligen dürfen, mas, wenn er nur eine Eigenschaft der Götter mb deshalb ein Borrecht ihrer Stellvertreter auf Erden, des Adels ite, unmöglich gestattet sein würde. Wir sahen nun oben schon viel-ा dag auch in Ländern, wo er nicht mehr herrscht, besonders glüs kader Hag oder Rachedurst zum Kannibalismus führte; und dieser Des, dieser Rachedurst, ist eines der wichtigsten Motive jener Unsitte - mit nicht nur bei "Wilden" wirksam. Die morning post vom 13. Rov. 1839 erzählt, daß General Rosas in Montevideo Cullens anf und General Astrudos Eingeweide bei einem Gastmahl servieren bes. Daß auch sonst Weiße sich an diesem scheußlichen Gebrauch thätlig betheiligt haben, erwähnt d'Ewes (150) von Europäern auf Tonga, ans ganz neuer Zeit. Wie es nun in Neuseeland als besonders schimpf-Beig, Anthropologie, Gr Bd.

lich galt im Kriege durch Sclavenhand zu fallen (A. Earle 212 so glaubten die Maoris, wer nun gar von den Feinden gefressen wert der komme in ein ewiges Feuer, die anderen aber (und namentli wer selbst viel Feinde gefressen habe), kämen in den Himmel (Coi 3. R. 1, 148); oder, daß sie durch Auffressen ihren Feinden deben nach dem Tode ganz rauben könnten (Nicholas 281). De trat aber noch Anderes. Die Abiponer aßen gern Tiger, Stiere, Bilschweine, weil diese Nahrung Stärke und Nuth verleiht; sie verschwitten Hühner, Sier, Schase, Fische, weil sie seige machen (Dobrizho ser 1, 329); wir selbst sagen wohl auch, daß Mark aus Knochen sta Taubenherzen melancholisch machen. Die Kalisornier glauben nun dm das Auffressen tapferer Männer selbst tapfer zu werden (la Perouse 376) — und so glauben auch die Markesaner durch das Auffressen tapferen Besiegten sich dessen Eigenschaften anzueignen (Vinc. Dum. 298

Diese beiden Motive nun sind es, weshalb man besonders a das linke Auge (oder, doch seltener, auf das Herz) begierig war; man den Sitz der Seele, so as man die Seele mit und mit ihr a ihre Eigenschaften, daher man selbst an Klugheit und Einsicht zunah während jene aushörte zu existiren. Thom son (1, 147) will zw letzteres Motiv nicht gelten lassen und meint nur um Schrecken zu eregen (ein neuer Grund also, der gewiß richtig ist) und aus Haßt der Kannibalismus ausgeübt (1, 145). Allein dadurch erklärt st durchaus nicht jenes Verschlingen des Auges und da die Polynesiselbst sagten, durch dies Verschlingen gewänne man an Geist, so unsere obige Aussalfung unstreitig richtig.\*) Dabei bleibt aber immer danalogie mit dem Ausstressen der Seele Seitens der Götter zu beachte

Daß der Kannibalismus auf allen Inseln früher sehr ausgebritet war, dafür sprechen schon die zahlreichen Menschenopfer, die nüberall sinden. Freilich sagt Ellis (1, 106), auf Tahiti seien die Opfer erst später eingeführt, allein da wir sie auf allen Inseln gleic mäßig vorsinden, da sie ferner aufs innigste mit den religiösen Asschuungen — man denke nur daran, daß die Götter die Seelen spsen — und Gebräuchen zusammenhängen, so ist diese Behauptwisser falsch. Man mag sie freilich in Tahiti aufgestellt haben: der

<sup>&</sup>quot;) Remp XLVIII (vergl. 125) sagt, die Leiche guter häuptlinge sei " Liebe aufgefressen." Dies wird auch sonst berichtet und ist, wenn wahr, dan jedenfalls nur eine sinnbildliche Darstellung des Verzehrtwerdens der Seel durch die Götter.

man schämte sich, wie des Kannibalismus, so auch schon der Menschenopfer zur Zeit der Entdeckung. Auf Tahiti brachte man beim Beginn eines Krieges 4-5; die Kriegsgefangenen wurden meist gleiche salls beim Sieg geopfert (Ellis 1, 276 f.); ja bei gewissen Himmelserscheinungen, wenn die Sonne "im Zustand des Kriegs stand," mußte ein Mensch geopfert werden (Bougainville 183), wie man die Erscheinung eines Kometen als göttliche Aufforderung Krieg zu führen in Tahiti und Samoa ansah (Cook 1. R. 2, 278; Turner 344). Ferner brachte man solche Opfer bei großen Nationalfesten, bei der Einführung eines neuen Königs, bei Krankheit eines Fürsten, bei Erbauung von Tempeln (Ellis 1, 346) und bei anderen Gelegenheiten welche Mörenhout 1, 525 angiebt. Früher ruhten die Tempel ganz auf Menschenleichen, indem jeder Pfeiler auf ein dargebrachtes Opfer gestellt wurde (Thermann u. Bennet 1, 242); später gründete man wenigstens den Mittelpfeiler auf diefe Weise (Ellis 1, 346). Auf dem Markesas wurden beim Tode eines jeden Priesters 3 Menschen geopfert (Lisiausky 81; Vincend. Dum. 228) und jährlich außerdem noch 20 solche Opfer gebracht, unter großen Feierlichkeiten (Mathias G\*\*\* 65). Hier af man diese Opfer theilweise noch (eb. Lisiansky 81). Doch scheint man auch hier diese Sitte nicht mehr ganz unbefaugen angesehen zu haben; Melville, obwohl er darnach sorsche, konnte nichts davon bemerken (2, 80); man verbarg sie ihm also. Auf Hawaii waren Menschenopfer gleichfalls häufig, doch sollen sie auch hier erst von einem besonders kriegerischen König eingeführt sein, der in einem Kriege auf Befehl des Gottes 80 Menschen tödtete; deshalb sollen auch sonst öfters gerade 80 Opfer geschlachtet sein hier wieder eine Erzählung, welche die Sitte gleichsam entschuldigen soll, die sich aber klärlich als ungenügend ausweist: denn war die Sitte nur durch den Krieg eingeführt, wie kam es, daß man bei allen größern Greignissen auch zu Friedenszeiten Opser brachte? Daß man diese Opfer nicht bloß von den Kriegsgefangenen, sondern aus dem eigenen Bolke, natürlich nur aus dem niederen Stande nahm? Diese Opfer aber wurden gebracht ebenfalls beim Beginn und Ende eines Krieges, bei größeren Festen und beim Tode eines vornehmen Mannes, an dessen Grab man einen Mann und eine Frau schlachtete (Jarves 47 f.; King bei Coot 3. R. 3, 460). Doch wurs den beim Tode des Königs weit mehr, sogar 10 Menschen geopfert

(Cook eb. 459), zunächst bei der Ausstellung der Leiche und noch größer Schaaren foll das Begräbniß selbst gekostet haben (Remy 115) Früher warf man hier Menschen aus dem Bolk als Opfer den hung rigen Haien hin, welche man als Götter verehrte (Thermann m Bennet 1, 422). In Neuseeland brachte man vor dem Krieg et Menschenopfer, um den Ausgang deffelben vorherzusehen (Polad 1 286), sowie man auch ben ersten Gefangenen den Göttern schlachtete (t 2, 8; Shortl. a, 231; Thomson 1, 129). Stlaven opfert man daselbst, wenn ein Häuptling frank mar (der Neuseeländer 283) und Menschenopfer brachte man früher am Grabe der Häupiling (Taylor 97). Auch Gebäude gründete man auf Menschenleiche (Taylor 387 f.), ein Gebrauch, der zur Zeit der Entdeckung fre lich schon abgestorben mar. Eine eigenthümliche Sitte erzählt Dief fenbach 2, 127: war irgendwo Blut vergossen, so zog eine Schaa aus, welche streng tabu war, und tödtete den ersten Begegnender auch wenn er vom eigenen Stamme war, um die Blutschuld zu tilger wie man auch Leute, die ein Tabu gebrochen hatten, opferte oder ei Menschenopfer brachte, um irgend welchen Tabubruch wieder zu sul nen (Jarves 47). Begegnete jener heiligen Schaar aber tein Mensch so warf der Priester etwas Gras unter Zaubersormeln ins Wasse und dann genügte auch die Tödtung eines Thieres. Auf Tonga m Samoa herrschten dieselben Sitten, Menschenopfer am Grabe (authen narr. 78; Mariner 1, 295); bei Krankheiten eines Fürsten, b Berletzung eines Tabus durch denselben; nur daß man in beiden Fa len meist Kinder umbrachte, um die Götter desto gewisser zu bewege Bei Krankheit des Königs genügte es, ein Kind zu opfern; war aber d Tui-tonga krank, das heiligste Haupt des Staates, so war eines nicht hi reichend, man tödtete brei bis vier (Mariner 1, 229; 379; 454 Sonst nahm man Sklaven, Kriegsgefangene oder Leute aus dem Vol zum Opfer, welche man plötlich und verrätherisch überfiel (King b Cook 3. R. 3, 459); daher benn diese unglücklichen, sobald ei Gelegenheit kam, wo man Menschenopfer brauchte, sofort in die Ben flohen, um so mehr als man Familien, ja ganze Gegenden, a welchen man einmal ein solches Opfer genommen hatte, als b Göttern geweiht betrachtete und auch fernerhin namentlich gern a ihnen Menschen schlachtete (Ellis 1, 346 f.). Ellis (1, 36 erzählt eine Geschichte, die einem sehr verbreiteten abendländisch Märden gleicht und welche, weil sie ein Zeugniß ist für den Berfall de Kannibalismus, hier schließlich stehen mag: auf einer kleinen Insel bei Huahine verschwanden öfters besonders träftige Männer, man wußte nicht, wohin, bis die Königin der Insel durch einen Zussall dahinter kam, daß ihr eigner Semahl sie heimlich tödten ließ und sie dann auffraß und daß er jetzt eben ihrem Bruder dasselbe Loos bereiten wolle. Die Fürstin theilte diesem die Gesahr mit und er wieder sämmtlichen Raatira, dem zweiten Stand der Insel, welche alle auf Besehl des Gottes Taaroa jenen König zu tödten beschlossen. Das geschah denn auch durch List und seit der Zeit verzehrte man keinen Menschen mehr.

Stände, Berfassung und Rechtsverhältnisse sind in gang Polynesien ihren Grundlagen nach so ziemlich gleich. Die Gesellschaft jeigt überall zwei ganz scharf geschiedene Stände, Bornehme und Bemeine, zwischen denen sich auf den meisten Gruppen — nur in Neuseland und Hawaii nicht — noch ein dritter Stand, die Landbesitzer, ans dem ersten entwickelt hat, während man die Sklaven, die aus Kriegsgefangenen bestehen, als vierten Stand betrachten kann. Biemlich allgemein findet sich ein Basallenthum und eine Art Feudalwesen, das von mehreren gleich mächtigen Häuptern abhängt; eine centralisirte Regierung, die festere Einrichtung und größere Ausdehnung besitzt, hat sich nur auf Hawaii, Tahiti und Tonga gebildet. Auf Hawaii hat sie sich erst neuerdings unter wesentlicher Mitwirkung europäischer Sinfluffe, welche die Machtmittel lieferte, in europäischer Beise consowirt. Rämpfe aber, welche die Oberherrschaft zum Zweck hatten, sind auch im heidnischen Polynesien vielfach geführt worden. beiden Hauptstände, Vornehme und Gemeine, sind aufs allergrellste überall, doch am wenigsten streng auf Samoa und auf Neuseeland gespieden. Die Vornehmen sind im alleinigen Besitz alles Rechtes, aller Racht, alles Eigenthums, nur sie stehen mit den Göttern im Zusammenhang, denn nur sie haben eine Seele; sie sind die Stellvertreter und Darsteller Gottes auf Erden. Hierfür bringt Hale (19) solgenden wichtigen Beweis bei: überall heißt der Fürst aliki, ariki 1. s. w., in Neuseeland aber, wo gar manches Alte bewahrt ist, heißt Alifi der einen besonders heiligen Rang angeerbt besitzt, der im Krieg uwerwundbar, der ein "Stellvertreter Gottes" ist, wie Lee im Bolabular das Wort aliki übersett; wak-ariki heißt einen Priester

(Stellvertreter Gottes) machen und ebenso samoan. ali'i Häuptling, va' ali'i Priester. Beides also ist ursprünglich gleich. Die Gemeinen sind gänzlich von den Vornehmen abhängig; was sie arbeiten, bestigen, gehört alles den Vornehmen, wenn letztere es nehmen wollen; das Leben der Gemeinen hat gar keinen Werth, mit den Göttern haben sie keinen Zusammenhang, da sie gar keine Seele haben; daher sind die Vornehmen und alles, was ihnen gehört, durch die strengsten religiösen Banngesetze von den Gemeinen geschieden, deren Uebertretung den letzteren den Tod bringt. Dies müssen wir nun im Einzelnen betrachten.

Auf Samoa besteht eine patriarcalisch-aristokratische Berfassung. Jede Adelsfamilie, die stets zu Familienzusammenkunften ein großes eigenes Versammlungshaus hat, wählt sich ein Familienhaupt, deffen Würde jedoch nicht erblich ist. Diese Familienhäupter nun wählen einen aus ihrer Mitte zum häuptling des Dorfes, in welchem sie zu sammenwohnen. Auch seine Würde ist nicht erblich; und wenn es auch oft vorkonimt, daß er sterbend seinen Nachfolger bestimmt, so ift es doch nöthig, daß diesen erst wieder die Geschlechtshäupter durch ihre Wahl bestätigen (Turner 280 f.). Aus diefen Häuptlingen über die einzelnen Dörfer wählt man die Distrikthäuptlinge, deren es zehn gibt, wie die Gruppe in zehn Distrifte zerfällt (Turner 290). So find unter den samoanischen Fürsten drei Rangstufen; zwei ober drei ber Häuptlinge sind vom ersten Rang und ihr Cinfluß erstreckt sich über die ganze Inselgruppe. Ihre nächsten Verwandten und die Regenten der großen Distrikte bilden den zweiten, die Vorsteher der einzelnen Dörfer ben dritten Rang. Jeder Häuptling, von dem eines Dorfes bis zum höchsten Fürsten der Gruppe gilt als Vater seines Volkes und muß sich daher eines jeden Einzelnen, die er alle als seine Kinder betrachtet, mit Rath und That annehmen; daher muß jedes Dorf einen Häuptling haben: es wäre sonst vater- und schutzlos. hoch geehrt: er bekoninit bei Kavapartieen die Schale zuerst, er bei Gastmählern die besten Speisen vorgelegt. Wenn er nun auch arbeitet, wie jeder beliebige andere Samoaner, so redet man ihn doch mit besonderer Höflichkeit an (Turner 282-4), wie denn überhaupt jene Rangstufen nicht sowohl durch verschiedene Titel, als durch eine ceremonielle Sprache unter sich und vom Volt verschieden sind. Dieje Sprache, über welche wir oben schon redeten, hat je nach dem Rang

andere Worte für die Thätigkeiten, die Körpertheile, das Eigenthum L. s. der betreffenden Bersonen. So wurde der Häuptling "der Shatten des Bolkes" (der Schatten, in welchem es ruht) genannt Eurner 343); zu einem gemeinen Manne sagt man: ua alu mai, er ift gekommen; zu einem Grundbesitzer ua alala mai; zu einem mederen Häuptling ua maliu mai; zu einem höheren Fürsten ua susu mi; zum vornehmsten Fürsten aber und ebenso in der Anrede an Gott ua afiu mai (Hale 29). Die Namen der Häuptlinge selbst waren bezeichnend, z. B. "Meer und Himmel" oder auf Samoa Raunga, d. h Berg: so lange nun der König, der diesen Namen hat, lebt, so lange fallen die betreffenden Worte aus der Sprache aus und miffen durch andere ersetzt werden (Latham 262, Erstine 44; ungl. 108). Auch in Neuseeland herrscht diese Sitte (Polad 1, 37), deren Grund (wie aus Shortland 32 hervorgeht) darin liegt, uß, wenn die Worte nicht aussielen, rein zufällig öfters Zweideutigeiten entstehen könnten, welche entweder Unglück bedeuteten oder gar, venn auch gang unabsichtlich, der Würde vornehmer Personen zu nahe räten.

Bale (29) und ähnlich d'Urville (b, 4, 105) vermuthet, daß ie Berfassung Samoas früher monarchisch gewesen sei, da der angethenste und reichste Häuptling mit einem Titel, der nur ihm zukam, mu genannt wurde. Aber freilich war auch schon zu Hales Zeit Me Macht, welche früher wohl mit diesem Titel verbunden war, gangich geschwunden, dagegen hatte sich die Macht einer anderen hohen Burde (so Mein. 90), des Tamafainga erhalten (Williams 326 f. m. in Bajeler Miss. Mag. 1838, 116), in welchem "ber Geist ber Mtter" wohnte; er war bis 1830, wo er erschlagen wurde, der Schreck Bolkes gewesen. Erlosch mit ihm eine Würde, dann sehen wir er den umgekehrten Gang der Dinge wie in Tonga, wo das geistliche berhaupt, der Tuistonga, zwar in höchsten Chren, aber ganz ohne lacht weiter bestand, mährend die Macht alle an den König, an Finau ergegangen war. Nach Turner (98) aber war Tamafainga ein zenname, er selber nur ein einzelner von einem mächtigen Kriege= t inspirirter Mann; und sein Tod baher nur momentan nicht ganz Es fehlte an jedem festen politischen Mittelpunkte, daber Lockerung ber Berhältnisse immer weiter vorschritt. Seit dem Aufib in Upolu 1848 ift aller Zusammenhang der 10 Diftritte aufgelöft:

jeder steht jett für sich und vollkommen unabhängig (Turner 290) ba. Kein samoanischer Häuptling hatte unumschränkte Macht. Denn überall bilden die anderen Bäuptlinge und die Haus- und Grundbefitzer, jener zweite Stand, die hier Tulafale genannt wurden, eine Bersammlung, welche dem ersten Häuptling des Dorfes oder des Distriftes berathend und beschließend zur Seite stehen. Alle wichtigen Angelegenheiten eines Dorfes bestimmt nicht der Häuptling desselben, sondern die Bersamm lung aller seiner Häuptlinge, aller seiner Tulafale; ebenso haben it Distrikte ihre Versammlungen, welche gebildet sind aus den Hänt lingen bes Distrikts, und die Angelegenheiten der ganzen Gruppe wer. den durch eine Versammlung der obersten Häuptlinge bestimmt, der jeder einen Grundbesitzer als Rath und Redner bei sich hat; benn bie Fürsten reben selten öffentlich. Die Bersammlungen, in welchen in einzelnen Stämme getrennt sitzen, sind im Marae. Der Sprecher, in der Hand als Emblem des Redners einen Fliegenwedel, der ans Haaren geflochten ift, spricht stehend, indem er sich auf einen Stab (auf eine Lanze in Kriegszeiten) stützt. Er fängt seine Rede leise an, sprist aber immer lauter und lauter. Da er nicht für sich, sondern durchans nur für seinen Distrikt spricht, so ist die Reihenfolge des Auftretens streng abhängig von der Rangordnung der Stämme, worüber bis weilen Streit entsteht. Die Reden sind meist fließend, öfters unter brochen von Beifallsrufen oder durch leises Lachen; allein stets bleibt alles in höchst anständiger Form. Die Versammlung entscheidet durch Bustimmung oder Verwerfung und zwar wird die Diskussion, die in längeren Reden für und wider besteht, so lange fortgesett, bis der größere oder einflußreichere Theil der Versammlung einstimmig ist. Der Tupu beruft die Versammlung, wenn es nöthig ist; wenn er aber diese Pflicht verfäumte, so würde sie auch ohne seinen Ruf zusammentreten (Hale 29, Erstine 73 f., Turner 287 f. 348). Dorfhäuptlingen steht eins ber Geschlechtshäupter bes Dorfes als befonderer Belfer für das Berufen der Berfammlungen, der Bestimmung der Abgaben für Gemeindezwecke u. f. w. zur Seite (Turner 285) Auf Samoa ist jetzt noch aller Besitz gemeinschaftlich und wer ein größere Ausgabe hat, wird stets von Anderen unterstütt (264). Lan darf allein das Familienhaupt verkaufen: allein wenn er nicht nad dem Willen der Familienglieder handelt, so verliert er seine Würd (Turner 283).

Aus allem Vorstehenden zeigt sich, daß die Macht der Häuptinge ziemlich gering ist; auch die vornehmsten Oberhäupter haben imen großen Einfluß (Erskine 80) und schon La Perouse wunette sich über ihre Machtlosigkeit: trot ihrer Befehle und Stockschläge at das Bolt doch, mas es wollte (La Perouse 2, 223). utnila war nach Erskine (44; 105) ein etwas strengeres Regient, das in den händen von 7 häuptlingen und der entsprechenden atheversammlung lag. Sonst hatte der Häuptling nur Freiheit von bgaben, Auspruch auf ein von der Gemeinde gebautes Haus u. dergl. irskine 43), doch genoß er eine fast religiöse Berehrung: es war u heilige Sitte, ihm die Erstlingsfrüchte zu opfern (Turner 327). em höchsten Fürsten, dem König sich zu nahen, war wegen seiner ofen Beiligkeit nicht ohne Gefahr: man mußte sich vorher mit reinem iasser besprengen (Turner 342). Daher ist es begreiflich, zunächst f die Geschlechtshäupter ihm, wenn er heirathen will, Alles was er ju braucht geben; dann aber, daß die Familien sich gern mit einem hen Häuptling durch Heirath verbinden, da ihnen diese Berbindung ne nud Vortheil bringt. So kam es, daß ein solcher Fürst bisilen fünfzig. und mehrmal sich verheirathete; doch hatte er selten thr als zwei Weiber; die anderen verließen ihn wieder. Diese Sitte u indeß den Missionären recht hinderlich (Turner 282 f.).

Geringer geehrt waren die Tulafale; doch wie sie die Hauptsche Bes Volkes bildeten, so waren sie auch der mächtigste Stand Lande. Der dritte Stand, das Volk, hängt ganz von ihnen ab ist vollständig machtlos (Hale 28). Doch lag hier ein minder werer Druck auf ihm wie in anderen ozeanischen Gebieten und das the seinen Grund in folgenden Verhältnissen, welche zur Erhebung Tulafale nicht wenig beigetragen haben.

Auf Samoa bilden sich politische Parteien von großer Heftigkeit, ist (nach Hales Vergleichung) etwa wie Regierung und Opposism zu einander verhalten. Sie haben trottdem, daß ihre Anhänger f der ganzen Insel zerstreut sind, ihre Hauptmittelpunkte. Die riere Partei heißt malo, die schwächere, welche von jener nicht durch kimmung, sondern im Kampf besiegt ist, vaivai: sie muß sich alles t der stärkeren gesallen lassen, denn diese verbannen, vertreiben die siegten, verwüsten, plündern das Land derselben, doch vernichtet man Gegenpartei nicht, macht sie auch nicht zu Sklaven, da öfters Glies

der derselben Familie zu verschiedenen Parteien gehören (Sale 29 f.). Diese Kriege sind (Wiltes 2, 150) oft äußerst wild und grausam; und doch kann man ohne einen solchen nicht Malo werden, mas bof für jeden Stamm das Biel des Ehrgeizes ift; den nur ber Stamm wird Malo, dem sich ein anderer besiegter mit vielen Ceremonien unterwirft. Die Nachbarstämme helfen meist und so bildet sich auf Seiten des Malo eine lose Berbindung, welche von dem Rath der ersten Häuptlinge beherrscht wird (Erstine 63 f.\*) Die beiben Hauptorte sind Aana (Ostfüste von Upolu) und die gegenüberliegente kleine Insel Manono, in deren Kämpfen die samoanische Geschichte seit der Entdeckung der Gruppe besteht. Hier haben wir zunächst nur die Folgen dieser Berhältnisse zu betrachten: erstlich die große Milde bes Regiments, die hier herrscht, benn die Häuptlinge der Baivai-partei wagen natürlich nicht, die Ihrigen zu bedrücken, damit diese nicht von ihnen zur Malo-partei abfallen. Die Fürsten aber der letzteren muffen sich aus Furcht vor der Oppositionspartei gleichfalls sehr vor hartes und unliebsamen Magregeln hüten, denn fonst verlieren sie rasch ihre Macht und werden Vaivai. Zweitens geschieht es durch eben biefe Berhältnisse, daß nirgends in gang Polynesien die Standesunterschiebe minder schroff sind als hier; Lebensmittel und fröhlicher Lebensgeunf sind für die höheren und niederen Stände hier fast gleich, ba fich in diesen ewigen Kämpfen den Fürsten die Nothwendigkeit aufgedrängt hat, das Volk auf ihrer Seite zu haben (Hale 30).

Die drei Stände sinden wir auch, freilich in etwas anderen Bershältnissen, auf Tonga wieder. Sie heißen daselbst Egi Adlige, zwischen denen und den Tua, dem Volke, die Matabulen und Muste Zwischenstusen bilden. Schon die Namen sind bezeichnend: matabule heißt "Auge des Herrschers", mus und tus bedeutet (Hale 31) "die vorn und die hinten." Unter den Tua und außer jeglicher politischen Gliederung stehen die Tamaiveisi, die Stlaven (Geschichte 42). Unter den Egi kann man wieder den hohen Adel vom niederen scheiden. Zum hohen Adel gehören alle diesenigen, welche die höchsten Staatswürden bekleiden oder bekleiden können, also die nächsten Verwandten dieser Würdenträger, die Weiber mit eingeschlossen; die übrigen Egi

<sup>\*)</sup> Caesar (de bello gallico 6, 11 u. 12) fand genau dieselben Bers hältnisse in Gallien vor. Seine Nachrichten könnten geradezu für Samoa gelten, wenn man statt der keltischen samoanische Namen sest.

mn man als niederen Abel bezeichnen und zu ihnen gehört jeder, der gendwie mit einem der vornehmsten, wenn auch noch so fern, verandt ist. Der Stand erbt durch die Mutter (authentic narr. 94): : Rinder einer Egi und wenn der Bater ein Tua ist, werden stets eber Egis, Kinder aber, welche der König selber mit einer Frau n nieberem Stande zeugt, gehören bem nieberen Stande an (Mar. 101), nur daß man sie besouders gern zu Opfern für die Götter sucht; vielleicht freilich nur aus dem Grunde, weil man solche schlingskinder am liebsten aus der Welt schafft oder aber, weil sie ch ihren Bater den Göttern genehmer und daher bei ihnen wirker find als Kinder, welche nur ben niedern Ständen entsprossen Die Rang- und Erbfolge in einer Familie, in der Mann und un auf gleicher Rangstufe stehen ift die, daß als erster ber Mann n die Frau folgt; dann kommt vor der ältesten Tochter der älteste hn, beide aber vor dem zweiten Sohn und der zweiten Tochter, che lettere wieder vor dem dritten Sohn, der dritten Tochter den rzug haben u. s. w. Ist die Ehe kinderlos, so haben die Gevifter des Mannes nach dem Alter, doch so, daß stets der Bruder der Schwester den Vorzug hat, den ersten Rang und das erste ht: ist aber die Frau vornehmer, fo stehen auch ihre Verwandten nang und Recht denen des Mannes voran (Mariner 2, 89 90; Erskine 128). Das Eigenthum aber, Pflanzungen, Häu-Kähne und dergl. erbt immer durch die weibliche Linie, in die tterliche Verwandtschaft (Mariner 2, 97). Die Matabule stantı ab von den Egi, von den jüngeren, nicht erbberechtigten Söhnen Doch können nach Mariner 2, 90 f. auch folche Mänans dem Bolte, welche sich durch befondere Beisheit oder andere be Thaten den Egi nütlich gemacht haben, zu Matabule erhöht ben; auch ihre Nachkommen bleiben dann in diesem Stande. ntabule sind eine Art vornehmer Diener, gleichsam das Gesinde, Sefolgschaft der Egi; beren jeder eine bestimmte Anzahl Mata= e hat und diese, welche darauf zu sehen haben, daß der Wille Sperrn geschieht, daß er selbst seine gebührenden Ehren erhält i. w., werden je nach dem Rang des Egi, zu dem sie gehören, ge-Ihre Söhne und jüngeren Brüder gehören zu dem Stand der a und ein solcher Diua wird erft nach dem Tode feines Baters Kinderlosen älteren Bruders Matabule: daher die letteren meist

alle schon in vorgerückterem Alter stehen und es uns einmal nich mundern kann, wenn sie wegen ihrer Weisheit besonders gepriefe sind; zweitens aber auch, daß sie eine gewisse öffentliche Sittenpolini ausüben. Sie und die Mua theilen nicht nur bei öffentlichen Feffen bie Speisen, den Kavatrank aus und sorgen, daß hier alles nach strengsten Stifette bergeht, die trop allen europäischen Sofen verwicks schwierig und unerbittlich ist: sie haben auch die öffentliche Auffles über die jüngeren Egi, denen sie an allen Festen oder öffentlich Busammenkunften Reben zu halten verpflichtet sind, um fie zur Renfe heit an - und von Gewaltthätigkeiten gegen Weiber, gegen bas niebe Bolf, die Tua, abzuhalten; und man schenkt ihren Worten ftel Gehör. Ihrer Weisheit wegen ist es ferner ihre Pflicht, die religiöfen astronomischen, geographischen, turz alle Kenntnisse des Boltes ben Anch einzelne jüngeren Geschlechte zu erhalten und zu lehren. werbe treiben sie, welche besonderes Geschick verlangen und von in fonderer Burde find: eine bestimmte Zahl unter ihnen find Rafebauer, andere Walzahnschneider, wieder andere Besorger der Leichen feiern, wozu wiederum eine sehr genaue Kenntniß einer ausgedehnte Etikette gehört. Die Söhne oder jüngeren Brüder der Mua fin Tua, werden aber ebenfalls nach dem Tode des Baters oder älters. Bruders Mua; auch sie gehören zu einzelnen Egi; auch sie haben bestimmte Handwerke, wie z. B. die Steinarbeit, das Netflechten, be Fischfang, den Hausbau, das Tattuiren, Keulenschneiden, Barbierm; doch sind diese Handwerke keineswegs erblich, sondern man wählt 🌬 beliebig als Beruf.

Anders ist es bei der Abtheilung der Tua, welche nicht Rem werden können; sie haften an der Scholle (d'Urville a. 4, 241) und machen die unterste Klasse des Bolkes aus. Da sie so gut wie ger keine persönliche Geltung haben (Hale 32), so müssen sie sich mit den geringsten Handwerken, welche in gar keiner Achtung stehen begnügen; und so liegt auf ihnen der Feldbau und das Rochen, dem die Köche sind, wenn auch der des Königs ein gewisses Ansehen hat, hier wie überall in Polynesien die verachtetste Menschenklasse. (Narriner 2, 90—96). Vollkommen rechtlos sind die Stlaven, die and Kriegsgefangenen bestehen.

Zeigt diese Gliederung der Gesellschaft schon ganz deutlich, woran Meinicke mit Recht hingewiesen hat, (82), daß die Grundlage derselbe win, (d'Urville a 4, 73) aus dessen Würde sich das heutige tonwische Königthum entwickelt hat. Wenn es vorkam, daß auch der
ktonga dem Beatschi Ehren erwies, welche einer höher tabuir1, einer heiligeren Person zukamen (d'Urville a 4, 92): so geschah
k nur dann, wenn der Beatschi der Abkömmling einer Tante oder
kren Schwester des Tuitonga war und die Verehrung galt seiner
ksen, nicht seiner Würde. Die Glorie aber, welche den Tuikse umgab, zeigte sich noch in Folgendem. Zunächst gebrauchte man
ken ihn eine ganz besondere Sprache, welche man gegen keinen
kuptling anwendete (Mariner 2, 84). Ferner bekam er eine
ke reichliche Abgabe, welche in Gestalt eines Ernteopsers im Oktober
kracht wurde und inatschi d. i. Theil hieß (Mar. 2, 207 f.).

Bei diesem Feste, zu welchem alle Inseln ihre Abgaben schicken, weben auch Menschenopser und zwar nicht weniger als zehn gebracht isot 3 R. 2, 58). Merkwürdig ist das Inatschisesst, welches Coot i. 39—58) beschreibt: der Sohn Paulahos, des damaligen Tuisaga, war zur Nannbarkeit herangewachsen und ihm zu Ehren ward wie Coot (57) ganz richtig sagt, als Huldigungssest begangen; we brachte aber die Gegenstände, zu deren Einlieserung sich das Land upslichtet zeigte, nicht in Wirklichkeit dar, sondern theils in Nachsbungen, theils nur andeutungsweise, indem die Körbe, die man ubeitrug, seer waren (47; 56). Sin solches Fest sand jedesmal wit, wenn der Sohn des Tuitonga, der die Würde des Vaters erben site, herangewachsen und nun selbst heilig genug war, um mit dem keter essen zu dürsen (eb. 55).

Anch die Bermählung des Tuitonga war außerordentlich feierlich wit seltsamen Ceremonien verbunden, welche Diariner 1, 134—188 schildert und von denen wir wenigstens das merkwürdigste, da kee Deutung schwierig ist, ansühren wollen. War die äußerst reich illebete Braut — sie ist in so viel feinste samoanische Matten gestelt, daß ihr die Arme vom Leibe stehen und sie sich nicht setzen war) — war die Braut mit ihren ähnlich nur minder reich gekleideten kuntjungsern zum Hause des Tuitonga hingegangen, wo dieser auf kentet und sie sich nebst ihrer Begleitung vor ihm niedersetzt, so

<sup>\*)</sup> Elis 3, 114 f. erzählt, daß man auch bisweilen die Könige in Westmesten durch ein möglichst unförmiges Umhüllen durch Kleider ehrte.

bei den Göttern Einfluß hat, herumträgt, auch in das Hans ! Tuitonga gebracht werden, ob er ihnen helfe. Finau I. wurde be obwohl er schon todt war, als Zeichen tiefster Demuthigung über Rochgrube gelegt, ob dies vielleicht den feindseligen Götterzorn, seinen Tod herbeigeführt hatte, banne (Mar. 1, 385). geschichtlichen Ueberlieferungen der Tonganer, auf welchen die R richten bei Erstine 126 f. beruhen, ergählen, daß "vor 16 Ge rationen" die weltliche Macht des Tuitonga, welcher damals ganzen Tongaarchipel und Uwea und die Nivainseln beherrscht ha foll, verfallen fei. Allein feine göttliche Natur und Burde ton man ihm nicht nehmen; sie blieb bis zur Zeit der Entdeckung 1 Mariner schildert sie noch als vollständig bestehend. In früh Beit hatte der Tuitonga wie es scheint noch einen Hofftaat von ringeren aber gleichfalls göttlich verehrten Würden um sich; von be sich auch noch Spuren erhalten haben. Denn zu Mariners j gab es noch neben dem Tuitonga den Beatschi (bei Erstine 160 Fr bei Wilfon 369 Beardschi), welcher eine ähnliche wenn auch gering religiöse Bedeutung hatte. So berichtet Mariner 2, 141, daß wohl der Tuitonga wie auch der Beatschi fast nie von einem C (wie Priester und Häuptlinge so oft) begeistert würden, weil b zu "vornehm" mären, d. h. weil beide selbst als lebende Götter gesehen murden. Beide sollen Abkömmlinge hoher Götter sein, we einst Tonga besuchten, doch weiß man von ihren Mättern nic beide hatten zwar politisch gar keinen Ginfluß niehr, ja Finau I. wies es dem Tuitonga, als dieser sich in eine öffentliche Angelegen gemischt hatte (Mariner 2, 142); allein fle genoßen doch bo Ehre als der König, welcher sobald er einem von ihnen begegnet, wie es die Etiquette gegen einen Vornehmeren in Polynesien 1 niederseten mußte; daher denn eine folche Begegnung gern vermi wurde (Mar. 2, 81-2). Wenn der Tuitonga bei Kavafesten gegen war, so hatte er nicht nur den Borsit, sondern auch einen g abgesonderten Plat; die dienstthuenden Matabule nußten sich 6' ihm entfernt halten und felbst die höchsten Bäuptlinge, welche fi standen, mußten jum Beichen, daß sie niedriger seien als er, fit trinken (Mariner 1, 199; 204). Eine folche Berehrung zollte t dem Beatschi, wenn er auch höher als der König stand, nicht (2, & ja bei Kavafesten erhielt er erst den achten Platz nach dem Tui-ta sanische Königthum entwickelt hat. Wenn es vorkam, daß auch der Tuitonga dem Beatschi Shren erwies, welche einer höher tabuirten, einer heiligeren Person zukamen (d'Urville a 4, 92): so geschah dies nur dann, wenn der Beatschi der Abkömmling einer Tante oder Alteren Schwester des Tuitonga war und die Verehrung galt seiner Berson, nicht seiner Würde. Die Glorie aber, welche den Tuitonga nmgab, zeigte sich noch in Folgendem. Zunächst gebrauchte man zegen ihn eine ganz besondere Sprache, welche man gegen keinen Hänptling anwendete (Mariner 2, 84). Ferner bekam er eine sehr reichliche Abgabe, welche in Gestalt eines Ernteopsers im Oktober gebracht wurde und inatschi d. i. Theil sieß (Mar. 2, 207 f.).

Bei diesem Feste, zu welchem alle Inseln ihre Abgaben schicken, wurden auch Menschenopser und zwar nicht weniger als zehn gebracht (Cook 3 R. 2, 58). Merkwürdig ist das Inatschisest, welches Cook (eb. 39—58) beschreibt: der Sohn Paulahos, des damaligen Tuistonga, war zur Manubarkeit herangewachsen und ihm zu Ehren ward es wie Cook (57) ganz richtig sagt, als Huldigungssest begangen; man brachte aber die Gegenstände, zu deren Einlieserung sich das Land verpslichtet zeigte, nicht in Wirklichkeit dar, sondern theils in Nachsbildungen, theils nur andentungsweise, indem die Körbe, die man herbeitrug, seer waren (47; 56). Ein solches Fest sand jedesmal statt, wenn der Sohn des Tuitonga, der die Würde des Vaters erben sollte, herangewachsen und nun selbst heilig genug war, um mit dem Bater essen zu dürsen (eb. 55).

Auch die Vermählung des Tuitonga war außerordentlich seierlich und mit seltsamen Ceremonien verbunden, welche Mariner 1, 134—138 schildert und von denen wir wenigstens das merkwürdigste, da seine Teutung schwierig ist, ansühren wollen. War die äußerst reich besteidete Braut — sie ist in so viel feinste samoanische Matten geswickt, daß ihr die Arme vom Leibe stehen und sie sich nicht setzen kann\*) — war die Braut mit ihren ähnlich nur minder reich gekleideten Brautjungsern zum Hause des Tuitonga hingegangen, wo dieser auf sie wartet und sie sich nebst ihrer Begleitung vor ihm niedersett, so

<sup>\*)</sup> Ellis 3, 114 f. erzählt, daß man auch bisweilen die Könige in West= polynesien durch ein möglichst unförmiges Umhüllen durch Kleider ehrte.

tritt eine Frau, deren Antlit mit einer Matte verhüllt war zwisc ihnen auf und geht in das Haus des Tuitonga, wo fie einer ande Frau, die dort mit einer großen aufgerollten Matte, mit einem Re schemel zum Schlafen und einem Körbchen voll Delflaschen fitt, Schemel und die Matte nimmt, sich auf ersteren legt, mit lett zudeckt und sich anstellt als ob sie schliefe. Darauf führt ber T tonga die Braut ins Haus, setzt sich und läßt auch sie aber auf sei linken Hand dicht neben ihm sich niedersetzen. Darauf werden Some sehr kunftvoll zerlegt und an die anwesenden Häuptlinge verthe welche indeg das Fleisch, da es streng tabuirt ist, nicht essen duck indeß erhebt sich nun jene schlafende Frau und nimmt alle di Speisevorräthe mit sich. Darauf führt der Tuitonga seine Brant das für sie bestimmte Haus seines Gehöftes, wo sie nun bleibt, w rend vor dem Haus ein großes Fest gefeiert wird, welches aber soft durch Heroldsruf geschlossen wird, wenn Abends der Tuitonga sei Braut zu sich kommen läßt und sich mit ihr zurückzieht. And seinem Tode ist ein großes und noch sonderbareres Fest. Zund wird bei den Festlichkeiten, welche einen Monat dauern, soviel gegess daß Schweine, Hühner, Kokosnüffe u. s. w. auf 8 Monate etwa buirt werden muffen, um sie nicht ganz auszurotten. Wollte n aber weniger effen, so würde der Born der Götter groß werden t sich durch den plötlichen Tod einiger Häuptlinge Befriedigung schaf (Mariner 1, 120). Die verschwendeten Borräthe find daher solche anzusehen, welche man dem Todten zu seiner Ausrüstung ins Jenseits gab. Auch das Weib des Tuitonga wurde früher Grabe erwürgt (Mar. 1, 321), was indeß Finau abschaffte (eb. Doch herrschte die Sitte, die Frauen des Abgeschiedenen tödten, auch beim Begräbniß anderer hoher Würdenträger noch Wilsons Zeiten, welcher dem Begräbniß des Hata-kalama Dim beiwohnte und zwei von deffen Weibern erwürgen sah (Wilf. 3t Beim Begräbniß des Tuitonga kamen die sonst so üblichen Trai verwundungen nicht vor. Allein einen Tag nach dem Tod schni sich alle Bewohner der vom Tuitonga bewohnten Insel, Mann, B und Kind die Haare ganz und gar ab; und jeder legt etwas seinem besten Besitz mit ins Grab. Die Trauerzeit dauert für ! 4 Monate; das Tabu aber, welches durch die Berührung der Li oder der Dinge entsteht, welche zu ihrer Aufbewahrung und L

pattung gehören, viel länger. Während der Trauerzeit darf sich Riemand rastren, Niemand ursprünglich wohl auch waschen, denn man salbt sich nur des Nachts; es tritt also ein Trauern ein, welches mit manchem uralten indogermanischen Brauch, so wie mit dem hebräischen "in Sack und Asche" große Aehnlichkeit hat. Das Begräbniß geht Abends vor sich, die ganze Menge sitzt mit brennenden Fodeln ums Grab, welche dann später alle zusammengelegt werben. Dann wird der Platz um das Grab gereinigt und während darauf bie anderen weggehen, Lieder in einer ganz unbekannten Sprache (die sich als uraltes, dem Volk nicht mehr verständliches Tonganisch aus- , gewiesen hat) von bestimmten Sängern gesungen. Was nun folgt, ift seltsam. Denn nun kommen 60 Männer und dazu aufgefordert von denen, welche das Grab besorgen, setzen sie sich im Dunkeln um diesen Platz und kaden. Diesen Koth schaufeln die vornehmsten Frauen 10ch in der Nacht fort; welche Ceremonie 14 Tage hindurch allrächtlich wiederholt wurde (Mariner 2, 222 f.).

Die Bezeichnung Tuitonga ist nur ein Titel, so daß natürlich jeder, der diese Würde bekleidete, noch seinen Familiennamen hatte. Das Geschlecht, aus welchem zu Cooks und Mariners Zeiten die Tuitongas stammten, war das der Fatafehi (Mariner 2, 81; Cook 3. R. 2, 135; 127; d'Urville a, 4, 91). Nun vererbte Rang md Würde in weiblicher Linie, daher kommt es, daß die älteren Schwestern des Tuitonga oder seine Tanten geheiligter und vornehmer er selber und seine Frau sind und daß sie daher vor dieser letztren die höchsten weiblichen Ehrentitel Tamaha und Tuitonga-fasine, d. h. wiblicher Tuitonga führen (Erstine 127 f.). Auch größere Ehrenbezeigungen empfingen sie, als der Tuitonga selbst (Wilson 355). d dieser mußte ihnen und ihren Nachkommen gegenüber, auch wenn diese keineswegs sehr hohen Rang bekleideten, wie z. B. der bei Cook twähnte Latulibulu, dessen Name wohl nur "Herr einer Insel" zu benten ift (vergl. Wilson 348), er mußte ihnen gegenüber sich ebenso sthr demüthigen, wie das übrige Volk vor ihm (Cook 3. R. 2, 130; 135; d'Urville a, 4, 236). Wenn die Hauptgemahlin des Tuitonga, tie natürlich immer dem höchsten Abel angehörte, einen Sohn gebar, so hieß dieser Fohatabu, "heiliger Sohn" und folgte dem Bater in der Würde nach. Gebar sie eine Tochter, so galt diese für beiliger als sie selbst, für so heilig, daß sie keines sterblichen Mannes Mais, Authropologie. Gr Bd. 12

Gemahlin werden konnte, obwohl sie mit Männern ungehindert i vertrautesten Umgang haben durfte. Bekam nun wiederum die Toch selber aus diesem Verkehr eine Tochter, so galt diese für noch heiliger es sie selbsit; die Tochter, die Enkelin also des Tuitonga ward Tamak während die Tochter nur Tuitonga-sassine blieb (d'Urville a, 274; Geschichte 43 f.), natürlich, da der Adel durch die Mutter vererbt. Die Chrsucht vor der Tamaha und ihre Bedeutung hat su noch dis auf neuere Zeit erhalten (Brierly in J. R. Geogr. Sox XXII, 98); doch als 1852 die letzte Trägerin dieser Würde is einem Alter von 80 Jahren starb, ist mit ihr auch ihre Würde er loschen (Geschichte 44)\*).

So war also der Tuitonga ursprünglich der weltliche und daher auch der geistliche Herr des tonganischen Gebietes und so fand Cook dessen Nachrichten über die Verfassung (3. R. 2, 125 f.) allerding dunkel genug sind, 1777 die Verhältnisse noch vor, wenn sie and furze Zeit nach ihm vollends zusammenbrachen. Das Königthum bel Tuitonga war also eine patriarchalisch-theokratische Würde mit vollstän dig absoluter Gewalt, welche jedoch — in späterer Zeit — durch Der tommen und Fürstenmacht mannigfach beschränkt war. Die Würde blieb i demselben Geschlecht, so lange sie dasselbe behaupten konnte; wie dem nach Cooks Berechnung das der Fatafehi mindestens 135 Jahre re giert hatte (eb. 133). Sie ging über von einem Geschlecht zum an deren, entweder durch Erbsolge beim Aussterben der einen Familie oder aber durch gewaltsames Niederwerfen dieser durch irgend ein andere mächtigere. Bon der früheren Geschichte Tongas wissen wi nichts, doch mag auch in früheren Jahrhunderten schon ähnliches vor gekommen sein, wie es sich turz nach Cooks Anwesenheit in Tonge vollzog; Ereignisse, welche Mariner zum Theil mit eigenen Auger geschehen sah. Gin mächtiges Fürstengeschlecht verdrängte bas bis ba hin herrschende. Denn neben dem Tuitonga stand noch eine gan; Reihe anderer Bürdenträger in bestimmt gegliederter Abstufung de Ranges. Jeder einzelne Ort und jeder Distrift, bann wieder jet einzelne Insel hatte ihren Tui, und zwar waren die Ortshäuptling den Bezirkshäuptlingen und diese wieder den Häuptern der Insel unter

<sup>\*)</sup> Der Name Tamas ha scheint mit dem samoan. Titel Tamas faings vielleicht auch mit dem mikronesischen tamo-l verwandt zu sein.

geben, welche lettere dann schließlich alle abhingen vom Tuistonga. Die Bornehmsten dieser Fürsten bekleideten öffentliche Aemter. hen des Districtes Ardeo, der Tuisardeo (d'Urville a, 4, 92; Bilson 369), war zu gleicher Zeit Beatschi; genaueres als wir ichon von seiner Burde gesagt haben, läßt sich nicht mehr bestimmen. Bielleicht ist die Verehrung, die er genoß, nur der Rest einer vor langen Zeiten großen politischen Macht. Dann folgte das Umt des Tni-hatakalawa — Hata-kalawa ist ein Distrikt auf Tonga, der sonst and Hogi genannt wird, d'Urville a, 4, 93 — welches Amt etwa einem Premierminister entsprochen zu haben scheint (eb.). Es stand u naher Berührung mit dem des Tui=kana-Kabolo (d'Urville; Kanotubolu Geschichte 42), welcher Häuptling eines Theiles des Distrikes von Hifo war, der Kanakabolo hieß und nur in dem Hauptnte des Landstriches Kanakabolo, in Pangal mit seiner Würde bekeidet werden konnte (d'Urville a, 4, 94). Beide Würden hatten eine nur civile Bedeutung (eb. 237), obwohl ihnen die Kriegsverwaltung und die öffentliche Polizei oblag (eb. 94; Cook 3. R. 2, 132). Daher kommt es auch, daß man den Tui-kanakabolo meist ome weiteres den König nennt. Die höchste kriegerische Würde war bie des Hata (d'Urville 73; 96; 237), welcher an der Spitze Mer Truppen und überhaupt des gesammten Kriegswesens stand. Me letter mag hier noch der Lavaka, der Oberpriester der ganzen Suppe, genannt werden (eb. 73). Auch diese Würden scheinen im Bit bestimmter Geschlechter gewesen zu sein, in welchen sie sich verwhen, und dadurch, daß beide Würden, die des Tui kanakabolo und bet Hatakalama in die Hände der Familie Tubo (eb. 238) gekommen waren, dadurch erlangte diese, wie es scheint, einen so großen Einfluß, bes von dieser Familie wohl schon seit langer Zeit die Macht des Tuitonga zurückgedrängt wurde und ihrem rüstigsten Vertreter Finau Familie der Fatafehi und die Würde, welche sie bekleidete, endlich sanz unterlag. So sagt denn auch d'Urville (eb. 237), daß der Tiel Tuihatakalawa ungebräuchlich geworden sei kurz vor dem Sturze de Tuitonga, und zwar deshalb, weil er in der Würde des Tuikanakabolo und in derselben Familie aufging; womit Erskine 126 f. genau übereinstimmt. Auch erläutert d'Urville das Emporkommen bes Geschlechtes der Tubo und das Zurückdrängen der Tuitongas sehr treffend durch die Vergleichung der ersteren mit den Hausmeiern, der

letteren mit den Königen des Frankenreiches. Wenn Da (2, 87) den König, also den Tuifanafabolo Hau, d. h. C nennt (welchen Namen ihm auch d'Urville 94 beilegt), so 1 er diesen Namen, den man natürlich nicht als Titel auffasse vollständig: denn er hatte ja die Macht gewaltsam an sich ; er herrschte ja als Eroberer (Erstine 126). Daß aber di ganische Geschichte solcher Hau schon in früherer Zeit gesehen riner 2, 87; Erstine eb.; Meinide 75; 89 f.), lag mehr in der Natur der Sache, als der eigentliche Herrscher, de tonga, ursprünglich nicht mit in den Krieg ziehen durfte wegen allzugroßen Heiligkeit (d'Urville a, 4, 91; Meinide 81). nun berichtet wird (Geschichte 42 f.), Tuikanokubolu heiße eis Berr aller Inseln und die Burde sei dadurch aufgekommen, d Beiten ein Tuitonga sein zwiefaches Umt, die Leitung des rel und politischen Lebens zu schwer befunden habe und deshalb die in die Hände seines Bruders niedergelegt habe, der dadurch Tui bolo geworden fei: fo entstellt dieser Bericht die Berhältniffe mehr als einer Seite hin und beruht nach allem so eben Darge auf handgreiflichen Irrthümern.

Die ursprünglichen Verhältnisse waren also die: es herrscht Tonga ein König, dessen Macht auf göttlichen Ursprung zurück wurde. Er war umgeben von einer Reihe mehr oder minder tiger, einander selbst wieder untergeordneter Häuptlinge, von 1 einzelne wieder besonderen Memtern vorstanden und diese Art de fassung steht der Verfassung mancher mikronesischen, mancher In nordwestlichen Polynesiens gleich, wie sie überhaupt die Gru des polynesischen Staates darstellt. Nach und nach aber — un liches finden wir gleichfalls in Polynesien wie Mifronesien die Macht des Königthums in Schatten vor der Macht einzelr sonders hervorragender Häuptlinge, welche immer mehr und meh vortraten, bis ein einzelner unter ihnen, Finau, dessen Th feinem Chrgeiz gleichkam, alle Macht an sich rif. Finau hob ge das göttliche Königthum des Tuitonga auf, sehr erwünscht dem welches dadurch das inatschi-Opfer nicht nicht zu bringen bro daher verschiedene Tuistongas, welche später noch auftraten die alte Würde wieder zu erlangen, durchans feinen Anklang und nichts ausrichteten (Erskine 128). Doch da dem Tu

::

göttliche Bürde blieb, so lag es nahe, daß gerade dem weltlichen Berrscher daran liegen mußte, die nächste Berwandtschaft mit Luitonga zu unterhalten. Der neue König war vom höchsten der Tuitonga konnte sich nur mit einem Weibe des höchsten vermählen. Diese beiden Gründe, indem sie dieselbe auf ihr Maß zurückführen, erläutern die wohl übertriebene Nachricht chte 43), daß der Tuitonga stets die Tochter des weltlichen ers habe heirathen muffen. Daß übrigens diefer Verfall der königswürde des Tuitonga dem Lande nicht zum Beil gereichte. ich schon darin, daß nach dem Tode jedes Herrschers meist ein iner Streit der mächtigsten Geschlechter um die hervorragenoste ig begann (Mariner 1, 368). Selbst Finaus gewaltsame greifung, die er nur seinem Chrgeiz, seiner Rücksichtslosigkeit ühnheit verdankte, hatte nicht sofort diesen Uebelstand beseitigt, ın d'Urville 1827 drei Häuptlinge an der Spitze der Gruppe welche alle ihre Macht sich erst durch Kämpfe errungen hatten. ang geht erst nach dem Tod des Baters auf den Sohn über, hon gleich bei der Geburt des letteren (Mariner 2, 90 f.; 3. R. 2, 133). Jedes einzelne Geschlecht scheint einen ben Namen gehabt zu haben, den zwar jeder bei der Namennebst seinem gewöhnlichen Rufnamen bekam, der aber als Rufnur vom Geschlechtshaupte geführt werden durfte. Daher es auch, daß Niemand den Namen Finau führen darf, der önig ist, obwohl alle männlichen Verwandten des Geschlechtes heißen (Mar. 1, 383). Nicht ganz gleich ist die Annahme imens Pomare bei den tahitischen Herrschern. — Der Adel ist ngeben von seinem Gefolge, zunächst von Matabules, welche 1 (bei d'Urville a, 4, 350) nicht mit Unrecht die Räthe und garde der Adligen nennt. Doch bestand keineswegs die Kriegsdes Adels aus ihnen; und in Tonga hatten die höchsten Häuptfters eine Art Leibwache von Fidschimännern um sich (Thomi Meinide 81). Allein jeder der hohen Säuptlinge hat au nofo, d. h. eine Schaar untergeordneter Häuptlinge und ules stets bei sich, wie diese meist auch auf seinem Wehöfte inen Pflanzungen wohnen, seltener und nur die niederen Egi rem eigenen Grundbesit, welcher ihnen häufig erst von ihren 1 gegeben war. Die Matabule und die zu ihrer Familie gehörigen Mua wohnten, da man sie stets brauchte, auch stets b ihren Herrn. Jeder der kleineren Bäuptlinge hatte nun wieder fei Kau tangata, d. h. Schaar von (fechtenden) Männern bei sich, mei Muas, doch auch einzelne zu letteren gehörige Tuas. Diese Gefolg mannschaften, welche fürs Leben des einzelnen Fürsten blieben und die fi die vornehmen Häuptlinge fast der einzige Umgang waren, da diese ein ander nur bei feierlichen Kavafesten oder anderen solennen Geleger heiten, sonst aber nicht besuchten: diese Gefolgsmannschaften entstehn an Jugendbekanntschaft, aus altem Familienanhang (Mar. 2, 297 f.) Doch wird auch bei ihnen nie der höhere Rang oder richtiger die größer Heiligkeit der Häuptlinge außer Acht gelassen; jeder muß, auch jede Kind geringeren Standes, das mit einem Bäuptlingsfind spielt, und irgend einer Berührung des Vornehmeren die ziemlich weitlänfige Ceremonien durchmachen, welche nöthig sind, um das Tabu, da für den Geringeren durch diese Berührung, diesen Umgang entsteh fortzunehmen (eb. 299). Dasselbe muß aber auch der Tuitonga thm wenn er mit jenen vornehmeren weiblichen Berwandten zusammer trifft; dasselbe die Frau, welche einen vornehmeren Mann, der Man welcher eine höherstehende Frau geheirathet hat, sobald sie mit ei ander essen, dasitzen, turz bei jedem näheren Verkehr (Mar. 2, 98

Die vornehmsten Häuptlinge, auch der Tuistonga (Coof 3 ? 2, 126), wohnten alle auf der einen Insel Tonga, wie wir ähnli auch in Mifronesien z. B. in Rusaie die Fürsten auf einer klein Insel abgesondert wohnend fanden. Auf Tonga wurden sie alle av begraben — und fo könnte man mit Cook (eb.), Mariner (2, 81 und Meinide (89) wohl annehmen, daß die Insel deshalb Tong tabu, heiliges Tonga hieß. Doch könnte auch die Jusel deshalb, w sie schon heilig war, zum Aufenthalt der Fürsten geworden sein; & hierzu stimmt es, wenn die Sage die göttlichen Vorfahren des Di tonga und Beatschi zuerst in Tongatabu landen läßt. Bon hier a verbreitete sich vielleicht die Bevölferung über den ganzen Archipel. De ist nicht außer Acht zu lassen, daß auf jeder Insel die Häuser der o ihr heimischen Häuptlinge (minder hohen Ranges) stets an einem D den man mua (vorn) nannte, zusammengebaut waren (Marin. 1, 1: Auch der vornehmste Distrikt der Gruppe, der dem Initonga angehör hieß Mua.

Das Volk war zu bestimmten Abgaben an die Häuptlinge, 1

miederen Häuptlinge zu ebensolchen an die höheren verpflichtet. Tribut an den höchsten Häuptling einer Insel, eines Bezirkes bestand in Matten, Tapa, in Pams, Fischen, Bögeln u. s. w., und die Menge bieser Abgabe wurde selten vom Häuptling selbst bestimmt, meist nur vom Ermessen des einzelnen Tributpflichtigen, welcher nach seinem Bermögen beifteuerte. Diese Abgaben wurden zweimal im Jahre gegeben, einmal im Oktober beim Inatschifest, wo die Eingeborenen auch dem Tuitonga steuerten, zweitens mehr beliebig zu Zeiten, wo man irgend eine Frucht ober dergl. gerade recht in Fülle hat und dann mehr in form eines Geschenkes. Diese lettere Form hatten die Abgaben der niederen Häuptlinge an die höheren immer (Mariner 1, 243 f.). Fremde waren vom Tribut frei, außer bei besonders feierlichen Gelegenheiten, wie beim Inachi, wo auch sie mit steuern mußten (eb. 1, Eine andere mehr indirekte Auflage war die, daß bei einer offentlichen Versammlung, einem Fono, mochte sie nun zu welchem 3med auch immer gehalten werden, die umwohnenden Landbesitzer verpflichtet waren, die nöthigen Lebensmittel und sonstigen Bedürfnisse zu Baut z. B. ein Fürst einen Kahn, wozu immer eine größere Bahl Menschen sich versammelt, so muß der eine der nächste wohnenden Grundbesitzer, mag er nun Egi, Matabule oder auch Mua sein, die Bersammlung mit Lebensmitteln versehen, der zweite steuert Plankenholz bei, ein dritter liefert die Stämme zum Kiel, ein vierter gibt das nöthige Flechtwerk (Mariner 1, 286). Man sieht, daß hier die Fonos allerdings ganz anders als die zu Samoa sind, weil die Fürsten hier eine viel größere Macht über das Bolk haben (Erkline 155 f.). Dort waren es berathende Versammlungen, in benen viel geredet wurde, hier ist dies nicht der Fall und die geringere Uebung, welche die tonganischen Fürsten im Vergleich zu den samoanischen in der Beredtsamkeit haben, beruht wesentlich auf ihrer anderen Stellung zum Bolfe. Daber fehlen hier auch die vielen und ausgesuchten Höflichkeitsformen und ceremoniellen Reden der Samoaner. Da nun auch kleinere Häuptlinge ihre Angelegenheiten durch solche Fonos beforgen lassen (287); da auch dann ein solcher gehalten wird, wenn das Betragen junger Männer von Stande irgend einen Tadel, eine Ermahnung durch einen Matabule nöthig erscheinen läßt (288); tm, da fast alle 14 Tage eine solche Berfammlung stattfindet: so liegt freilich auf der niederen Klasse des Bolkes, welche zumeist dies alles beschaffen muß, eine nicht geringe Last von Arbeit und Abgal Eigenthumsrecht hatten die Tua und wohl auch die niederen M gar nicht, vielmehr waren sie verpflichtet, alles was von ihrer Hal den Fürsten anstand diesen auszuliefern; wie diese denn z. B. al die Geschenke, welche die Europäer den Leuten niederen Stand machten, von denfelben für sich einforderten (Forfter Bemerk. 328 und wie sie allein im Besitz aller wirklichen Kostbarkeiten, z. & der höchstgeschätzten Walfischzähne waren (Mariner 1, 311 f. Aber auch sonst lag ein schwerer Druck, eine durchaus willkürlich Behandlung von Seiten der Fürsten auf den Tua (authent. narra 160): ihre Beiber mußten den Fürsten bei zufälligen Begegnunge wenn diesen das Gelüste tam, sofort zu Willen sein (Mariner! 173); man mißhandelte die Männer auf das rudsichtslofeste (Coi 3. R. 1, 261), ja man schoß sie, wie Finau, beliebig nieder, wer fie einem gerade unbequem maren (Mariner 1, 142; Dentreci steaux 1, 283 f.). Und warum auch nicht? War es doch religiö Glaube, daß der Tua keine Seele habe (Mariner 1, 55 Rol 1, 432) oder doch, daß diese Seele gleich nach dem Tode von ein Bogel Lota, der auf dem Begräbnisplatz verweilte, gefressen werde of sich fonst irgendwie verwandele (Cook 3. R. 2, 124). Und d scheinen sie diesen Druck nicht allzusehr zu enipfinden; ja Marin berichtet (7, 287) ausdrücklich, daß ihnen Bermögen und Gelegenl zu eignem behaglichem Leben übrig blieb — so stark war einmal Macht der Gewohnheit, andererseits freilich auch die Gunst des Klim

Daß nun das Volk, da es so tief unter den Egi stand, die alle möglichen Hösslichkeiten bezeigen mußte, ja daß beide Stände du jenen religiösen Bann, durch das Tabu, von einander geschieden war begreift sich leicht. Erwähnt werden mag noch, weil es einigermal im Widerspruch zu stehen scheint mit dem, was wir oben (S. 4 über den Ursprung der Beschneidung sagten, daß man sich nie i einem höheren Häuptling (dem Vertreter eines Gottes) oder ein Grabe (wo ein Gott sein könnte) entblößen darf; daher legt m wenn man sich daselbst umkleiden muß, schnell einen Laubschurz (Mariner 1, 269). Es ist leicht ersichtlich, wie dieser Gebrauch nicht mehr ganz ursprünglicher Zeit, als das Schamgesühl erwacht nausgekommen ist. Schwieriger und wichtiger ist dagegen die Naricht, daß Finau einen vornehmen Fürsten, der von ihm absiel, z

gemeinen Mann begradirt habe, eine Nachricht, welche wir dem so zwerlässigen Mariner (1, 207-8) verdanken. Man follte glauben, des, wie dem Tuitonga seine göttliche Würde nicht mit der weltlichen gerandt werden konnte, so auch ein Fürst, der ja doch auch mit den Göttern in Beziehung steht, ber eine Seele hat, nicht in das seelenbje Bolk herabgestoßen werden konnte. Doch Mariner erwähnt auch soft noch ähnliches; so erzählt er (1, 359) von einem großen Fest, bos um einem aufrührerischen Häuptling zu verzeihen von Finau anset war; hier erschien jener Häuptling nun auss alleräußerfte bemithig, allein nur, wie es die Sitte verlangte: denn je höher er stand, um so tiefer und länger mußte er sich demuthigen. Lemüthigung besteht aber eben darin, daß er sich alle dem unterzieht, mas ein Mann aus dem Bolt einem Fürsten gegenüber von Devotion und Selbsterniedrigung zu thun schuldig ist. Denken wir nun mer daran, daß auch die Chamorri auf den Marianen, welche doch gleichfalls nur dem Adel, nicht dem Volk eine Seele zuschrieben, öfters einen Adligen zur Strafe ins Volk hinabstießen, so wird uns auch jene Rachricht von den Tongainseln glaubwürdig erscheinen: um so eher, als sie an und für sich ganz begreislich ist. Der Tuitonga konnte nicht ungöttlicher werden, als er war, weil er die höchste Stelle unter diesen irdischen Göttern einnahm; wohl aber konnte, wie der Gott mach polynesischem Glauben die Seelen frift und dadurch vernichtet, der mächtigere Bertreter des Gottes auf Erden, der Häuptling, dem minder mächtigen die Seele rauben, ihn zum Bolke degradiren.

Eine genaue Betrachtung der politischen Verhältnisse von Tonga ist deshalb so besonders wichtig, weil die tonganische Verfassung die Irwandzüge der polynesischen Urversassung, wie sie etwa zur Zeit der Einwanderung bestand, am genauesten bewahrt hat. Dieselben Verstältnisse sinden wir freilich ähnlich wieder in Samoa, doch ist hier die Auslösung des Ursprünglichen viel weiter vorgeschritten und daher die Gestaltung des Ganzen minder scharf zu erkennen. Beide Gruppen aber, Tonga und Samoa, sind politisch einander nahe verwandt.

Ihnen gegenüber stehen nun zwei andere Gruppen polynesischer Lebenscentren, welche beide eine Umänderung, eine Weiterbildung dieser unsprünglichen Verhältnisse zeigen, auf der einen Seite Tahiti, Rarostonga und Hawaii, auf der anderen Neuseeland, Nukuhiva und Pausmotn. Dort hat sich das Königthum stark erhalten und steht seiner

der derselben Familie zu verschiedenen Parteien gehören (Sale 29 f.). Diese Kriege sind (Wilkes 2, 150) oft äußerst wild und graufam; und doch tann man ohne einen folchen nicht Malo werden, mas bes für jeden Stamm das Biel des Chrgeizes ift; den nur der Stamm wird Malo, dem sich ein anderer besiegter mit vielen Ceremonien unterwirft. Die Nachbarstämme helfen meift und so bildet sich auf Seiten des Malo eine lose Berbindung, welche von dem Rath ber ersten Häuptlinge beherrscht wird (Erstine 63 f.\*) Die beiden Hauptorte sind Aana (Ostfüste von Upolu) und die gegenüberliegente kleine Insel Manono, in deren Kämpfen die samoanische Geschichte seit: der Entdeckung der Gruppe besteht. Hier haben wir zunächst nur de Folgen dieser Berhältnisse zu betrachten: erstlich die große Milde bel Regiments, die hier herrscht, denn die Häuptlinge der Baivai-partei magen natürlich nicht, die Ihrigen zu bedrücken, damit diese nicht ver ihnen zur Malospartei abfallen. Die Fürsten aber der letzteren muffen sich aus Furcht vor der Oppositionspartei gleichfalls sehr vor harten und unliebsamen Magregeln hüten, denn sonst verlieren sie rasch ihre Macht und werden Vaivai. Zweitens geschieht es durch eben diek Berhältnisse, daß nirgends in gang Polynesien die Standesunterschiebe minder schroff sind als hier; Lebensmittel und fröhlicher Lebensgeuns sind für die höheren und niederen Stände hier fast gleich, ba sich in diesen ewigen Kämpfen den Fürsten die Nothwendigkeit aufgedrängt hat, das Volk auf ihrer Seite zu haben (Hale 30).

Die drei Stände finden wir auch, freilich in etwas anderen Berschältnissen, auf Tonga wieder. Sie heißen daselbst Egi Adlige, zwischen denen und den Tua, dem Bolke, die Matadulen und Maddie Zwischenstusen bilden. Schon die Namen sind bezeichnend: matadule heißt "Auge des Herrschers", mus und tus bedeutet (Hale 31) "die vorn und die hinten." Unter den Tus und außer jeglicher politischen Gliederung stehen die Tamaiveiki, die Sklaven (Geschichte 42). Unter den Egi kann man wieder den hohen Adel vom niederen scheiden. Zum hohen Adel gehören alle diesenigen, welche die höchsten Staatswürden bekleiden oder bekleiden können, also die nächsten Berwandten bieser Würdenträger, die Weiber mit eingeschlossen; die übrigen Egi

<sup>\*)</sup> Caesar (de bello gallico 6, 11 u. 12) fand genau dieselben Bets hältnisse in Gallien vor. Seine Nachrichten könnten geradezu für Samoa gelten, wenn man statt der keltischen samoanische Ramen sept.

biefer beiden Stände, indem die Fischer und Künstler (Kahn- Hausbouer n. dergl.) theils zu den Manahune, theils zu den Raatira gehörten (Ellis 3, 96). Und noch niehr hat die neuere Zeit die scharfe Trennung zwischen beiden aufgehoben (Ellis 3, 96); denn daß die Zahl der Manahune zu Ellis Zeiten (um 1820) im Berhilmiß zu den übrigen Ständen nicht mehr so zahlreich war wie früher, kam daher, daß in Folge der endlosen und blutigen Kriege, wiche im Anfange dieses Jahrhunderts geführt wurden, eine Menge Ranahune sich eigenen Landbesitz errungen hatten und dadurch selbst p Raatira geworden waren. Cook und Forster (3 R. 2, 364; Bem. 309) stellen nun zwar, indem sie die Raatira ganz übergehen, die Manahune als zweite Rangklasse hin und fügen ihnen als dritte die Stlaven bei. Das ist falsch. Man kann die Bevölkerung in zwei Heile abscheiden, in Adel und Bolt; will man aber eine Dreitheilung muchmen, fo kann man als gesondert nur jenen vermittelnden Stand, die Raatira, anführen. Denn alles was Diener oder Sklave war, gehörte zu den Manahune, zunächst die Diener, die Teuteu (Wilson 439; Ellis 3, 95), dann die Titi oder Stlaven und ebenso die Tute. Die Teuten waren Manahune ohne Lehen und ohne die Kenntniß irgend einer Kunst, welche in Abhängigkeit und eigentlich in Leibeigenfoft der Bornehmen standen (Forster Bem. 324), auf deren Gütern ste sest wohnten; sie konnten nicht beliebig ihren Wohnsitz und ihren herrn vertauschen. Auch sie bebauten das Land; auch sie bereiteten Beng und dienten, wie und womit sie konnten; sie ruderten, sie kochten md servierten die Speisen: Häuser aber, wie Forster (Bem. 310) will oder Kähne haben sie wohl nur in den seltensten Fällen zu banen vermocht, da diese Künste, hochgeachtet bei den Polynesiern, huptsächlich im Besitz der Manahune, der Rangatira waren. Aus alle biesem ersieht man den Unterschied zwischen ihnen und den Manahune, der indeß ein fließender war; jedenfalls aber standen sie tiefer als die Ranahune. Die Tute, welche Wilson (440) erwähnt, sind Diener, welche allein die Weiber bedienen, doch waren es oft junge Arii oder Raatira, welche sich dazu hergaben, obwohl sie dadurch, indeß wohl mr zeitweise, die Vorrechte, das Tabu ihrer höheren Geburt aufgaben: natürlich, denn die Weiber selbst waren davon ausgeschlossen und hatten mit ihren Dienern ihre Feste für sich (Wilson 439). Diese Tute waren aber, wie schon ihr Name sagt, der abjectus und in leicht begreiflicher Uebertragung auch merda bedeutet, sehr wenig geachtet, w sie sich diesem Dienste auch gewiß nicht aus reinen Motiven unter Wir thun wohl nicht unrecht, wenn wir sie neben die Teute zogen. und noch unter die Manahune stellen. Die abscheulichen Mahn, vo benen schon oben die Rede mar (S. 124), werden wohl auch nur ben niederen Volke angehört haben, höchstens den Raatira: und auch fi mussen mit unter ben niedersten Ständen der Gesellschaft ermähn werden, denn man achtete sie auch in Tahiti nicht hoch, wenn sie auch stets mit den Fürsten (Turnbull 307) umgingen; da sie aber gem und gar in deren Gefolge und Dienstbarkeit waren, so galten fie siche nur als Teuteu. Die Titi, die Sklaven, theils selbst Kriegsgefangen theils Unterthanen unterworfener Häuptlinge, waren nebst Weib un Kind vollkommenes Eigenthum des Siegers, sie murden, wie in Ren feeland, zwar bisweilen plötlich ermordet aus nachträglicher Rach oder wenn man ein Menschenopfer gebrauchte; im allgemeinen abe wurden sie milde behandelt, ja öfters sogar mit der Freiheit beschen und in ihre alte Heimat entlassen (Ellis 3, 95 f. Vincend. Dur Tahiti 302).

Die Raatira hatten ihren Grundbesitz nicht als Lehen vom Köni sondern als Eigenthum, das durch Erbschaft von den Bätern her a sie gekommen war (Ellis 3, 97; Mörenhout 2, 11). Elli (eb.) unterscheidet zwei Klassen unter ihnen, welche sich durch t Größe ihrer Ländereien unterschieden. Die geringeren Raatira b bauten öfters das Land der Mächtigeren neben ihrem eigenen Grun besit, benen sie dafür zur Kriegsfolge, so wie zu einigen Abgab verpflichtet waren. Dies setzte sie zwar in ihrer öffentlichen Geltu nicht herab: allein man sieht benn doch auch hier, daß die Grenz zwischen ihnen und den Manahune nicht sehr fest waren. Sie hatt (Wilson 437\*) das Recht, über ihr Gebiet ein Tabu auszuspreche was sie gewöhnlich thaten, wenn durch ein Fest oder sonst eine Be anlassung die Lebensmittel knapp waren. Auch einen einzelnen Gege stand konnten sie durch ein Tabu dem Gebrauch entziehen und i auf diese Weise schützen, 3. B. bei einer Migernte die Brodfrud bei Unergibigkeit des Fischfanges die Fische u. s. w. Durch ein l stimmtes Fest wurde dann später das Tabu, wenn es nicht me nöthig mar, aufgehoben. In der Staatsgenieinschaft hatten fie ei wichtige, ja auch hier die wichtigste Stellung: einmal, weil sie ich

er Zahl nach den eigentlichen Kern des Bolkes bildeten, dann aber, mil sie im Besitz der wichtigsten Lebensmittel schon dadurch für den bel, ben fie an Mäßigkeit, Fleiß und Geschicklichkeit übertrafen, und ir seine religiös nothwendigen Feste von größter Bedeutung sein uften. Ihr Reichthum schaffte ihnen auch nach anderer Seite hin lacht: denn eine Menge Leute, welche nur durch sie lebten, schlossen h deßhalb natürlich auf das festeste an sie an. So wurden sie auch r Kriegszeiten sehr wichtig, da sie die Hauptmacht des Heeres bilten, da sie an Kraft nicht nur, sondern auch an Berläglichkeit die ibwache des Königs bei weitem übertrafen; ja sie hatten von allen ingeborenen die meiste Liebe zu dem heimischen Boden, auf dem sie ilich auch fester wie alle übrigen Stände wurzelten. Durch alles s waren sie sehr häufig ein durchaus heilsames Gegengewicht gegen t Billfür und Uebermacht des obersten Herrschers, da dieser ohne ! nur wenig ausrichten konnte: daher hatten die Redner in den kutlichen Bersammlungen, welche den Staat herkömmlich und häufig it einem Schiff verglichen, wohl Recht, wenn sie den König zwar it dem Mast, die Raatira aber mit den Tauen verglichen, welche n Mast halten (Ellis 3, 97 — 98). Ihrem und der Häuptlinge billen widersetzte sich der König nie (Hale 34), vermochte es auch m so weniger, als sie nicht (wie die Matabule in Tonga) in einem husverhältniß zu ihm standen (Ellis 3, 115); und so unbeschränkt auch der Theorie nach ist und so wenig es verfassungsmäßig war, krammlungen der Großen zu berufen, so war doch thatsächlich seine Racht häufig nur eine nominelle, bisweilen sogar ganz und gar istig: sie hing von den Umständen und seiner persönlichen Bedeutung b (hale eb.; Ellis eb.). — Schließlich sei noch bemerkt, daß die latira in ihrem eigenen Familientempel die Priesterwürde bekleideten, Gauch die meisten öffentlichen Priester zu ihnen gehörten (Elis 3, 98).

Wir gehen nun zur Betrachtung des höchsten Standes, der Arii der Eri über, zu welchen auch der König und seine Familie geschtt. Dieser Stand zerfällt in drei Abtheilungen: erstlich der König und die Seinen, zweitens die hohen und drittens die niederen Häuptsinge. Letztere, welche Wilson Tohha nennt (437), sind Wösenhouts Tavana (2, 9 f.); Cook (3. R. 2, 182) nahm das Wort, des er Tohah oder Towha schreibt, irrthümlich als Sigennamen. Sie varen (Wilson eb.) die jüngeren Brüder oder Verwandten der vors

nehmeren Fürsten, denen sie untergeordnet und zu mancherlei Dienste verpflichtet sind, daher sie den Raatira nahe stehen. Namentlich eir Art von polizeilicher Aussicht hatten sie. Die vornehmeren Häuptlim standen an der Spite der einzelnen Diftritte, beren sie entweder met rere ober nur einen ober mit mehreren Standesgenoffen gemeinschaf lich einen beherrschten (Wilson 437; Forster Bem. 311), be dann wieder in mehrere kleinere Abtheilungen zerfiel (Wilson 437) Diese kleineren Abtheilungen nannte ein Tahitier auf Wilsous Be fragen (301) Wateina, d. h. ein Haus, eine Wohnung, zu der wegen des Ranges ihres Besitzers oder wegen ihrer Lage eine Anzahl andere Häuser gehörten. Jedes Mateina errichte auf dem gemeinschaftliche Marae ein Ti'i, d. h. ein Götenbild, wodurch es berechtigt sei, au diesem Marae den Göttern zu dienen; und da die von ihm abhängige Häuser durch dies Bild zu demselben Recht gelangen, so nenne ma die Häuser nach den Bildern gleichfalls Ti'i. Die Zahl der w einem Mateina abhängigen Ti'i oder Häuser war verschieden. — Ru Bonechea (bei Bratring 104) gab es 10—12 solcher vornehmen Ariis; und wenn Olmstedt (291) behauptet, die eigentliche Macht ha in den Bänden von 7 Richtern gestanden, welche felbst den König hatte zur Rechenschaft ziehen können, wenn er von Polizeibeamten unter ihm spricht, welche alle Bagabunden aufgreifen mußten: so sind damit m die höchsten Fürsten und die Tavana gemeint und die Zahl ist im fern zufällig, als Olmstedt gerade 7 besonders mächtige Fürst vorfand, deren Bahl aber mit der Zeit sich änderte. Nach Ell sind meist 8 Distrikte und ebenso viel hohe Häuptlinge auf den Inse (3, 120). Dieser Stand war nicht sehr zahlreich, aber außerorder lich vornehm, vom Volk sehr hoch, ja heilig geachtet wegen seiner 2 stammung von den Göttern; und dies lette mar der ursprünglich hauptsächlichste Grund, weshalb die Arii selbst so sehr auf Reinheit ihres Blutes achteten und z. B. Kinder aus einer Che, ' ein Arii mit einer Frau eines geringeren Standes geschlossen hat getödtet werden mußten (Ellis 3, 98). Dem König, den man 2 rahi, d. h. großer Fürst nannte (Cook 1. R. 2, 239; Hale 3 stand zunächst im Rang die Rönigin, dann seine Brüder, seine Elte darauf seine anderen Bermandten. Die Würde war erblich, auch weiblicher Linie. Der König sowohl wie jeder Häuptling verzicht sofort auf den Thron und jegliche Würde, sowie der Erbfolger gebo

war: dieser besaß dann den Rang, die Würde und die Titel, wenn and noch alle Macht vom Bater ausging, aber nur, weil er für bas mmündige Kind stellvertretender Regent wurde (Ellis 3, 99 f.; Coof 1. R. 2, 152; 241 u. oft). Ellis (3, 101) und Hale (34) meinen, diese auffallende Sitte sei aus dem Bestreben hervorgegangen, die Erbfolge zu sichern, Unordnungen, Bürgerkriege zu vermiden; Mören-hout (2, 14), man habe dadurch die Macht der Familien confolidiren wollen. Allein diese Ansichten werden schon dadurch widerlegt, daß nirgend nur entfernt eine ähnliche Rücksicht sich sonst in Tahiti, ja in ganz Polynesien zeigt: die Sitte erklärt sich richtiger mb befriedigender theils aus der Göttlichkeit der Königsfamilie überhupt, in Folge welcher ein Kind ja ebenso gut regierungsfähig sein unfte als ein Erwachsener; theils aus dem Glauben, daß der Sohn, der einen Ahnen mehr zählt als der Bater, eben deshalb höheren Rang, eine größere Heiligkeit hat als der letztere, der also nach der Beburt des Vornehmeren diesem an Würde nachstehen muß. biese Burde und die Ehrenbezeugungen, welche ihr gebührten, waren Merdings nicht gering. Zwar im äußeren zeichnete sich der König in nichts vor dem übrigen Adel aus, weder in Wohnung, noch Kleis bung, nur daß die Matten, die er um hatte, bisweilen feiner maren (Ellis 3, 116); und mit dem allerniedrigsten seiner Unterthanen Megte er durchaus vertraulich zu sprechen: aber jeder, der ihm nahte, ie der auch nur an seinem Hause vorüberging, mußte den Oberkörper bis jur Hüfte entblößen, selbst seine nächsten Verwandten, ja seine eigenen Elem (Wilson 435; Cook 1. R. 2, 153). Doch sagt Cook (3. R. 2, 363), daß sich die Weiber der königlichen Familie nur vor den Löchtern nicht vor den Söhnen des königlichen Hauses entblößen. Wer aber diese Chrfurchtsbezeugung, mit welcher man auch den Göttern und ihren Tempeln huldigte, verfäumte, oder auch nur mit ihr zögerte, der war des Todes schuldig. Kam der König unversehens, so daß er die Leute noch in den Kleidern traf, so zerriß man diese sofort und brachte ihm ein Geschenk zur Buße (Ellis 3, 105 f.; alle Quellen oft). Da nun ferner der König tabu ist, so wird alles, was er berührt, gleichfalls tabu und daher dem Gebrauche des gemeinen Lebens für immer entzogen. Die Gefäße, aus denen er ge-Min oder getrunken hat, werden meist zerbrochen (Vankouver 1, 81) oder muffen für seinen ausschließlichen Gebrauch aufgehoben

werden; das Haus eines Anderen, welches er betreten, wird sein Eig thum oder muß zerstört werden, alles, mas die höchsten Fürsten selber brauchten, alle, die sie bedienten, die mit ihnen umgingen, waren tabn, 1 nur solche tabuirte Personen dursten ihre Häuser betreten, sie selber rühren. Wer nicht tabu war und eins von diesen Dingen doch th über ihnen stand oder mit der Hand über ihrem Haupte herfuhr, r des Todes schuldig (Ellis 3, 102). Die Sprachveränderung welche bei jedem Thronwechsel eintraten, haben wir schon öfters wähnt; Bankouver (1, 104) fagt, daß bei Otus Thronbefteigi alle Anführer die Namen änderten, daß etwa 50 andere Worte, mit den früheren Synonymen gar keine Aehnlichkeit hatten, auftam daß man aber im Verkehr mit den Europäern die alten Worte ru weiter brauchte. Ferner hatte man eine ganz besondere Sprache Stifette dem König gegenüber. Wie wir Majestät, Höchstdero, hi und höchstselig anwenden, so nennen die Tahitier die Häuser des! nige die Wolfen, abendlichen Facelschein in diesen Bäusern den B des Königs Stimme den Donner, seinen Kahn — mythologisch deutsam genug, wie diese ganze Sprache ninthologisch zu deuten ift den Regenbogen, fein Reisen durch das Land Fliegen (Ellis 3, 1 -4): so daß, wenn ein Tahitier sagte: schon leuchtet der Blitz den Wolken des Himmels, aber der Sohn Oros ist fern: kehrt auf dem Regenbogen heim oder wird er zurückfliegen zu den Wolk fo daß diefer Sat in gewöhnlicher Sprache hieß, schon brennen Faceln im Hause des Königs, der noch fern ist, wird er zu Ke oder zu Lande zurückehren? Betrat nun diefer heilige Fürst Boden der Insel, so weit er nicht ganz besonders ihm angehörte 1 also schon tabu mar, so murde die ganze Insel tabu geworden 1 dadurch unbewohnbar geworden sein. Deshalb durften diese heilig Personen nicht zu Fuße durch das Land gehen, sondern sie wur von bestimmten Dannern fortwährend getragen, auf deren Schult sie sagen, mährend ihre Beine über die Bruft der Träger hinabhing Dabei pflegten König und Königin sehr gern die Läuse ihrer Trä aufzusuchen und zu essen (Wilson 436\*). Wehrere folcher Trä folgten immer, wenn der König reiste und häufig stieg er, wenn eine ermüdete, auf die Schultern des anderen, doch stets ohne Erde zu berühren. Die Träger selbst waren frei von anderer Ar und hochgeehrt (Ellis 3, 102 f.). Doch fiel diese unbequeme!

des Reisens weg, sobald der junge König öffentlich anerkannt und beschnitten war (Bankouver 1, 110; Turnbull 287) — was wieder ein Licht auf die religiöse Bedeutung der Beschneidung wirft. Andere Beschränkungen, welche sowohl dem König als dem übrigen Adel in Folge seiner Beiligkeit auflagen, werden wir später sehen, wenn wir eingehender vom Tabu handeln. Hier wollen wir zunächst die Machtstellung des Königs zeigen, welche, wie wir schon erwähnten, pr Zeit der Entdedung keineswegs eine ganz unbeschränkte wie früher gewiß war. Ja früher scheint der tahitische König dieselbe religiöspolitische Doppelstellung gehabt zu haben, wie der Tuitonga in älterer Zeit, was wir schon aus dem strengen Tabu, welches den König umgab, noch mehr aber daraus schließen können, daß der Tamatoa von Raiatea geradezu zum Gott geweiht wurde (Therm. u. Bennet 1, 524) und als solcher die Opfer empfing (Ellis 1, 342). Seine Emlünfte, durch welche er seinen und seiner Umgebung Auswand bestritt , zog er zunächst aus seinen eigenen Domänen; dann aber durch Abgaben, welche er von den Häuptlingen empfing und deren Zeit obwohl sie gesetzlich nicht feststand, doch durch den Gebrauch geregelt war (Ellis 3, 116 — 7). Allein da der König tabu war und seine Berührung alles tabuirte, also auf seinen Gebrauch beschränkte; sonnte er sich hierdurch schon, wie es die polynesischen Fürsten so oft machten, in den Besitz einer Menge von Dingen setzen, die er brauchte oder wünschte. So haben in der ersten Zeit der Bekanntsoft mit den Europäern alle die Geschenke, welche die letzteren an Leute aus dem Volke machten, stets ihren Weg in die königlichen Shatlammern gefunden, aus welchen sie theuer genug an die Unterthanen vermiethet wurden (Forster Bem. 324). Turnbull (286) lat geradezu, daß das gemeine Volk wenig oder gar kein Gigenthum befitt; denn wenn jemand irgend etwas befonders werthvolles habe und der König erfahre es, so lasse er es sogleich dem Eigenthümer absorbern, der es dann nicht verweigern könne; ja die Begleiter des Lönigs gaben genau Acht, wo irgend ein werthvoller Gegenstand sich besinde, um sofort den König zu benachrichtigen oder auch, um ihn für sich zu rauben: denn auch den Häuptlingen gegenüber stand dem Boll tein Eigenthumsrecht zu. Wie rücksichtslos man bei diesem Geschenkeintreiben oder besser bei diesen Plünderungen verfuhr, davon giebt Ellis (3, 128 f.) uns schreckende Berichte. Rechnet man nun Beit. Anthropologie. 6r 28d. 13

hinzu, daß dem König Kahn., Hans., Feldbau und jede sonst nöthige Arbeit von den Manahune besorgt wurde: so sieht man, daß ihm nach dieser Seite hin die alte göttlich absolute Gewalt so ziemlich geblieben war. Er hatte einen Vicekönig oder Stellvertreter in jedem Distrikt, dem er, wenn er etwas bedurfte, seine Aufträge sandte. Die versammelten Häuptlinge theilten sich dann entweder in die Arbeit oder der König theilte sie jedem einzelnen einzeln zu (Ellis 3, 127).

Anders aber verhielt sich dies in politischen Dingen, denn die Dacht der übrigen Häuptlinge und der Raatiras war groß genug, um hier dem König ein Gegengewicht zu bieten und da er thatsächlich für ben Krieg völlig von ihnen abhing, zu welchent sie ja, wenn er auch der Anführer war, die Truppen stellten (Cook 1. R. 2, 241), so wurde tein Krieg begonnen, teine Flotte ausgerüftet, turz fein größeres politisches Unternehmen angefangen, bevor nicht der Rath d. h. die Zustimmung dieser mächtigen Aristofratie eingeholt mar. Keineswegs erfolgte diese immer : ja es kant wohl dazu, daß diese Ratheversammlungen sich in feindliche Heere auflösten oder daß gar in ihnen selber Blut vergoffen wurde (Ellis 3, 117-8). Erließ der König irgend einen Befehl, so entfandte er zu den Säuptlingen der verschiedenen Distritte feinen Boten mit einem Bündel von Rotoslaub, der jedent Fürsten ein solches Blatt nebst dem Befehl überbrachte: die Annahme des Blattes war das Zeichen, daß man gehorchte (Ellis 3, 122). Befehl hierbei konnte von mannigfaltigster Art, vielleicht nur eine Berufung zu einer Nationalversammlung sein. Berweigerung der Annahme führte oft zum Krieg (eb.). Auch juristische Oberhoheit hatte der König (Forster Bem. 311), sowie das Recht an die Stelle verbannter Häuptlinge und Raatiras oder ausgestorbener Familien einen anderen Eigenthümer in die so erledigten Ländereien zu berufen, nicht aber dieselben an sich zu ziehen (Ellis 3, 120). Solche Berbannungen selbst aber konnte der König nicht allein vollziehen, sondern nur nach vorhergehender Beschlugnahme durch die anderen Säuptlinge, weil es ihm an Macht fehlte (eb.). Ueberhaupt hatten die einzelnen in ihren Distrikten größere Macht, als der König selber nicht nach ursprünglicher Einrichtung, sondern durch allmähliche Aneignung; wollte daher der König etwas durchseten, so war Borsicht und Schlauheit Roth. Daher erlangten die Könige, je verschlagener sie waren, um so größere Macht und so ist Pomare I ein mahres

Ruster an Berschlagenheit gewesen (Turnbull 254; 290). Allein immer blieb die Macht des Königs abhängig von seinen persönlichen Eigenschaften; woraus sich das Schwankende der Berhältnisse zu Tahiti und die mannigfachen Kriege daselbst hinlänglich erklären. bie Manahune und Teuten politisch ganz ohne allen Einfluß waren, versteht sich von selbst. Doch konnten einzelne besonders begabte oder sonst bevorzugte Individuen dieses untersten Standes durch Berdienste, duch Kriegsthaten zu den höheren Ständen emporsteigen, höchstens aber nur zu den Tavana und meist nur zu den Raatira (Wilson 440). Auch einen Hofftaat von stehenden Begleitern hatte der König. hiezu gehörten zunächst außer seinen Teuten und sonstigen Dienstleuten die Areoi, welche ihn meist auf seinen Reisen begleiteten (Ellis dann aber hatte er stets einige ihm besonders vertraute Häptlinge in seiner nächsten Umgebung, welche ihm als Minister oder Rathgeber dienten (Ellis 3, 117). Auch sie waren gewiß mit einbegriffen unter die Hoa, d. h. die Freunde des Königs, wie man die vornehmsten Diener desselben nannte. Zu den Hoa gehörten auch die Boten, welche der König nit den verschiedensten Aufträgen aussandte (Forster Bem. 311). Die Stellvertreter des Königs, welche er in den einzelnen Distrikten hatte, sind schon erwähnt: sie übten ihre Macht, welche der des Königs gleich kam, oft sehr drückend aus (Turnbull 287). Einen ganz ähnlichen Hofftaat hatten die Häuptlinge um sich (Goot 1 R. 2, 240).

lleberhaupt, wie der König über den hohen Häuptlingen, so stans den diese wieder über den Tavana, den niederen Häuptlingen, letztere wieder über den Raatira und diese über den Manahune. Man mag daraus ermessen, was alles von Abgaben und Lasten auch hier auf dem Bolke lag (Schilderung bei Ellis 3, 127 f.); und wenn dies letztere trotzdem an diese Versassungssorm und an seine Vornehmen anhänglich, wenn es dabei doch fröhlich blieb, ja auch in seinem Geschorsam nichts stlavisches hatte (Wilson 440), so erklärt sich dies hier wie in Tonga und überall in Polynessen einmal durch den religiösen Glauben, den man an diese Einrichtungen hatte und durch die lange Gewöhnung an dieselbe: dann aber auch durch das bequeme Klima, in welchem Wohnung und Kleidung kein dringendes Bedürfniß und sie wie auch die Rahrung leicht beschafft sind. Welchen traurigen Einfluß die Ehelosigkeit des gemeinen Volkes hatte, die nothwendige

Folge seiner Armuth, das haben wir oben (S. 124) schon ges Anch den Charafter konnten diese Berhältnisse nur herabdrücken; daß das Bolt nicht wirklich unter ihnen gedeihen konnte, daß es einer langsamen Bernichtung entgegenging, bedarf taum des Ben (Aussterben der Naturvölker S. 80). Doch hat dieser Druck wieder eine gute Seite gehabt: er ist es vorzüglich gewesen, de Berzen dem Christenthum, das zuerst seine mahren Anhänger im ! fand, geöffnet hat, wie aus gar manchem dankbaren Ausspruch Bekehrten selbst hervorgeht; er war es, welcher das Bedürfniß Gesetzen den Halbeivilisirten besonders fühlbar machte — winirgends reiner und ergreifender ausgesprochen ift, als in Cham herrlichem Gedichte "ber Gerichtstag auf Huahine" (vergl. Elli 213). Und so hat man gerade diese alte Berfassung sehr leicht gegeben; die Art und Weise wie jest die Abgaben für die Roi eingefordert und geleistet werden, ist eine sehr milde (Arbousset 2 Uebrigens tamen auch Empörungen gegen die allzustrenge Macht Königs vor, wie z. B. 1853 auf Raiatea (Perkins 257).

Damit haben wir die Grundlagen der Tahitischen Berfassung zeichnet. So einfach auch die ursprünglichsten Büge derselben sint verwidelt war doch alles durch eine Geschichte von vielen Jahrhund mit der Zeit geworden; und daß die geschilderten Zustände in Wirklichkeit und den Schwankungen des Tages die verwickeltsten hältnisse herbeiführen konnten, ja mußten, das bedarf keines Bemi Che wir aber weiter gehen, ift es indeg noch nöthig einen Blick die Ceremonien der Krönung zu werfen, da diese höchst merkwü sind. Das eigentliche Zeichen der königlichen Würde ist der maru der Gürtel von rothen Federn und ein Kopfput ta-umata gen (Mörenhont 2, 22). Der Gürtel, der im Beiligthum zu Attal aufgehoben wurde, war aus den Fibern der Ficus religiosa (El 3, 108) geflochten und als ihn Coof sah, 15' lang und 15" breit eine Flagge des Capitan Wallis angenäht; am einen Ende mit hufei förmigen Federzierrathen, die mit schwarzen Federn eingefaßt wa am anderen gabelförmig in zwei lange Zipfel auslaufend. dicht mit rothen und gelben Federn bedeckt, welche in zwei Re vierediger Felder übereinander standen. An ihn wurden, wenn König in Besitz neuer rother Febern tam, diese angesetzt, so baf fortwährend wuchs (3 R. 2, 191; vergl. 163 f.); wenn aber

neuer König damit bekleidet wurde, so mußte er durch ein ganzes Stück verlängert werden, so daß er also ähnlich wie die peruanischen Knotenschnüre als geschichtliches Dokument dienen konnte. Zu dieser Berlängerung waren die Häuptlinge verpflichtet die nöthigen rothen Federn einzuliefern. Drei Menschenopfer (nach Ellis 3, 108 öfters freilich nur zwei) wurden bei der Bereitung des Gürtels geschlachtet, das erste für das Reinigen der Federn, das zweite fürs Nähen und das dritte für die Bollendung des Gürtels (Mörenh. 2, 22). Andere Menschen wurden geopfert, um unter den Pfeiler des kleinen Tempels gelegt zu werden, der zu dieser Gelegenheit errichtet wurde, um das Bild des Hauptgottes, des Dro aufzunehmen (eb.). Die Häuptlinge mußten für den neuen König vier Kähne bauen; war dies alles geschehen, so wurden zwei Fahnen durch das Land geschickt, sie annehmen hieß den könig anerkennen, ablehnen aber, sie zurückweisen oder gar zerreißen bedeutete Auflehnung gegen den Herrscher und führte zum Krieg (Mör. 2, 24). Am Krönungstag selber zog der neue König festlich gekleidet umgeben von den Areoi, welche gleichfalls im höchsten Staatskleid erihienen, gefolgt von allen Häuptlingen durch die dicht gedrängte Bolksmasse, welche aber trottem ganz ruhig und seierlich dastand und natürs lich bis zum Gürtel entblößt war, zum Marae, d. h. zum heiligen Tempelplat, der gleichfalls festlich geschmückt war. Dort setzte sich der König neben den Altar, die Fürsten ihm gegenüber, das Bolk saß in angemessener Entfernung rings umber. Nachdem nun die Feier durch den Klang der Muscheln und Trommeln, welche die Priester ertönen ließen, eröffnet war, wurde ein neues Menschenopfer vor den Altar und das Bild des Gottes gelegt, dessen linkes Auge der Priester, nachdem er und der König lange Gebete gesprochen hatte, dem letteren auf einem Bananenblatt darbot. Der König öffnete den Mund mährend der Gebete, welche diese Ceremonien begleiteten, aß jedoch das Auge nicht, welches vielmehr wieder zum Leichnam gelegt wurde. Das rechte Auge opferte man der Gottheit. Man glaubte, daß durch diesen Att der Feierlichkeit der König an Kraft und Weisheit zunähme. (Mörenh. 2, 24 f.). Auch Buschel vom Haupthaar des Opfers waren mit zu dem Auge gewickelt, welches man dem Könige darbot (Coof 3. R. 2, 185). — Nun wurde "das große Bett des Oro" (Ellis 3, 109), eine Art Tragbahre, welche aus einem Stud Holz tünstlich geschnitzt war, vor den Sitz des Königs gestellt und dann

erhob sich dieser, um zum Meere zu gehen. Boraus zog ber Priester welcher, nach Ellis (eb.), das Bild des Oro trug, während nac Mörenhout dies auf der Bahre stand, die nach ihm (eb.) vor der König her, nach Ellis von vier vornehmen Fürsten ihm nachgetrage wurde. So zog man aus Meer, wo die heilige Birogue, festlie geschmüdt, den Priester und das Götterbild aufnahm, während de König selbst, von den Priestern ganz entkleidet, auf ein bestimmte Beichen ins Meer stieg. Der Priester des Dro schlug ihm ben Rude mit einem benetzten heiligen Zweig unter Gebeten zu Taaroa. durch wurde der König von jeglicher Schuld befreit. Dann bestieg i den heiligen Rahn und ward unter erneutem Gebet mit dem heilige Gürtel bekleidet. Dies Gebet ging an: "breit aus die Macht de Königs über das Meer bis zu der heiligen Insel"; es schloß: "die ift bein Bater, o König", womit Dro gemeint war. Darauf erfolg lautes Jauchzen des Bolfes, Musik der Priester und der Kahn m dem König ruderte weit hinaus in das Meer, um die Macht de neuen Herrschers über daffelbe zu zeigen. Während dieser Fah tamen Tuumao und Tahui, Meeresgottheiten in Gestalt von Saie um den König zu begrüßen. Diese Haie erschienen bei jedem rech mäßigen Rönig und galten für friedlich und ungefährlich (Ellis 110-2; Mörenh. 2, 24-26). Dann murde der neue Berrich auf dem Bette des Dro unter fortwährenden Jauchzen der Meng unter Tang und Musik ber Priester zurückgetragen zum Meere m dort wieder vor den Altar gesetzt. Die widerwärtigen Ceremonie die nun folgten, verschweigt Ellis aus Bartgefühl: wir aber muffe sie ohne Hülle schildern, weil sie gerade ethnologisch von Wichtigkeit sin Nackte Männer und Frauen aus dem Bolk drangen auf den Marae u umtanzten den dasitzenden König auf das allerschamloseste; dabei sucht sie ihn fortwährend mit ihrem Körper, namentlich mit den unanständig Stellen deffelben zu berühren und ihn mit ihrem Urin und ihrem Ro zu besudeln, welcher Theil der Feier durch einen Trompetenstoß d Prieftere ichloß. Mit ihm mar das Ganze beendet (Mören h. 2, 27 Weil nun der Priefter den König als solchen verkünden mußte, so bi die königliche Familie mas an ihr lag Frieden mit ihm. Dies war 1 stehende Art der Königswahl, die auch stattfand, wenn zwei krie führende Partheien um Friede zu schaffen gemeinschaftlich einen neu König wählten (eb. 28).

Schließlich bleibt nur noch zu erwähnen, daß der König bei allen Menschenopfern zugegen sein muß, daß ohne seine Anwesenheit kein solches gebracht werden kaun (Cook 3. R. 2, 194. 362).

Die westlichen Inseln des Gesellschaftsarchipels bildeten eine politische Einheit für sich, wenn sie auch unter tahitischer Oberhoheit gefanden zu haben scheinen (Ellis 2, 146), wenigstens in späterer Zeit. Ursprünglich war aber das Berhältniß eher das umgekehrte und Raiatea mit dem höchsten Nationalheiligthum des Archipels, dem Marae von Opoa der eigentliche Mittelpunkt der Gruppe, deren religiof Geltung sich bis in die späteste Zeit erhielt (Williams 186; Meinide 130). Doch hatte noch der 1831 verstorbene König von Raiatea über Tahau Borabora und Huaheine geherrscht, welche Macht n erft durch die selbständige Erhebung der Häuptlinge dieser Inseln berlor, beren jede nun selbständig blieb (Thermann und Bennet 1, 519). Die politischen Berhältnisse entsprechen übrigens bier bis ins einzelne den tahitischen. Der König, deffen Name stets Tamatoa (bergl. oben S. 178 Anm.) war (Therm. u. Bennet 1, 530), wurde zu Opoa, wo er auch residirte, gewählt und dieselben schmutigen Ceremonien wie in Tahiti fanden auch hier statt, wie auch hier der König durchaus göttliche Berehrung genoß. Es ist ein sehr beachtenswerther weil gewiß uralter Zug, daß er diese göttlichen Ehren hier erst nach lenen schmutzigen Ceremonien und durch dieselben erlangt, (eb. 526), wodurch auch auf die tahitischen Gebräuche ein neues Licht fällt\*). Alle übrigen Berhältniffe waren gleich.

Auf Rarotonga finden wir dieselben vier Klassen der Bevölker, ung wie anderwärts: an der Spitze des Staates steht der Ariti, der König der schon seit einer langen Reihe von Jahren den Familienamen Makea sührt (Williams 199); ihm sind zunächst die Mataiapo oder Distrikthäuptlinge untergeben. Dann folgen die Rangatira und schließslich die Unga, die Diener welche die Güter der Bornehmen zu bearbeiten, ihre Häuser, ihre Kähne zu bauen, ihre Netze zu slechten, für ihren Unterhalt durch Abgaben zu sorgen und jeden ihrer Besehle zu vollstreden haben (Williams 216). Je mehr Landbesitz Jemand

<sup>&</sup>quot;) Bir haben oben gesehen (S. 153), daß auch bei Friedensschlüssen Männer und Weiber den König zu kussen versuchen, welcher hiergegen von seinen Bachen vertheidigt wird. Diese Ceremonie scheint mit jenen schmutigen bei der Krönung verwandt zu sein.

hat, um so nächtiger ist er (eb 215). Die Zahl der Hauptdistrikt betrug drei, doch zersielen diese wieder in kleinere (eb. 216) um zwischen den einzelnen Distrikten lagen in heidnischen Zeiten unde baute Streisen Landes, auf welchen man die Kriege führte (eb. 210) Seltsam war hier die Abdankung des Baters zu Gunsten des neuge borenen Erben gestaltet: war der Sohn, der Erbe, herangewachsen so socht und rang er mit dem Vater und behielt, wenn er diese bestegte, das Sigenthum der väterlichen Güter (eb. 138). Weibe folgten nur selten als Erbinnen (eb. 215).

Auf den Sandwichinseln herrschte zwar dieselbe Eintheilung de Bevölkerung, indem die königliche Familie, die hohen Häuptlinge, welch ganzen Distritten vorstanden und die kleinen Grundherren, die haku ain: denen man die Priester zuzählte, den Adel bildeten, welchem da dienende Bolt gegenüberstand (Jarves 33; Ellis 4, 412 f.; Sil 46; Hale 36 f.; Cook 3. R. 3, 450): darin aber ist diese Grupp eigenthümlich, daß hier nicht ter niedere Abel (die haku aina, be Rangatira und Matabule entsprechend), sondern der Despotismus de Könige zur Entwickelung und größten Macht gelangt ift, obwohl au hier diefer Mittelstand die Mehrzahl der Bevölkerung ausmachte (Cha misso 148). Und zwar finden wir diesen Despotismus fcon i alter Zeit: die einheimische hawaiische Geschichte hat wenigstens b Namen gar mancher alten Könige aufbewahrt, welche sich besonder durch Unterdrückungen und Grausamkeit ausgezeichnet haben, z. B. be des Huakau, welcher alle grausam tödtete, die schöner waren, als i und der auch noch anderer Sünden halber durch eine Berschwörun getödtet wurde (Jarves 32). So war denn auch zur Zeit de Entdeckung die Regierung durchaus despotisch. Es gab zwar Gefet allein der König konnte willfürlich von ihnen dispensiren (Jarve 32) und ebenso die Häuptlinge, von denen freilich an den König a pellirt werden konnte, denn dieser war die oberste juristische Behörl (Ellis 4, 422), sein Wille galt in jeder Beziehung als höchftes Gesetz (eb. Er war, so wie jedes Mitglied einer fürstlichen Familie, Mann od Weib, umgeben von einer Art Gefolgschaft, die politisch keine Rech hatte, dem König aber theils als Freunde, theils als Diener nal standen und ihrem Herrn gleich bei der Geburt zugetheilt wurde (Jarves 33). Sie waren ihrem Herrn und Freund aufs engf verbunden: sie lebten und starben mit ihm (Lisiansty 123).

Tobn der Fürsten war hier woniöglich noch strenger als zu Tahiti, wenigstens wurde es noch rücksichtsloser durchgeführt. Man warf sich bor dem König zu Boden und ebenso vor den Dingen, die er in unmittelbarem Gebrauch hatte; fiel Jemandes Schatten auf ihn, oder ging ein Mensch im Schatten des königlichen Hauses mit bedecktem haupt oder bekleidetem Oberkörper, so mußte er sterben (Jarves 35). Die Entblößung des Oberleibes war hier gleichfalls Sitte (Chamiffo gcf. Werke 1, 208); ja frühere Könige sollen so sehr tabu gewesen sein, daß man sie nie bei Tag sehen durfte (Cham. 149). Rechte der Person, des Eigenthums gab es dem Abel oder gar dem König gegenüber nicht (Jarves 35; Ellis 4, 422) und der einzige Schut, den die Leute aus dem Bolk hatten, beruhte erstlich auf dem besseren Raturell mancher Herrscher (Ellis eb.; Jarves 32) und zweitens drin, daß kein Häuptling die Diener eines anderen schädigen oder strasen durfte und daß der Herr die Diener — denn natürlich war das Bolk den Fürsten zu jeglichem Dienst auch hier verpflichtet -oft des wohlverstandenen eigenen Vortheils halber schützte (eb. 32). Alles Land gehörte dem König. Wegen mannigfacher Streitigkeiten wollte einer der alten Herrscher, Puiakalani, sein Recht aufgeben und alles Land dem Bolk schenken, damit er nicht immer dafür zu sorgen Allein das Bolf gab alles Land dem König wieder zurück und so blieb dieser der alleinige Eigenthümer (Hawaiische Ueberlieferung ans Haw. spect. II, 438 bei Hale 37; Jarves 29). So ging denn alle Belehnung mit Land vom Könige aus, der jede Insel irgend einem vornehmen Fürsten gab, der sie verwaltete und ihm Abgaben sablte. Jede Insel selbst zerfiel dann in verschiedene Distrikte (Hawaii 1- 8. in 6), au deren Spite wieder ein oder zwei Häuptlinge standen, welche ebenso wie die Borsteher der kleinen Distrikte und Dörfer, in welche die großen Landesabtheilungen zerfielen, vom Regenten der. Insel eingesetzt wurden. Doch gab es auf jeder Insel eine Menge Grundstücke, welche dem König gehörten und unter seiner eigenen Bermaltung standen. Die Abgaben an den König kamen jährlich oder halbjährlich ein: der Regent bekam ebensolche von den Häuptlingen unter ihm und diese wieder von ihren Untergebenen. Jetzt zahlt man östers in Dollars oder auch in Santelholz: früher in Naturprodukten, Rähnen, Matten, Nepen u. s. w. Die Höhe der Abgabe ist beliebig; ste wird nach dem Bedürfniß bestimmt (Ellis 4, 414 f.). Nebenbei

erhielt der König sowohl als die Häuptlinge "freiwillige" Geschen von ihren Untergebenen und vom Bolke, auch von den Bewohne der wenigen Landstriche, welche von allen Abgaben befreit waren, w in Folge außerordentlicher Berdienste ihrer Besitzer geschehen tonn und dann als ewiger Bortheil an dem Landestheil, nicht an der Perse oder an der Familie haftete (eb. 417). Eine andere Abgabe erfolgt wenn ein Fürst ein neues Haus gebaut hatte. Bezog er es, so ta die gesammte Bewohnerschaft der Gegend, vom Vornehmsten bis zu Geringsten: und Niemand durfte das Haus betreten ohne Gescher Niemand aber auch dem Eigenthümer seinen Besuch vorenthalte Liholiho nahm bei einer solchen Gelegenheit 2000 Dollars ein (Elli 4, 418 f.). Wer zu Markte ging, mußte zwei Drittel seiner Waare als Abgabe geben, oft aber nahm man ihm auch Alles (Stewa) Auf alle Weise wurde das Volk beraubt und gepreßt (St. wart 142). In neuerer Zeit hat der König noch eine große Gi nahme durch einen Hafen und Lotfengeld, welches Tamehamet 1816 nach europäischem Dauster einrichtete (Ellis 4, 418). De Volk haftete nach Ellis 4, 417 und Jarves 34 an der Scholl was freilich Chamisso 149 und Campbell 98 läugnen, aber wol mit Unrecht: wurde ein Land einem Fürsten verliehen, so erhielt daniit auch die volle Gewalt über das Bolk daselbst, welches erst i neuerer Zeit Freizügigkeit erhalten hat. Aber wenn der Herr d Landes mit den Kanaka (dem Bolke), die es bebauten, nicht zufriede war, so konnte er sie einfach wegjagen (Ellis 4, 417). werden konnten sie nicht (Cham. 149). Die Bewohner besiegte Distrifte wurden Stlaven (Ellis 4, 417). Außer jener schon g nannten Gefolgschaft hatte ber König noch bestimmte Häuptlinge i feiner unmittelbaren Umgebung, welche ihm als berathender Körp zur Seite stehen und beren Rath er, wenn er gleich ihn teinesweg beachten muß, doch in den meisten Fällen folgt (Ellis 4, 424). B besonders wichtigen Angelegenheiten wird sogar eine Versammlung alle Fürsten und Bäupter zur Besprechung des Gegenstandes zusammer berufen, deren Entscheidung der König sich fügt. Die Berhandlunge waren geheim und fast nie brang etwas bavon ins Bolt (eb. Jarve Man sieht also, der hohe Adel hatte seine Geltung: ja sein 34). Macht hat die bisher geschilderten Berhältnisse im Lauf der Geschicht vielfach getrübt, indem öfters einzelne oder mehrere Inseln, an dere

Spite mächtige Fürsten standen, vom König absielen. Daher war eigentlich ein ewiger Kampf, welcher dauernd erst durch Tamehameha beendet ist (Ellis 4, 414; Chamisso 149).

Jeder Rang, also auch die königliche Würde, war erblich in weiblicher Limie (Jarves 33), doch sagt Stewart 125, daß der Rang des Kindes sich nach dem der beiden Eltern, Bater und Mutter bestimmte. Auch Cham. 150 läßt den Rang des Baters auf den des Kindes Ginfluß haben; auch Weiber konnten die höchste Würde erben (Ellis 4, 412). Rach Bilkes jedoch (4, 31) gab es hier früher keine gesetzlich bestimmte Rachsolge, denn wenn auch die Kinder der Hauptfrau die meisten Ausprüche auf den Thron hatten, so konnte doch der König seinen Radfolger felber ernennen, wodurch es dann öfters zu heftigen Kämpfen Man könnte in dem, was Frencinet 2, 602, Stewart 216 und Ellis 4, 177 erzählen, daß nämlich nach dem Tode des Königs oder eines Fürsten eine allgemeine Anarchie mit Strassosigkeit aller Berbrechen ausgebrochen sei, man könnte hierin eine Bestätigung für Billes Behauptung sehen wollen: allein diese Anarchie scheint nichts weiter gewesen zu sein, als das Zeichen der allgemeinen Landestrauer, das sich selber Wunden schlägt, wie nach dem Tode eines Privatmannes der einzelne Bermandte. Ein Aufsteigen vom Volk zum Adel war nach Chamisso 149 unmöglich; doch konnten sich Leute vom viedersten Adel bis zum höchsten aufschwingen durch besondere Berdienste, Gunst des Königs u. dgl., wofür Karaimoku, (William Pitt) bon Geburt ein Haku-aina als Beispiel dienen mag (Ellis 4, 412).

Die Fürsten verkehrten untereinander mit Feinheit und Hösslichkeit; die verschiedenen Rangstusen unter ihnen spiegelten sich auch in Sprache und Benehmen (Jarves 34). Gegen den König betrugen sich auch die Bornehmsten oder ihm Befreundetsten mit der größten Ehrsurcht Ellis 4, 414). Bom Bolke aber waren sie ganz geschieden: ihre Rahrung, ihr Feuer (Lisiansky 127), ihre Wohnungen, ihre Kleidung Frey ein et 2, 578), ihre Badepläße, kurz ihr ganzes Leben mußte ein anderes und von dem des Bolkes auss strengste abgesondertes sein. Das zeigte sich auch äußerlich: die Bornehmen waren kolossal, sett, solz, kühn und unverschämt, die Leute aus dem Bolk mager, elend, inchtsam und knechtisch, geistig und leiblich verkommen, beide aber gransam und träge: jene opferten Hunderte um ein übertretenes Tabu m siehern oder aus Bergnügen; diese ermordeten ihre Kinder, um sie

nicht ernähren zu muffen oder um sie von dem Druck der auf ihm lastete zu befreien (Hale 37). Dieser Druck ist natürlich in neu Zeit, wenn er nicht ganz aufgehört hat, viel milder geworden: so san es Olm stedt 1840 (195). Doch berechnet Michelewa y Roja die Abgaben, welche man dem König an Landesprodukten geben mußt auf 10 Procent (61), obwohl derselbe einfach eingerichtet war mweder Silbergeschirr noch Kostbarkeiten besaß (eb. 119).

Betrachten wir nun die Entwidelung der politischen Berhältnisse an Reuseeland, Nukuhiva und Paumotu. In Reuseeland sinds wir die ursprüngliche Berfassung in einem solchen Berfall, daß der gan Staat in lauter fast gleiche Elemente aufgelöst erscheint: Hale (33) un Meinicke (91 f.) haben dies zuerst und sehr gut nachgewiesen. Allein usprünglich waren hier dieselben Abstufungen verschiedener Würden un Stände wie zu Tonga und im übrigen Polynessen und es erwächst daher si uns die Aufgabe einmal die zu Grunde liegende Berfassung in ihm Hauptzügen wieder aufzusinden, dann zu sehen, wie sich aus ihr dauptzügen wieder aufzusinden, dann zu sehen, wie sich aus ihr dauptzügen Seit der Entdeckung entwickelt haben. Beginnen w mit der Schilderung dieser letzteren.

Cook fand 1769 (1. R. 2, 325; 3, 61) die Bevölkerung i Often der Nordinsel abhängig von einem Häuptling Teratu, deffe Herrschaft sich weit erstreckte und bem wieder mehrere andere Dbe häupter untergeben waren, welche alle selbst schon bejahrte Männe über die anderen einen großen Einfluß hatten: sie wurden hoch geeh und übten richterliche Gewalt ziemlich rücksichtslos aus. Ihre Würd so hörte er, sollte erblich sein. Aehnlich war es auch nach Dillo noch 1805 ober 1806, indem er (1, 215) von einem obersten Häup ling, dem andere untergeben waren, erzählt. Teratu scheint üb mehrere Stämme geherrscht zu haben, jener Häuptling bei Dillo wohl nur über einen einzigen; und das war der gewöhnliche Zustan So schildert Ellis (3, 343) die Verfassung Neuseelands: jed Häuptling, sagt er, steht an der Spite feines Stammes, vollkomm unabhängig von jedem anderen Standesgenoffen und derfelbe Buftar des Landes zeigt sich uns auch in allen Erzählungen Dillons. T Bevölkerung zersiel in lauter einzelne Stämme; und alle diese Stämn waren zur Zeit der Entdedung unabhängig von einander oder do nur in einzelnen seltenen Fällen durch irgend eine gemeinsame Ber schaft wie die Teratus verknüpft. Doch ist wohl zu beachten, de

Cool von diesem Fürsten nur nach dem ersten Augenschein berichtet; dif wir also keineswegs ein allzubedeutendes Gewicht auf seine Nachricht legen dürfen. So sehr nun auch in damaliger Zeit die Stämme in der That von einander unabhängig waren, so wußten doch die Eingeborenen noch recht gut von einer Zusammengehörigkeit der Stämme zu größeren Gauzen und hatten von einer festen Gliederung dieser größeren Einheiten wenigstens noch sagenhafte Kunde; ja diese letteren hatten sich nominell erhalten. Denn nach den Berichten der Eingeborenen bei Hale 32 gibt es 104 Stämme der Maori welche in 4 Abtheilungen zerfallen: die erfte, 35 Stämme umfaffend, wohnt auf der Nordhalbinsel bis zur Landenge von Manutoa und diese Stämme heisen die Ngapuhi. Sie waren durch Krieg und Krankheit arg mitgenommen. Die zweite Abtheilung, die Ngatimaru, umfaßte nur 14 Stämme; welche von jener Landenge bis zum Ostkap wohnen. Die dritte Abtheilung, die Rgatikohungunu, ist bei weitem die zahlreichste. Sie umfaßt 49 Stämme und bevölkert das Land von der Ostfüste bis zur Cookstraße. vierte Abtheilung, die Ngatiruanui, 9 Stämme, wohnt von der Cooks straße bis zur Landenge von Manukoa. Dieser Theil des Landes ist am dunnsten bevölkert (Hale 32). Die Südinsel war so gut wie mbewohnt; nur ihr Nordrand war von einigen verkommenen Stämmen besetht, die jedenfalls dorthin von mächtigeren und kriegslustigen Nachbarn don der Hanptinsel vertrieben waren. Die Vorsatssilbe Ngati oder Rga und Ngai bedeutet "Nachkommen, abstammend von"\*); die einzelnen Stämme selbst hatten den Namen Waka d. h. Kahn, was sich darauf bezog, daß einst die einwandernden Vorfahren der Maoris in 4 Kähnen gekommen sein wollten und die Nachkommen der Insassen je eines Kahnes bildeten eine große Gemeinschaft, deren Unterabtheilungen Iwi genannt wurden; jede 3wi aber zerfiel wieder in kleinere Unterabtheilungen, die man Hapu nannte. Die einzelnen Waka sowohl wie and die Iwi hatten ihren Namen für sich, nachdem die Waka nach dem Hauptführer des Kahns oder nach der gemeinsamen Abstammung der Insassen eines solchen; die Iwi nach den einzelnen Insassen selber und die Hapu oder einzelnen Stämme wieder nach dem Fürsten, der bei ihrer Lostrennung ihr Haupt war (Shortland a 208), also 18. Rgati-rengu Söhne des Rengu, Ngai-tama, Nachkommen des

<sup>\*)</sup> nga-ati, nga-aiti; nga ift Plural des Artifels.

Tama u. f. w. (Hale 32). Jest sind diese größeren Abtheilung nur noch Namen, ohne politische, nur von historischer Bedeutung u nur die Stämme haben politische Wichtigkeit (Hale eb.). All gerade ihre geschichtliche Bedeutung macht diese Eintheilung doch ar praktisch wichtig, denn, wie die englische Colonialregierung oft gen erfuhr, zum Abschluß eines Landkauses, der in den Augen der Marrechtliche Geltung haben soll, ist genaue Kenntniß dieser Genealogi nöthig; da nach ihnen sich das Anrecht der einzelnen Stämme od Familien auf den rechtlichen Besitz des Landes bestimmt (Short eb.). Daraus geht nun schon ganz unzweiselhaft hervor, was freif auch sonst als durchaus wahrscheinlich anzunehmen wäre, daß rinst je großen Abtheilungen selber politische Bedeutung gehabt haben. A einzelnen Stämme sind von 300 bis 3000 Köpfe stark (Polack 1, 21

Innerhalb der einzelnen Stämme nun war die Berfassung, n sie sich bei der Entdedung zeigte, folgendermaßen. Es gab thatsächl nur 2 Menschenklassen: die Rangatira, die Freien und die Tauretars (ober Tononga Shortl. a 210), die Sklaven (Hale 33, Meini 91 f., Cruife 277, Darwin 2, 195). Lettere (vergl. S. 14 waren Kriegsgefangene und beren Weiber und Kinder, daher man als eigenen Stand kaum rechnen kann. Sie waren ganz Eigenthr ihrer Herren, denen sie auf Lebenszeit angehörten, welche sie to' schlagen konnten und oft auch todtschlugen, sei es um sie aufzufrest wie Ellis behauptet, welcher Ansicht aber Dieffenbach aufs 1 stimmteste widerspricht (2, 130), sei es um sich durch ihren Tod dem feindlichen Stamm, dem sie angehörten, zu rächen, sei es, baß einem gestorbenen Familienhaupt ins Grab folgen follten (Sale 8 Angas 2, 171, Thomfon 1, 149.) Die härteste Arbeit lag u türlich auf ihnen, sie mußten das Feld bebauen, im Krieg Baff tragen und kochen (Hale 33), welches lettere für die schimpflich Beschäftigung und eines Mannes ganz unwürdig gehalten wurt Bon dieser Beschäftigung stammt der Name, welchen Nicholas für t Sklaven angibt, Kuki, ein Wort, das entlehnt ist aus dem Englisch und das man wohl Nicholas autwortete, um ihm die Stellung d Sklaven möglichst deutlich zu bezeichnen. Durch die ewigen Krie gab es eine große Anzahl solcher Taurekareka, nach Thomson (1, 14! bildeten sie ein Zehntel der Bevölkerung. Der Rechtsgrundsat, de sie Eigenthum ihrer Herren seien, war so streng, daß wenn es einm

einem bon ihnen glückte, zu entfliehen und zum eigenen Stamme zurudzulehren, der eigene Stamm den Flüchtling auslieferte (Dieffenb. 2, 113)! In den meisten Fällen war dann Tod sein Loos (z. B. Ellis 3, 347). Ja und fand, wie es bisweilen vorkam, Austausch eines Stlaven flatt: wer einmal Taurekareka gewesen war, erhielt zu hause nie Rang und Einfluß zurück (Thomson eb.). Doch kam auch vor, daß ein befonders mild gesinnter Sieger Gefangene von besonderer Bedeutung frei ließ — wofür Dillon (1, 186 f.) ein Beispiel gibt. Daß ein Sklave nicht tattuirt werden, die angesangenen Ruster nicht weiter geführt werden dursten, ift oben schon erwähnt. E war das Loos dieser Unglücklichen allerdings hart und schwer genug, doch ift es eine Uebertreibung wenn Ellis fagt, es sei härter und schwerer gewesen als die Lage der Negersklaven (3, 343 f.). Linn im Allgemeinen und abgesehen davon daß ihr Leben namentlich pu Kriegszeiten stets gefährdet war, wurden sie (Thomson 1, 149) nicht schlecht behandelt; fie lebten so ziemlich dasselbe Leben wie ihre herren (Dieffenb. 2, 141) nur daß andere Arbeit ihnen zukani. Es ift offenbar, daß die Diaori in den vielen blutigen Kriegen verwildert sind; und so treten sie uns als furchtbar rohe Barbaren in gar vielen Berichten aus dem Anfang dieses Jahrhunderts entgegen. Doch darf dabei ja nicht außer Acht gelassen werden, daß öfters die Erichterstatter selbst, meist englische ober amerikanische Seefahrer nebst ihm Matrosen oder wenigstens die letteren die Eingeborenen in ihren Barbareien unterstützten, ja wohl gar die letzteren mitmachten. früheren Zeiten aber standen die Neuseeländer um vieles höher und waren keineswegs so roh; wie dies unwiderleglich aus den von Greh 86ammelten Sagen und Erzählungen hervorgeht, wie ferner das Leben der im Innern wohnenden Stämme zeigt. Auch die Stellung der Ellaven ist in diesen alten Sagen eine viel freundlichere und bessere, als später; und daß durch das Christenthum die Stlaverei zunächst sehr erleichtert und dann nach und nach abgeschafft ist (Thomson 1, 149), wer will das bezweifeln ober übersehen!

Sehen wir nun zu dem Stande der Rangatira, der Freien über. Sie stehen dem zweiten Stand des übrigen Polynesiens gleich, dem Stand der Landbesitzer, wie ja diesen zu Tahiti und Rarotonga der gleiche Rame bezeichnet. Sie sind aber auf Neuseeland der allein berichende Stand geworden und jeder Stamm besteht sast nur aus

ihnen. Wie dies gekommen, ist unschwer zu erklären: durch die ewig Man bedenke, daß ursprünglich vier gleich mächtige Bol Kriege. abtheilungen sich auf der Insel befanden, welche anfangs gewiß m fester Herrschaft standen, erst waren sie von einander abgeschieden, be aber geriethen sie durch die Kärglichkeit der Nahrung zu Wanderung getrieben, mit einander in Streit; einer hielt immer dem auder die Wage: so .fonnte zunächft nicht ein Stamm besonders mächtig w den, so mußten ferner die Häuptlinge eines jeden Stammes gang ähnl wie die Fürsten auf Samoa ihre Krieger besonders milde behandeln, t denn auch die Krieger in den Kriegen selber sich zu bereichern, f hervorzuthun, Macht zu gewinnen die beste Gelegenheit betten; treten mit Naturnothwendigkeit die Häuptlinge oder wie sie auf R feeland hießen, die Arifi hinter dem zweiten Stande zurud und ? einzelner konnte, wie das z. B. in Tonga geschah, sich und sein Geschlecht und dadurch seinem Stamm und vielleicht der ganzen Bol abtheilung (waka) größere Bedeutung schaffen. Dazu kam noch, t gewiß schon sehr früh jede einzelne Waka und zwar ebenfalls du den Nahrungsmangel in eine Menge einzelner Stämme zerfiel, r durch ein festes Zusammenfassen immer schwieriger wurde. wäre ein solches gerade für Neuseeland so heilfam gewesen! Denn 1 Hawaiis Geschick durch Tomehamehas Macht ein verhältnigmägunftiges gewesen ift - wie ganz anders murbe ein geeintes Neuf land unter einem wenn auch noch so barbarischen Fürsten, Engla gegenüber getreten sein! Da es aber, wie es geschehen mußte, dal kam daß die Rangatiras, die Kriegsmacht der Arikis, die Haupt deutung hatten, so griff dadurch die Zersplitterung immer weiter 1 sich: denn jeder Rangatira, der etwa durch hervorragende Kriegstha befonders mächtig war, konnte seine Anhänger zusammennehmen, 1 diesen einen eigenen Ba bauen und so Begründer eines neuen Stamn werden (Dieffenb. 2, 115). Mit der eben dargestellten E widelung stimmt auch noch ein anderer Umstand überein, nämlich t diejenigen Rangatira, welche durch besonderen Kriegsruhm ausgezeich waren, eine ganz besonders hervorragende Stellung unter ihres Gleich bekamen, ja daß sie der erste Bäuptling des Stammes, der Rangat rahi wurden. Diese lette Würde beruhte zwar sehr häufig auch hervorragender Einsicht oder größerem Reichthum, sie war nicht erbli allein in der Familie, in welcher sie einmal war, blieb sie meifte

Bale 33, Darmin 2, 195, Ellis 3, 341, Dieffenbach 2, 112 f.) und so konnte fie leicht den Schein der Erblichkeit gewinnen (Brown 29). Bon dieser Art maren die meisten Häuptlinge, mit denen die europäischen Besucher bekannt wurden. Man fügte sich ihnen ohne weiteres und hing ihnen mit der größten Treue an (Coof 1. R. 3, 61. Dillon 1, 220). Und so wie die einzelnen Bäuptlinge, so ben sich auch einzelne Familien vor den übrigen des Standes, mit denen sie ursprünglich ganz gleich waren, durch Kriegstüchtigkeit, Reichthum, Einficht u. f. w. hervor. So theilte sich diefer eine Stand scheinbar in zwei und von den Rangatira, wie man nun die vornehmeren ausschließlich nannte, schied man die unbedeutenderen, obwohl sie ursprünglich ebenfogut Rangatira waren wie jene anderen, durch einen befonderen Namen ab; man nannte sie tangata Leute oder tangata ware. Gewiß ist diese Eintheilung, welche wir bei Nicholas, bei Short: land a 210, bei Thomfon 94 und fonst finden, nicht eine nur von den Europäern erfundene, etwa nur nach Analogie der übrigen polymifchen Berfaffungen: die Eingeborenen machten sie vielmehr felbst, ia sie umgaben die vornehmeren Rangatira, also die Rangatira im späteren, engeren Sinn, nach alter polynesischer Auffassung des höheren Standes, von der sie nicht loskamen, mit einem höheren Tabu. Doch ist es ein Irrthum, wenn Shortland (eb.) die Rangatira ohne weiteres Edle, Häuptlinge nennt. Wohl aber ist was er weiter ist, volltommen richtig: daß nämlich besonders tapfere oder besonders tinsichtige tangata ware in jenen ersten Stand der Rangatira aufstiegen und umgekehrt, daß Mitglieder des ersten Standes durch Feigbeit und Untüchtigkeit zu den tangata ware herabsanken. Natürlich: der Unterschied dieser beiden Stufen war ja eben nur auf größerer Tüchigkeit und Tapferkeit gegründet. Auffallender ist jene schon oben ermähnte Notiz Browns (29), daß auch Stlaven Häuptlinge werden lonnten: allein man wird sie nicht unglaublich finden, wenn man bedentt, daß Sklaven, Kriegsgefangene, bisweilen als freie Stammgeuossen gehalten wurden und daß sie ihrer Geburt nach auch zu den Rangatira, nur eines anderen Stammes, gehörten.

Reben oder vielmehr über diesen Rangatira aber gab es nun ursprünglich auch noch einen Stand, der dem Adel des übrigen Polymessentsprach, die Ariki. Diese hatten freilich zur Zeit der Entbedung schon fast alle ihre Macht verloren, ja es scheint fast, als ob Beit. Anthropologie, 6r Bd.

das Bekanntwerden mit den Europäern ihnen den letzten Stoß t setzt hat. Wenigstens wäre das begreiflich genug, da die Rangal schon ihrer größeren Zahl nach, dann aber wegen der größeren ! deutung ihrer einzelnen Standesgenoffen viel reichlicher mit den En päern zusammenkamen und sehr leicht von diesen für den Abel Landes genommen werden mußten. Etwas später, zu Anfang bie Jahrhunderts und bis 1840 hin, hatten die Ariki schon gar keine politisch sondern — wie der Tuitonga — nur noch religiöse Geltung v deshalb, trot ihrer Dhnmacht, eine sehr große Ehre bei ihrem Stam und weit über ihren Stamm hinaus (Hale 33). Man glaubte, kehrten nach ihrem Tod an einem Ort in der Gegend des Nord zu den Göttern zurück (Polack 1, 37; 58). Die lebenden Al waren öfters von hohem Uhnenstolz durchdrungen (Watefield 2, 22 und besaßen sehr weit zurückgehende Stammbäume (Taylor 15 oben 133). So fand es auch Dieffenbach (2, 112 f.): il Würde war in männlicher und weiblicher Linie erblich und auch h galt der Bater für minder vornehm als der Sohn, wenn er at nicht gleich bei Geburt des letteren zu deffen Gunften abdankte (Poli 1, 27). Sie genossen als Kind schon die größte Auszeichnung u Chre; sie waren auch bei fremden Stämmen von gleichem Ansel als zu Haus, sie wurden im Krieg geschont und im Frieden sand ihnen Bermandte und Freunde oft sehr bedeutende Geschenke (Dieffes 2, 112 f.). Diese Gaben waren zwar herkommlich, aber frei, : sprünglich jedoch waren sie sicher pflichtgemäß und mußten von jed gegeben werden, denn in ihnen bestand der Tribut an die Fürst Bielleicht auch bestand neben jenen Geschenken noch eine fest bestimt Abgabe: und als diese wie das Inatschi des Tuitonga aufhör blieben jene gerade, weil sie freier maren. - Diese neuseelandisch Ariki stehen also ganz den Egi von Tonga, den Arii von Tak gleich; nur mährend der Adel dieser beiden Gruppen sich mächtig hielt und alles neben sich wenn auch nicht erdrückte so doch in vo Unterthänigkeit hinabzwang, geschah auf Neuseeland das Gegenth der Adel murde unterdrückt und der zweite Stand bekam die boch Damit fällt die Polemik Shortlands (a 212) Macht. Ellis, daß dieser arii mit "König" übersete. Ellis hat ganz Reck was einst die neuseeländischen Arifi waren, aber jetzt nicht mehr fit das sind die tahitischen Arii geblieben. Auch bei den Maori war

einst dieselben mannigfaltigen Abstusungen unter dem Abel, wie wir sie im übrigen Polynesien sinden (b'Urville a 2, 97 f.; 410 f.). Thomson (94) gibt folgende Scheidungen: 1) der Oberhäuptling des ganzen Stammes, der hier wie überall zugleich der oberste Priester war; er war der Vornehmste im Land. An ihn schloß sich 2) seine Familie an, minder vornehm und heilig als er, heiliger als 3) die Stammeshäuptlinge, der Adel, die Arifi im weiteren Sinn. Dann rechnet er unter 4) und 5) die beiden Klassen der Rangatira, unter 6) die Sklaven. Das höchste Oberhaupt des Volkes stammt in gerader Linie von einem Kahnführer der ersten Ginwanderer ab; seine Burde war erblich, zunächst für die Söhne, doch wenn kein Sohn da war, auch für die Töchter (d'Urville a 2, 172). Diese vornehmste Familie stammte ursprünglich von den Göttern ab und sie selbst galten für heilig, ihr Gebot für Götterwillen. Als nun später die ursprünglich Untergeordneten eine so hervorragende Bedeutung bekamen, so war doch noch das eine geblieben, daß dies eigentliche Oberhaupt bei der Disposition über den Landbesitz des Stammes die wichtigste Stimme halle (eb. Martin 75). Denn gerade in den Rechts- und Besitzberhältnissen hat sich, beachtenswerth genug, die größte Macht des alten Adels erhalten, wie wir gleich betrachten werden. Auch Martin schildert die politische Berfassung der Maori nicht anders als Thoms lon, ja vielleicht noch genauer, wenn er das Bolk in fünf Klassen theilt: 1) Stammeshäuptling; 2) Häuptlinge der einzelnen Familien, der 3ten Klasse Thomsons, der Ariki im weiteren Sinne wie wir sie nannten entsprechend; 3) Nachkommen der Häuptlinge; 4) Freie mb 5) Sklaven. Seine 3te und 4te Abtheilung entspricht der 4ten und 5ten bei Thomson. Diese Nachkommen b. h. Seitenverwandten der Häuptlinge, diese Freien — welche wiederum die Nachkommen iener sind und also den tonganischen Matabule und Mua entsprechen bilden eben die Rangatira, deren ursprüngliche Geltung und Entstehung hierdurch genau bezeichnet ist. Jeder Ariki hat Einfluß je nach seiner Geltung auf seinen Stamm ober jene Iwi genannte Mehrheit von Stämmen (Shortland a 211) und sicher hatte jede Waka, jede der 4 großen Hauptabtheilungen, ursprünglich einen solchen obersten Bürsten, der als heiliges Haupt an der Spitze der Gesammtheit stand. 3a es scheint, als ob jener von Cook erwähnte Teratu ein solches Dberhaupt einer Waka gewesen sei: wenigstens fällt die Ausdehnung

feiner Herrschaft, wie sie Coof beschreibt (vom Rap Kidnappers b zur Bay of Plenty, 1 R. 3, 61) nahe mit dem Gebiet zusamme welches nach Hale die 3te Waka, zugleich die größte, inne hat. wäre durch dies Zusammentreffen auch begreiflich, warum gerade bi sich diese Würde so lange erhielt: weil eben jene Abtheilung die größt festeste war. Diese obersten Fürsten hatten dann, auch den Einrie tungen des übrigen Polynesiens entsprechend, einen besonderen Rrieg anführer (Nicholas 198), der aber keineswegs felber von vornehm Abkunft zu sein braucht (Dieffenb. 2, 115). Doch bekriegten fi zur Zeit des Berfalls der höchsten Burde die Heineren Stamme häupter ganz nach Belieben und überhaupt schränkte sich die Geltur des Arifi immer mehr und mehr auf rein perfonliche Geltung e Wichtige Dinge wurden öffentlich besprochen, in ein (Nich. eb.). Bersammlung aller freien Männer (Shortl. 2, 211); und dah nennt Shortland (eb.) ihre Verfassung eine patriarchalisch beschränt Demokratie, Ellis dagegen (3, 341) aristokratisch oder feudal und beides anstatt sich zu widersprechen ift mahr. Denn ursprüngli war sie allerdings eine durchaus despotisch-aristokratische und nur inf fern patriarchalisch, als das Verhältniß der Herrschenden zu den B herrschten ursprünglich auf der Familie beruhte. Später aber en widelt sich hieraus durch das Emporkommen des zweiten Stande der freien Rangatira, welche dem eigentlichen Adel nur fern ve mandt waren, sowie durch die Zuruddrängung des Adels eine dem fratische Verfassung, welche dadurch patriarchalisch gefärbt wird, da auch bei ihr noch die Familienbande Geltung haben. Doch mar scho zur Zeit der Einwanderung das alte despotisch-aristofratische Spften obwohl es damals wie aus Greys Sagen und Mythen hervorgeh noch in voller Blüthe war, insofern einigermaßen verändert, als b Einwanderer nicht unter einem, sondern unter vier Dberhäuptern tame und diese vier Oberhäupter gleiche Geltung in der neuen Beimat behielten, durch deren Natur die Spaltung sich mehrte und die spätere Bustände herbeigeführt wurden. Diese Spaltung in vier Bäupter ver anlaßt noch die Frage, ob sie schon in der alten Urheimat oder er durch die Einwanderung, welche ja vielleicht zu verschiedenen Zeite erfolgte, entstanden ist. Allerdings weist der Umstand, daß wir au den anderen Gruppen, soweit wir ihre Geschichte zurudverfolgen können gleichfalls eine despotisch-aristokratische Berfassung finden, darauf bin

daß diese Spaltung erst durch die Einwanderung erfolgt sei. Allein hiergegen sprechen Greys Sagen auf das entschiedenste, welche alle einstimmig die Haupteinwanderung gleichzeitig geschehen und nur einen gang untergeordneten Buschuß zur Bevölkerung später nachkommen laffen. Auch tamen, diesen Sagen zu Folge — deren Treue in diesen Dingen für ebenso groß anzuschlagen ist, als wir sie für chronologische Bestimmungen für gering erachten müssen — die Einwanderer selbst in so häusige Berührung, sie kannten einander so genau, daß wir nicht elwa durch Landen an verschiedenen Orten und isolirtes Heranwachsen ber vier einzelnen Hauptstämme der Insel jene Zerklüftung erklären Bedenken wir nun ferner, daß durch das religiöse Element der polynesischen Verfassung das Emportommen Einzelner sehr leicht geschen konnte: benn war der Fürst Bertreter, ja Inkarnation der Gottheit auf Erden, mußte so alle Macht von ihm ausgehen; trat aber ein anderer auf, der mächtiger war oder wurde, was war nothwendiger, als daß man diesen für den mahren Bertreter der Gottheit, für die Inkarnation eines mächtigeren Gottes hielt und sich diesem, ion rein aus religiösen Gründen zuwandte? Alle diese Gründe lassen Folgendes als die richtige Antwort auf unsere Frage erscheinen: Shon zur Zeit der Auswanderung waren einzelne besonders mächtige Bäupter neben den eigentlichen Herrschern aufgekommen, trothem daß dieser letteren Macht damals noch ganz streng theokratisch despotisch war. Biele von diesen strebten nach größerer Bedeutung, als sie unter senem Herrscher haben konnten und da ihnen im Mutterlande dies nicht gelang oder Schwierigkeiten bereitete, so wanderten sie aus, gemeinschaftlich, einer vom anderen gerufen, aber jeder dem anderen gleich an Macht, an Selbständigkeit. Durch das Auseinandergesetzte erledigt sich auch der Einwand, den man aus der so sehr frühen Zeit dieser Einwanderung herzunehmen geneigt sein könnte. Die urälteste Gestalt der polynesischen Versassung war eben keine allzustrenge; sie war despotisch, war theokratisch, aber eben aus letzterem Grund die Berhältnisse noch flüssiger, welche sich erft im Lauf der Jahrtausende an verschiedenen Orten des Gebietes zu absoluter Herrschergewalt der Könige verdichteten.

Mit den neuseeländischen Zuständen haben die Verhältnisse auf den Markesasinseln die größte Aehnlichkeit (Ellis 3, 343; Meinice 86). Denn auch hier finden wir die ursprüngliche Verfassung

nur noch in Trümmern; auch hier ist keine Centralgewalt, die Grupp zerfällt in lauter einzelne selbständige Inseln, die Inseln in laute scharf geschiedene Stämme, welche alle für sich wieder unter je einer Oberhaupte stehen; auch hier ist dies Oberhaupt sehr wenig einflus reich und die Stände sehr wenig von einander geschieden (Forste Reise 2, 263; Bem. 337; Wilson 249; 260; Porter 2, 65 Krusenstern 1, 167 f.; Hale 36; Ellis 3, 93; Bennett 1 1, 319; Melville 2, . 97). Doch wird ber höhere Rang di Häuptlings stets geachtet (Porter 2, 65), obwohl er sich äußerli nur durch einige Kleinigkeiten in der Kleidung auszeichnete (Mel 2, 112). Hatten doch besonders angesehene Fürsten auch bei fein lichen Stämmen und selbst in Kriegszeiten freien und ungefährdete Butritt (Melville). Die Häuptlinge bekommen zwar Abgaben, abi keine Dienstleistungen außer gang freiwilligen; auch haben sie keine richter liche Gewalt (Stewart im Baseler Miss. Mag. 1839, 62). Went nun Melville (2, 112) versichert, daß den — stets milbe aus gesprochenen — Befehlen derselben stets und sofort Folge geleistet se Krusenstern (1, 183) aber im Gegentheil erzählt, man hätte ihr Befehle, weit entfernt ihnen zu folgen, nur verlacht: so läßt sich diese Widerspruch dadurch erklären, daß beide an verschiedenen Theilen de Insel (Nutuhiva) mit den Eingeborenen verkehrten, Melville i dem abgeschlossenen Taipithal, das wegen der kriegerischen Wildhei feiner Bewohner gefürchtet mit europäischen Bewohnern wenig in Bi rührung tam, Rrusenstern dagegen in den Küstengegenden, weld den meisten Berkehr mit den Guropäern hatten. Die Fürsten erhielte überall größere Ehren auch nach dem Tode (Melville 2, 84 f Wilson 246) und nur ihre Seele, so glaubte man, kam in de himmel (Math. G\*\*\* 40). Die Bevölkerung zerfällt in lauter ein zelne Stämme, deren jeder seinen Häuptling, freilich auch seine Götte und Priester — ein Beweis, daß diese Trennung der Bevölkerun fehr alt sein muß — für sich besitzt (Porter 2, 29). Doch habe sich Spuren erhalten, wonach anzunehmen ist, daß früher die B völkerung wenigstens der einzelnen Inseln unter einem Oberhaupt stat ben (Meinide 94), wie 3. B. Wilson (260) einen Fürsten vo fand, der über vier "Distrifte" herrschte und auch Ellis (3, 317 hier Herrscher erwähnt, welche zugleich bas Oberhaupt mehrerer Stämn waren, ohne daß dadurch ihr Einfluß und ihre Macht größer wa

And war die Stellung des Königs, der Häuptlinge ursprünglich hier ebenso wie anderwärts: er selbst wie seine Kinder und Enkel sind "Etwas", d. h. Götter und seine Enkelin — der Rang vererbte auch hier in weiblicher Linie — war so heilig, als es nur immer die tonganische Tamaha sein konnte (Krusenst. 1, 140; Vincend. Dum. Marqu. 226). Einzelne dieser irdischen Etuas, welche in der Zurückgezogenheit kben, genießen geradezu göttliche Ehren: ja sie erhalten Menschenopfer, so oft sie verlangen (Stewart a im Baseler Miss. Mag. 1839, 65). Wird dem König oder einem Häuptling ein Sohn geboren, so gehen Rang und Titel des Baters sofort auf das Kind über, der Bater behält nur stellvertretend als Regent, so lange der Sohn unmündig ift, die Macht (Math. G\*\*\* 103). Weil nun eben der Häuptling eine göttliche Burde besitzt (eb. 100), so zieht Berletzung dieser seiner Beiligkeit, der Bruch des Tabus, das seine Person umgibt, den Tod mach sich (eb. 104). Nur die Bermandten des Königs bildeten auch hier den eigentlichen Adel, der deshalb nicht sehr zahlreich war (Kru senstern 1, 167). Dem Könige standen untergeordnete Häuptlinge jur Seite (Melville 2, 115). Auch gab es hier einzelne Würdenträger: so der Toa oder Tua (Hale 36; Meinide 95; der Name stimmt zum tahitischen toha, towha, tavana, wohl aber nicht zu den tonganischen Tua), der Kriegsoberste, der jedoch zur Zeit der Entdedung nur noch wenig Einfluß hatte, so daß jeder im Krieg sich hielt, wie es ihm selber beliebte und Krusensterns Behauptung (1, 183), die tüchtigsten Krieger seien jedesmal Anführer, keinen Widerspruch enthält. Wenn Math. G\*\*\* erzählt, daß der Oberpriester, der Tana einen sehr großen politischen Einfluß hat, daß er meist aus der Familie der Häuptlinge gewählt wird, daß es nur einen Taua (bem dann die Tahuna, die anderen Priester untergeordnet sind) für jeden Stamm gibt: so ist dies dem Namen nach gewiß jener Toa. Allein wie stimmen die Angaben über die Geltung der Würde? Der Taua scheint eine ähnliche Stellung zu haben, wie der Tuitonga: er war vielleicht das ursprüngliche Haupt der Insel und ist erst später verdrängt. Jener Toa hatte im Kriege nur noch wenig Einstuß. Lag sein Einfluß vielleicht nach einer anderen Richtung hin und lassen sich so die Angaben vereinigen? Wir lassen dies unentschieden und erwähnen nur noch, daß Krusenstern noch einen anderen vornehmen Beamten nennt, den "Feuermacher" des Königs (1, 186),

Welcher dem König immer zu Händen sein, ja bei nur etwas längener Abwesenheit desselben ihn vertreten muß und zwar nicht nur in Regierungsgeschäften, sondern auch bei seiner Gemahlin. Allein diese Schilderung scheint sich nur auf einen Tayo (oben S. 130) zu beziehen und keine allgemeine Geltung zu haben. Doch sagt auch Radiguet revue des deux mondes 1859, 2, 613, daß den Fürstinnen Polyandrie erlaubt sei.

Der Titel der Fürsten war aki (neuseel. ariki tah. arii) oder häufiger noch hakaiki (Hale 36). Allein nur das erstgeborene Aind Anabe oder Mädchen, wird selbst wieder hakalki (Radiguet rev des deux mondes 1859, 2, 607). Ihre Seitenverwandten waren hie wie überall die Landbesitzer (Hale 36) und auch ihre Seelen ginge noch zum himmel ein; und sie konnten selber zum Stande eines De kalki durch besonders ausgezeichnete Kriegsthaten, durch Heirath, dur Aboption, welche hier so häusig war, wie in Tonga, emporsteige (Rad. eb.). Man nannte diefen zweiten Stand hier, zu welchem au die jüngeren Kinder der Hakaifi gehörten, die Kikino (Radiguet eb Das geringe Bolt und seine Seelen gelangten nach dem Tobe ni in die Unterwelt, welche hier Hawaiki genannt wird (Math. G\*\*\* 40 Dieser dritte Stand hatte die Stellung wie überall das Bolk i Polynesten: seine Mitglieder besagen den Bakarti gegenüber kein Giger thumsrecht, vielmehr konnten ihnen diese noch außer den Abgabe welche sie erhielten, nehmen, mas sie wollten, sie aus ihren Besitzunge vertreiben, um sie selbst inne zu haben, sie durch aufgelegtes Tal nach allen Seiten hin beschränken u. s. w. (Rabig. eb.). Sklaw waren hier selten (Hale 36); sie waren wie die Fremden, die me ausnahmslos als Feinde betrachtete, rechtlos und konnten ganz wi fürlich behandelt, also auch getödtet werden (Mathias G\*\*\* 106).

Wir sehen hier also dieselbe Berfassung wenigstens in den Grund zügen, wie überall in Polynesien. Die Macht der eigentlich Fürsten und des hohen Adels war freilich sehr geschwunden, und au sonst waren die Unterschiede zwischen den Ständen sehr verwissellt wille 2, 97), und zwar aus denselben oder doch ganz ähnlich Gründen wie auf Neuseeland, aus der Zerspaltung der Bevölkerm in lauter einzelne Stämme und der scharfen Isolirung dieser letztere welche noch dazu keine sehr hohe Kopfzahl hatten. Dazu kamen ni die ewigen Kriege, welche durch diese Isolirung zuerst mit veranla

und später nur noch verschlimmert wurden. Go trat auch hier die Alasse der Bevölkerung, die den eigentlichen Kern ausmachte, die Landbesitzer, hervor und nach und nach auf die Machtstuse, welche früher die häuptlinge allein inne hatten und welche sie nun mit ihnen theilten. So fagt benn Mathias G\*\*\* 101 ganz richtig, daß die Häuptlinge Landeigenthümer und von einander unabhängig (eb. Ellis 3, 93) sind und nur bei Kriegen ober großen nationalen Festen mit einander in Berbindung treten (Bergl. Vincend. Dumoul. Marq. 227). Wer dann sich unter ihnen durch Reichthum, welcher häufig den größten Einfluß gibt (Krusenstern 1, 183), oder durch Kriegeruhm sich auszichnet, tritt an ihre Spitze als mächtigster Fürst. Wir finden also hier die neuseeländischen Rangatira aufs genaueste wieder. Auch verpoten sie öfters Land nach Roquefeuil 1, 316 und wenn dieser lettere hinzufügt, daß diejenigen, welche das meiste Land besitzen, nicht immer die mächtigsten sind, so ist das leicht zu begreifen. Wer größeren Kriegeruhm hatte oder wer von vornehmeren Geschlechte war - denn die Berehrung der höheren, göttlicheren Abkunft erlosch nie botte natürlich größere Geltung als andere. Auch ist Landbesit in biesen unentwickelten Berhältnissen keineswegs immer das, was als höchster Reichthum gilt. Und so besaßen auch viele der Geringeren, Geltungsloseren Grundeigenthum (Krusenst. 1, 168).

Bie auf den Markesas, so waren die Zustände auch auf der lleinen Insel Waihu (Forster Bem. 331): hier gab es zwar einen König über die ganze Insel (Eri, Hariki) allein er hatte keinen Ginfluß md genoß auch wenig Ehrerbietung (Forster R. 2, 231); doch waren auch hier die Gräber der Könige heilig (eb. 217). Die Bethältnisse waren hier so armselig, daß eine Ordnung der Gesellschaft fann Geltung haben konnte; und dieser Sat, ben Forster (Reise 2, 232) allerdings nur von Waihu ausspricht, gilt in noch höherem Mage von fast allen Infeln des Paumotuarchipels. Jede einzelne Insel steht unabhängig für sich da und ist kaum in Berührung mit irgend einer benachbarten. Doch hatte jede Inselgruppe einen Häuptling, Arii oder Areki rahi genannt, welcher zugleich Priester war und bon dem die kleineren Häuptlinge, die Borsteher der einzelnen Inseln, welche ihren Tribut zahlten, abhingen (Mörenhout 1, 110). So gering war indes die Chrerbietung und der Einfluß, welche diese Häuptlinge besaßen, daß man sie bei eintretender Hungersnoth wohl gar

ausplünderte (eb.) und daß Belcher (a 1, 375) auf der I zu der Bermuthung tam, es gabe gar teinen Häuptling daselbs anders haben sich die Verhältnisse im Anfang dieses Jahrhm den westlichen Inseln des Archipels gestaltet, indem sich hier tischer Mittelpunkt dadurch bildete, daß um diese Zeit die ! von Anaa durch einen Kriegszug 38 Inseln unterjochten und wohner als kriegsgefangene Stlaven nach ihrer eigenen Insel Zwar haben sie, ale sie um 1810 Christen wurden, die G wieder freigelassen, und diese sind zum Theil auf ihre Insel gekehrt (Wilkes 1, 343; Hale 35). Doch aber ist der von Anaa nicht geschwunden, selbst da nicht, als es selber (181 tahitische Dberhoheit, die freilich nicht schwer lastete, gebrac (Mörenhout 2, 371); er dauert noch heute (Arbouss Unaa felber hatte keinen König, wohl aber verschiedene Hi deren Einfluß auf vornehmer Abkunft oder großem Reichth besonderer Klugheit beruhte (Hale 35). Sehen wir nun a ärmlichen Infeln die Grundzüge der polynesischen Berfassung im letten Erlöschen, so sind sie vollständig, ja vollständiger vielen anderen Centren ozeanischen Lebens erhalten auf der bede Gruppe Paumotus, auf Mangareva. Hier hatte, wie Lesson 116) sagt, der Hohepriester das höchste Ansehen, neben wel König aus dem Geschlechte der Tongaiti (eb. 125) stand, desse nie von einem Weibe bekleidet werden konnte (eb. 117). Die priester ist aber sicherlich nichts auderes als etwa der Tuito ein Herrscher, der nur noch religiöse Geltung hat, weil neben anderer weltlicher Herrscher aufgekommen ist. Der König we alleiniger Landeigenthümer und bekam ein Drittel, die Hälfte viel er wollte von allen Landeserzeugnissen, von welcher Ab seine Berwandten frei waren (d'Urville b, III, 176). So 1 Berhältnisse gewiß zu jener Zeit, als der Priester und der Ri eine Person, das heißt als das alte polynesische Königthum ! völlig unversehrt war. Als später jener König, von dem erzählt, das alte Herrschergeschlecht seiner weltlichen Macht so trat damit eine Beränderung der Berhältnisse, welche sich vorbereitet hatte und dem Gang der Ereignisse auf anderen des Dzeans völlig gleicht, nur endlich zu Tage: der zweite St bei weitem zahlreichste, die dem Herrscherhaus durch Seitenli:

wandten Abelsgeschlechter hatten die größere Macht erlangt. weren unn die Landbesitzer, da nun das Land nicht mehr wie früher alleiniges Eigenthum bes geheiligten Fürsten war; und sie verpachteten sehr häufig ihre Ländereien an den dritten Stand, an das gemeine Bolt, die Arbeiter (Leffon Mangar. 121). Gewiß aber aus ältester Zeit stammt eine Eigenthümlichkeit, welche fich hier erhalten hat und welche so recht die alte Heiligkeit des Königthumes zeigt. War dem König der erste Sohn, welcher stets den Thron erbte, geboren, so verlor wie zu Tahoi und Nukuhiva fofort der Bater seine Würde und galt nur noch als Regent, das Kind aber als König, welches in einem abgesonderten hause erzogen wurde (Marescot bei d'Urville b, 3, 428). Dies hans lag auf einem hohen Berg, auf welchem in derselben Art alle Botsahren des Königs aufgewachsen waren. Man sagte dem Kinde, dif alles Bolk zu seinen Füßen wohne und ihm gehorche; daß die seme Welt, die er fähe, ihm gehöre. Ift der Knabe in diesen Gesummgen, die ihn zum absoluten Herrscher allerdings trefflich vorbereiteten, zum Jüngling herangereift, so steigt er von dem Berge berab und alles Bolk zieht ihm in feierlicher Procession, um ihn einzuholen, entgegen (Caret in den annal. p. propag. d. l. foi 1842, 51, 0 — 11; daher bei Michelis 99).

Nachdem wir so das Einzelne betrachtet haben, kommen wir nun noch einmal auf jene allgemeine Betrachtung, mit der wir unsere Darstellung der polynesischen Verfassung eröffneten, zurück. Der überall herschende Grundsatz, daß es zwei Menschenklassen oder Stände gebe, deren eine mit den Göttern verwandt und selbst Atuas oder Götter seine, deren andere nur der Erde angehörig, nicht einmal eine Seele hätzten, war auf den verschiedenen Inseln zu mehr oder minder schroffer Gelztung gelangt: näher specialisit ergibt er folgende äußerst wichtige Folgen:

- 1) Die Stände sind erblich ohne die Möglichkeit der Versetzung und einem in den anderen. Wo eine solche eintritt, beruht dies auf späterer Entartung.
- 2) Bermischung derselben mußte als Verunreinigung des göttlichen Blutes, welches in den Adern des Adels floß, angesehen und des halb vermieden werden. So tilgte man die Früchte einer solchen Berbindung durch Tödtung derselben gleich bei der Geburt. Auf Harbail verlor eine Frau von Adel denselben, wenn sie einem Manne des dem Bolke ein Kind gebar (Chamisso 149).

- 3) Nur der Adel konnte daher zum Gottesdienst zugelassen we den: nur er durfte die den Göttern heiligen Stätten betreten, w er Götterbilder haben (Chamisso 150).
- 4) Weil der Adel selber göttlicher Natur war, so hatte er s
  sprünglich, wenigstens in seinen Hauptvertretern, auch priesterliche Kras
  So war der König oft auch in Tahiti (Ellis 3, 94) hoher Prieste
  und in Neuseeland sehlten eigentlich die Priester, weil jeder Freie d
  selbst Priester war. Ein selbständiger Priesterstand konnte zu kein
  hervorragenden Bedeutung gelangen. Er gehörte meist nur den mit
  leren Ständen an. Der Adel waren eben die Mittelpersonen zwische Göttern und Bolt.
- 5) Daher nahm er auch als Stellvertreter der Götter Gabe und Huldigungen an, so daß auch die vielfachen Bedrückungen eine religiösen Grund haben (Vincend. Dum. Taiti 302).
- 6) Weil er göttlicher Natur war, so mußte eine strenge Sche dung zwischen ihm und dem unheiligen Volke sein: daher das wei läufige Tabuspstem, das den Adel umschanzte.
- 7) Daher mußte die Verfassung ein reiner Despotismus sein und alle die Consequenzen des Königthums von Gottes Gnaden, hieht gehörten sie, denn hier flossen sie logisch aus dem Grundbegriff des Adel
- 8) Wie es Gliederungen unter den Göttern, mächtige und mir der mächtige gab: so mußte es auch Stusen unter dem menschliche Adel geben. Wer den höchsten Göttern am nächsten stand, mußt über alle andern herrschen. So entwickelte sich das Königthum.
- 9) Besonders hervortretende Herrscher wurden nach ihrem In zu selbständigen göttlichen Wesen (Beisp. bei Jarves 40, 54).
- 10) Aber auch da, wo der König oder der hohe Adel sein Macht verloren hat, auch da bleiben ihm wenigstens die Ehrenbezem ungen wie früher: denn seine göttliche Natur kann er nicht verlieren
- 11) Weil nun der Adel so scharf geschieden war: so ist es b greislich, daß er, und wäre es bloß um Tabubrüche zu vermeide gern abgesondert wohnte. So fällt von hier aus auf Tonga tab und die dort wohnenden Fürsten ein neues Licht.

Dies etwa sind die Grundzüge dessen, was wir jetzt überall mel oder weniger verändert sinden. Bei mehreren Inseln können wir die En wicklung einige Jahrhunderte zurückverfolgen, indem wir die Sagen m Ueberlieferungen der Eingeborenen zu Hülfe nehmen; und hierbei e

giebt sich als gewiß beachtenswerthes Resultat, daß wir überall dieselben Zustände schon seit Jahrhunderten sinden. So auf Tonga; auf Hawaii; auf Tahiti, welches um 1600 monarchisch regiert wurde (Mörenhout 2, 388; Vincend. Dum. Taiti 338). Dieselben Schwankungen, welche die Zustände dieser Inseln zur Zeit der Entstäng zeigten, sinden wir die 4—5 Jahrhunderte hindurch wieder, von denen wir Kunde haben. Die neuseeländischen Zustände können wir durch die Sagen Grehs viel weiter zurückversolgen; aber wenn gleich diese Sagen die Macht der Fürsten noch sehr gegen die der Rangatira hervortreten läßt, so sinden wir doch die Grundlagen, auf welchen sich alles Spätere zu seiner Gestalt entwickeln mußte, schon in ihnen sehr klar und deutlich angegeben.

Run ift es eine Thatsache, deren Nachweis hauptsächlich Meis nides Berdienst ift, daß im geistigen Leben der Dzeanier eine große Beränderung eingetreten ist: daß sie nämlich ihre alten Götter gegen mene, welche durch die Bergötterung ihrer Fürsten entstanden, zurücktreten ließen. Sollte diese Beränderung nicht auf ihre politischen Zufunde Einfluß gehabt, nicht diefelben vielleicht erst hervorgerufen haben? Bielmehr das umgekehrte ist richtig. Die Fürsten standen mit den Göttern in so naher Berbindung, daß man sie selber für Atua, für Bötter hielt und ihnen auf Erden deshalb schon eine göttliche Stellung einraumte. Je mächtiger sie nun auf Erden waren und wurden, um so mehr mußte man ihnen auch nach ihrem Tode Bedeutung beilegen, um so näher ihre Beziehung zu den Göttern annehmen. ග helt man ihre Geister erst für untergeordnete Gottheiten, deren Macht aber mehr und mehr wuchs und endlich die alten Götter zwar nicht ganz verdrängte, aber doch in den Hintergrund rückte. Dag dadurch, aber erst in zweiter Linie, auch ihr irdischer Einfluß wuchs, wer wollte es bezweifeln? wollte man dagegen von der umgekehrten Annahme ausgehen, ihre irdische Macht sei erst durch ihre Vergötterung entstanden, fo wird dies dadurch unmöglich, daß die Seelen aller Gestorbenen als einflußreiche Geister weiter lebten, daß also die besondere Macht einzelner Geister dadurch unerflärt bliebe.

Auch war die Macht der Fürsten keineswegs in den ältesten Zeiten sonz absolut, wie später vielfach. Denn die ursprünglichste Grundlage bes polynesischen Staates, welche freilich in das graueste Alterthum zurücksticht, ist die Familie. Der Vater steht an der Spite, der, weil er die Bes

ziehungen der Familie zu den Göttern ober dämonischen Mächten regelt, wil er der Hauptschutz der Familie ift, den Göttern als besonders nahe ftebend gesehen wurde; alles andere gliedert sich nun nach den näheren oder ferneren Graden der Bermandtschaft wie im Hause, so in dem aus ihm erwachsenen Staate. Die Diener des Hauses, ursprünglich wohl Kriegsgefangene oder sonst erbeutete Menschen oder solche, die theils ans Armuth, vielleicht auch aus religiösen ober rechtlichen Gründen sich an das Haus und seinen Herrn anschlossen, werden im polynesischen Staatsleben durch das Volk vertreten. Daß sich aber ein so zahle reiches und doch gang rechtloses Bolt neben dem Abel bilden konnte, beweist mehr als alles Undere für das graue Alterthum der polynesischen Stämme und ihrer Einrichtungen. Denn ursprünglich — Die phy sische Gleichheit beweist es - muß das Bolt doch ebenfalls vom Abel ausgegangen, ihm verwandt gewesen sein: die Kluft, welche nun der noch zwischen beiden Ständen sich gebildet hat, sett endlose Zeiträume der Entwicklung voraus. Auf dieser patriarchalischen Grundlage des Staates beruht ferner noch ein Bug, welcher durch ganz Polynesien hindurch geht und die verschiedensten Erklärungen hervorgerufen batdie Vererbung durch die weibliche Linie. Man hat diese Einrichtung als Folge der polynesischen Ausschweisungen betrachtet (so z. B. 3ac-Allein einmal finden wir sie auch da, wo die Polynesier keineswegs so ausschweifend sind, zweitens war die Che fast überall streng und drittens maren in früheren Beiten die Ausschweifungen sicher minder arg, in welchen diese Ginrichtung schon bestand. verträgt sich ferner mit jener Annahme die hervorragende Stellung. welche die Weiber in Polynesien hatten (S. 124)? Auch diese Einrichtung geht vielmehr auf die alte Grundlage des polynesischen Staats lebens, auf die Familie zurück: hier ist es freilich die Mutter, auf welcher der Fortbestand der Familie beruht und diesen Grundsatz oder besser diese uralte Anschauung hat man beibehalten bis in die spätesten Jahrhunderte.

Mit den politischen Einrichtungen nahe verknüpft, ja vielsach von ihnen abhängig, sind die Rechtsverhältnisse. Freilich sind diese schwankend genug und häusig durch die Gewalt der Herrschenden durchbrochen; denn wie auf Hawaii der König — ganz consequent, wenn er der Stellvertreter Gottes war — von den Gesetzen dispensiven konnte (Ellis 4, 422), so herrschten nach Mörenh. (2, 17)

auch auf Tahiti nur Willfür und das Recht des Stärkeren. Ueberall gab es nur Gewohnheitsrechte. Das meiste war bestimmt durch den religiösen Bann, durch das Tabu, dessen Verletzung nach dem bestimmten Glauben der Eingeborenen unfehlbar Tod brachte. Was außerdem noch zu sagen ist, mag in Kürze folgendes sein.

Recht sprechen und Strafe bestimmen ift überall Sache der Bäuptlinge und, wo ein solcher existirt, des diesen übergeordneten Königs, an welchen man in Hawaii sogar appelliren kounte (Tonga Cook 3. R. 2, 133. Samoa Turner 285. Tahiti Ellis 3, 122 — 3. Rarkesas Math. G\*\*\* 104. Hamaii Ellis 4, 422). Eben des halb entschied in Neuseeland die Mehrzahl der Stammgenossen (Dief. fenb. 1, 93; 2, 105; Shortland a, 216), doch hatten auch hier die Häuptlinge trot ihrer gefunkenen Macht befondere juristische Geltung (Taylor 384. Polad narr. 2, 55. Coof 1. R. 3, 61). Doch gab es auch eine Menge Fälle, in welchen der Einzelne sich selber Recht nehmen durfte, überall da nämlich, wo er den Frevler (Dieb, Chebrecher u. s. w.) auf der That ertappte. Die Strafen waren meist hart: Todesstrafe, ebenso grausame Verstümmelungen waren nicht selten (Tonga Cook 3. R. 2, 133. Samoa Turner 285; 325. Tahiti Bougainville 181. Forster Bem. 318. Markesas Math. G\*\*\* 104 f. Hawaii Ellis 4, 421). Auch mit hunger strafte man in Samoa ober damit, daß der Schuldige eine widerwärtig schmedende Frucht, eine brennende Wurzel essen mußte (hood 18), daß er nact herumgeführt oder mit Armen Beinen an einen Pfahl gebunden zu dem Beleidigten hingetragen wurde, daß er sich längere Zeit der Sonne aussetzen mußte u. s. w. Eurner 287). In jetiger Zeit sind von den Missionaren meift Arbeitsstrafen eingeführt und die Wege, welche die Sträflinge anlegen muffen, nüten dem gemeinen Beften fehr.

lleber die Strase des Chebruchs ist schon (S. 129 f.) geredet. Diebe bestraste man in Tahiti mit Ersäusen — auch auf Rarotonga war dies die Strase (Ellis 3, 127) — oder Erhängen (Forster Bem. 318; Boug. 181; Ellis 3, 126) oder mit sofortigem Niesenstoßen Ellis 3, 125), obwohl ein eigener mächtiger Gott, Hiro, der Sohn Oros, die Diebe schützte. Eine gewöhnliche Strase war serner (auch für andere Berbrechen) das Ausplündern des Thäters, welcher dann (Earle 107; Ellis 3, 126) keinen Widerstand leistete.

So war es auf den Markesas Math. G\*\*\* 105), auf Reuseelan Polack 2, 101; Brown 24), wo man auch Unglückliche ausplüt berte, weil man Unglud für eine göttliche Strafe, die davon Be troffenen also für Verbrecher ansah (eb.); auch ganze Stämme wurde ausgeplündert (Dieffenb. 1, 93), theils zur Strafe, theils abn auch nach dem Tode eines Häuptlings (d'Urville a, 2, 546) Auch in Hawaii traf den Dieb diese Strafe; Tod jedoch, wenn a sich an Eigenthum eines Fürsten vergriffen hatte (Ellis 4, 420 f.) Man stieß ihn dann hier und in Tahiti gebunden in einem leden Rahn ins Meer: d. h. man entsandte ihn in die Heimath der Götter damit diese ihn bestraften, denn an ihnen hatte er gefrevelt, als et an ihren irdischen Stellvertretern sich vergriff. Daher mar das Aus plündern, eine rein irdische Strafe, in Tahiti nur unter dem niedere Bolke gebräuchlich (Ellis 3, 126). Auch sonft gab es Bermögens strafen: auf Samoa wurde bem Schuldigen oft sein Haus verbrann (Turner 315 f.), Thiere, die sich auf das Eigenthum eines anderen verlaufen hatten, wurden getödtet oder geblendet (eb. 206); Geldbufes wurden auferlegt (eb. 293). Die ebenermähnte Sitte der Plünderung fam auch bei anderen Gelegenheiten vor: in Rarotonga mar es ein Mittel, sich Vermögen zu verschaffen, indem man einfach von seinen Lande Besitz nahm, was man Landsessen (kai kainga) nannte und was fortwährenden Streit hervorrief (Williams 139). Hatte je mand in Neufeeland die Stlavin eines anderen geheirathet, so wurd er von diesem ausgeplündert (Neuseeländer 181 nach Rutherford) nach Todesfällen kam es vor, daß das Haus des Todten geplünder wurde und jedem gehörte das un, was er erhaschte: daher die An gehörigen oft das Beste bei Seite schafften. Mit dieser Sitte scheint and das Scheingefecht benachbarter Distrifte beim Tode eines Häuptlings p Tahiti (Mören h. 1, 551) zusammenzuhängen und dies Alles sowi jene Stammesplünderung zu Neuseeland erinnert an die allgemein Anarchie nach dem Tode eines Fürsten zu Hawaii. Diebstahl gal übrigens nur dann für schimpflich, wenn er entdect murde, son durchaus nicht (Polack 2, 87); nach drei Tagen wird unentdeckt gestohlenes Gut Eigenthum des Diebes (der Neuseel. 182). raubten, wenn sie einen Unfall erlitten hatten, häufig ihren Untergebene etwas, um sich schadlos zu halten (Polact 2, 87) und Diebstahl au Rache tam gar nicht selten vor (Shortl. a, 134; Reufeel. 190

Beruht dies letztere wie auch die Ausplünderung der Diebe auf imer Art von Wiedervergeltung, so herrschte das jus talionis auch sonst im ganzen Ozean, namentlich bei schweren Verbrechen, bei Mord, die unsühndaren Beleidigungen. Keine volle Genugthuung für irgend ime Beleidigung zu verlangen und zu erhalten gilt als seige und unschrenhaft. Die Sagen und die Geschichte aller Inseln bringen eine solche Menge von Beispielen für das Vergelten von Blut durch Blut, das wir hier nicht aufs einzelne einzugehen brauchen. In Neuseeland mannte man diese Wiedervergeltung utu, welche bei den verschiedensten Gelegenheiten angewandt, bei Mord aber durch mehrere Geschlechter schortland a 214).

Sehr häufig traf diese Wiedervergeltung nicht einmal den Schulbigen selbst, sondern nur einen Berwandten desselben, oft unschuldige Kinder (Angas 2, 171; Sagen bei Grey): denn in ganz Polymsen mußte die Familie, die Partei, ja der ganze Stamm für den Engelnen haften. Letteres war in Neuseeland Sitte (Thomson 1, 98) und hat viel Krieg und Elend herbeigeführt. Einen Mord tounte man dorten nicht mit Geld büßen (eb. 124) — obwohl häufig für ein Berbrechen z. B. für Chebruch eine Geldsumme oder Geldeswerth als Compensation genommen wird (Shortland a 224) — wie überhaupt vergoffenes Blut in Neuseeland nicht nur alle Verwandten pu Rache rief, sondern so stark wirkte, daß z. B. einem auf der That entappten aber blutig geschlagenen Dieb der ganze Acker gehörte, von dem er gestohlen hatte (Tahlor 352). War ein Berbrecher ent= lausen, so zahlte die Familie die Strafe (Wakefield 2, 108): auch sühlte sich die ganze Familie im Einzelnen mitbeleidigt (Tahiti Wilson 41; Reuseeland z. B. Shortl. a 224). Wegen dieses Zusammenhaltens der Familie wurden in Tonga und Samoa womöglich alle Berwandten des Mörders umgebracht; nur felten nahm man Wergeld Mariner; Wilkes 2, 150). — Eigenthümliche Ausartung des Biedervergeltungsrechtes war es, wenn in Neuseeland nach einem Morde bisweilen Befreundete des Getödteten auszogen, um den ersten besten, der ihnen in den Wurf tam, mochte es nun Feind oder Freund sein, merschlagen (Dieffenb. 2, 127) — was etwas an das malaische Amollansen erinnert. Auch hat man dort das eigenthümliche Billigkeitsgeset, daß die Bezahlung für einen geleisteten Dienst nicht nach Bait, Anthropologie. 6r Bd. 15

dem absoluten Werth desselben, sondern nach dem Vermögen desses abgeschätzt wird, dem er zu Sute kommt (Shortland 183). — Fremde waren überall rechtlos: ihr Eigenthum galt als Eigenthum der Sötter des Landes und wurde deshalb ganz gewöhnlich ihnen genommen; und daß Strandrecht galt, darüber wird man sich nicht wundern kommen (Mariner 1, 308; Mathias G\*\*\* 106).

In Samoa wurden unentdecte Diebe öffentlich und privatim verflucht (Turner 293) und wollte man den Thäter irgend eines Berbrechens auffinden, so wandte man daselbst zunächst einen feierlichen Reinigungseid an (eb.) In Tonga, wo niedere Häuptlinge bei ber vornehmeren Fürsten schwuren, indem sie die Hand auf deren fuß legten (Mariner 1, 155), leisteten die Bornehmsten Entlastungseite auf eine Kavaschale, welche dem Gott Tui fua bolotu geweiht und p Nichts anderem im Gebrauch war, in Samoa auf einen heiligen Stein ober eine heilige Kokokschale und da ihre meineidige Berührung Te bringt, so zeigte sich, wer sie zu berühren verweigerte, als schuldig (Mariner 1, 155; Cook 3. R. 2, 25; Turner 241; 118). Ein ähnliches Berfahren mit einer Schale voll Baffer, meldes bei der Berührung des Schuldigen Wellen schlug, hatte man zu Hawail Auch andere Ordalien kamen daselbst vor (Ellis 4, 423): zu Tonge mußte der Berdächtige durch einen Meeresarm schwimmen, in welchem Haie waren (Mar. 2, 221). Ferner suchte man durch Zauberei ben Schuldigen zu ermitteln; wollte man nur den Thäter strafen, wer es auch sei, so wurde über ein auf besondere Beise angezündetes Feuer von den Priestern ein Gebet gesprochen, daß der Frevler von den Göttern getödtet werden sollte. Der König verkundigte öffentlich, daß Diebstahl begangen und der Schuldige verflucht sei: und so groß war die Furcht vor dem Götterzorn, daß der Thäter sehr häufig aus Angk starb (Jarves 36). In Hawaii waren die rechtlichen Inftitutionen wohl am vollständigsten: man hatte ein bestimmtes Gewohnheitsrecht, welches zwar nur mündlich überliefert, aber nicht minder zwingend war, auch für die Häuptlinge. Es betraf die Sicherheit des Eigenthums und der Person, den Grundbesit, die Arbeit, zu welcher jeder einzelne dem Häuptling verpflichtet war, es gab Regeln für den Handel und die Bewässerung des Landes; auch gegen Häuptlinge wurde es streng inne gehalten (Ellis 4, 419; 423). Arbeiter für größere Unternehmungen dingte man im Boraus, oft indem man mit einem Dorfhäuptling

essordirte; auch der Lohn ward voraus bezahlt, thaten sie aber ihre Arbeit nicht, so wurden fle geplündert (eb. 421). Jeder war hier sein eigener Bertheidiger, jeder klagte in eigener Person und die Berhandlmgen wurden meist sehr geschickt geführt (423). Daß jeder sich selbst wr Gericht vertrat, welches in Hawaii im Hause des Königs gehalten wrde (Ellis 4, 422) war übrigens im ganzen Dzean Sitte. lahiti (Ellis 3, 123) gab es keine bestimmten Gesetze oder Gerichtsose; jeder einzelne half sich wie er konnte und die Häuptlinge enthieben und ftraften nach Gutdünken (eb.). Wenn es nun auch im abitischen tein bestimmtes Wort für "Geset," gab (eb. 3, 176) und it dem Wort auch der Begriff desselben von den Tahitiern nicht er vorgestellt wurde; wenn ferner die Strafe für daffelbe Berbrechen nichieden war je nach dem Stande des Berbrechers: so dürfen wir raus nicht schließen, daß die Tahitier, die Polynesier kein strenges kchtsgefühl gehabt hätten. Es war burch vielerlei getrübt. r Stand einen Unterschied in Beziehung auf die Strafe (Meinide 9), so ift das nur eine streng rechtliche Folge von der größeren eiligkeit, der Gottverwandtschaft der höheren Stände. Daher kommt dach, daß Anfruhr, ja sogar schon verächtliche Reden über den duig oder die Regierungshandlungen ein so schwerer Frevel war, daß ußer der Berbannung oder dem Tod des Frevlers auch noch ein Renschenopfer nöthig war, um die Götter zu versöhnen (Ellis 3, 23). Im Allgemeinen aber haben die Polynester ein strenges Rechtsstühl, wie der Eifer beweist, mit welchem sie der Gesetzgebung durch ie Missionäre entgegen kamen (Ellis 3, 133 f.); und daß diese Beste gehalten wurden, dafür mag die Geschichte des Tahute (Chanisso Gef. 23. 4, 63; Ellis 3, 213) ein Beispiel sein.

Auf Tahiti gab es bestimmte Landmarken, welche häusig durch sessichnet waren; ihre Berrückung galt als hwerer Frevel (Ellis 3, 116). Auch die Neuseeländer hatten seste dendmarken (Pol. 2, 70) und diese sind allgemein und genau klant (Tahlor 384 f.). Nirgends ist mehr über das Landeigenstennt geredet, geschrieben und gestritten, als auf Neuseeland. Wir krühren diese Verhältnisse nrut kurz, so wie sie für unsere Zwecke von Bichtigkeit sind. Jedes Eckhen Land hat hier seinen bestimmten Szenthümer (Dies fen b. 2, 114), wer derselbe aber ist, das läßt ich oft nur durch die weitläusigsten Untersuchungen ermitteln. Denn

das Eigenthumsrecht beruht lediglich auf Bererbung, diese aber gi und muß berechnet werden von dem erften Besitzergreifer an (Tahle 384 f.), also von den Häuptern der ersten Einwanderung. muß daher, um die Rechtsansprüche genau zu tennen, die Genealogie und Sagen so weit als möglich zurud verfolgen können: und bi war der praktische Grund, weshalb Gren die Sagen und lleba lieferungen der Maori zu sammeln unternahm, denn mit diesen alk Ueberlieferungen wird das Eigenthumsrecht stets vertheidigt (Short 1and 93). Und nichts ist den Neuseeländern heiliger ats bies Best recht an sein Land: wer ein ihm gehöriges Gebiet zeitweise an eine Anderen abtritt, fordert doch jährlich eine Portion Rattenfett, um fein Unsprüche geltend zu machen, oder schießt sich selber dorten ein per Tauben (Pate im Basser Miss. Mag. 1836, 614). Denn freili geht der Besitz der Ländereien vom Einen auf den Anderen dabm über, daß der Andere das betreffende Land längere Zeit benutt, zm Fischen — daher man Fischplätze, um sie als Eigenthum zu bezeichnen mit Pfählen absteckte (Nicholas 62) — zum Phormiumschneiden zum Pflanzen oder Ernten (Polad 2, 82). Ein folches Benute aber durch Andere konnte leicht vorkommen, da die Ackerwirthschaft & Maori ein fortwährendes Wechseln des Bodens nöthig machte; obwoh man das einmal benutte, das eigene Land nie anders verläßt, als i der bestimmten Absicht, dahin zurückzukehren (Schirren 7). eine Kriegeschaar auf einem bestimmten Gebiete öftere ihren Kriegetan getanzt, so hatte fle ein Gigenthumsrecht an benfelben (Polad? 82); und das Land, wo ein Häuptling Ratten gejagt hatte, gehört diesem (Dieffenb. 2, 114). Das Land konnte entweder eine Einzelnen ober einer Familie oder einem ganzen Stamme gehören, i welchem letteren Falle natürlich alle Stammesangehörige daffelbe zw Jagen, Fischen, Pflanzen, Ernten benuten konnten. Wird ein solch Land verkauft, so wird der Kaufpreis an den Häuptling bezahlt, d ihn aber an die einzelnen Stammesgenoffen vertheilt. Ebenso ift e wenn eine Familie der Eigenthümer ist: dann bekommt jedes Familie glied — die Bermandtschaft rechnet man aber vom ersten oft mythisch Ahnherrn an, so daß sie meist sehr weitläufig ist - seinen nach b Nähe der Berwandtschaft abgemessenen Antheil am Kaufgeld (Tayl-384 f.). War der ganze Stamm Eigenthümer, so ist es leicht i sichtlich, daß der Privatbesit des Einzelnen wechseln konnte; jedenfal

blieb der Stamm, auch wenn der Einzelne das Land offupirt hatte, ber Eigenthümer deffelben (Darwin 2, 195) und nur er konnte es ertaufen, nicht aber beliebig der Ginzelne. Auch frühere Besitzer eines undes werden respektirt (Taylor 384 f.); daher erhoben Besiegte, elde ihr Land an die Sieger verloren haben, ihre Ansprüche von mem, wenn diese das Land an die Europäer verkaufen wollten shortl. 260) und bisweilen so gegründet, daß ihnen die Europäer chgaben (eb. 263): wären sie doch sonst auch rechts- und heimatholos d dadurch freilich eine arge Geißel für die Europäer geworden. nd gab es Streden, welche zwei Stämme beanspruchten (eb.), und ren Berkauf natürlich nur zu erweiterten Streitigkeiten führte. Diese thteverhältniffe sind also sehr verwickelt und daß bei ihnen ein in n Augen beider Partheien rechtsgültiger Kauf nur höchst schwierig Stande gebracht werden konnte, ift begreiflich. Dazu kam, daß die lasri das Land eigentlich für unveräußerlich hielten (eb. 280). esammteigenthum konnte auch noch mancher andere Gegenstand sein: threre Maori kauften bisweilen z. B. einen Kahn, ja sogar Waffen f gemeinschaftliche Rosten, welche ihnen dann natürlich auch gemeinaftlich gehörten (Shortland 19 f.). Man vererbte den Grunds it nur an die Söhne, an Töchter gaben die Brüder bisweilen rundstücke, aber selten genug, zur Aussteuer mit, doch sielen diese eber an die Familie der Frau zurück, wenn diese selbst keine Söhne tte (Short l. 256 f.). Auch in Tahiti hatte jeder Fleck Land nen bestimmten Besitzer, häufig auch die einzelnen Bäume und oft örte der Baum einem anderen als der Grund wo er wurzelte llis 3, 116). Auch hier erbten gewöhnlich die Kinder; waren er teine da, so konnte der Eigenthümer den Grundbesitz und alles rige Bermögen jedem Beliebigen vermachen (Vinc. Dum. Taiti 307), zu er wohl meist seinen Tayo erwählte. Gin solches Testament hah mündlich im Beisein der Berwandten und Freunde und galt heilig (Ellis 3, 116). Auf Hawaii fiel alles durch Tod erigte Land an den König zurud, der es dann dem Sohn des Berrbenen oder aber irgend einem Anderen verleihen konnte (Ellis Was sonst noch über die Erbverhältnisse Polynesiens zu **420**). merlen, ist schon gesagt.

Die Darstellung der polynesischen Mythologie, zu welcher it jest übergeben, hat besondere Schwierigkeiten; denn bei der Hei-

bas Sigentbumeredt berubt lediglich auf Bererbung, biefe & und mag beredner merben von bem erften Befigergreifer @ ( 384 fie alfa von ben Saurtern ber erften Gurmanberne muß baber, um bie Medickenforung genau gu fenuen, bie und Cagen fo ment ale mertlich jurid verfolgen tonten. mar ber rratifete Grunt meetalt Gren bie Cagen lieferungen ber Maber in fammieln unternabm, benn bei Ueberlieferungen mirb bae Sigenthumerecht ftete verthe Land 98 . Und midte ift ben Meufeelantern beilige recht an fein Canb. wer ein ibm geborigee Gebiet Anteren abreit forbert bed jabrlid eine Portion Anfrende geltent ju maden ober fdieft fich felle -Tauben Gate im Bafter Diff. Mag. 1886, 6 gebt ber Bent ber Cantereien rom Emen auf über, bag ber Untere bae betreffente ganb lang Bifden - bater man Gifdrlage, um fie als Ei mit Pfablen abftedte . Dicholas 62) - 322 3 jum Pflangen ober Ernten (Folad 2, 82). aber durch Andere tonnte leicht vorfommen, bo-Diaori ein fortmatrentee Wechfeln bes Bobers man bas einmal benutte, bas eigene land ra ber bestimmten Ablicht, babin jurudjutebremeine Kriegefdaar auf einem bestimmten Gebie getangt, fo hatte fie ein Gigenthumerecht 82 : und bas land, mo ein Bauptling Ra Diejem (Dieffenb. 2, 114). Das Land Gingelnen ober einer Familie ober einem gewelchem letteren Salle natfirlic alle Stammen. Jagen, Fifchen, Pflangen, Ernten benuten Land verlauft, fo wird ber Ratsfpreil on ber ihn aber min die eine Glang Bland beiter menn f

ligkeit des Gegenstandes hielten die Eingeborenen den Fremden gegenüber, welche noch dazu aus Unkenntniß das Heiligste oft verletten, sehr zurud mb andererfeits, wenn fie auch redeten, fo war der Gegenstand felbst wegen feiner Ungreiflichkeit schwer für die Borstellung und schwer für den Ausbrud und, was noch wichtiger ift, die Anschauungen, die Mythologeme waren theils m flar, entweder von Anfang an oder doch zur Zeit der Entdedung, theil wechselnd und so mußten sich die Nachrichten widersprechen. Reisenden selbst trugen dazu bei, das schon Verwirrte noch mehr p verwirren: einmal, indem sie, was ihnen erzählt wurde, bei mangel hafter Sprachkenntniß mangelhaft auffaßten, dann, weil sie von ihren Standpunkt aus auf den "wirren und thörichten Aberglauben " d auf etwas Unwichtiges, Albernes herabsahen und sich öfters tam Dtühe gaben, recht zu hören; und endlich, weil sie nicht felten dies Mythologeme mit dem ihrigen verfetten, indem sie diefelben theils abstrakt, zu modern und philosophisch auffaßten, wogegen Gest Forster in seiner Uebersetzung von Cooks dritter Reise eifert, theil mit Gewalt Mosaisches, Christliches heraushörten oder hineindeuteter Dahin gehört es, wenn man die neuseeländischen Mythen nach gewiffe einzelnen Spuren für mosaisches Ursprungs halten wollte (Quartert review 1859, 333), denn auch dorten sei das Weib aus der Rip des Mannes gebildet (Nicholas 39; Swainson 14), dast dies erste Weib hevih, d. h. Bein, Knochen heiße; wie wir der selben Namen und Mythus auch auf Fakaafo (Turner 323; 526 Bd. 5, S. 197) fanden, dessen mahre Darstellung und Deutung m später beschäftigen wird. Auf Wilsons Darstellung der tabitisch Hauptgötter hat sicher die Trinitätslehre Einfluß gehabt, denn wer er nur drei Hauptgötter annimmt, wenn er diese nennt Tani te M dua Tani der Bater, Oromatua Tua ti te Meidi Oromatua, Gi in dem Sohn und Taaroa Manu ta Hua der Bogel, der Geist; sieht man deutlich, wie er Borstellungen der Eingeborenen, welt ganz anders aufzufassen waren, nach seiner Anschauung des Göttlich geformt hat.

Eine andere große Schwierigkeit für die Darstellung entsteht a dem großen Götterreichthum des polynesischen Himmels, welcher ni minder belebt ist als der jedes beliebigen indogermanischen Volkes, daß zu einer mythologisch erschöpfenden Darstellung desselben ein Br für sich nöthig wäre: und dies um so mehr, als vielfach die einzeln Gestalten nicht scharf von einander getrennt, als sie durch die Verbeitung der Polynesser über die einzelnen Inselgruppen des Ozeans mannigsach verändert sind, als durch die Beschaffenheit der neuen Heimelben und durch die historischen Schicksale der Bölker neue Götterzestalten zu den alten hinzugetreten sind. Bei diesen Umständen kann d uns also nicht einsallen, eine vollständig erschöpfende polynesische Rythologie zu geben, so wichtig eine solche Arbeit auch ethnologisch wäre: vielmehr beschränken wir uns hier nur auf die Hauptzüge, welche sir das Gesammtbild der Polynesser unerläßlich sind; und auch sür dies Hauptzüge geben wir, was von kritischen Boruntersuchungen nöthig ist, nur in der möglichsten Knappheit und öfters zwischen den Zeilen.

Können, ja muffen wir die polynesische Mythologie nach den michiedenen Inselgruppen eingetheilt betrachten, stellt sich als zweite Entheilung die nach dem historischen Entstehen der einzelnen Götter in: so bleibt eine dritte noch wichtigere über, nämlich die nach dem Besen der Götter selbst, und nach dieser wollen wir uns den unablichen Stoff gliedern, doch so, daß wir in diesen Haupttheilen stets imm anderen Eintheilungen und Unterschieden gerecht werden. — Drei Abtheilungen aber sind es, in welche die polynesischen Götter ihrem Wesen nach zerfallen: wir haben zunächst eine Reihe hoher Gottkiten, welchen die Erschaffung der Welt zugeschrieben wird, welche felbst theils unerschaffen, theils von einander abstammend gedacht werden. Sie werden durch den ganzen Dzean verehrt, wenn gleich mit mennigfachen Berschiebungen und Modififationen; sie sind wie die altesten so die heiligsten Götter der ozeanischen Welt. Ihnen gegeniber steht die unendliche Schaar der niederen Gottheiten, der Elementars Rifter, der Feen, Riesen und der Diener jener hohen Gottheiten, welche wir gleichfalls überall in Polynesien finden werden. Gine dritte Alasse aber hat sich neben und unter jenen beiden entwickelt und zwar wird sie durch vergötterte Menschen gebildet, deren Verehrung zwar wicht wie in Mikronessen an einzelnen Punkten die alte Lehre ganz berdrängt, wohl aber sie bedeutend verdunkelt, verschoben, verwirrt but und auch dies im ganzen Dzean, wenn wir den nordwestlichen Stamm der Polynesier, den wir im vorigen Band (198 f.) schilderten, ansnehmen.

Beginnen wir nun mit der Schilderung der hohen Götter. Den Men Platz unter ihnen nimmt Tangaloa ein, der eigentliche Haupt-

gott aller Polynesier, den wir deshalb auf allen Inseln verehrt sehen Wir finden ihn auf Samoa (Turner 244; Hale 22; 24; Bi! liams 548; Schirren 69; Meinide 13 f.), auf Tonga (28i son 390; Mariner 2, 104; 116; authent. narr. 152; Geschich 46; Hale 22; 24), auf Hawaii unter bem Namen Kanaloa (3at ves 40; Hale a. a. D.), auf Tahiti als Taaroa (Forster Ben 466; Mörenh. 1, 419; 443; 462; 562 u. f. w.; Ellis 1 323 f.), ebenso auf Raiatea (Ellis 2, 315), den übrigen G sellschaftsinseln (eb. 1, 325; Coot 3. R. 2, 368), den Hervey und Australinseln (Williams 52; 62; 104; 109; 201); m schließlich auf Neuseeland als Tangaroa (Grey 1 f.; Taylo 18 f.), während er auf Nukuhiva, aber nur dem Namen nach zu sehlen scheint. Bon besonderer Wichtigkeit aber ist, daß wir ih auch auf den Inseln des nordwestlichen Stammes Bolt nester sinden, auf den Tokelau- und Elliceinseln (Ba 5, 2, 194 f.), sowie auf Tutopia (d'Urville a Phil. vocat de Tukopia s. v. Dieu), auf welches lettere Eiland er aber gewi nicht, wie Schirren will (69), erst von Tonga oder Samoa hi " verpflanzt " ist. Dagegen spricht schlagend die Berehrung, welch er auf den übrigen Inseln des nordwestlichen Stammes fand, sow das durchaus selbständige Leben dieser Abtheilung der Polynesier, w wir es im vorigen Band geschildert haben. Auch haben wir ebet daselbst (135 f.) schon auf manche sehr schlagende Uebereinstimmw des mikronesischen Mythus und des Mythus von Tangaloa hingewiese welcher lettere Gott sich wohl unter so allgemeinen Namen wie Tab eriki (heiliger Herr 139) oder in dem namenlosen Donnergott Ponapi, dem unsichtbaren Gott auf Ratak, dem blinden auf Big verbirgt.

Und fast überall nun in dem weiten Gebiet, das er beherrst fand dieser Gott die höchste Berehrung, galt er für höher und heilig als alle seine übrigen Mitgottheiten. So vor allen Dingen auf Tahi Dort hörte ihn Cook schon auf seiner ersten Reise als höchsten Gennen (2, 236; Forster Bem. 466), von dem alle übrigen Göt sowohl, als auch die Menschen geschaffen seien. Auch aus dem Nam den ihm Wilson (450) beilegt, der Vogel, der Geist, geht seine höhe Stellung hervor: er schwebt als Geist über den anderen Göttern, well persönlicher, menschlicher gedacht wurden. Daher ist es auch begreisli

daß man zu ihm nicht häufig betete (Cook a. a. D.), da er in seiner Abgezogenheit zu hoch und heilig war: nur in höchster Noth wendete man sich auch an ihn (Wilson 450), wie man auf Baitupu seinen Ramen, da er zu heilig sei, nie aussprach (Hale 156). Tahitier und die übrigen Gesellschaftsinsulaner nannten ihn geradezu den größten Gott, der unerschaffen am Anfang aufgetaucht sei aus der Urnacht und alle Dinge geschaffen habe (Ellis 1, 323; Mörenh. 1, 437; Thermann u. Bennet 1, 313). Denn das ist seine hauptthätigkeit: er hat die Welt erschaffen und er erhält sie fortwähmud — ein Mythus, welcher in den verschiedensten Gestalten umlief. Co soll er mit seinem Weibe o-te-Papa, einem Felsen, alle Götter gezeugt haben, von denen dann Mond, Sterne, Meer, Winde entstanden, so daß also auch diese von Taaroa abstammen (Forster Bem. 466; Ellis 1, 324). Berwirrter und ganz allein stehend ift die Berston bei Wilson (451), in welcher Taaroa weiblich gebacht auftritt und mit Tani (dem Bater, wie ihn Wilson nennt) jmachst das Waffer in seinen verschiedensten Gestalten, dann den himmel und die Nacht zeugt, aus welcher sonst der polynesische Mythus die Götter alle ableitet. Es scheint also, als habe Wilson manches misverstanden. Cooks Bericht (1. R. 2, 236 f.) schließt sich ziemlich genau an Forster an, doch nicht ohne interessante Abweichungen; die Sterne find bei ihm theils unmittelbare Kinder des ersten Paares, theils haben sie sich unter einander fortgepflanzt; und ganz ebenso ist die Entschung der Pflanzen. Auch alle Untergötter sind die Kinder Taaroas und Papas und von diesen Untergöttern stammen die Menschen, deren erster und wie eine Rugel geboren, von seiner Mutter aber so lange gereckt md geformt wurde, bis er seine jetige Gestalt hatte (ebenso Forfter Bem. 477). Intereffant ist es auch, daß nach Cook das Jahr Tettaumatatago) eine Tochter jener Ureltern war, die dann mit ihrem tigenen Bater Taaroa die Monate zeugte: die Kinder dieser letzteren stad die Tage. Haben wir in dieser Angabe gewiß nur einen sehr Imgen Zug zu sehen, so beweist doch gerade er für das Uebergewicht Laroas über die anderen Götter: man würde sonst nicht noch in Miter Zeit solche Mythologeme an ihn angeknüpft haben. Die Inseln bildete Taaroa gleichfalls, wenn auch unwillkürlich: denn als er sein Beib, den Felsen, durch die See schleppte, brachen verschiedene Stücke davon ab, welches eben die einzelnen Inseln sind (Forster Bem.

477). Nach anderen Erzählungen (Wilson 451 Ann.) sind bie vielen Eilande freilich anders entstanden, die Götter nämlich zerbrachen einstmals im Zorn das große Festland, welches damals die gange Welt einnahm und so bildete sich der Archipel (Ellis 1, 112). Doch nicht blos te-Papa soll die Gemahlin Taaroas gewesen sein: ein altes Lied (Mörenh. 1, 423 f.) giebt ihm verschiedene Göttinnen zu Weibern, mit denen er die verschiedenen Dinge zeugt, fo mit seiner Tochter Hina den Himmel, die Erde, die See (Ellis 1, 325) und viele Götter (Ellis 1, 326), mit der "Hina des Meeres" den Rebel (Mörenh. 1, 565), mit der Ofeufeumaiterai den Oro und ander Gottheiten (Ellis 1, 324), mit einem anderen Weibe die Bewohner der verschiedenen Inseln (Therm. und Bennet 1, 524). Rech anderen Mythen formte er übrigens den Menschen aus rother Erte, welcher deshalb rothe Erde aß, bis nach dem oben (S. 97 f.) w wähnten Mythus der Brodbaum geschaffen war (Ellis 1, 110). Wenn nun auch in Tahiti "von Einigen" erzählt wurde, daß ans des Mannes Rippe (ivi) das erste Weib Ivi gemacht war; so hat Ellis (eb.) ganz recht, wenn er diese Erzählung für modificiert durch Europäer hält; das Einheimische, woran sie anknupften, mag ein Mythus wie der von te Papa gewesen sein. Nach dem Menschen schuf Taaroa die Thiere der Erde, die Vögel der Luft, die Fische des Wassers (Ellis 1, 77). Doch wird die Erschaffung des Himmels, der Wolken, Sterne, Winde, der Pflanzen, Thiere, Bäche, der Korallen, Fische, des Meeres auch seinem Sohne Raitubu, d. h. Himmelsverfertiger zugeschrieben. Roch merkwürdiger ist eine andere Mythe, welche hauptsächlich auf den westlichers Inseln des Gesellschaftsarchipels, aber auch in Tahiti zu Haus mar, nach welcher er, anfangslos und unsichtbar, in der Ewigkeit lebte und nach unendlichen Jahren seine Schale, das Aeufere seines Körpers abstreifte (Ellis 1, 325); auf Raiatea hieß es, er lebe wie ir einer Muschel, die er von Zeit zu Zeit abwerfe und dadurch die Welt vergrößerte (Therm. u. Bennet 1, 523). Dder es foll ein Ei gewesen sein, in welchem er vom Himmel herabhing, bis er es zerschlug und verließ; aus den Stüden entstanden, so berichtet gleichfalls die raiatanische Sage, die Inseln (eb. 2, 31). Die Menscher erzeugte der Gott aus seinem Rücken: und diese trägt er dann, im einen Kahn verwandelt, über die See, sein Blut aber, den Kahrs füllend, färbt See und himmel. Sein Leichnam wird auf die Erbe

gelegt, den Ruden nach oben, woraus die Wohnung der Götter entsteht; wie man auf Neuseeland glaubte, der Berg Tangariro sei de Rüdgrat des Tupuna, des Uhnherrn (Dieffenbach 1, 347). Anf den Herveyinseln zeigte Taaroa sich auch dadurch als Herr über die Menschen, daß er mit einem Netz und Speer um ihre Seelen ju fangen und zu tödten dargestellt war (Williams 109). in jenem alten tahitischen Lied, welches wir im vorigen Band (205) ksprachen, wird die Welt die Schale, das Aeußere Taaroas genannt, wicher selbst sich in die Welt und alles einzelne verwandelte. Bei der Schöpfung war seine Anstrengung so groß, daß sein Schweiß in Strömen herab rann; so bilbete sich das Meer mit seinem Salzgesomad (Ellis 1, 112), wie er es auch war, der zornig die Sünds such über Tahiti hereinbrechen ließ (Ellis 1, 386). Auch der Bohnsit Taaroas spricht für seine besondere Heiligkeit: es gibt mehrere himmel übereinander und in dem höchsten derselben, welcher Reva hist, da wohnt er allein (Ellis 1, 325). Auch die Sonne gilt als fin Wohnsit (Forster 467); wie er denn ausdrücklich auch Schöpser der Sonne heißt (Ellis 3, 170; Forster 467). Höchst merkwürdig ist die Version, in welcher dieser Mythus auf Hawaii umlief. Iarves erzählt sie 26: Die Hawaier wurden unter Kana im Kriege vom whitischen König besiegt und dieser beraubte sie zur Strafe der Sonne: Kana aber machte sich durch das Meer nach Tahiti auf, wo Kahoadi der Berfertiger der Sonne lebte, von dem er sie wieder erhielt und k wieder einsetzte. Kahoa-alii ist Tahitisch Taroa-alii, d. h. König Laroa, Taaroa, Tangaloa. Der galt also in Hawaii als Sonnen-Ersertiger und zwar als wohnhaft in Tahiti: zum klaren Beweis, ms neue, daß die Hawaier aus Tahiti abstammen. Auch Träger der Belt mit allem was in ihr lebt und webt, ist Taaroa: den gewaltigen belsen auf welchem die Erde ruht, hält und erhält er mit seiner sewaltigen Macht (Ellis 1, 325.).

Wir haben (Bd. 5. 2, 218 f.) Tahiti als Mittelpunkt des östlichen Polynesiens gesehen; von ihm gingen die Bevölkerungen der
kimmtlichen Gruppen des Ostens aus, welche Thatsache auch sür die Ersorschung des religiösen Glaubens nicht unwichtig ist. Wir sinden bemlich außer auf den Hervey- und Australinseln den Gott Taaton nirgends in der Bedeutung, weder auf Hawaii noch Nukuhiva
noch Paumotu, wie zu Tahiti; was uns freilich nicht eben wundern

kann, wenu wir die mannigfachen Schickfale der Auswanderer beden durch welche gar manche Aenderung ihrer Vorstellungen auftom mußte. Auf Hawaii galt er als einer der höchsten Götter (Jar' 40), wie man ihn auch als einen ber Götter nannte, aus wel die dristliche Dreieinigkeit bestehen sollte: denn als die Misstor zuerst kamen, hielt man sie für Zauberer ähnlich den einheimis hawaiischen Zauberern, nur daß ihre Götter befonders mächtig se Mit Kanaloa zusammen ließ man Kane und Maui die Dreieinig bilden (Jarves 203 Anm.). Man hatte aber hier nicht mehr viele Erzählungen von ihm, er lebte nicht mehr so frisch im dächtniß des Volkes als in Tahiti. Auch aus den Mythen, we früher seine herrlichsten Thaten verkündet hatten, war sein Name schwunden: denn wenn in Tahiti Tangaroa schon vorherrschend u dem Bilde eines Bogels gedacht wurde (Wilson 451), wenn ferner in einem Ei sich befand, durch dessen Zertrümmerung er die L schuf; so ist wohl kein Zweifel, daß wir jenen hawaiischen Riesenve der vor Erschaffung des Landes ein ungeheures Ei auf das Wasser Meeres legte, welches zerfiel und die Inseln des Archipel bildete (El 1, 116; Jarves 26; Michelewa y Rojas 81), daß wir di namenlosen Vogel auf Kanaloa deuten müssen. Auch auf den M kesas finden wir nur Spuren, nicht aber den Namen Taaroas, zwar diese Spuren in dem Mythus von Atea oder Akea, dem C der Steine, welcher einen gewaltigen Felsen aus dem Meere em zog, als er mit der Angel fischte. Wenn nun auch Math G\*\*\* (44), dem wir die Erzählung verdanken, leider nicht erwä ob der Gott die Inseln aus diesem Felsen bildete, so ist dies doch wahrscheinlich anzunehmen und dann bezieht sich auch dieser Mytl auf ben wir noch zurudtommen, aller Wahrscheinlichkeit nach urspri lich auf Tangaloa.

Auf Neuseeland dagegen hat sich der Gott nicht ganz drängen lassen, aber freilich gilt er hier nicht für die mächtigste E heit, sondern nur für einen unter vielen gleichen, für den Sohn Rangi und Papa (Himmel und Erde) und zwar für den Berti des Meeres und seiner Geschöpse, der sich freilich an der Weltschöps betheiligt, aber sie nicht allein hervorbringt (Greh 1 f.). Auch r er sonst in den Sagen bei Greh nicht erwähnt, wohl aber komm in Beschwörungen vor, welche sich auf Fischsang und glückliche Fi

beziehen (Dieffenbach 2, 116 f., Shortl. a 8; 111. Grey 136 f.), dem Tangaroa bezeichnet Fische und Reptilien jeder Art, für deren Bater er gilt (Grey 1 f., Taylor 18 f.). Daher ist es nicht unwichtig, daß man in Neuseeland eine schöne grüne Gidechse, welche man vorzugsweise als Atua d. h. Gott verehrte, anflehte um Sonnenschein, Wind, um gutes Wetter, ferner aber um Glück im Krieg und im Fischfang (Dieffen b. 2, 116-8). Auch soll, nach einem anden merkwürdigen Mythus bei A. Carle 266, nach dem Heraufjuhen des Landes eine Eidechse einen Menschen bei den Haaren aus dem Waffer gezogen haben, welcher der Stammvater aller Neuseeländer wurde. Und wie wir in diesen unthischen Bügen gewiß mit Recht Spuren des Tangaloa-Mythus sinden, so mussen wir ebenso zwerlässig die Sage bei Polack (1, 19), die Menschen stammten aus einem Ei, welches ein Riesenvogel auf das Wasser legte, auf diesen Rythus beziehen, den wir ja ganz in derfelben Gestalt schon auf Tahiti kennen lernten. Auch in Tahiti war er der Erzeuger des Meres; in Rarotonga war ihm gleichfalls das Meer untergeben, benn ihn vorzüglich flehten die Priester, als sie die erste Kunde von Cook efuhren, mit Gebeten an; "o großer Tangaroa, send uns dein großes Shiff ans Land, daß wir die Kukis (Cooks Leute, die Engländer) schen!" (Williams 201). In Tonga war die Auffassung des Gottes eine ähnliche. Tongaloer, sagt Wilson 390, war der Gott, der himmel und Wetter beherrschte; nach anderen Nachrichten (auth. mer. 152) rief man diesen Gott bei Wassersnoth an, dessen Name scher nur aus Tangaloa entstellt ist. Aus dieser seiner Beziehung 3mm Meere ist es aber ferner zu erklären, wenn wir ihn als Gott der Zimmerleute und Handwerker auf Tonga und Zimmerleute als stine Priester finden (Mar. 2, 117 f. d'Urv. a 4, 292; Geschichte 47). Ursprünglich war er Gott der Kahnbauer, da ihm das Meer beilig war; und weil der Kahnbau das wichtigste Handwerk war, so lant er später, als sein Wesen immer mehr verblaßte, zum Gott der Pandwerker herab. Nannten doch die Rarotonganer die großen Schiffe geradezu Tangaloas Schiffe (vergl. Gesch. 47). Welches Meer, welche Shiffe ursprünglich gemeint waren, werden wir gleich sehen. Allein t hatte auch noch andere Geltung bis in die späteste Zeit. Er wohnte in der Luft, die er beherrschte, von wo er Donner und Blitz hermedersendete und stets im Gewitter einen Häuptling tödtete, um ihn

zu sich zu rufen (Gesch. 46). Noch mehr in seiner ursprünglicht Macht und Bedeutung zeigt ihn der Mythus, welcher ihn zum E schaffer der tonganischen Inselwelt macht; denn diese soll er an ein Angel aus dem Meere herausgesischt haben (Mariner 2, 104; Ert kine 160); leider aber riß, als die gewaltige Masse sich eben übe den Meeresspiegel gehoben hatte, die Schnur der Angel und mas sou ein großes Festland geworden wäre, blieb nun eine Unhäufung einzelne Inseln (Hale 24). Un einem Felsen der Küste murde noch Da rinern das Loch gezeigt, welches der Angelhaken des Gottes gebohr hatte, ja dieser Haken selbst war noch im Besitz des Tuitonga (Marin eb. und nach ihm D'Urville a 4, 296). Ift er nnn so der Welten schöpfer, so erscheint er in den uralten Ueberlieferungen, welche wi Mariner verdanken (2, 175) folgerichtig auch als der Herr un Rufer der ersten Menschen, als der Bevölkerer der Inseln und zugleid als der höchste Beherrscher der Götterheimath Bulotu. lautet der merkwürdige Bericht Mariners: Tangaloa, welcher i Bulotu dem Paradies im fernen Westen wohnte, schickte seine zw Söhne mit ihren Weibern aus, um das neugeschaffene Land, welche er so eben mit Pflanzen und Thieren von Bulotu aus belebt hatt auch mit Menschen zu bevölkern. Der jüngere der beiden Brüde Baka-aku-uli war klug und geschickt und verfertigte mit großem Fle täglich neue nütliche und schöne Dinge, so daß ihn Tubo, der älter welcher faul war und stets nur af oder schlief oder umherlunger immer mehr beneidete und ihn endlich aus Reid töbtete. tam Tangaloa aus Bulotu herbei und fagte zu der Familie des C schlagenen: laßt eure Kähne ins Meer und fahrt "ki tokelau" ne Osten zu dem großen Land, welches ihr dort findet. Euer Herz rein und gut und deshalb soll auch eure Haut helle sein und we follt ihr bleiben und Aexte verfertigen und andere Rostbarkeiten u große Aexte. Ich werde den Wind von eurem Land nach Ton wehen lassen, so daß ihr kommen könnt wenn ihr wollt, Tubo ak nicht zu euch. Und zu Tubo sprach er: Du sollst schwarz sein, bei dein Herz ist bose und elend sollst du sein, nur wenig besitzen w keinen Handel treiben können nach deines Bruders Land. Denn bei Schiffe sind zu schlecht: er aber soll nach Tonga kommen könne wenn es ihnt beliebt. Mariner glaubte erft, die Geschichte vi Kain und Abel zu hören, nach europäischen Erzählungen in ein pol

Respect Gewand gekleidet; allein die ältesten Männer kannten die Geschichte und versicherten auf sein Forschen, sie von ihren Vätern gehört zu haben. Jedenfalls ist die Stellung Tangaloas hier eine andere als sonst: hier zeigt er sich ganz entschieden als die Hauptsonheit der Gruppe. Doch gab es auch noch eine andere Erzählung über den Ursprung der Menschen: als Tangaloa Tonga geschaffen hatte, wandelte die Götter in Bulotu Neugier an, dies neue Land kanen zu lernen und deshalb fuhren einige von ihnen hin und besichlossen, da es ihnen gesiel eine Zeit lang daselbst zu wohnen. Allein plöglich starben drei von ihnen: und den überlebenden, welche über dies Unerhörte entsetzt waren, nard verkündet, sie hätten von den Frucht der Erde gegessen, deshalb gehörten sie dieser und der Eurblichseit an. Der Versuch, Vulotu wieder aufzusinden, migglücke: sie mußten bleiben und so entstanden die Menschen (Maxiner 2, 127).

Derselbe Mythus vom Aufsischen der Erde durch Tangaloa michte nach Hale (24) auch auf Samoa, wo man nach demselben Berichterstatter auch einen Felsen, der von der Angel des Gottes durchbohrt war, zum Beweis der Erzählung zeigte. Doch gub es auch noch andere Versionen hier. Der himmel, so heißt es, mer in alter Zeit allein bewohnt, die Erde mit Wasser bedeckt, aus welchem nur zwei Felsen, die Inseln Savaii — es ist beachtensmath, daß es gerade diese so wichtige Insel war — und Upolu morragten. Doch erzählt ein anderer Bericht, daß auch diese beiden Iden Tangaloa erst vom Himmel herabgeschleubert und dadurch das The Festland gebildet habe. Um dies Land nun zu bevölkern sendete Langaloa seine Tochter Turi oder Tuli aus, welche als Schnepfe vom Dimmel herabschwebend sich auf dem neuen Lande nieder ließ. wie sie es betrat, ward es größer und größer, der nackte Fels bedeckte M mit Erde und eine friechende Pflanze, welche der Gott durch seine Tochter vom Himmel herabgesendet hatte, breitete sich immer Endlich welfte fie und aus den faulenden Stengeln und Blättern entwickelten sich Würmer und aus diesen, da sie Tuli mit hun Schnabel entzwei picte, endlich die Menschen (Turner 244). Rad Dale (24) bedecte sich die Erde von felbst mit Pflanzen, unter mberen auch mit einem rankenden Weinstod, aus bessen Stamm der Gott Rgai den ersten Menschen machte. Uebrigens hatte auch sonst

Tangaloa hier große Achtung: er galt für den Spender alles Guter weshalb bei großen Festen sobald die Speisen vertheilt wurden ein öffentlicher Redner auftrat, alle Speisen laut aufzählte und dann anstrief "Dank dir hierfür, großer Tangaloa". So berichtet Williams 548 f. nach Mittheilungen, welche ihm in Samoa gemacht waren. Man beachte dabei, daß die Samoaner sonst für gottlos galten, wie denn auf Rarotonga "ein gottloser Samoaner" sprichwörtlich war (Williams 542).

Wir können jetzt uns ein Urtheil bilden über Tangaloas ursprüng liche Eigenthümlichkeiten und über die Bedeutung des Gottes. & wohnte unerschaffen und ewig im höchsten himmel ober im reinen Lustraum, wo er wie ein Bogel schwebte und hatte Macht über die Von ihm geht die übrigen Götter, welche meist feine Kinder waren. Erschaffung der Welt mit Sonne, Mond und Sternen, mit Pflangen und Thieren, kurz mit allem Zubehör aus und ihm verdankt auch ber Mensch seinen Ursprung. Wie er die Welt und alles Lebende er hält, so sind auch die Menschen ihm Dank für alles Gute schulbig von ihm geht aller Segen aus; weshalb man ihn in Neufeeland auch um Kriegsglück anflehte. Steht er in allen diesen Aeußerungen seines Wesens dem griechischen Zeus gleich, so werden wir auch auf eine ähnliche Grundanschauung geführt, auf welchem dies sein Wesen beruht: wir haben in ihm eine Personifikation des leuchtenden Himmelsgewölbes, des strahlenden, oft stürmisch bewegten Luftkreises (vergl. Mörenh 1, 563). Bu dieser Auffassung stimmen alle Büge seines Besend. Bunächst daß er im höchsten himmel wohnt; daß er in Samoa gerade zu Tangaloa langi b. h. Himmel also himmlischer, im himmel wohnen der Tangaloa und ebenso auf Fakaafo Tangaloa i lunga i te langi Tangaloa der oben im himmel genannt wurde (hale 22). ist es natürlich, daß man diesen höchsten Himmelsgott als Bater ber übrigen Götter ansieht, welche ja alle himmlische Wesen sind und also vom Himmel stammen; und ferner, daß man ihn als den Erschaffer der ganzen Welt ansah, da ja der Himmel die ganze Welt einzw schließen und zusammenzuhalten scheint. Als Weltenschöpfer wirft er entweder das Land vom Himmel herab (Samoa) oder zieht es aus ber Tiefe empor zu sich auf, zum Himmel: und gerade dies Auf fischen aus der Tiefe ist von Wichtigkeit. Die Erde ist damit um aufgefaßt als ein unten liegendes im Bergleich zum himmel, gewiß

nicht als ein in der Unterwelt gebildetes. Ein unten Liegendes im Bergleich zum himmel ift fie, der Gott will sie empor ziehen, doch the er sie zu seiner himmlischen Höhe hinaufbringt, reißt die Schnur md die Erde bleibt tief liegen. Man bedenke, daß diese Mythen sich n Bolhnesien, also auf den kleinen Infeln in dem unermeglichen Dzean, msbildeten, und zwar ausbildeten unter der Tropenzone, wo die mndervolle Klarheit der See den Blick weithin in die blaue Tiefe inzudringen erlaubt, einmal wird man das Bild des Auffischens für es allernatürlichste halten; und zweitens sich nicht wundern, daß es er himmel ist, der auffischt, der himmel, dessen leuchtendes Bild tets aus dem Meere widerstrahlte. Daß dann ferner die Inseln das Bild des Zerbrochenen an die Hand geben, bedarf taum der Erwähung. Und hier wird nun jener schon obenerwähnte Mythus von laiatea für uns wichtig, nach welchem bas Blut Taaroas die See icht nur, sondern auch den Himmel röthet und sein Leib, den Rücken nch oben auf die Erde niedergelegt, die Wohnung der Götter und et Vorbild aller irdischen Tempel bildet. Er selber bildet das Himmlegewölbe, benn dies ift mit bem Saus der Götter gemeint; sein Unt strahlt in der Morgen - und Abendröthe flammend über den angen himmel, spiegelt sich flammend in der See.

Allein vom himmel wehen und stürmen ferner die Winde; die mermegliche Luft mit ihren schwimmenden Wolken gehört ganz und pr jum Himmel. Daß die mythenbildende Phantasie dem Sturmvind Flügel gab, lag nahe: wenn aber Tangaloa, der Gott des Himmls, der Gott der bewegten Luft so vielfach als Bogel, der über den Beffern schwebt, gedacht wird, oder wenn er den weltbildenden Gein Gestalt einer Schnepfe herabsendet (Samoa), so hat dies viels whr darin seinen Grund, daß man die Götter vielfach in Vogelgestalt Das Ei, welches dieser Vogel legt, braucht ursprünglich nicht k Sonne bedeutet zu haben, sondern einfach die Inseln selbst oder ber die ganze Wölbung des sichtbaren Alls, welche sich ja durch die Erbfläche auf der einen Seite der Giform nähert; und sicher bedeuten nd die Schalen, welche Tangaloa abwirft, die Muschel, in welcher kit (Tahiti) nichts als eben bas Himmelsgewölbe. Doch hat sich om früh mit dieser Borstellung eines Welteies der Gedanke an die Sonne verknüpft und vermischt, ohne das wir deshalb Tangaloa selbst tine Personifitation der Sonne, wie Schirren vielfach thut, auf-Bais. Anthropologie. fix Bd.

faffen darf. Denn wenn Forster (Bem. 467) sagt, man stelle sid auf Tahiti den Gott Tangaloa, der in der Sonne wohne, als einer großen Mann mit schönem, bis zu den Füßen mallenden Baar vor, womit natürlich die Connenstrahlen gemeint sind: so beruht diese Ar gabe entweder auf einem leicht erklärlichen Irrthume Forsters, vielleicht auch auf einem Migverständniß der Fragen, die er der Sprace nicht recht kundig that seitens der Eingeborenen: oder aber, wir haben es hier nit einer Uebertragung zu thun, die uns gleich noch weiter beschäftigen wird, mit der Verwechselung nämlich Manis und Tangaloas, welche in ganz Polynesien eine burchaus häufig vorkomment Wichtiger sur unsere Auffassung ist es, wenn man die Sonne als linkes Auge, d. h. als Sit der Seele Tangaloas auffaßte, also nur als Theil seines Körpers, nicht als ihn selbst. Tangaloa ist nicht die Sonne. paßt von alledem, was wir besprochen, eigentlich nichts, wenigstens nicht ki naturgemäßer ungefünstelter Erklärung; während sich uns alle Dhiben ganz von felber lösen, wenn wir ihn als Gott bes himmelsgewölbe auffassen. Nur dann können wir auch begreifen, wie er zugleich Gett des Meeres werden konnte. Als er die Welt schuf, schwitzte er so sehr, heißt es, daß die Ströme seines Schweißes das Meer bildeten. Hiemit sind gewiß die Wassergusse aus den Wolken, die tropischen Regenströme gemeint, wie wir den Gott auch als Herr der Gewitter, als Schleuberer der Blitze fanden. Strömte so das unermeflick Wasser vom Himmel nieder, was lag näher als den Himmel, welcher "das Meer zu gebären" schien, aufzufassen als den Schöpfer und Herrn des Meeres, das wenn ruhig, nur das leuchtende Bild bes Gottes zeigte, wenn aber bewegt und stürmisch, durch niemanden anders bewegt wurde, als eben durch den Gott des Himmels und der Luft, durch seine Stürme. Wichtiger aber als Alles dies ist der Umstand, daß wie wir gleich ausführlicher sehen werden, man den himmel selbst in seiner unergründlichen Bläue als ein zweites Meer anfah: und d nun Tangaloa Herr des himmels war, so war er auch heer bet Meeres "über der Feste", von dem so oft das Wasser in Regenguffen herabsiel. So ward er wie er als Herr des Wetters angesehen wurde, auch herr der Schiffahrt und des Fischfanges: wollte man glud' liche Fahrt haben, zu Reisen, zum Fischsang, ihn mußte man an Daß man ihn aber als Herrn der Schiffahrt ansah, ihr als Sender des großen Wunderschiffes der Kukis (Rarotonga),

sollte das nicht noch einen anderen Grund haben? sollte man nicht , die eilenden Wolken, die Segler der Lüfte " für Schiffe angesehen jaben? und für Schiffe wessen anders als des Gottes der Luft, als langaloas? und waren nun die Wolken Tangaloas Schiffe, was lag näher, le daß man ihn als Gott des Schiffbaues und später jegliches Handwerkes achte? War doch Schiffbau und Hausbau und alle ähnlichen Areiten tabu, d. h. den Göttern besonders heilig. Daß man nun die bolken als Schiffe Tangaloas ansah, dazu mochte der Passatwind icht wenig beitragen, der einen so großen Theil des Jahres beherrschte, nd die glänzenden Sommerwolken immer in einer Richtung, nach Besten zu, also nach der Götterheimath hintrieb, denn diese dachte an sich im Westen; während umgekehrt die meisten Gewitter, die indseligen Regengusse, die wilden Sturme von Westen, also direkt om zurnenden Gott gesendet kamen. Diese glänzenden Zauberschiffe 18 Himmels waren es, die man erwartete; ja in Neuseeland sprach un geradezu davon, daß ein Schiff aus den Wolken kommen werde, milich (nach späterer Verfinsterung der Mythe) in feindlicher Absicht, m die Eingeborenen zu entführen; aber aus den Wolken erwartete un es (Dillon 1, 242). Und ebenso glaubten die Rukuhiver Krusenstern 1, 191), daß die europäischen Schiffe aus den Wolm stammten; ja in rascher Weiterbildung dieser Auffassung erklärten k sich nun den Donner als verursacht durch das Geschütz jener Schiffe. laher erklärt es sich denn auch, weshalb man so vielfach heftige Angst atte, wenn ein Schiff in Sicht war; weshalb man mit Gebeten u. ngl. seine Landung lieber abzuwenden suchte. Man fürchtete eben mes Götterschiff, denn die Götter, wie wir bald sehen werden, fragen Daranf mag sich auch der Name, welchen die Fremden ie Menschen. n Ozean führen, Papa = langi beziehen, wenn man ihn richtig mit himmelssprenger" übersetzt hat; es wären dann solche, welche den immel, um ihn zu verlassen, öffneten (doch vergl. S. 250).

Auch der Name des Gottes spricht für das Gesagte. Unzweiselsest ist dies, wenn Tangaloa "gewaltiger Athem" (Schirren 71) edeutet, wir haben es dann mit einem Wuotan, einem Gott des urmumbrausten himmels zu thun. Mörenhout (1, 439) übersetzt ud deutet das Wort als der fernwohnende, was sich auf das Thronen höchsten Himmel beziehen würde.

haben wir nun so das ursprüngliche Wesen des Gottes Tangaloa

erkannt, so bleibt uns schließlich noch die Beränderungen zu erwähne übrig, welche ihn im Laufe der Zeit in der polynesischen Auffassun felbst betroffen haben. Zugleich muffen wir auch diese nach unser Auffassung Tangaloas priisen. Daß er in Neuseeland als Gott di Fische und Reptile gilt, ist eine einfache Folgerung aus seinem Wese als Seegott. Es setzt aber eins voraus, was wir namentlich in Neu seeland, aber auch sonst überall in Polynesien finden; daß der Got seine alte Macht, fein altes Ansehen vielfach eingebüßt hat. tam das? wie konnte der mächtigste Gott so seine Dacht verlierens Die Antwort auf diese Frage mussen wir einer allgemeinen Betrachtung polynesischer Mythologie, auf welche wir nachher ausführlicher eingehen, vorweg entnehmen: wie in Mikronesien war auch in Polynesien der Auf tus der hohen Götter (nicht bloß Tangaloas allein) verdrängt durch bi Berehrung der Seelen Verstorbener, der Ahnen. Es lag aber nahe, anzunehmen, daß diese Beister, wenn man ihnen überhaupt die betreffende Macht zuschrieb, sich eingehender und genauer, menschlichen um das Schicffol der Menschen kummerten: so wuchs ihr Einflug und ihre Macht täglich auf Kosten der alten heiligeren Götter, welche de durch zurückgedrängt wurden. Taaroa, dessen Macht man prieß und rühmte, mischt sich nicht, so war die Meinung der späteren Tahitier, in die irdischen Dinge; weshalb er auch keinen Cultus erhielt (Do renhout 1, 462), weshalb man auch nur selten zu ihm betete Ja weil man sich bewußt war, daß die meisten Götter ursprünglich Menschen gewesen waren, so kam man gewiß erst in ganz später Zei auch dazu, den Taaroa selbst für einen Menschen, der erst späte vergöttert sei, zu halten; wie das einzelne Tahitier thaten (Elli: 1, 323). Auf etwas anderer Anschauung beruht es, wenn man au Tahiti und Tonga das Festland und die ganze sichtbare Schöpfun für eben so alt, ja für älter hielt als die Götter (Mariner ? 98; 104; Ellis 1, 327): man faßte eben die Götter als Götte als wirkliche Personen auf, man sah nicht mehr im Himmelsgewöll selbst den Gott, sondern wußte, daß er hoch über der blauen Wölbur wohne: daher dachte man diese gesondert von ihm und natürlich, d der Gott doch irgendwo sein mußte, ebenso ewig oder noch älter a' ihn selbst. Einer verwandten Unschauung, welche aber noch größe: Stärke im mythischen Personificiren hat und also älter ist, gehört i an, wenn in Tahiti erzählt wurde, Tangaloa habe mit dem Sand d

Küste oder mit dem Felsen, der Erte (Papa) die Götter, Menschen und Dinge erzeugt. Auch hier tritt ihm die Welt schon als etwas seniges entgegen und zwar als weibliches Princip. Der Himmel das gegen mit seinen Leben bringenden Regentropsen wird für das männsliche Princip angesehen und so auch der. Gott, in dem er personissiert ist. Die Trennung und Gegenüberstellung des Gottes aber von dem, was im ursprünglichen urältesten Mythus sein eigentlichstes Wesen war, ist auch hier vollzogen. Und dies ist denn auch der Punkt, von welchem aus wir die schwierigste Verschiebung des Tangaloamythus, die er und zwar in Neuseeland ersahren hat, wieder zurecht rücken können. Dort ist nämlich Tangaloa zum Sohn Langis des Himmels und Papas der Erde geworden und — doch wir müssen den ganzen Mythus nach Grey (1—15) erzählen, der zugleich ein neuer Beweis für die hohe dichterische Kraft der Maori sein mag.

Das erfte Menschenpaar entsprang von Rangi und Papa, welche früher so fest auf einander lagen, daß alles in dichteste Finsterniß Schon lange maren ihre Kinder damit unzufrieden, aber Daher ist das Sprichwort: Finsterniß war von der ersten Abtheilung der Zeit bis zur zehnten und hundertsten und tausendsten; md alle diese Zeitabschnitte galten als abgeschlossen für sich und jeder als ein Po; und so lange herrschte Finsterniß. — Das konnten die Kinder Rangis und Papas nicht länger ertragen und endlich sagte Tumatanenga, der stolzeste unter ihnen: laßt uns Rangi und Papa er-Hagen; Tane-mahuta aber, der Vater der Wälder und alles, was in ihnen lebt, sagte: wir wollen sie nicht erschlagen, nur trennen und im stimmten alle bei, nur Tawhiri-matea der Vater der Winde und Stürme nicht, weil er die Eltern mehr liebte als seine Brüder. bersuchten die Götter, Himmel und Erde zu trennen; Ronga-ma-tane, ber Bater der zahmen und Haumia-tikitiki, der Bater der wilden Nahrungepflanzen, Tangaloa, der der Fische und Reptile und Tu-matauenga, der Bater der stolzen Menschen mühten sich ab, aber alle umsonst, bis zulett Tane-mahuta sich mit dem Rücken gegen die Mutter, mit dem Bein gegen Rangi seinen Vater stemmt und so die Trennung bewirft. Roch heute streckt er deshalb die Beine (die Wälder) gen himmel empor. Nun ward es helle und nun famen die Kinder Rangis und Papas zwischen beiden zum Licht. Allein der Gott der Winde gurnte seinen Brüdern. Er verabredete sich mit dem Vater, setzte

feine Kinder, die Winde, in die verschiedenen himmelsgegenden fest und begann nun einen furchtbaren Rampf mit den Geschwistern, zunächst mit Tanemahuta, dessen Forsten er zertrümmerte, bann mit Tangaloa, dem Gott des Meeres und seinen Kindern und Nachkommen. Dieser let tere entzweite sich im Kampf auch mit Tane: daher mit Holz und Baft, den Erzeugnissen des Waldes, Tangaloas Brut, die Fische gefangen wer den und Tangaloa mit seinen Fluthen die Wälder zu zerstören, de Holzkähne zu verderben sucht. Die Bäter der zahmen und wilden Nahrungspflanzen verbargen sich vor der stürmenden Wuth der Winde in der Mutter, der Erde Schooß; und nur Tu-matauenga blieb mit seinen Kindern uubesiegt. Dann legte sich der Zorn des Himmels und die Wuth Tawhiris. — Tamals waren die Menschen unsterblich, bis durch Maui-tikitik der Tod in die Welt kam, indem er hime nui-tepo zu betrügen suchte. Was nun noch folgt, ist die Erzählung wie Tumatauenga seine Brüder befriegte, besiegte und ihre Kinder den seinen, den Menschen, unterthan machte. Nur den Tawhiri, den Gott der Winde besiegte er nicht, daher dessen Söhne, die Winde und Stürme, den Krieg mit ben Menschen weiter führen. drei seiner Söhne, Regenschauer, Landregen und Hagelsturm vernich teten und verfenkten einen großen Theil des trodenen Landes. Kinder waren Nebel und Thau, welche letzteren freilich am Schluß derfelben Erzählung als die Seufzer der Erde, die Thränen des himmels erklärt werden, welche beide im Schmerz über ihre Trennung Tumatauenga nahm nach Besiegung seiner Brüder von leder Eigenschaft, die er im Kampfe entwickelt hatte, einen Namen an: Tu-karii, Tuka-nguha u. s. w.; sein eigentlicher Name also ist In. Auch lehrte er die Menschen Zauberformeln, um seine besiegten Bris der leicht und ihre Kinder reichlich in die Gewalt der Menschen 3u bringen und jede Zauberformel hieß nach dem Namen deffen, gegen den sie gerichtet war: Tane war die gegen Tane mahuta, gegen die Wälder und Waldthiere, Tangaloa die gegen Meer und Fische; and Bauberformeln und Gebete für günstigen Wind, gutes Wetter und reichliche Ernte lehrte er sie.

So weit Gren. Dieselbe Sage erzählt mit einigen Abweichungen auch Tanlor. Nach ihm (18 f.) entsprangen dem Chebündnisse Rangis und Papas zunächst die Farnkrautwurzel und die Kumara, dann Tane, der Schöpfer der Bäume und ihrer Bewohner, der Bögel;

Tift der Bater der Menschen, Tutengauahau, der Urheber des Bösen, Tahn, der des Guten, Tawhirimatea, der Bater der Winde und Tangaloa, des Meeres, der Fische. Nach Taylor stützt dann ferner Tane durch seine Bäume den emporgeschobenen Himmel, damit er nicht wieder herabsalle: das übrige wie bei Grey. Die Erklärung dieses Mythus wird uns erleichtert werden, wenn wir die gesammte Shöpfungsgeschichte betrachten, wie sie Taylor nach den dunkelen dichterischen Worten der Eingeborenen ausführlich darstellt (14 f.). Sie geschah in sechs Zeiträumen. Als Feinstes entstand zuerst vor ellem Wirklichen der Gedanke. Dieser wuchs und nahm zu und so bildete sich das Begehren, alles noch in der Urnacht. Aehnlich berichtet Swainson 13, der als erstes den Gedanken, dann den Geist und als drittes die Materie hinstellt. Aus dem Nichts (Taylor eb.) aber ging der himmel hervor mit seinen beiden Augen, mit Sonne und Mond, welcher mit Havaiki zusammen wohnend das feste Land erzeugte. Nun erst entstanden die Götter und erst nach diesen schließlich die Menschen. Die Götter theilt er dann wieder in zwei Klassen: die ältesten sind die von der Nacht geborenen, die Kinder der großen Mutter Nacht, der Hine-nui-te-po und zweitens die jüngeren, welche dem Licht entsprossen sind, die Kinder Rangis und Papas.

Betrachtet man diese Mythen genauer und vergleicht man sie mit denen von Tahiti, so wird man gleich zu der Erkenntniß kommen, dif sie einer späteren Zeit angehören, ja z. Th. einer schon restektirens den, künstlerisch oder philosophisch alles zurechtlegenden Zeit. Wir sinden hier alles auf den Menschen und zwar ganz natürlich auf den neuseeländischen Menschen bezogen. Zunächst fehlt der Glaube m einen Gott und Schöpfer; der himmel ist bevölkert durch eine ganze Schaar Götter, von denen der eine dies, der andere jenes Richaffen hat, wie auch unter den Menschen der eine dies, der andere das schafft (Tahlor 13). Dann ferner, das Himmelsgewölbe das man früher selbst als allmächtigen Gott auffaßte, ist jetzt selbständig den Göttern gegenüber getreten. Man kannte die Götter; man wußte dif sie im Himmel lebten, daß man aber früher den Himmel selbst, das Weltall felbst personificirt hatte, daß aus dieser Personisikation des bald donnernden und stürmenden bald glänzend strahlenden Himmels sie Götter entwickelt hatten, das wußte man nicht mehr. Man personisicirte nun von neuem. Durch den Regen, der vom Himmel

fällt, wird die Erde befruchtet; Pflanzen machsen. Thiere sin Pflanzen, Menschen ohne beides nicht zu denken; man sah al sie vom Himmel stammten und so ward Himmel und Erd heiligen Götterpaar, dem man nun auch jene alten Götter als zutheilte. Ein fernerer Beweis für das spätere Alter jener ländischen Sagen liegt in der Stellung, welche die Mensche schon haben. Sie stehen vollständig im Mittelpunkt; ihr Got matauenga, besiegt alle übrigen Götter, er ift der stolzeste; wir hier also einmal, wie der Mensch der Natur gegenüber sid fühlt, wie er sie nicht mehr als das übermächtige allein göttl lebte Wesen ansieht, sondern wie er sie beherrscht, trothem, da einzelne Bug bes Lebens noch von Göttern geleitet ift. Bi sehen wir aber ein bewußtes dichterisches Auffassen, Erklären un fammenfügen der Thatsachen, welches entschieden erft einer f Beit angehören fann. Dan bente, gang abgesehen von jener fei talen Deutung des Nebels und des Taues nur an die Auffassu Schilderung oder besser gesagt mythologische Darstellung bes spaltes in der Natur. Daß nun gar die Berfion bei Tahloi welcher der Schöpfung erst der Gebanke und dann das Woll ausging, einer sehr späten Beit angehört, das liegt auf der Uebrigens ift nicht nöthig, bei ihr an europäischen Einfluß zu Daß erzählt wird, der Himmel habe mit Havaiki das feste & zeugt (Tahlor 14 f.) weist ferner auf eine spätere Zeit dieser I bildung, als die Maori schon in Neuseeland, dem neuen ? wohnten; denn nur dann konnte ihnen dieses als Kind der Heimath, Havaikis und des alles schaffenden himmels erscheinen aber der Mythus von Tangaloa älter ift, als jene eben erzählte er wirklich der älteste polynesische ist, den wir kennen, auch das sich beweisen lassen. Zunächst durch die weite Verbreitung Namens, der überall in ganz Polynesien herrschte, und zwar als Weltbildner geherrscht haben ning, da wir auf den Markesc die Sage vom Auffischen der Inseln, auf Neuseeland noch t dem Vogel, der das Weltei legt, vorfinden, freilich ohne Nan Gottes. Dann aber ist ein sehr großes Gewicht darauf zu lege wir gerade in den Centralpunkten polynesisches Lebens, in S und Tonga einerseits und Tahiti andererseits den Gott 1 seinem alten Leben fanden. Als die Polynesier noch alle in

wohnten, galt der Mythus noch, auch noch als sie nach Tahiti wanderten, wo man ihn gleichfalls festhielt; den späteren Auswanderern verschobne sich durch ihre anderweitigen Schicksale. Dabei ist noch auf zwei kunkte aufmerksam zu machen: einmal darauf, daß auch in Tonga, wwohl man dort in einzelnen Sagen das Alte, Aechte ausbewahrt watte, doch gleichfalls Tangaloa herabgesunken war zum Schutzpatron er Handwerker; und umgekehrt, daß man in Neuseeland doch auch woch eine Ahndung hatte von seiner alten Herrlichkeit: denn Taylor deidet ja eben zwischen den Göttern und trennt die alten, die Söhne er Racht, zu denen Tangaloa gehört, als ganz geschieden von den päteren, den Söhnen des Lichts, des Himmels.

Wir haben so das Wesen Tangaloas vollständig betrachtet; ehe vir aber zu dem zweiten Hauptgott der Polynesier kommen, wollen vir Einiges noch, mas im Vorhergehenden erwähnt werden mußte, gleich vollständig abhandeln, zunächst die Lehre von der Schöpfung und unn was noch über Rangi und Papa zu sagen ist. — Auf Samoa ward von der Trennung des Himmels und der Erde ganz Aehnliches mahlt, wie unter den Maoris. Der Himmel war der Erde so nah, die Menschen kriechen mußten. Taro und andere Pflanzen drängten hn dann freilich empor, allein immer noch stießen die Menschen mit den Köpfen an. Dann kam ein Mann ber zum Dank für einen Trunk, welchen ihm eine Frau reichte, den Himmel emporstieß: den Ort, wo bie Pflanzen wuchsen und die Fußstapfen des Mannes welcher nach tinigen Tikitik hieß, zeigt man noch (Turner 245). Dieser Mythus meg auch auf Tonga bekannt gewesen sein; doch erwähnt ihn Matiner nicht (gegen Schirren 42). Es ist sehr zu beachten, daß in dieser Sage Himmel und Erde als durchaus ungöttlich und un-Molich erscheinen. Die ganze Welt stellen die Samoaner sich als burch Streit geworden vor. Den Gott der Tiefe Fe'e (Feke) besiegte Meeresgrund, diesen die höheren Felsen, sie wieder die vulkanischen Besteine, die Erde die letteren; die Erde ward besiegt durch die Steine, diese durch die Pflanzen, die Pflanzen durch die Raupen, die Reptile uch die fliegenden Bögel. Daher find auch die Menschen in ewigem kieg und besiegen einander (Turner 250). Auch auf Tahiti und Rarotonga sind Himmel und Erde in ihrem dichten Aufeinanderliegen burchaus unperfönlich gedacht; durch eine niedere und unscheinbare Pflanze Troc, Dracontium polyphyllum) emporgehoben, wird der himmel auf

Tahiti vom Gotte Ru zur jetigen Höhe aufgerückt (Ellis 1, zu Rarotonga aber durch einen Menschen, der sich aufs är gegen ihn stemmt, erst bis zur Höhe der Tevapslauze, dann ber eines Vanmes (einer Feigenart, der Ficus religiosa vern darauf bis zu den Bergspitzen und endlich bis zur jetigen Lage egestoßen, weshalb der Mensch als "Himmelsheber" (vgl. papa-langi) lich verehrt ward (Williams 544). Hier ist also der Mythus noch vermenschlicht. Anders ists zu Raiatea: da hielt ein Seeungehen Tintensisch, den Himmel auf der Erde sest; nach seiner Tödtung den Gott Maui flog der Himmel empor. Dem Himmelshebe Rarotonga halsen dagegen zahllose Libellen, die Stricke, mit Himmel und Erde verbunden sind, zu lösen (Williams eb.). Stricke sowie den Tintensisch findet man auch in neuseeländischen W

Die Personisitation des Langi oder Rangi, wie wir sie zu T— den sehr schönen Mythus, der sich an den Namen des stnüpft, haben wir S. 93 f. erzählt — auf Neuseeland und hiti (hier heißt Langi Rai; Ellis 1, 201, und vielleicht i Gott Raa 285; 325 dasselbe Wort) sinden, ist nach alle dem stehenden, welches Himmel und Erde, Rangi und Papa stets un zeigt, entschieden erst späteren Ursprungs. Das geht schon thervor, daß Langi nicht, wie alle Götter, wie auch Tangalo Bulotu wohnt, sondern im Himmel selber. Wäre er einer der ächten Götter, wir fänden ihn ebenso gut in Bulotu wie die üb das geht auch schon aus seinem ganz und gar deutbaren, man sagen materiellen Namen hervor, denn Langi heißt überall Hi

Ganz anders aber sinden wir es mit einer anderen Ge deren Namen wir bei den Schöpfungsmythen schon erwähnter der erstaunlich oft in Polynesien genannt wird, da er weitar lebensvollste Figur polynesischer Ndythologie ist, bei Mani.

Maui, so erzählen die Tonganer, trägt die Erde auf Rücken; daher entstehen, wenn er sich bewegt, Erdbeben unt schlägt daher, wenn die Erde zu beben anfängt, unter dem hef Geschrei mit Stöcken auf den Boden, damit Maui sich ruhig halte (Wilson 390; authent. narr. 152; Mariner 2, Hale 23; Wilkes 3, 23). Nach Mariner liegt er slack Erde auf ihm und sie bebt, wenn er sich wenden will; nach al Berichten (Geschichte 46) trägt er sie auf den Schultern unt

Einniden erregt die Erschütterungen. Besonders wichtig ist cs., daß er zugleich als Emporzieher des Festlandes gilt, wie Tangaloa; er fischt es an der Angelschnur empor, zunächst Ata, dann Tonga, dann die Habaigruppe, schließlich Bavau, wobei zu beachten, daß in dieser Reihenfolge die Inseln von Süden nach Norden streichen; die Ebenen but sein Fuß platt getreten, wo er nicht hinkam, blieben Berge (Geschickte 45). Und nun wird von ihm derfelbe Mythus erzählt, welcher in Samoa von der Tochter Tangaloas berichtet wird: die aufgefischte Insel bedeckt sich mit einer Pflanze, aus deren modernden Theilen ein Wurm entsteht; dieser von Maui (der die Gestalt eines Vogels agenommen hat) zerpickt, wird zu zwei Diannern, den Stammvätern der Tonganer, welchen die Frauen aus Bulotu zugeführt werden (Sarah Farmer bei Schirren 35). Man nahm drei Mauis an, Bater, Sohn und Enkel oder Neffe; mit Beinamen Maui Motua, Atalonga und Kitschikitschi. Dieser letzte, der eigentliche Held, folgt heimlich seinem Vater durch eine Höhle nach Bulotu, wo ihn dieser hinschieft, von Maui Motua Feuer zu holen. Mehrmals bläst er es ans, um sich jedesmals neues zu erbitten; dadurch und weil er den Uhn auch sonst noch reizt, geräth er mit ihm in Streit und zerbricht im die Knochen, so daß der Alte, Maui Motua, matt und lahm unter der Erde liegt. Maui Atalonga verbietet seinem Sohn, das kwer mitzunehmen, dieser aber ungehorsam setzt alles in Brand, woka die Menschen nun für immer Feuer, um Speise zu kochen, haben (eb.). Nach anderer Version ist Maui Kitschikitschi der Bruder des Malonga, welcher Feuer von der Erde erhält und es in die Bäume bannt, damit es nie verloren gehe. Den Eisenholzbaum (Toa) schafft er enft, der einst in ben Himmel hineinreichte, so daß der Gott Etumatubua daran hinabstieg (Geschichte 45; vergl. Wilkes 3, 23). Bur Zeit des Vaters beider Maui, der unter der Erde wohnt, die er trägt, war ewige Nacht und nur der Mond schien (Lawry bei Shirren 36).

Die tonganische Sage, welcher der Bericht von Nive genau entschicht (Turner 255), häuft vieles auf Maui, was die samoas nische noch gesondert hält. Talanga, erzählt Turner 253, war in Freund des unterirdischen Gottes Masuike, welcher die Erdbeben berorries. Er besuchte ihn durch einen Felsen, den er durch Zauberssprücke öffnete und zuschloß. Sein Sohn aber, Ti'iti'i, schleicht dem

Vater gegen dessen Willen nach, um Mafuite Feuer zu holen; scho hat er es erhalten, schon kocht er seine Speise, als ihn Mafuike a greift und ihn nur, nachdem er selber den einen Arm verloren, i Besitz des Feuers läßt: er könne es überall leicht finden, denn e stede in jedem Holz, aus welchem man es hervorreiben könne. diesem Kampfe kann Mafnike, der Samoa trägt, es nur noch au einem Urm halten. Das ist gut, sagen die Samoaner bei Erdbeben daß Mafuike nur einen Arm hat, sonst würde es uns schlimm a Denselben Mythus, nur minder ausgeführt, erzählt auch Wil tes; und Mafuike wird, indem man sich auf die Erde wirft und fi aufgräbt, bei Erdstößen aufs heftigste bedroht, daß er Ruhe hall und die Erde nicht zerbreche (Williams 444). Es ist daher woh nur eine irrthümliche Namenvertauschung, wenn Williams (auf ber felben Seite) hinzufügt, Tiitii ataranga trage die Erde und Masuil habe ihm den Arm gebrochen im Rampfe. Er trägt die Insel Savai in seinem linken Arm, und das ist gut, denn trüge er sie auf seine Rechten, so würde er die Insel längst zertrümmert haben, und alle Männern ist der linke Urm schwächer, wie der rechte, weil er der Gott zerbrochen wurde (eb.). Mit Recht zieht Schirren 37 hier her auch die Mythe, welche Walpole 2, 381 f. erzählt; Tati un Opolu wohnten in einer Höhle, Tati hielt Samoa auf seiner linke Hand, welches damals vielfach von den Göttern besucht murde; j Itu zog einen Felsen aus dem Wasser, damit die Menschen sich bi Haare trodnen könnten. Eine Menge Regen löschte alles Feuer, nu Tati behielt seinen Feuerstein, um welchen mit ihm Opolu rang und ihn außer beiden Beinen den rechten Arm abhieb. Dann gab er Samoa Fene und legte die Insel in des Gottes linke Hand; in der rechten hätt er sie gleich zertrümmert. Auch Opolu zog sich vor der Schlechtigkei der Menschen in die Erde zurück. Der bose Geist wollte die Infe verderben; aber vergeblich.

Und auch folgender andere Mythus, den uns gleichfalls Bal pole (2, 375 f.) erzählt, gehört, wie sich gleich zeigen wird, i Mauis Kreis. In Samoa lebte einmal ein Mann, der wie de weiße Mann immer unzufrieden war mit dem, was er hatte. De Poe (gegohrene Brodfrucht) war ihm nimmer gut genug und er plagt seine Familie sehr mit neuen Einfällen. Zuletzt war ihm auch sei Haus nicht mehr gut genug und er beschloß, ein neues von Stei u banen. Bon großen Steinen foll es sein, sprach er, und soll ewig wern. Er stand früh auf und arbeitete bis in die Nacht, aber die ionne ging zu schnell am Himmel, die Steine waren schwer und eit entfernt, so daß seine Arbeit nur langsam vorwärts rückte. r Tag plagte er sich so, aber die Sonne lief immer schneller und Da fam er eines Abends auf den Gedanken, daß, weil die mne immer desselben Wege ginge, er sie anhalten könne, bis seine beit fertig wäre. Er stand also vor Tage auf, stach in See und uf der Sonne ein Seil um den Hals, aber die Sonne ließ sich ht aufhalten und ging ihren Weg. Er stellte Netze, wo sie herflam, aber sie stieg doch in die Höhe. Er verbrauchte alle seine atten dazu, aber vergebens. Die Sonne nahm ihren Lauf und lachte seine Anstrengungen mit heißen Winden, die sie schickte. terdessen stand der Hausbau still und der Mann verzweifelte fast. dich erbarnite sich der große Itu (eine zähe Schlingpflanze) seiner, sie sein Geschrei hörte und versprach ihm Hülfe. Die Ranken der lanzen wuchsen größer und größer, der arme Mann machte eine blinge daraus und begab sich mit seinem Kahn aufs hohe Meer. war die schlechte Jahreszeit, wo die Sonne trübe und schläfrig ist. üde kam sie herauf, sah nicht umher und steckte den Kopf in die blinge. Sie zog und riß daran, aber Itu hatte den Strick zu rt gemacht. Jest baute der Mann sein Haus; die Sonne schrie dichrie und ertrank beinahe, aber erst als der lette Stein einigt war, durfte fie ihren Lauf fortsetzen. Das Seil des Itu verg Niemand zu zerreißen — das war die Nutanwendung, von ther ausgehend und mit welcher der samoanische Führer Wallen die Legende erzählte, als dieser eine Itu-Ranke, welche ihm hinlich war, zerreißen wollte. Auch Turner (249) berichtet dieselbe schichte, zwar nur ganz kurz, aber dennoch in einigen Hauptzügen an-4: ein Jüngling fing auf den Rath seiner Mutter die aufgehende me in einem Strick und hielt sie so lange fest, bis sie versprach, Hamer zu gehen, damit jene ihre Arbeiten vollenden konnten. mag denn noch ein anderer Sonnenmythus aus Turners Werk 48) hier angeführt werden: ein Mädchen, schwanger von der aufbenden Sonne, gebar einen Sohn. Als dieser herangewachsen hei= then will, schickt fie ihn zu feinem Bater, dem Sonnengott, daß er berathe; der aber schenkt ihm einen Kasten, welcher voll verschies

denes Segens ist. Dieser Mithus lebte auch auf Tonga, hier a stumpfer. Die Jungfrau, von der Sonne schwanger, gebiert gleichfa einen Anaben, den man, da er sehr unbändig war, in einem Ka fortschickt, daß er mit seinem Bater in der Luft lebe: die Mut wurde zum Felsen, welchen man noch auf Tonumea, der südlichst Insel der Habaigruppe zeigt (Geschichte 47-8). Auch auf Reuse land kannte man Aehnliches: eine Jungfrau gebar einem Gott a ihrem Arme einen Sohn, der gleich nach der Geburt zur Sonne a flog; von dort kam er in einem Kahn zurück (Brown 82). Rei licher und fast noch ursprünglicher lebt Maui in den Sagen der w samoanischen Centrum ausgewanderten Polynesier. Auf Tahiti bi der Urheber der Erdbeben, der Erschaffer der Sonne Maui, n Forster 467 berichtet, indem er in Maui nur einen anderen Ram Tangaloas sieht. Und wirklich galt auch als Mauis Gattin d Felsen Papa; wirklich ward auch von Maui erzählt, er habe ihn m Dften durche Meer geschleppt, wobei dann einzelne Stude, Die Infe des Archipels, von ihm abgebröckelt seien, dessen Hauptmasse noch je als Festland im Often liege, ein Mythus, der im gesammten Arch galt (Forster Bem. 135). Nach anderen Berichten soll auch er gewesen sein, welcher die Erde an einem Angelhaken aus der Tie auffischte (Mörenhout 1, 450) und Tahiti war nach einem Myth bei Ellis 1, 167 ein Fisch gewesen, ein Hai, dessen einzelne Thei die Eingeborenen erkennen sollten. Was nun in Samoa nur w einem namenlosen Mann gesagt wurde, das wird in Tahiti geradez von Maui berichtet, welcher mit ungeheuerer Kraft die Sonne i Striden halte, daß sie nicht schneller als er wolle zu gehen vermöcht (Wilson 289), oder wie Mörenhout (1, 450) den Mythus n zählt, er befestigte die Sonne, als die Menschen unter der allzuweite Entfernung derselben litten. Dasselbe erzählt Ellis 3, 170 (Ther mann und Bennet gleichfalls), nur daß hier Maui, mehr bei menschlicht, als Priester oder Häuptling der Vorzeit auftritt, der eine Marae bauen wollte. Er mußte ihn noch vor Nacht vollende und als nun die Sonne sinken wollte, ehe er fertig war, ergriff ! sie bei ihren Strahlen und band sie mit einer Schnur an den Mar oder einen Baum fest, bis er fertig war. Seitdem geht die Som langsamer. Sonst denkt man sich die Sonne als Feuerball, & Abends ins Meer fällt, so daß man auf den westlichsten Infeln bi

Norgens wieder aufzugehen (Ellis 3, 170). Maui war es ems auch (Bericht von Raiatea, Therm. und Bennet 1, 526), er jenes Ungeheuer, das den Himmel auf der Erde festhielt, e und dadurch das Aufsliegen des Himmels bewirkte. Ferner ihn die Tahitier noch als alten Weissager auf, der in längst ngener Borzeit die Ankunft eines Schiffes ohne Ausleger — wie darotonga Tangaloa — und ferner eines Fahrzeuges auch ohne werk vorher verkündet und auf rein technische Weise die Möglicheines solchen Schiffes glaublich zu machen versucht habe (Ellis 32 f.).\*)

Die Mangarever, beren Hauptgötter Tangaroa, Oro, Mahui ii) sind (Mörenh. 1, 110), erzählten, daß ihre Insel durch i aus der Tiefe aufgesischt, daß die ersten Menschen ferner von i in allem nützlichen unterrichtet seien (Lesson Mang. 114). — auf Nukuhiva war Maui bekannt. Denn die dortigen Areois men ihre Freudenseske im Ansang Oktober, um "die Rückkehr is" zu seiern; sie legten am Ende der fruchtbaren Jahreszeit Ende April oder Ansang Mai das Trauergewand an, um wegen Abschiedes der Götter zu trauern und trugen es dis zu Mauis erkehr (Mörenh. 1, 501 f.).

Auf Hawaii herrschte vor undenklich langen Jahren, so erzählt inheimische Chronik, das Epos Mo' oölelo Hawaii bei Hale; 23), ein König Namens Atalanga, der vier Söhne hatte, imua, Maui-hope, Maui-tiitii und als vierten und jüngsten, der in der Regierung folgte, Maui-atalanga. Dieser letztere stieg zur ve empor, um ihre Strahlen einzusangen; auch wollte er die

Indere Mythen, welche entweder zum Mauis oder zum Tangaloasgehören, sind folgende. Tatuma und Tapuppa, ein männlicher und zeiblicher Felsen, die Träger der Erde, erzeugten den Totorro, der gest und zertheilt wurde. Die Theile seines Körpers bildeten die einzelnen n; seine nachgeborenen Geschwister Otea (männlich) und Oru (weibl.) gten zuerst andere Länder, dann Götter. Nach Oteas Tod heirathete ihren Sohn, den Gott Teorraha, welcher noch mehr Land, die Thiere die Lebensmittel schuf, sowie den himmel. Diesen tragen Männer, k Tisezai heißen (Coot 3. R. 2, 359). Auch den Mythus vom Ausschitze erzählt Coot (358), doch ohne zu sagen, wer der Fischer war.

Inseln des Archipels zu einem großen Festland einigen, weshalb er in einen Kahn packte und diesen an einen Haken hinter sich herz allein der Haken riß, die Einigung unterblieb. Eine Insel hat ihm den Namen erhalten. Der Zug, welchen nach Jarves König Kana unternahm, um von dem Sonnenversertiger Kahoa die im Krieg verlorene Sonne wieder zu erobern, wird von Möre hout 1,450 dem Maui beigelegt. Und so erzählt auch Jarv 26, daß Maui die Sonne in ihrem Lauf angehalten habe, damit sweib eine angefangene Arbeit noch vor Nacht vollende.

Um reichsten fliegen unsere Quellen in Betreff Reuseelan und zwar zunächst wieder bei Gren, der in der ersten Mythe (! sagt, daß Makea-tu-tara (männlich) und Taranga (weiblich) vier Söh alle Maui genannt, gehabt hätten, darunter den jüngsten Maui-tiki Gren erzählt ferner von S. 15-59 die Abenteuer dieses jung Maui, wie er als Frühgeburt von seiner Mutter mit einer is Haarloden umwunden ins Meer geworfen aber wunderbar erhal den Namen Maui-tikitiki-a-Taranga d. h. Maui gebildet in der Ho flechte der Taranga (so erklären die Maori den Namen) annim wie er dann seiner Mutter Weg, die alle Nacht um ihn zu pfle kommt und Morgens verschwindet, erkundet, wie er ihr als Be nachfliegt in die Unterwelt, dort von ihr und seinem Bater erka und anerkannt wird; wie ihn der lettere tauft, aber mit einem kleit Berstoß gegen die Taufceremonien, so daß die erzürnten Götter Ma Tod bestimmen. Dann bringt er seiner Ahnin, der zauberkräftig aber menschenfressenden Göttin Muriranga wenua (Hinter-Himm und Erde) ihre Speise und diese welche ihn endlich als ih Stammes erkennt, schenkt ihm einen zauberkräftigen Kinnbaden. ausgerüftet zieht er zunächst gegen die allzurasch wandernde Son fängt sie in neuersundenen Stricken, verwundet sie aufs heftigfte ! jenem Kinnbaden und zwingt sie so langsamer zu gehen. In Tod angst rief damals die Sonne aus: warum wollt ihr Tama-nuite-(das große Kind des Lichtes) tödten? und so verrieth sie ihren zwei heiligen Namen, welchen Niemand zuvor kannte. — Nach langem 1 thätigen Sitzen geht er endlich auf die Vorwürfe der Seinen 1 feinen Brüdern zum Fischfang; jener Kinnbacken, mit feinem eiger Blut bestrichen ist sein Köder und nun zieht und zieht er unter Zanb formeln den "Fisch des Maui", ika to Maui, d. i. Neuseeland sel

ferand; weil seine Brüder aber sich dieser Beute nahen, so sträubt der Fisch die Flossen und springt hin und her; daher die Insel auch sente noch so zerrissen und gebirgig ift. Der Fischhaken ist noch heute in einem Felsen der Habichtsbucht zu sehen. Der Berg hifo rangi (himmelsschwanz) ift es (Dieffenb. 2, 89 f.); nach Polad narr. 1, 358 eine Infel. — Eine andere interessante Bersion der Erdfischung theilt Servant (ann. p. 1. prop. d. 1. foi 1844, V, 15 f. und beber Michelis 69) mit: Maui, der von der Göttin Hina zwei Ainder hatte, tödtete beide und fischte mit ihren Kinnbaden Neuseeland, welches eine Tanbe ihm vollends aufziehen mußte. Die rechten Angen der getödteten Kinder wurden Morgenstern (Matarifi) und Abendstern (Rare-ahiahi). — Dann macht er sich auf, das Feuer Rahu-itas (weiblich; samoan. Mafu-ike mannt.) zu holen, wohin ihm fine Mutter Taranga den Weg zeigt. Die Göttin des Feners erkunt ihn als ihren Enkel, reißt sich einen Fingernagel aus, den sie in, damit er Fener habe, übergibt. Er aber löscht die Gluth und so zwanzigmal, bis sie ihm den letten Nagel auch der Füße gegeben hat: da im Born stedte sie die Welt in Brand. Allein Maui ruft feine Ahnen Tawirimatea (Gott der Winde) und Wati-tiri-ma-takataka pholife, welche das Feuer Mahu-itas trop ihres Wehklagens auslifchen; nur einige Funken deffelben rettet Maui in das Holz einiger Binne, von denen man es daher immer bekommen kann. — Nachdem wa Mani noch seinen Schwager Irawaru (d. h. der achtsleckige) in tinen Hund verwaudelt hat, sucht er seine Ahnin hine-nui-te-po (die große Greisin Nacht), deren Augen feurig durch den Himmel strahlen md die ihm Berderben droht, zu besiegen: sie wohnt, wo Himmel mb Erbe aneinanderstoßen. Er friecht, um sie zu vernichten, in sie hinein: gegen fein Berfprechen aber lacht einer der Bögel, welche zuthen, laut auf, Hine erwacht, beißt zu und so stirbt Maui, dessen Rochsommen an verschiedenen Orten der Welt leben.

Es kann uns hier nicht einfallen, alle die mannigfaltigen Mauischen Bolynesiens zu erzählen, ebenso wenig als man in einer culturschieden Schilderung Griechenlands alle Heraklessagen anführen wirde. Nur einzelnes, was zur Ergänzung des Gesagten nöthig ist, sigen wir noch bei. So war es Maui, welcher die ganze Welt auszuh, indem er sie mit raschen Schritten durchwanderte (Davis 193). Anderwärts gilt er für den großen Lehrer des Volkes, den man Beig, Anthropologie. Er Bd.

Rahn- und Hausbau u. f. w. verdauft, ja der, ein Geist, auch himm und Erde geschaffen oder wenigstens bei der Entstehung der Er durch Rangi und Papa geholfen habe (Dieffenb. 2, 90; 100 welcher lettere Zug vielleicht sich auf eine ähnliche That bezieht, a sie der raiatanische Mithus erzählt, auf die Tödtung eines Unthier wodurch die Trennung von himmel und Erde erst ermöglicht war Taylors Bericht stimmt genau zu Grey: nur ist nach ihm Ma der jüngste von 6 Brüdern. Mahuika aber nicht seine Großmatte sondern männlich gedacht und also sein Großvater; und da er him nuiste po zu besiegen vorhatte, versuchte er erst Sonne und Mond g löschen; durch seinen Tod brachte er den Tod unter die Mensche (24-31). Drei Brüder nennen Nicholas (1, 56) und Short land (a 42 f.) sie heißen bei letteren Maui mua (alter Maui, welche nach D'Urville a 2, 513 die Welt auffischt, während Manipotik f dann erst formt) Mani tike-tike-o=te-rangi (Maui dick wie der himmel und Maui potiki (junger Maui) und dieser ist der Hauptheld de weiteren Geschichte, in welcher Maui potiki das Feuer von hine-w (nicht von Mahu-ifa) holt und dabei seine ihm feindlichen Brüder un kommen läßt; Hine-nui stirbt gleichfalls dabei und zwar in eine Feuersbrunft, welche Maui selbst anzündet. Bei Brodie 163 wir auch Rangi-wenna männlich gedacht. Mehrfach wird erzählt, Man hätte Feuer in die Hand genommen, dieses aber sofort wieder weg geschlendert; nach Pate ging damals die Sonne zuerst unter. welch Maui dann am Morgen zurückbringt und sie nun an den Mon bindet, so daß man nun immer Licht hat, außer wenn Maui erzürn seine Hand vor den letzteren hält. Nach Polad mann. 1, 15 ent stehen aus diesem weggeschleuderten Feuer die Bulkane; nach dem selben Berichterstatter fischt Maui feinen Fisch, sondern gleich das Land welches er an die Sonne festknüpfte; beim Heraufziehen erhielt die Ai na Maui (Mauis Erzeugtes) Risse und Schrunden, das sind di Berge und Thäler; oder er ließ nach Hale das Land, da er d nicht allein zn heben vermochte, durch eine Taube aufziehen. und viele andere Sagen und Versionen findet man zusammengestell bei Schirren 29 f.

Gehen wir nun zur Deutung dieses Mythenkreises. Aus den Umstand, daß es mehrere Diaui, 3—6 Brüder gibt, welche alle und durch Beinamen verschieden sind, ist gewiß nicht mit Dieffenbach

licholas 38) zu schließen, daß wir es hier mit einem ver-Renschen zu thun haben; richtiger ist wohl der Schluß, daß später zu einer Art von Appellativum und Abstraftum murde, ränderlichkeit der Sage vielleicht schon ehe dies geschah, aus mehrere gemacht hat. Jedenfalls aber haben wir es em ausgedehntesten und mandelvollsten Mithus Polynesiens benn Maui- wird von Schirren mit Tangaloa "identifiaußerdem auch noch eigentlich mit jedem beliebigen anderen a Maui ist ihm (85) "der vorzüglichste Repräsentant" der n Götterwelt. Schon Forster (Bem. 467) sagt, als Urheber der Erdbeben Maui hieße; und so meint auch ) daß die Polynesier ursprünglich wohl nur eine Gottheit ten, allein nach den verschiedenen Thätigkeiten des Gottes chiedenen Namen: Tangaloa als Weltschöpfer; als Welts ni, in seinem Berkehr mit den Menschen Tiki; und daß en mannigfaltig untereinander gewirrt feien. Allein mare eine folche monotheistische Auffassung bes Göttlichen höchst so fragt es sich doch junächst, was heißt das, ein Gott ift it einem anderen? Doch sicher nur, die erste mythenbildende eines Volkes hat dieselbe ihr zu Grunde liegende Erscheinung un eine rein natürliche oder eine ethische) zweimal sich durch ition zur Anschauung gebracht, so daß diese beiden so ent-Gottheiten nur in Beziehung auf den Namen und andere : verschieden sind. Der: zwei Personifikationen, zwei Gottesn und für sich auf verschiedener Anschauung beruhend, sind ber Zeiten sich einander immer mehr genähert und durch ng von einem auf den andern immer mehr ausgeglichen is zulett fein Unterschied zwischen den beiden ursprünglich en ninthologischen Gestalten mar. Keine von beiden Gleichpaßt auf Maui und Tangaloa oder irgend einen anderen en Gott, da beiden nur einzelne und keineswegs wichtige r nur einzelne Thaten gemeinschaftlich zugeschrieben werden. n geht hier mit völlig mangelnder Kritik viel zu weit. e fagt, ift untlar. Denn nennt eben ein Bolt den Belt-Langaloa, den Welthalter D'aui (obgleich dieses Prädikat auf abe gar nicht pagt, sondern nur durch eine Berwechselung ite entstanden ist), so faßt es damit nicht einen Gott in

verschiedener Thätigkeit auf, vielmehr personisiciert es verschiedene A schauungen zu verschiedenen Personen, welche also die Wythologie veinander trennen muß. Wollte man einer anderen Auffassung folge so müßte diese sehr sorgfältig und streng bewiesen sein; was der doch für die Polynesier unmöglich sein dürfte.

Aber jedenfalls ift es richtig, daß wir manche Büge und Thet Tangaloas auch als Thaten und Büge Mauis berichtet finden. 6 gelten beide als Weltenfischer, Tangaloa auf Tonga, Samoa, vielleis auf Nukuhiva, Maui auf Neuseeland, Tahiti, vielleicht auf Hame (Hale 23), beide auf Tonga; ferner ist wohl zu beachten, daß and tahitische Mythen den Tangaloa und Maui in fehr nahe Bechfe beziehung die Erdschöpfung betreffend setzen: so ein tosmogonisches & bei Mörenhout (1, 449), deffen Uebersetzung Schirren (70) richtigt hat. Beide sind ferner Herren und Schöpfer der Sonne, nach Forster auf Tahiti, auf Hawaii, wo sie Maui vom Sounen verfertiger Kaaroa-alii wiederholt, beide gelten (Forster Bem. 467 135) als Gatten des Felsen Papa, durch welchen sie die Inseln m stehen laffen; und mährend sonst Tangaloa den himmel wölbt 🗪 ihn (Neuseeland) emportreiben hilft, so thut dies zu Raiatea, vielleich auch zu Neuseeland in anderen Minthen Maui, wie die Wolkenschiff vielfach dem Tangaloa, in Tahiti aber dem Maui gehören.

Ferner ift es aber auffallend, daß Maui so viele und so bunt Schicffale durchzumachen hat, wie kein anderer Gott. Zahllose mi oft höchst wunderliche Abenteuer häufen sich auf ihn. Ja er ha entschieden etwas Menschliches. Er wird geboren, er stirbt, er p Brüder, irdische Nachkommen (Gren 15), in einigen Ueberliefer ungen einen menschlichen Stammbaum. Und doch ist er wieder # göttlich, als daß wir ihn für einen erst später vergötterten Mensche halten könnten. Er gilt als Nachkomnie von Rangi und Papa, ab Verwandter oder Enkel von hine-nui auf Neuseeland, in Bulotu wohn nach tonganischem Glauben sein Vater — und so ließe fich noch vie zusammenstellen. Merkwürdig und also wohl zu beachten ist dem schließlich noch, daß er nirgends einen Tempel, nirgends Priester De irgend welchen Cultus hat; denn das hawaissche Idol Mai bei Cool (3. R. 3, 457) gehört nicht hierher; und was wir von den Festen in markesanischen Areois oben erzählten — Bermandtes werden wir auch i Tahiti finden — das ift fein Cultus, welchen Maui unmittelbar empfing

I

Bir haben jetzt alle Schwierigkeiten, welche zu lösen sind, uns vergelegt und können nun zur Lösung selbst schreiten. Der Mythus von Maui ift, wie das Andere (Schirren, Mörenhout) schon längst gesehen haben, ein Sonnenmythus. Alle einzelnen Büge dieses Mythus zu deuten, wäre überflüssig; denn wer verkennt in dem rastlot schreitenden, im feuerbringenden, im meergeborenen, durch die Racht sterbenden Maui die Sonne? Ebenso liegt es nahe, daß der Comengott Gewalt über die Sonne hat, daß er sie fesseln, den Mond m sie befestigen, den Mond verdunkeln kann; daß ferner durch ihn af himmel und Erde getrennt werden. Und wer wollte nach den Gebräuchen der markesanischen Areois, welche bei Mauis Wiederthr ihr Festgewand anlegten bis "zum Abschied der Götter", bis zum Binteranfang der südlichen Halbkugel, worauf sie bis zur Wiederkehr Rauis trauerten, wer wollte hiernach noch zweiseln, daß Maui die mpthische Personisifation der Sonne sei? Auch ist das meiste dieser Bezüge von Schirren auf das Umfassendste erklärt worden, wenn gleich er sich nicht immer in den Schranken einer besonnenen Kritik halt. Uns aber bleiben noch andere Schwierigkeiten.

Zunächst mussen wir von Masuite, Mahuita sprechen, welche men vielleicht mit Maui identificirt hat, von jenem ungeheuren Gott, welcher die Welt trägt. Wäre es nun auch schon höchst seltsam, wenn die Mythen so verwirrt wären, daß Mau in ihnen mit sich selbst timpfen müßte: so wird doch jeder Gedanke an die Gleichstellung durch Die neuseeländischen Mythen unmöglich, in welchen ja Mahu sika als weibliche Gottheit auftritt (als männliche freilich bei Taylor); er wird unmöglich durch die Uebereinstimmung, mit welcher wir diese Gottkit in Samoa und Neuseeland finden. Man könnte nach der Namensform Mahui, unter der Maui bei Mörenhout auftritt, diesen Mafuita (tah. Mahu-ia) auch in diefem südöstlichen Theil Polynesiens wiederzusehen glauben, und dann auch in Tonga, wo Mariner bon einem Mo-ooi, welcher die Erde trägt, redet; doch sind diese Formen wohl nur Entstellungen des Ramens Maui, wie denn auch bon beiden von Mahui wie von Moooi die wesentlichsten Züge des inten Maui erzählt werden. Indeß ist es möglich, ja sehr wahrs ichinlich, daß der Mythus von Mafuite auch hier ursprünglich bekannt, pater aber mit dem von Maui vermischt sei. Mafuike gilt nun als Gott der Erdbeben, des unterirdischen Feuers, der gereizt auch wohl

bie ganze Welt in Brand zu setzen vermag, der seinen weltersch ternden Zorn auch in tosend erregten Wogen zeigen kann (Möre hout 1, 451) — denn bei Erdbeben geräth auch das Meer Aufruhr. Allein von dem allmächtigen Sonnenlicht ist er troth besiegt und ohnmächtig gemacht, welches ja täglich in die Tiese habsteigt, aus der Tiese sich erhebt. Die vulkanische Thätigkeit, t unterirdische Feuer der meisten Südseeinseln sindet also in Masu ihre ninthische Erklärung, welches denn doch vom ewigen strahlent Tageslicht sowohl an Dauer wie an Glanz übertroffen wird.

Auch die vielfachen Berührungen mit Tangaloa find nun lei zu erklären, wenn wir zuvor noch einen Umftand wohl beachtet hab Die Mithen, welche Maui betreffen, sind alle junger, als die v Tangaloa: sie gehören überhaupt erst einer späteren Zeit der po nesischen Mithenbildung an. Denn erstlich gehört Maui durchaus ni zu den Göttern, welche aus der Nacht entstanden sind, ja nicht e mal (in Neuseeland) zu den unmittelbaren Abkönimlingen Rangis # Papas, vielmehr fest ihn die Sage mit diesen und mit den alter Gottheiten (Hine-nui-te-po) durch künstliche Mittelglieder oder einf durch eine Berwandtschaftsbezeichnung entsernteren Grades in Ber dung. Zweitens hat Maui keinen Cultus; drittens find alle Sa von ihm fehr viel menschlicher ausgebildet und fest eingeflochten die Heldenfage der verschiedenen Länder; und viertens, auch mas " von ihm erzählt, ist theils ethisch gefärbt — er ist der große Leh der Menschen in Neuseeland und Mangareva - theils schon cultivirtere Lebensverhältnisse zurückgehend, als wir sie bei den altes Mithen finden. Kam aber diese neue Mithengruppe erst auf, das leuchtende Himmelsgewölbe schon in Tangaloa mythisch person cirt, war, so mußte mancher Berührungspunkt sich von selbst erge mancher durch die Einrückung Mauis, durch die Verwirrung, die ziehung entstehen, welche bei so verwandten Vorstellungen eintn mußten. Maui mochte nun, wie einst Tangaloa ale Schöpfer Sonne neben jenem auftreten; ber Wolfentahn fonnte jett auch ! Maui entfendet, die Erde von Maui aufgefischt werden, entweder ( Schirren), weil er sie erft erhellt oder aber und wohl richtiger, weil Meer, aus welchem die Erde hervorgezogen wird, gar nicht das irdische. dern das himmlische Luftmeer war. Ift letteres richtig, so stimmen . die Minthen vom Auffischen und Herabwerfen der Erde, ja auch die

bem Weltenei weit mehr zusammen. Später freilich faßten die Polymesser das Meer, aus welchem die Erde aufsteigt, als das wirkliche irdische Deer auf, in welches ja Maui täglich niederstieg, aus welchem er täglich sich erhob, in welchem man ihn täglich leuchtend verweilen, d. h. sich spiegeln sah. Auch war es wohl möglich, daß eine Verehrung der Sonne die des Himmelsgewölbes ganz verdrängte, weil die Sonne für den Beschauer stets der Centralpunkt des Himmels ist. Uebertragungen also von Tangaloa auf ihn mußten zahlreich stattssuden, während sie von ihm, dem jüngeren, auf jenen den älteren Gott, der noch dazu das Allgemeinere, Größere bezeichnete, nicht wohl eintreten konnten.

Woher kommt es aber, daß Maui gerade in der polynesischen man darf wohl sagen Heldensage eine folche Rolle spielt? Daß auf ihn eine solche Masse von Thaten gehäuft sind, die meist als höchst grandios, bisweilen aber als nicht ganz frei von Uebermuth, ja Bosheit geschildert werden? Es ist dies ein höchst merkwürdiger Punkt der Betrachtung. In allen Mythologien ist die Sonne verkörpert als ein streitbarer übergewaltiger Held, der die wunderbarsten Thaten verichtet. So zeigte sich in Griechenland Vellerophon, Perseus und vor allen die Gestalt, welche dem polynesischen Maui am meisten entspricht, Herakles; so in der semitischen Mythe Simson, dessen thatkrästiger Helskinnbacken wunderbar genug zu dem bezauberten Kinnbacken stimmt, welchen Maui besitzt\*).

So hätten wir das Wesen Mauis und die auf ihn bezüglichen Wythen wohl hinlänglich erklärt, um weiter gehen zu können. Zunächst aber wollen wir auch hier einige untergeordnete Gottheiten nur kmz einschieben, die im Mauimythos erwähnt werden. Da ist zunächst hine-nui-te-po, die große Greisin Nacht, die Nauter der urältesten neuseeländischen Götter (Taylor 16). Maui will sie besiegen, die als seine Ahnin gilt, es gelingt ihm aber nicht, ein Vogel oder sein Schwager, der ihn begleitet (Brodie 165), lacht, als er in das Innere der Göttin hineinkriecht und sie tödtet ihn. Wenn sie bei

Dagdeburg 1869, aussührlicher über die Sonnenhelden gehandelt und das selbst auch vielfach polynesische Mythen berührt. Doch verdient der Gegenstand eine aussührlichere und umfassendere Darstellung, wie wir sie weder dort noch hier geben konnten; wir hoffen, anderes Orts darauf zurück zu kommen.

Shortland (a, 44) als Göttin des Feuers erscheint, so ist dies nur spätere Uebertragung davon hergenommen, daß das unterirdisch Feuer Nachts am gewaltigsten leuchtet oder aber daß man sich das Neich der Nacht unterirdisch dachte. Diese Göttin ist nun auch auf Tahiti bekannt genug, wo sie hina heißt und Taaroas Tochter ist, mit welcher er unendliche Zeiten allein lebte und dann mit ihr himmel und Erde und Meer schus (Ellis 1, 325). Als später einmal der Schatten eines Brodsruchtlaubes, welches Taaroa schüttelte, auf sie siel, ward sie schwanger und gebar den Dro (eb. 326); auch die Tii sind ihre und Taaroas Söhne (Mörenh. 1, 458 f.), wie es in einem alten taht tischen Gedichte besungen war, in welchem sie hinnu-nui-te-marame "die große hine des Mondes" (eb. 460) heißt. Als Mondgöttin zigt sich hina auch in einem anderen Liede bei Mören-hout (eb. 428): Sprach hina zu Fatu (Erde):

Laß wieder auserstehn die Menschen. Sprach die Erde:

Ich werde sie nicht wieder erweden. Wird sterben die Erde,

Sterben die Pflanzen, sterben die Blieb Sina; es stirbt Menschen. Bas Erde mar; ber De

Sterben die Sonne.

Sterben die Erde, eine andere werden, Enden, um nie zu erstehen. Spricht hina: Das genügt, Mach' wie Du willst; ich, ich werde Erstehen lassen den Mond. Blieb hina; es stirbt Was Erde war; der Mensch mußsterben.

Bielleicht ist es die Auffassung dieses Gedichtes oder eine ähnliche, welche jenen vielsach erwähnten Ausspruch der Polynesier: die Koralle breitet sich aus, der Baum wächst, aber der Mensch muß sterben, richtiger in seiner ursprünglichen Fassung erklärt, als die sentimentale Deutung, welche man ihm, von europäischer Seite mit Borliebe, geseben hat. — Der Name dieser Göttin steckt auch vielleicht im Inselnamen Huachine, welcher denn zu übersetzen wäre "Schaum, Fluth der Hine" (Hina) oder "Insel der Hine") und man könnte sich der dein Jugleich an die hawaiische Whythe erinnert fühlen, in welchem der Name Hine vorkommt: eine gewaltige Ueberschwemmung vernichtete alle Menschen, bis auf zweie, welche in einem Kahn auf der Maunakea landeten; man nennt diese Fluth die Fluth der Hina-kit d. h. der zornigen Hina\*\*) (Jarves 26). Mashina heißt in Tonge

<sup>\*)</sup> Entweder von hua Flussigfeit, Fluth oder hua Schaum, oder hus hua zertrummert, vergl. Hale s. vv. sua, suka, sunga.

v. liki) denken, was nur minder in den Sinn paßt, wenn man nicht as den Gegensatz der großen Sonne denkt. Allein Ellis 4, 248; 441 schreiß

Tehiti, Hervaii, Renfectand, ma-'ina auf Mangareva und ma-sina of Samoa der Mond (Hale s. v. sina). Ja die Tahitier glaubten, daß hina den Mond geschaffen habe und daß sie im Monde wohne: man ertannte sie in den dunkeln Fleden (Forster Bem. 466). llm so finden wir denn auf Samoa jene hina unter dem Ramen Sine in folgendem Dothus bei Enrner 247: Eines Abends mabmid einer Hungersnoth arbeitete Sina mit ihrem Kind im Freien, als der Mond einer Brodfrucht ähnlich aufging. Zornig sprach sie: wurum kommpt du nicht herab, daß mein Kind von dir ist? Ta füg der Mond erzürnt hernieder und nahm sie sammt ihrem Kinde md ihrem Arbeitszeug in sich hinauf, wo man sie noch erkennen kann. Ein ahnlicher Mythus wird in Reuseeland von einer gewissen Rona erzählt, welche den Mond verfluchte (Davis 165). lommt der Rame Dahina dort noch in einer anderen merkwürdigen Mythe vor: sie findet einen rothen herrlichen Kopfschmuck, den ein anderer weggeworfen, am Strande, weigert fich aber ihn jurudzugeben, ves sprichwörtlich geworden ist (Gren 148). Die Tongauer erlannten in der Zeichnung des Mondes ein altes Weib, welches Tapa bereitete (Mar. 2, 134). Der Gewinn hieraus für uns ist fol-Tangaroa bezeichnete ursprünglich das Himmelsgewölbe einschließlich der Sonne, was sich uns schon aus vielem anderen zeigte, gang deutlich aber darans hervorgeht, daß er mit Hina, seiner Toch. ter, alles übrige schafft. In dem Mothus vom Schwangerwerden der hina durch den Schatten eines Brodfruchtlaubes zeigt sich ein Rest bes alten Glaubens der Tahitier, dag mährend einer Mondfinsterniß ober des Neumondes der Mond sich begatte (Wilson 453), daß gerade ein Brodfruchtlanb gewählt ist, ist Folge der brodfruchtähnligen Gestalt des Mondes. Hina, die Mondgöttin, war also ursprünglich eine segensreiche, milde, aber immerhin, denn sie wandelte in der Nacht, eine gefährliche Gottheit, deren Born schreckliche Folgen haben konnte. Die

Bort, welches Jarves kaiaka-Hinalii gibt, tai-a-Kahina'rii und überssetzt "See des Rahina'rii." Tai, Kai heißt Meer; doch braucht ka keinesswegs zum Eigennamen zu gehören, vielmehr ist a-ka gewöhnliche Genitivs bartikel (Buschmann bei humboldt 3, § 540). Die Endung des Wortes könnte auch "Herrscher" (a'rii) gedeutet werden. Jedenfalls stößt die Form bei Ellis unsere Deutung nicht um. Die Fischer welche so oft des Rachtsthätig waren, verehrten ferner eine Göttin Hina auf hawaii (Ellis 4, 117), welche natürlich dieselbe Mondgöttin war.

Mythe von Sina oder Rona, in der die Mondgöttin dem Mont felbst gegenübertritt, ift die jüngste Entstellung des Mondmythus; ein andere ältere die, daß der Mond die Gemahlin der Sonne, als Mauis, und vom Sonnengott die Mutter der Sterne fei (Ellis 3, 171; Wilson 453). Noch spätere Mythen oder eigentlich ichen Dichtungen vom Mond sind die, daß in ihm ein schönes Land ich befinde, in welchem die heilige Feige, der Aoabaum wild wachse man sieht ihn in den dunklen Fleden im Mond — der von dert durch einige Bögel nach der Erde verschleppt sei (Ellis 3, 171; 1, 36; Wilson 453; Coof 3. R. 2, 359, letterer etwas ab weichend). Nach samoanischer Sage ersteigen einst zwei Jünglinge ben Mond: der eine Bunifanga, an einem Baum emporkletternd, der am dere Tafaliu durch den Rauch eines mächtigen Feuers emporgetragen und eher ankommend als jener (Turner 247). Ein folches Anf steigen zum himmel wird öfters auch im neufeelandischen Mythe Eine Monds oder Sonnenfinsterniß hielt man gewöhnlich erwähnt. denn jene oben erwähnte uralte Deutung schwand nach und nach — für di Folge einer Bezauberung des Mondes, weshalb man mit Opfern zu ben Tempeln lief. Oder man glaubte, daß ihn irgend welche Götter, welche burch Bernachlässigung erzürnt waren, verschluckt hätten; auch hier brachte ma fofort Opfer und jedesmal mit dem besten Erfolge. (Ellis 1, 331; 3, 171). Die Tonganer, nüchterner und vernünftiger, schrieber die Verfinsterung einer dicken Wolke zu, welche vor dem Mond ber zöge (Mar. 2, 134 f.). Auch dem Aberglauben diente der Mond man weissagte aus seinen Verfinsterungen (Wilson 453) und flan den seine Hörner nach oben, so bedeutete das Kriegsgluck zu Tahit und zu Neuseeland (Cook 3. R. 2, 358; Grey 6; Ellis 1, 378). — Doch kommen wir zu Hina selbst zurück. Daß sie i alter Zeit als höchst mächtige Göttin, ja als weibliches Princip ber Tangaloa und fast von gleicher Macht galt, das zeigt sich deutlich i den Minthen. Sie wandelt in der so gefährlichen Racht, sie galt al Hauptgöttin der Nacht und so hat sie sich früh schon mit der Nach felbst vereint, oder besser, erst später murde das Po (Nacht) von der bin (Mond) wirklich getrennt: ursprünglich bildeten beide eine furchtbare So tin, die Hine-nui-te-po, wie sie in Neuseeland noch heißt, "die grof Greisin Nacht. Taylor übersett die "gute Mutter Nacht;" hin heißt aber nach Hale weiß, grau von Haaren, strahlend, hell. T Dine also waren gewiß einmal, aber in urältester Zeit, eine Gestalt, e ber Rame Hine te Po beweist, die Nacht mit dem Nond umsassend, ie Tangaloa den Tag, das leuchtende Hinmelsgewölde mit der Sonne darklie. Tas solgt mit Gewischeit daraus, daß die Kinder der Hine (Neukland) auf Tahiti und sonst Kinder des Bo heißen, daß Tangaroa selbst
ihr Sohn galt (Ellis 1, 323); daß wie von der Hine alles gesossen soll, nach anderen Mythen alles aus dem Bo hervorging.
des Po bezeichnet ursprünglich das nächtliche Tunkel und da aus
iesem alles sichtbare allmorgendlich hervorgeht, die Neuter der Tinge.
So heißt es in einer Maorilegende bei Shortland a 39 f.:

Im Anfang war das Po; das Po erzeugte das Licht; das Licht wengt nun erst verschiedene Arten des Lichts, dann aber das Nichts mb seine Stufen; das Nichts zeugt die Feuchtigkeit, diese den Himmel; er himmel mit der Erde den Rehn (Nebel), den Tane und die Paia und iss beiden letzteren den Menschen.

Allein weit ift die Personifitation des Po nicht gediehen, eine igentliche Gestalt hat sie ebenso wenig angenommen, wie etwa Stotos, by, Crebos bei den Griechen. Natürlich auch: denn die Negation des bestehenden, das Dunkel, faßt sich nicht leicht in eine Gestalt. Bir finden das Po deshalb entweder ganz unbestimmt gedacht, wie - B. in der Bezeichnung der Götter fanau po nachtgeboren oder in em Ausdruck für eine unendlich lange Zeit "vom Po bis jest" d. h. om Anfang der Dinge an (Ellis 4, 247); wie man auch die Phhischen Länder im Po liegend denkt z. B. Pu-lotu, Mitte des Bo und wie man das später mythisch gewordene Havaiki ins Po uchträglich versenkt; oder aber man denkt es räumlich, als einen inferen Ort unter der Erde oder auch ganz unbestimmt irgendwo. Do war es auf Raiatea eine geheimnißvolle Höhle, deren Eingang uf den Bergen lag (Therm. und Benn. 1, 538), unfern Opoa. fin graufamer König wollte vor alter Zeit einmal hineinsteigen; weil un ihn aber los sein wollte, so ließ man die Stricke, an denen er chalten wurde, los und ihn fallen. Er lebt noch jetzt in der Boble Arbouffet 258). Auch zu Reuseeland lag das Po unter der Erde, ohin die Geister durch eine Söhle Rainga am Nordfap hinabspringen taplor 40); und nun ift es merkwürdig was Taplor weiter jt, daß näntlich Rainga bisweilen für Hine-nui-te-po einträte; woraus in freilich auf hine-te-po als auf die Berkörperung des nächtlichen

Dunkels das hellste Licht fällt. Im Po halten sich die umbeimlichen Beifter der Verstorbenen sowie die Götter die mit ihnen an thun haben auf (Cook 3. R. 2, 353; Therm. und Benn. 1, 522). Da die Polynesier nun die einzelnen Sternbilder unterschieden, and für einzelne Planeten Namen hatten; fo ift es natürlich, bag fich auch hier manche Mythe gestaltet hat. "Borläufer des Tags" hieß zu Tahiti der Morgenstern; der Abendstern "Taurua der Dämmerung"; die Wejaden kleine Augen; ein längerer Mythus knüpft sich an die Zwillinge an, welches Sternbild man auch hier die Zwillinge nennt und - wie Rafeel im Batikan sie gemalt hat — als Jüngling und Jungfrau auffaßt. Gie heißen Pipiri und Rahua und Ellis, dem wir alle diese Rotizen (8, 171 f.) entnehmen, erzählt (172) eine lange Geschichte, wie beide Kinder, denen die Eltern einmal bei einer Fischmahlzeit nichts gaben, der Eltern entflohen und mit ihnen an den himmel verfett wurden; det halb heißen sie auch die Ainaun, die Begehrlichen. Als die Kinder schon droben maren, hiengen ihre Gürtel herab: an diesen schwangen sich die Eltern nach, so daß wir auch hier wieder das Bild der Ranken oder Stride haben, welche vom himmel zur Erde herabhängen. Ginen ähnlichen Sternenmythus von hikotoro, der fein Beib sucht und dans mit ihr gleichfalls an einem Strid zum himmel emporgezogen wird, erzählt Nicholas von Reuseeland (Schirren 41). tritt als mythische Gestalt uns auch in Reuseeland entgegen: als allwissender Luftgeist, der im zehnten Himmel wohnt und deffes Sohn, durch Zufall getödtet, mit seinem Blute (wie Tangaloa) dem Abendhimmel röthet (Gren 81-89); zu ihm steigen Mani (ober Rupe) und seine von ihm lange gesuchte Schwester Hinauri oder hims — also Sonne und Mond — empor, ihm reinigt Maui den schmit bedeckten Hof (eb.), d. h. die Kraft der Sonne löft die Wolken de-Aethers auf und fo paßt auf's genaueste in diesen Anschauungstreis. wenn in dem schon erwähnten Mythus bei Shortland (40) Reps den Nebel bezeichnet und wenn er gedacht wird als Sohn von Simmel und Erde. Auch der Regenbogen mar mythisch verklärt und zwar junächst als Weg der Götter (Tahiti Mörenh. 1, 485; Reufeel. Polad narr. 1, 273), daher auch das tonigliche Schiff # Tahiti "der Regenbogen" hieß (Ellis 1, 155). In Samoa, w er wie in Reuseeland auch für den Aberglauben Bedeutung hatt, galt er als Zeichen eines Gottes (Turner 242); in Reuseeland bewohnte ihn der Gott Uennku, welcher auch in den Wolken des östlichen und westlichen himmels thront (Davis 227). Der Rame, welcher (Schirren 162, 4) der Segelnde beteutet, stimmt genau um tahitischen Mythus. Uennku tritt auch bei Grey auf (123-131), wo er sich durch einen besonders schönen Gürtel auszeichnet; er wird bort in Berbindung mit einer Reihe anderer Heroen genannt, welche Schirren (61) mit Recht wohl als Personisitation der Winde sost. Auch berartige Personisikationen von Wind, Wolke, Wetter haben gewiß die anderen Inseln anch vielfach gehabt, besitzen sie auch vielleicht jett noch; allein nur von Reuseeland liegen reichere Sammlungen vor, welche auch die Heldensage mit ihren halbmythischen Gefalten umfaffen. Uebrigens geht Schirren in seiner Deutung auch hier zu weit, was auszuführen indeß hier unsere Aufgabe nicht sein fann. Genug, wir haben auch solche Wind, und Wolkengeister von größerer oder geringerer Bedeutung, deren viele erft wohl durch absichtliche Dichtung entstanden sind. Auf Tahiti wohnten die Winde, welche alle einzeln benannt sind im Westen und Often des Horizontes in Söhlen eingeschloffen (Mörenh. 1, 291); auch gab es einen besonderen Gott der Winde (Forfter Bem. 466).

Die Milchstraße nannte man auf Tahiti "den langen blauen wolkenfressenden Bai" (Ellis 3, 172). Forster (Bem. 442) überfet freilich den Namen mit "Segel", indeß wohl nur durch einen Inthum, denn sein t' eiga, welches er nach englischer Aussprache schreibt, ift gewiß nichts anderes als tahit. t' ia, Fisch, und so stimmt seine Angabe genau zu Ellis; er verwechselte mit ia Fisch ie Segel. Uebrigens scheint auch sie von einem Gott bewohnt gewesen zu sein, venigstens erwähnt Forster (Bem. 467) einen tahitischen Gott Teubia, "den Diener, Begleiter des Fisches", welcher Name zu dem wehren Ramen der Milchstraße genau stimmt. Auch hier also haben Dir wieder die Auffassung des Luftraumes als eines Wieeres, den wir fon öfters begegnet sind, wozu es stimmt, daß die Reuseelander in einem Eternbild ein vollständig ausgerüstetes Schiff saben (Davis 172), und man bisweilen jenes Götterschiff statt aus den Wolfen von den Sternen erwartete. Ferner nun erwäge man die hawaiische Mythe von Hinalii, nach welcher der Mond eine gewaltige Ueberschwemmung verursachte. Rach alle dem wird es wohl nicht zu fühn sein, wenn wir alle Fluthfagen, welche auch in Polynesien zahllos sind, hierher ziehen und sie

als Mythen, welche sich auf das Himmelsgewölbe, nicht auf die Er beziehen, bezeichnen.

Anders hat sich Schirren ausgesprochen, der, wie er in alle die Conne sieht, auch in den Gündfluthnihthen einseitig genug Comme mythen, welche den Untergang der Sonne darstellen, sehen will. Allei gewichtige Hauptzüge der Sage werden dadurch nicht erklärt, dem doch erft muffen wir uns einige dieser Sagen vorführen, von bem Schirren (187 f.) eine Reihe znsammenstellt. Bunächst von Te hiti: Taaroa, im Born, stürzte die ganze Welt ins Meer, wodurd er die ganze Erde so überschwemmte, daß nur die höchsten Spite überblieben, die jegigen Inseln — ein Mothus, welcher die Geftal des stillen Dzeans fast ganz wie Darwin erklärt. Dann landete et Mann auf Eimeo in einem Kahn und errichtete einen Marae (Elli Eine andere Verfion lautet (eb. 387-9; vergl. Mören 1, 573): Neberschwenmung brach ein über Tahiti und alle Stein und Bäume trug der Wind gen Himmel. Nur ein Mann und ei Frau waren übrig: die nahmen von allen (auf Tahiti lebenden, al nicht zahlreichen) Thieren junge mit und flohen nicht auf den De fena (die höchste Spite von Tahiti), denn der war überschwemmt, fo dern auf den Pito-hiti, einen mythischen Berg\*) und da wurden gerettet. Als nun die Wasser sich verliefen, ließ auch der Wind nach m nun fielen alle Steine und Bäume zur Erde wieder herab. Bene beide retteten sich vor diesem Steinregen durch Erbauung eines unterirdische Gemachs. Dann gebar die Frau zwei Kinder, welche ohne Nahrm aufwuchsen; wieder gebar sie und noch keine Nahrung! Endlich truge die Bäume Frucht: und in drei Tagen war die Insel voll Speis Das Land bedecte sich mit Menschen, welche von jenen abstammten. Gi dritte Darstellung gibt Ellis 3, 89 (vgl. Diorenhout 1, 573): tu nach der Bevölkerung der Erd: durch Tagta (Diensch) ward Ruahan der Gott der See, von einem angelnden Fischer, dessen Angel in Haare des Gottes gerieth, zum höchsten Born aufgeregt, in welche er das Land und seine Bewohner zu vernichten drohte. Dem ret müthigen Fischer verzieh er und mit Weib und Kind rettete er ih nach Toamarama, einer ganz kleinen Insel bei Raiatea, wohin b

<sup>\*)</sup> pito Nabel, Endpunkt, hiti Aufgang, also etwa zum "Mittelpus des Aufgangs" zur Sonne? oder nur Nabel des Lebens, Raum, wo stet Leben herrscht?

icher anfer einem Freund auch Thiere von allen Arten mitnahm. i Sonnenuntergang stieg die Fluth und tödtete alles; der Gerettete ird spater der Ahnherr eines neuen Geschlichtes. Die Gingebornen iten fich zum Beweis für die Wahrheit dieser Geschichte auf den uftand, daß man eine Menge Muscheln und Koralleu (fossil) auf r höchsten Spite Tahitis findet. Mörenhout (1, 571) gibt ch eine neue Bersion: die Menschen waren gottlos, weshalb der ett Ru alles überschwemmte: nur eine Familie, welche gerade im tha war, wurde gerettet: sie kam nach Tahiti, wo sie einen Marae Der moralische Anfang dieser Geschichte beruht gewiß auf repäischer angleichender Umdeutung eines solchen Zuges etwa, wie n die obige Bersion von Taaroa oder von Ruahatu bietet. Derbe Gott Ru, "der Gott des Oftwindes" zerriß ferner einmal s ganze Land in gewaltiger Ueberschwenmung, so daß nur kleine nseln übrig blieben (Dorenh. 1, 445 s.). Hierher gehört auch r hamaiische Mythus von der Fluth der Hinalii, welche wir whin erwähnten. Auch Michelewa y Rojas (81) hörte auf amaii eine Sage von einer großen Fluth, nach welcher, aber erst threre Jahrhunderte später, weiße Menschen die man als Götter rehrte kamen, eine Nachricht, welche er überpragmatisch auf die panier oder Japanesen beutet. Deutlich zeigt sich das Berhältniß efer Fluthsagen zum himmelsgewölbe auch hier: denn nian erzählte 14, daß bei einem solchen Unheil die Erde vierzig Tage verdunkelt mefen fei (Cham. 148). Bon Deufeeland berichtet Gren 59 f., 4 Tambati, von seinen Schwägern ermordet, von seiner Gattin ieder belebt, die Götter gebeten habe, ihn an jenen zu rächen: und ese senden eine Ueberschwemmung, in welcher alles ertrinkt, die Ueberhwemmung des Mataaho genannt. Und Davis erzählt 227 eine Les mbe, welche vielleicht hierhergehörig nur eine beschränktere Berfion \$ tabitischen Mythus von Ruahatu ift: Ruatafu lud, von seinem der beleidigt, die Besten der Mannen desselben zu einer Schiffahrt. einen Rahn aber hatte er durchbohrt und diese Deffnung, welche erft mit dem Jug bedecte, öffnete er auf hoher See, fo daß alle fer Baitea ertranten. Dieser aber verwandelte sich in einen Fisch d tam fo nach Reuseeland.

Es scheint uns nun, als hätten wir es hier nur mit Mythen thun, welche durch das Vild des Himmels entstanden sind. Daher

würde sich auch die allgemeine Berbreitung dieser Mythen hinlängli Man hielt Sonne und Mond für Mann und Weib; m hielt die Wolken, auch die Sterne bisweilen für Schiffe; durch de Regen, der von oben tam, wurde man fo häufig überzeugt, bag es am "Wasser über der Feste" gebe; man hielt also den blauen himmel raum für ein unendliches Meer, in welchem Sonne und Mond bal als Kähne, bald als Menschen, die sich allein gerettet hatten — be her immer nur zwei -, bald aber auch als feste Punkte in dem m geheuren Meer, wohin man sich retten konnte, gedacht wurden. Die bei ist nicht zu vergessen, daß die Erde aus dem Meere gefischt oder wer himmel geschleudert wurde, was wir schon oben (S. 242) als wejent lich dieselbe Auffassung erkannten, und ferner, daß Taaroa die Ueber schwemmung herbeiführt, er, welcher ber Herr bes himmels ift; and lag es für den Polynesier nabe, die am Dzean zerstreuten Inseln mi jenen zerstreuten himmelskörpern zu vergleichen, daher der Dipthe sich irdisch lokalisirte und erzählt wurde, bei dieser Ueberfluthung seie nur die Spigen des Landes als Inseln geblieben. Wie nun die Sten als Kinder von Sonne und Mond galten, so sah man in ihnen, bi am himmel auftauchten, die Geretteten beiden, welche im Mittelpun "des Aufganges", d. h. also da, wo Sonne und Mond sich erhebe gerettet sind. Toamarama heißt der Ort, wo sich die Gefährdet hinflüchten: der Name bedeutet aber "Baum des Mondes" - w Rasuarina, Gisenholz; dabei denke man an jenen tonganische Mythus, nach welchem Maui den Baum Toa bis an den himm machsen ließ, so daß der Gott Etumatabua von ihm herabstieg ( schichte 47); auch an jene samoanische Legende von einem Bam der bis zum himmel wuchs, von einem Jüngling, der an eine Baum empor in den Mond fletterte (oben 266) - ber Rame 1 deutet also "Baum des Mondes" und man dachte sich den Mond beder mit Bäumen. Auch diese Sage wurde später bei Raiatea lotaliffe Auf Hamaii hieß die Fluth geradezu Fluth des Mondes; und 1 Meuseeland Fluth der Sonne, denn Mataaho heißt Ange Lichtes, des Tages. Faßte man aber die Sonne als wandernit Belden, so konnte man auch die Sündfluthsage in gleicher Beife mi menschlich beschränkt fassen: und dann haben wir jene Legende W Ruatafu, welche Davis erzählt. Indeg konnte man zur Erklarm diefer Sagen auch an die Regenwolfe benten, welche den himmel

rem Baffer sinfter überbedend, Sonne, Mond und Sterne in größte efahr bringt. Daß hier sich nun vieles Mythische lokalisirte, vieles Rale später einflocht, daß geschichtliche Ereignisse zu legendenhaften jugen wurden, wen kann das wundern? und noch dazu in einem Bebiet wie Bolynesten, das ganz im Meere liegend, den Stürmen, en Fluthen ausgesetzt und dabei so vulkanisch war? Schließlich iegt auf der Hand (denn wir muffen uns aufs nöthigste beschränken), uß man von hier aus die übrigen Mythen anderer Bölker sich schon. midren kann; und daß unsere Deutung minder gewaltsam und minder einjeitig als die Schirrens ist. — Denken wir nun an Toamarama in der ben gegebenen Bedeutung, dann werden wir auch eine andere Legende, velche sich in Polynesien (und nicht bloß da) findet, ebenfalls nicht vom wirklichen Meer, zu deffen meist unermeglicher Tiefe sie ohnehin nicht recht paßt, sondern vom Meer des Aethers deuten, die Legende, velche Cook 3. R. 2, 356 erzählt, daß Ertrunkene im Meer in in schönes Land kommen, wo sie alle nöthigen Lebensmittel und Pflanen und Thiere ganz wie auf Erden finden. Man übertrug dies Land aft später auf das irdische Meer: ursprünglich ist nichts als die Göttervohnung im himmel damit gemeint und jenes Land ist dasselbe wie Bulotn.

Run muffen wir noch über den neuseelandischen Tawaki rechen, in welchem wir auch einen zum Kreis des Himmels gehörigen Mementargott erblicken. Bon ihm heißt es (Davis 76), daß bemangte Geifter zu ihm tämen und nicht in das Po. Er hatte eine Beit lang in dieser Welt verweilt und sein Leib, schon von den Bögeln streffen, ward durch Zufall gefunden. Als man ihn aufnahm, fügte ich alles wieder wie im Leben zusammen, Tawaki lebte auf und stieg um an einer Spinnewebe gen himmel. Die Priesterceremonien, die \mu — der häufig nur der gute Mann heißt — betreffen, sind sehr eilig. Er ist das Bild der höchsten Schönheit, keine Blume sei schön ne er, das Leuchten seines Körpers gleicht dem Blitz und sein Blut r rothen Tupakihibeere. Im Minthus bei Gren (59-80) verthit er sich mit einer himmlischen Jungfrau, welche ihn später verft; er steigt zum himmel empor in fremder Gestalt, bis er endlich aunt wird und als Gott im himmel bleibt: Donner und Blit entben, wenn er durch den Himmel schreitet (Grey 80). Er gilt ner als Mauis Bruder, sein rechtes Auge als Polarstern; er soll Beit, Anthropologie, 6r Bb. . 18

die ganze Welt in Brand zu setzen vermag, der seinen welterschütt ternden Zorn auch in tosend erregten Wogen zeigen kann (Mören hout 1, 451) — denn bei Erdbeben geräth auch das Meer in Aufruhr. Allein von dem allmächtigen Sonnenlicht ist er trothem besiegt und ohnmächtig gemacht, welches ja täglich in die Tiese him absteigt, aus der Tiese sich erhebt. Die vulkanische Thätigkeit, das unterirdische Feuer der meisten Südseeinseln sindet also in Masnike ihre mythische Erklärung, welches denn doch vom ewigen strahlenden Tageslicht sowohl an Dauer wie an Glanz übertrossen wird.

Auch die vielfachen Berührungen mit Tangaloa sind nun leicht zu erklären, wenn wir zuvor noch einen Umstand wohl beachtet haben. Die Minthen, welche Maui betreffen, sind alle junger, ale die von Tangaloa: sie gehören überhaupt erst einer späteren Zeit der poly nesischen Mythenbildung an. Denn erstlich gehört Maui durchaus nicht zu den Göttern, welche aus der Nacht entstanden sind, ja nicht ein mal (in Neuseeland) zu den unmittelbaren Abkönimlingen Rangis und Papas, vielniehr sett ihn die Sage mit diesen und mit den alteren Gottheiten (Hine=nui=te=po) durch künstliche Mittelglieder oder einfach durch eine Verwandtschaftsbezeichnung entfernteren Grades in Berbin dung. Zweitens hat Maui keinen Cultus; drittens sind alle Sagen von ihm fehr viel menschlicher ausgebildet und fest eingeflochten u die Heldensage der verschiedenen Länder; und viertens, auch mas ma von ihm erzählt, ist theils ethisch gesärbt — er ist der große Lehm der Menschen in Neuseeland und Mangareva — theils schon an cultivirtere Lebensverhältnisse zurückgehend, als wir sie bei den ältester Mythen finden. Kam aber diese neue Mythengruppe erst auf, all das leuchtende Himmelsgewölbe schon in Tangaloa ninthisch personifi cirt, war, so mußte mancher Berührungspunkt sich von selbst ergebei mancher durch die Einrückung Mauis, durch die Verwirrung, die An ziehung entstehen, welche bei so verwandten Vorstellungen eintrete mußten. Maui mochte nun, wie einst Tangaloa als Schöpfer be Sonne neben jenem auftreten; der Wolkenkahn konnte jett auch von Maui entsendet, die Erde von Maui aufgefischt werden, entweder (mi Schirren), weil er sie erft erhellt oder aber und wohl richtiger, weil be Meer, aus welchem die Erde hervorgezogen wird, gar nicht das irdische. so dern das himmlische Luftmeer war. Ift letteres richtig, so stimmen ant die Minthen vom Auffischen und Herabwerfen der Erde, ja auch die vo

hem Beltenei weit mehr zusammen. Später freilich faßten die Polynesier das Meer, aus welchem die Erde aufsteigt, als das wirkliche
irdische Meer auf, in welches ja Maui täglich niederstieg, aus welchem
er täglich sich erhob, in welchem man ihn täglich leuchtend verweilen,
d. h. sich spiegeln sah. Auch war es wohl möglich, daß eine Beretnung der Sonne die des Himmelsgewölbes ganz verdrängte, weil
die Sonne für den Beschauer stets der Centralpunkt des Himmels ist.
lebertragungen also von Tangaloa auf ihn mußten zahlreich stattsuden, während sie von ihm, dem jüngeren, auf jenen den älteren
Gott, der noch dazu das Allgemeinere, Größere bezeichnete, nicht wohl
eintreten konnten.

Woher kommt es aber, daß Maui gerade in der polynesischen man darf wohl sagen Heldensage eine solche Rolle spielt? Daß auf ihn eine solche Ndasse von Thaten gehäuft sind, die meist als höchst grandios, bisweilen aber als nicht ganz frei von Uebermuth, ja Boskeit geschildert werden? Es ist dies ein höchst merkwürdiger Punkt der Betrachtung. In allen Ninthologien ist die Sonne verkörpert als ein streitbarer übergewaltiger Held, der die wunderbarsten Thaten derichtet. So zeigte sich in Griechenland Bellerophon, Perseus und vor allen die Gestalt, welche dem polynesischen Naui am meisten entspricht, Herakles; so in der semitischen Mythe Simson, dessen thatkrästiger Gelskinnbacken wunderbar genug zu dem bezauberten Kinnbacken stimmt, welchen Maui besitzt\*).

So hätten wir das Wesen Mauis und die auf ihn bezüglichen Mythen wohl hinlänglich erklärt, um weiter gehen zu können. Zunächst aber wollen wir auch hier einige untergeordnete Gottheiten nur tmz einschieben, die im Mauimythos erwähnt werden. Da ist zunächst dine-nui-te-po, die große Greisin Nacht, die Mutter der urältesten unselländischen Götter (Taylor 16). Maui will sie besiegen, die als seine Ahnin gilt, es gelingt ihm aber nicht, ein Vogel oder sein Schwager, der ihn begleitet (Brodie 165), sacht, als er in das Innere der Göttin hineinkriecht und sie tödtet ihn. Wenn sie bei

<sup>&</sup>quot;) Wir baben in einem kleinen Heft "altgriech. Märchen in der Odpssee" Ragdeburg 1869, aussührlicher über die Sonnenhelden gehandelt und das selbst auch vielsach polynesische Mythen berührt. Doch verdient der Gegenskand eine aussührlichere und umfassendere Darstellung, wie wir sie weder dont noch hier geben konnten; wir hoffen, anderes Oris darauf zurück zu kommen.

Shortland (a, 44) als Göttin des Feuers erscheint, so ift bie nur spätere Uebertragung bavon hergenommen, daß das unterirbifd Feuer Nachts am gewaltigsten leuchtet ober aber daß man sich be Reich der Nacht unterirdisch dachte. Diese Göttin ift nun auch au Tahiti bekannt genug, wo sie Hina heißt und Taaroas Tochter ift, mi welcher er unendliche Zeiten allein lebte und dann mit ihr himmel mi Erde und Meer schuf (Ellis 1, 325). Als fpater einmal der Schatten eines Brodfruchtlaubes, welches Taaroa schüttelte, ouf fie fiel, ward sie schwanger und gebar den Dro (eb. 326); auch die Tii sind ihre und Taaroas Söhne (Mörenh. 1, 458 f.), wie es in einem alten teh tischen Gedichte besungen mar, in welchem sie hinnu-nui-te-maram "die große hine des Mondes" (eb. 460) heißt. Als Mondgöttin zig sich Hina auch in einem anderen Liede bei Mören-hout (eb. 428): Sprach hina zu Fatu (Erde): Lag wieder auserstehn die Menschen. Enden, um nie zu ersteben.

Sprach die Erde:

36 werde sie nicht wieder erweden. Wird sterben die Erde,

Sterben die Pflanzen, fterben die Blieb hina; es flirbt

Menschen.

Sterben die Sonne,

Sterben die Erde, eine andere werden, Spricht hina: Das genügt, Mach' wie Du willst; ich, ich wein Erstehen laffen den Mond.

Bas Erde war; der Menich muß fterben

Vielleicht ist es die Auffassung dieses Gedichtes oder eine ähnliche welche jenen vielfach erwähnten Ausspruch der Polynesier: die Korall breitet sich aus, der Baum mächst, aber der Mensch muß sterben, rich tiger in seiner ursprünglichen Fassung erklärt, als die sentimental Deutung, welche man ihm, von europäischer Seite mit Vorliebe, & geben hat. — Der Name dieser Göttin stedt auch vielleicht im Infel namen Hua-hine, welcher denn zu übersetzen wäre "Schaum, Fin der Hine" (Hina) oder "Insel der Hine"\*) und man könnte sich bei zugleich an die hamaiische Mothe erinnert fühlen, in welchen der Name Hine vorkommt: eine gewaltige Ueberschwenimung vernich tete alle Menschen, bis auf zweie, welche in einem Kahn auf ba Maunakea landeten; man nennt diese Fluth die Fluth der Hina-li d. h. der zornigen Hina \*\*) (Jarve & 26). Mashina heißt in Tongs

<sup>\*)</sup> Entweder von hua Flussigfeit, Fluth oder hua Schaum, oder bu hua zertrümmert, vergl. Hale s. vv. sua, suka, sunga.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Hale s. v. lili; doch könnte man auch an lii klein (liale ! v. liki) denken, was nur minder in den Sinn paßt, wenn man nicht al den Gegensatz der großen Sonne denkt. Allein Ellis 4, 218; 441 foreib

Tehiti, Howaii, Reuseeland, ma-'ina auf Mangareva und ma-sina om Samoa der Mond (Hale s. v. sina). Ja die Tahitier glaubten, daß Hina den Mond geschaffen habe und daß sie im Monde wehne: man erkannte sie in den dunkeln Fleden (Forster Bem. 466). Und so finden wir denn auf Samoa jene Hina unter dem Ramen Sina in folgendem Mythus bei Turner 247: Eines Abends mähund einer Hungersnoth arbeitete Sina mit ihrem Kind im Freien, als m Mond einer Brodfrucht ähnlich aufging. Zornig sprach warum kommst du nicht herab, daß mein Kind von dir ist? fing der Mond erzürnt hernieder und nahm sie sammt ihrem Kinde mb ihrem Arbeitszeug in sich hinauf, wo man sie noch erkennen kann. in ähnlicher Mythus wird in Neuseeland von einer gewissen Rona erzählt, welche den Mond verfluchte (Davis 165). lommt der Name Mahina dort noch in einer anderen merkwürdigen Mythe vor: sie sindet einen rothen herrlichen Kopfschmuck, den ein anderer weggeworfen, am Strande, weigert sich aber ihn zurückzugeben, prichwörtlich geworden ist (Grey 148). Die Tonganer ertunten in der Zeichnung des Mondes ein altes Weib, welches Tapa kreitete (Mar. 2, 134). Der Gewinn hieraus für uns ist fol-Tangaroa bezeichnete ursprünglich das Himmelsgewölbe einfhließlich der Sonne, was sich uns schon aus vielem anderen zeigte, semz deutlich aber daraus hervorgeht, daß er mit Hina, seiner Toch. ter, alles übrige schafft. In dem Mothus vom Schwangerwerden In hina durch den Schatten eines Brodfruchtlaubes zeigt sich ein Rest des alten Glaubens der Tahitier, daß während einer Mondfinsterniß eder des Neumondes der Mond sich begatte (Wilson 453), daß prade ein Brodfruchtlaub gewählt ist, ist Folge der brodfruchtähnichen Gestalt des Mondes. Hina, die Mondgöttin, war also ursprünglich me segensreiche, milde, aber immerhin, denn sie wandelte in der Nacht, tine gefährliche Gottheit, deren Zorn schreckliche Folgen haben konnte. Die

Bort, welches Jarves kaiaka-Hinalii gibt, tai-a-Kahina'rii und überssett "See des Rahina'rii." Tai, Kai heißt Meer; doch braucht ka keiness wegs zum Eigennamen zu gehören, vielmehr ist a-ka gewöhnliche Genitivs wetikel (Buschmann bei humboldt 3, § 540). Die Endung des Wortes komte auch "herrscher" (a'rii) gedeutet werden. Jedenfalls stößt die Form dei Ellis unsere Deutung nicht um. Die Fischer welche so oft des Rachts hätig waren, verehrten ferner eine Göttin hina auf hawaii (Ellis 4, 117), welche natürlich dieselbe Mondgöttin war.

Mythe von Sina oder Rona, in der die Mondgöttin dem Mond felbst gegenübertritt, ift die jungfte Entstellung des Mondmythus; ein andere ältere die, daß der Mond die Gemahlin der Sonne, alf Mauis, und vom Sonnengott die Mutter der Sterne fei (Ellis 3, 171; Wilson 453). Noch spätere Mythen oder eigentlich schon Dichtungen vom Mond sind die, daß in ihm ein schönes Land fich befinde, in welchem die heilige Feige, der Aoabaum wild machse man sieht ihn in den dunklen Fleden im Mond — der von bert durch einige Bögel nach der Erde verschleppt sei (Ellis 3, 171; 1, 36; Wilson 453; Coof 3. R. 2, 359, letterer etwas ab weichend). Nach samoanischer Sage ersteigen einst zwei Jünglinge ben Mond: der eine Punifanga, an einem Baum emporkletternd, der co dere Tafaliu durch den Rauch eines mächtigen Feuers emporgetragen und eher ankommend als jener (Turner 247). Ein solches Amsteigen zum himmel wird öfters auch im neuseelandischen Mythe Eine Mond. oder Sonnenfinsterniß hielt man gewöhnlich erwähnt. denn jene oben erwähnte uralte Deutung schwand nach und nach - für it Folge einer Bezauberung des Mondes, weshalb man mit Opfern zu den Tempeln lief. Der man glaubte, daß ihn irgend welche Götter, welche burch Bernachlässigung erzürnt waren, verschluckt hätten; auch hier brachte man sofort Opfer und jedesmal mit dem besten Erfolge. (Ellis 1, 331; 3, 171). Die Tonganer, nüchterner und vernünftiger, schrieben die Berfinsterung einer dicken Wolke zu, welche vor dem Mond ber zöge (Mar. 2, 134 f.). Auch dem Aberglauben diente der Mond, man weissagte aus seinen Berfinsterungen (Wilson 453) und sam den seine Hörner nach oben, so bedeutete das Kriegsglud zu Tahiti und zu Reuseeland (Cook 3. R. 2, 358; Gren 6; Ellis 1, 378). — Doch kommen wir zu Hina selbst zurück. alter Zeit als höchst mächtige Göttin, ja als weibliches Princip bes Tangaloa und fast von gleicher Macht galt, das zeigt sich deutlich in den Mythen. Sie wandelt in der so gefährlichen Nacht, sie galt als Hauptgöttin der Racht und so hat sie sich früh schon mit der Racht selbst vereint, oder besser, erst später murde das Po (Nacht) von der him (Mond) wirklich getrennt: ursprünglich bildeten beide eine furchtbare Site tin, die Hine-nui-te-po, wie sie in Neuseeland noch heißt, "die große Greisin Nacht. Taylor übersett die "gute Mutter Nacht;" bins heißt aber nach Hale weiß, grau von Haaren, strahlend, hell. P

und hine also waren gewiß einmal, aber in urältester Zeit, eine Gestalt, wie der Name hine te Po beweist, die Nacht mit dem Mond umfassend, wie Tangaloa den Tag, das leuchtende himmelsgewölbe mit der Sonne darskellte. Tas folgt mit Gewisheit daraus, daß die Kinder der hine (Neusenland) auf Tahiti und sonst Kinder des Bo heißen, daß Tangaroa selbst als ihr Sohn galt (Ellis 1, 323); daß wie von der hine alles gesiches sein soll, nach anderen Mythen alles aus dem Po hervorging. Das Po bezeichnet ursprünglich das nächtliche Dunkel und da aus diesem alles sichtbare allmorgendlich hervorgeht, die Mutter der Tinge. So heißt es in einer Maorilegende bei Shortland a 39 s.:

Im Anfang war das Po; das Po erzeugte das Licht; das Licht mengt nun erst verschiedene Arten des Lichts, dann aber das Nichts mid seine Stufen; das Nichts zeugt die Feuchtigkeit, diese den Himmel; der Himmel mit der Erde den Rehu (Nebel), den Tane und die Paia und diese beiden letzteren den Menschen.

Allein weit ist die Personifikation des Po nicht gediehen, eine eigentliche Gestalt hat sie ebenso wenig angenonimen, wie etwa Stotos, My, Erebos bei den Griechen. Natürlich auch: denn die Negation alles bestehenden, das Dunkel, faßt sich nicht leicht in eine Gestalt. Bir finden das Po deshalb entweder ganz unbestimmt gedacht, wie 1 B. in der Bezeichnung der Götter fanau po nachtgeboren oder in ben Ausdruck für eine unendlich lange Zeit "vom Po bis jest" d. h. Unfang der Dinge an (Ellis 4, 247); wie man auch die mythischen Länder im Po liegend denkt z. B. Pu-lotu, Mitte des 🏞 und wie man das später mythisch gewordene Havaiki ins Po mitaglich versenkt; oder aber man denkt es räumlich, als einen susteren Ort unter der Erde oder auch ganz unbestimmt irgendwo. 60 war es auf Raiatea eine geheimnisvolle Höhle, deren Eingang ben Bergen lag (Therm. und Benn. 1, 538), unfern Opoa. bin granfamer König wollte vor alter Zeit einmal hineinsteigen; weil man ihn aber los sein wollte, so ließ man die Stricke, an denen er shalten wurde, los und ihn fallen. Er lebt noch jetzt in der Höhle (Arbonsset 258). Auch zu Reuseeland lag das Po unter der Erde, vohin die Geister durch eine Höhle Rainga am Nordkap hinabspringen (Taplor 40); und nun ist es merkwürdig was Taplor weiter fest, daß nämlich Rainga bisweilen für Hine-nui-te-po einträte; woraus dann freilich auf hine-te-po als auf die Berkörperung des nächtlichen

Dunkels das hellfte Licht fällt. Im Bo halten fich die umbeimlichen Geister der Berstorbenen sowie die Götter die mit ihnen zu thm haben auf (Cook 3. R. 2, 353; Therm. und Benn. 1, 522) Da die Polynesier nun die einzelnen Sternbilder unterschieden, and für einzelne Planeten Namen hatten; so ift es natürlich, daß sich and hier manche Mythe gestaltet hat. "Borläufer des Tags" bieß zu Tebit der Morgensteru; der Abendstern "Taurua der Dämmerung"; die 96 jaden kleine Augen; ein längerer Mythus knüpft sich an die Zwilling an, welches Sternbild man auch hier die Zwillinge nenut uud - wie Rafel im Batikan sie gemalt hat — als Jüngling und Jungfran auffaßt. Sie heißen Pipiri und Rahua und Ellis, dem wir alle diese Rotizen (& 171 f.) entnehmen, erzählt (172) eine lange Geschichte, wie beide Kinder, denen die Eltern einmal bei einer Fischmahlzeit nichts gaben, den Eltern eutflohen und mit ihnen an den himmel verfett wurden; behalb heißen sie auch die Ainauu, die Begehrlichen. Als die Rinder schon droben waren, hiengen ihre Gürtel berab: an diesen schwangen sich die Eltern nach, so daß wir auch hier wieder das Bild der Ranks oder Stride haben, welche vom himmel zur Erde herabhängen. Ginn ähnlichen Sternenmythus von Hikotoro, der sein Weib sucht und dem mit ihr gleichfalls an einem Strick zum himmel emporgezogen wird, erzählt Richolas von Reuseeland (Schirren 41). — Rehm tritt als mythische Gestalt uns auch in Neuseeland entgegen: als allwissender Luftgeist, der im zehnten Himmel wohnt und deffen Sohn, durch Zufall getödtet, mit seinem Blute (wie Tangaloa) ien Abendhimmel röthet (Gren 81-89); zu ihm steigen Mani (der Rupe) und seine von ihm lange gesuchte Schwester Hinauri oder him — also Sonne und Mond — empor, ihm reinigt Maui den schmit bedeckten Hof (eb.), d. h. die Kraft der Sonne löst die Wolken ich Aethers auf und so paßt auf's genaueste in diesen Anschauungstrif wenn in dem schon ermähnten Mythus bei Shortland (40) Ref den Nebel bezeichnet und wenn er gedacht wird als Sohn von him mel und Erde. Auch der Regenbogen war mythisch verklärt und pos zunächst als Weg der Götter (Tahiti Mörenh. 1, 485; Ren seel. Polad narr. 1, 273), daher auch das königliche Schiff ? Tahiti "der Regenbogen" hieß (Ellis 1, 155). In Samoa, er wie in Reuseeland auch für den Aberglauben Bedeutung batte galt er als Zeichen eines Gottes (Turner 242); in Reuseeland

wehnte ihn der Gott Uennku, welcher auch in den Wolken des oftichen und westlichen Himmels thront (Davis 227). Der Name, wicher (Schirren 162, 4) der Segelnde beteutet, stimmt genau m tahitischen Mythus. Uenufu tritt auch bei Grey auf (123-81), wo er sich durch einen besonders schönen Gürtel auszeichnet; : wird dort in Berbindung mit einer Reihe anderer Heroen genannt, eiche Schirren (61) mit Recht wohl als Personisitation der Winde Anch derartige Personisikationen von Wind, Wolke, Wetter wen gewiß die anderen Inseln auch vielfach gehabt, besitzen sie auch elleicht jett noch; allein nur von Reufeeland liegen reichere Sammmgen vor, welche auch die Heldensage mit ihren halbmythischen Geuten umfaffen. Uebrigens geht Schirren in seiner Deutung auch er zu weit, was auszuführen indeß hier unsere Anfgabe nicht fein Genug, wir haben auch solche Wind, und Wolkengeister von iferer oder geringerer Bedeutung, deren viele erst wohl durch abhtliche Dichtung entstanden sind. Auf Tahiti wohnten die Winde, eiche alle einzeln benannt sind im Westen und Osten des Horizontes boblen eingeschloffen (Mörenh. 1, 291); auch gab es einen bemberen Gott ber Winde (Forster Bem. 466).

Die Milchstraße nannte man auf Tahiti "den langen blauen wikufreffenden Bai" (Ellis 3, 172). Forster (Bem. 442) überpt freilich den Namen mit "Segel", indeß wohl nur durch einen uthum, denn sein t' eiga, welches er nach englischer Aussprache bribt, ift gewiß nichts anderes als tahit. t' ia, Fisch, und so stimmt ine Angabe genau zu Ellis; er verwechselte mit ia Fisch ie Segel. kbrigens scheint auch sie von einem Gott bewohnt gewesen zu sein, migftens ermähnt Forster (Bem. 467) einen tahitischen Gott Teuin, "ben Diener, Begleiter des Fisches", welcher Name zu dem whren Ramen ber Milchstraße genau stimmt. Auch hier also haben it wieder die Auffassung des Luftraumes als eines Meeres, den wir ben öfters begegnet sind, wozu es stimmt, daß die Neuseelander in einem iternbild ein vollständig ausgerüstetes Schiff sahen (Davis 172), und wa bisweilen jenes Götterschiff ftatt aus den Wolfen von den Sternen Ferner nun erwäge man die hawaiische Mythe von Hinalii, ich welcher der Mond eine gewaltige Ueberschwemmung verursachte. Rach alle dem wird es wohl nicht zu fühn sein, wenn wir alle Fluthagen, welche auch in Polynesien zahllos sind, hierher ziehen und sie als Mythen, welche sich auf das Himmelsgewölbe, nicht auf die Erd beziehen, bezeichnen.

Anders hat sich Schirren ausgesprochen, ber, wie er in allen die Conne sieht, auch in den Sündfluthnihthen einseitig genug Come mythen, welche den Untergang der Sonne darstellen, sehen will. Alei gewichtige Hauptzüge der Sage werden dadurch nicht erklärt, denn doch erst muffen wir une einige diefer Sagen vorführen, von bene Schirren (187 f.) eine Reihe znsammenstellt. Bunächst von Tehiti: Taaroa, im Born, stürzte die ganze Welt ins Meer, wodmi er die ganze Erde so überschwemmte, daß nur die höchsten Spiten überblieben, die jetigen Inseln — ein Mythus, welcher die Gefick des stillen Dzeans fast ganz wie Darwin erklärt. Dann landete ein Mann auf Eimeo in einem Kahn und errichtete einen Marae (Ellis 1, 386). Eine andere Bersion lautet (eb. 387-9; vergl. Mörens. 1, 573): Ueberschwenimung brach ein über Tahiti und alle Steine und Bäume trug der Wind gen himmel. Nur ein Mann und eine Frau waren übrig: die nahmen von allen (auf Tahiti lebenden, 🐗 nicht zahlreichen) Thieren junge mit und flohen nicht auf den Dre fena (die höchste Spitze von Tahiti), denn der war überschwemmt, so dern auf den Pito-hiti, einen mythischen Berg\*) und da wurden sie gerettet. Als nun die Wasser sich verliefen, ließ auch der Wind nach und nun fielen alle Steine und Bäume zur Erde wieder herab. Jene beiden retteten sich vor diesem Steinregen durch Erbauung eines unterirdischen Gemachs. Dann gebar die Frau zwei Kinder, welche ohne Nahrung aufwuchsen; wieder gebar sie und noch keine Nahrung! Endlich trugen die Bäume Frucht: und in drei Tagen war die Insel voll Speise. Das Land bededte fich mit Menschen, welche von jenen abstammten. Gim dritte Darstellung gibt Ellis 3, 89 (vgl. Mörenhout 1, 573): tun nach der Bevölkerung der Erd: durch Taata (Diensch) ward Ruahatu, der Gott der See, von einem angelnden Fischer, dessen Angel in di Haare des Gottes gerieth, zum höchsten Born aufgeregt, in welchen er das Land und seine Bewohner zu vernichten drohte. Dem ren müthigen Fischer verzieh er und mit Weib und Kind rettete er ih nach Toamarama, einer ganz kleinen Infel bei Raiatea, wohin De

<sup>\*)</sup> pito Nabel, Endpunkt, hiti Aufgang, also etwa zum "Mittelpun des Aufgangs" zur Sonne? oder nur Nabel des Lebens, Raum, wo stete Leben herrscht?

Sischer anker einem Freund auch Thiere von allen Arten mitnahm. Bei Sonnenuntergang stieg die Fluth und tödtete alles; der Gerettete ward später der Ahnherr eines neuen Weschlechtes. Die Eingebornen füten fich zum Beweis für die Wahrheit diefer Geschichte auf den Umftand, daß man eine Menge Duscheln und Korallen (fossil) auf der höchsten Spitze Tahitis findet. Mörenhout (1, 571) gibt met eine neue Berfion: die Menschen waren gottlos, weshalb der Sott Ru alles überschwemmte: nur eine Familie, welche gerade im Lehn war, wurde gerettet: sie kam nach Tahiti, wo sie einen Marae bente. Der moralische Anfang dieser Geschichte beruht gewiß auf eurspäischer angleichender Umdeutung eines solchen Zuges etwa, wie im die obige Bersion von Taaroa oder von Ruahatu bietet. jebe Gott Ru, "der Gott des Oftwindes" zerriß ferner einmal bes ganze Land in gewaltiger Ueberschwemmung, so daß nur kleine Infeln übrig blieben (Mörenh. 1, 445 f.). Hierher gehört auch der hamaiische Mythus von der Fluth der Hinalii, welche wir wehin erwähnten. Auch Michelewa y Rojas (81) hörte auf hemaii eine Sage von einer großen Fluth, nach welcher, aber erst mehrere Jahrhunderte später, weiße Menschen die man als Götter bachrte kamen, eine Nachricht, welche er überpragmatisch auf die Spanier oder Japanesen deutet. Deutlich zeigt sich das Berhältniß iefer Fluthfagen zum himmelsgewölbe auch hier: denn nian erzählte and, daß bei einem folchen Unheil die Erde vierzig Tage verdunkelt grefen fei (Cham. 148). Bon Neufeeland berichtet Grey 59 f., be Lawhafi, von seinen Schwägern ermordet, von seiner Gattin wieder belebt, die Götter gebeten habe, ihn an jenen zu rächen: und tiefe senden eine Ueberschwemmung, in welcher alles ertrinkt, die Ueberschwemmung des Mataaho genannt. Und Davis erzählt 227 eine Les gende, welche vielleicht hierhergehörig nur eine beschränktere Berfion tahitischen Mythus von Ruahatu ist: Ruatafu lud, von seinem Bater beleidigt, die Besten der Mannen desselben zu einer Schiffahrt. Geinen Rahn aber hatte er durchbohrt und diese Deffnung, welche er erft mit dem Fuß bedeckte, öffnete er auf hoher See, so daß alle enger Baitea ertranken. Dieser aber verwandelte sich in einen Fisch und fam fo nach Neuseeland.

Es scheint uns nun, als hätten wir es hier nur mit Denthen mun, welche durch das Bild des Himmels entstanden sind. Daher

würde sich auch die allgemeine Berbreitung dieser Mythen hinlange Man hielt Sonne und Mond für Mann und Beib; m hielt die Wolken, auch die Sterne bisweilen für Schiffe; durch Regen, der von oben tam, wurde man so häufig überzeugt, daß es a "Wasser über der Feste" gebe; man hielt also den blauen himme raum für ein unendliches Meer, in welchem Sonne und Mond E als Kähne, bald als Menschen, die sich allein gerettet hatten her immer nur zwei —, bald aber auch als feste Punkte in dem a geheuren Meer, wohin man sich retten konnte, gedacht wurden. Die bei ist nicht zu vergessen, daß die Erde aus dem Meere gefischt oder w Himmel geschleudert wurde, was wir schon oben (S. 242) als weint lich dieselbe Auffassung erkannten, und ferner, daß Taaroa die Uebn schwemmung herbeiführt, er, welcher der Herr des himmels ift; and lag es für den Polynesier nahe, die am Dzean zerstreuten Infeln mi jenen zerstreuten himmelskörpern zu vergleichen, daher ber Dinfin sich irdisch lokalisirte und erzählt wurde, bei dieser Ueberfluthung sein nur die Spitzen des Landes als Inseln geblieben. Wie nun die Sten als Kinder von Sonne und Mond galten, so sah man in ihnen, b am himmel auftauchten, die Geretteten beiden, welche im Mittelpun "des Aufganges", d. h. also da, wo Sonne und Mond sich erhebe gerettet sind. Toamarama heißt der Ort, wo sich die Gefährdet hinflüchten: der Name bedeutet aber "Baum des Mondes" - to Rasuarina, Gisenholz; dabei denke man an jenen tonganische Mythus, nach welchem Maui den Baum Toa bis an den himm machsen ließ, so daß der Gott Etumatabua von ihm herabstieg ( schichte 47); auch an jene samoanische Legende von einem Bam der bis zum Himmel wuchs, von einem Jüngling, der an eine Baum empor in den Mond fletterte (oben 266) — der Rame deutet also "Baum bes Mondes" und man dachte sich den Mond bedet mit Bäumen. Auch diese Sage wurde später bei Raiatea lokalifte Auf Hamaii hieß die Fluth geradezu Fluth des Mondes; und 1 Reuseeland Fluth der Sonne, denn Mataaho heißt Ange Lichtes, des Tages. Faßte man aber die Sonne als wandernd Belden, fo konnte man auch die Sündfluthsage in gleicher Beife re menschlich beschränkt fassen: und dann haben wir jene Legende W Ruatafu, welche Davis erzählt. Indeg konnte man zur Erflarm diefer Sagen auch an die Regenwolfe benten, welche den himmel

ice Baffer finster überdedend, Sonne, Mond und Sterne in größte Sefahr bringt. Daß hier sich nun vieles Mythische lokalisirte, vieles Letale später einflocht, daß geschichtliche Ereignisse zu legendenhaften Bigen wurden, wen kann das wundern? und noch dazu in einem Sebiet wie Polynesten, das gang im Meere liegend, den Stürmen, den Fluthen ausgesetzt und dabei so vulkanisch war? Schließlich liegt auf der Sand (denn wir muffen uns aufs nöthigste beschränken), def man von hier aus die übrigen Mythen anderer Bölker fich schon. etlieren kann; und daß unsere Deutung minder gewaltsam und minder einieitig als die Schirrens ist. — Denken wir nun an Toamarama in der sen gegebenen Bedeutung, dann werden wir auch eine andere Legende, relde sich in Polynesien (und nicht bloß da) findet, ebenfalls nicht om wirklichen Meer, zu dessen meist unermeglicher Tiefe sie ohnehin icht recht paßt, sondern vom Meer des Aethers deuten, die Legende, elde Coof 3. R. 2, 356 erzählt, daß Ertrunkene im Meer in z schones Laud kommen, wo sie alle nöthigen Lebensmittel und Pflanm und Thiere gang wie auf Erden finden. Man übertrug dies Land ft später auf das irdische Deer: ursprünglich ift nichts als die Götterschnung im himmel damit gemeint und jenes Land ist dasselbe wie mlotn.

Run muffen wir noch über den neuseelandischen Tawafi prechen, in welchem wir auch einen zum Kreis des Himmels gehörigen Aementargott erblicken. Bon ihm heißt es (Davis 76), daß beerzugte Geister zu ihm fämen und nicht in das Po. Er hatte eine zeit lang in dieser Welt verweilt und sein Leib, schon von den Bögeln efressen, ward durch Zufall gesunden. Als man ihn aufnahm, fügte in alles wieder wie im Leben zusammen, Tawafi lebte auf und stieg an einer Spinnewebe gen himmel. Die Priesterceremonien, die m — der häufig nur der gute Mann heißt — betreffen, sind fehr rilig. Er ist das Bild der höchsten Schönheit, keine Blume sei schön vie er, das Leuchten seines Körpers gleicht dem Blitz und sein Blut er rothen Tupakihibeere. Im Minthus bei Grey (59 — 80) verwist er sich mit einer himmlischen Jungfrau, welche ihn später ver-Ift; er steigt zum himmel empor in jrember Gestalt, bis er endlich riennt wird und als Gott im Himmel bleibt: Donner und Blit entthen, wenn er durch den Himmel schreitet (Gren 80). Er gilt rner als Mauis Bruder, sein rechtes Auge als Polarstern; er soll Beig, Anthropologie, 6r Bd. . 18

das Festland erschaffen haben, die Erde als Hüter des unterirdischer Feuers erbeben machen (Schirren 74). Schirren, der ihn richtig als Donnergott auffaßt, sieht zu gleicher Zeit in ihm einen Errtreter der Sonne: er ist ihm "identisch mit Maui" (eb.). Aber mit Unrecht. Tawaki ist weiter nichts als Gott der Wolken: die Wolken werden aus einzelnen Theilen zusammengesetzt, wie sein zerstücker Leib; die Wolken lösen sich auf in Nichts und erstehen wieder, wem er erschlagen und von neuem belebt wurde; die Wolken steigen als Nebel wie an Spinneweben gen Himmel; die Wolken glänzen herrlich und röthen sich im Abend- oder Morgenschein; die Wolken sind segensereich, denn

Aus der Wolke Quillt der Segen, Strömt der Regen,

daher Tawati der Gute heißt; sie sind aber furchtbar, denn Aus der Wolke, ohne Wahl Zuckt der Strahl,

daher die auf ihn bezüglichen Ceremonien besonders heilig und feierlich waren. Derselbe Gott wurde auch auf den Hervehinseln verehrt unter dem Namen Taau, hier aber nur als Donnergott, welcher den Donner durch das Schlagen seiner gewaltigen Schwingen erregt. Fliegt er, so donnert es (Williams 110).

Wir haben bis jetzt Tangaloa und Maui betrachtet nebst einem Kreis ihnen untergeordneter oder verwandter Gottheiten. Als dritte wichtige Göttergestalt müssen wir jetzt Tane erwähnen. auf Tahiti als einer der nachtgeborenen ewigen Götter (Ellis 1, 325) und namentlich auf Huahine ward er verehrt, welcher Insel Schutzgeist und höchster Gott er war (eb.; Cook 3. R. 2, 368); feine Gemahlin hieß hier Taufairei und seine acht Söhne galten selber wieder als mächtige Götter, ja einer davon, Tameharo, war der Schutgott Pomares und seiner Familie (Ellis eb.). In Marae gu Huahine stand sein Bild in der Mitte der Bilder seiner acht Sohne (Therm. und Bennet 1, 262 f.). Doch gab es über feine Entstehung auch andere Berichte: auf Neuseeland gehörte er zu den Göttern der zweiten Periode (Taylor 17), zu den Kindern Rangis und Papas und zwar galt er als Gott der Wälder und Forsten, der mit Tawiri-matea, dem Windgott und mit Tangaloa, dem Gott bes

Meeres in Streit war; sein voller Name ist Tane-mahuta (Greh 1, 15). Er und sein Weib Paia galten hier auch als die Erzeuger ter Menschen (Short I. a., 39 f.). Auf huahine dagegen hielt war ihn für den ersten Menschen — Tane heißt Mensch — welchen Laroa geschaffen hatte (Therm. und Bennet 1, 313) und doch m er so sehr der Hauptgott der Insel, daß alle übrigen Götter in m sehr großen Marae, wo sein Lager und Bild stand, angekleidet n geheiligt wurden (Therm. u. Benn. 1, 267), wie er auch n übrigen Tahiti als im höchsten, im zehnten Himmel wohnend tacht wurde, man ihm also die höchste Stellung unter den Göttern mäumte (Ellis 3, 169). Ja Wilson (450) nennt ihn geradezu lani ti Medua, Tane den Bater. Er galt als höchst gütiger Gott, le Feind und Zerstörer boses Zaubers (Ellis 1, 333); und wohl twegen war es Sitte, daß wenn jemand von königlichem Befchlecht h vermählen wollte, die Che im Tempel des Tane geschlossen werden mite (eb. 271). In seinem befonderen Schutz ftanden die Rahnbauer Bimmerleute und alle Holzarbeiter (Ellis 1, 333), wodurch er imer neuseelandischen Geltung als Gott der Wälder nahe rudt\*).

Aber auch feindselig trat er auf. In früheren Zeiten war er m Tahiti der Gott der Krieger, welcher die Feinde schreckend mit vie Schlacht zog (Ellis 1, 285) und so ward er in den Kriegsiedern öfter erwähnt (z. B. eb. 1, 200). In Hawaii ferner, wo gleichfalls hoch verehrt wurde (Jarves 40), hieß er der erd-Hütternde Tane (Kaneruruhonua, Ellis 4, 117) und zu gleicher seit galt er als eine vulkanische Gottheit im Gefolg der Pele und ich Tane-hetiri (bei Jarves 42 Kane-kekili) donnernder Tane um hier nicht Tane als Appellativum steht und einfach "Gemahl Bonners" ober "Donnergott" bedeutet (Ellis 4, 248). Dies urd wahrscheinlich, da die anderen vulkanischen Götter alle ganz allrmeine Namen haben: der König des Rauchs, Nachtregen, feueringiger Rahnbrecher u. f. w. und es doch auffallend wäre, wenn in ier Schaar sich einer der Hauptgötter befände. Aber allerdings erin Tane feurig, durch die Luft fliegend, wenn er von einem Marae anderen will oder sich ein Land, um es zu zerstören, aussucht

<sup>&#</sup>x27;) Er hieß als dieser Beschüper nach Ellis Tane etehia; nach Mör. 1, 452 f. Tane ite haa, welches lettere bedeutet der werkzeugkundige Tane.

(Ellis 4, 119). Er ist geschwänzt und sein Schwanz verwidelt stöfters zu Huahine in den Bäumen (Therm. und Bennet 267 f.); nach Meinide 16 sieht man ihn, wenn ein Meteor durch dauft sliegt. Auch die Nutuhiver sahen in jedem Meteor einen Schwerzur Erde sliegt, um irgendwo Frieden zu stiften (Radignet rev. d. mondes 1859, II, 627): ob dieser Gott ursprünglich Tane wer: Ellis (4, 393) erzählt einen Mythus, welchen Jarves gleichschwerichtet, von einem Riesen Kana, der nach Tahiti ging und von Kuhoalii die Sonne wiederholte. Ob in diesem Kana aber wirklich Tan stedt, ist doch nicht so ohne weiteres wie Schirren 80 will, sichen vielleicht ist es nur ein ähnlicher Name, denn jener Gott heißt keständig Tane, Kane, woneben sich nur noch die Form Kani sinde (Wilson 450).

Auch zum Meere hat er Beziehung. Zwar was in jeuem Kriegt lied (Ellis 1, 200) von Stürmen gesagt wird, die das "Schiff des Frie dens" umtosen und deren Herr Tane ist, das beweist nicht allzwiel denn da es ein gewöhnliches Bild in Polynesten ist, den Staat mi einem Schiff zu vergleichen, so lag es nahe, die Kriegsgefahren und dem Bilde von Stürmen zu beschreiben. Wohl aber verehrten di hamaiischen Fischer den Kane-apua und den Raeapua als Haupt götter der See (Ellis 4, 90). Kane-nui-akea (großer und weit fic breitender Kane) hieß er auch sonst auf Hawaii (eb. 117) und ma erzählte (eb. 394; Jarves 25), daß er einem seiner Priester, de zu Kohala lebte, erschienen sei und ihn aufgefordert habe, nach Tahit zu reisen, worauf jener in vier Doppelkähnen abgefahren und noch fünfzehn Tagen wiedergekommen sei. Sie waren in Haupo-kaue (d. ) nach Ellis eb. und Schirren 80 Bauch des Kane; doch ist viel leicht zu trennen Hau-Po-kane), wo sie das herrlichste, üppigste Land, be völkert von fconen Menschen fanden und in dem Lande des wai ort roa, d. h. das Wasser des ewigen Lebens, welches Badende jung und gesund und schön macht. Dreimal machte jener Priester Rama-pii-te (Kind, fahren, See, Ellis 4, 394) die Fahrt: das viertemal tam a nicht wieder. Jarves hält es für möglich, daß dieses Märchen auf Er zählungen der erften spanischen Besucher der Sandwichinfeln beruhe, me schon an und für sich wenig glaublich ist, dadurch aber gänzlich wibe legt wird, daß wir dieselben Dinthen in Tonga wiederfinden werder Auch mit anderen Göttern zusammen wird Tane genannt. E

heißt es in jenem Lied bei Mörenhout 1, 449: "es ruderte Maui Tene den Rahn"; und Ellis legt (1, 333) dem Gott zugleich den Ramen Roo bei, sowie er (326) von einem "Gott des Friedens" spricht, während er 327 beide Roo und Tane wieder treunt. — Auffallend ift es, daß wir diesen Gott, der boch im ganzen ikigen Polynesien vertreten ist, auf Tonga und Samoa nicht Und doch, da wir ihn auf Neuseeland sowohl, wie zu Tahiti und Hawaii antreffen, so muß er auch auf der Gruppe besannt gewesen sein, von welcher der Often und der Westen des Deans bevölkert wurde. Wir finden ihn denn auch, aber unter fremden Ramen: der samoanische tonganische Hitu-leo ist wohl derselbe. Schon Cook (3. R. 2, 124; Wilson 391) erwähnt den letteren wier dem Namen Gulehu als Herrn von Bulotu, dem nicht nur ie Tonganer, sondern anch die Fidschlinfulaner, die Weißen, kurz de Menschen unterworfen sind. Sein Land liegt im Westen und ist mit allem Köftlichen und Herrlichen ausgeschmückt. Nach Mariner (2, 113 f.) war er der Familiengott des Tuitonga, also der Hauptsott der Insel, doch hatte er weder Priester noch Tempel und stieg mie auf die Insel herab — was alles nur darauf hindeutet, daß wir st mit einem der ältesten Götter zu thun haben, deffen Berehrung Hon etwas zurückgetreten, dessen Heiligkeit sich aber eher noch vermehrt bette. Doch erhielt er Opfer, ja sogar Menschenopfer nach Geschichte 46; und wenn es ebendaselbst heißt " diefer Gott hat seine Geistertempel, wo alle den Göttern dargebrachte werthvolle Opfer niederstlegt werden", so ist damit wohl nur gemeint, daß er als Vorsteher der Götter auch höchster Herr der großen Maraes ist, ohne daß ihm in eigener Tempel zugehörte. Ausführlich berichtet Sarah Farmer über und nach ihr die Geschichte der Mission auf Tonga (46 f.). Er ist Manis Bruder, wie Tane auch Maui Tane hieß; und wie Tane gefmanzt war, wie sein Schwanz sich in Bäume vermidelte, wie derkibe als Meteor sichtbar war: so war auch Hituleo geschwänzt und wenn er ausging, so blieb sein Schwanz zu Haus und hielt Wacht; beher er seinen Namen empfing, der "wachsamer Schwanz" bedeutet. Ren mag sich diesen als eine Schlange gedacht haben, in welcher Gefalt unterirdische Götter öfters erscheinen. Auch Hikuleo ist unteritisch und wohnt in einer Höhle, doch ist ein starker Strick um ihn befestigt, beffen Enden Tangaloa und Maui halten, damit er nicht

zu viel Schaden anrichte. Denn er, ber Herr von Bulotu, wiede sonst alle Menschen dahin holen, da alle ihm unterworfen sind und zwar so ganzlichst, daß alle seine Geräthschaften und wären es it Pfosten seines Zaunes aus Menschenseelen und zwar ans den Selen der Häuptlinge und Matabule bestehen. Neben seiner Wohnung und das spricht vornehmlich für seine Gleichheit mit Tane sich jene Quelle, zu welcher der hawaiische Tane seinen Priester schick, das Baisola\*), das Wasser des ewigen Lebens, welches alle Gebrechen heilte, Tugend und Unsterblichkeit verlieh, sowie der sprechende Bann Ataulea, welcher die Todesbotschaft an die ausrichtet, welche der Get zu sich berufen will. Ganz derselbe Gott ward zu Samoa geglauft, und zwar unter dem Namen Savea Siuleo; auch er war König ben Bulotu und nur sein menschlich gestalteter Oberleib war sichtbar, nicht aber sein Unterkörper, welcher in eine Schlange auslief. la ubte man, daß sein Haus von lebenden Menschenseelen auftat Pfosten getragen wurde und zwar von den Allervornehmsten; wih rend man aber in Tonga sich vor ihm fürchtete, so freuten sich vielmehr die samoanischen Edeln, ihm dienen zu dürfen (Turner 287). - Die Punkte, welche er mit Tane gemein hat, haben wir pun Theil schon hervorgehoben, zum Theil springen sie von selbst in in Augen: auch er gilt als einer der höchsten Götter und wie Tane im Po wohnt, so er im Pu-lotu. Auch der Name spricht eber für all gegen diese Bleichstellung: gewiß hieß der Gott früher auch auf Sa moa und Tonga Tane und der umschreibende Name Hikuleo ode Savea (Herr?) Siuleo ist ursprünglich nur ein Epitheton zu Tane ge Daß Hifuleo, wie Meinide meint (16), ein vergötterte Mensch sei, halten wir durch Alles Borstehende für widerlegt.

Schwierig ist es, Tane zu deuten. Er scheint, um nur gan kurz einiges anzugeben — ursprünglich der Gott des Sturmes gewese zu sein (vergl. Meinicke 14). Hierfür spricht seine nahe Beziehnnzu Maui sowohl wie zu Tangaroa, welcher ihn als den ersten Menschen oder ersten Gott nach einigen Ueberlieferungen geschaffen haben soll hiergegen spricht nicht seine Entstehung aus der Nacht, dem Po. Matssehte ihn auch geradezu um guten Wind on (Cook 1. R. 2, 246)

<sup>\*)</sup> Einen Ort Baisora weist Schirren 96 auf Reuseeland nach.

And sein Berhaltniß zum Meere, sowie die Spitheta der Meererschütternde und der Gemahl des Donners erklären sich leicht; und wenn er in Neufeeland der Gott der Wälder ist, so hat man das daher auf ihn übertragen, weil man den Sturm als Bogel dachte daher er als Gott alles Geflügelten gilt — und weil der Schutz und Bohnort der Bögel die Wälder sind. Auch tritt sein Kampf mit Tangaloa, der auf Neuseeland das Meer vertritt, dadurch in ein etwas mderes Licht. Daß er zugleich Herrscher von Bulotu ift, erklärt sich entlich daher, weil man die Seelen sich als Windhauch und vom Wind fortgeführt dachte; dann aber auch, weil der Wind aus der Höhe weht und man sich ursprünglich Bulotu in der Höhe dachte — Tane vohnt im zehnten Himmel. Auch ist nicht zu vergessen, daß Stürme mit oft so furchtbarer, alles vernichtender, d. h. nach Bulotu führender Gewalt wehten. Auch daß sein Schweif sich in die Bäume verwickelt, paßt zu ihm dem Windgott; daß man den Schweif sich schlangensomig dachte, mag sich aus dem langen gleichmäßigen Wehen des Bindes erklären; daß der Schweif wachsam zu Haus blieb, aus der memals verlöschenden Kraft des Windes. In Tahiti hatte der eine der beiden Windgötter, welche Kinder Tangaloas sind und gleichfalls unter der Erde wohnen, einen ganz ähnlichen Namen: er hieß Bero-matautmu, "der Dreigeschwänzte"; sein Bruder hieß Tai-ri-bu und beiden waren die plötzlichen Stürme, die heftigen Orkane unterthan, daher man ihnen während dieser Opfer brachte; daher Schiffer sie vielfach miefen; daher man bei feindlichen Einfällen zu ihnen betete, fie wöchten die Flotte der Feinde zerstören (Ellis 1, 329 f.).

Doch kehren wir zu Hikuleo Tane zurück. Schwierig ist seine Beziehung zu den Menschen, mit welcher jedenfalls das Baiola, das Kebenswasser, das er besitzt, in Zusammenhang steht. Doch steht ihm dies mit Recht als Gott der Wiederzeburt in Bulotu und daher, weil er her Herr der Seelen ist, gilt er auch als der Herr der Menschen Als Analogie mag auch Hermes, Saramejas angeführt werden, der auch der Windgott und der Seelenführer ist.

Allerdings gab es noch andere Windgötter, wie deren bei Schirten 60 f. aus neuseeländischen Mythen eine ganze Schaar ansseschihrt ist, natürlich, denn die Winde sind ja zahllos und häufig senng mit einander im Kampfe. Weil nun auf Neuseeland sich die Stellung Tanes verschoben hatte und er aus dem Windgott der Gott

der Wälder geworden war (doch mag sein Emporstoßen des Himmel mit seiner Kraft als Gott des Sturmes im Zusammenhang stehen so trat dort ein anderer Gott in seine Stellung, der schon genannt Tawirismatea.

Wie sich Tane als Meteor zeigt, so zeigte sich auf Hawaii ei anderer Hauptgott, der Kriegsgott der Insel, Namens Tairi (ebet mundartlich Kaili), der Familiengott Tamehamehas, der ihm deshall auch einen großen Heiau (Tempelplat) erbaut hatte (Ellis 4, 119 Jarves 46; Meinide 14). Ihm steht wohl der tahitisch Kriegsgott Tearii tabu tura (der heilige verehrte Te Arii, d. h. de Herr), der Sohn Tangaloas (Ellis 1, 326) gleich, deffen Ram aber nicht in dem eben erwähnten Titel enthalten ift, sondern woh gleichfalls Teiri war; wenigstens erwähnt Ellis (1, 327) einen te hitischen Gott dieses Namens, den er eb. 276 Tairi nennt und a Kriegsgott aufführt; der sich denn auch wohl mit dem eben genannte Windgott Tairi-bu berührt. Dadurch aber wird man fast gezwungen auch den neuseeländischen Windgott Tawiri-matea für denselben zu bei ten: tari heißt tahit. schlagen und der Fliegenwedel, Begriffe, bem freilich die Bezeichnung eines geflügelten Windgottes nahe genug steh Sprachlich steht nichts im Wege: benn neuseelandisches w, welches für to ganisch-samoanisches f steht, geht im Tahitischen sehr häufig in h übe und dies h ist nicht von starkem Hauch; tairi ist also gleiche Schreil art wie das häufige tarti für Tahiti; ebenso z. B. samoan. tafik neus. tawito, tah. tahito alt. So hätten wir hier schon wieder eine Windgott; freilich ift ein solcher zur Bezeichnung des ungestümen Kriege gottes passend genug, aber namentlich lag diese llebertragung den Be Innesiern nahe, welche den Wind täglich mit den Wogen kämpfen saher welche so oft von der feindlichen Gewalt der Winde so furchtbares dulden hatten. Undere tahitische Kriegsgötter waren Maahiti (ms.) Stein, schlagen, schleubern, hiti aufgehen?), Tetuahuruhuru (welche Name auch in einer neuseeländischen Heldensage bei Shortl. a 4 vorkommt; in Tahiti galt er zugleich als Gott der Chirurgie, Elli 1, 333) und Rima-roa (Großhand), Söhne des Taaroa und zu be ältesten Gottheiten gehörig (Ellis 1, 276). In Reuseelan galt als Kriegsgott Maru, der auch auf Hawaii verehrt wurd (Taylor 35); auch Shortland (a 41) erwähnt ihn als Bat der Aale und Meeraale, wohingegen Te-Maru auf Tahiti mel

piebliche Geltung hatte (Ellis 1, 333), allein welche ist schwer zu bestimmen. Beides aber vereint sich: denn maru heißt Schutz, als schwerender Gott tritt Maru auf bei Grey 213; er schützt im Krieg und soust vor Unheil.

Indes der hauptsächlichste Kriegsgott Reuseelands mar Tu, be wir auf Bawaii als Ru wieder finden (Jarves 40; Meinide 14). Diefer Tu spielt auf Neuseeland eine große Rolle; er, der stolzeste feiner Brüder, schlug vor, Rangi und Papa zu tödten; er besiegte de seine Brüder und machte ihre Kinder seinen Kindern unterthan; mb gar furchtbar schildert ihn ein neuseeländisches Lied bei Dieffen. bech 2, 64. Daher nahm er eine Menge Beinamen an (Grey 1—15); ihm als dem Kriegsgott weihte man alle Knaben gleich bei de Geburt (Taylor 76). Nach Taylors philosophisch gefärbtem Bericht (18) war er der Urheber des Bösen unter dem Namen Tumanahau; auf Tahiti haben wir ihn wieder in jenem Te-Tuahuruhuru, der auf Neuseeland Tu-huruhuru heißt (Shortl. a 41 Gren 99), wie er auch in jenem schon erwähnten Kriegelied genannt wird und zwar Tu, der "Krieger des Himmels" (Ellis 1, 200). Emmataroa (großäugig) und Tu-horotua in demselben Lied (201) ist wohl derselbe Gott, ebenso Tu-tavae (eb. 311), welchen man nach beendetem Kriege durch feierliches Gebet ins Po zurückzukehren aufsoderte. In einem Liede bei Short I. a 139 heißt das Meer die heimat des Tu und auf Tahiti galt Tua-raa-tai (raa in, tat Meer?) in Sohn des Tangaloa als Gott des Meeres (Ellis 1, 326). Tu kist schlagen: für den Meeresgott und den aus ihm abgeleiteten Riegsgott eine passende Etymologie. Weil bas Meer so feindlich an k Lüste schlägt, mag man ihn später als den Urheber alles Feinds feigen, alles Bofen gefaßt haben.

Ein anderer Gott des Meeres war Ruashatu (Ellis 1, 389), den wir schon vorhin als Erreger der großen Flut kennen lernten; und jener landüberschwemmende Ru ist gewiß derselbe und ebenso der ungeheure Ruasnua (Mörenh. 1, 446), welcher im Meere auf dem Grund ruht, kahlköpsig und so häßlich ist, daß er nur Nachts seine kun besucht; von dessen Kopf man Stücke abschlagen kann wie große kissen, ohne daß man ihn beschädigt. Auch er galt als Sohn Tanstlass (Mörenh. 1, 444) und ist wohl derselbe, welchen Ellis 1, 326 te satu den Herrn" nennt, denn f und h wechseln tahitisch sehr

oft (Humboldt 3, 495—6; Hale 232) und Rua heißt ja geraden Rua-hatu. Allerdings trennt Ellis in seiner Aufzählung den Han von Rua-nua: jener ist ihm der dritte, dieser der fünste Sohn Tangaloas. Doch kann diese Trennung sich leicht durch die verschiedene Benamung gebildet haben, ohne in den ursprünglichen Anschauungen zu beruhen; wofür der Umstand spricht, daß Fatu sonst nicht wieder genannt wird, Rua aber noch oft. So gleichfalls in jenem tahitischen Kriegslied:

Und großer Ru, der zu Mauarahu erhebt den Himmel, Götter werden eintreten und Finsternis dort sein, Dort wird sein die Nacht der Finsternis. Unser Anprall wird sein wie die rollende See, Unser Kampf ein mühvoll Ringen, Laß es sein wie stürmende See, Wie die See sich erhebt bei plöplichem Sturm.

Auch hier tritt er als Scegott und als Gott des Krieges auf, obwehl nicht nur Kriegsgötter in Kriegsliedern angerufen werden. Benn wir nun einen Gott Ruai-faa-toa finden, der den Sahnenkampfen vorfict (Ellis 1, 273), und beffen Name "tapfermachender Ruai" (Schirren 77, 3; doch heißt toa auch Hahn nach Hale) bedeutet; wenn biefer Rua als einer der ältesten der unteren Gottheiten bezeichnet wird: so mögen wir wohl in ihm denselben alten Meeres- und Kriegsgott feben, deffen Bedeutung hier auf den höchst beliebten Sahnenkampf beschränkt ist. Auch Ruharnhatai (Ellis 1, 333), welcher zu den gütigsten Gottheiten gehörte, die man gegen Zauberei anrief, möchte hierher gehören: denn gerade das Wasser galt als Lösemittel. Aber auch in wichtigerer Beschäftigung finden wir ihn und zwar zunächst in Reuseeland. Ruai = mako hieß der Gott, der im Innern der Erde sitt und der, wenn er sich bewegt, Erdbeben verursacht (Davis 19) und gleichfalls bedeutsam genug ist es, daß er auch in Tahiti zugleich als Aufrichter des Himmels galt; so in jenem Kriegelied, so in einem anderen Bruchstück bei Ellis 1, 116, so in einem Hymnus bei Mörenhout, welchen Schirren (77) richtiger übersetzt und in welchem Rua in der Finsterniß der Erde wohnend mit seinem Beibe die Welt, das Licht, die himmelsförper zeugt. Auch Ellis (1, 324) gibt nach Berichten der vornehmsten Eingeborenen an, daß Ru-mia ein Gott gewesen sei, höher als alle übrigen, selbst als Tangaloa, boch mar dies nur eine verlorene Reminiscenz und die Priefter und Sanger

westen nichts von ihm zu berichten. Und so mag benn auch Schirren ncht haben, wenn er jenen himmeleaufrichter bei Ellis, den ai-tubu, den ungenannten Sohn Tangaloas für Ru erklärt. Und da nun Raa bei Mörenhout geradezu tubua nui te tuma (d. h. großer Aufrichter der Höhe) genannt wird, so zieht Schirren wohl gleichfalls mit Recht den tonganischen Gott Estuniastubua hierher, dessen Namen denn nur appellativ zu fassen ist. Und mußte dann nicht auch der tonganische Tupo totai, Tubo der Segler, der Schutgott Finaus (Mariner 2, 114), sowie der Gott Tefurai, der (Arbouss. 284) die Paumotuinseln aufzog und im Wirbelwind über die See ausstreute, hierher gestellt werden, trotz seiner umgekehrten Thätigkeit? Der Name scheint gleichfalls "Himmelsstoßer" zu bedeuten; und viellicht hat er auch dies Geschäft neben dem Erdfischen gehabt, wie Maui. Bestätigt sich auch diese Gleichstellung, so wäre das wichtig. un würde auch dieser Gott über ganz Polynesien ausgebreitet sein, welcher bei oberflächlicher Bercchnung nur auf Tahiti und dem ganz ven Tahiti abhängigen Herveiarchipel verehrt zu werden scheint. In den letzteren Ort soll er von Raiatea gekommen und ein Mensch grwesen sein, der nachher zum Gott erhoben und atua taitai tere "Gott der strömenden Flut" genannt wurde (Williams 110; Shirren 78, 5): d. h. mit den Ansiedlern von Tahiti kam auch der Ault dieses Gottes, der hier abermals sehr deutlich als Meeresgett auftritt, nach den Herveiinseln.

Schirren leitet den Namen des Gottes von ru erschüttern her (77), swiß mit Recht; mit Unrecht aber sieht er in ihm einen Windgott, er ist vielmehr, wie aus allem gesagten hervorgeht, eine Bersonisisation des Meeres. Wie aber ist sein Verhältniß zu Tu? Seiner Bestentung nach ist er ihm durchaus gleich; beide, ursprünglich Meersgonheiten, sind zu Göttern des Kriegs, merkwürdig genug auch zu himmelserhebern geworden. Aber auch sprachlich steht er ihm gleich, dem ru, schlagen, stoßen, erschüttern, ist nur eine andere Form für tu in derselben Bedeutung, wie tahitisch bisweilen r und d in einander übergeht (Humboldt 3, 496—7). Wir haben also denselben Gott mit verschiedenen Namen, welcher indeß eben durch die Namensverschiedenheit in zwei einander allerdings wesentlich gleiche Bersonen auf Lahiti geschieden ist. Wie aber kommt es, daß er als Erheber des himmels gesaßt wurde? Das ist leicht zu sagen. Dian sah den

Dzean auf Erden und die Maffen der Bolten in der Bobe; m fah die Dünste, die Rebel nach oben steigen: man fah also zwisch Himmel und Erde das Wasser, so daß die Anschauung, in der Be fonifikation dieses Wassers den Trenner himmels und Erden zu sehn nahe genug lag. Auf späterer Uebertragung beruht es sicherlich, wer der Gott der Bälder und Bäume den himmel emporruct; und ist auch Etumatubna ursprünglich wohl nicht an einem Bann w Himmel herabgestiegen, sondern wohl eber im Rebel oder in d Wasserhose\*); auch der bis zum himmel machsende Baum wird fp teres Ursprungs sein — wenn nicht diese Bäume aus den Strich entstanden sind, welche himmel und Erde zusammenknüpfen. Wolfen und Nebelgebilden entstanden zu denken mare doch gesucht, we aber sind die Stride des Himmels vielleicht felbst ursprünglich weiter nicht als Rebelstreifen. Daß nun Rua in Tahiti gar als Schöpfer d Welt und die Sterne (Mörenh. 1, 563) erzeugt, daß er höher d Tangaloa galt, ift ein Uebergreifen des einen Mythenkreises in de anderen, wie wir es bei Tangaloa auch finden, nur umgekehrt, wen er Gott des Waffers wird. Und ebenfo ift der neufeelandif Mythus bei Davis (19) zu erklären, nach welchem der Gott Run mako im Innern der Erde wohnt und diese erschüttert, so oft er fi in seinem Bette bewegt. War Rua der Gott des erderschütternder weltumfassenden, himmelspiegelnden Meeres, so sind folche Uebertragun gen gar leicht begreiflich. Gbenso auch die, daß man ihn so vielsa die Erregung der Sündflut veranlassen läßt: wenn man das ursprünglich himmlische Phänomen später irdisch dachte und lokalisirte, so mußt bem Gott des Meeres diefe Rolle zufallen.

Derselbe Gott, Tu oder Ru, mag denn auch in einer andere wenig hervortretenden Göttersigur verborgen sein, nämlich in der Rii, welchen Mörenhout (1, 446) gleichsalls als himmelerheber neun Sicher ist er derselbe wie Te Iria, der vierte Sohn des Tangaloa, de ein Kriegsgott war (Ellis 1, 376). Der Name beider bedeutet der mende, übelwollende; so galt auch Tu als der Urheber des Bösen und jener Name past für das zürnende stete Dräuen des Weeres sehr gut

Die Maori glaubten, daß wenn Wassermangel im himmel sei, ein Wasserhose entsteht, um das nöthige Wasser hinauf zu schaffen (Polaci narr. 1, 273).

nd hier ift dann wieder, ächt polynesisch, der Meeresgott zum Kriegsett geworden.

Es bleibt uns von den Hauptgöttern nur noch einer zu besprechen, r auf Hawaii Lono, auf Tahiti Roo, Rongo auf Aitutaki ib Reuseeland heißt \*). Auf Bamaii gehörte er zu den Bauptittern (Jarves 40), und hatte daselbst eine Menge geheiligter Plate 1. 44). Alte Lieder sangen von ihm: wie er in alten Zeiten mit nem Beibe Kaifilani Alii zu Realakeakua wohnend eifersüchtig geicht wurde und in der Leidenschaft sein Weib tödtete. Dann zog vor Schmerz wie rasend auf der Insel umber und nachdem er piele zum Gedächtniß seines Weibes gestiftet hatte, verließ er in em dreieckigen Rahn die Insel, mit der Weissagung, er werde wiederumen aus einer fehr fruchtbaren Insel (Jarves 41 f.). Er soll 4 Tahiti — tahiti bedeutet Fremde — gezogen sein (Ellis 4, 135). kltbekannt ist es, daß nun, als Cook ankam, die Hamaier diesen t ben Gott hielten. Bier Männer gingen vor ihm her, welche twährend riefen o-Rono, o-Rono und Cook erhielt ganz die Ehren 1 Gottes (3. R. 3, 292 f.). Diesem geheiligt mar "eine geschlossene riestergesellschaft" in der Bai Karakakua, welche in abgesonderten infern wohnte, unter einem Borstand, welcher stets den Titel Orono hrte (eb. 455). Nach Hines 209 war Lono in Streit mit der alkangöttin Bele gerathen und floh von ihr verfolgt ins Meer wohl keine Berwechselung mit Kahavari oder mit Tamapuaa ist, w benen wir später reden. — Auch auf Tahiti und den näher zu m gehörigen Gruppen, auf Paumotu und den Berve pinseln spielt ongo eine große Rolle. In der Zusammenfügung mit Tales, an betane nennt ihn Ellis den ersten Erschaffenen des Taaroa (Mös enhont 1, 444, freilich Tane den dritten, ihn den vierten) und den bett des Friedens (1, 326), als welchen man ihn auch unter dem lemen Roo-nui: (großer Roo) nach jedem Krieg zurückrief als Herrn

<sup>&</sup>quot;Rach Lepsius Standardalphabet haw. lono, Tahit. logo. Lepsius ill zwar nach dem Borgange vieler anderer gar kein Zeichen im Tahitischen in Gemeinpolynesisch in sehen, meint also, letteres sei im tahit. ganz geschunden. Daß dies irrthümlich ist, beweist die Schreibart Wilsons Orohho in Roo, wie Elis schreibt. Der Laut ist nur sehr schwach gewesen: denn wi Elis sindet sich neben Roo 201 auch Ro, wenn das kein Drucksehler ist. Bit wählen für den Laut das Zeichen, was Lepsius sür das sanskritische kundvara braucht.

der Welt (311). Doch tritt er auch als Kriegsgott auf, denn di öfters erwähnte tahitische Kriegslied fährt unmittelbar nach der angeführten Stelle, welche sich auf Ru bezog, folgendermaßen

Roo, der erstgeborene Gott, wird Zerstörung bereiten: Die häupter der Männer werden erbeutet sein wie Fische im Ruft den Namen Ro's zur rechten und zur linken, So werden wir die häupter der Feinde umstricken.

Auch Wilson kennt diesen Gott unter den Namen o-Rohho ohne etwas weiteres hinzuzuseten; von Ellis erfahren wir noch (1 daß er einer jener gütigsten Götter war, welche man zuglei gegen Zauberei anrief. Doch hatte er auch schlimmes bewirk er und Teahoroa hatten den schlummernden Ruahatu geweckt durch jene Flut veranlaßt. (Gaussin 255). Er galt ale der Wolken und als Gott des Morgens (Ellis 1, 344). - Mangareva galt ko-Rungo als Gott des Regens (Meinic Auf Aitutaki galt Te-Rongo als einer der großen Götter, man kai-tangata d. h. Menschen=esser nannte (Williame deshalb, weil sie die Seele nach dem Tode in ihre Gewalt k Es ist damit nichts anderes gesagt, als daß Te-Rongo ein E Po, ein Gott der höchsten, ewigen, wirklich göttlichen Ordnun Seine Priester wurden (Williams 109) durch den Hai be man dachte also den Gott in dieser Form.

Dehr wissen wir über seine Geltung in Neuseeland. hier tritt er uns in der Vereinigung mit Tane entgegen: denn ma-tane erscheint bei Grey 1 f. als Vater der zahmen Na pflanzen. Er war ferner (Rongo mai) unter den Göttern, später und heimlich von der alten Heimat nach der neuen wurden, denn die alten Auswanderer "hatten nur die Gött Speisen und Gebete und Zauber mitgenommen, nicht aber Menschen" (Grey 164). In dem Bruchstück eines Liedes, Schirren 82 mittheilt, tritt Rongo-mai als Donnergott a Rongo-ta-kawiu sormt im Neere den Wakatau aus dem Gürtt Frau. Rongo-mai-mua und Rongo-mai-hiti werden in der der Arawasage bei Shortl. 6 f. angerusen.

Auch in Mikronesien sinden wir denselben Gott wieder. jener Rongala, der Gott zu Fais und Mosrogrog (rog if rong auszusprechen), der auf den westlichen Karolinen al himmel auf die Erde verjagt und als Bringer des Feuers galt (Bb. 5, 2, 137), sind wohl eins mit unserem polynesischen Rongo.

Wer ist nun dieser Rongo?\*) Ko-Rungo gilt als Gott des Agens auf Mangarewa; im Gewitter steigt Rongo-mai herab; Rongo ua roa (Rongo gewaltiger Regen) heißt ein nithisches Weib, bie Mutter des Regenbogens bei Schirren 82, 6; den Tahitiern kust galt er als Gott der Wolken (Ellis 1, 342). Sehen wir hn hier durchaus nur als Personifikation des Regens, so löst auch bife Annahme überhaupt alle ihn betreffenden Dinthen. Er ist der Beter der Wolken; er ruft die Sündflut hervor: die Regenwolken vermendeln den himmel in eine flutende See und wenn er mit Ruahatu in seindliche Beziehung gebracht ist, so ist das eine nahe liegende Ueberingung, da der Regen ins Meer fällt, dieses aber bei den tropischen Switterstürmen heftig aufbraust. Nongo als Donnergott und so uch das rotumanische ona Blit (eigentl. dann Donner) erklären ich daher leicht. Auch wäre es begreiflich, warum Morogrog vom simmel verjagt und als Bringer des Feuers gedacht wurde; stürzt och der Regen vom Himmel, bringt doch der Gewitterguß den Blit ut sich. Und auch die hawaiische Sage erklärt sich, in der Lono in Beib erschlägt und ins Meer entflieht: die furchtbare Entladung mes tropischen Gewitterflurmes, welcher die Erde verwüstet, ift gewint, nach welchem das Wasser brausend aus allen Thälern ins Meer wirt und die unheilspendende Wolke selbst übers Meer davoneilt n die Ferne, nach Tahiti. So dürfte denn auch die schon erwähnte Redricht bei Hines, daß Lono vor Pele, der Göttin des Feuersees lilanea, ins Weer floh, sich als richtig bestätigen: ein tropischer Regenturm in dieser vulkanischen Gegend mußte allerdings einen Aufruhr ermsachen, der einen solchen Mythus von Vertreibung des Regens

Daneben hat Hale tong. lono, lolono ruhig, neus. hohou-rono Friede machen Der Göttername stammt ohne Zweisel von der ersten Wortsamilie, wenn nicht beide (vielleicht durch den Gott selbst zu ermitteln) eins sind. Schirren (82) sagt, daß die Erde häusig Rongo hieße, worüber wir uns des Urtbeils entbalten.

<sup>&#</sup>x27;) lono Sam. Haw. ono Tong. Gerücht, roroga Fidschi Geräusch; rogo10go Fidschi Botschaft; rogo Fischi hören, Sam. sa's rono, Neus. Narot. rono
10m. lono, Tah. sa's rozo, Nusuh. oko, ono. Notumo ons Blits (?). Auch
10mikonesisch: Tarawa un, uns hören; Ratal rungerung; Wolea erungerung;
10m go-runger; Chamorri hungug (wohl 'ung'ung). Auch in den malaiischen
10machen ist das Wort zu Haus, mit dem wohl auch te-lings Ohr zus
10mmenhängt.

durch das Fener wohl veranlaffen konnte. Werden wir doch nacht dasselbe Ereigniß in anderer mythischer Fassung finden. Stymologie des Wortes stimmt: Rongo bezeichnet ursprünglich b Geräusch der sallenden Tropfen, vielleicht des rollenden Donner Erscheint nun aber Rongo als Gott der Nahrungspflanzen, wer i nicht, wie trefflich dies auf den Gott des Regens paßt? Seine Kind find die durch ihn gedeihenden Nahrungspflanzen, wie auf Coms (193) Sonne, Stürme, Raupen, alles was Diswachs verurfac Kinder Dele=Sa's des Heiligen sind. Auch sonft tritt Rongo leba spendend auf, weil der Regen fruchtbar ift. Tu, der Gott des Meen zerstört Rongo's Kinder: das Meer vermüstet die Pflanzungen. un daß der Pandanus auf den Karolinen in myftischer Beziehung # Regen stand (Kittl. 2, 111), dürfte sich jetzt erklären: der Pandam galt dort für das schönste Gemächs, seine Blüthe für den herrlich Schmud, wie er vielfach auch nütlich, ja in schlechten Beiten & auf unfruchtbaren Inseln fast die einzige Nahrungspflanze ift: sie w daher dem pflanzenschaffenden Gott besonders heilig, dem Gott b Regens. Ferner, der Regen strömt oft hestig herab, alles vernichtend: we konnte der Gott, der ihn darstellte, ein Gott des Krieges sein. De auch friedlich strömt er, segenspendend, die Regenwolke trägt den Rege bogen und strahlt im neuen Lichte: so konnte er als Gott des Frieden der nach dem Arieg herbeigeführt werden mußte, gelten. ihn mit Tane nicht blos in Tahiti, sondern in Neuseeland gleichfal verbunden sehen, muß auffallen: indeß scheint es, als hätten wir diesem tane ein anderes Wort als den Eigennamen Tane und der wären beide durchaus getrennt. Daß sich übrigens Regen und 28in gleichfalls nahe berühren, liegt auf der Hand.

Die genannten Götter waren allen Inseln gemeinsam und ses geblieben bis zum Christenthum, oder ihre Bedeutung ist schofrüher an einigen Orten verblaßt und nur in einzelnen Theilen de großen Gebietes haben sie sich als Götter erhalten. Wir müssen wiett noch ganz turz einzelne Gottheiten betrachten, welche nur einzelne Theilen des Gebietes angehören. In Samoa gehört hierher dobengenannte OzlezSa, der Heilige, der erzürnt Miswachs veranlaß dessen Diener Sonnenbrand, Sturm und Raupen, dessen Schmuck warden Avaopser die Thautropsen sind (Turner 193); sodann (eb. 334) ei Gott des Reichthums, zu welchem man bei Handelsunternehmungen z

beten pflegte. Doch ist es möglich, daß in beiden — denn DelesSa ift nur appellative Bezeichnung \*) — andere Götter, die wir schon be= procen haben, verborgen sind. Auf Tonga wird unsere Ausbeute poffer sein, denn sie hatten mehr Götter als die "gottlosen" Somoa-Dahin gehört die mächtige Windgöttin "Kalla feilatonga" Bilson 389; auth. narr. 152; Kallofutonga bei Cook 3. R. 2, 22), welche im himmel wohnt, zurnend die Ernte verdirbt und bei immeenothen angerufen wird. Sonst ist sie wenig beachtet und Dtari. er erwähnt sie gar nicht. Denn Talisals Tubo, gleichfalls im himmel shnend, Gott des Krieges und Kriegsanführer (Coot eb. 123; Bilson 388; Mariner 2, 113; D'Urville a 4, 290). Minder ichtig als er war Tui fua Bulotu (Herr von ganz Bulotu) nach oot (eb.) Gott des Rebels, der Wolfen; er ward von den Bormiten in häuslichen Unfällen angerufen (Mariner 2, 113); Tubo stei (Tubo der Segler), welcher Reisende und Rähne schützt und yleich Finaus Familiengott war (Mar. 2, 114); Alai Valu, von muten oft gerufen; Alo Alo (alo wehen) Gott über Wind und Wetr, Ernte und Wachsthum, den man bei schlechtem Wetter täglich, bei tem einmal im Monat anrief (116); dann untergeordnete Meeresitter Hala api api, Togi Ukumméa u. s. w. (117). Man zählte an 360 Götter, deren meiste indes unbekannt und nur Familientter, d. h. vergötterte Menschen waren. Aber keineswegs alle. ist es gar nicht nothwendig, daß der Futasähi oder Futasua intafahi) wie Meinide 16 (der auch Hikuleo irrthümlich als vertterten Menschen aufsaßt) will, nur Bergötterung des Tuitonga sei: # Geschlecht tonnte auch nach ihm heißen und dies wird wahrscheinh, da ihn Coot den vornehmsten Meergott und sein Weib Faiwer Radschiha nennt (3. R., 2, 123). Cbenfo wenig sind die eininen Bezirksgötter (Wilson 388) vergötterte Menschen; denn so war le Alo Gott von Hapai (Cookeb.), Talisais Tubo von Ahifo (Wils m eb.) und Futafähi gilt zugleich als Gott von Mua und von Duindha (eb.). Was wir vorhin (S. 180) über die Verfassung Tongas igten, bestätigt sich hier: der Fürst ist der leibliche Vertreter des boltes, der vornehmste des höchsten, der geringere des geringeren Gottes, nd so flust sich auch die Macht der Fürsten ab. Meer- und Windgötter

<sup>&#</sup>x27;) Sa sam. heilig; an das Wort ra Sonne ist nicht zu denken, da dies semoan. la heißt.

Beit, Anthropologie. Gr. &d.

durch das Feuer wohl veranlaffen konnte. Werden wir doch nachfen dasselbe Ereigniß in anderer mythischer Fassung finden. Etymologie des Wortes stimmt: Rongo bezeichnet ursprünglich bes Geräusch der fallenden Tropfen, vielleicht des rollenden Donners. Erscheint nun aber Rongo als Gott der Nahrungspflanzen, wer sie nicht, wie trefflich dies auf den Gott des Regens pagt? Seine Kinder find die durch ihn gebeihenden Nahrungspflanzen, wie auf Comon (193) Sonne, Stürme, Raupen, alles was Dismachs verurfact, Kinder D.le=Sa's des Heiligen sind. Auch sonst tritt Rongo leben spendend auf, weil der Regen fruchtbar ift. Tu, ber Gott des Meeres, zerstört Rongo's Kinder: das Meer verwüstet die Pflanzungen. Ind daß der Pandanus auf den Karolinen in myftischer Beziehung jum Regen stand (Kittl. 2, 111), dürfte sich jett erklären: der Pandanns galt dort für das schönste Gewächs, seine Blüthe für den herrlichsten Schmud, wie er vielfach auch nütlich, ja in schlechten Zeiten der auf unfruchtbaren Inseln fast die einzige Nahrungspflanze ift: ste wer daher dem pflanzenschaffenden Gott besonders heilig, dem Gott bel Regens. Ferner, der Regen strömt oft heftig herab, alles vernichtend: well konnte der Gott, der ihn darstellte, ein Gott des Krieges sein. Doch auch friedlich strömt er, segenspendend, die Regenwolke trägt den Regen bogen und strahlt im neuen Lichte: so konnte er als Gott des Friedens, der nach dem Krieg herbeigeführt werden mußte, gelten. Dag wir ihn mit Tane nicht blos in Tahiti, fondern in Neuseeland gleichfall verbunden feben, muß auffallen: indeg scheint es, als hätten wir i diesem tane ein anderes Wort als den Eigennamen Tane und dam wären beide durchaus getrennt. Daß sich übrigens Regen und Wind gleichfalls nahe berühren, liegt auf der Hand.

Die genannten Götter waren allen Inseln gemeinsam und studes geblieben bis zum Christenthum, ober ihre Bedeutung ist school früher an einigen Orten verblaßt und nur in einzelnen Theilen des großen Gebietes haben sie sich als Götter erhalten. Wir müssen nur jetzt noch ganz kurz einzelne Gottheiten betrachten, welche nur einzelner Theilen des Gebietes angehören. In Samoa gehört hierher der obengenannte OelesSa, der Heilige, der erzürnt Miswachs veranlaßt dessen Diener Sonnenbrand, Sturm und Raupen, dessen Schmuck und Avaopser die Thautropsen sind (Turner 193); sodann (eb. 334) ein Gott des Reichthums, zu welchem man bei Handelsunternehmungen z

beten pflegte. Doch ist es möglich, daß in beiden — denn Dele-Sa ift nur appellative Bezeichnung \*) — andere Götter, die wir schon be= sprochen haben, verborgen sind. Auf Tonga wird unsere Ausbeute größer sein, benn fie hatten mehr Götter als die "gottlosen" Somoa. Dahin gehört die mächtige Windgöttin "Kalla feilatonga" (Bilson 389; auth. narr. 152; Kallofutonga bei Cook 3. R. 2, 122), welche im himmel wohnt, zürnend die Ernte verdirbt und bei Sturmeenothen angerufen wird. Sonst ist sie wenig beachtet und Dari. ner erwähnt sie gar nicht. Denn Tali-al-Tubo, gleichfalls im Himmel wohnend, Gott des Krieges und Kriegsanführer (Cook eb. 123; Bilson 388; Mariner 2, 113; D'Urville a 4, 290). Minder michtig als er war Tui fua Bulotu (Herr von ganz Bulotu) nach Coot (eb.) Gott des Rebels, der Wolken; er ward von den Borwimsten in häuslichen Unfällen angerufen (Mariner 2, 113); Tubo Istai (Tubo der Segler), welcher Reisende und Rähne schützt und pgleich Finaus Familiengott war (Mar. 2, 114); Alai Valu, von Renten oft gerufen; Alo Alo (alo wehen) Gott über Wind und Wetkr, Ernte und Wachsthum, den man bei schlechtem Wetter täglich, bei gutem einmal im Monat anrief (116); dann untergeordnete Meeres. solter Hala api api, Togi Ukumméa u. s. w. (117). Man zählte fir an 360 Götter, deren meiste indes unbekannt und nur Familiensitter, d. h. vergötterte Menschen maren. Aber keineswegs alle. 🖲 ist es gar nicht nothwendig, daß der Futafähi oder Futafua Galafahi) wie Meinide 16 (der auch Hikuleo irrthümlich als versötterten Menschen auffaßt) will, nur Bergötterung des Tuitonga sei: bes Geschlecht konnte auch nach ihm heißen und dies wird wahrscheinich, da ihn Cook den vornehmsten Meergott und sein Weib Fais tema-Radschiha nennt (3. R., 2, 123). Ebenso wenig sind die einpluen Bezirksgötter (Wilson 388) vergötterte Menschen; denn so war Alo Alo Gott von Hapai (Cookeb.), Talisak-Tubo von Ahifo (Wils ion eb.) und Futafähi gilt zugleich als Gott von Mua und von Du-Undha (eb.). Was wir vorhin (S. 180) über die Verfassung Tongas figten, bestätigt sich hier: der Fürst ist der leibliche Bertreter des Gettes, der vornehmste des höchsten, der geringere des geringeren Gottes, und so ftuft sich auch die Macht der Fürsten ab. Meer- und Windgötter

<sup>9</sup> Sa fam. heilig; an das Wort ra Sonne ist nicht zu benken, da dies femoan. la heißt.

Bais, Anthropologie. 6r. 4d.

gab es noch viele: unter ihnen war Hea-Moana-uli-uli als Herrscher de See in der Gestalt einer Wasserschlange verehrt (vergl. Williams 548, und namentlich von Fischern angerusen, da die Fische ihm angehörm (Geschichte 47), auch Erd- und Luftgötter waren zahlreich, von denen außer Tongaloer Wilson 390 noch Finaulonga erwähnt. Frende, nicht einheimische Götter hießen Feiga; sie erhielten, je nach dem Ersel der Gebete zu ihnen, oft größere Ehre als die einheimischen (Wilson el.).

Auch der neuseeländische Götterhimmel ist unerschöpflich; doch da er keine besonders hervorragende Gestalt weiter bietet, w wir ferner schon Bieles von ihm erwähnt haben und drittens, da die diese Göttergestalten in die Heldensage übergegangen sind, so ermähnen wir hier nur noch den Gott Tahu, den "Urheber des Guten" (Tah lor 18 f.) und übergehen das Uebrige; was wir um so leichteren Herzens können, als gerade Neuseeland mit besonderer Borliebe mythe logisch behandelt ift (Schirren, Gren, Tanlor u. f. m.). Dageges mussen wir auf Tahiti noch einiges besprechen, zunächst den Get Er war Gott der Diebe, der von jedem gestohlenen Schweis Hiro. ein Stud vom Schwanze als Dank erhielt (Therm. und Bennet 1 Bunderbare Geschichten gehen von ihm: zu seinem Bergnuges 91). bohrte er löcher in die härtesten Felsen. Er befreite eine von Rieses bewachte Jungfrau, indem er durch Ausreißen der Bäume den Bent des Zauberortes brach und die beiden Hüter, Taupiri und Maris Mit mehreren Hunden und Kriegern schiffte er auf eines Doppelfahne weg, um den maro uru — den rothen Maro, Gürtel, de das Symbol des Feuers und der Göttlichkeit war; Uenuku, der Gol des Regenbogens, trug ihn, wie wir sahen; der König wird damit al dem Emblem feiner Burde befleidet - um diefen Gurtel zu holes jog hiro aus. Er tam an viele Infeln; Nachts bekämpfte er mi feinen hunden die Ungeheuer und Riesen am Boden des Meeres Einst war er unten in einer Grotte eingeschlafen, als die Götter be Finsternis, seine Feinde, sein Schiff und dadurch ihn vernichten wolltes allein noch zur rechten Zeit ward er von einem treuen Hunde gewed! hob sein Haupt aus den Wogen und zerstreute seine Feinde. zeigte auf einer Jusel noch sein Schiff, sein Ruder und seine Hund als Berge und Felfen (Mörenhout 1, 447 s.), und zwar sei Schiff und seine Hunde zu Tahaa, sein Ruder aber auf einer Bergspit Huch mit den Stürmen fampfte et

Die Ungeheuer der Tiefe hatten ihn trügerisch eingeschläfert, um ihn zu vernichten, und hätten es vollbracht, wenn nicht ein befreundeter Geist Auch als Kriegegott ward er hoch gepriesen und im geweckt hätte. das schon öfters erwähnte Kriegslied wendet sich hauptsächlich an ihn (Ellis 1, 200). Er galt als Sohn Oros (Ellis 3, 112) und soll mach Ellis (eb.) und Thermann und Bennet (1, 255) ein Mensch, ein Raiateaner gewesen sein, auf welcher Insel auch sein Schädel zu Opoa bis in den Anfang dieses Jahrhunderts, wo er verloren ging, ensbewahrt wurde: er war bei Lebzeiten ein sehr mächtiger Räuber (1, 255), weshalb er als Gott der Diebe verehrt wurde. Mach. ellem Obigen hat die ursprüngliche Menschlichkeit Hiros wenig glaubwürdiges: eher mag er ein Wind-, Sonnen- oder Mondgott gewesen fein, mit welchem man später den Namen eines Menschen verschmolz. Defür spräche auch sein Schlaf, während dessen ihm Todesgefahr droht, wenn er nicht geweckt sein Haupt wieder erhoben hätte: denn der Gedanke an eine Sonnen- oder Mondfinsterniß liegt hierbei sehr nahe. Ran könnte an den neuseel. Wiro denken, der ganz allgemein einen bösen Gift bezeichnet, aber nach Mei nide 15 erft nachdriftlicher Entstehung ift.

Als Hiros Bater gilt Dro und auch Dro wird meist als Mensch Sein Kult soll erst im vorigen Jahrhundert eingeführt angefeben. fein (Beechen 221, Ellis 1, 276, Meinide 15), allein er war eigentlich der Hauptgott Tahitis, hinter dem alle übrigen zurücktraten. Er wird mit Taaroa und Tane als höchster Gott der Insel genannt (Ellis 1, 323). Ja er foll sogar, wie Taaroa selbst, im Po entfanden sein (eb.) und wenn der höchste Berg auf Tahiti Orohena, Flosse des Oro hieß (Arbousset 328), so beweist dieser Name, daß man auf ihn auch die Weltauffischung übertragen hat. Wilsons Dromatua (450), der ihm als Gott der Sohn gilt, meint wohl gleichfalls den Oro. Nach bestimmten Mitthen war er der erste, nach allen aber ein Sohn des Taaroa. Er felbst erzeugte mit seinem Weibe zwei Söhne und von ihnen allen stammt die übrige Welt (Ellis 1, 323-4). Geboren war er zu Opoa auf Raiatea (eb. 370) und dort war sein beiligthum, mas als Nationalheiligthum für die ganze Gruppe galt. Von bet aus gab er seine wichtigsten Drakel; doch gab er auch sonst seinen Billen vielfach zu erkennen, indem er Priester oder Fürsten begeisterte wo durch sie sprach. Er war für jede Thätigkeit dadurch wichtig; machst aber doch für den Krieg, dem er hauptsächlich vorstand, wes-

halb er auch die Menschenopfer vor und nach demselben erhielt (El 1, 276) und ihm auf Rarotonga sehr oft ebengeborene Anaben weiht wurden (Williams 545). Er war es denn auch, welcher Ceremonien bei der Thronbesteigung des Königs leitete; von ihm sendet tamen die Baifische, um den König als Beherrscher des Meer zu begrüßen, ihm wurden die Menschenopfer, welche bei bem Fi nöthig waren, gebracht (Ellis 3, 108 f. Mörenh. 2, 22); er go als Vater des Königs, wie in Tonga der mächtigste Herrscher Vertret des mächtigsten Gottes war. Er herrschte (nach dem Glauben a Raiatea und den nahe gelegenen Inseln) auch im Po, denn er fr die Todten und entließ sie gereinigt aus seinem Leibe (Therm. m Benn. 1, 522). Der Regen galt als Thränen des Dro (Ellis: 199; Williams 188). — Wie werth man die Bilder des Gotte hielt, das beweist der fürchterliche Krieg des Jahres 1802 auf Tahil welcher sich um ein Bild des Dro entzündet hatte, und ber Krieg b Beiden mit den Chriften, welche den Gögen verbrannt hatten, a Raiatea (Williams 187). Schließlich darf nicht vergessen werder daß die ebenso ausgedehnte und mächtige als heilige und alte Gesel schaft der Areoi den Dro als ihren Stifter und höchsten Herrn ehrte Mörenhout 1, 485). Auch alle gesellschaftlichen Einrichtungen, di Stellung der Weiber u. dergl., führte man auf ihn, allerdings au auf Tane zurück (Ellis 1, 129). — Auch auf Mangarewa gal Oro (neben Tangaloa und Maui) als Hauptgott (Mörenh. 1, 110. Alles das macht es eigentlich unmöglich, in Dro einen vergötterte Menschen zu sehen; dazu kommt, daß nach Dorenhout (1, 445 überhaupt solche Bergötterungen in früherer Zeit sehr selten gewest sind, ja vor vier bis fünf Menschenaltern vor der Entdedun noch gar nicht stattgefunden haben sollen. Sei dem wie es sei Ellis, der den Dro für einen ursprünglichen Menschen hält, so (1, 326): Dro war der erste Gott der vierten Classe der Götte (alfo der niederen Götter) und scheint eine vermittelnde Stellung zwische Menschen und Göttern gehabt zn haben. Darin liegt der Schlüff für fein Wefen. Dro ift freilich feiner der alten, nachtgeborenen Götte aber er ist dazu geworden, entweder, weil er der Gott Raiateas mar w durch irgend ein altes geschichtliches Ereigniß diese Insel besondere Mac und also ihr Gott besondere Geltung bekan — mar sie doch der Ausgang punkt für die Bevölkerung des Archipels, was allein schon zur Erklaru genügt — oder weil er eben der Bermittler war und nach und nach vor ihm, der den Menschen näher stand, das Bild der älteren Gottheiten verblaßte.

Andere ta hitische Gottheiten waren Tefatu, die Erde (Mörenshont 1, 428), gleichfalls ein Kind Taaroas (Ellis 1, 326; Mörenh. 1, 444). Dann der Gott Raa, dessen Abkömmlinge die dritte Götterskasse bildeten (Ellis 1, 326) und der ebenfalls ein Sproß Tangaloas (Mör. 1, 444) war. Auch er erscheint als Kriegsgott (Ellis 1, 285). Auf Neuseeland muß er gleichfalls bekannt gewesen sein: dem Swainson 13 nennt Ra nach Berichten einheimischer Häuptsinge als "Erheber der Berge". Noch andere ta hitische Gottheiten werden uns genannt, die wir übergehen, da wir außer dem Namen nichts von ihnen wissen.

Auf Damaii tritt nun eine Gruppe ganz besonders vor, die Sicher ist sie bullanischen Götter, die Göttin Bele und ihr Gefolge. whft allen den ihrigen erst entstanden in Hawaii selbst und so gewiß 8 nach Poungs Ausdrud unmöglich mar, daß die Beiden die Sonne - nicht anbeteten: eben so unmöglich war es, daß die wundervollen vullmischen Erscheinungen Hawaiis, die wundervollsten der Erde, nicht mythologisch aufgefaßt wurden. Aus der Fremde, von Tahiti kamen diese vulkanischen Götter (und zwar kurz nach der oben erwähnten Sündfluth), wie die Kanaka aus der Fremde einwanderten (Ellis 4, 248) und nahmen im Maunaloa ihre Wohnung und hier wieder wählten sie als ihren Hauptort den Feuersee Kilauea, in welchem eine Menge kegelförmige Krater hervorragen: das sind ihre Häuser, das Grollen, Zischen und Prasseln des Bulkans ihre Tanzmusik, die mogenden Flammen die Brandung, durch welche zu schwimmen sie sich vergrügen. Pele verließ auch und ebenso ihre Untergötter bisweilen ihren Palast: Erdbeben, Feuerausbrüche bezeichneten ihren Weg. shit einige Untergötter auf: Ka-moho-arii (König Moho, d. h. Dampf); Tepoha-i-tahi-ora, Explosion im Hause des Lebens; Te-ua-a-te-po, Regen der Nacht; Taneshetiri, Gemahl des Donners; Tesosahistamas laua, seuergerüsteter Sohn des Krieges; dies waren Brüder, zwei von ihnen hinkend; und Peles Schwestern Makore-wawahi-waa, feueraugige Rahnbrecherin: Hiata-wamahi-lani, himmelbrechende Wolkenhalterin; Diata-noholani, himmelbewohnende Wolkenhalterin u. f. w. \*)

<sup>&#</sup>x27;) Die übrigen Namen sind Siala-hoistesporisa Bele, Wolkenhalterin, welche ben Busen der Pele kußt; Siatastaaravasmata, glanzaugenbewegende

hatte vor ihnen allen große Scheu und der Mythus von Kahavaris Flucht vor Pele — Kahavari hatte die Göttin erzürnt, und sie berfolgte ihn, sein Bolt, seine Angehörigen bis zur Kufte, wo er ins Meer entfam (Ellis 4, 300 f.) - war allerdings geeignet, Furcht ein zuslößen. Auch politisch war dies wirksam: Tamehameha war befreundet, Reaua, sein Gegner, verfeindet mit Bele, weshalb fie fein Bolk tödtete und ihm Ungluck sandte (Ellis 4, 252). Beil bie Göttin leicht zürnte, deshalb hatte sie überall ihre Tempelpläte, wo geopfert werden mußte; geschah nicht genug, so drohte fle mit Berstörung und wenn irgend Gefahr einer nahen Eruption war, warf man todte und lebende Schweine vielfach als Opfer in den Krater (Jarves 43). Ihr Tabu zu brechen, sie zu beleidigen magte Rie mand. Ihr war eine rothgelbe Art Heidelbeere heilig, welche auf dem Berg mächst: nie af ein Eingeborener eher von diesen Früchten, als bis er einige in den Krater geworfen hatte als Opfer (Ellis 4, 234; 236; Bood 172). Die Eingeborenen, welche Ellis begleiteten, glaubten sicher, die Göttin werde Nachts im Krater erscheinen und thaten alles, um ihren Zorn zu vermeiden (4, 253). Einen sow derbaren vulkanischen Auswurf, langgezogen wie gesponnenes Glas, bielten sie für das Haar der Pele, welcher Rame auf der ganzen Insel bekannt war (eb. 263; Wood 184). Ein merkwürdiger Mythus ift noch der von Tamapuaa (Sohn des Schweines), der halb Schwein und halb Meusch, aber riefengroß war und seinem Kampf mit Bele. Tamapuaa war von Dahu aus weit jenseits des Horizonts und des him mels gewesen und als er nun auf seinen Fahrten auch nach Kilaues kam, freite er um Pele, die ihn abwies. Beide kämpften: anfangs siegte er, indem er den Krater mit Wasser füllte: dann aber wurd er besiegt, denn Pele trank das Wasser und trieb ihn ins Meer (Ellis 4, 251; Jarves 43). Tamapuaa kämpfte auch einst mit einem König von Dahu, welcher ihn und seine Mannen in einem enger Felsenthal einschloß. Da aber stützte er seine Borderbeine auf ber Felsen und über seinen Rücken entkamen die Seinen, worauf er mi Leichtigkeit nachsprang: seine Fußspuren (Wasserrinnen) zeigt man noch

Wolkenhalterin; Siatastabusenaena, rothglühender, wolkenhaltender Ben Siatastareiia, bekränzte Wolkenhalterin; Siatasopio, junge Wolkenhalteri Wir führen nach Ellis 4, 248 alle diese Namen an, weil auch fie für tungemeine poetische Krast der Polynesier ein schlagendes Zeugniß sind.

(Jarb. 44). Wir haben hier wie in den griechischen Centauren eine mythische Personisication der Wolkenbildung, des tropischen Gewitters sums siber dem Bulkane und so würde dies nur eine andere Wending des Mythus von Lono sein, der vor Pele floh (Hines 209). Rach einer anderen Version war er Sieger und Gemahl der Pele geworden; daher dann keine gewaltigen Feuerausbrüche mehr, aber anch keine neuen Inseln entstanden (Jarves 44). Von poetischer, wenn gleich wilder Kraft, sind auch diese Mythen.

Die Götterwelt dieser Inseln zersiel nun in verschiedene Klassen. Bunächst scheiden sich jene nachtgeborenen höchsten Götter aus, die wir genannt haben, mit Tangaloa an der Spitze. Maui wird nicht unter ste gerechnet: vielmehr steht er selbständig. Er ist ein später zur Seltung gekommener Gott und mag vielleicht jenen Raa (Sonne) versdrängt haben, daher der heilig-unbekannte Name der Sonne Tama-nuiste-Ra war (oben 256). Auf Tahiti nahm man außer jener ersten Klasse noch drei andere an: Die Götter der zweiten dienten als Herolde zwischen Göttern und Menschen, die dritten waren Nachkommen des Raa, zahlztich und verschiedenartig, theils Götter des Krieges, theils der Heils mit. Die vierte Klasse, Dro an der Spitze, stand zwischen Göttern und Menschen (Ellis 1, 326) und allen diesen vier Klassen gegensüber stehen dann erst die Geister, die gottgewordenen Seelen.

Bon diesen untergeordneten Gottheiten muffen wir nun einige Auch in Polynesien hatte man eine Menge Naturgötter. Menschenfressende und andere Riesen waren auf Tahiti ganz bekannt (Cook 3. R. 2, 358—9; Mör. 2, 447); ebenso auf Samoa, Enruer 361; 467; Hood 24), Tonga, den Herveninseln. Ein anderes Märchen erzählt von Geistern, welche einen Berg von Tahiti nach Raiatea bringen wollten, in der Nacht: als aber die Sonne aufging und sie noch nicht fertig waren, ließen sie ihre Arbeit im Stich und entflohen. Der Berg stand früher im Innern der Insel: jetzt steht er am Hafen Tatu, weil ihn dort die Geister fallen siefen (Ellis 1, 332, Wilson 454). Nach Mörenhout wollten sie ein neues Land bauen, womit sie aus demselben Grund nicht zu Stande kamen (1, 569). Ein weithin sichtbares Loch in einem belsen ist dadurch entstanden, daß ein Geist seinen Speer hindurch warf (Ellis 1, 332). Auch untergeordnete Meeresgötter gab es Whreich, nach Forster dreizehn, jeder mit besonderen Namen und

der Welt (311). Doch tritt er auch als Kriegsgott auf, denn das schot öfters erwähnte tahitische Kriegslied fährt unmittelbar nach der vorhür angeführten Stelle, welche sich auf Ru bezog, folgendermaßen fort:

Roo, der erstgeborene Gott, wird Zerstörung bereiten: Die häupter der Männer werden erbeutet sein wie Fische im Res; Ruft den Namen Ro's zur rechten und zur linken, So werden wir die häupter der Feinde umstricken.

Auch Wilson kennt diesen Gott unter den Namen o-Robho (451), ohne etwas weiteres hinzuzusetzen; von Ellis ersahren wir noch (1, 333), daß er einer jener gütigsten Götter war, welche man zugleich auch gegen Zauberei anrief. Doch hatte er auch schlimmes bewirkt: dem er und Teahoroa hatten den schlummernden Ruahatu geweckt und der wolken iene Flut veranlaßt. (Gaussin 255). Er galt als Bater der Wolken und als Gott des Morgens (Ellis 1, 344). — Auf Mangareva galt ko-Rungo als Gott des Regens (Meinide 14). Auf Aitutaki galt Te-Rongo als einer der großen Götter, welche man kai-tangata d. h. Menschen=esser nannte (Williams 109): deshalb, weil sie Geele nach dem Tode in ihre Gewalt bekamen. Es ist damit nichts anderes gesagt, als daß Te-Rongo ein Gott des Bo, ein Gott der höchsten, ewigen, wirklich göttlichen Ordnung war. Seine Priester wurden (Williams 109) durch den Hai begeistert: man dachte also den Gott in dieser Form.

Dehr wissen wir über seine Geltung in Reuseeland. And hier tritt er uns in der Bereinigung mit Tane entgegen: denn Rongoma-tane erscheint bei Grey 1 f. als Vater der zahmen Nahrungspflanzen. Er war ferner (Rongo-mai) unter den Göttern, welche später und heimlich von der alten Heimat nach der neuen gebracht wurden, denn die alten Auswanderer "hatten nur die Götter sür Speisen und Gebete und Zauber mitgenommen, nicht aber die sür Wenschen" (Grey 164). In dem Bruchstück eines Liedes, welches Schirren 82 mittheilt, tritt Rongo-mai als Donnergott auf und Rongo-ta-kawin formt im Meere den Wakatau aus dem Gürtel einer Frau. Rongo-mai-mua und Rongo-mai-hiti werden in der Version der Arawasage bei Shortl. 6 f. angerusen.

Auch in Mikronesien sinden wir denselben Gott wieder. Dem jener Rongala, der Gott zu Fais und Mo-rogrog (rog ist woh rong auszusprechen), der auf den westlichen Karolinen als von himmel auf die Erde verjagt und als Bringer des Feuers galt (8d. 5, 2, 137), sind wohl eins mit unserem polynesischen Rongo.

Wer ist nun dieser Rongo?\*) Ko-Rungo gilt als Gott des Regens auf Mangarewa; im Gewitter steigt Rongo-mai herab; Kongo na roa (Rongo gewaltiger Regen) heißt ein mythisches Weib, ie Mutter des Regenbogens bei Schirren 82, 6; den Tahitiern elbst galt er als Gott der Wolken (Ellis 1, 342). Sehen wir p hier durchaus nur als Personifikation des Regens, so löst auch ife Annahme überhaupt alle ihn betreffenden Dinthen. Er ist der Beter der Wolken; er ruft die Sündflut hervor: die Regenwolken verundeln den himmel in eine flutende Gee und wenn er mit Ruahatu 1 feindliche Beziehung gebracht ist, so ist das eine nahe liegende Ueberregung, da der Regen ins Meer fällt, dieses aber bei den tropischen dewitterstürmen heftig aufbrauft. Rongo als Donnergott und so na das rotumanische ona Blit (eigentl. dann Donner) erklären ich daher leicht. Auch wäre es begreiflich, warum Morogrog vom immel verjagt und als Bringer des Feuers gedacht wurde; stürzt och der Regen vom Himmel, bringt doch der Gewitterguß den Blitz mi sich. Und auch die hawaiische Sage erklärt sich, in der Lono ein Beib erschlägt und ins Meer entflieht: die furchtbare Entladung ines tropischen Gewitterflurmes, welcher die Erde vermuftet, ift gewint, nach welchem das Wasser brausend aus allen Thälern ins Meer fürzt und die unheilspendende Wolke selbst übers Meer davoneilt --in die Ferne, nach Tahiti. So dürfte denn auch die schon erwähnte Radricht bei Hines, daß Lono vor Pele, der Göttin des Feuersees Kilauea, ins Weer floh, sich als richtig bestätigen: ein tropischer Regenfum in diefer vulkanischen Gegend mußte allerdings einen Aufruhr bermfachen, der einen folchen Mithus von Bertreibung des Regens

Daneben hat Hale tong. lono, lolono ruhig, neuf. hohou-rono Friede sechen Der Göttername stammt ohne Zweifel von der ersten Wortsamilie, wenn nicht beide (vielleicht durch den Gott selbst zu ermitteln) eins sind. ihrten (82) sagt, daß die Erde häusig Rongo hieße, worüber wir uns Urtheils enthalten.

<sup>&#</sup>x27;) lono Sam. Haw. ono Tong. Gerücht, roroga Fidschi Geräusch; rogorogo Fidschi Botschaft; rogo Fischi hören, Sam. fa'a rono, Neus. Rarot. rono
hen. lono, Tah. fa'a rozo, Nusuh. oko, ono. Rotumo ona Blit (?). Auch
mitonesisch: Tarawa un, una hören; Ratak rungerung; Wolca erungerung;
kap go-rungar; Chamorri hungug (wohl 'ung'ung). Auch in den malaiischen
swachen ist das Wort zu Haus, mit dem wohl auch te-linga Ohr zuammenhängt.

Denn hier hatte eben alles seinen Gott. Der Hahnenkampf g. B. wie wir schon saben; dann alle übrigen Spiele, fünf bis sechs Götter, deren Spite Urutaetae stand, den wir noch als Todtengeleiter der Areoi kennen lernen werden; ebenso die mechanischen Künfte. war Dihanu oder Djanu der Gott der Haushaltung; Renia und Topea die Götter der Dachdecker; und ferner Heva der Gott ber Beifter und Erscheinungen, Siro ber Diebe. Und so hatte jedes Laster (Mörenh. 1, 440), ja selbst die unnatürliche Wollust ihren Gott (eb. 2, 168). Ebenso das Tattuiren (Ellis 1. 262f.), die Ehe (unter Dros und Tanes Schutz eb. 271), der Fischfang (Tamei oder Tahaura, Teraimateti eb. 140), der Haus- und Kahnbau (Taneetehia 333), aber auch das Netzmachen (Matatine oder Auta 140) das Schwimmen in der Brandung (Huaouri heißt der Gott eb. 226), die dramatische Kunst (Mörenh. 1, 453) u. s. w. Ebendaber kommt es auch, daß sie außerordentlich peinlich, ja pedantisch in der Erfüllung jeder religiösen oder abergläubischen Pflicht sind (Coot 3. R. 2, 357, Mörenh. 1, 438), daß sie eine Menge Zanber sprüche haben, eigentlich für Alles. Namentlich in Reuseeland waren diese gebräuchlich, sie waren keine Gebete, sondern nur Mittel sich vor Unheil zu sichern und Glück zu erlangen beim Fischen, bei der Nattenjagd u. s. w. (Taylor 71 f. 83 f.; Shortland a 111 f). Auch dort hatte (Swain son 13) der Zimmermann, der Kahnbauer, der Hausbauer, der Grobschmidt u. s. w. jeder seinen eigenen Gott: wie auch die More-ore auf den Chathaminseln ihren Gottes begriff in lauter solche einzelnste Einzelheiten gespalten hatten (Tras vere bei Peterm. 1866, 63).

Hieren nicht nur, sondern allen Dingen, auch den leblosen, wie Bäumen Pflanzen, (Ellis 1, 77) ja Steinen u. s. w. Seelen zuschreiden, welche wenn diese Dinge zerschlagen oder gegessen werden, dann zur Gottheit aufsteigen und in besondere Himmel kommen (Cook 3. A. 2, 35). So hieß der Himmel für die Schweine (welche nach dem Tode des ersten Menschen aus den Würmern, die ihn verzehrten, erwuchsen) Ofetuna (Ellis 1, 77). Allerdings waren die Schweine die hauptsächlichsten Hausthiere Polynesiens, deren jedes seinen eigenen Namen, also eine Art von persönlicher Geltung hatte (eb.).

Wir sind so, allerdings gleichsam durch den Schweinestall, zu

Aufenthalt der Geister gelangt und müssen nun diesen ie die Geister selbst, das Leben der Seele nach dem Tod ihre Berehrung näher betrachten. Dabei wird sich auch noch e Art von Göttern zeigen, die wir bis jetzt nicht besprochen haben, il sie mit den Seelen der Abgeschiedenen in zu nahem Verhältnis st, wir meinen die Schutzgötter.

Die tahitischen Götter wohnen entweder im Bo und die rien der Todten versammeln sich dort zu ihnen (Mörenh. 1, 430): r aber fle wohnen, nach ihrem Rang geschieden in sieben verschieen himmeln (Mörenh. 1, 443), nach Ellis (3, 169) in zehn, en höchster der Himmel des Tane hieß und als das Po galt. Nach bouffet (289) theilte man die Welt überhaupt in drei "Schichten" , deren oberfte die seligen Götter, die mittlere die Menschen, die erfte, unterirdische die verworfenen Geister bewohnten. Außerdem 1 es noch ein Paradies Rohutu, unsichtbar auf einem Bergfel Raiateas der, von bedeutender Höhe, nahe am Meere lag und rahleuder Temehani" hieß. Man nannte dies Rohutu das wohlhende, Rohutunoanoa; doch gab es nach Williams 559 noch ein beres, das stinkende Rohutu (Nohutu namunamua), welches man fe Etelhafteste beschrieb. In jenes erstere konnten nur die Areois, ten und nur nach großen Opfern auch andere Häuptlinge hinein-Es war mit allen Reizen und Genüffen ausgestattet illis 1, 245 f. 397; Mörenh. 1, 434). Ein anderes Paradies, iches er weiter nicht schildert, nennt Ellis 1, 397 Miru. meine Bolt aber gelangte wieder an einen anderen Ort, nach hahobu (Forster Bem. 480). Nach Miru gelangten gleichfalls : Areoi und gewisse Priester (Ellis 4, 367). Auf Nukuhiva mte man dies Rohntu gleichfalls, doch lebten anch hier die Götter 1 30 (Mörenh. 1, 502). Daneben hatte man noch das Zaubernd Tiburones, jenseits des Meeres gelegen, mit allen Herrlichkeiten wfüllt, deffen Schilderung der Inhalt vieler Erzählungen Radignet rev. des d. m. 1859, II. 627). Auf Hawaii lebten ! Götter gleichfalls im Bo (Jarves 38); für die Geelen aber 6 18 noch einen anderen Aufenthaltsort, das Reich des Alea und firn, welches gleichfalls finster war, aber unterirdisch (eb. Ellis 4, 66). Es hieß Raspapahanausmotu d. h. inseltragender Fels; die wige Nahrung waren Eidechsen und Schmetterlinge, man trank

Wasser aus mehreren dort fliegenden Strömen. Auf Reuseelant war der Aufenthalt der Götter gleichfalls das Po; doch hat fich bie schon früh mit dem Reinga, dem Ort gemischt, wo die Geister lebe oder von wo aus sie in's Po kommen (Taylor 40). Reing (wörtl. segeln) wird bald nur als Durchgangspunkt zur Unterwet bald aber auch ale Unterwelt selbst gefaßt (Taylor 103, Dieffent 2, 67). In einem Lied bei Davis 168, bas freilich die Situatis nicht klar schildert, erzählt ein Geist von seinem Wege zur Unterwel welche inselartig jenseits des Meeres gedacht wird, (vergl. am Taylor 103). Götter leben daselbst nicht außer Ngahue, welch Bäuptling in Samaiki gemesen sein, aber eine Fahrt nach Reuseelan gemacht haben soll (Davis 227 f.). Doch auch unterirdisch dacht man jenes Reinga, von feindseligen Beistern, keineswegs aber von Göttern bewohnt (Shortl. a 128); oder man glaubte, die Geift kämen in den Himmel zu Tawaki (Davis 76; Taylor 100); viel fach auch hatte man die Ansicht, die Fürsten würden zu Sterne (Dieffenb. 2, 67). Nirgends nun wird erwähnt, obwohl ja Rang (Himmel) felbst ein Gott und zugleich der Wohnplatz von Tawiri und seinen Göhnen ist, daß die Seelen dort mit ihnen gemeinschaftlich lebten. - Die Anschauungen der Tonganer scheinen gleichfalls ba Aufenthalt der Götter von dem der Seelen zn trennen. heißt es bei Mariner (2, 127; 129), daß Bulotu der Aufenthal der Götter sei, die Schilderung aber, welche er von Bulotu mach (2, 110), daß es ein herrliches Land sei voll von Früchten, die ge pflückt gleich wieder wachsen, von Schweinen, die geschlachtet und ge gessen dennoch weiter leben; man kann nur mit dem Willen de Götter darthin kommen und als einst einige Tonganer wirklich a tamen, fanden sie zwar alles viel herrlicher wie auf Erden, aber alle Schattenhaft, wie im neuseeländischen Feenmärchen die Feen nur ber Schatten der Dinge mitnehmen; durch die Bäume, die Bäuser, i durch die begegnenden Geister konnten sie hindurchgehen; in ungemein rascher Zeit segelten sie heim, wo sie sehr bald starben, denn die En in Bulotu verträgt kein Sterblicher: — diese Schilderung ermähn keine Götter, wenn sie auch Mariner so nennt, sondern nur Geiften wie wir gleich sehen werden. Dazu kommt, daß unsere übrigen Bi richte in Bulotu, dem Sammelplat der Todten nur einen Go kennen, ben Berricher bes Tobtenreiches Bituleo (Coof 3. R. 2, 124

Bisson 391; authent. narr. 151; vergl. Geschichte 46). Es war ass auch hier eine doppelte Auffassung: ein Seelenland und ein Göttersmenthalt, welche sich jedoch vermischten. Beides denkt man westlich siers Meer gelegen; oder aber unterirdisch, denn Hikuleo wohnt in wer Höhle (Geschichte 46). Die Götter aber wohnten vielsach auch wommel, wie Tangi und seine Töchter und die himmlischen Geister her Umgebung (Mar. 2, 129 f.). Auch auf Samoa galt nur indea Siuleo als König von Pulotu und dies als Aufenthalt der kelen (Turner 237); ein anderes Paradies nahm man im Himmel (246). Die Götter, wenigstens Tangaloa und die Seinen wohnten kichfalls im Himmel (Turner 244), aber von einer Gemeinschaft vischen ihnen und den Seelen ist nirgends die Rede.

Und so kommen wir zu folgenden Ergebnissen: der Aufenthalt n Geister und Götter ist ursprünglich geschieden, lettere wohnen im e, im Himmel, d. h. im Unendlichen irgendwo, welchen Ort man nicht klar dachte, daher man ihn auch wohl auf Erden lokalisirte, 1 mit dem Todte nreich vermischte, wie man umgekehrt auch das odteureich zum Po erhob. Die Hawaier versicherten ausdrücklich, if fie über das Todtenreich so gut wie nichts wüßten (Ellis 4, 66) und fo lag diese Gleichstellung nahe. Dies lettere, das Todtenrich, entweder (und so wohl ursprünglich überall) unter der Erde oder mseits des Meeres oder aber selten und wohl erst später auch im Himmel recht, war nur von den Seelen bewohnt, unter dem Vorsitz eines Bottes, in Tahiti des Dro (Therm. und Bennet 1, 523), der uch dem Paradies der Areois Rohutu vorsteht, denn zu ihm kehren ie todten Areoi zurück (Ellis 1, 245), in Reuseeland des Ngahue der Tawaki, der Donnergott ist, wie in Tonga der Donner durch en Streit der Berstorbenen entsteht (Mar. 2, 117), in Tonga und 5amoa des Hifuleo, Siuleo, in Hawaii des Afea und Miru. Ind führte die Todten häufig ein bestimmter Gott hin: so in Tahiti Diro oder Urutaetae, welcher aber nur die Arcoi geleitet (Ellis 1, 45). Auch der Bogel Lota, welcher die Seelen des gemeinen Volkes auf Imga fraß (Coot 3. R. 2, 124), ist nur die Infarnation eines Gottes, vielleicht Hifuleos felber, welcher ja auch die Seelen gewaltsam zu ich abholte (Geschichte 46). Dafür, daß man dies Todtenreich als fir fich bestehend und nicht mit dem Aufenthalt der Götter gleich an-14, spricht auch, daß die Seelen der anderen Dinge, der Schweine,

Steine, Bäume, alle an besondere nur ihnen zustehende Räume him gingen (Ellis 1, 77; Cook 3. R. 2, 356).

Diese Voruntersuchung ist wichtig für das Verhältniß der Seiles zu den Göttern: denn man hat ja in Polynesien selbst viele der Hampt götter nur für vergötterte Menschen erklärt, und es ist bekannt, des die Verehrung der Ahnen den Göttern selbst den größten Abbruch ge than hat. Namentlich in Mikronesien; und hier wieder besonders an den Marianen.

Wir muffen nun zunächst sehen, wie die Bolynesier die Sed und ihr Leben nach dem Tode auffaßten. Gine doppelte Art werde wir da finden; einmal eine rein mythische ältere und dann eine mes philosophische und natürlich jüngere. Lettere finden wir besonders a Tonga vertreten, denn die Tonganer halten die Seele für die ath rische Seite, gleichsam sur ben Duft bes Leibes, sie ift überall, wen auch ihr Hauptsitz in der rechten Bergkammer ist. Das Gehirn gut um dies hier beiläufig zu erwähnen, als Sit des Gedächtnisses. Di Leber (welche bei linksgewöhnten links, bei beidhändigen in der Mitt bei Tapfern besonders groß gedacht wird) als Sit des Muthes (Mat 2, 135) und des Willens, denn wer unrecht thut, wird von be Göttern an der Leber gestraft. Doch auch die mythische Auffassun der Seele findet sich hier. Nach dem Tode dauern allerdings nur b Seelen der höheren Stände selbsissandig fort; das niedere Boll & feine Seele oder sie bleibt wenigstens nicht im individuellen Lebe (Mariner 1, 432; 2, 135 f. Geschichte 48), vielmehr frist gleich nach dem Tode, sowie sie den Körper verlassen, der Bogel Lot der stets an Grabplätzen verweilt, oder sie geht irgendwie in Thier über (Cook 3. R. 2, 124). Einzelne Tua indes glaubten schon z Mariners Zeiten (2, 136), auch sie hätten eine bleibende Seel Die Seelen der Bauptlinge und aller, welche eine folche befitz fuhren nach dem Tode in einem großen und fehr schnellen Kahn g raden Weges nach Bulotu, zum Gott Hifuleo (Wilson 391). Do leben sie weiter wie auf Erden auch, mit allen Reigungen, mit de selben Körpergestalt, welche sie auf Erden besaßen und mit der Fähig keit, die sie mit den Göttern theilen, nach Tonga zurückzukehren us dort helfend, warnend oder strafend weiter zu wirken (Mar. 2, 106 117; Geschichte 48). Nach Mariner 2, 118 erscheinen den Mu und Tuas nur die Seelen der Matabule, eine ganz folgerichti

Biderspiegelung der tonganischen Verfassung, wie denn natürlich die Seelen auch im Jenseits ihren Rang enthalten (Gesch. 48). Eine Bergeltung im Jenseits gibt es burchaus nicht und kann es nicht geben, weil ihre Götter kein moralisches Interesse haben und nur dann pirnen, wenn ein Tempel, ein Opfer verlett ist (Geschichte 48; Maris ner 2, 137). Ja sie sind sogar der Ansicht, daß sie selber kaum Sould an irgendwas Unrechtem sind: denn alles Bose kommt von bosen, alles Gute von guten Geistern her (Gesch. 48). Doch glaubten Andere, daß den Göttern allerdings Gutes gefalle und Schlechtes nicht (Mar. 2, 149); allein jedenfalls ist die erstere Ansicht die ältere. Auch tamen irdische Strafen der Götter wohl vor, weshalb man sehr mf ihre Huld bedacht war (Cook 3. R. 2, 122), aber auch nur itdische (Mar. 2, 107). Ja alles Uebel, was den Menschen trifft, ift solche Strafe, die er sich durch Verletzung religiöser Pflichten zugepegen hat (eb.). Die Seele nannte man Otua (eb. 124; Gesch. 48) md so hießen nicht nur die schattenhaften Geister in Bulotu (Mar. 2, 110), sondern auch der Schutzgeist, welchen jeder einzelne hatte (Bilson 390) und der vernachlässigt und erzürnt Krankheit schickte und kehalb durch Berstümmelung (Abschneiden des kleinen Fingers u. s. w.), welche die Verwandten des Kranken an sich vollzogen, versöhnt werden Auch gibt es bose Geister, welche gleichfalls Hotua (so fcreibt Mariner) aber Hotua Pou heißen (2, 119 f.). — Die ganz Malichen Borstellungen der Uweaner haben wir schon im vorigen Bande (5, 2, 175) geschildert. — Im Samoaarchipel war der Eingang zur Unterwelt auf Sawaii und zwar durch eine große Felsenhöhle am Bestende der Insel. Dorthin mußten die Geister auch von allen übrigen Inseln des Gebietes eilen: sie eilten dann erst an das Westmbe ihrer Beimatsinsel, wo sie vom "Springsteine" ins Meer sprangen, dies bis zur nächsten Insel durchschwammen, darauf auch diese durcheilten, vom Springstein sich abermals ins Meer stürzten u. f. w., bis ste in Sawaii und jener Grotte waren, welche man Fafa nannte. Dort buchs ein Kotosbaum, welchen die Seelen zu berühren suchten: glückte dies, so kehrte sie ins Leben zurück. Doch gab es auch noch eine andere kleinere Höhle ebendaselbst, durch welche die Leute vom Volk die Oberwelt verließen. Weil man nun glaubte, daß die Todten von einer ganzen Schaar anderer Beister abgeholt würden, so wagte man M, wenn irgendwo ein Sterbender lag, nicht vor's Haus, damit man

nicht selbst von jenen Geistern geholt würde. Die Bauptlinge geben natürlich nach Pulotu, die übrigen bleiben in einer unterirdischen Belt, welche indes ganz wie die irdische beschaffen ift (Turner 235-6). Indes nur den Todten wurde dies Glück zu Theil, welche begraben waren: unbeerdigte Todte irren umber und man hört sie Nachte im kläglichen Tone wimmern "hu! wie kalt, wie kalt!" (Turner 233; Hood 142). Weil sie nun aber, wenn sie nicht begraben werden, zurückkommen und den lebenden Angehörigen strafen (Soob eb.), fo thun diese alles Mögliche, um sich davor zu bewahren. Ist also einer im Kampfe gefallen oder ertrunken, so setzen sich seine Berwandten . und Freunde hin, breiten ein Tuch vor sich aus und nach dem Anzuf an die Götter: "ihr Götter, seid gnädig! gebt uns die Geele diefes jungen Mannes", warten sie, ob nicht irgend ein Thier auf ihr End friecht. Kommt dann nun eine Ameise, eine Heuschrede ober etwel der Art, so ist dies die Seele des "jungen Mannes" und das Thir wird mit aller regelrechten Feierlichkeit begraben; kommt nichts, fo denkt man der Geist zurne den Dasitzenden, Andere lösen diese ab und endlich kommt ja auch ein Thier (Turner 233). Die Todten tow nen nach Samoa zurückehren, namentlich Nachts, wo sie zu Feuer funken werden und als solche aufsteigen; baher man sich mit einem Sterbenden gern vor dem Tode versöhnt, damit er nicht wiederkomme Krankheit, plötlicher Tod ist die gewöhnliche Folge det Beisterzornes: wer in plötzlichem Tode starb, der wurde, so nahm man an, von einem Geiste gefressen (Turner 236-7). Sehr gewöhnlich auch war es, daß der rudkehrende Todte sich einem anderen einverleibte und ihn zum Weissagen begeisterte (eb. 237).

In Neuseeland, wo man die Seelen öfters auch als Feuerstunken dachte, denn so erschienen sie bei Beschwörungen (Diefsenb. 2, 59), ging die Seele entweder in den Himmel oder unter der Erde oder aber sie blieb im Heine, dem Dorfe nahe, wo ihr Leib begraben war (Taylor 100). Der Begräbnisplatz selbst war sehr heilig und vielsach wurde dort geopfert. Doch begrub man Biele auch gleich in ihrem Haus, welches dann roth angestrichen und dem Todten ganz überlassen blieb — wie auch das Haus, in welchem ein Geist sich gezeigt hatte, fortan unberührt blieb (Shortl. a 78) — daher den Todten die Hälfte des Dorfes gehörte (eb.). Geht die Seele unter die Erde, so muß sie Reinga passiren, wohin sie als Sternschnuppe

Dort war ein alter Metrosiberosbaum, welcher ben Weg beinnete (Dieffenb. 2, 67). Borher mußte sie den Fluß Waiorame, nach dem Sprung von Reinga das Meer passiren, um in ie Unterwelt zu gelangen, wo sie endlich vernichtet wird (Tahlor .03 f.). Doch waren die Berichte verschieden: nach anderen lebte sie witer, mußte sich aber von Koth und Fliegen (wie in Hawaii von wechsen und Schmetterlingen) nähren (eb.). Man konnte aber, wie ie Seelen Lebender im Traum das Reich des Po besuchten (Taylor 4), auch von dort zurückehren, meist aus Theilnahme an Berwandten: w die Frau bei Shortland a 128, welche um ein unmündiges ind der Familie zu pflegen wieder zurückgeschickt ward, erzählte, sie i bei Reinga zunächst einen steilen Weg hinabgestiegen, wobei sie sich wie langen, dort herabhängenden Ranken einer Schlingpflanze ge= etten habe. Von einem furchtbaren Vogel (dem tonganischen Lota?) ebroht tam sie an ein Wasser, über welches sie fuhr und nun in in Dorf gelangte, dem ihrigen ganz gleich, von ihren verstorbenen Berwandten bewohnt, die ganz aussahen, wie auf Erden. Diese setzten reinen Korb voll Menschenkoth als Speise vor und überredeten sie tudischer Schadenfreude, davon zu essen: ihr verstorbener Bater ter verwehrte es, der ihr auf den Rückweg auch zwei riesige Kumaramitgab, allein vergebens: denn zwei besonders tückische Geister, kindergeister, verfolgten sie so lange, bis sie ihnen die Kumaras zumf. Bei Reinga hört man oft die Geister, die auch hier schattenpafte ungreifbare Wesen sind (Brown 81), fliegen, nach einer Schlacht a ganzen Schaaren (Short l. 128); ebenso deutete man einen heftis m Birbelwind als die schnelle Abreise der Geister nach dem Todten-(Bolad narr. 1, 223). Fürsten jedoch steigen (Dieffenb. 2, 67) erst zum Himmel, wo ihr linkes Auge (der Sitz der Seele) als Stem bleibt — in welchem Bericht zwei Vorstellungen vermischt sind. Brüdkehrende Geifter, welche den Priestern und Häuptlingen erschein, häufig im Traum, und sie zu allerhand auffordern, haben eine fifterude, zirpende Stimme, welche oft von mehreren gehört wird Dieffenb. eb.); und da nach tonganischem Glauben die Götter ichenso offenbaren, so war auf Tonga deshalb das Pfeifen verbom (D'Urville a 4. 295). Doch flüstern auch in Neuseeland die Gitter wie die Geister (Shortl. 64). Shortland wohnte in Renseeland einst der Berufung und Ankunft eines solchen Geistes bei Bait. Anthropologie. Gr Bd. 20

und seine Erzählung hiervon (66-80) ist äußerst interessant. Haus, in welchem man die Erscheinung erwartete, wurde erst von alles Speiseresten gereinigt und nur ein Aschenhaufen durfte leuchten: nach langem Warten, nachdem der Beschwörer den Geift deshalb heftig ge scholten hatte, hörte man plötlich etwas schweres auf die First in Hütte fallen, dann ein raschelndes Geräusch wie von einer Ratte bil über den Bunkt herlaufen, wo Shortland fag. Das alte Weis welchem die Butte gehörte und das öfters von Geistern Besuch empfin verhüllte sich und nun sprach der Geist mit wispernder Stimme dur den Mund des alten Weibes, wie Shortland erprobte, der von de anwesenden Maori aufgefordert seine Hand auf ihren Mund legt Beigen will sich der Geist nicht, weil er eine Gidechse ift und weil e den Fremden nicht beschädigen will. "Steig nur auf seinen Ruden" ruft einer: "stirbt er, so ist er selber Schuld". Nach Erbittung eine Gefchenkes versprach der Geift einen anderen Geift zu schicken, der ant Freundschaft zu ihm aus einem anderen Geisterstamm zu dem seinen übergegangen war. Wieder dasselbe Geräusch auf dem Dach: dam tam das Rascheln zur Thure herein, lief auf einem Dachbalten bin und hielt über der alten Frau still; auch dieser Beist zeigte sich nicht, weil er Spinnengestalt hatte; er sprach einen anderen Dialekt, verkim dete aber über Shortlands Erlebnisse Falsches, wenn auch gerade so zu Bermuthendes. Dann ließ sich eine quakende Stimme vernehmen, die eines Kindergeistes, welche besonders boshaft sind: er schimpfte aufs aller unanständigste und entfernte sich lachend. Das Haus wurde mu als streng tabu für immer von seiner Bewohnerin, jener alten Fran, Noch schlimmer als die Kindergeister sind die, welche and einem Abortus entstehen, sobald er ins Wasser\*) kommt oder mbe achtet bleibt: dies ist die Entstehungsart aller bosen Beister, weshalb man einen Abortus sorgfältig und unter ganz besonderen Formeln und Ceremonien begraben mußte (Gren 18). Die allergefährlichsten Geifter aber sind die, welche aus Vernachlässigung des Menstrualbluts, welche den Menschenkeim enthält, entstehen, wenn es nicht sorgfältig bei Seit geschafft wird (Shortl. 95; Append. 276). — Die Seelen hießen wairua, jener Seelenweg von Reinga abwärts verenga wairua; mi vielleicht ist auch an jenen Fluß waiora-tane zu denken; sie könner

<sup>\*)</sup> Die lebenspendende Kraft des Wassers saben wir schon oben beis Mythus vom neuseeländischen Rongo-ta-kawiu.

•

ich als unkörperliche Dinge, als Sonnenstrahl, Schatten, Regen zeigen (Dieffenb. 2, 118), doch auch, wie in jener Erzählung bei Shortland, als Eidechse, Spinne, als Schlange, Fisch, Vogel und auch in Menschengestalt traten sie auf (Taylor 32; Thomson 1, 113; 202). Die Götter, welche atua (tongan. otua) heißen, erscheinen in derselben Bestalt, z. B. als Wolke, als Eidechse, als Fisch, als jedes beliebige Gier, als Mensch (Dieffenb. 2, 116; Taylor 32). Doch auch Barometer, der Compag u. s. w. gelten als Atua (Dieffenb. Sklaven, so nahm man vielfach an, hatten keine Seelen 118). wo waren daher nicht unsterblich (Cruise 282), womit es freilich Biderspruch steht, wenn Sklaven, was in älteren Zeiten häufig **sichah, am Grabe** ihrer Herren getödtet wurden (Taylor 99). Beiruas, namentlich von Kindern, sind es denn auch hier, welche kunkheit bereiten: denn jede Krankheit gilt als Aufgefressenwerden m einem Geiste (Short I. a 94); doch werden sie auch durch Atuas ewirkt, neue Krankheiten von neuen Atuas, z. B. von denen der Beißen (eb. 98).

Auf Tahit i glaubte man, um dies einleitend zu bemerken, daß allen Stoffen, Steinen, Pflanzen, Holz u. s. w., auch im Menschen twer sei, welches ein Gott aus den verschiedenen Theilen seines Rormittheilte, bem Menschen aus seinem Kopf. Etwas anders als ie Tonganer legen sie Gedächtniß und Geist in den Magen oder Leib Morenh. 1, 430-1). Die Auffassung der Seele aber und ihres ktbeus nach dem Tod war nach den verschiedenen Orten des Archipels ichr verschieden (Therm. und Bennet 1, 251). Nach Forster sattert die Seele, e-Tihi genannt, nach dem Tode erst um den Leich mam her, bis sie sich zuletzt auf den hölzernen Menschenbildern an den Grabplätzen niederläßt. Doch glaubt man auch an ein ewiges glückiches Leben in der Sonne (Forst. Bem. 462) und zwar in Ge-Magaft mit Maui, welches Leben sie Te-rua-te-rai, Zusammenkunf Dimmels nennen. Dies trifft jedoch nur die Bornehmen: Die Tantan versammeln sich in Tayashobu, von welchem Ort Forster itoch nichts näheres erfuhr, wie ihm denn felbst in seinen Berichten min seinen eigenen Worten manches dunkel blieb (eb. 480). Daneben ther herrschte auch hier jener tonganische Glaube, daß die Seelen ber dürsten irgend ein Hausrath im Hause der Götter wurden (Therm. md Bennet 1, 331); welches Loos man als ein ehrenvolles und

glückliches ansah. Nach Anderson (bei Cook 3. R. 2, 353 die Seele, gut ober bos, denn von einem Gericht nach dem Tol sen sie nichts, von einem Gott gefressen und geht erst, nachde aus seinem Leibe gereinigt wieder entwichen ist, ins Po. nigung bedarf nicht, wer sich einige Monate vor dem Tode der I Doch erzählte er auch (355) von einem großen Hause, rua,\*) wo die Seelen aus ihren kleinen Hütten ringsher sid fammeln. Dort bleiben alle irdische Berhältnisse, Feinde kampfen Mann und Weib kennen einander und wohnen fürderhin beifal zeugen auch Kinder, wenn auch nicht auf leibliche Art — wen lettere nicht ein muthwilliger Zusatz des erzählenden Tahitiere Strafen nach dem Tobe nahm man nicht an, wohl aber versch Stufen in der Glückfeligkeit je nach dem Lebenswandel. wird gleich beim Sterben vom Vogel e-Atua (Gott) verschlunger auf den Begräbnifpläten umherfliegt; er wird gereinigt, indem er ihn hindurch geht, dann zu Gott kommt und beliebig, um Krankl senden u. dergl. zur Erde zurücksehrt (Wilson 452-3). Den Krankheit ist ihnen Folge des Götterzornes, namentlich ist es d Dämon Ti, der sie erregt, gegen dessen Ginfluß sie freilich der C geist, den jede Familie und jeder Einzelne hat und den man glei Di nennt, behüten kann. Dieser Schutzgeist ist die Seele irgend ihrer Anverwandten, der seiner Tugenden wegen zum e-Atua er So Wilson 451-3. Das Wort Atua (Gott) ist beg durchaus von varua (Geist) geschieden, obwohl man bisweilen au Götter, aber nur im verächtlichen Sinn varua nennt. sind geschieden von dem Ausdruck, mit welchem man die Seele geschiedener jegliches Vermandtschaftsgrades bezeichnet, von den o tua tii, die von den Eingeborenen sehr gefürchtet und deshal geehrt werden, denn ihr sehr leicht erregbarer Zorn verursacht i blicklich Krankheit und Tod. Auf den westlichen Inseln des Arwaren die hervorragenosten Oramatuas die Geister besonders furch Krieger, jeder hatte sein Bild, durch welches er seinen Einfluf

<sup>\*) 9. 356</sup> wird es mit "Bersammlung" übersett. Es ist also be wie Forsters Terua und bezeichnet die Bereinigung der Seister im Hont leben die Seister wie auf Erden, sie wohnen also in kleinen hichaben aber ein großes Bersammlungshaus, auf welches Anderson Ramen übertragen hat.

ubte; gleichen Einfluß hatten die Geister und die Schädel früherer Sie hatten ein Haus für sich, wo sie aufs sorgfältigste geplegt wurden. Einige Bögel waren es, Reiher, Königsfischer und Spechte, in deren Gestalt die Götter sich häusig zeigten (Ellis 1, 33-6). Tod war so sehr Folge nur vom Zorn der Götter, daß, wenn einer an Gift oder am Schlage einer Waffe starb, man annahm, in Gott sei in den giftigen Gegenstand gefahren, um ihn giftig, in be tödtliche Waffe, um sie tödtlich zu machen (Ellis 1, 395-6). Die aus dem Körper abscheidende Seele wurde nach ihrem Glauben bon den Oramatuas oder den Atuas und Baruas — alle drei Worte werden in dieser Beziehung ganz gleich verwendet (Ellis 1, 396) den Leibe gezogen, in feindseliger Absicht, und dann ins Po gebracht: dort schabten die Geister ber Vorfahren das Fleisch des Geistes mit einer Muschel (die Tellermuschel war beshalb heilig, Therm. und Benn. 1, 522) von den Anochen und agen ihn dreimal auf: dadurch ward er rein genug, um felbst ein Gott zu sein. Nach Thermann mb Bennet 1, 522 mar es aber Niemand anders, als Dro selber, wicher die Seelen in sich aufnahm und reinigte. Gin Unterschied nach 🐸 und gut fand im jenseitigen Leben nicht statt (Ellis 1, 398). Dech haben wir schon vorhin gesehen, daß einige Seelen gleich ins Po gelangten, andere erft gereinigt werden mußten. Dieser Unterschied zigte fich gleich nach bem Tode. Denn zunächst eilte die Seele ahntig wie in Tonga und Neuseeland, nach einem kleinen Vorgebirge im Westen Tahitis, welches in zwei Felsenspitzen emporragte. Sette fie sich nun auf den Fels zur Rechten, so war sie unschuldig, dam gelangte sie gleich ins Po; setzte sie sich aber auf den zur Linken, dem hatte fie gefündigt — die einzige Sünde bestand in Nichtbeachtung bet Tabu oder der Götter — dann mußte sie jenen Proces der Reinigung durchmachen (Mörenh. 1, 432 f.). Auch über die Oro= metna — so schreibt er, nicht wie Ellis Dramatua — gibt Mötenhout noch einige wichtige Nachrichten. Sie strafen Zank in ber Kunilie durch Krankheit des Anfängers oder durch den Tod seiner liebsten Angehörigen: und die varua, die Geister, werden nach ihrem Tode (mb jener Reinigung) zu Oromatuas, Erwachsene sowohl wie auch Amber, beren Geister auch hier besonders heilig waren; doch am mäch= igsen waren auch hier die Geister der bei der Geburt ermordeten Ainder, welche zu Heuschrecken wurden (Mörenh. 1, 554—5). DroMenschen, die meist wie auch die Sötter oft in Thiergestalt auftretenvielleicht weil man die Thiere durch Metamorphose entstanden oder ver abgeschiedenen Geistern beseelt glaubte. Zeigte sich einem kranken Thitier sein Schutzeist, d. h. das Thier, in dessen Gestalt er seine Schutzeist ehrte, so mußte er sterben; zeigte sich dies Thier nach der Tode irgend Iemandes, so ist es seine Seele, und wird deshald ver Mutter des Todten eingeladen, gepflegt und unter Thränenströme entlassen. Sie sind daher auch sehr milbe gegen Thiere, welche sinie quälen (Mörenh. 1, 456-8).

Das rarotonganische Paradies war, ähnlich dem tahitische Taurua bei Wilson, ein sehr großes Haus in herrlichster Umgebun und aller Freuden voll; die Strafe im Jenseits (boch ist dies vielleich erst eine moderne Auffassungsweise, darauf beruhend, daß ursprünglich nur genügend Bestattete ins Paradies kamen) bestaud darin, daß aus diesem Paradies ausgeschlossen war, aber sich in der Nähe 🚥 halten und alle Seligkeiten mit ansehen mußte, unter den flets verge lichen Bersuchen, in jenen Ort selbst einbrechen zu können (Williams Moralische Tugenden oder Fehler waren es nicht, welch **557**). hineinführten: nur ein richtiges Begräbniß war nöthig. Man les auf den völlig geschmückten Todten ein ganzes gebratenes Schwein mi vegetabilische Speisen und der nächste Verwandte sprach dann: "i habe dich im Leben lieb gehabt, ich habe deine Krankheit zu heba versucht; nun bist du todt, nimm nun dein momoe o (Mitsi zur Zulaffung), geh, gewinn dir damit den Zugang zu Titis Hausso hieß das Paradies, dessen Gott Tiki war — und komm nicht wieder uns zu qualen". Dann begrub man den Leib und die Speisen; bort man aber in den nächsten Tagen beim Grab eine Grille, so began fofort ein gewaltiges Heulen und einer rief: "ach, unfer Bruder! fo Geist ist nicht ins Paradies gekommen: ihn hungert, ihn friert" — m neue Opfer suchten den Schaden gut zu machen (Williams 558-9) Wir finden in dieser Darstellung lauter uns schon bekannte Einzel heiten, aber freilich in neuer und lehrreicher Busammenftellung.

Auf Mangareva dachte man sich, wie berichtet wird, bossen gestraft, die Guten belohnt: doch ist die ethische Aussassen gewiß nur Zusatz der Berichterstatter. Die Guten kommen in d Paradies Po-rotu, aber nur, wenn die Berwandten eine genügen ichenseier hielten, welche bei Häuptlingen oft 17 Tage dauerte und i der man des Verstorbenen und seiner Vorsahren Thaten sang. Die dien — d. h. nur die, welche nicht so bestattet wurden — kamen in das bo-Kino, einen brennenden Vulkan oder tiesen Psuhl, aus welchem kettung unmöglich war (Caret annal. de la prop. de la foi 1842, V, 7 bei Michaelis 81; eb. 94). Hier also, wo man auch einsten modernisitte Zusätze abrechnen muß, war es iganz wie auf karotonga.

Auf den Markesas, mo die Götter ebenfalls nur ceremonielle, wicht moralische Bergehungen bestrafen (Math. G \*\*\* 39) und diese mr auf Erden, nicht nach dem Tode (Radiguet rev. d. d. m. 1859, V, 626): auf den Markehas verläßt die Seele, für deren Sit men hier gleichfalls den Bauch hält (Math. G \*\*\* 48 und die man in Bogelgestalt dachte Wilson 246) die Welt begleitet von ben Seelen ihrer Besitthumer und ihrer Todtenopfer, nur daß diefe icht an einen Ort für sich (wie in Tahiti) sondern mit ihr gemeinichaftlich gehen. Es gibt ein Paradies im Himmel wo die hohen Götter, gestorbene Wöchnerinnen, gefallene Krieger, Gelbstmörder und Bornehmen in Ueberfluß und Freude leben; und eins unter der Erde für die untergeordneten Götter und das gemeine Bolk. (Radig. Dieser unterirdische Aufenthalt hieß Hawaiki (Mt. G\*\*\* 40). eb.). Man lebt dort wie auf der Erde. Die Seele fährt in einem Rahn ein Vorgebirge im Kanal, zwischen Tahuata und Hivaoa: dort the ein Felsen, wo ein bofer und ein guter Geist um die Sale streiten: siegt der bose, so frist er sie auf und sie hort auf pein, während der gute sie ins Paradies führt (Radig. eb). Nach Porter (2, 113) gehen jedoch die gefallenen aber dem Feind entriffenen Krieger zur See auf eine ferne Insel. Die Götter, die die verstorbenen Priester (fehr Beiken und häufig Häuptlinge, Rath. G\*\*\* 47) werden Otua genannt (Porter 2, 49). Haussitter und Schutzgeister sind zahlreich, allein sie werden ohne Achtung schandelt (eb. 2, 113); auch kennen sie eine Masse zauberübender Dämonen (114), die gewiß von jenen Otuas nicht unterschieden sind. Me Krankheiten sind von ihnen oder den Göttern Math. G\*\*\* 228).

Ziemlich ebenso war der Glaube auf Hawaii. Entweder die Seelen gingen ins Po, wo sie von den Göttern gegessen wurden; oder

in jenes schon geschilderte Reich des Alea und Miru, wo Miru herrschte das Leben dem auf der Oberwelt glich. Miru sendete auch die See öfters mit Aufträgen zur Oberwelt zurud, welche bann ben Prieft im Traume erschienen: doch scheinen auch zu ihm nur die Bornetz gelangt zu sein, da das Bolk nach dem Tobe nicht weiter ! (Ellis 4, 366 f. Jarves 38, 40). Die Fürsten tamen nach ih Tod in den Himmel (Jarves 39) und wurden dorthin geleitet Kaonohiofala (Augapfel der Sonne) und noch einem anderen Gott (t Ebenso hat jeder Bornehme seinen eigenen Atua, aber kein DR ans dem Bolke, welche dafür irgend einen Bogel ober fonft ein T als Schutzgeist verehren (Chamisso 150). Auch die Atuas de man sich als Bögel (Cook 3. R. 3, 458.) Seltsam ist der Gle der sich hier findet, daß jeder zwei Seelen haben, eine, welche beim Körper verweile, eine andere, welche ihn zu guten und b Bweden, um zu helfen oder anderen zu schaben verlaffen ! (Jarves 39); es scheint dies keineswegs eine befonbers mob Ansicht zu sein.

Nachdem wir nun so das Material zusammengestellt haben, to wir an eine Prüfung und Erklärung desselben gehn. Zunächst sich, daß hier vieles unklar und widersprechend ist, wovon sich manches lösen wird, manches nicht: denn vielfach stehen eben versebene Ansichten nebeneinander.

Als das erste und wichtigste ergibt sich nun der Unterst zwischen Göttern und Seelen ganz klar. Ursprünglich sind sie du aus geschieden und erst später ist eine Vermischung beider Welten derwischung ihrer Grenzen eingetreten. Schon ihr Aufenthalt, wir dies oben einleitend aussührten, war ein getrennter: die Si wohnten ursprünglich im Himmel, die Seelen in der Tiefe, unter Aufsicht irgend eines Gottes, welcher letztere Ausenthalt sich schon aus Namen des Paradieses erweisen läßt. Aus Mangareva hieß Ausenthalt der Unbestatteten Bo-Kino d. h. schlechtes Po (die ein Form ist po-Kiro nach Hale s. v. Kino), der Ausenthalt der statteten dagegen po-rotu, was natürlich gleich dem tonganischen lotu, Pu-lotu ist. Durch diese Uebereinanderstellung zeigt sich, lotu gleichfalls ein Adjektivum ist, kein Substantivum, und dab schon schwindet Meinickes Deutung "Nacht des Gebetes", (b, wie sie auch sür polynesische Begriffe viel zu abstrakt ist. Aber

seine Deutung "Mitte des Po", der wir oben (Band 5, 2, 214) Beifall gaben, dürfte bei genauerer Prüfung sich nicht bestätigen. Erftlich sprechen jene mangarevischen Formen dagegen: zweitens aber ma bie sprachliche Form des Wortes, denn die polynesischen Sprachen feten in Zusammensetzungen das bestimmende Wort nach \*) und also mußte das Wort loto - po heißen. Dies loto, lotu ist also ein Abittivum, allerdings daffelbe, von welchem auch loto, Mitte stammt: bloto nämlich heißt sam. tong. (Hale) tief und daß dies Wort nur dietlivische Bildung von loto (roto, oto mundartlich) "Mittelpunkt, Mitte" (Hale) ift, (zu welchem Begriff auch die Bedeutung "Geist, Sesinnung" gehört), das ist klar. Allein da loto im sam. tong. rarotong. tahit. und ham. nach Hale zugleich See, Teich bedeutet, so km seine Grundbedeutung nicht "Mitte" sein — jene Inseln find ellesammt hoch und haben keine Lagune in ihrer Mitte — sondern whl nur "Tiefe" denn aus ihr leiten sich alle obigen Bedeutungen Wortes sehr gut ab. Die reduplicirte Form wie loloto nehmen Wiektiva sehr gern, keineswegs aber nothwendig an: ebensogut kann ma die einfache Grundform abjektivische Geltung haben und so ist den die Deutung des po-rotu oder lotu keine andere als "tiefliegenks Po, Bo der Tiefe". Dies Po der Tiefe nun kann nur einem weren Po gegenüber so benannt sein: man würde sonst nur Po gelest haben. Dies andere Po ist eben das Po der Höhe, das Po an mb für sich, wo die Götter wohnen, der zehnte Himmel: dort aber singen die Seelen der Abgeschiedenen ursprünglich nicht hin. stad folgendes die Beweise: erstlich hat sich an den abgeschiedensten Heilen des Gebietes diese Auffassung bewahrt und dort finden wir mr sie: so auf Mangareva, auf Rarotonga, auf Tukopia, denn ines Geisterhaus daselbst (Bd. 5, 2, 198; Dillon 2, 136) stellen wir gleich mit dem rarotonganischen Haus des Tiki, nur daß es auf Tutopia aus der Phantasie in die verkörperte Wirklichkeit getreten war. Gingen aber die Seelen nach ursprünglicher Auffassnng zu ben

<sup>&</sup>quot;) Hale 285, § 79. Beispiele: Samoan. lau-ulu tahit. ro-uru Laub, Ropf d. i. Haar; tua-sivi Rücken, Gebein, Rückgrat (wir müßten sagen Ropslaub, Gebeinsrücken); tong. manava-tii Abern, wenig d. i. Furcht. Karotonga nutu-pa Mund, Wand, d. i. Thür. Tahit. maïri-raa Untergang, Sonne, Sonnenuntergang u. s. w.

Böttern, so ist durchaus unbegreiflich, wie jene so viel Lodendere A fassung einer so büsteren sollte gewichen sein. Aber auch wenn be gemischt vorkommen, begreift man das Berdrängen der besseren wenig, daß man vielmehr von ihr die schlechtere verdrängt erwar mußte. Und doch finden wir zweitens auf allen Inseln die Ansicht v dem unterirdischen Todtenreich als die bei weitem vorherrschende, a Samoa, Renfeeland, Tahiti, Rukuhiva, Hawaii, ja a Neuseeland nannte man das unterirdische po das po nui, de große Po (d'Urville a 2, 229), gewiß weil es im Gegensatz zu jene himmlischen Po für alle Menschen war. Drittens finden wir in jene himmlischen Reich nur eine ganz bestimmte Auswahl menschlicher Seele von denen es fehr begreiflich ift, warum sie gerade in eine besonders gluc liche Lage kamen: im Wochenbett gestorbene Frauen, welche für beson ders tabu, d. h. also den Göttern geheiligt galten, wie auch Kindergeiste von besonderer Geltung waren; Selbstmörder (Nukuhiva) wegen ihre Muthes, Fürsten wegen ihrer Vornehmheit. Viertens gab es tein Inselgruppe, wo man nicht einen Theil der Götter wenigstens in Himmel dachte: woher das aber, wenn das Po der Götter gleichfall unter der Erde lag?

Von unserer Annahme eines getrennten Po, des unterirdischen für die Menschenseelen, des überirdischen für die Götter lösen sich aber M vorkommenden Anschauungen. Denn dachte man sich das Po als eir glückliches Land mit allem Ueberfluß versehen: so unterschied ce sich von dem Aufenthaltsort der Götter außer der Lage gar nicht, den man ebens dachte und so mußte beiden um so leichter verschmelzen, je größere Wick tigkeit man den Seelen nach und nach zugestand. Daß aber auch ba tonganische Pulotu ursprünglich fein Götter- sondern nur ein Geister ein Seelenreich war, geht aus der Schattenhaftigkeit aller Dinge d selbst hervor, mährend doch die Götter selbständig und schöpferif waren, wie der weltbildende Tangaloa, oder die Götter, welche m sterblichen Weibern Kinder zeugen. Die Dtuas ferner, welche de Tonganern begegnen, zeigen schon durch ihre größere Zahl und ih Namenlosigkeit, daß sie eigentlich Seelen, nicht Götter sind und dar fpricht hier ganz befonders ftart der Name für ein Seelenreich, der er heißt po-loto, Po der Tiefe. Dies Po der Tiefe aber wurde na und nach, mit der wachsenden Bedeutung der Seelen als Revenan immer mehr auf die Erde selbst emporgehoben; und dem lag auRoohntu entweder auf einem raiateanischen Berg oder in der Höhe der Enft. Bergspiken, der Himmel waren eben heilige Orte. Doch gingen unch die Areoi nach anderen Borstellungen unter die Erde, nach Miru, wo alle ihre Geister sich am ewigen Rundtanz erfreuten (Ellis 4, 467). Miru lag aber gewiß auch auf Tahiti unter der Erde, wie st auf Hawaii (eb. 366) unterirdisch war und wie die Neuseeländer auch Mira durch das Reinga gelangten (Lesson voy. 182).

Bie bachte man sich nun nach Vorstehendem die Seelen? Sie mließen den Körper gleich nach dem Tode, wo sie von anderen Geistern sder einem Gotte gewaltsam weggeführt wurden. Ihre Gestalt war schattenhaft, und dann von menschlicher Form; oder sie nahmen Thierformen an, am gewöhnlichsten die der Eidechsen, Schnietterlinge, Heuihreden, Bögel. So treten sie wohl nur Tags auf: Nachts erscheinen se, obwohl man sie auch als Licht (Diffenb. 2, 59) oder Feuerfunken kalt, meist als gespenstige Menschen. Sie halten sich besonders gern m den Begräbnisplätzen auf, daher diese von allen Polynesiern Nachts af's Bochfte gefürchtet sind und weil die Beifter auch sonft umgehen b wagt es Niemand Nachts allein und ohne Licht auszugehen. bese zurücktehrenden Geister sind von höchst feindseliger Gesinnung, nicht mr, daß sie die Leute, welche sie sei es im Traum oder im Wachen begeistern, gewaltsam angreifen, sie plagen und neden auch, wen sie nuen, sie ziehen (Ellis 1, 396) dem ihnen Begegnenden die Seele bem Leib oder erwürgen ihn, weshalb man zu Rarotonga sowohl wie zu Huahine beim Begräbnis betete "komm nicht wieder, uns zu crwürgen" — sie sind es, von denen alles Unglück, jede Krankheit tommt, sie, welche den Tod bringen. In Tonga und Samoa tante man fünf bis sechs Hotua Pow (nach Mariners Schreibung 2. 120 \*), welche stets unsichtbar sind, aber sich dem Wanderer auf-

Der Rame kann nicht bezeichnen "Geister der Nacht": sonst hätte Mar. Po geschrieben. Hotua pou heißt wörtlich "Pfahlgeister". Die versstorbenen Seelen wurden oft zum Hausrath der Götter gemacht; waren sie besonders vorzüglich, so blieben sie lebende Wesen. Die schlechtesten oder am mindesten geehrten, vielleicht also die unbeerdigten wurden zum schlechtesten hausrath, ja zu Zaunpfählen. "Pfahlseele" könnte also einen schlechten Geist bedeuten, der deshalb auch besonders schädlich wäre. Doch geben wir diese Dentung selber zweiselnb.

hoden, Alpdruden und bose Tranme verursachen, ja in Samoa wen stens öfters auch die Weiber beschlafen und schwängern. Ganz 1 sonders tudisch aber sind die Seelen, je junger sie vom Leben i scheiden mußten; am hämischsten daher die Seelen der Menschenkein Weiber bewahrten sich dadurch vor schlechter Behandlung Seitens ! Männer, daß sie sagten, sie würden den Geift eines Kindes beleidige der aber würde sich bitter an der Familie gerächt haben (Doren Daher ist auch der Selbstmord aus Rache, der öfters i Polynesien vorkam, zu erklären: bas Sterbende wurde bann ei Plagegeist für den, der ihn im Leben erzürnt hatte. Nächtliche Lärmen, Geheul, Gewinsel, Thiergeschrei geht von den Geistern de Todten aus. Namentlich scheinen es die Unbeerdigten zu sein, welch so bösartig auftreten, oder die, welche nicht genug Ehre und Opfa nach dem Tode erhalten, wenigstens laffen darauf die rarotongenischen und paumotnanischen Gebräuche schließen sowie die gem excentrischen Trauergebräuche, die wir später betrachten. Sehr früh abn schon muß dieser Unterschied veranlagt fein, denn später galten all Geister ohne besonderen Grund für bös. Und doch hatte mer Schutzgeister, welche gleichfalls Seelen Abgeschiedener waren. Bölker selber haben hier nicht genau geschieden, doch läßt sich vielleich noch einiges genauer bestimmen: feindlich waren natürlich schlecht geehrte Geister Angehöriger, sowie alle fremde Seelen: verwandte aber, welche ehrenvoll bestattet waren, hatten keinen Grund zu zürnen, st wurden also wohl zu Schutzgeistern (Wilson 451), wenn auch nicht immer, denn auch vor ihnen fürchtete man sich oft genug. hatten die Seelen schon längst Abgeschiedener keinen Grund, ihr fernen Enkeln, die mit ihnen in gar keiner Beziehung ftanden, p zürnen: im Gegentheil, da sie so lange das Geschlecht hatten bestehe lassen, so zeigten sie sich entschieden als gute Geifter, daher man and sie vielfach als Schutgeister verehrte. Solche Schutgeister der lettere Art scheinen die Oramatua in Tahiti gewesen zu sein, denn das Wor bedeutet "Borfahren", und wir sehen sie z. B. Zank in der Famili verhüten oder strafen; aber keineswegs waren sie immer von freunt lichem Einfluß oder ihre Bedeutung hat sich schon frühe verwischt, g Letteres ist auf jeden Fall geschehen: benn sie sind von be trübt. übrigen Geistern begrifflich kaum mehr unterschieden. Der Schutzei half in Nöthen; er widersette sich dem Einfluß feindlicher Beift

Ļ

Wissende seiger Bauberei; er gab Segen und Bortheil—
unz er benahm sich, wie sich Schutzgeister in der ganzen Welt besehmen. Allein Kranke rief er auch zum Tode ab durch seine Erschueng — und auch hier kam er ursprünglich wohl tröstlich. Daß
diese Schutzgeister in Thiergestalt erscheinen, ist nicht wunderbar, da
die Seele in dieser Gestalt erschien. Auffallender ist es, daß der
Eterbende selber später in der Thiergestalt seines Schutzgeistes auftrat
(Rörenh. 1, 456 f.).

Die Auffassung der Schutgeister hat aber noch eine andere Schwierigkeit. Reineswegs ist der Schutzgeist immer der Beist eines Borfahren: häufig genug müffen wir in ihm einen Gott sehen. So var Temeharo, Tanes Sohn, der Schutzgeist der Familie Pomare (Ellis 1, 325); und so hatte jede Familie von irgend welcher Bedentung, jeder einzelne Fürst seinen Schutzgott, welcher keineswegs ein wra, ein abgeschiedener Geist, sondern wirklich ein atua, ein Gott ver (eb. 333). Ebenso hatte jeder einzelne seinen aitu (etu), einen Sott, zum Schutzgeist, namentlich auf Samoa (Turner 138; Wils liems 436 f.; 547), wo man bei der Geburt eines Kindes die Sitter der Reihe nach anrief; der nun, welcher gerade bei dem Herwitreten bes Kindes angerufen wurde, der war sein Schutzeist fürs Wen (Turner 238). Gerade diese Götter nun zeigten sich immer # Thiere, als Vogel, Fisch, Aal, Gidechse, Fliege, Seeschlange, Seefime u. f. w. (Turner 104), wie sie auch in Tahiti fast immer Wiergestalten annahmen, in Hawaii aber, wo jeder Ginzelne ebenfells einen Schutzgeist hat, sich auch als Baum, als Stein bar-Auch hier, wo der Schutzeist in jedem Gehöft ein eigenes Dans erhielt (Remy 163; 165), hieß er Atua, also Gott (Cha-Misso 150). Niemand durfte das Thier, welches sein "Etu" dar, effen, wenn er nicht augenblicklichen Tod erleiden wollte Billiams 437; 438): es war ein gefahrvolles Unternehmen, als be hriftlichen Häuptlinge Samoas zu Williams' Zeiten ihre Etus tierlich agen, um ihren dristlichen Sinn zu bewähren: sie thaten es mit Zittern, und daß ihnen diese Male und Fische und wilde Enten u. f. w. but bekamen, war ein gewaltiger Hebel für die Ausbreitung der neuen Uebrigens hatten, wie jeder Einzelne und ganze Familien, thenso auch Inseln oder ganze Stämme ihre Schutzgeister, für welche in Reuseeland zum Theil die Seelen früherer, besonders bedeutender

Helden dies Amt übernahmen (Taylor 23). Und so mächtig der Einfluß dieser Beifter, daß Kriegsgefangene, Stlaven gang Berpflichtungen gegen die Götter waren, denn bem Schutzeist bes reichen Stammes gingen sie nichts an und ihr eigener hatte fie laffen (Smainson 20). Götter, welche den einzelnen Baufern standen, gab es hier nicht, Stammesgötter aber, deren jeder Ste seinen eigenen hatte (Polad narr. 2, 226), dachte man fich in B gestalt (Polad 1, 233). Solche Distriktgötter waren, wie wir gesehen, auch zu Tonga und Samoa. Hier hatte jedes Dorf se besonderen Gott, als dessen Eigenthum die Bewohner des De galten und welcher der Schnelle, Zerstörung, der Heilige, der g Seher, der König von Pulotu u. s. w. hieß. Ein solcher Schut freilich der ganzen Insel war zu Upolu wohl der von Erskine (108 erwähnte Pili, dessen Name merkwürdig an die hamaiische Pele ankli Er hatte die Bevölkerung der Insel in einzelne Stämme getheilt und je einzelnen das ihn auszeichnende Emblem gegeben. Nicht minder war der Fall im Gesellschaftsarchipel, wo jede einzelne Insel, jeder gri Bezirk einen besondern Schutzgott hatte, Huahine und Taha den A Raiatea den Uro, Bolabola und Taiarapu (Klein - tahiti) den C Tahiti-nui (Groß-tahiti) den Uru, Tabuai-manu den Taaroa, M den Tubu und Raimaräwa n. s. w. (Turner 240; Cook 3. 9 368). Die meisten dieser Götter sind uns schon bekannt, Tubi gewiß jener Raistubu, jener Himmelsaufrichter, worauf auch der g Name, Raismaräwa zu deuten scheint. Orra, Uru, Uro sind! dieselbe Gottheit und Niemand anders als Dro selbst. strifte, die sogenannten Maheinas, von denen oben die Rede mai richteten ein Ti'ibild im Marae, wodurch sie das Anrecht erhi dort ihren Gottesdienst zu verrichten (Wilson 301): d. h. sie st daselbst das Bild ihres Schutzeistes auf, durch den sie daselbst einge und vertreten wurden. Dieser Schutgott war bei einem kleinen Di ein unwichtiger, wohl namenloser Gott, eben nur ein Ti'i. So g denn auch hierher, mas Shortland 57 von Neuseeland er daß dort jede Kustengegend einen Schutzeist in Gestalt eines rie Seethieres, das man fich walfischgleich dachte, gehabt habe, fo bei zirk Hauraki den Ureia, der Bezirk Manukau den Haumia - De tikitik ift bei Gren 1 f. Bater der wilden Nahrungspflanzen cher lettere auf Ureias Betrieb durch die Mannen der Haurakig

petobtet wurde, wodurch Krieg entstand. Eine ühnliche Bewandtniß hatte es gewiß mit Tiviraus, eines neufeeländischen Fürsten (Greh 90 f.) Balfisch, welcher gerufen aus fernster Ferne herbeikam, seinem herrn Stude von seinem eigenen Fleisch zur Nahrung gab, die Auftrage deffelben ausführte, aber von dem Bauberer Rae getödtet wurde; Twirau ermordete aus Rache den Kae, verlor aber in dem Krieg, melder hierüber ausbrach, seinen eigenen Sohn. Dieser Walfisch blieb mh andern Sagen wohl ewig am Leben, denn in der oben (96) anskührten Sage heißt es, daß Waihuka durch einen Walfisch gerettet wurde, denn der war sein Vorfahr, das heilige Thier Tiniraus, des großen Fürsten dieser Welt. Aehnliche Arionfahrten waren auch in Tahiti bekanut (Ellis 1, 329), wo die Haifische auch als Götter der Schiffahrt galten (Mörenh. 2, 452). Ueberall war ferner der beisisch heilig, der in Tahit i vorzüglich als Götterbote galt — man beachte, daß auch die Milchstraße der lange blaue Hai (Squalus glaucus) hieß -, Priester von anderen Menschen zu unterscheiden wußte mb sie nie fraß, wie er überhaupt keinem Menschen während der Kierlichkeiten schädlich murde, welche die Annahme des rothen Gürtels kyleiteten (Ellis 1, 329. 167). Ebenso glaubte man in Tonga, bet der Hai Unschuldige nicht fresse: worauf eine eigene Art von Sottesgericht gegründet war (Mar. 2, 221); Tabuverletzer aber waren sier und zu Samoa ganz befonders den Bissen der Haie ausgesetzt (ch. 99; Turner 294). Nach 1862 (Hood 131) gab es in Sawea in einem Heinen Hafen zwei Haie, welche herbeigeschwommen lemen, sobald man fie mit dem Namen zweier sagenhafter Häuptlinge nef. Denn die heiligen Haifische wurden vielfach gefüttert. In Mis tronesien waren Haifische gleichfalls ungefährlich an Pläten, welche Göttern geheiligt waren (Bd. 5, 2, 137). Allerdings fagt Ellis 1, 329, daß der Hai nicht selber ein Gott gewesen sei und so mag in Inschauung in ben letten Beiten bes Beibenthumes gewesen sein: ellein sowohl zu Tahiti (Ellis 1, 167) als zu Hawaii (4, 90) weren einem Gott in Haigestalt, der zu Hawaii Mo'o ali'i, d. h. Herr der Lurche hieß, Tempel gebaut und ein Opferdienst eingerichtet, ja Lahiti selbst soll ein Hai gewesen sein, im Osten bei Matarafau war de Haupt, im Westen bei Faaa der Schwanz und der Dro-hena war de Rückenflosse. In Aitutaki scheint er das Symbol Rongos gewesen zu sein, wenigstens murden die Priester dieses Gottes von einem

Hai begeistert (Williams 109) und den Namen Kaistangata, Menschenfresser, den in Aitutaki Rongo führte, trug in Samoa ein großer heiliger und daher zahmer Aal von 9' Länge (Hood 131). Auch die Schutzgottheiten gauzer Distrikte und Dörfer in Samoa traten in Thiergestalt auf, trotz ihrer Namen "der Heilige, Zerstörung, der Gott vom Himmel, der große Seher, der König von Pulotu". Zeigte sich das betreffende Thier bei einem Dorfe, so wurde ein Agemeines Opfers und Frendensest augeordnet; sand man dagegen de Inkarnation des Dorfgottes todt, so überließ man sich der hestigken Trauer, während welcher das gesallene Thier aufs seierlichste beerdigt wurde (Turner 240; 242).

Wir können jetzt uns ein Urtheil erlauben über bas Wesen ber Schutzgeister. Ursprünglich sind sie wohl nur Götter, welfe zu dem einzelnen Menschen schon von der Geburt an in ein bestimmtes Berhältniß treten, theils durch Fügung der Götter selbft, wie zu Go moa, theils nach freier Wahl der Menschen durch Weihung des Kindel, wobei man den Geist des Gottes, welchem man das Kind weihte, in einer Art Schlinge fing, häufig schon mährend der Schwangerschaft (Tahiti Ellis 1, 260; Herven Williams 545). Daß zur 3ch der Mannbarkeit erst dies Verhältniß eingetreten oder wenigstens er neuert und inniger geworden wäre, dafür findet sich nirgends ein Zem niß und doch mussen wir es schließen, wenn das oben (34 f.) über die Tattuirung gesagte richtig war. Moko, Gidechse, Schlange bieß sie zu Neuseeland: und nun denke man an den hawaiischen Mo'o-ali'i und daran, daß die Götter so häufig als Schlange, Eidechse, Fisch gedacht wurden. Brachte aber, ursprünglich wenigstens, die Ed tuirung ein engeres Verhältniß zum Schutzgott, so haben wir als uralt und freilich später sehr verkommene Sitte der Polynesier ganz dieselbe, welche wir in Amerika (Bd. 3, 118 f. 191) und in Neuseeland (Grey 2, 225 f.) finden: daß jedem einzelnen bei bestimmten Lebent momenten ein Gott in Thiergestalt erscheint, der sein Schutzgott wird und den er nicht effen darf (Aussterben 35); daß ganze Stämme, Dörfer u. s. w. gleichfalls solche Götter haben, von denen fie viel leicht (obgleich darüber polynesisch nichts berichtet ist) abstammten, wie z. B. der Walfisch Tiniraus der Ahnherr Waihukas war. Ueberal traten die Schutzeister nur in Thiergestalt auf, selbst Dro und Hiro, denn man fuchte diese, um ihnen Kinder zu weihen, in Schlingen

fangen; man dachte sie also als Bögel. Das aber zeigt uns, daß x es hier mit einem der ältesten Stude polynesisches Glaubens zu m haben: denn je sinnlicher eine Borstellung von den Göttern ist, alter ift sie und hier sehen wir sie noch aufs allersinnlichste gestalt: die Thiere mit ihrem geheimnisvollen selbständigen Leben, ihrem t nütlichen, oft schädlichen Ginfluß sind hier noch die einzigen Götter. ie mögen einst auch die mächtigsten gewesen sein, daher die polynes hen fanau po die Nachtgebornen so gern als Mal oder Schlange bacht wurden: und erft in späterer Zeit traten menschlich gebachte exsonifikationen allgemeinerer Art an ihre Stelle. Nun finden wir ich die Seelen der Abgeschiedenen, der Geschlechtshäupter vielfach als ihutgeister. Ueberall jedoch verräth dieser Gebrauch sein jüngeres Birkliche feierliche Ceremonien für den Schutzgeist beziehen sich m auf die Götter; bei der Geburt ruft man nur die Götter an, eist man nur ihnen das Kind; Schutzgeister größerer Distrikte sind 1 den meisten Inseln (Tonga, Samoa, Tahiti, Hawaii) nur bitter, oft die mächtigsten und nur in Neufeeland ift der Glaube, bie Seelen der Stammeshelden die Schutzgeister des Stammes fein, wier verbreitet; hier aber hat sich auch gerade Mithologie und Helmage am allerinnigsten vermischt.

Man nannte nun diese Schutzeister und ihre Bilder sehr häufig in: daher es jett an der Zeit ist auf diesen Namen und was er wichnet näher einzugehen. Nach den wunderlichen Ueberlieferungen, riche Ellis von Tahiti 1, 111-114 zusammenstellt, waren die Wi Geister, welche zu Raiatea lebten, und die ersten Menschen tun borher war das Land nur von Geistern bewohnt — erschufen, it fie waren selbst das erste von den Göttern geschaffene Menschenund Ti'i hieß sowohl der Mann als die Frau, welche lettere ber auch nicht felten den Namen Hina hatte; wenn sie starben, so weben ihre Geister am Leben, immer mit demfelben Namen und fo thate sich der Name Ti'i auf alle Geister der Todten aus (111). has einem anderen Bericht war Ti'i ein Enkel Taaroas, der seine eigene öhwester heirathete und so Vater der Menschheit wurde (112). Die lahitier selbst (eb. 111) identificirten den Taaroa mit Ti'i, wie der Bett denn auch mit Hina unter dem Namen des Tii Maara ata Wi, der sich aufs Meer erstreckt; ein anderer Ti'i hieß Ti'i Maara ma, der sich aufs Land erstreckt) einen Sohn, wieder Ti'i genannt, Baip, Anthropologie. 6r Bb. 21

erzeugte, welcher mit seiner später geborenen Schwester vermi des Taata, d. h. des Menschen wurde. Taata, mit der verjüng mutter, mit Hina verheirathet, erzeugte den Duru und die von diesen beiden stammen die Menschen (113-4). fcuf die Welt, Tii aber die Menschen zu Opoa auf Raiatea zunächst ein Weib, von welcher bann die Menschen stammer man nun an, daß Ti'i und Taaroa dasselbe Wesen sei, so we bei dieser Annahme Taaroa im Po, Ti'i in der Welt des Lich Uebrigens nannte man die Dramatua, die Geister ber Borfal Dramatua tii (eb. 334) und so sagt denn Forster gerade die Seelen so nenne (Bem. 469) und die Schuts ihren Rähnen, welche Schutgeister bedeuten (eb. 399). Die auch er entweder männlich oder weiblich, nach dem Geschlecht ftorbenen Person, der sie angehört haben: meist treten sie fein fie kriechen Nachts in die Hütten, um den Schlafenden Herz geweide abzufressen (470), wie sie benn auch Coot (3. R. feindselige Geister nennt. Sie wohnen in den hölzernen welche um ben Marae aufgestellt find (Forfter, Bem. 4' welche felbst wieder Ti'i beißen (eb. 472). Jede Familie besonderen Ti'i, ihren Schutzgeist, deffen Bild sie auf den D len; es sind ursprünglich ihre Anverwandten, welche zu Gi worden sind und meist feindlich, doch auch freundlich wirken 450; 451; 453). Jede Seele wird nach den Reinigunge das Durchgeben durch den Gott, der sie frift, bewirkt, selber (eb. 452) und so gilt sie als untergeordneter Gott, welcher den hohen Göttern in gutem Bernehmen steht, welcher Gefal als Schutz fendet; daher man ihre Bilder überall am R Marae, des Dorfes, der Insel aufstellt, und zwar besonders einer besonders großen durch ihren Schut aber gludlich abg Gefahr: man schlägt aber, beschimpft, zerbricht ihr Bild und weg, wenn sie nicht den Willen der Bittenden erfüllen oder Unglück und Gefahr nicht abwenden (Tah. Mörenhout 2 Paumotu eb. 2, 97; 1, 110; Markefas Porter 2, 113 (5). \* \* \* 42; 52). So waren denn natürlich auch jene ri-Figuren in Waihu, welche die Insel umgaben, nichts als si welche nach irgend einem glücklich abgewendeten Unheil etwa des 17. Jahrhunderts aufgestellt waren, da sie schon Ro!

rfand; Raubzüge unternahmen ja nicht nur die Polynester untereinider, sondern auch damals schon die Spanier, die Engländer, wie dampier, und Roggeveens des Hollanders Befuch mar auch kein Daher erklärt es sich denn auch, weshalb spätere Hud für Waihu. kfucher sie nicht mehr fanden: die Eingeborenen haben sie wohl selbst mgeworfen, benn freilich vor den Raubzügen der Weißen sie zu büten, bazu war keine Schutzgottheit mächtig genug — man vergleiche ur was Rotebue (1. Reise) und Chamisso von den Schicksalen A Jusel berichten. — Sehen wir so die Tiki mit den Seelen in ther Berührung, so finden wir das ähnlich aber doch anders in larotonga: dort galt (Williams 558) Tiki für den König des kradieses. Doch galt er auch hier, ganz wie in tahitischer Auffassung 16 erster Mensch. Auf Hawaii, wo jeder Häuptling seinen Atua atte, deffen Bild er aufstellte, hießen die Bilder ebenfalls Tiki (Cham. .50; Sale 24). - In Reuseeland heißt auf der Rordinsel der lhuherr der Menschen, der ein Sohn Rangis und Papas war, Tiki Kaylor 18f.), oder Titisahua und daher die Menschen selbst Titis lectommenschaft, Aitanga a Tiki, womit man namentlich gern Permen guter Herkunft bezeichnet (Short l. a. 40) und mit Recht stellt boirren (65) mit diesem Tiki den Tiki-tawito-ariki (Tiki der alte, er Herr) zusammen, welcher bei Grey (a 14) als Anfang des men, des jetzigen Weltalters und daher wohl auch als Ahnherr der Renfchen gilt. Merkwürdig ift es, daß Tiki nebst Pani bei Dief. endach (2, 61) in einem Gebete um Gefundheit angerufen werden, it diese beiden es auch sind, Tiki jedoch weiblich gedacht, welche die then Rumara aus Tawai nach dem damals noch nahrungslosen Neuteland brachten, und daß auch bei Greh (a 1 f.) Haumia-tikitiki der bet ber Rahrungspflanzen, aber freilich ber wilden heißt (Dieffen = 16 2, 47; Angas 1, 306). Gott der Pflanzen war er auch auf m Markefas, denn er hatte sie, sowie die Fische, geschaffen und write both daselbst verehrt (nouv. ann. des voyages 1847, II, 123), ie er benn auch Gott des Tattuirens und der Gößenbilder war, welche in Lift heißen (Mathias G\*\*\* 42). Auch zu Tahiti galt Ti'iti'i-po Wehrer ber Tattnirkunft (Ellis 1, 262). Ebenso heißen Tiki die inen monftrosen Grünfteinbilder, welche die Maori fast alle um ta hals trugen, allerdings ihrem Glauben nach nur deshalb, weil M einer ihrer Borfahren gewesen sein soll. Diese Bilber, wenn

gleich erblich in den Familien, find keineswegs unveräußerlich (Die fenb. 2, 55). — Nach allem Vorstehenden können wir keineswegs Tiki oder den Tikis nur eine Personisikation der menschlichen Se sehen: denn wie tame diese dazu, der Gott der wilden Rahrung pflanzen, der Bringer der Kumara zu fein, um nur dies eine zu e wähnen? Bielmehr muffen wir Meinide zustimmen, welcher (1) die Titi, freilich zweifelnd, für eine eigene Klaffe von Göttern aufei Da wir Ti'i mit Tangaroa gleichgesett, als Erschaffer der Welt, k Pflanzen, der Fische gepriesen, als Herr der Unterwelt verehrt sehn fo kann kein Zweifel darüber obwalten, daß wir es mit einem Got nicht mit einem menschlichen Wesen zu thun haben: aber es fragt fil mit welcher Art von Gottheit. Auch dies läßt fich beantworten: N Tifi sind ursprünglich nichts als Schutgottheiten und die Atua d Schutzgottheiten hießen stets Tiki. Daher erklärt es sich, daß die Bi der dieser Gottheiten überall Tiki heißen, daher auch, und das ift m mentlich wichtig, daß Tiki zugleich Gott des Tattuirens war, woben sich auch aufs neue unsere Erklärung dieser Sitte bestätigt. Denn w die Tattuirung ursprünglich nur ein aufgezeichnetes Bild bes Som gottes, so verstand es sich ja von selbst, daß dies Bild, diese Aufzeich nung dem Gotte heilig war: und so hat es sich in Nukuhiva bewahrt Wenn nun jeder einzelne Mensch seinen Schutzeist hatte, so mußte d eine Menge Tikis geben; allein auch jeder Stamm, jedes Dorf hett seinen Schutgott und also gab es mächtigere neben unwichtigeren Titte Allein auch die Menschheit als solche mußte einen Schutzgeist haben und so tritt Tiki als einzelne mächtige Gottheit auf, ganz folgerichts und sehr schön in Tahiti als Gott des Tages, des wirklichen Lebens gegenüber dem Po der Götter, denn die Menschen entstehen erft in dem Reiche des ao, des Lichtes und können nur in ihm existicu; ganz folgerichtig aber auch in Neuseeland als Anfang und erfter einer neuen Welt, welche der Welt der Götter entgegengesett ift; benn so tritt Tiki-Tawito-ariki bei Grey auf, so Tiki-ahua, und wenn mer mentlich vornehme Personen Tikis Nachkommen heißen, so steht bas mit dem Glauben der Polynesier, daß nur die Vornehmen mit bes Göttern in wirklicher Beziehung sind, im engsten Zusammenhang. De nun der Mensch ohne Nahrung nicht leben kann, da ferner auf Reseeland Pflanzennahrung die vorherrschende ift, so sehen wir klar, war Tiki unter den Maori als Gott der wilden — der ursprünglichen,

maleich der zahlreichsten — Nahrungspflanzen und der Kumara, die man besonders hoch hielt und am meisten baute, verehrt wurde; auf den Markesas fügte man noch die Fische, das zweite Hauptnahrungsmittel hinzu. Auch in der Heldensage tritt ein Tiki auf, in der schönen Ergählung von der Jungfran von Roturua (Gren 234—45), um welche Tutanekai wirbt und in dieser Werbung durch seinen Freund Un unterftütt wird: Titi ift hier der Mensch gewordene Schutgeift, ben dem rein menschlich erzählt wird; ursprünglich stand er zu Tutanein wohl ähnlich wie der Engel zum Tobias. Daß dann späterhin die Seelen der Menschen mit ihrem Schutzgeist vereinigt werden, ift gar micht anders zu erwarten: so finden wir Tiki als Gott der Unterwelt in Rarotonga. Daher stammt auch das monströse in der Darstelimg ihrer Bilder, welche alle sich durch ein mehr oder weniger fürch= terliches Maul auszeichnen — wodurch denn auch, beiläufig gesagt, die oben (147) erwähnten Kriegsgötter sich als Tikis ausweisen. Und warum hatten sie diese abschredende Gestalt? weil der Gott die Seele bes Sterbenden frift, um sie zu reinigen; weil dies Befreffenwerden, ter Tod für die Lebenden etwas Fürchterliches war. Daß man daher titis nun auch als bosen Beister fürchtete, wen wird es wundern? Diese nahe Berührung mit den Seelen zeigt sich nun auch darin, daß de Oramatua auf Tahiti geradezu Oramatua ti'i heißen, daß die Maor i in ihren Tikibildern, welche sie als Amulete trugen, Abbilbungen ihrer Borfahren sahen; ja Dieffenbach (1, 391) behauptet feger, alle Bilder in Neuseeland stellten nur Vorfahren, nie Götter der. Das ift nur nach unserer Erklärung richtig: man hielt die Tikis im Menschenbilder und bildete keinen Gott außer dem Schutgott ab, am tigenen Leib als moko und als selbständiges Göpenbild. um aber noch das Gefühl hatte, daß Tiki ursprünglich ein selbständiges kedentendes Wesen war und da man ihn doch zugleich für die Menschenseele hielt: so entstand daraus jener etwas künstliche tahitische Myhus von Ti'i und seiner Frau, deren Geist nach dem Tode stets am Weben blieb und die natürlichere Auffassung, daß Tiki der erste Mensch, m Stammvater des Menschen sei. Ursprünglich war der Gott wohl willich Stammvater der Menschen, d. h. er bildete ihn, aus rother Erbe, aus Sand; und so erklärt sich der Name Titisahua, denn ahua kist Anssehn, Gestalt und Tiki-ahua also gestaltender Tiki. Er der tifte Mann, bildete sein Weib selber (Smainson 14), welcher My-

thus in Fakaafo (5. Bd. 2, 197) und auf Tahiti (Ellis 1, 110 f.) hier allerdings von Taaroa erzählt wurde. War er der erste Mensch so mußte er ein Weib haben: dazu ward ihm entweder eine Schweste (dann ift er der Sohn Tangaloas) gegeben, ober, was wir für wefent lich diefelbe Auffaffung halten, sein Weib wird aus demselben Stoff gebildet wie er — daher sie ivi heißt, Gebein, vielleicht nur Festel wie auch der erste Mann ein Fels war in Fakaafo — ober er bildet sich selbst aus diesen Stoffen sein Weib, indem er ben Sand, de einen Felsen umarmt. Man bedenke, daß auch Tangaloas Weib der Fel Te Papa oder der Küstensand ist. Dadurch schwindet die Aehnlickki mit der mosaischen Mythe oder rückt sich wenigstens auf ihr rechtes Man zurück, welche Aehnlichkeit natürlich die Missionäre besonders betonen Daß wir in Tahiti einen zweifachen Tiki finden, einen fürs Meer m einen fürs Land, erklärt sich daraus, daß ber Schutzgott auf beibe Gebieten durchaus verschiedenartig auftreten mußte, denn die Gefahre waren ganz verschieden. Nun aber heißt auch Maui noch öfters Ren tikitiki. Woher kommt das? weil man in Mani eine schützende Das sah, in dem Sonnengott, der nicht zu den ältesten Göttern gehör der Licht brachte und also die Nacht mit ihren Gefahren verscheucht der die Früchte reifte, die Nahrungspflanzen gedeihen ließ. also dieser Name von dem älteren Titi auf ihn übertragen. mittelt uns auch die samoanischetonganische Auffassung. Nig als ob es eben sehr wunderbar wäre, wenn hier kein Tiki vorkame denn dieser Name ist ursprünglich nur appellativ (obgleich seine Be deutung zu ermitteln schwierig ist) und konnte demgemäß verdräm oder gar nicht angewandt sein auch da, wo man die Tiki genannte Gottheiten wohl kannte. Allein auch hier findet sich der Name: den auf Samoa holte Ti'i ti'i der Sohn des Talanga das Feuer aus d Unterwelt des Mafuite, besiegte diesen und beraubte ihn des Urme so daß nun die Insel nicht mehr von ihm gefährdet ist. Auch bi sehen wir das Walten des Schutzgeistes in schönster Geltung: er ret die Insel in den höchsten Gefahren, er gibt den Menschen das Rothigs das Feuer, das er, wie Prometheus, den Göttern abringt: und so tr sein Bezug zu Maui doch wohl noch in ein anderes Licht. Denn n er Feuer, Wärme und Licht spendet, so spendet auch Maui Feu Wärme und Licht, jener aus den Tiefen der Erde, diefer aus d Höhen der Luft: und so lag eine Bermischung beider so nabe, daß

*!* 

gerobezu eintreten mußte. Ja in Tonga hat Maui den Namen des Tiki sen und gar an sich geriffen: er lebt hier nur noch in der Busammenkellung Maui kitschi-kitschi, wie Maui als Feuerbringer heißt (Geschichte 45): deun jene Form ist nur eine lautliche Umänderung von Tiki (vergl. Hale 233 § 3 und 5; 234; 230 § 1). Und nun fällt hier auch das richtige Licht auf die verschiedenen Maui: freilich war dieser Mani kitschi-kitschi ein anderer als der Mauisatalanga: denn er ver ursprünglich - so noch in Samoa - ein selbständiger Feuerhelender Gott, in mehr als einer Beziehung dem Prometheus gleich, der Schutzgeist der Menschen, der erst später mit dem immer mächtiger werdenden Sonnengott verschmolz. In den neuseelandischen Mythen heißt es denn ferner (Greha 1 f.), daß Mauistikitik die Hines mite-po zu betrügen versuchte, indem er durch sie hindurchschlüpfen wollte: sie aber beißt ihn todt und badurch werden auch die Menschen Anblich. Auch hier tritt er als Titi, d. h. als Schutzgeist der Menschheit auf. Wie so? Man bedenke zunächst die nahe Beziehung, welche michen dem Schutzgeist und der Seele des Menschen stattfindet: und femer, daß Hine-nui die Personisikation des Po ift. Dazu kommt, big die polynesischen Götter die Seelen auffressen, durch Berdauen minigen und sie dadurch zu unsterblichen Wesen machen. Geht nun tin Wesen durch die Gottheit des Po lebend hindurch ohne verdaut p werden, so ist er eben dadurch rein und unsterblich und wenn der Sontgeift der Menschen dies thut, der Bertreter der menschlichen Seele, b hat natürlich diese lettere dieselben Eigenschaften. Auf Maui wurde difer Mythus übertragen, weil man (nach Schirren's richtiger Deutmg) im Untergehen der Sonne ein Verschlungenwerden durch Hinemite-po fah; durch diese Gleichheit rückten beibe Gottheiten, Tiki und Rani, wieder aufs nächste zusammen, Maui schien nur der thatsächlich in Leben getretene Tiki. Also auch hier eine Uebertragung von Tiki of Maui

Wenn num auf Neuseeland (z. B. Grey a, 1 f.) die Mensichen vorzugsweise Söhne des Tu heißen, der alles thut, um sie groß und herrlich zu machen: so erklärt sich das aus den ewigen Kriegen der Renseeländer, denn Tu war Kriegsgott, für Krieger also nichts erwünschter, als von ihm abstammend in seiner besonderen Hut zu stehen. Auch die Wohlthaten, die er den Menschen erweist, werden setzt durch Kampf und Sturm gegen die anderen Götter errungen.

Die Seelen, so glaubte man, wurden im Bo von den Götter gefressen um geläutert zu werben: hierauf muffen wir noch eine zurücktommen. Wie kam man zu dieser Auffassung, welche nicht ein mal ganz correct ist in Beziehung auf die ihr zu Grunde liegend Anschauung, und die auf den ersten Blick doch auch gar so abswid dem sonst entwickelten Berstand der Polynesier so gar nicht entsprechen scheint? Folgendes ist zu beachten. Die urältesten Auffaffungen, haben sich in Polynesien wegen seiner abgeschiedenen Lage bewahrt. Man dachte sich ben Schutgeist in Thiergestalt und meift als größens Thier, Schlange, Bogel, Haifisch u. f. w., die Seele aber — bem ent sprechend — als kleines Thier, als Spinne, Insekt u. s. m. Man sah wi ber vermeintliche Schutgeist die vermeintliche Seele fraß. Das Schanerlich und Schredenerregende spielt bei der Entstehungsgeschichte der Mythe logie eine höchst bedeutende Rolle, wenn auch Bastian (Zeitschr. Ethnologie 1, 190) seine Bedeutung einseitig übertreibt. nahm man als Schutzeist eigentlich wohl nur aus Furcht vor ihnen: die Seelen dachte man als Thiere, weil die Schutzgeister als Thien gedacht wurden. Der lettere frag, jum Entseten der Zusehenden, te Seele: und so bildete sich jener Mythus aus. Mag er aber auf anders entstanden sein: jedenfalls erklären sich aus ihm folgende Buge Bunächst die Nahrung der Seelen. Sie nährten sich in dem unter irdischen Lande des Miru nach dem Glauben der Hawaier nur w Eidechsen und Schmetterlingen: allein beide Thiere waren nichts andere als selbst wieder Darstellungen von Seelen: sie verzehrten also bi eben ankommenbeu, noch nicht geläuterten Seelen, um sie zu läuter waren sie geläutert, so erhielten sie nach jener Thiergestalt wiede Weil nun auch die Götter diese Seelen frage menschliche Glieber. so hießen ste Kai-tangata, Menschenesser, und weil dies für sie eine b sonders ruhmvolle Thätigkeit war, so konnten dies einmal nur d höchsten Götter sein und zweitens wurde Kaitangata eine Art ve Chrenname für sie. Und wenn es im neufeel andischen Märch heißt, daß der neuangekommenen Seele höhnisch von den übrig Beiftern Menschenkoth angeboten mare, daß aber ihr Bater fie bar behütet hätte: so ist jener Koth die richtige Beisterspeise, die ursprun lich gewiß nicht höhnisch sondern als gut und selbstverständlich unl fangen gegeben wurde, er bedeutet nichts anderes, als die Seele, well von einem Geifte ichon verdaut, nun ihren Weg durch einen ande

machen muß; und daß der Bater die Tochter zurückfält, geschieht nicht, m ihr eine Wohlthat zu erweisen, sondern weil sie zur Oberwelt zurad soll: hat fie aber erft jene Beifterspeise gegessen, so kann sie nicht Bon hier aus erhellt sich benn nun auch eine andere prüdlehren. past wunderliche und widerliche Sitte der Tonganer. Es gehörte p den feierlichsten Begräbnißceremonien des Tuitonga (oben S. 177; Rariner 2, 229 f.) daß 60 der vornehmsten Männer aufgefordert ben ben Hütern bes Grabes sich vierzehn Tage lang allnächtlich um bet Grab setzten und daselbst tadten; und daß dann die vornehmsten Freuen den Koth wegschaufelten. Man hat hierin wohl eine symbotiche Handlung zu sehen, das Berdautwerden der Seele des Tuitonga buch die Götter darstellend; vielleicht, glaubte man auch durch diese fundolische Handlung der Seele das Tuitonga raschere und bequemere Geligkeit zu verschaffen. Auch jene Gesellschaft, auf Tahiti und Eineo, von der Wilson (470 Amn.) jedoch selber nur zweifelnd baichtet, welche beständig Menschenkoth ag, ware also immer möglich wed religiös zu deuten. Sie soll von den Tahitiern selbst aufgehoben Und schließlich erklärt sich auch jener oben (136) angeführte Rune, welchen die neugeborene Kinder auf Samoa führten: sie hießen Stterkoth. Rengeborene Kinder aber waren Gigenthum der Götter; ma scheint also nach jenem Namen geglaubt zu haben, die Kinderkelen seien Seelen, welche vom Gott durch dessen Berdauung gereinigt kien, man scheint in der Geburt ein Bild jenes Wiederhervorbringens buch den Gott gesehen zu haben. Auf dieser Anschauung beruht dem auch vielleicht die größere Heiligkeit der Kinderseelen. — Auch m die schmutzigen Ceremonie, mit der sich die Ginsetzung des Königs hichieß, sei wenigstens erinnert, da auch sie vielleicht hier ihre Lösung findet: der König war Bertreter der Gottheit, ihm kam Götterspeise p: die Götter agen Seelen, auch schon verdaute, zwei-, dreimal: wie ben jene Besudelung mit Menschenkoth bloß ein Symbol dafür gewien ware, daß dem König solche Götterspeise zukomme?

Wir müssen jetzt noch über das Verhältniß der Seelen zu den Gittern im allgemeinen sprechen. Bis jetzt hatten die Götter nach unferer ganzen Betrachtung gar sehr das Uebergewicht und die Seelen weren ihnen durchaus untergeordnet, durchaus, auch wenn sie ewiges Leben erlangten, ungöttlich, auch lebten sie nicht mit den Göttern zus semen; turz, die Seelen hatten ursprünglich keine bedeutende Geltung.

Aber die Grenzen veränderten fich: die Seelen befamen größere Gel Dies mußte geschehen, sobald man angefangen hatte, bi Seelen als Revenants zu fürchten und dann diesen feindlichen Geifter gegenüber auch als Schutzeister zu lieben oder wenigstens zu vereien So hatten sie also eine doppelte Macht, aber gerabe die, welche f besonders bedeutsam machte: denn da fie mit den Sterblichen i näherer Beziehung standen, so hatten fie auf bas Leben und a jeden einzelnen einen viel größeren Ginfluß, als eigentlich bie Got selbst und das machte sich auch praktisch immer mehr und mehr ge Die Götter waren bei weitem nicht so gefährlich als die Aben umgehenden heulenden und mordbegierigen Seelen, die ichon beste die Lebenden zu tödten suchten, weil Seelen ihre Speise wan Dabei waren diese bosen Geister so zahlreich und auf der Erde sell umherwandelnd, während der Gott nur im Himmel wohnte. · E waren es, welche in den Menschen hineinfuhren, um Krankheit zu ! wirken: sie waren es aber auch andererseits, welche gegen diese b artigen Einflusse den sichersten Schutz gewährten, welche ben feindlich Dämon verjagten, den Lebenden schützten, den Kranken beilten. 2016 dings thaten dies ursprünglich die Tiki: allein schrieb man erft Seelen jene feindselige Gewalt zu, dann lag es auch nahe, ja es w der unmittelbare, psychologisch nothwendige Anschauungsrefler, daß m ihnen diesen schützenden Einfluß gleichfalls zuschrieb, daß fie die T verdrängten oder mit ihnen verschmolzen. Da sie aber mit den mit tigen Göttern, den Posentstandenen, nicht verschmelzen konnten w doch thatsächlich mächtiger waren: so verdrängten sie auch diese imm niehr und mehr, aus dem Cultus zunächst und dann auch aus be Bergen der Eingeborenen. Coof (1. 92. 2, 237) fagt, daß man me nur zu dem milderen Tine, nicht nur zu den übrigen Gottheit Dies brancht auf feinem Irrthum, wie Forfter w gebetet habe. (Bem. 468), ju beruhen: Coof fand es vielleicht bei einzelnen Ging borenen so, wie ja Tane auf einzelnen Infeln mehr gefeiert ward, auf anderen. Groß aber kann die Berehrung auch diefes Gottes mit gewesen sein: benn Bilfon (450 f.) erzählt ausbrücklich, wie man diesen hohen Göttern nur in der Zeit der größten Roth, nur ganz besonderen Borfällen gebetet habe, mahrend man die Ti'i, b Seelen der Borfahren täglich und fehr eifrig verehrte; und Forke (Bem. 468), welcher gang basselbe wie Wilson berichtet, bezeichen

ne Anficht Cooks geradezu als einen Irrthum. So waren die Etter zwar überall noch gekannt, allein verehrt fast nur noch die eelen der Borfahren, welche sich geradezu in schwer löslicher Berndung mit den niederen Gottheiten mischten und daher felbst den umen Atna empfingen. Am stärksten waren die Götter enseeland, dann aber auch auf Nutuhiva und den Paustniuseln aus dem Bewußtsein verdrängt, mehr wußte man von nen auf Tahiti und Hawaii, sowie auf Samoa und Tonga. m allerfestesten hielten sie sich auf jenen nordwestlichen Stamm, ihen wir die Tokelaninseln mit einem Namen nannten: dort ift r Seelenkultus nicht recht durchgedrungen. Auf allen andern Inseln er hat er sich sogar in die höchste Götterwelt eingemischt: denn die Maden Angaben, welche wir finden, daß jene nachtgeborenen Götter pränglich Menschen gewesen seien, beruhen hierauf. So soll Tani f habine der erfte Mensch gewesen sein (Therm. und Bennet , \$13), ja Taaroa selber galt bei einigen auf Tahiti nur als ver-Merter Mensch und ebenso (Ellis 1, 327) Ro'o, Tane, Teiri, henna u. f. w., kurz, eigentlich alle Götter zog man aus ihrer Me hinab ober ließ sie später, burch die Macht der Seelen und pene vernünftelude Ueberlegung geleitet, zu ihrer Höhe erst aus michlichen Anfängen anfgestiegen sein. Ganz derfelbe Glaube herrschte 1 hawaii zur Zeit der Entdedung und daher kommt es, daß auch Jares (40 vergl auch 29) sagt: alle diese Götter (Lono, Tii, Tane, Ta-Mea) scheinen ursprünglich Menschen gewesen zu sein. Bielmehr das melehrte ift richtig: ursprünglich waren sie Götter, sanken aber im ber Jahrtaufende, als die mythenbildende Kraft längst abgestorben m, in der nun auch matteren Auffassung des Bolkes so weit herab, man auch in ihnen ursprüngliche Menschen sah. Dazu mußte wer jener Seelenlehre auch die Stellung der Fürsten, welche ja, wit ihrer Bornehmheit den Gott auf Erden vertraten, ganz besonders Die Häuptlinge wurden nach einer Auffaffung in Neu-Regen. mand zu Sternen und damit zu Göttern erhoben: sie glänzten der weniger hell nach der Anzahl der von ihnen getödteten kinde, deren Augen (deu Sit der Seele) sie verschlungen hatten Taylor 40) - auch sie also waren in ihrem geistigen Sein nach Tode wie die anderen Seelen an die Seelennahrung, an das Berden anderer Seelen gebunden. Gerade in Renfeeland waren

(Tahlor 13; 32) eine Menge Göttergestalten vermenschlich die Heldensage herabgezogen, wie Schirren dies schlagen wiesen hat. Namentlich Maui war überall von diesem Sc troffen.

Die Seelen also lebten nach bem Tobe weiter, zunächs Bo, in einem freudlosen Dasein, welches aber in späteren Zei mehr und mehr bem irbischen gleichgebacht wurde. Schredbilder nach dem Tode zurückehren; weshalb man fid Begräbnifpläten und wilben einsamen Orten ober im Dur fürchtete; sie konnten als Schutzgeister auftreten. Beil man die Berhältnisse des Lebens auf die Todten übertrug; weil bi den Göttern näher standen als das Bolk; so mußten ihr mächtiger, vornehmer sein als die des Bolkes, und so mischte zunächst unter die nieberen Götter, ja sie verdrängten einige Titis fast ganz aus ihrer Stellung und drangen auch 1 höher, daß man sie im himmel mit den übrigen Göttern Diese Seelen nun waren die wirksameren, thatl alaubte. greifenden Gewalten. Daburch aber wurden die übrigen Gö und mehr aus dem Enltus, nicht aus dem Glanben verdran aber, da ihre Majestät einmal verlett war und nichts unbei als verlette Majestät, wohl aber sah man auch in ihnen mehr nur vergötterte Menschen, man hielt sie für Seele Vorfahren, man vermenschlichte sie, wie man bie vergötterte.

So werden wir', nach dieser Darstellung, es nicht sinden, wenn nach Mörenhout (1, 445) Häuptlinge, welch zu Göttern, d. h. zu mehr als Schutzeistern geworden wär vorkommen; ja wenn er diese Vergötterung der Menschen sü jung und vor 4—5 Generationen, also etwa vor 300 Jak nicht bestehend annimmt. Mag er hierin die Grenze auch ziehn: das steht sest, daß hohe Götter nicht aus Menschen worden sind. Wie sollte das auch? die hohen Götter wi allen Inseln verehrt — wie sollten sie Menschen gewesen se über einen Gott müssen wir hier noch sprechen, welcher sider einen Gott müssen wir hier noch sprechen, welcher sider, nämlich über Oro: auch dieser ist ursprünglich ein serst später vermenschlicht und die umgekehrte Aussalich ein serst später vermenschlicht und die umgekehrte Aussalich

Benn sein Kult erst im vorigen Jahrhundert, wie Meinicke will, ingeführt ift, so bleibt vollkommen unbegreiflich, wie er sich dann in b rafcher Zeit so ungemein ausbreiten konnte, so tief eindringen konnte in Glauben und Leben nicht nur der Tahitier und Gesellschaftsinsutener, sondern anch der Paumotnaner, der Eingeborenen berevhinseln. Auch ift es ganz unglaublich, daß erst kurz vor Wallis E Menschenopfer ihm zu Ehren aufgekommen seien, denn solche Opfer immer alt und noch dazu läßt sich im ganzen stillen Dzean das Bestreben nachweisen, sie abzuschaffen oder wenigstens den Fremden 🌬 zn läugnen, sie als etwas Unbedeutendes, Junges hinzustellen. Bellen wir nun Oros Gleichstellung mit den höchsten Göttern, mit Langaloa und Tane nicht betonen, obwohl wir nirgends ein zweites Beispiel haben, daß vergötterte Menschen einen solchen Rang unter Gittern erreicht hätten; wollen wir auch davon absehen, daß man de Lebenseinrichtungen, das gesammte öffentliche und private Leben ihn zurüdführte: so find doch namentlich einige Büge in seiner ganzen Stellung, weshalb er gar nicht Mensch gewesen sein kann — zunächst, man im Regen seine Thränen sah und dann ganz besonders der Mand, daß er der Vorsteher des Todtenreiches und er es war, welcher den gestorbenen Geistern im Po das Fleisch abschabte, sie verphrte und in seinem Bauche läuterte. (Thermann und Bennet Dies konnte auf keinen Menschen übertragen werden, allerwenigsten auf einen erst eben vergötterten, da ja gerade diese Hätigkeit der menschlichen völlig entgegengesetzt ift und auf der wesentich unterschiedenen göttlichen Natur beruht. Allein die Seelen nährten ia auch von Seelen? Gewiß: doch erft in späterer Uebertragung, follten fie weiter leben wie auf Erden, so mußten sie etwas fen; im Todtenreich gab es nichts, als was der Gott desselben aß; betamen auch sie diefelbe Speise. Auch scheint es fast, als ob 🏲 zunächst nur die vom Gotte schou verdauten Seelen als Nahrung schobt hätten, denn Menschenkoth verzehren sie an verschiedenen Orten. Dann aber sinden wir sie sehr häusig auch mit gewöhnlicher menschin Rahrung bedacht, wie man diese selbst den Todten mitgab.

Oro also halten wir nach allen erwähnten Gründen für einen Gott war seiner ursprünglichen Bedeutung nach für keinen anderen als Beherrscher des Todtenreiches, denn aus dieser Annahme erklärt wie zunächst sein oben geschildertes Wesen, so auch seine ganze

Stellung in Tahiti. Er war thatsächlich ber Bauptgott ber Jusel teineswegs aber ber vornehmfte. Die Seelen aber und ihr Enf hatten auch dieselbe Geltung erlangt: man kannte fle als untergeord nete Wesen ihrem Range nach, aber als sehr wichtig was ihre Dach betraf und so verehrte man fie, auch viel ängstlicher und andächtiger, gang abgesehen davon, daß fle beiweitem die zahlreichften Gottheiter waren; fle waren es, welche den Einzelheiten bes täglichen Lebens ber standen und erft in Fällen, wo ihre Macht nicht ausreichte, wante man sich an höhere Götter. Daher erklärt sich zunächst die große Macht Dros: ihn, den Beherrscher dieser guten und bosen Geifen, welcher dieselben abschiden konnte wie er wollte, ihn mußte man w allen Dingen gnädig wiffen, so der einzelne wie der ganze Staat w dies um so mehr, je mehr die Macht und das Ansehen der Geele So mußte auch Oros Macht immer wachsen und baruf muds. beruht die Angabe, seine Macht sei erst später entstanden. Um so mis mußte man ihn sich geneigt machen, als man einem um so bessetz Leben nach dem Tode entgegenging, je reiner und beffer man im gegenüberstand: benn banach richtete sich die Zahl ber Reinigungen welche man durchzumachen hatte. Auf der anderen Seite beruht auf auf dieser seiner Stellung gerade die Bermenschlichung, die ihn fo wiegend vor allen übrigen tahitischen Göttern betroffen hat. wie man in den Bewohnern seines Reiches, in seinen unmittelbaren Dienern, den zu Halbgöttern gewordenen Seelen nur meuschich Wesen sah und sehen konnte, so lag es nahe, auch in ihm, bem 🏖 herrscher dieser Wesen ein gleiches nur mächtigeres zu sehen und betraf es ihn gerade vorzugsweise, daß man ihn für einen nur wo götterten Menschen hielt. Auch daß Dro der hauptfächlichfte Kriegs gott war, erklart fich leicht, denn er nahm die Seelen der Gefallene in Empfang. Ueber Hiro und weshalb wir auch ihn für einen Got halten, haben wir schon oben geredet: nur wiederholen wir hier, baf vergötterte Menschen, Seelen also, nirgends über die Sphäre von mehr ober minder mächtigeren Schutgeistern sich erhoben haben.

Dies sowie das über Dro gesagte ist denn auch der Grund, webhalb wir den hawaiisch en Alea und Miru (ob. S. 299) nicht sür vergötterte Helden, sondern für wirkliche Götter halten. Miru güt auf Tahiti als Name des Ortes, nicht als der des Vorstehers dieses Ortes (Ellis 1, 397), während er auf Hawaii Sohn und Rachsel-

pr des Alea ift. Dieser Umstand ist merkwürdig; wir haben hier ine ähnliche Uebertragung, wie die bekannte Insel im hawaiischen Archipel nach dem Gott Maui genannt ist; wie wir jenen samoanis igen Götternamen Opolu im Infelnamen Upolu wieder finden; wie vielleicht auch der Name Atea im Inselnamen Raisatea stedt, der übers icht himmel des Atea (tah. t = haw. k) heißen kann. Bei Miru kun man kaum umhin an den tahitischen Hiro zu denken, der in ähnihem Berhältniß zu Dro steht, wie Miru zu Afea: wie dieser der Sohn und Nachfolger Ateas und dadurch der Beherrscher der Todten #, so ist jener gleichfalls der Sohn Dros und zugleich der Todtenführer. Sprachlich aber sind beide so ähnlich lautende Formen nicht pereinigen. Wie dem auch sei, jener Atea findet sich als hochst wichtiger Gott auf Nukuhiva wieder. Dort ist es Akea, der "Gott ber Steine", welcher das Land aus dem Meere hervorgezogen hat (Mathias G\*\*\* 44). Und was vollends für die Göttlichkeit des hemaiischen Afea beweist, ist der Umstand, daß in Hawaii Afea ein Bewort des Tane war, der zugleich (S. 276) Tane-nui-Akea, wie Ellis übersett, großer und weit sich breitender Tane hieß. Demnach # Afea nur ein Beiwort und Tane damit gemeint. Dann aber muß bes, was wir oben über den nukuhivischen Akea gesagt haben, bed wohl auch (wenngleich nicht mit zwingender Nothwendigkeit; so beute ja auch noch manch anderer Gott genannt sein, der weitreichende) Tane sich beziehen und dies um so mehr aus folgendem Umstand. It Tane der hawaiische Afea, also zugleich der Gott der Unterwelt: fo tritt nun erst unsere Berbindung des Tane mit dem Hikuleo der Longauer (S. 277) ins rechte Licht und wird bedeutend gesichert. Run heißt es, Atea habe Nutuhiva hervorgezogen aus Hawaiki, welches i Martefaner als Unterwelt faßten und den Alea nannten fie den Gott der Steine. War aber Nufuhiva — nach späterer Fassung ber Unterwelt aufgestiegen: mas lag näher, als ben Gott ber Interwelt dies Aufsteigen bewirken zu laffen? Die Erde, glaubte mm, ruhe auf großen Steinen, weshalb derfelbe Gott der Gott der Steine hieß; und die Uebertragung dieses Aufziehens von Tangaloa auf Tame mußte exfolgen, sobald das Festland als von der Unterwelt morgestiegen galt. Daß aber Tane Gott der Unterwelt sein konnte, trop seiner ursprünglichen Geltung als Sturmgott, haben wir schon von auseinandergesetzt (S. 279). Die Uebertragung des Aufziehmythus auf ihn kann übrigens auch deshalb, weil er Gott der Stürn war, die Himmel und Erde trennen, erfolgt sein. Die Ansicht, Ruch hiva sei aus der Unterwelt aufgestiegen, ist jedenfalls eine jüngen denn wie hätten die Nukuhiver annehmen können, ihr sonniges schon Land, in welchem ihr tägliches fröhliches Leben zu Hause war, sei an dem unterirdischen Todtenreich, wo nur Nacht und Mangel herrschen herausgezogen? Zedenfalls muß auch Akea für einen Gott gehalte werden, trot der entgegenstehenden Ueberlieferung der Hawaier selbs

Wir haben jetzt den Umfang der Götterwelt durchlaufen, die ei zelnen wichtigeren Gestalten betrachtet. Ueberblicken wir dies Alle noch einmal, so kommen wir zu folgenden Ergebnissen:

Die Religion der Polynesier hat mehrere Entwicklungsftufen duch laufen. Zuerst kennt sie nur die Tiki, die Schutzgeister, welche sprünglich wohl immer in Thiergestalt verehrt wurden, und zwar i der ältesten Beit so, daß jedes besonders gefährliche oder besonden begehrenswerthe Thier, später aber, daß ein bestimmtes unter bestimmt Umständen erscheinendes Thier Schutzeist murde. Dieser Glaube ge noch, als schon bestimmte Staatsformen bestanden: denn auch bie größeren oder Heineren Bereinigungen haben ihre Schutgeifter. sprünglich aber hatte nur der einzelne seinen Tifi. Diese religit Anschauung beruht noch ganz auf Furcht ober den ursprünglichs Bedürfnissen, denn nur deshalb murden die Thiere Schutgeister, m man sie fürchtete oder weil sie die nothwendigste Nahrung bote später, weil man das fremdartige Leben in ihnen scheute: und di fremdartige Leben machte sie zu Göttern, welche aber alle individu noch nicht geschieden sind. Dies zeigt sich noch deutlich in der Religie jenes alten Nebenstammes der Maori, der More = ore, der Bewohn Warekauriinseln: diese kennen nur Schutzgeister, d. h. jede Wohlth jeder Bortheil, den sie genossen, mar die Gabe eines Atua, unter deff Schutz sie stand (Travers bei Peterm. 1866, 63) - gang 1 Titilehre in ihrer einfältigsten Form. Doch haben die Moreore wo auch eine reichere Mythologie gekannt, dieselbe aber auf so ganz ei förmigen, kleinen, abgeschiedenen Inseln später vergeffen.

Die zweite Stufe steht völlig unter der Herrschaft der Eindrüs welche die Betrachtung der schon sicherer beherrschten Welt auf behantasie des Bolkes macht. Jetzt entstehen im Geiste der Betrachts den durch schöpferisch ungenaues Abstrahiren, Verknüpsen und Berses

a

die mächtigen Gestalten seiner Hauptgötter, welche nun alle well verschieden sind und bestimmte, wohl geschiedene Charafterimlichkeiten zeigen. hier ift nicht mehr die Furcht, der Nuten, ht mehr die rohste Sinnlichkeit, die mythenbildende Kraft: sie elmehr in der Phantasie und auf diese wirkt minder das Furcht-15 das Erhabene, das Schöne; und niemals einzelne mehr oder rasch vorübergehende Ereignisse, sondern wie Schirren sehr jagt (169), das gleichmäßig Wiederkehrende, das täglich eribe Wunderbare. Diese Stufe, wie sie bie höchste Bedeutung it auch die längste zeitliche Ausdehnung; alle deutlich vorgestellithisch und poetisch ausgeschmückten Göttergestalten gehören ihr an. Die dritte Stufe ist nicht mehr so schöpferisch. Sie hat die iten alle, sie steht mit ihnen in ethischem Zusammenhang, aber it sie nicht mehr in unmittelbarer Anschauung: die Personisikas at sich losgelöst und steht als selbständiges Wesen außer, über utur, ja sie verblaßt wohl auch ganz und gar und minder allgeerbreitete, minder lebhaft aufgefaßte Götterbilder werden un-, vermischen sich mit anderen, schwinden ganz oder bis auf ge-Reste; andere oder eigentlich alle werden anders gedeutet und ich mehr oder minder nüchterner Deutelei — denn die erste abesthätigkeit, noch vielfach ungeschickt und kindisch, erwacht und sich auch ihnen gegenüber geltend — verschoben und getrübt, aber bisweilen vertieft. Ja man fann sagen, das Bild ber , wie es aus der Natur emporstieg, verfliegt auch wieder in die , welche die Polynesier in gleichartigster Ginförmigkeit durch so Jahrhunderte, ja Jahrtausende umgab, ohne Anregung zu weihöheren Abstraktionen. . Statt der Naturgottheiten tritt ein Element auf: die menschliche Seele, welche man in ihrer Einheit bedeutung immer mehr fühlt, erhält göttliche Würde, sie, den ben näher stehend und fühlbarer als jene Naturpersonifikationd Abstraktionen, tritt mehr und niehr an die Stelle der let freilich meist gefürchtet, seltener geliebt und segnend, weil sie hin ein unbekanntes Etwas ist, das unsichtbar im Dunkeln wohnt mgern die sonnige Freude der Oberwelt verlassen hat. e an Schutzgeister, von der Vorzeit her, ist noch nicht ausge-:: an ihn schließt fich dieser Seelenkultus an, welcher in seinen Anfängen möglicherweise bis in jene Urzeit hinaufsteigt. Mächtig g. Anthropologie. 6r Bd. 22

aber und einflußreich wird dieser Dämonenkult erst zur Zeit des sinken! Heidenthums, d. h. zu der Zeit, wo dem gereisteren Geist der Böl die phantastischen Abstraktionen und Personisikationen, mögen sie a nicht ohne logische Kraft, nicht ohne poetische Herrlichkeit, ja nicht ol eine gewisse sittliche Tiese sein, nicht mehr genügen.

So hat denn diese lette Zeit eine außerordentlich große Den ninthischer Anschauungen, welche zusammengeflossen sind aus allen drei St fen; daher Widersprüche, Dunkelheiten, Halbheiten in ihr durchaus banf sind und mit Naturnothwendigkeit häufig sein mussen. Bur Zeit b zweiten Stufe — diese Zeiträume sind aber außerordentlich lang a zusetzen und jeder der beiden ersten zählt nach vielleicht vielen Jah tausenden — zur Zeit der zweiten Stufe war es, als sich die Poly nesier von den Mikronestern trennten: doch schon ziemlich am En derselben, denn schon mar der Glanbe an die Einwirkung der Seels im Aufblühen. Durch die Einwanderung der Polynesier in ihre me Heimath — zunächst Samoa — erhielt ihre Phantafie burch so k deutende neue Eindrücke einen neuen Schwung und so dauerte bi mythenbildende Zeit bei ihnen länger wie bei den Mifronestern, welch in der Beimath blieben und dort den Seelenglauben immer weiter and bildeten, bis auch sie nach Often vorrückten. Es ist zu beachten, bel ihre östlichsten Stämme, welche am frühsten fortgegangen sind, ein farbigere Mythologie erhalten haben, als die übrigen; am farbloseste (so weit unsere Quellen reichen) war die der Marianer, welche a spätesten ausgewandert sind und bei welchen daher die Seelenlehr ausgebildeter ift als irgend sonst in Dzeanien. Zu Anfang der dritte Stufe, welche also im eigentlichen Polynefien später beginnt als i Mikronesien, wie denn natürlich die Aufänge dieser Epochen sich stell nach der Individualität und den Schicksalen eines Bolkes richten m daher sehr verschieden fallen, manderten die Polynesier weiter nach den einzelnen Inseln und auch hier wurde z. B. in Hawaii die all mythenbildende Kraft noch einmal durch jene wunderbaren Nature scheinungen, die auf der Welt nicht ihres Gleichen haben, mächtig e regt, sie war also nicht abgestorben, doch im Absterben: denn die übrige Inseln haben keine wirklich bedeutenden neuen Götter aufzuweise Nie aber darf man vergessen, daß diese drei Stufen weder nach & fang noch nach Ende fich scharf abgrenzen lassen; vielfach laufen nebeneinander her, wie z. B. die Schutgeister bedeutsam geblieben fi

bis zum Christenthum. So hat sich auch gewiß Bieles von jenen malten Tikis auf die Götter ber zweiten und dritten Stufe übertragen. Dahin rechnen wir, daß die großen Naturgötter, Tangaroa, Tane u. s. w. den Ramen Rai tangata Menschenfresser führen. Der nralte Schutzgeift war ein Rai-tangata: er frag den Schutzbefohlenen auf und da-Wir haben diese Anschauung oben (328) nach duch starb dieser. Borgängen in der äußeren Natur erklärt. Psychologisch richtiger und in größerer Allgemeinheit erklärt sie sich gewiß so: der Einzelne stand in fortwährender engster Beziehung zu seinem Tiki, der ihn so lange er lette keinen Angenblick verließ. Hörte das Leben des Einzelnen nun auf, wie wollte man es sich anders erklären, als daß er zu seinem Tiki gegengen war? Dies aber faßte man nach urältester Weise grobsinnlich auf: der Tiki fraß ihn. Diese Art wie man es auffaßte, ist wohl zu beachten: beim Urmenschen überwiegt die Anschauung des Essens ebenso wie fleinste Kinder alles mit dem Munde zu thun versuchen. Mo liegt der Grund, weshalb auch die späteren Götter Kaistangata stud; jugleich wohl aber auch der Anfangspunkt dafür, daß man die beelen für so überaus seindlich gegen die Lebenden glaubte, daß man and sie die Lebenden fressen ließ. Und daß sich gleichfalls die Lehre von jener Läuterung der Seelen im Po dadurch, daß sie ein Gott kist, von hier aus erklärt, bedarf nicht des Beweises.

Bas wir hier als die Grundzüge der polynesischen Mythologie bargestellt und hoffentlich nachgewiesen haben, das sind die Grundzüge ber Entwickelung des religiösen Glaubens bei allen Bölfern Belt, nur daß sich dieselben bei allen einzelnen Völkern viduell verschieden darstellen, wohl nirgends aber in solcher Reinbeit wie gerade in Polynesien. Denn wenn wir auch auf jenen wichtigen Algemeinen Sat hier natürlich nicht eingehen können, das mnß gesagt werden, daß gerade die Polynester man könnte sagen das naturgemäß cutwidelte und deshalb und nach diefer Richtung hin das vollkommenfte Peidenthum von allen Bölkern zeigen: denn nirgends hat fich ein Bolk p ohne historische Schicksale, welche in die natürliche Entwickelung immer verschiebend, sei es hemmend oder fördernd, eingreifen, entwickelt, ce die Polynesier gethan haben. Und so zeigen sie uns nicht Hog mythologisch den Urthpus der Menschheit: sondern überhaupt, in ihrer ganzen Entwickelung. Sie zeigen, was der Mensch unter Berhältniffen, die seiner physischen Existenz nicht hinderlich sind,

aus sich selbst heraus leisten und werden — konnte und mußte. Weil aber bie Polynesier von der frühesten Zeit her in dieser Abgeschiedenheit sid entwickelt haben, daher ist eine genaue Kenntniß ihres Wesens sür die Seschichte der Menschheit von äußerster Wichtigkeit: denn in polynesischen Sitten, Einrichtungen und Gedanken sindet sich oft der Schlüsse zu manchem, was bei anderen Bölkern unverständlich sich erhalten hat

Nach alle dem auseinandergesetzten wird es klar sein, daß und u welchem Sinne wir Meinickes Behauptung, die Religion der Poly nesier sei zur Zeit der Entdedung schon im Berfall gewesen, zustimmen Es ist dies der Grundgedanke seiner durch und durch vortrefflichen Abhandlung über die Südseevölker und das Christenthum (vergl. ba S. 17, 18.) In's einzelne auf seine Ansichten einzugehen ist nich nöthig: das Dbige zeigt schon, wo wir abweichender Ansicht sind (vergl Die Personificationen der Natur waren nad Meinide 21 f.). psphologisch nothwendiger Entwidelung verblaßt ohne zum Monotheis mus ausgebildet zu sein: die Seelenlehre, die Lehre von den Schut geistern, mochten diese nun Götter ober Seelen sein, bot keinen Erfel und so ist es begreiflich, daß die driftliche Religion den günstigste Boben fand. In Tonga (Wilson 390) nannte man, erwähnt, alle fremden Gottheiten Feiga: und man stand nicht an, st für besser als die eigenen Gottheiten zu halten, wenn sie sich mächtige und tüchtiger erwiesen.

Hierin zeigt sich eine gewisse Nüchternheit der religiösen Begrisse die wir auch sonst schon vielfach in Polynesien fanden. Doch war sies auch gerade, welche den Polynesier zu dem gläubigen und devoter Menschen machte, der er war. Die Gottheit rechnete streng: als mußte man streng seine Pflichten erfüllen. Dies half den Missionäres es war aber auch ein Zug, welcher ihr ganzes Heidenthum durchdram und sich merkwürdig genug äußerte, wie wir erkennen werden, wenn wi jest das Verhältniß der Polynesier zu ihren Göttern etwas nähl betrachten.

Tropdem daß ihr moralisches Gefühl ziemlich wenig entwick ist, bildete ihre religiöse Scheu und Empfindung doch den Mittelpus wie ihrer öffentlichen Einrichtungen so ihres Privatlebens, denn au die allgewöhnlichste Handlung war durch Beziehung auf irgend ei göttliche Macht bestimmt und geleitet, die Religion war ihre wichtigs Angelegenheit, der alles andere weichen mußte. So war es a

Tahiti (Ellis 1, 321), so in Tonga (Mariner), so überall. Die Götter erhielten auf Mangareva reichliche Opfer selbst zu Zeiten, wenn die Menschen hungerten (Lesson Mangar. 119). Diese teligiöse Gewiffenhaftigkeit zeigt sich auf's Allerstrengste in den Beobach. tungen aller noch so verwickelten Religionssatzungen: doch ist sie moralis - wenigstens in der späteren Zeit - nicht sehr hochstehend, denn Berletzungen gegen die religiösen Satzungen ist auch das einzige wes die Götter strafen, und sonst ist man ihnen gegenüber von allen moralischen Pflichten gänzlich frei (Tonga Wilkes 3, 22; Tah. Mörenhont 1, 440; Mark. Vincend. Dum. 259). Zu beachten der ist, daß wirklich bekehrte Polynesier eine wirklich reine und tiefe kömmigkeit, welche keine Opfer scheut, an den Tag gelegt haben; und somag auch in früheren Zeiten ihre heidnische Frömmigkeit minder inserlich gewesen sein. Trot aller Aengstlichkeit aber war man keineswege, wenn man so sagen darf, gegen die Person der Götter sehr demüthig oder ergeben: vielmehr hatten die Priester Gewalt über die Götter, welche sie in Tonga oft derb anfuhren und ausschalten (Mariner 1, 364) und ebenso schalt man bei öffentlichen Unglud in Renseeland die Götter (Polad 1, 234 f.) ja man verbrannte wehl gar zur Strafe Tempel und Götzen, wenn die Götter nicht ihre Shuldigkeit thaten (Portlock bei Forster R. 3, 69); man machte m Gebete hier Bersprechungen, die man nie zu halten gedachte, man enschuldigte sich lügnerisch und beschuldigte ebenso lügnerisch seine Brinde, um sie bei Gott verhaßt zu machen (Polad 1, 234f.). Tehitier sagten zu ihrem Gotte, zu dem fie beteten, wohl: wenn du uicht hilfst, werden wir dich fernerhin nicht mehr verehren (Ellis 1, 317), sie warfen wohl gar sein Bild aus dem Tempel mb zerschlugen es (eb. 350), ja auch Bezirksgötter wurden bei politi= im Unglück abgesetzt und mit anderen vertauscht (Anderson bei Cont 3. R. 2, 350). Die Bewohner von Hao warfen, wenn er nicht half, ihren Gott meg (Beechen 179), die Markefaner migelten das Götzenbild, wenn es nicht antwortete (Melville 2, 92), hamaier schoben ein Tabu auf oder verkurzten es, wenn sie megen irgend eines Ungludsfalles ben Göttern gurnten (Bantouver 2, 147); auch mißhandelten, verschenkten sie ihre Götzenbilder und bertauschten, wenn er nicht half den Schutzgeist rasch mit einem anderen (Coot 3. R. 3, 457). Hierher gehört es auch, wenn man in Tonga

die Erde schlägt, damit Mani ruhig liege. — Der Gott ferner, der minder guten Erfolg gab als ein anderer, wurde diesem auch in der Ehre untergeordnet. So hielten Tonganer die Götter der Beifen für mächtiger und deshalb gefährlicher als' ihre eigenen Götter (Mar. 1, 321) und die Maori, welche sonft die Begräbnigplätze für sehr heilig halten, scheuten sich nicht, die Heiligthümer des überwundenen Feindes und feiner nun gleichfalls übermundenen Götter zu vermüften (Polad 1, 42); auch das Herausrufen der Götter des Feindesgebietes, welches man be friegen wollte, mar nicht selten (Ellis 1, 316). Diese schlechte Behandlung traf indeß meist nur die Tikis oder die Seelen, selten oder wohl me wandte man sich gegen wirklich hohe Götter mit einer solchen Drohms. Und die untergeordnete Stellung dieser Halbgötter mochte zuerst ben Aulaß zu jener achtungslosen Behandlung geben. Indeß auch reinen Auffassungen herrschten. Der Oberpriefter von Samaii (Byron Bl. p. 201) hatte eines Tages das gewöhnliche Opfer an Fisch und Poe dem höchsten Gotte hingelegt. Sein Sohn, der den ganzen Tag unglücklich gefischt hatte, kam hungrig nach Hause und verschlang bas. Opfer. Aber vorher legte er seine Bande auf die Augen des Göten bildes und fand, daß sie nicht sahen, dann stedte er seine Band ibm in den Mund, aber er big ihn nicht; darauf warf er seinen Mantel über das Bild und aß; nachher stellte er das Befäß wieder bin, nahm seinen Mantel und ging fort. Da ihn sein Vater deshalb schalt, autwortete er: "Bater ich habe ihn angeredet, aber er hörte nicht; ich habe Tapa über seine Augen geworfen und er sah nicht: da lachte ich über ihn und ag." "Mein Sohn", sprach der Priester, "Du hast nicht recht gethan: es ist wohl wahr, daß das Holz nicht sieht, noch hört, aber der Geist da droben sieht alle unsere Handlungen." Dem man glaubte überall, daß der Geist des Gottes sich in das Götterbib, das Thier sich niederließe, nicht aber, daß das Bild, das Thier u. s. w. der Gott selber sei - womit die Wegwerfung des Bildes, die Ber ftörung des Tempels nicht im Widerspruch steht, vielmehr in etwes anderes Licht gerückt wird: half das Bild nicht, so war es wohl eben nicht bewohnt von einem Gotte. Zerstörte man den Ruheplat be Gottes, der sich feindlich erwiesen hatte, so war er eben dadurch ver hindert, wieder zu erscheinen und so vermied man seine schädlichen Diese Auffaffung vergröberte sich dann freilich und man Einflüffe. glaubte den Gott zu schlagen, wenn man das Bild schlug. Doch sind

seinen saste man sie geistig auf. Ein Neuseeländer antwortete auf die Frage, wie er sich den Atua vorstelle: "wie einen unsterblichen Schatten" d. Reuseel. 218 nach Marsden): ein Anderer nannte ihn einen Amächtigen Hauch und stieß seinen Athem aus, um dies zu verdeutschen. Und da man zu Tonga die Seele für einen Hauch ausah, so whte man sich die Götter, die man hier und zu Samoa bildlich um darstellte, gewiß nicht materieller: wie schon die Schilderung r Schattenwelt Bulotu beweist. Derber dachten die Rarotonganer. Benn Euer Gott Himmel und Erde erfüllt", sagten sie zu einem lissonär, einem eingeborenen Tahitier, "so wäre er dick genug, daß ir ihn sähen; unsere Götter sehen wir doch!" "und daß wir zen ihn stießen", fügte ein Anderer hinzu (Williams 175).

Die eigenthümlichste und zugleich allgemeinste Form, in welcher h religiöse Berehrung kundgibt, ist das Tabu oder (mundartlich) Man versteht darunter ein Gesetz oder eine Beschränfung, MH. dhe durch die Religion geheiligt ist: also einen religiösen Bann, fen Uebertretung zugleich Sünde und Berbrechen ift. Man hat m - so Bincendon. Dumouline Marqu. 259 - ben Ur. rung des Tabu in dem Bestreben des Adels gesucht, sein Gigenthum l sichern und auch Hale (19 f.) hält, wenn er von einem Tabuber und seinem Urheber spricht, das Tabu für eine willführlich und neinem Einzelnen gemachte Einrichtung, der freilich schon in der ifimath der Polynesier seine Gesetze gegeben haben und gottbegeistert wefen sein soll; daher es sich erkläre, daß man das Tabu als etwas billiches auffasse. Aehnlich äußerte sich auch Dieffenbach 2, 86 f. b freilich wurden die Tabugesetze vielfach wie eine Art von Polizeia Schutzeinrichtung benutzt. So ward abgetretenes Land gewöhnlich wirt, damit es um so sicherer dem Gebrauche der Eingeborenen entmare, beren feiner es nur berühren durfte, (Polad 2, 76, ieffenb. 1, 129) ebenso Fischereien und Felder, so lange die wie darauf ftand (Polad 1, 275) nebst den Fischern und den Bemen (Diffenb. 2, 48), welche dann ihre Arbeit nicht eher einlen kounten, bis sie vollendet war (Taylor 57). Der Wald r tabu so lange die Jagd oder das Einsammeln von Früchken und mer mahrte (eb. 55). Diese Gebräuche, welche hier von Reueland erzählt werden, geben durch ganz Polynesien durch. Ueberall

geschah es, wenn ankommende Fremde ihre Schiffe frei von Beste haben wollten, daß man ein Tabu darüber aussprach (Mark. Krusen stern 1, 130 Haw. Jarves 51 und oft). Als auf einem Beg unfern Honolulus Bergfriftalle, die man für Diamanten hielt, gefunden waren, erklärte Tamehameha den Berg für tabu, damit er dick Schätze allein besitze. Und als er einst einen Eroberungszug maste fo belegten die Fürsten, die ihm folgten, all ihre Grundstüde und if Eigenthum mit Tabu, so daß die anwesenden Europäer keine Lande produkte kaufen konnten (Brought on 34). Sollten unreife Frück geschützt werden, so belegte man sie mit Tabu, wie es z. B. Erstine (45) auf Samoa fand; daffelbe geschah mit Schweinen, Hühnern, wem sie etwa nach großen Festen, zur Bermeidung einer Hungersnoth, schont werden sollten (Tonga Mariner 1, 129; 2, 222) ebenso mar es auf 10 Jahr mit den von Bankouver eingeführten Hausthieren zu Hawaii geschehen, so daß fle prächtig gediehen (Bankouver 2, 175; Broughton 35). Fische, welche man gemein schaftlich gefangen hatte, waren bis zur Bertheilung streng tebe (Melville 2, 153). Ja und als einst zu Uwea ein Europäer 🙀 schlecht betragen hatte, belegte ihn der König der Insel mit einen Tabu: wovon die Folge war, daß der Frevler ausgeschieden von allen Berkehr und Umgang in die schlimmste Lage gerieth (Hood 167). Auch Privatleute konnten sich dadurch ihr Eigenthum — etwa eine Baum voll reifender Früchte und bergl. — auf's allersicherste schützen daß sie ihn tabuirten (Melville 2, 179; Krusenstern 1, 191). Also ist es der Wirkung nach allerdings ganz richtig, wenn Taplor be Tabu für einen religiösen Gebrauch, der einen politischen Zweck hat, er klärt; ober Thomson (in Beziehung auf Neuseeland 1, 101) un Mathias G\*\*\* (von Nukuhiva 143) das Tabu als Polizei und bürgerliches Gesetz gelten lassen. So gebrauchte man die Einrichtung vielfach, wenn diese auch ursprünglich einen anderen Sinn und 3me hatte. Welches war dieser aber? Er war ein rein religiöser und beabsichtigte nie vollständige Scheidung des Göttlichen und Reinen w dem Ungöttlichen und Unreinen. Das zeigt sich an vielen Zeichen Zunächst ist alles Tabu, was den Göttern gehört, der Tempel be Marae, das Opfer u. s. w. und nur der Priester oder der Fins kann ein Tabu auferlegen oder aufheben (Ellis 4, 385 f.; Tah Mörenhout 1, 529 f. Sam. Bankouver 154; Reufeel

Dieffenb. 2, 100f. Tonga Mar. 2, 83): Sodann brachte jede Berührung mit Leuten höheren Standes Tabu, denn dieser war selbst göttlicher Abkunft (Meinide 28), während umgekehrt zu Rukuhiba wer ein Tabu brach, degradirt und Kikino murde (Krusenfern 1, 192). Die Strafen, welche einen Tabubruch betrafen, gingen entschieden vom Zorne der Götter aus. Die Tempel also durfte das Bolt und namentlich die Weiber nie betreten; wer es doch that, wurde streng bestraft, meist mit dem Tod, ja sogar mit dem fenertod, wie dies lettere in Hamaii vorkam (Ellis 4, 385; Rufuh. Melville 1, 176; Porter 2, 39; Tahiti Mörenh. 1, 532; Wilson 459; Tonga Williams narr. 321; Reuseel. bergl. Deinide 23), benn das Unreine mußte aus ber Gesellschaft der Götter ausgemerzt werden. So waren in Hawaii die rothen Delobeeren der Göttin Bele heilig und deshalb für die Menschen wu: ebenso alle heißen Onellen, alle vulkanischen Plätze (Ellis 4, 220). Und weil die Maraes den Göttern heilig waren, so wurden es auch i Männer, welche fie betraten — natürlich nur die, welche fie betreten durf. te - und daher tam es, daß die heiligen Plätze der Götter und aus demiden Grund die Häuser ber vornehmsten Häuptlinge Asple waren für Flüch-🗽 (Tahiti Bilson 459; Turnbull 290). Doch waren in Hawaii mr zwei heilige Plätze, welche für Asple galten (Ellis 4, 167; 363); Eonga nur einer, das Heiligthum von Mafanga, wo indeß selbst ie erbittertsten Feinde die Waffen niederlegen mußten (Mariner 1,88: Pigeard nouv. ann. des voy. 1845, 4, 152). Speise zu sich nehmen eine Handlung ist, welche leicht Entheiligung beingt, so durfte in Neuseeland nicht in der Nähe von heiligen Platen gegessen werden, aber auch nicht in der Wohnung und Kranke kuchte man deshalb vor die Wohnung, damit sie nicht zu verhungern brenchten (Richolas 187; Polad 1, 239). Auch andere seltsame Sitten erklärten sich aus dem Tabu: so galt es für Frevel auf Cahiti, zu schlafen, indem die Füße dem Marai zugekehrt waren (Bratring 146). Da nun die Götter sich um Gefangene nicht whr kummern, denn der Schutzgeist des eigenen Stammes hat ihn verlessen, der des siegreichen nimmt ihn nicht auf (Shortl. 294 f.): so 🛊 ein Skave durchaus keiner Tabuverletzung mehr fähig, und sie immen alles thun, was für Andere verboten ist, z. B. Speise auf dem Riden tragen, tochen u. f. w. (eb. 63). Krantheit ferner entsteht

baburch, daß ein Atua ober ein Geist in den Kranken weilt; und so sind auch die Kranken tabu (Taylor 55) und manches, was wie eine große Härte in ihrer Behandlung aussieht, erklärt sich daraus. So schon, daß man ihre Nähe meidet, um das Tabu nicht zu brechen wodnrch es öfters tam, daß sie verlassen Hungers starben; daß mm sie vors Haus schleppte, damit man sich ihnen nahen dürfe und dengl. Natürlich war auch die Speise der Kranken sowie das Feuer, mit bem sie gekocht wurde, tabu (Brown 23), während sonst gerade Speife und Feuer, bei welchen man Speise tochen könnte, eine enttabnirentes Kraft hat; daher man in der Nacht zum Schutz gegen die Geister in Feuer anzündete, daher nächtliche Wanderer einen Brand vom Koch feuer bei sich trugen, um die Geister zu verscheuchen, (z. B. Short a 83), daher zu Samoa, wenn eine Leiche im Haufe war ober and nach dem Begräbniß ein Feuer angezündet wurde, welches die Lick oder das Grab bescheinen mußte (Turner 232f.) wie man glaubte und aussprach zu Ehren des Todten, ursprünglich aber gewiß nur, un Seele desselben unschädlich zu machen und fern zu halten. die Noch mehr war alles tabu, was mit den Leichen irgendwie im 300 sammenhang stand, zunächst der Begräbnißplat (Nut. Melville 2, 84; Nut. Tah. Forster Bem. 494; Tonga Mar. 1, 227; Hamaii Bar kouver 2, 146 f. Cook 3. R. 3, 464; 461.), dann die Leiche selft (Samoa Turner 228), deren Anblid icon die Reuseelander tabuirte (Polack 1, 108). Nach dem Rang der Leiche war das Tabu stärker (länger dauernd) oder schwächer (Tonga Mar. 1, 150.) Deshalb beforgten in Neufeeland (und ähnlich war es in Tonge Mar. 1,415 und in Samoa Turner 231) alte Weiber die Leichen, damit nur sie und Niemand sonst vom Tabu derselben, das auf Rew seeland nie von selbst aufhören konnte wie doch manches andere Tabe, betroffen würden (Brown 11). Auch die neugebornen Kinder gehörten dem Gott an und waren daher streng tabu und ebenso die Bode nerinnen und es bedurfte überall bestimmter Feierlichkeiten und Gebräuche, um dies Tabu aufzuheben (Reuseel. Shortl. a 122; Tahiti Mörenh. 1, 536 f. Wilson 469, Tonga Wilson 396; Mar. 2, 273; Samoa Turner 174 f. 178). Noch strenger Tabe freilich waren die Embryonen, welche im Menstrualblut enthaltes waren, wie man annahm; und da die Maoriweiber die mit diesen Blut befleckten Lappen häufig in das Flechtwerk der Bink

en, so magte es Riemand in Neuseeland sich an eine Wand ehnen, damit er nicht dies Tabn bräche (Shortl. a 95; 276; Benn wir oben Recht hatten, in der Tattuirung das aufgete Zeichen des Schutzgeistes zu sehen, so würde auch mit der mirung ein Tabu verbunden sein muffen — und das ift es denn Während der Operation und kurz nachher war jeder tabu mußte, da er in diesem Bustande kein Effen berühren durfte, gert werben. (Reuseel. Rutherford bei Reybaud 68; Rut. (ville 2, 181); und da das Tabu anstedende Kraft hatte, auch ens mehrere Jünglinge gemeinschaftlich der Tattuirung unterzogen ven, so war das ganze Dorf berfelben zugleich mit tabu (Taplor Natürlich war denn anch überall das Thier, in welchem Einzelnen sein Schutzgott erschienen war, für diesen tabu durfte nicht von ihm gegessen werben (Samoa Billiams f. Turner 238; Hawaii Remy 163; Tahiti Mörenh. 451; Tukopia Gaimard b. D'Urville b 5, 305-7). In iga waren die Schildfröten, welche von einer Göttin ftammten manche Fische tabu (Dar. 2, 233) und ebenso die Schildn an Tahiti (Ellis 2, 93) wobei dann gleich bemerkt werden , daß auch das Zeichen, wodurch ein Gegenstand als tabuirt benet wurde, häufig ein Geflecht in Bai- oder Gibechsengestalt mar iriner eb. D'Urville a 4, 304); daß ferner benjenigen, welcher Tabu gebrochen hatte, die Haie fragen, worauf man, wie wir ı oben sahen, eine Art von Gottesgericht gebaut hatte (eb. 305). : war der Hai sehr häusig aber die Inkarnation des Tiki: und jätten wir auch hier den Glauben, daß diese Inkarnationen tabu , das Tabu behüteten. Go wie nun der einzelne diese Thiere : effen durfte, so war es gleichfalls eine Folge des Tabu, wenn Beibern die besten Nahrungsmittel verboten waren. Die Weiber ben in keinem so nahen Berhältniß zu den Göttern als die Männer deshalb durften sie das heiligste Gericht, Menschenfleisch, nie kosten, : auch vom übrigen Fleisch nur wenig, nur unter bestimmten Ausmen (vergl. oben 121; Hamaii Ellis 4, 386; Cook 3. R. 3, l; 437; Tahiti Mörenh. 2, 94; Therm. und Bennet 1, 267; tuhiva Mathias G\*\*\* 72) daher agen auch die Weiber auf waii und Tahiti nicht mit den Männern; und wenn in Reuseeb Rutubiva, Tonga, Samoa auch einer freieren Sitte zu Folge

beide Geschlechter gemeinschaftlich aßen, so war es früher, wie Me 23 sehr richtig aus einzelnen Spuren schließt, anch hier nicht an Waren doch die Weiber in Tonga von allen Heiligthümern is strengste geschieden (Williams 321), galten sie doch auch in ! seeland für noa d. h. zum allgemeinen Gebrauch bestimmt, und nicht tabu, ohne Beziehung zu den Göttern; aßen sie doch bei Woresore, sicher einer alten Abzweigung der Maori, getrennt den Männern (Travers bei Peterm. 1866, 63). Daß nun Kähne, welche den Göttern gehörten, tabu waren, versteht sich (El 4, 387); auf den Markesas aber waren die Kähne überh tabu und deshalb nie von Weibern zu betreten; weshalb diese schwimmend die Europäer besuchten (Melville 2, 5; Meinicke! ja selbst der Binnensee, auf welchen Melville ein Boot setze, v dadurch tabuirt (Melv. 2, 5).

Man sieht also, alle Dinge waren entweder tabu, gehei mit den Göttern in Beziehung, oder noa, dem allgemeinen Gebr Woher kommt es, daß die Weiber alle noa waren, wenig erlaubt. alle unverheiratheten (Taylor 59)? In Samoa, Tonga, 9 feeland standen die Frauen der Bornehmen den Männern g (3. B. Gren a).; in Tahiti aber nur die der allerhöchsten Für welche sogar von jener strengen Absonderung im Effen frei w (Bankouver 1, 105; Turnbull 264). Diese geringere Beili der Weiber kommt wohl daher, weil sie die schwächeren wa wären nun auch sie tabu gewesen, so war niemand da, welcher geheiligteren Männer bediente. So waren 3. B. auf Rapa Männer tabu und durften nur von den Weibern gefüttert effen und das noch 1839 (Mörenh. 1, 138)! Dann aber konnten Männer der Weiber nicht entbehren, einer tabuirten Frau aber ! man sich nicht nahen, geschweige sich mit ihr begatten dürfen. sich doch Männer, welche ein besonderes Tabu auf sich nahmen, Weiber streng enthalten (Bankouver 2, 154; Taylor 78 f. Dieff 2, 85) und waren doch umgekehrt schwangere oder menstruir Frauen streng tabu (Rut. Melville 2, 181; Tah. Wilson 4 Neus. Shortl. a 276). Ebenso hieß wahine (Beib) tabu j Mädchen, welches von seinen Eltern schon früh einem Anaben ver und deswegen besonders sorgfältig bewacht murde, so wie jede heirathete Frau (Dieffenbach 2, 36. Wakefield 1, 257). A and, wer ein besonders wichtiges Geschäft hatte, sowohl in dens wie auch in Kriegszeiten; er durfte nicht rauchen, nur nemittel, die in seiner Heimath gewachsen waren verzehren und e sich der Weiber enthalten (Dieffenb. 2, 85-6 Neuseel.). den Markesas waren ähnlich gestellte oder besonders beliebte nen auch des seindlichen Stammes selbst während des Krieges ialls tabu (Melville 2, 20; oben S. 153).

So wie nun alles, mas in besonderer Nähe, in größerer Bertschaft, in engerem Schutz der Götter stand, tabu war, so waren an natürlich auch die Vornehmen, der Adel in Beziehung auf Bolk und zwar umsomehr, je vornehmer einer war. So waren ift die Häuptlinge und die Leute aus dem Bolke persönlich streng Alles was ein Häuptling berührte wurde tabu für minder Daher kam es, daß zu Tahiti früher die Vornehmsten ert wurden, damit sie durch Berührung der Speisen dieselben dem ganzen übrigen Bolt entzogen, (Mörenhout 1, 138) daß sie auf ihrem eigenem Grundstück nicht gehen durften und desgetragen wurden, damit das Land nicht durch ihre ftet8 hrung dem gemeinen Brauche ganz entzogen würde (Ellis 2f. Wilson 436); daß sie in kein Haus gehen durften, als pr eigenes, denn sonst hätte es Niemand mehr betreten dürfen Ellis 3, 102 Tonga Cook R. 2, 131); daß Niemand erühren, Niemand aus dem Gefäß, das sie benutzt hatten, oder trinken durfte (Ellis 3, 102; Bankouver t ihr Gigenthum durfte man auf Neuseeland nicht berühren, ilor 56) ohne sich des Todes schuldig zu machen (Taylor 89) floß eines Fürsten Blut zufällig in einen Kahn oder auf irgend Gegenstand (Haus, Feld u. s. w.), so ging dieser lettere in des en Besit über (eb. 59 f.) Ein Beispiel hierzu gibt Dieffen-2, 85, f. Ruhepläte, wo große Fürsten einmal auf Reisen oder geruht hatten, wurden tabu (Taylor 62). Natürlich waren fürsten selbst dadurch sehr beschränkt, denn konnten sie nichts uchen, ja nichts berühren, ohne es tabu zu machen, so wurden sie ch nicht nur in ihrem Thun vielfach behindert, sondern ihr Leben vielfach gefährdet. Geschieht nämlich ein Tabubruch in der Umng eines Fürsten oder durch ihn und sein Thun veranlaßt, und er ihn nicht, so begeht er dadurch selbst einen Tabubruch, den die

Götter an ihm rächen und zwar um so schwerer, je vornehmer er ik, (Shortl. a 85). Dieser Einfluß des Ranges auf das Tabu zigt sich auch sonft. Ein Mächtigerer konnte jedes Tabu, das ein minder Bornehmer entweder absichtlich aufgelegt oder durch seine bloße an wesenheit hervorgerufen hatte, brechen; er kounte, mas einem minde Bornehmen gehörte, sich ruhig aneignen, ohne Strafe ber Götter p fürchten, indem er es entweder berührte oder durch Benennung mi irgend einem Theile seines Körpers tabu und dadurch zu seinem Eigen thum machte (Taylor 59 f.). Hier liegt auch der Grund, wethal die polynesischen Fürsten sich so schwer beleidigt fühlten, wenn me in der besten Absicht sie zu ehren ihre Namen auf Schiffe und ber übertrug; er mar zu heilig bazu, und hätten sie es zugelaffen, hätten sich eines schweren Tabubruches schuldig gemacht. glaubten nach Uebertragung des Namens auch das volle Gigenthum recht über ben Gegenstand zu haben: auch dieser Auspruch tam w (Ellis 1, 155). Es ist ferner begreislich, daß die Fürsten, dem das Tabu eine so ungemein große Machtfülle gab, gegen das Chriften thum, welches die Tabubestimmungen aufhob, schon aus diesem Grun feindlich gesinnt waren (Taylor 62); daß ferner ältere Person noch jett — nach Shortlands Bericht (a 91) — an dem Tal festhalten, denn so tiefgewurzelte Bestimmungen wurden nicht einem Male ausgerottet. Der König hatte natürlich so wie übere so auch im Tabu den höchsten Rang. Deshalb betrat er, wenn e neuer Tempel geweiht werden sollte, denfelben zuerst, mas man spät auch auf driftliche Kapellen übertragen hat (Thermann und Bei net 1, 539, Tahiti). Da nun die Fürsten so heilig waren, wurde auch ihr Name tabu und die Worte, welche ihn bildeten, durften der gewöhnlichen Sprache nicht angewendet werden (Dieffenb. 2, 82 Taylor 94; Ellis 3 101; Bantouver 104; Meinide 21 Doch auch sonst wohl konnten Worte aus irgend welchem Grunde te werden, wie bann g. B. Dieffenbach am Gee Rotorua fur b Wort wai Wasser, welches tabu war, noni, für kai essen ta im Gebrauch stand; und so hieß auch der Ort wai-keriri dam noni-keriri (1, 396). Wohl mag sich dadurch, wie Dieffenba meint (2, 326), manche dialektische Eigenthümlichkeit gebildet hab Daß hawaiischen Fürsten eine Sprache für sich hatten und daß man gang Polynesien mit Vornehmeren eine andere Sprache redete, ben

um Theil auf demselben Grunde. (Bd. V. 2, 227; oben). Besonders heilig war das Haupt und das Haar, letzteres weil es auf dem Kopfe wächst und dieser nach Deinide 26 f. weil er der Sitz des Denkens ift. Daher erklärt auch Meinide die ganz besondere Gier, die man überall in Polynesien nach Feindestöpfen hatte, deren Schädel man fehr sorgsam aufhob - wobei man an das in Malaisien so sehr verbritete Koppenschnellen denken mag. Auch die Schädel der Angehöris gen wurden deshalb befonders feierlich aufgehoben, ja wohl gar göttlig verehrt. Aber auch das Haupt der Lebenden wurde besonders bech gehalten. (Dieffenb. 2, 100 f.). Wurde einem Bäuptling das bear geschnitten, so geschah das unter bestimmten Festlichkeiten und nachkr wurde das Haar gesammelt und entweder feierlich auf dem Begräbnißplat begraben oder wie die Schädel Berftorbener anfgehängt (eb. 2, 56; 100 f. Shortl. a 91). Da nun aber nichts für einen irgendwie Tabuirte gefährlicher war, als Speise auch nur zu berühren, geschweige zu den; so durfte tein Maori mit den Händen effen, wenn er sich turz tether die Haare geschnitten ober auch nur gekammt hatte (Savage 11) und eben deshalb wird als die höchste und sündhafteste Beleibigung, welche die Geister mit schweren Strafen rächen muffen, bei Shortland a 76 angegeben, daß Einer des Andern Kamm gestohlen mb in's Rochhaus getragen habe. Als ärgster Fluch und größte Be-Himpfung gilt es, den Ropf Jemandes zerbrochen oder gefressen zu wünschen (eb. 30). Kaum geringer aber ist die Beleidigung, wenn irgend etwas zum Effen gehöriges mit dem Kopfe eines Menschen u Berührung bringt; daher einst ein ganzer Stamm für den Scherz ines Weißen, der einen kleinen Messingkessel auf den Kopf eines Duptlings gestellt hatte, empfindliche Rache nahm (Wilkes 2,397). als einft ein Missionar einem Maori ein Stud Knochen mit tiner Scheere aus dem Halse zog, wo es beim Essen steden geblieben mer, verlangte dieser, sobald er nur wieder sprechen konnte, die Shere für sich als Sühne des gebrochenen Tabu (Taylor 317): Deher sielen denn vor allen Dingen die Worte, welche den Namen tines Häuptlings bildeten, aus der Sprache aus, wenn sie irgendwie Speisen ober dergl. bezeichneten. Denn wenn man etwas, was sich eine Speise auch nur bezieht und wäre es ganz unabsichtlich, von Andern aussagt, so ist schon dies ein so schwerer Fluch, daß nur mit dem Tode gebüßt werden kann (Taylor 94-5).

352 **Labu**.

dieser Vorstellung beruht es auch, daß häufig die Vornehmen so tranker 'daß sie die Flüssigkeit nicht mit den Lippen berührten, sondern sie fie in die Hände, welche sie vor den Mund hielten, einschütten liefen (Shortl. a, 88). Selbst die Asche, woran ein Bornehmer sein Pfeife angezündet — welche lettere seinen Mund, also den Kopf be rührt, selbst diese Asche war tabu und natürlich aller Kopfschmuck und namentlich die Rämme (eb.). Ein vornehmes Kind war einst so wi Läuse, daß es jeden, der es sah, erbarmte: seine Mutter durfte in aber das Haar nicht schneiden, denn sein Kopf war heilig, sie schick es deshalb zu seinem Bater. Allein auch diefer durfte es nicht, k der Großvater des Kindes noch lebte und dieser erst schor und reinigt das arme Wesen, das nur wegen seines hohen Ranges so schmitzi war, aus Mitleiden, obwohl er felbst badurch tabu wurde und nun gefütter werden mußte (eb. 88 f.). Auf dem Ropfe oder Ruden durfte tein Bet nehmer etwas tragen, namentlich aber keine Speise und baber kam et vielfach und nicht bloß aus Robeit, daß Frauen oft schwerer belafte wurden, als die Männer, da die Frauen noa waren (Taylor 56 Shortland a 85; 30, 294; Tahiti Mörenh. 2,92 f.) — Da selbe Glaube herrschte überall. Auf Tahiti durfte Niemand etwas a dem Kopfe tragen und eine Berührung desselben galt als Beleidigung abgeschnittenes Haar ward im Marae vergraben (Wilson 462) öfters auch, wenn dem König bei seiner Krönung das Auge be dargereicht wurde, eingewickelt Menschenopfers mit (Cook 3. R. 2, 185). Je heiliger eine Person ist, um so heilige ist sein Kopf: berührt den Körper eines neugebornen Kindes irgen etwas, so wird dies dem Kinde heilig; berührt es aber den Kop so wird es an einem geweihten Ort, der für das Rind umgam niedergelegt, wenn es ein Baum ist, so wird er verlett derfelbe im Fallen die Rinde eines anderen, so mu dieser gefällt werden (Wilson 462 Unm.) Ebenso mußte auch höher als der König — also über seinem Haupte — stan mer oder gar mit der Hand über seinem Haupte herfuhr, (Ellis 3, 102) und der katholische Missionär Laval erzählt (in be ann. de la propag. d. l. foi 1838, II 24-5; daher bei Michelis 76) daß die Greise auf Mangareva, welche noch Beiden maren, auf ber Stelle flohen, sobald man ihr Haupt berühren wollte; ein Priefer, dem ein Franzose aus Freundlichkeit die Hand auf's Haupt legte, ver

ler die Sprache, die Augen drehten sich auf eine schreckliche Weise, fein Berg "schlug laut auf." Schon irgend etwas mit einem Menschenhapte zu vergleichen, war ein Frevel (Wegener 82). Nicht anders war es auf den Markesas (Math. 9 \*\*\* 48) und Hawaii (Ellis 4, 387); über den Kopf eines Andern herzureichen, oder die Pflanzenfasern, aus welchen man die Kopfbededungen machte, zu zerpflüden war streng tabu auf Nukuhiva (Melville 2, 178), und mf Hawaii stand gleichfalls Tod darauf, sich über den König zu klen oder die Hand auf sein Haupt zu legen, (Jarves 35). Dieselben Gesetze galten in Tonga: Paulaho, der König, trug Bedenken, in ie Schiffskajute hinabzusteigen, damit nicht Jemand über seinen Kopf himmeggehe (Cook 3. R. 1, 300). Aus dieser Heiligkeit des Kopfes mb des Haares erklärt sich auch vielleicht noch eine Sitte der Tahitier dwas anders, als wir sie bisher erklärt haben: nämlich das Ausrufen des Körperhaares, welches man auf so vielen Inseln findet: Des Haar war zu heilig, als daß es irgend wo anders wachsen butte als auf dem Ropfe. Und war das Haar wie der Ropf tabu, p mußte es allerdings im Gebrauch des Körpers sehr hinderlich sein, mmentlich z. B. den Frauen gegenüber, welche ja noa waren.

Bieles andere, welches wegen ihrer größeren Beiligkeit den Fürsten plam, haben wir schon oben besprochen (S. 192), wozu sich noch menches hinzufügen ließe: daß man ihnen aus dem Weg gehen mußte 4 B. auf der tonganischen Rattenjagd), daß man ihre Badeplätze, me Lieblingsquellen vermeiden mußte, daß man felbst vor ihren Dinfern und todten Besitzthümern sich niederwerfen mußte (Mar. 1, 279f.; Ellis 4, 387; Jarves 35; 52). Die oben erwähnte Entblößung des Oberleibes vor besonders heiligen Personen oder Gegenständen war übrigens auch in Tonga üblich (Cook 3. R. 441). Wir muffen hier nun noch zunächst von dem Berhältniß de Speisen zum Tabu reden. Tabuirte durften die Speisen nicht ans tühren und mußten sich füttern lassen oder nur solcherlei essen, was m Marae gleichfalls tabuirt war (Bankouv. 2, 154); vielfach ofen Weiber und Kinder ganz abgeschieden und in Tonga durfte war weder felbst in Gegenwart des Königs anders als mit abgevendetem Gesicht essen (Mar. 2, 235) noch dem essenden König zuichen, welchem daher das Bolt den Rücken zukehrte (Cook 3. R. 2, 55).

354 Tabu.

Auch daß die bessere Speise den Göttern heilig und also nur ber Männern erlaubt ist, daß ganz besondere Formen der Nahrungsmittel wie schwarze oder rothe Schweine (Nuk. Melville 2, 181; Math. G \*\*\* 143) tabu waren, das begreift sich. Aber warm durfte man nirgends in einem Wohnhause effen (Dieffen b. 2, 44: Taylor 59, 56; Ellis 1, 129; Remy 165)? benn wem Brown 14 fagt, weil ein Häuptling in demfelben gewesen sein könnte, so genügt der Grund nicht, warum mußte die Rüche überal vom Hause getrennt sein? Warum durfte man nicht mit einen anderen aus einem Geschirr effen, ja nicht einmal die Speisen fi zwei in demfelben Geschirr bereiten und auftragen? Warum durft ein Nichttabuirter keine Speise eines Tabuirten und umgekehrt kir Tabuirter Speise die noa war, berühren ohne in Gefahr zu sein, p schwellen und zu sterben (Marin. 1, 150)? Warum durfte man p Samoa nicht im Hause wo ein Todter stand, essen, ohne Strafe de Götter, die meist in Zahn- und Haarlosigkeit bestand, also das ham traf, zu befürchten (Turner 228)? Und so könnte man noch lang weiter fragen: diese aber und ähnliche Fragen beantworten wir mi Folgendem. Zunächst scheinen in ursprünglicher Zeit alle Hanfe und der Hausbau überall tabu gewesen zu sein, gewiß nicht bloß (Meinide 27), weil er wie der Schiffbau in den Händen der Fürsten war In Reufeeland konnte nur ein Freier, d. h. also einer der von Abel war, ein Haus besitzen (Mein. 25); Reste eines Hauses, eine Kahnes oder eines Zaunes sind tabu und solches Holzwerk darf dabe nicht zum Rochen gebraucht werden (Dieffenb. 2, 43; 2, 100f.) also auch hier ist jede Beziehung des Tabugegenstandes zum Effer sorgsam vermieden. Nun wurden für einen Tabuirten die nöthiger Speisen in einem kleinen Hausmodell, welches auf vier Ständern in Hofraum stand, aufgehoben (Shortl. a 86): also auch hier das Tabuirte in dem was tabu war, die Speise in dem Haus. überall herrschte die gleiche Sitte. Warum nun also verscheucht des Tabu so alle Speise? Da müssen wir noch weiter zurückfragen, w hier klar zu sehen: was ist denn eigentlich das Tabu überhaupt? Bit finden es auch in Malaisien. Auf ben Molutten (van Schmid! in Thdschr. V, 1843, 2), gab es Zaubermittel, um Diebe abzuschreden da sie in Folge derselben krank wurden oder sonst ins Ungluck geriethen Krankheit aber verursachte eben entweder der Titi oder der Beist eines

Berftorbenen und ähnlich maren gewiß die Zaubermittel von gleicher Birkung auf Dschilolo (Thdschr. 1856, II, 218), auf Aru, wo man einen Pfeil als Zauber aufhing (Brumund in Tydschr. VII, 1845, 2, 283), anf Amboina (Valentyn 3, 11). Ganz dasselbe, was in Polynesien unter Tabu verstanden wird, bezeichnet auf Timor und den Nachbarinseln das Wort pamali (Veth 2, 315). Es ist das schende Beiwort der Tempel auf Timor, der zugleich die Schätze des Königs sowie die erbeuteten Feindesköpfe bewahrt, und wo die Kinder der Rajahs ihren Namen erhalten (Freyc. 1, 638). Bei dem fast mei Monate langen Feste, welches auf ein günstig ausgefallenes Koppenschnellen folgt, ist der, welcher die Köpfe erbeutet hat, pamali: a darf weder mit seiner Frau verkehren noch mit eigener Hand essen; vielmehr mussen ihm die Speisen von Frauen in den Mund gesteckt werden (Sal. Müller b 269), also ganz wie in Polynesien. Rach Sal. Müller (b 249) ist pamali ursprünglich ein javanisches Bort, bedeutet Berbot und war früher auch in Java für die gleiche Sitte gebräuchlich, so wie ebenfalls in Sumatra (Hollander 610). Gan; ebenso galt es unter den Ot Danom (Schwaner 2, 148) den Hügeldajaken um Pontianak, Sambas und Sadang (Low 248) ud soust auf Borneo (Proceed. R. G. S. II, 348). Den Hügeldajam war ein Sterbehaus für 12 Tage pamali, indem Niemand in basstbe eintreten, nichts aus demselben geholt werden durfte; bei anstedenden Krankheiten tritt eine Pamali von 8 Tagen ein, während dessen jede Thatigfeit, selbst Opfer aufhören; auch die Angehörigen eines Kranken ibernehmen bisweilen ein solches Pamali, um ihn zu retten (Low 260) Böchnerinnen waren hier, auf Celebes und sonst gleichfalls pamali (Ballace 1, 309). Auf den Pagehinseln sind bestimmte Handlungen 3 B. das Dorf zu verlassen, gewisse Speisen zu essen, Handel zu triben, einen Fremden ins Dorf zu führen und dergl. für die Arbeiter, welche an einem Hause bauen, für die Frauen nach dem Wochenbette, für die Berwandten eines Gestorbenen verboten (Hollander 531). Achalich sanden wir, woran hier noch erinnert werde, die Einrichtungen im nordwestlichen Polynesien sowie in Mikronesien.

Also auch hier knüpft sich das Tabu oder Pamali an den Hansbau, an Krankheiten, Tod, Geburt, an Tempel und Krieg sowie und die Nahrungsmittel an, ganz wie in Polynesien. Alle diese Dinge aber standen unter ganz besonderer Aussicht der Götter und namentlich

Dittel, daß man das Tabu durch aufgerichtete Tikibider, d. h. Bischer der Schutzgötter bezeichnete (Neuseel. Michelis 89; Tak. Ellis 3, 106) oder wie in Tonga und Samoa durch Gestechte und Tapastücke in Gestalt einer Eidechse oder eines Haies (Mariner 2, 274; d'Urville a 4, 304; Turner 294-5) — was ganz dasselbe ist, denn Eidechse und Hai waren nur Bilder der Schutzeister. Brach aber einer das Tapu, so fraß ihn der Fisch auf: d. k. so siel er in die Gewalt des Gottes, welchen der Fisch darstellte. Auch das Wort läßt sich erklären; ta heißt neuseel. sehr, pu bezeichnen tapu also bedeutet "streng bezeichnet, verboten" (Short I. a 81) — und wenn wir nach allem Vorstehenden zur Deutung dieser Sitte gehen sollen, so war die ihr zu Grunde liegende Anschauung wohl solgende: Alles, was den Göttern geheiligt ist, angehört, steht über menschlichem Gebrauch: wer es von den Menschen berührt, muß sterben.

Also sind Tempel, Idole, die vornehmen Menschen und alles was mit ihnen in Berührung kommt, tabu. Das Tabu hing aber gang vorzugsweise mit den Schutgöttern zusammen und ist von diesen wohl Denn sollte der Schutgott wirklich sein, mas er um ausgegangen. ben einzelnen zu beschützen sein mußte, so war es nöthig, daß, wo er auftrat, sofort jede Gefahr aufhörte. Da nun bloß die vornehmen Geschlechter eine Beziehung zu den Göttern hatten, so konnten and sie nur einen Schutzgott haben: und so ist es auch der Schutzeist, welcher im Tabu der Vornehmen wirksam ist. Von den Schutzgeistern übertrug sich erft dieser Gebrauch auf die übrigen Götter. wir also im Tabu ein Zugehören zum Schutzgeist, ein Getrenntsein von allen menschlichen Einflüssen: war nun aber Krieg, so lag es nahe, sich dem Schutzgeist besonders zu empfehlen, den man ja mit in den Krieg nahm — man war also tabu. Der Hausbau stand unter besonderem Schutz des Familiensgottes, dem des Haus heilig mar: also tabuirte er die Betheiligten. Daher ningten neugebaute Häuser durch den Priester erst exorcisirt, d. h. dem Gotte entzogen und den Den schen bewohnbar gemacht, enttabuirt werden (Nut. Langsdorff 1, 110; Hawaii Jarves 68). War nun aber das Tabuiren nichts anderes, als ein besonders enger und strenger Schut des perfonlichen Schutzgeistes, den man herbeirief, so erklärt sich hieraus — aber auch nur hieraus, denn wie hätte man die übrigen Götter mit so perfönlichen

ngen behelligen können — die Möglichkeit, daß jeder mas er wollte seinem Eigenthum tabuiren konnte, hieraus auch die Leichtigkeit, welcher das Tabu sich mittheilte, da der Schutzgeist überall zun ift und vielleicht auch die besondere Heiligkeit des Kopfes und haares, in welchem man den Schutzgeist wohnend dachte. dieser Annahme erklärt sich ferner der seltsame Gebrauch, ı durch Tikibilder, sei es in Menschen- oder Fischgestalt, zu been; und nur durch sie der höchst merkwürdige Glaube, der sich illard. 1, 307 und 321) auf Amboina fand, daß der Geist verstorbenen Eigenthümers noch nach dem Tode feine Felder be-:: jum Zeichen stellte man die Nachbildung einer Grabhütte ie Felder, welche dadurch wirklich gesichert waren. Denn die n der Abgeschiedenen und die Schutgötter berühren sich, namentn späteren Zeiten, so vielfach. Glaubte man doch auch in Poly-1, daß durch die Tabuirung eines Gegenstandes ein Atua auf ben herabsühre (Krusenst. 1, 191. Langedorff 1, 116) das muß hier noch einnial erwähnt werden, daß zwei feindliche me, deren Fürsten untereinander verschwägert waren, einen Frieden en mußten, wenu ein Mitglied des Fürstenhauses des einen mes, mahrend seines Berweilens im fremden Stamme starb; es also ein Tabu ein, welches von dem Geist des Abgeschiedenen ng (oben 153). Auch daß das Tabu stets mit Sonnenunteranfing (Chamisso 150) ist wichtig: die Nacht ist das Sinnes ewigen Bo, in welchem die Götter wohnen.

Jett nun können wir unsere obige Frage aufnehmen. Warum eucht das Tabu so sehr alles Essen? Man gebrauchte Speisen i hauptsächliches Zaubermittel, indem man annahm, daß der seindschift in den Speisen einsühre in den, welchen er schaden sollte ertl. a 82; 95). Die Speise eines jeden einzelnen stand nun ganz besonderem Schutz des Schutzgottes; sei es weil sie durch lopf in den Leib gelangt, sei es, weil sie das Erhaltungsmittel inzelnen ist oder daß man in dem Hineingehen und Verschwinden weise das schutzgeistes vie ja auch die Seele als Speise in den Bauch des Gottes ges Die Speise also stand in besonderer Veziehung zum Schutzgott: h dursten wo das Tabu sich streng erhalten hatte, Leute, welche von gleicher Heiligkeit waren, Weiber, geringere Stände nicht

mit Bornehmeren effen; benn sie hätten sonst ben Schutzgeift bes Bi nehmeren, der ja gerabe so besonders in der Speise weilte, verk und seine Rache auf sich gezogen. Hätte man nun aber gar t Speise eines anderen genossen; so ware ja der Schutzgeist desselb gezwungen gewesen, in den Leib des Effenden zu fahren und tom dort natürlich nur feindselig wirken. Daher erklärt sich die wund bare Sitte, daß Gäste die Reste des Vorgesetzten, welche sie nicht me essen konnten, mitnahmen, nicht aus Gier, denn sie marfen das D genommene oft heimlich fort, sondern damit durch solche zurückgele Speise kein Tabubruch oder boser Zauber entstehen konne (Shor: a 97) und deshalb muffen Vornehme ganz besonders vorsichtig sei denn je vornehmer einer ist, je stärker ist das von ihm ausgehen Tabu: daher sie auch stets die Speisen mitnehmen (eb. 86). Bemerker werth ist aber, daß Kava durch keinerlei Berührung tabu wm (Mariner 2, 235). — Haben wir so das Wesen des Tabu rich erklärt, so fällt damit von selbst die Behauptung Marsdens d'Urville a, 2, 528), das Tabu habe nur den Zweck, den Zo der Gottheit zu befänftigen und sie günstig zu stimmen, wonach es & eine Art von Gelübde oder Selbstbeschränkung wäre zum Dank f ober als Bitte an die Götter.

Es bleibt uns jetzt noch übrig, manches Einzelne, naments aber die Legung und Aufhebung des Tabu zu besprechen. — Tab farbe war weiß auf Hawaii (Ellis 4, 167; 389; Cook, 3. 3, 400), auf Nukuhiva (Porter 2, 116), daher man Weiß! Begräbnissen und Festlichkeiten trug (Vincend Dum. Marq. 264 boch konnte man hier auch andere Farben für tabu erklären u damit alle so gefärbten Dinge tabuiren; (Mathias G\*\*\* 52); w war die Tabufarbe auf Tahiti (Wilson 437. Unm.), Ton (Mariner 2, 234), auf Samoa (Turner 296; Williams 4 roth auf Neuseeland auf (Taylor 94), daher in früheren Zei tabuirte Bersonen hier in Hütten mit rothgemalten Pfosten wohnt damit man sie schon daraus erkennen könne (Shortl. a 92). R ist die heilige Farbe der Idole, der Todtengeräthe, der Kriegeläh der Häuptlingswohnungen, der Denkzeichen auf den Gräbern. Häuptlinge färbten sich selber fast ganz roth (Tantor 95). — I Tabu legte der Priester oder der hohe Abel auf und nur wer auflegen konnte, konnte auch davon befreien. Auf Bawaii legte

m der Priester auf (Ellis 4, 388) und selbst der König war hier m ein vom hohen Priester ausgesprochenes Tabu gebunden (Arago 2, 179), sowie der Priester die Erlaubniß geben mußte, als auch Komlouver mit tabuirt werden wollte (Bankouv. 2, 154). Doch hatte de König hier wenigstens in einzelnen Gegenden das Recht, die Louer eines Tabu zu verkürzen (eb. 151), wie sie auch besondere Bamte mit der Aufsicht über die Haltung des Tabu beauftragten (Ellis 4, 387). Auch auf den Markesas war es der Priester da es auferlegte und wieder aufhob (Melville 2, 7; Krusenstern 1, 191), während auf Tahiti zwar auch die Priester das Tabu ausprachen, allein fast nur auf Berlangen der Häuptlinge selber (Mörenh. 1, 529 f.) welche aber auch schon für sich allein es geben und aufheben konnten (Wilfon 437, Anm.). Auch in Reuseeland gaben und lösten die Priester das Tabu (Taylor 78, Dieffenb. 2, 100), boch sie nicht allein: vielmehr konnte jeder Mächtigere das Tabu eines minder Mächtigen brechen (eb. 59). In Tonga dagegen legten die Bornehmen das Tabu auf und lösten es auch wieder (Mariner 1, 129; 2, 88), wie es auch auf Uwea der König auflegte (Hood 167). Allgemeine Tabus wurden durch Heroldsruf bekannt gemacht (Ellis 4, 388) ober durch bestimmte Zeichen an den tabuirten Gegenständen. Die Tikibilder haben wir schon erwähnt: außerdem wendete man Buschel von Bambuslaub, aufgesteckte Stangen an, man band m Kokosblatt an einen tabuirten Kokosstamm (Ellis 4, 389, Hawaii) men wandte weiße Stäbe au, befränzte den Stamm eines tabuirten Baumes (Porter 2, 116. Melville 2, 179 f. Markesas), man Malte ein Stud Rinde los (Dieffenb. 1, 81, Neuseel.), man band un Querholz an einen Baum (Turner 295, Samoa) u. s. w. lug man wandte eine Menge Zeichen an: welche wohl nur als Marke Größere Tabus, welche öffentlicher Art maren, wurden meist Mbends eröffnet, bei Sonnenuntergang (Ellis 4, 389; Bankouver 2, 155); das aber war die Zeit, wo die Macht der Geister erst ucht anging. Solche allgemeine Tabuzeiten, welche sich natürlich khr scharf von dem ewigen Tabu der Tempel, Idole, Bornehmen, Kranken u. s. w. sowie von den partikulären und Privattabus trennen, traten ein nit Annäherung eines großen Festes, eines Krieges, bei der Krantheit eines Fürsten oder bei allgemeiner Landestrauer (Vank. 1, 91). Die Dauer dieser Tabus war verschieden: in ganz alten

Beiten soll eine einmal auf Hawaii 30 Jahre gedauert haben, eine anderes 5 Jahre, während welcher Zeit kein Scheermeffer an bie Männer kommen, sie nur gefüttert effen, keinen Nichttabuirten berühm durften u. f. w. Dieselben strengen Bestimmungen galten beim Tam, welches nach des Tuitonga Tod eintrat (Mariner 2, 227). 🗞 Tamehameha war die gewöhnliche Dauer 40 Tage: doch beschräckt er es auf 10 ober fünf, ja bisweilen auf einen Tag (Ellis 4, 38"f. Bank. 2, 151). So wie hier war es in ganz Polynefien: ach auf den Gesellschaftsinseln gab es Sagen von Tabus die 10-12 Jahre lang gedauert hatten (Ellis 4, 388). Auch die partikuliren Tabus dauerten oft lange genug: so wurden zu Tonga die Hühner, Schweine und Rokosnuffe nach einem großen Feste auf 8 Monate tabuirt (Mariner 1, 129) und nicht viel fürzer waren die Tabus gleicher Art auf den anderen Inseln (z. B. Wilson 437). Gin Mann aus dem Bolke, der einen Fürsten berührt, ift je nach bem Rang des letteren 3-5 Monate tabu, wer den Tuitonga, auf 10 (Mariner 2, 150, 235), und während die übrigen Tabus von selbst vergingen, so konnte das durch Berührung des Tuitonga entstandene nur nach bestimmten ganz besonderen Ceremonien aufhören (c. 235). Es frommt nicht, die einzelnen einschlagenden Bestimmungen durchzugehen: wohl aber ist noch zu erwähnen, daß es zwei Arten Tabu auch nach dem Grade gab, deren eines, das gewöhnliche, von den Männern (und nur von diesen) Enthaltung von den Geschäften und bestimmte Gebete im Tempel erforderte, das andere aber, das strenge, von höchster Schwierigkeit für das ganze Land mar. jedes Feuer, jedes Licht muß gelöscht werden; Niemand darf unter Segel gehen oder baden oder auch nur (Bant. 2, 154) sich mit See masser beneten; Niemand als der Priester darf sein Saus verleten, kein Thier darf einen Laut von sich geben (weshalb man Schweiner und Hunden das Maul zuband, Hähne unter eine Kalabaffe sette) sonst ist das Tabu gebrochen und alle Mühe umsonst. dieser Zeiten galten auch die übrigen Tabugesetze, die welche besonder Unterwürfigkeit vor den Fürsten verlangten u. s. mit besondere Strenge (Ellis 3, 388, vergl. Bant. 1, 91). Man legte folche öffen lichen Tabus auf, um von den Göttern etwas zu erlangen: Sin Gefundheit eines Fürsten, gute Ernte und bergl.: brach man es abei so verlor man natürlich auch die Aussicht auf Erfolg. Wer dah

bas Tabn brach, der mußte sterben und zwar als Opfer für die Götter (eb. 389). Diese Todesstrafe vollzog der Priester, der Fürst sor der welcher den Schuldigen ertappt hatte (Dieffenb. 2, 100 f.); mgesehenen oder unbewußten Tabubruch straften die Götter selber und zwar durch Krankheit. In Tonga schwoll einem der das Tabu buch die Leber und er starb (Mariner 1, 150); ebenso in Samoa. (Billiams 438.) Der es murde in den Verbrecher ein bofer Geift, mist ein Kindergeist geschickt, der ihn aufzehren mußte (Shortl. a 94-5. Thomson 1, 219; Mörenhout 1, 529), wenigstens nach agem Tabubruch; minder schwerer zog den Tod nicht nach sich (Remn 159). So ift es denn ganz begreiflich, wie das Tabu als Polizei gleichsam bienen konnte, als Gesetzbuch; auf der anderen Scite aber ach einmal, daß man diese Tabueinrichtungen zu bosem Zauber oder Beschädigungen des Feindes benutzte (Shortl. a 96), der ja sterben der leiden mußte, wenn man ihn durch List verleitete, unbewußt ein Tabu zu brechen; und andrerseits, daß man eine Menge Vorsichtsmestregeln hatte, um sich zu hüten. So legte man sich nie an eine Band an, man nahm seine Speisen mit, man vergrub seine Haare im Begräbnißplatz, man machte auch fremdes Land, ehe man es betat, erst noa für den Fall daß es tabu wäre (Shortl. a 84). Die hawaiischen Fürsten hatten ihre besonderen Diener, welche ihnen einen verschlossenen Spudnapf stets nachtragen mußten, Speichel war heilig wie das Haar (Kotebue 2, 20; Neuseeland Cook 3. R. 2, 309) und so ließ sich noch vieles aufzählen. Dadurch de die Europäer bei ihrer ersten Ankunft unwissentlich oder doch machtsam öfters gegen die Tabus verstießen, ist manche Feindseligkeit mischen ihnen und den Eingebornen entstanden.

Burde nun ein Tabu aufgehoben, so waren dazu sehr weitlänsige Feierlichkeiten nöthig, wie solche auch bei der Auslegung eines Tabu stattsinden mußten (Vank. 2, 154). Doch waren die, mit velchen es beschlossen wurde, bei weitem länger und größer; für Tahiti beschreibt sie Wilson 437 Anm. für Tonga Mariner 1, 128-34. Auch konnte das Tabu, was auf Einzelnen lag, durch bestimmte Geremonien getilgt werden und zwar zunächst durch Abwaschung mit Basser, wosür man indessen in Tonga auch eine saftige Pflanze gebranchen konnte (Cook 3. R. 2, 130; Mariner 2, 234). Deshalb wurde der junge König zu Tahiti, ehe er den rothen Gürtel anlegte,

vom Priester im Meere mit Meerwasser besprengt und ihm so wie in einer Art Taufe alle unwissend begangenen Tabuverletzungen abgewaschen (Mörenh. 1, 441). Dies ist sicher der ursprüngliche Sim dieser Ceremonie; und wenn Ellis fagt (3, 110), sie habe gedient, um frühere Sünden von ihm zu maschen, so ift das gewiß eine späten Umdeutung, da die polynesischen Götter keine anderen Sünden o rechnen, als Tabuverletzungen. Und so eilte man in alten Zeiten auch in Neuseeland (nach Gren a 168), um einen Fluch abge waschen, den ein feindlicher Mund ausgesprochen hatte, rasch zu einen Strome und badete daselbst, mahrend der Priester allerlei Gebet sprach. Ebenso, wer in Samoa sich dem König nahen wollte, muste sich vorher, da dieser so heilig war, mit reinem Wasser besprengen (Turner 342); Kranken verordnete der Priester als Heilmittel öfters Beichte ihrer Sünden und Zurudnahme von Flüchen gegen Anden. wobei Ausspülen des Mundes mit Wasser nöthig war (Turner 224); und so mag auch das Mindausspulen und das Händewaschen wer und nach Tische, welches überall in Polynesien Sitte war, mehr 🐗 religiösen Gründen als auf Reinlichkeit beruhen. Auch die neugebore nen Kinder wurden erft (oben S. 131 f.) nach bestimmten Ceremonies noa: unter diefen war in Neuseeland und Uwea der Gebrauch das Haupt des Kindes mit Wasser zu benetzen oder das Kind gan in Wasser zu tauchen (Michelis 166. Davis 195; Grey a, 80) ein Gebranch der gewiß einst über alle Inseln verbreitet mar -Waschungen der Neugeborenen sind überall gebräuchlich — und sicher uralt ist: durch die reinigende, befreiende Kraft des Wassers ward das Tabu des Kindes aufgehoben. — Ferner wurde ein Gegenstand auf Neuseeland noa, wenn er über eine Batate oder Farnwurgel, die mit heiligem Feuer gekocht war, gerieben wurde: jene Wurgl mußte dann das Familienhaupt in weiblicher Linie essen (Shortl. a 90). Eine merkwürdige Ceremonie herrschte in Tonga, um das Tabu, das vornehme Personen verbreiteten, zu vermeiden, welche man moemoe nannte: jeder Geringere mußte sich vor dem Vornehmern zur Erde neigen und dann des Letzteren Fußsohlen mit beiden handflächen berühren; doch ist darnach immer eine Abwaschung der Hände oder eine Abreibung mit Bananenblättern nöthig (Cook. 3. R. 2, 129 f.; Mariner 1, 449; 2, 234). Dies Moemoe unterläßt auch von zwei Chegatten der minder Vornehme nie, so oft beide zusammen sind;

Ingend jedesmal beim Zusammenkommen mit ihren Spielgenossen aus (Mariner 2, 299). Nur beim Tuitonga wendet man es nicht an: dem der ist selbst dazu zu vornehm; es bedurfte zur Aushebung eines von ihm ausgegangenen Tabus anderer Ceremonien (eb. 235). Daß dann Opfer und Gebete zur Aushebung des Tabu nöthig waren, versteht sich von selbst.

Auch jest ist das Tabu noch nicht ganz abgeschafft. Shortland (a 91) fand in Neuseeland noch viele ältere Leute, welche daran glaubten, und noch 1861 entstand durch einen Tabubruch zu Samoa knieg (Hood 90). Indeß erliegt es natürlich dem Christenthum immer mehr und mehr, oder ist doch von ihm umgedeutet; wie denn der Sonntag vielfach "Tabutag" genannt wird (Ellis 4, 390) und entsprechend auch anderes durch die Kirche Ver- oder Gebotenes. Auch durch den weltlichen Verkehr mußte es immer mehr schwinden: zuerst und den meltlichen Verkehr mußte es immer mehr schwinden: zuerst und man in Neuseeland die Europäer davon aus und da ihnen die lebertretungen nichts schadeten, so verlor die Sitte immer mehr an Strenge (Tahlor 59). Dieffenbach erzählt, man könne, wenn man die Eingeborenen vernünftig behandelte, die einzelnen Tabu durch Geld ablösen (2, 100 f.) und später sind häusig Geldbußen bei Tabuverskungen angewendet.

Wie das Tabu den einzelnen dem Gotte heiligt, so gab es auch eine ganze Gefellschaft, welche den Göttern oder vielmehr einem bestimmten Gotte heilig und deshalb tabu war. Es ist dies die Gesellschaft de Areoi, über welche wir jett eingehender reden muffen. Die tahitischen Arroi waren dem Oro geweiht und man erzählte über ihren Ursprung, de in die ersten Zeiten des Menschengeschlechtes zurückgeführt wurde, weitlänfige Minthen, welche im Wesentlichen übereinstimmend von Ellis (1, 229 f.) und von Mörenhout (1, 485 f.) berichtet werden. Oro, 10 heißt es, Taaroas Sohn, wollte sich mit einem menschlichen Weibe bermählen und schickte deshalb zwei seiner Briider, Tufarapainuu und Infarapairai auf die Erde (Ellis 1, 231; nach Mörenh. 485 stieg er mit seinen Schwestern Tauri und Daaoa auf dem Regenbogen felbst hinab) um zu suchen und diese findet endlich auf Borabora die 1hone Bairaumati: darauf schlug Oro den Regenbogen als eine stäudige Brude vom Himmel zur Erde und vermählte sich mit jenem Monen Weibe. Seine Brüder Orotetesa und Urutetesa aber vermiß-

ten ihn im Himmel, da er auf Erden bei seiner Gattin weilte, mb beschlossen baher, ihn aufzusuchen. Nachbem sie ihn gefunden, gabes sie ihm ein Schwein und rothe Federn zum Geschenk, in welche fe sich verwandelt hatten, und welche blieben, obwohl sie ihre eigentliche Gestalt wieder annahmen. Aus Freude hierüber machte Dro seine Brüder (obwohl auch diese von Taaroa stammten) zu Göttern und zugleich zu Areoi in dieser Welt, damit sie auch hier unten die nöthige Achtung und Macht hätten. Er selbst aber kehrte als Feuersäule (Mör. 488) in den Himmel zurück, wohin ihm Bairaumati und ber Sohn, den sie ihm geboren, Hoa-tabu-i-te-rai (Freund der dem Himmel geheiligt ist) nachfolgten, letterer nach einem berühmten thateureichen Das Schwein, welches die Brüder dem Dro ge Leben auf Erden. schenkt hatten, warf sieben Junge, beren eines Dro selbst zum ersten Weiheopfer für die Gesellschaft geopfert hatte; die Gesellschaft hatte sieben Grade und vielleicht ursprünglich ebenso viel Abtheilungen, welche sich über alle Inseln zerstreuten. Allerdings ist das nicht nach zuweisen: denn Ellis erwähnt acht Abtheilungen und zehn Borfteher der Gesellschaft, von denen auf Huahine und Raiatea je zwei kommen 233); Mörenhout erwähnt (489) gar zwölf Abtheilungen, welche über die Inseln vertheilt waren. Er sagt, daß Tahiti seche von ihnen habe; gelten diese als Einheit und rechnen wir die anderen Inseln je mit einer, so haben wir Elis Zahl. Jede Abtheilung hatte einen bestimmten Chef, deren Namen bis um 1820 (Ellis 1, 234) sich in Geltung erhalten haben: Huatua hieß der von Tahiti, Tetoa und Atae (Alae Mör.) von Huahine. Mutahaa von Tahaa, Taramanini und Airipa von Raiatea, Tauraatua von Eimeo, Bunaruu (Puna run Mör.) von Borabora, Marore von Maurua und Temaiatea von Tapamanu (Sandereinsel): dies sollen ursprünglich die Namen der Fürsten gewesen sein, welche die Von diesen 10 — 12 erste Areoigesellschaft bildeten. (Ellis 233). oder 7 Abtheilungen unterscheiden sich aber sehr wohl die 7 Grade der Areoi, welche äußerlich durch verschiedene Tatuirung und duch von dieser entnommene Ramen, sowie durch verschiedene Beschäf tigung und Kleidung (Ellis 241), innerlich aber durch stufenweiß größere Beiligkeit von einander getrennt waren: die erste Klasse zu welcher übrigens sehr vornehme Fürsten ohne weiteres gehörten, Mör. 490 — war die heiligste, die geringste die siebente. Unter dieser standen dann noch eine Bahl Diener beiderlei Geschlechtes, welche,

whl zu den Areoi gehörig, doch weder an ihren Pflichten noch hten Theil hatten (Ellis 238): nach Mörenhouts. (491) nicht rscheinlicher Behauptung waren dies Leute, welche in die Areoi Die siebente Klasse hatte noch keine besondere Taeten wollten. ng, welche natürlich in der ersten Klasse am reichlichsten war, aber die Berpflichtung, wo die Areoi hinkamen, Tänze, Spiele, uspiele, Gefechte, Gefänge und bergl. aufzuführen, von welcher t der Areoi die höheren Klassen frei waren. Diese Darstellungen ı vielfach und ursprünglich wohl alle aus dem Leben der Götter men, welches sie bald episch, bald dramatisch vorführten; schon aber hatten sie auch Darstellungen aus dem gewöhnlichen Leben nischt, meist verliebter, oft sehr unzüchtiger Art, zum Theil auch ch und oft, da die Areoi tabu waren, sehr kühn selbst gegen tige. Wir haben früher (80 f.) einzelne Proben gegeben. Wie nun in die Gesellschaft nur unter großen Festlichkeiten und nach er Prüfung der persönlichen Tauglichkeit aufgenommen werden :, worauf erst noch ein langes Noviziat erfolgte, so stieg man der siebenten Klasse und ihren sehr mühseligen Bernod ungen nur unter fehr großen Feierlichkeiten — Salbung mit heili-Del war dabei die Hauptceremonie, da durch sie ber Geist des s auf den Gesalbten tam, Ellis 245; 242 — und fortwähm Anrusen der Götter empor (Mörenh. 493 f. Ellis 241 f.). swegs aber ein Jeder: sondern nur folche, welche die Götter erwählten durch göttliche Begeisterung, wie auch nur solche über-: aufgenommen wurden. Die höchsten Areoi galten für überje Wesen und genossen göttliche Berehrung (f. 239). Sie waren aus unverletlich und überall hochgeehrt; Gigenthumsrechte gab es gegenüber gar nicht, sie konnten alles was ihnen gefiel, jedem, 18 auch war, einfach wegnehmen, (Wilson 293; Ellis 237) man ihnen auch freiwillig die größten Geschenke gab; und fo waren ihre Lieder und Darstellungen, daß wenn babei nur das the Stoden oder Bersprechen eintrat, sofort das Fest abgebrochen Da sie nun durchaus als Lieblinge der Götter e (Mör. 501). 1, so waren auch die Ceremonien bei ihren Leichen besonderer und ein dabei ausgesprochenes Gebet von Dro bewirkte, daß sie ro unmittelbar hingelangten und zwar in das "duftende Rohutu", Barabies, von beffen sinnlichen Glüdseligkeiten wir schon rebeten.

Nach alle bem ift es kein Wunder, wenn Areoi zu werben bas höcks Biel eines Jeden war: auch konnten Menschen aus jedem Stank, vornehm oder gering, aufgenommen werden (E. 239). Daher wa die Gesellschaft sehr zahlreich. Sie zogen nun in einzelnen Trupt von Gebiet zu Gebiet, von Insel zu Insel und wurden überall aufs Feierlichste empfangen, worauf sie bann durch ihre Spiele die Be wohner ergötten. Fast in jedem Distrikt der größeren Inseln wern besonders große und schöne Häuser für sie erbaut, die für ihre Be fuche immer bereit standen (Ellis 236). Jedes größere Fest, aus privater Art, sobald es eine vornehme Person betraf, mußte duch ihre Gegenwart verherrlicht werden. Für gewöhnlich waren sie in Gesicht roth, am Leibe schwarz bemalt, sie trugen Blumenkränze und buntgefärbtes Beug. Ihr Leben mar ein fehr zügelloses, wenigsted in der siebenten Klasse, wo schon die äußerst zügellosen Darstellungen, welche allerdings vielfach religiösen Grund hatten, den Anlaß zu vielen Ausschweifungen gaben. So lebten sie denn mit vielen Weibern auf das Wildeste zusammen, wie Wilson behauptet (243) geraden in Weibergemeinschaft und Cook (1. R. 2, 205) schildert das Berhältzis ähnlich, während Forster widerspricht und Ellis (239) sagt, jedt Arioi habe sein eigen Weib gehabt, welches Mitglied der Areoigeselle schaft war und gegen das man sich nicht das Mindeste erlauben durfte, bei Todesstrafe: ganz ebendasselbe sah Wilson selbst (327) und sat Mörenhout 495, aber freilich eingeschränkt auf die vornehmstes Dieser auscheinende Widerspruch löst sich dadurch, daß die Areoi. niederen Klassen der Areoi wohl vielfach auch nicht verheirathete Männer umfaßten, daß ferner alle Männer vollkommen frei gegen unverheit rathete Frauen waren; und daß endlich unverheirathete oder getreunte Frauen auch frei ihre Liebhaber wählen konnten, wie z. B. Iddiah, Pomares Gemahlin, die aber von ihm getrennt lebte, von einem Tautau schwanger war. Auch sie gehörte zu den Areoi (Wilson 273) Es ist nun eine bekannte Sitte, daß alle Kinder männlicher oder weiblicher Areois gleich bei der Geburt getödtet werden mußten (Wilson 272 und oft, Coof 1. R. 2, 205; Turnbull 288; Ellis 231 u. f. w.) nach einem Mythus bei Ellis (cb.), weil jene beiden ersten Von diesem Areoi, Orotetefa und Urutetefa kinderlos gewesen waren. grausamen Gesetz war nur der älteste Sohn eines Füsten ausgenome men, sowie auch umgekehrt die Söhne der vornehmsten Areoi anger

367

dem ersten, der so wie alle Mädchen getödtet werden mußte (Mörenh. 496-7). Diese Sitte wurde von den Tahitiern verschieden affart: bald follte dadurch eine Uebervölkerung des Landes verhütet, bald die Schönheit der Frauen bewahrt werden und Bequemlichkeit meg sich auch mit eingemischt haben: Der Hauptgrund aber, auf den et uns allein ankommen kann, ist gewiß ein religiöser und beruht in den Tabugesetzen. Allerdings durften die Areoiweiber von allem essen, wovon die Männer agen und standen insofern über dem Tabu, wie ja auch die allerniedrigsten Männer sich mit ihnen einlassen und Areoi werden durften: aber es lag doch auf der Hand, daß die Männer, wiche man geradezu als Götter betrachtete, für heiliger galten, als die Beiber, die ja im gewöhnlichen Leben ganz noa waren. Gesellte sch min ein Areoi zu einer Frau, fo mochte das hingehen: allein eine dauernde Frucht dieser Berbindung durfte nicht bestehen, da eine idde durch das höhere Tabu des Vaters selber tabu und Eigenthum er Götter war und daher nicht von einem irdischen, tieferstehenden Beib geboren werden durfte. Aehnlich faßt auch Mörenhout die Sache, wenn er fagt, sie tödteten ihre Kinder, weil sie sich für Götter hielten (500).

So war der Einfluß der Areoi nach dieser Seite hin ein höchst Nichts destoweniger aber erkennt selbst Wilson (190) im unzweifelhaften Berdienste an, wenn er sagt, daß sie überall hin Gaffreundschaft, höhere Bildung und seinere Sitten verbreitet hätten, mid in diesem Sinne mag auch Mörenhouts hartes und sonst unsenchtes Wort richtig sein (498), sie seien immer noch besser gewesen, els das übrige Volk.

Auch auf anderen Inseln Polynesiens finden wir die Areoi. Bir wollen hier nur an die schon früher besprochenen Uritao der Marian en (Bd. 5, 2 S. 48.) im Vorbeigehen erinnern. Andere Areoi-Allschaften hatte man zu Rarotonga (Meinike 79), zu Nukuhiva md Hawaii. Auf den Markesas begannen sie ihre Feste zu Ansang Oktober, um die Rückkehr Mauis zu seiern, zn welchem sie in demselben Berhältniß standen, wie die tahitischen zu Oro, und dem ie, wie jene dem Dro, Erstlingsopfer brachten. Nur feierten sie ihre Fifte bis Ende April oder Anfang Mai, wo sie den Abschied der Gitter festlich begingen und dieselben baten, bald zurückzukehren. Bährend dieser festlichen Zeit hörten alle Fehden auf — d. h. trat das allerstrengste Tabn ein, namentlich mährend der beiden ham feste, dem Erstlingsopfer und dem Götterabschied am Ende der reiche Jahreszeit. Nach derfelben nahmen fle bis zur Rückehr Mauis be Trauerkleid (Mörenh. 1, 502 — 3). Wenn nun Mörenhon (eb.) behauptet, daß auch zu Tahiti von den Areoi der Abschie der Götter festlich begangen sei, so ift dies freilich fehr beachtenswerth indeß steht er doch mit dieser Behauptung gang allein, benu unfen anberen Gewährsmänner erwähnen nichts bavon. — Auf Hawai finden wir die Areoi wieder in jener geschlossenen Prieftergeselliche welche Cook (3. R. 3, 455) in Kakua an der Bai Karakua fand Die Mitglieder derfelben wohnten in bestimmten Baufern und ftamm ten, wenigstens ihre ersten Würdenträger, aus den vornehmsten Fami Das Oberhaupt des "Ordens", welches man abgöttisch verehrte lien. führte ben Titel Orono, worin wir gewiß nichts anderes als be Namen bes Gottes Lono, o-Rono zu erkennen haben, wobei nich zu überfehen ift, daß alle Nationalspiele von Rono gestiftet sein foll ten (oben). Doch scheint hier die Gesellschaft keinen großen Ginfin gehabt zu haben. Auch das Stud, welches vornehme Frauen von Hofe bes Tamehameha bei Bankouvers Gegenwart aufführten un welches in vier Aufzügen die Geschichte einer Prinzessin darstellt scheint eine Areoi-Borstellung gewesen zu sein, denen es im Inhal und Art der Darstellung ganz gleichsteht. Auch die Kleidung be Schauspielerinnen (Bank. 2, 168) erinnert ganz an die auf Tahiti Merkwürdig ift, daß König und Königin dem Stud nicht beiwohner durften, und dieses mit Sonnenuntergang schließen mußte (Bank. 2 167-70).

Welche Idee lag nun wohl diesen Gesellschaften zu Grundes Zu Tahiti blühten sie am meisten: von dort aus also müssen wir die Erklärung suchen. Die tahitischen Areoi nun standen unter den Schutze des Oro, des Beherrschers der Seelen nach dem Tode. All ihre Einrichtungen beruhten eigentlich nur auf einem strengeren Tahn dafür waren sie nach dem Tode von allen Strafen und Läuterunges frei. Und darin liegt der Schlüssel sür das Ganze: die Gesellschal entstand ursprünglich aus solchen, welche durch strenge Devotion gege den Beherrscher der Seelen schon zu Ledzeiten diesen für sich gewannen sich selber heiligten und daher nach dem Tode sür ihr verdienstlich Leben die größte Seligkeit erlangten. Die stärkere Tatuirung t

herem Grade in der Gesellschaft spricht hierfür, da ja das Tabuigen den Bezeichneten dem Gotte eignete. Den Gott ber Unterwelt witt in Nukuhiva Maui der Sonnengott, weil er in die Unterelt hinabgeht, und die Nacht, das Sinnbild des ewigen Po in dem die Uter wohnen heraufführt. Lono war zu Hawaii einer der mächften Götter und ist deshalb wohl an die Spitze der Gesellschaft Ober sollte Lono und Dro identisch sein? Sprachlich wäre I schon möglich, denn n fällt im Tahitischen aus und die gleichen tale werden häusig in einen kontrahirt, das o aber in o-Ro wäre ratikelartige Borsatz vor Eigennamen und findet sich ja in o Rono h. Allein sachliche Gründe scheinen gegen diese Zusammenstellung fprechen. — Man könnte glauben, daß diese Gesellschaften sich erst nach r Auswanderung von Samoa nach Tahiti bildeten, weil wir sie nur söstlichen Polynesien finden; wenn nicht die Ulitaos der Marianen dieser mahme entgegenständen. Ist obige Erklärung richtig, so fällt auch vielist auf den Kindermord der Areoi ein anderes Licht. Kinder wurden wert, wenn ein minder Bornehmer einen höheren Stand erreichen wollte; inder, wenn ein Bornehmer einen Tabubruch begangen hatte, der gebüßt aben mußte (Mar. 1, 227 f.), wenn ein Fürst krank war, damit er gefe: benn Kinder sind den Göttern und den Geistern ganz besonders venehm und lieb und daher bei ihnen die mächtigsten Bermittler. So enten auch hier vielleicht die getöbteten Kinder zum Opfer, durch welches Eltern um so leichter in die Gemeinschaft des Gottes, ins duftende ihntu gelangten, wo sie ihre Kinder wiederfanden.

Bas nun den Kultus anlangt, so bemerkt Hale (161) mit icht, daß die Polynesier keine groben Götzendiener sind, denn viele ihnen besitzen gar keine Götzendilder und wer solche hat, sieht sie in nur als Bilder an: daher man sie wohl auch zum Erstaunen kuropäer, wie Portlock u. Dixon (249) und ebenso Cooks Reiseristen (3. R. 3, 451) auf Hawaii erlebten, sür Kleinigkeiten versike. Auf Samoa gab es weder Tempel noch Götzenbilder Balpole 2, 365, obwohl einige leblose Dinge von einem kleinen ich der Bevölkerung verehrt wurden (Hale 26), aber auch diese rals zeitweiliger Ausenthalt der Götter, d. h. man glaubte, daß r Gott sich bisweilen vom Himmel her auf diesen Gegenstand nieders. So verehrte man zu Manono ein Stück Bambus, welches nuit einem Büschel Kotossasern umgeben war; in anderen Distrikten Beit, Antteopologie, er Bd.

Zu . bie Cit. bre Schutze Des C= ihre Einrid; dafur maren ji. frei. Und baun entstand ursprünglich den Beherricher ber G. fich felber beiligten und Leben Die größte Geligfen ift einer bestimmten Familie angehörig, in welcher biefe slich war; die Familie gehörte bisweilen gut ben Bauptlings-Er beftimmte bie Feste, er bie Rriege, er bie Gubne, burch Rranter wieder genesen fonnte (Turner 241; 224); er ne Opfer, welche indes bei Festen von ben Theilnehmenben thrt wurden (eb. 241). Der Familienvater galt als hoher r Familie, burch den (boch auch durch andere Mitglieder te) ber Gott bieweilen feinen Billen fund that, Mittel gegen gegenwärtiges Uebel verfündete und bergl. Auch orbnete spriefter biemeilen bem Bausgott ein Feft an, bei welchem en dann ein Avabecher ausgegoffen murbe (eb. 239). Ein gemeines Opferfest feierte man im Mai, in einigen Gegen-Spielen, in anderen ganz ruhig (eb. 241). — Der gefammte r gibt alfo ein febr einheitliches Bild; bas Beibenthum mar rfallen und von jener phantaftifchen Naturbefeelung wieder rt gur Berehrung von Schutgeiftern, welche ber Deufch hren faun. Gerade hierdurch aber fand das Chriftenthum und innige Aufnahme.

Conga ftanben bie Tempel auf ben Begräbnigpläten, ben obwohl es auch folche gab ohne Tempel; doch waren fie minberer Bebeutung (Coof 3. R. 2, 125). Der Faiaein eingezännter, oft nicht sehr großer Play, beschattet von ig gehaltenen und beswegen berrlich gepflegten Bannen, Mitte beffelben ftand ein ober auch mehrere Bebaube, nach r Art aber höchft forgfältig gebaut, welche ben Göttern und alfo Tempel waren. Auch Götterbilder gab es in meln, bolgerne Figuren beiderlei Gefclechtes, gewiß aber ba ihnen bas entfesliche Daul diefer letteren fehlt # 320; vergl, Cool 3. R. 2, 38 f.). Bilfon fah em einen Haus eines Faiatuka zu Tongatabu, ber einem eborte, bas Bilb einer Gottin bangen, in bem nd dergl, (349). Etwa 20 der wichtigften Difuleo, ber gar feinen Cult atte, befagen berfciedenen Begenden, Talish . Inbo 2, 112 f.). Bilber freilich gab es ber Coot, ber gar teins fab, ber nten nichts von Hänben gemachtes

einen heiligen Stein, einige Familien robe Holzbilder ihrer Borfahren (Hale eb.). Ein anderes Idol war ein alter etwa 6 Ellen langer und 4" breiter Mattenstreisen, ber als Kriegsgott galt, Papo bieg und so heilig war, daß man bei ber Abschaffung des Beidenthums ihn zu verbrennen Scheu trug: man ruftete ein neues Schiff zu, band einen Stein an Papo und würde ihn ins Meer versenkt haben, wenn ihn nicht Williams für das Missionsmuseum gerettet hatte (Will. 438 f.). Doch waren dies immer nur vereinzelte Dinge: aus der allgemeinen Bilderlosigkeit, aus dem gänzlichen Fehlen der Marae, der Aliere und Opfer für die großen polynesischen Götter nannte man ja gerade die Samoaner "die gottlosen Samoaner" (Will. 542). Aber diesen Namen verdienten sie nicht. Sie waren dem Heidenthum und seinen kindischen Vorstellungen zum Theil schon entwachsen und faßten die Religion tiefer auf, weshalb sie auch so schnell bochft innige Christen geworben sind; zum Theil aber verehrte man die Götter in ihrer Infarnation in verschiedenen Thiergestalten, wie namentlich die Sombgötter, und daß diese Infarnationen der Götter nahe mit Idolen pufammentreffen, geht daraus hervor, daß ein Fürst als Schutgott (Etu) den Schädel eines tapferen ihm befreundeten Weißen anbetete (Will Die Schutgötter der einzelnen Dörfer hatten meift and **465**). Gotteshäuser oder geheiligte Haine (Turner 240), in einem ber Häuser befand sich z. B. eine Muschel, welche der Gott blies, wenn Krieg sein sollte, in einem anderen ein paar Steine oder die beilige Rotosnuß, welche bei Gidleistungen benutzt murde (eb). des betreffenden Schutzgottes befand sich öfters vorn an den Schiffest des Dorfes (Turner 269). Auch Opfer wurden gebracht, meist gekochte Speisen, Erstlingsfrüchte und Trankopfer: namentlich war der erfte Becher bei größeren Gelagen, nachdem man etwas davo getrunken, ausgegossen, oder gen Himmel empor geschwenkt (Hale 26 3 241). Aber auch diese Opfer beschränkten sich wohl meist auf die Seelen und die Schutgötter, sei es der Einzelnet. sei es des Dorfes (Turner 349): doch goß man nach Hood 2 1 bei jedem Abendtrank einen Avabecher aus für die Seegötter, indexxx man sagte: "hier ift Aba für Euch, ihr Seegötter, bleibt uns fern" denn man fürchtete Gefahr von ihnen. Dasselbe berichtet Turner 2000, dem zu Folge öfters dem Hausgott bei diesem Speise = oder Trant. opfer ein Feuer unter Gebeten angezündet wurde. — Die Briefter

waren meist einer bestimmten Familie angehörig, in welcher diese ' Bürde erblich war; die Familie gehörte bisweilen zu den Häuptlingssamilien. Er bestimmte die Feste, er die Kriege, er die Sühne, durch wiche ein Kranker wieder genesen könnte (Turner 241; 224); er empfing die Opfer, welche indes bei Festen von den Theilnehmenden klbst verzehrt wurden (eb. 241). Der Familienvater galt als hoher Briefter der Familie, durch den (doch auch durch andere Mitglieder der Familie) der Gott bisweilen seinen Willen kund that, Mittel gegen irgend ein gegenwärtiges Uebel verkündete und dergl. Auch ordnete biefer Hauspriester bisweilen dem Hausgott ein Fest an, bei welchem dem letteren dann ein Avabecher ausgegossen wurde (eb. 239). großes allgemeines Opferfest feierte man im Mai, in einigen Gegenden mit Spielen, in anderen ganz ruhig (eb. 241). — Der gesammte Kultus hier gibt also ein sehr einheitliches Bild; das Heidenthum war in sich zerfallen und von jener phantastischen Naturbeseelung wieder prüdgekehrt zur Verehrung von Schutzeistern, welche der Mensch nicht entbehren kann. Gerade hierdurch aber fand das Christenthum so rasche und innige Aufnahme.

Ju Tonga standen die Tempel auf den Begräbnifpläten, den Faiatuka, obwohl es auch solche gab ohne Tempel; doch waren sie dann von minderer Bedeutung (Cook 3. R. 2, 125). Der Faiatuka war ein eingezäunter, oft nicht sehr großer Plat, beschattet von alten, heilig gehaltenen und deswegen herrlich gepflegten Bäumen, In der Mitte desselben stand ein oder auch mehrere Gebäude, nach tonganischer Art aber höchst sorgfältig gebaut, welche den Göttern Schörten und also Tempel waren. Auch Götterbilder gab es in diesen Tempeln, hölzerne Figuren beiderlei Geschlechtes, gewiß aber nicht Titis, da ihnen das entsetzliche Maul dieser letzteren fehlt (Billiams 320; vergl. Cook 3. R. 2, 38 f.). Wilson sah vielmehr in dem einen Haus eines Faiatuka zu Tongatabu, der einem bornehmen Fürsten zugehörte, das Bild einer Göttin hängen, in dem anderen heilige Waffen und dergl. (349). Etwa 20 der wichtigsten Götter mit Ausnahme des Hifuleo, der gar keinen Cult atte, besaßen Tempel, oft mehrere in den verschiedenen Gegenden, Talish-Tubo 4 B. bis an zwölf (Mariner 2, 112 f.). Bilder freilich gab es hier nur wenige (Hale 26), daher Cook, der gar keins sah, der Meinung war, die Tonganer verehrten nichts von Händen gemachtes \* (8. R. 2, 125). Wenn nun Deinide (86 f.) fagt, die Bilber den Faiatukas seien nicht verehrt worden, so spricht allerdings Billiams 320 von 'der Profanation dieser Bilder durch driftl Bauptlinge und ihrer Beilighaltung durch die Beiden fagt, hiergeg wohl aber hat Deinide recht, wenn er in dieser jedenfalls n mehr ausgebreiteten Berehrung, sowie ber geringen Zahl der I einen Berfall ber Religion sieht. Auch die Tonganer wurden beth so leicht wirklich eifrige Christen (Will. eb.). — Die Priester bilbe hier keinen besonderen Stand : jeder, der oft von den Göttern begeif wird, wurde Priester, nur nicht die Fürsten selbst, wenn gleich & diese öfters begeistert werden. Sie konnten wohl deshalb, weil # sie für Götter hielt, nicht Priester werben. Sie betrogen nicht; d trafen ihre Prophezeiungen nicht ein, so gab man das nicht ihn sondern den Göttern und deren oft boshafter Absicht Schuld (De 2, 146). Doch pflegten öfters die Götter das durch die Priester t künden zu laffen, was Finan beabsichtigte. Finan brachte sie, o daß fie es merkten, dahin (Mar. 1, 423). Die Begeisten einzelner Menschen, welche wir schon einigemal erwähnt hab war das allergewöhnlichste Mittel, wie sich die Gottheit d Menschen mittheilte: doch wurde man nie von den hohen Götte oder immer nur von verstorbenen Menschen den Sch pon göttern begeistert, oft ganz von selbst, oft auf Anrufen. bei wichtigen Dingen wurden in Tonga stets die Götter angerns und während sich in nächtlicher Feier die Matabule um den Prie versammeln, spricht der Gott aus diesem. Erst sitt er lange schweige dann redet er leise und tief, stets in erster Person und was er ist Gottes Wort. Bisweilen bleibt er so ruhig: oft aber wird furchtbar wild und aufgeregt, Thränenströme brechen ihm aus Augen u. s. w. Berläßt ihn der Gott, so macht er allerhand C monien mit seiner Reule (Mar. 1, 105f.): So wie hier ift t Begeisterung im großen Ganzen durch ben gesammten Dzean. 1 keineswegs, menn auch manches Betrügerische sich einmischte, keinesn war alles Betrug: kam doch sogar Tod in Folge einer solchen geisterung vor, wie Mariner (1, 110f.) von einem tonganis Fürsten erzählte, der von einer früheren Geliebten begeistert i eigentlich besessen, nach zwei Tagen am Tiefsinn starb. wurden von Göttern begeistert, mas fie oft bis zur Ohnmacht ang

Man nahm an, der Gott komme in den Menschen, um ihn wegen Uebertretung einer religiösen Pflicht zu warnen (eb. 1, 105 f.). Man fühlte fich dann als fremde Person, hatte keine Herrschaft über die eigenen Gedanken, war gegen alles Aeußere gleichwohl höchst em. pfindlich — kurz es traten alle Zeichen einer starken Gereiztheit der Rerven ein (eb. 111 f.). — Nicht jeder Gott, der Tempel hatte, hatte and Priester: so hatte Tali-y-Tubo keinen Priester, während andere Götter mehrere bis zu vieren besaßen. Tali = p = Tubo begeisterte auch die Menschen; aber immer nur die allervornehmsten (eb. 2,112). Geoffert ward in Tonga viel, namentlich bei den großen Festen und nathrlich beforgte der Priester dies Geschäft. Interessant ift es, daß Cook bei dem großen Inatschifest von Holz nachgemachte Opfergaben (Pams u. bergl.) vorfand (3. R. 2, 43). Bon den großen Festen war aber dies das bedeutendste, das jährlich zweimal gefeiert wurde, als Dankopfer, bei dem man die Erstlings-Früchte (so namentlich bei der Pamsreife) überbrachte; daher es auch den Namen hat, denn Inatschi bedeutet Theil, Antheil. Man überbrachte die Opfer dem Tuitonga, aus dessen Gefolge ein Matabule die Dankrede an die Götter hidt. Auch Menschenopfer, bis an zehn, brachte man bei dem großen Inatschifeste (Cook 3. R. 2, 88; Mar. 2, 207 f). Der Tuitonga ethielt die Opfer, weil er der Stellvertreter Gottes war. Kurz vor der Pamsreife ward dem Gott des Wetters Alosalo das sogenannte Tauun gefeiert; ein großes Opferfest, bei welchem der Gott durch ein Radden, das seine Gemahlin vorstellte, vertreten war und das man mit vielerlei Spielen beging. Man wiederholte es 7-8 mal 10 Tage sindurch: während welcher Zeit jenes Mädchen im Tempel bleiben md täglich einer Kavapartie vorsitzen mußte (Mar. 2, 16 f.). Feier-4 Ravafeste fanden bei oder vor jedem wichtigeren Ereigniß statt. Us Finau im Kriege glücklich gewesen war, feierte er seinem Schutzott Tubo Totai (Mar. 2, 114) ein großes Kavafest, bei dem ein Ratabule die Dankrede an den Gott hielt, der Priester aber, für den Jott redend, neue Siege versprach (eb. 1, 205). Das feierliche Cerwiell dieser Feste beschreibt Mariner (2, 184 f.) sehr ausführlich nach ihm Dumond d'Urville. Eine Menge anderer Feste, bei Wen aber der religiöse Charakter etwas zurücktrat, obwohl er nicht Refilte, beschreibt Mariner 2, 304-27.

Auf Renseeland gab es teine Tempel, wohl aber heilige Baine,

in welchen jedoch keine Gottesverehrung statt fand. Dort waren die Gräber der Fürsten — also ähnlich wie zu Tonga, wo der Faiatula zugleich die Gräber umschloß - zu denen der Priester Opfer hinbrachte. Früher aber, als sie noch alle friedlich beisammen lebten und nicht durch Krieg getrennt waren, da hatten auch die Maori, wie erzählt wird, einen großen gemeinschaftlichen Tempel, Ware-tura genannt (Tahlor 65 f), d. h. rothes (kura) Haus (ware), ein Rame, der sich dadurch erklärt, daß zu Neuseeland die Tabufarbe roth war. Der einheimische Name der Chathaminseln Warekauri gehört gleichfalls hierher: die Inseln sind nach ihrem ursprünglichen Nationalheiligthume genannt worden, welches man wohl gleich bei ihrer ersten Betretung errichtete ober dessen Name man aus der alten Heimath mitbrachte und auf die neue übertrug. Denn den Tempel Warekura sollen die Maori wie Taylor erzählt, in Hawaiki vor ihrer Auswanderung gehabt haben. Götterbilder gab es unter den Maori nicht, wohl aber Ahnen- und Tikibilder in Menge, die man hoch verehrte durch Anbetung, Opfa u. s. w., ohne jedoch das Bild anzubeten, sondern vielmehr nur den Gott, der sich in das Bild niederläßt, in der Inkarnation zeigt, wie er auch auf den Priester herniederfährt und durch seinen Mtund sprickt (Taylor 73; Shortl. 63; Swainson 16). Diese Bilder stellte man am Eingange ber Gärten, auf den Gräbern, auf ben Pläten auf, wo ein Krieger in der Schlacht gefallen mar (Nicholas 89, 118; Polact 1, 116), sie trug man von Grünstein gearbeitet, um den Hals, welche Bilder Savage 21 fälschlich für Darstellungen des vergötterten Mondes hielt (vergl. Dieffenb. 2, 55; 179; 2, 391). Daß die Götter und die Seelen vielfach in thierischen Inkarnationen erschienen, ist schon gesagt; vorzüglich zeigten sie sich als Bögel und Eidechsen (Polad narr. 1, 241). Bestimmte religiöfe Feste gab et nicht; die großen Festlichkeiten der Maori hatten stets politischen Charafter (Taylor 92; 169), ebensowenig gab es feststehende heilige Tage ober sonstige religiöse Satungen: jeder folgte in dieser Beziehung seiner Willir (eb. 90). Die Opfer, meist Speis. und Erstlingsopfer (Dieffenb. 2, 51; Hale 26) brachte man den abgeschiedenen Seelen und den Schutgeistern dar unter Anrufungen, die Die ffenbach (eb.) mit den Gefangen der Beden vergleicht. Dan kann die Art wie die Maori mit den Göttern verkehren eigentlich nicht beten nennen; vielmehr suchen sie durch Sprüche die Götter zu zwingen und unschädlich zu machen (Tay'

42; 71). — Die Priester, welche hier einen bestimmten Stand n der erblich ift und die oft fehr geschickte Handwerker sind, überm ihre Lehre mündlich auf ihre Söhne, welche fie während des rrichts aus einem Waffergefäß mit einem grünen Zweige besprengen, : um das Tabu abzuhalten. Bei diesem Unterricht sprechen fie Gebete, welche wie vieles der Priestersprache den jetigen Maori rständlich aber nur in einer alterthümlichen Mundart abgefaßt (Dieffenb. 2, 119f.; Thomson 80, 116). Sie brachten Ipfer dar; durch sie verfündete der Gott seinen Willen, indem men im Traum seinen Willen kund that (Dieffenb. 2, 67) sie begeisterte und dann aus ihrem Mund sprach (Taylor 65; Doch konnten auch Bornehme, die nicht Priester waren, den in sich beherbergen (Dieffenb. 2, 67). Sie waren zugleich sauberer: und da man durch die Zauberei die Götter und Geister alle Lebensverhältnisse vollkommen beherrschen konnte, so war das ihre Macht keine geringe. (Taylor 42). Man konnte durch ersprüche eben alles bewirken, sich tapfer, die Feinde feige, eine leicht, eine Wunde, Berbrennung u. s. w. wieder gut machen, erwecken, Lebende verderben, Kranke heilen u. s. w. (Shortl. 0 f.; Davis 70; Taylor 83). Mancher Zauber mar so daß er nie wieder abgelöst werden konnte (Davis 75). onie, mit welcher aus einem Kranken der ihn plagende Kinderausgetrieben wird, hat Shortland (a, 105f.) genau beschrieben. Priester taucht seine Hand ins Wasser, einmal oder mehreremal genügt: denn dadurch erfährt er auf welchem Wege der Geist aus Interwelt emporgestiegen ist. Meist, was von Interesse ist, an Bras- oder Flachslilienbusch, der in der Erde wurzelt, nach oben grünt und blüht — was man symbolisch genommen zu haben L. Noch intereffanter aber ift es, daß

das Gesetz der Teufel und Gespenster

wo sie hineingeschlüpft, da müssen sie hinaus,

n Neuseeland gilt. Deshalb mußte der Priester einen ganz gleichen oder Phormiumbusch in der Nähe des Krankenhauses aufsuchen, von diesem kam der Geist zuletzt, ausgraben und bei dem Lager des ken aushängen: dann entsernte sich der Geist durch diesen Busch. sieht man auch den Grund, warum die Geister diesen Weg gehen n: weil er durch ihr Kommen schon tabu war und deshalb ihre

Natur gleichsam zu sich hinzwang, während die Roagegenständ her den Geift eher abstießen. Dasselbe Gesetz herrschte e Hamaii: ben Weg, auf welchem ein Todter zu Grabe getrage tehrt sein Geift gurud (Ellis 4, 860). Die Priefter besorg türlich auch sonft alle Tabus, die sie ganz in ihrer Gewalt (Polad narr. 2, 252) und alle Handlungen, wobei ein Zanbe so waren sie natürlich bei der Geburt u. s. w. von großer Bi (eb. a 122), so entschieden sie meift über Krieg und Frieden ( narr. 2, 246). Sie waren aus der mittleren oder niederen I gehörten also zum Abel (d'Urville a 2, 522): früher aber auch mächtige Fürsten Priester gewesen zu sein, wie aus den bei Grey und fouft, wo Priefter ober Zauberer von weitherrse Einfluß erwähnt werden, hervorgeht. Auch wendete man j mittel in älterer Zeit noch reichlicher an als später (Sho 111). Außer den Priestern gab es noch andere Leute, weld Mata-tite (Seher) nannte und die, wenn einer trant war, ; die Krankheitsursache aussindig machen mußten, ebe der ! seine Thätigkeit begann (Short I. a 106). Jeder Stamm hat Matalite und seine Priester; einige Stämme maren durch ihre i künste besonders berühmt (Thomson 116; Shortl. a 107, 9'

Die Tempel zu Tahiti waren entweder National = oder oder Privatheiligthumer und natürlich richteten sich hiernach die re Festlichkeiten in ihnen (Ellis 1, 339). Man legte diese Pläte, welche Marae hießen gern auf vorspringenden Lan ober an der Seeküste an (Forster Bem. 471): sie waren v an zwei Seiten mit einem hohen Steinwall, an der dritten, 1 Eingang war, mit einem Zaun umschlossen, dem an der vier phramidenartiges Gebäude entgegenstand, welches gleichfalls hieß. Erstaunlich war ebensowohl die Größe dieses letteren, Sorgfalt mit der es aufgeführt war. Coot und Bants maßen das auf der Landspitze von Atahuru gelegene Marae der Ober ihres Gemahles Damo, welches Wilson 1797 (S. 324) noch f lich ganz vorfand, das aber zu Elis Zeiten (1, 340) zerftör und fanden die Länge der Basis 267' (270 Wilson), die Bri (94 Wilson). Es stieg in 10 Stufen — nach Wilson, t zuverlässiger erscheint als Coof und Banks, welche 11 Stu geben — etwa 50' hoch auf, da die unterste Stufe 6', die

jen 5' hoch waren. Nach Cook und Banks betrug jede Stufe nur Jebe Stufe mar aus Blöden von Korallenkalk gebildet, die regelisig vieredig behauen, geglättet und zum Theil sehr groß waren: m Coot und Bants fanden Stude, die bei einer Breite von 2' 15" e Länge von 3. 15" hatten; die Höhe betrug (Wilson 324) 18". wischen diesen Kalkplatten lagen fast ganz runde Riesel von bläulicher rbe, die aber trot ihrer Härte bearbeitet schienen (Cook 1. R. 2, 165; isson hält sie für unbearbeitet). Der Grund bestand aus großen Stücken, gleichfalls behauen und bis zu 4' 7" lang waren: die innere Umg des Gebäudes, welches durchaus massiv war, bestand aus einen der verschiedensten Art, die aber alle nach Größe und Get paffend zusammengelegt waren. Alles war ohne Mörtel zusammenfigt und von den Eingeborenen zu einer Zeit erbaut, wo sie noch kein en sondern nur ihre schlechten Steinwertzeuge hatten — man wird desb vollständig in die Bewunderung welche Cook, Banks und Wilson 1 Berte zollen, einstimmen. Steinbrüche maren (Coof 1. R. 2, 166) it in der Nähe und der Korallenkalk mußte mindestens 3' tief unter dem effer hervorgeholt werden. Und doch war das ganze außerordentlich gut ) fest gebant: nur daß die lange Seite des Bauwerkes sich etwas ein= cts frümmte (eb.). Nach oben nahm das Gebäude zwar nach allen iten phramidenförmig ab, doch in der Breite weniger, als in der Länge, daß, wenn die Basis 300' Breite bei 120' Länge hatte, die oberste iche 200' in die Breite und nur 12' in die Länge maß (Mörenh. 1, Auf dieser obersten Fläche fanden Cook und Banks (166) einen holz geschnitzten Bogel und einen steinernen Fisch, der aber zerchen war, aufgestellt, während Wilson (325) beide Bilder nicht hr fah. Der Plat felbst nun, deffen eine Seite diese Phramide mahm, war 360' lang und 354' breit, mit flachen breiten Steinen Mastert, zwischen welchen indeg hohe Bäume wuchsen, namentlich ne and in Tonga, Wilson 349) der Toasbaum (Casuarina visetifolia), deffen ruthenförmige Aeste wie Tannen im Winde dumpf uschen, dann serner Calophyllum, Cordia, Thespesia, Barringtonia, ndanus, Dracaena und Bananen (Coot, 166; Forster Bem. 472, ilson Abbild. S. 329; Ellis 1, 341), lauter reich belaubte iume, welche, da sie meist uralt waren, dem Orte etwas Ernstes, hauerliches gaben (Ellis 342); ja im Rauschen der Kasuarinen whte man die Stimme der Gottheit zu vernehmen (Mörenhout

1, 468 f.). An der Umfassungemauer ftanden verschiedene Bauser für Priester Wächter und für die Gögenbilder (Mörenh. eb. Ellis 1, 341); doch konnten diese sowie der ganze freie Plat auch fehlen (Forster Bem. 471). Häufig standen auch die Altare und Ti'ibilber, lettere meist in großer Anzahl, in der Umwallung des Marae, oft aber auch in abgesonderten Umfriedigungen in der Nähe deffelben (Wilsens Abbild. Coof 166. Forster Bem. 472): dies sind die Orte, welche Wallis (Schiller 1, 261) beschreibt. Bisweilen auch wurde bie Phramide durch einfache Bäuser vertreten und in diesen standen die Götter (Wilson 329). Frauen durften den Marae nie betreten und wenn dies durchaus sein mußte, nur nachdem bide Deden gelegt waren, auf denen sie gingen (Mörenh. 1, 470); wovon nur die Weiber ber Areoi befreit waren. Auch sonst wurde natürlich dem Marae die höchste Tabuehre erwiesen: man betrat ihn nur im tiefften Schweigen, man ging Nach jedem besonders wichtigen nur entblößten Leibes vorüber u. s. w. Creigniß, nach Krieg, Krönung u. s. w. ward ein Marae gebaut und de jeder Bewohner der bauenden Gegend verpflichtet war einen Steinblod p bringen, so kam oft überreichliches Material zusammen; daher dem jeder Distrikt mindestens ein, oft auch mehrere Maraes hatte, (Mörenh. 1, ] 468 f.). Sie waren den Angriffen der Feinde besonders ausgeset (Ellis 1, 348). Mehrere waren hochberühmt, so das große Nationalheiligthum zu Opoa auf Raiatea, das dem Oro heilig war und ebenso der Marae desselben Gottes zu Atahuru. In Huahine mar ein sehr heiliger Marae des Tane (Thermann und Bennet 1, 267), wie denn natürlich jede Insel als Nationalheiligthum einen Mara ihres Schutzgottes hatte. Einen Tempel des Tane auf Tahiti erwähnt Ellis 1, 341. Die Gestalt der Tempel, welche im ganzen Osten des Dzeans dieselbe ift, kann man nun vielleicht aus den steinernen Unterbauen erklären, welche auf den Markesas z. B. so häufig und sicher nur eine Umänderung der uralten malaiopolynesischen Ginrichtung sind, das Haus schwebend auf hohen Pfählen zu bauen. Dann hätte man später bei diesen Maraes, um den stattlichen Unterbau nicht # verunstalten, das eigentliche Haus ganz weggelassen, wie es Pflanzen gibt deren Blatt verkummert, deren Blattstiel aber blattartige Gestalt annimmt. Wenn wir uns nun aber erinnern, daß (oben S. 235) nach raiateanischem Mythus Tangaloas Leichnam auf der Erde mit dem Rücken nach oben gelegt die Wohnung der Götter bildet: so kann man

sierans auch für die Tempelgestalt einen Schluß ziehen. Wie wenn ste eine Rachbildung jener göttlichen Leiche sein sollte? die Wohnung ver Götter freilich ist das Himmelsgewölbe; vielleicht stellen die Marae vann dies Himmelsgewölbe, natürlich in konverer Gestalt, vor oder wenn twa unter der "Wohnung der Götter" Berge gemeint sind, wie auf Kenseeland der Tongariro das Rückgrat des Tupuna hieß, einen Berg n bildlicher Nachahmung. Wie dem auch sei — die Form dieser seltemen Gebäude scheint symbolisch zu sein, nur muß man natürlich weie an die allerroheste Symbolistrung denken. Terassensiermig waren in Warae immer, wenn auch nicht immer mit so vielen Stusen wie Narae immer, wenn auch nicht immer mit so vielen Stusen wie Thermann und Bennet sagen und war hier das Gestände im Innern mit Erde ausgefüllt (1, 266; vergl. 267; 282).

Die großen Nationalheiligthümer bestanden aus einer ganzen Bahl en einzelnen Maraes, hatten aber eine gemeinschaftliche Umfassungsmauer Ellis 1, 340). Auch hier waren die Maraes häufig, jedoch nicht immer Ballis bei Schill. 1, 261) die Begräbnißplätze. Doch darf man nicht mi Meinide (48) annehmen, sie seien aus Begräbnigplätzen erft zu Tempelstätten geworden, denn vielmehr das Umgekehrte ist richtig: man mite die Leichen, wie die Geister zu den Todten zurückehren, gleichfalls in das Haus der Götter und dies um so mehr, je mehr die Berehrung ka Todten wuchs. Schon jene Abtrennung der Begräbnifpläte spricht ir diese Auficht: Die Tempel waren nicht ursprünglich Todtenhöfe, sondern die Todtenhöfe ursprünglich Tempel. — Bilder waren in Tahiti häufig, und nicht bloß die der Ti'i, die, unu geheißen, penlidi dijam geschnitzte, flache, nach oben zwei-fünfzinkig auslaufende Poliftude, bisweilen auch grobe männliche oder weibliche Figuren Deren und auf den Grabhügeln standen (Ellis 1, 348; 350; Wil= 10n 329; Forster Bem. 478), sondern auch die anderen Götter, be freilich roh genug oft dargestellt waren und oft nur aus Klötzen bestanden, welche man in Zeug wickelte. Diese Bilder, welche Too beißen, dienen auch hier nur gleichsam als die Tabustätte des Gottes, il bie Stätte, wo er sich auf Erden niederlaffen tann (Dorenh. , 472; Bilson 331). Die ersten Missionäre sanden in dem Hause nes Fürsten verschiedene Götterbilder von Holz, jedes mit einem weere, einer Art, einem Hammer u. s. w. bewaffnet, um die, welche m Gott erzürnten, zu töbten: dargestellt mar der Gott der Sonne,

des Mondes, der Männer, Weiber und Kinder und Andere (Bilfor 288), wobei allem Anschein nach nicht etwa an Ti'is zu denken ik Waren doch in einem Tempel zu Oparre (bei Malavai auf Tahiti) die Bilder Ta'aroas, Tanes und Oros (Wilson 289). Namentich das lettere Bild fand sich viel: Das berühmte Götzenbild von Am huru, um welches sich 1802 der heftige Rampf, der Tahiti so fet erschütterte und veränderte, war Oros Bild. Noch merkwürdiger i das Bild, welches Cook zu Taiarapu fand, die Gestalt eines Mannel, 7' hoch, in guten Berhältnissen, wenn auch zur Höhe etwas zu die aus Zweigen geflochten und mit weißen und schwarzen Federn (letten bezeichneten die Tatuirung und die Haare) bekleidet. Am Kopfe hatte die Figur 4 kleine Hörnchen, welche die Tahitier Tate 2c., kleine Männer nannten. Später erfuhr Cook, daß es Maui vorstelle (1. A. 2, 164). Maui ist sonst nirgends dargestellt und so mag hier trot de ebengenannten Bildes des Sonnengottes ein Irrthum obwalteu. Taare war dargestellt mit einer Menge kleiner Gottheiten an seinem Körper: Mund, Ohren, Nase, Augen waren aus kleinen Götterfiguren gebildet und felbst im Inneren, das hohl war, befanden sich andere Bilder: zum Zeichen, daß von ihm die übrigen Götter geschaffen (Ellis 1, 354 f.) sein. Dargestellt war serner Ro'o mit seinen drei Söhnen (eb. 357) u. s. .. Die rarotong anischen Götter waren länger als die von Tahiti: während die letteren meist 4' nicht überschritten, gab es dort welche von 14 — 20' Länge und 6' Umfang (eb.). Noch größere erwährt Williams 116, welche Taaroa, Rongo, Ruanun, Ta au u. s. w. vorstellten (109 f.), und sich sonst von den tahitischen nicht unterschie Die Gögen, welche blos aus folchen Holzstüden bestanden, we oben mit Seilen aus Cokosfasern verziert und häufig mit rothen und gelben Federn geschmudt ober ganz damit bedeckt (Ellis 1, 354). Oft waren die Götter auch ausgehöhlt und waren dann mit folden Federn gefüllt oder die Umwidelung der Holzstücke, welche R weitläufig ist, enthält sie (Tahiti Ellis 33, Rarot. Williams 116). Diese rothen Federn dienten auch sont als größter und heiligster Schatz: es waren Federn von rothen Paper geien, welche nicht auf Tahiti selbst, wohl aber auf Inseln 10 Tage reisen westlich vorkamen; weshalb man, um sie zu erlangen, öfters Reisen dahin unternahm. Doch gebrauchte man auch die Federn que dem Schwanze des rothen Tropikogels, in Hawaii die eines

rothen Honigsaugers. Man schmückte bamit ben Anzug der Krieger, man hielt sie beim Gebet in den Händen; man zahlte dafür allen und jeden Preis; aber nur für die echten, denn roth gefärbte Hahnenfedern Randen in keinem Werth (Forster Bem. 320. Cook 3. R. 2, 236; 263; 152), aus ihnen bestand der heilige Gürtel des Königs, mit inen war seine Kopfbedeckung besetzt (eb. 228), sie dienten als Amulet, halfen in Sturm, in Gefahr, ja man betrachtete sie gern dazu als Minas ober Orometuas (Mörenh. 1, 472-4). Man nahm an, Dacht des Gottes, dem man sie weihte, gehe auf sie über (Ellis 1, 338 f.). Auf den Sandwichinseln verehrte man fie gleichfalls the hoch (Coot 3. R. 2, 400, 3, 457; Ellis 4, 166; 89), ebenso Tonga (eb. 2, 102), wie auch in Neufeeland die Blüthe der Erhthrina ganz besonders zum Schmuck beliebt war und man überpampt dort vielen rothen Schmud trug (Grey a 136 f.). Bei dieser Berehrung der rothen Federn bedenke man, daß Roth die Tabufarbe Reuseeland war. Hochroth und Gelb waren überhaupt die belieb. wften Schmudfarben (z. B. Tonga Cook 3. R. 1, 281; Hawaii eb. B, 291 n. oft).

Die Priester (tahua) bildeten auf Tahiti einen abgeschlosimen Stand, der erblich war. Die vornehmsten Priester waren Icts vom höchsten Adel, ja aus der königlichen Familie selbst; und batte jede Insel und jeder Distrift Oberpriester, doch gab es auch Priester für die niederen Bolksklassen, welche aber ihres geringeren Tabn wegen nicht für die vornehmen Geschlechter fungiren durften, fowie die vornehmen nicht für geringe Leute (Mörenh. 1, 475 f. Ellis 1, 342, Forster Bem. 473, Coof 1. R. 2, 238). Dem Derpriester zur Seite standen je ein Bildbewahrer (amoi too), dann Dure, die Unterpriester und drittens die zahlreiche Klasse der opu ami, der Priesterdiener (Mörenh. 1, 478). Außerdem muffen wir nech die hare po die "Wandler der Nacht" erwähnen, welche bei Besten die heiligen Hymnen und Gedichte hersagten und zwar, indem be um den Marae mandelten und fortwährend recitirten; doch brachen beim mindesten Stoden, als einem bofen Zeichen, wie die Schaupieler der Areoi, ohne weiteres ab. Auch ihre Würde war erblich; te Kenntnisse erlangten sie durch stetes Lernen und Ueben, doch legte ma der erbende Sohn seinen Mund auf den Mund des sterbenden Saters, um die Seele beffelben uud damit feine Renntniffe aufzufangen

(Mörenh, 1, 506-7). — Die Priester waren im hohen Gm einflugreich. Sie nur durften den Marae betreten, fie nur nebst de anderen heiligen Person d. h. dem vornehmsten Adel (Ellis 1, 34 von den Opfern effen; sie selbst erhielten Opfergaben und Geschen oft von fehr bedeutendem Werthe; sie allein durften bis an zwi Weiber haben, während selbst der König sich mit zweien begung (Mörenh. 475 f.); ihre Drohungen bewirkten oft aus bloger Fund Krankheit oder Tod, ohne daß man mit Mörenhout und Forster a Bergiftungen ihrerseits zu denken braucht; dazu glaubten sie selbft ! fest an die Götter (Mörenh. eb. Forster Bem. 469). Freilich ich Ellis (1, 368) gleichfalls an Gift und manche der Priester folk die Unwendung deffelben eingestanden haben: dagegen spricht jed daß nie den Europäern ein solcher Zauber geschadet hat, denen i Gift gleichfalls tödtlich gewesen wäre (Ellis 1, 368; Wilson 455 Auch hier waren die Priester oft jugleich die Zauberer, welche frem Geifter in eines Anderen Körper bannen konnten und dadurch Krm heit oder Wahnsinn hervorriefen (Mörenh. 1, 481). Doch gobe auch noch höchst gefürchtete Zauberer (tahutahu und pifao) ausein und auch ihre Zaubereien bewirkten Krämpfe und Tod, ja ganze Familie sind durch sie getödtet worden (Ellis 1, 366 f. Mörenh. 1, 489) Die Priester waren dann natürlich auch die Aerzte: wie sie den Gel riefen, so konnten sie ihn auch wieder entfernen. Auch auf sie selbe ließ sich der Gott herab, wenn er den Menschen feinen Billen mi theilen wollte und sogar oft bei gottesbienstlichen Handlungen, denen die Priester mitten im Marae sagen, entweder auf einem Em ober mit gekreuzten Beinen; das Haupt hielten fie gesenkt ober wie der Phramide gerichtet und ihre Tracht war danu gewöhnlich m eine Matte um die Hüfte (Ellis 1, 343; Mörenh. 1, 478). Di trugen sie auch eine ungeheuer hohe korbartig geflochtene Kopfbededim sowie einen eigenthümlich geflochtenen und verzierten Schild (Abbilden bei Cook 1. R. 2, 238. bei Parkinson pl. XI); für gewöhnlich ging sie wie die übrigen Tahitier. Andere phantastische Amtstracht derselb welche bei den Göttern in besonderem Ansehen stehen sollte, erwäh Auch begeisterte sehr häufig ein Gott den Prief Wilson 456. doch ließen sich die Götter auch auf andere Menschen herab. T Befehlen folcher Begeisterten, welche den linken Arm stets in ein St Beug widelten, folgte man unweigerlich, auch wenn sie febr fow wen (Mörenhout 1, 481-3; vergl. Wilson 285; Ellis 1, 374); un nannte sie, so lange die Begeisterung dauerte, also oft mehrere agelang, felber "Gott" ober mit dem Namen eines bestimmten ottes (Coot 3. R. 2, 156) und ehrte sie dem Namen entsprechend illis 375); die vornehmsten Frauen gaben sich ihnen wetteifernd ris (Mörenh. 1, 480). Die Begeisterten glaubten illis 1, 385-6) Gott in ihnen auf das Festeste. Freilich ermangelten ! in ihrer Begeisterung nicht, große Gaben zu fordern; und allerdings lebte Wilson den Fall, daß ein Inspirirter durch energisches Vorgehen r Diffionare von feiner Bgeifterung zurückfam (455-6; vergl. Ellis a. D.); indeg, da ein plötlicher Schred wirklich eine entgeisternde kirtung haben kann, so brauchen wir auch in diesem Fall nicht noth= mdig an Betrügereien zu glauben. Mancher Trug mag sich freilich nemischt haben. Auch hier äußerte sich die Begeisterung durch die ftigsten Körperaffektionen (Wilson 457). Daß die Priester dann nun Dpfer, daß sie die Tattuirung und Beschneidung besorgten, daß bei Geburt und Begräbnig unentbehrlich waren, versteht sich von bft; daß sie ferner die astronomischen, nautischen und religiösen untnisse fast allein besaßen (Cook 1. R. 2. 238), machte sie noch sonders wichtig. — Die Priester beteten in einem schrillen, singenn Tone, doch bisweilen sehr laut (Ellis 1, 343; Wilson 455) d dieser Ton ist wohl gemeint, wenn Forster (Bem. 469) behauptet, ! hatten einige der Götter mit Bischen verehrt. Ueberall glaubte m, daß die Götter eine pfeifende, flufternde Stimme hatten, in ahiti ferner, daß das Brausen großer Muscheln, welches sie ans Ohr halten vernehmen lassen, von bosen Oramatuas stammte, welche sie mohnten (Ellis 1, 363); die neuseeländischen Götter und Feen Mern nur (Shortl. a 72, Grey a 295-6 u. oft) und auf Tonga ur das Pfeisen verboten, weil dies der Ton der Götter sei (D'Urville 4, 295). Die Gebete, Bitt - oder Lobgebete, wiederholten litaneis tig benfelben turzen Sat öfters, ein Morgengebet, Göttererweckung nannt, hat uns Ellis 1, 343 mitgetheilt, der die übrigen verschweigt, il fie theils zu unlauter, theils zu abgeschmadt seien. Zuerst wird en zwanzig Göttern einzeln ein "wach auf" zugerufen und sie dann igewiesen auf die Bögel und Ro'o, den Gott der Wolken und auf Fortschritte, welche ber lettere macht; barauf ruft man sie an, i die Cotosblattstreifen, welche im Marae aufgehängt sind, herab-

zusteigen, den Mund aufzuthun und bas Opfer zu verzehren. Priva gottesbienst in der Familie leitet der Familienvater, welcher in diese engen Kreis auch hier der höchste Priester war (Ellis 1, 842). Nach Cool (1. R. 2, 237), dessen Rachrichten Forster für nicht w wahrscheinlich hielt, obwohl er ste nicht aus eigener Erfahrung be stätigen konnte, gab es eigene Priester für die Beiber, wie die letzteren auch ihre eigenen Maraes gehabt und nur weibliche Unter gottheiten verehrt haben sollen. Begreift es fich nun, daß die Beiler nur weibliche Tikis und vorzugsweise weibliche Seelen angerufen haben; ist auch die Nachricht von den Priestern, welche nur für die Weiter waren, gewiß insofern richtig, als die Weiber für noa, also unheint! galten und dadurch auch ihre Priefter nicht ben Prieftern ber Minne gleich stehen konnten: so beruht doch die Rachricht von den doppelies Maraes gewiß auf einem Irrthum, da die Beiber den Marae iber haupt nicht betreten durften und ist damit wohl nur der Plat p meint, wo sie die Ahninnen und ihre Tikis anriefen — wenn anders überhaupt Tifis hatten. Rein anderer Reisender erwähnt bick Sache, die also keineswegs von Bedeutung war. Eine Priesterin Dro erwähnt auffallend genng Williams 188; vielleicht war ste Tochter eines Priesters und dadurch selbst geweiht. Als Opfer brack man alle möglichen Speisen, Thiere und Pflanzen, roh oder gekocht, gang oder theilweise und erstere lebend oder todt (Ellis 1, 345); die Altare in Marae waren Holzplatten, welche auf vier oft geschnitzten Ständers ruhten und mit Laubkränzen oder gefranzten Matten geschmuckt waren. Dft standen sie ganz dicht beisammen, so daß sie eine große Flack (40' lang, 7' breit, Wilson) bildeten: auf ihnen lagen und fanlten die Opfer (Ellis 1, 345 f. Wilson 329). —

Die religiösen Feste waren theils gelegentlich, theils sest. Is ersteren gehörten die, welche bei drohendem Krieg, bei der Krantheit eines Fürsten, zur Reinigung des Landes nach einem verwüstendes Kriege geseiert wurden. Letzteres mit einer seltsamen Ceremonie: se der Küste zog man ein Netz durch das Wasser und die Korallenstike und was man sonst heraufzog, nannte man — was an jene nachgemachen Pams zu Tonga erinnert — Fische, und bat den Gott, das Land wieder rein zu machen, wie die Korallen in der See (Ellis 1, 348 s.). Wollte man damit nicht bildlich andeuten, daß der Gott das Land von neuem schaffen sollte, wie er es schon einmal geschaffen hatte durch

eraufsischen? — Das wichtigste aller regelmäßigen Feste war die sgenannte Göttererneuerung (pae atua), welche jedes Bierteljahr geeiert wurde: man nahm die Götterbilder aus den Tempeln, sonnte it, salbte sie aufs neue mit wohlriechendem heiligen Del, füllte sie mit nenen Federn und umkleidete sie mit neuen Matten (Mörenh 1, 514 — 6). Nachdem man sie feierlich zurückgetragen, begann das bestgelage (Ellis 1, 350 f.). Auch der erste allgemeine Fischfang war ein großes Fest, deffen erster Tag und seine Beute den Göttern, kr zweite dem Könige, der dritte erst allen Betheiligten gehörte Mörenh. 1, 517). Dann sind noch zwei Feste zu erwähnen: erst. ich das Opfersest Anfangs Dezember, wo man die Erstlinge der krute den Göttern brachte, und zwar im Hauptmarae, wohin man on allen Diftriften Gaben sandte: im feierlichen Buge, die Muschel-Kasenden Priester voraus, zog man dahin und wenn das Opfer voll= ndet war, so überließ der König dem Bolke das Uebrige, wo dann ther was er konnte erhaschte (Mörenh. 1, 531) — ein Gebrauch, ber häufig in Polynesien vorkam — und dann ein Mahl folgte, das ft mehrere Tage hindurch fortgefetzt wurde. Noch wichtiger war das peite Fest, welches man als Jahresschluß betrachtete und bei welchem wan von den Göttern Abschied nahm. Es wurde wie das vorige noch glänzender und mit Wettspielen gefeiert: war man vom Ensammlungsort in die Heimath zurückgekehrt, so betete man in jedem Diftrittmarae zu den Göttern, daß sie bald wiederkommen möchten (Mörenhout 1, 521-3). Männer, Weiber und Kinder, wenn ad lettere beiden den Marae nicht betreten durften, betheiligten sich m diesem Feste, welches mit einem Gebet beschlossen wurde und das Ellis nicht mit Unrecht dem Allerseelenfest vergleicht: zurückgekehrt brachte ther Einzelne für die abgeschiedenen Geister Opfer, daß sie vom Po besteit werden und zum Rohutu emporsteigen oder zur Oberwelt wieder midkehren möchten (Ellis 1, 351-2). Es scheint fast als ob ie, mas Elis erzählte, dasselbe sei, mas Mörenhout als Bitte Rudtehr der Götter auffaßt. Bei diefen beiden Festen herrschte das frengste Tabu, also allgemeiner Gottesfrieden auf der Insel (eb.). Stete um Fruchtbarkeit geschahen im Marae oft; ja man suchte die Gotter mit Lift zu täuschen, indem man ihnen schlechte Früchte darkachte und fagte: Wir haben nichts Besseres: gebt Besseres, dann Mt ihr davon haben (Mörenh. 1, 527). Vor jeder Mahlzeit mard Bais, Anthropologie 6r Bb.

dem Gott etwas von den Speisen geopfert (Wilson 458; 284); wie man auch jede Handlung, Essen, Arbeiten, Schissahrt, Pflanzen, Bauen, Fischen u. s. w. und ebenso den Tag und die Nacht mit Gebet begann (Ellis 1, 350). Derselbe fromme Sinn wie überall in Polynessen zeigt sich trot aller heidnischen Auswüchse auch hier.

Auf Paumotu war alles, was die Gottesverehrung betref, ebenso wie zu Tahiti: nur daß auf Mangareva ber Tempel it gewöhnliche Hausform hatte und daß es daselbst keinen gesonderten Priesterstand gab: Die Fürsten waren zugleich Priester (Morenh. 1, Beechen 122; 137). Auf Bao hatte jeder Einzelne fein besonderes Idol, das er immer bei sich trug; es war der Schenke knochen eines Freundes oder eines Berwandten, der oben mit eine Haarlode versehen war (Beechen 179). Auch die markesanischen Einrichtungen stimmen wesentlich mit den tahitischen überein. Die Maraes lagen gern auf Bergen und waren mit den ehrwürdigstes bedect, gepflastert und mit riesenhaften Steinen umwalk, Bäumen meift zugleich auch Begräbnifpläte. (Melville 1, 176 f. Radignet 609f. 625; Math. G \* \* \* 54). Götterbilder hatte man hier um felten, meist verehrte man die Titi oder die Ahnen, und so sind at die Bilder zu erklären, welche bei Melville eb.; 2, 85-6; 2, 98; Porter 2, 111, bei Radiguet 609 erwähnt sind. Auch was Figueroa, der die Tempel genau so schildert, wie die späteren Reises den, 1595 von Götterbildern sah (Marchand 1, 49), waren mol Man nannte sogar den ganzen Tempel Tiki (Math! nur Tikis. (9 \* \* \* 54). Dagegen ist der hochheilige Gott, der wie ein umwidelter Speer aussah (Porter 2, 112), sicher kein Tiki. Db dies derselle Gott ift, den Melville als einen geschmückten Kopf und verziert mit weißen und rothen (den beiden Tabufarben) Zeugstreifen beschreibt! (Melville 2, 92). Auf heiligen Plätzen fanden sich wohl auch jene phramidenartigen Baue, wie in Tahiti, welche oben die Götterbilder trugen (Melville 1, 176 f.); doch sind sie selten und meist duch den gewöhnlichen Hausbau der Markesaner ersetzt: auf einen steinernen Unterbau von 30-60' Länge — also waren sie größer wie Privathänst — 15-25' Breite und 3-4' Höhe fanden sich offene hallenartige Gebäude, deren Pfosten farhatidenartig geschnitt find: hier aßen die Männer, wurden die Feste geseiert u. s. w. In einigen hingen Mer schenschädel (Math. G\*\*\* 56 f. Melv. 176 f. Radig. 610).

con 1595 war diese Bauart die herrschende (Figueroa bei larch. 1, 49). Andere Häuser für Wächter, Priester u. s. w. fanden h gleichfalls im Marae (Melv. 1, 176 f.). So könnte man ans hmen, daß unsere Ansicht über die Entstehung der heiligen Phraben doch eine unrichtige wäre und sie sich nur aus dem gewöhnjen Wohnhaus herausgebildet hätten. Dagegen spricht aber der rhvürdige Umstand, daß in höheren Theilen der Insel — die araes liegen hier alle hoch — ungeheure Terassen, ganz wie jene itischen sich finden, von 300' Länge und 60' Breite, aus 10-15' gen, 5-6' hohen Steinblöcken erbaut, die ganz glatt behauen Die unterste und oberste Stufe war in der Mitte vieredig einattelt, die Gebäude selbst ohne Zweifel uralt. (Melville 2, 50-1; n 5. Band 2, 223). Altäre gab es vielfach an den Wegen bei ben Bäufern: sie galten den Titis und den Seelen (Math. Begeisterte, Opfer, Feste sind wie auf Tahiti: bei \*\*\* **59** ). 1 Bauptfesten hörte das Speisetabu für die Weiber auf und ein zemeiner Gottesfriede herrschte, so daß auch feindliche Stämme sich der Zeit besuchten. Sie hatten religiöse Dankfeste; bei anderen die größten Ausschweifungen; Geburt and Tod wurı gleichfalls wie überall durch Feste gefeiert (Math. G \* \* \* 72-). Die Priester hatten hier eine größere Macht wie anderswo. m sie konnten das Tabu hier aufheben; sie wurden noch zu Lebzeiten weilen (jedoch wohl nur, wenn sie begeistert waren) so hoch vergöttert, f man ihnen Menschenopfer darbrachte (Math. G \* \* \* 45). b für jeden Stamm einen Oberpriester (Tahua), der sehr großen n politischen Ginfluß hatte und stets in Kriegertracht ging (Melv. , 92), wie er meist aus der vornehmsten Familie genommen war; m untergeben waren die verschiedenen Klassen der Tahuna, der Argeordneten Priester. Auch war es hier keineswegs leicht, Priester werden: denn man mußte, wenn man gewisse Würden bekleiden Mte, eine mehrjährige Reuschheit, für einen Polynesier die schwerste wabe, und andere Kasteiungen durchmachen (eb. 59 f. 62). Auch iefterinnen gab es hier, welche sich mit Beissagen beschäftigten (61), Radiguet erwähnt auch Oberpriesterinnen (608).

Hill (148) beschreibt die Reste eines alten Tempelplates (heiau) Dawaii als einen Raum, der bei 150' Länge und 100' Breite | brei Seiten mit 15 — 20' hohen Mauern und mörtellos auseinanders

gelegten Steinen umschlossen war, während die vierte keine Einf gung hatte. Das Innere war durch Quermanern in vier ung Abtheilungen geschieden, deren mittelste, den Altar in sich ben etwa zwei Drittheil des ganzen Raumes einnahm: die drei ant hatten am Ende eine Kammer. Auch hier lagen die Beiaus gern Bergen und am Strande (Ellis 4, 96; Coof 3 R. 8, 292). zu Bufohola, welchen Tamehameha um 1795 gebaut hatte, war ! lang und gleichfalls 100' breit; die Umfassungsmauern, welche platt einen bequemen Spaziergang boten, ließen nur einen schn Eingang in den heiligen Raum. Dieser zerfiel teraffenartig in höheren, gut gepflasterten und gepflegten Raum und in einen niel mit minderer Sorgfalt behandelten. Am Ende des Ganzen war Art Allerheiligstes durch eine Quermauer gebildet, wo das Bil des Tairi, dem dieser Marae heilig war, sowie eine Menge u geordneter Götter sich befanden. Dort stand auch das Anu (t tahit. unu, Symbol des Tiki oder der Seele), ein Obelisk Flechtwerk auf einem Grundquadrat von 4 — 5'. In diesem stand ber Priester, wenn er als Bertreter ber Gottheit bem fragenden König orakelartige Antworten gab. Ueber dem Eing in diesem innersten Hose stand auch der Hauptaltar und dahinter Bild des Hauptgottes (Ellis 4, 89, 96-7). Etwas anders der Heiau, in welcher Cook als Rono verehrt wurde: es war Steinfläche, 40 Pards lang, 20 breit und 14 hoch, mit einem bi nen Zaun umgeben und durch eine Quermauer geschieden, in t Mitte ein hölzernes Gebäude stand: andere Gebäude standen Zaun und jenes Gerüft, auf welches Cook als Rono hinauffte mußte, scheint ein Unu gewesen zu sein. Auch hier war der ar Theil des Heiau vertieft (Cook 3. R. 3, 292-4). standen wohl ebenso auf jedem Beiau: das in der Mitte war Tabuhaus des Königs, wo er verweilte, wenn eine strenge Tab eintrat, die Häuser an der Mauer oder dem Zaun waren die Hi der Priester (Ellis 4, 98). Nicht zu verwechseln mit diesen Be waren die Puhonua, die Zufluchtsstätten, wo jeder Berbrecher (2 der, Dieb, Tabubrecher u. s. w.) Schutz vor den Berfolgern und ebenso jeder flüchtige Krieger; die Priester, welche daselbst n ten, mußten jeden Berfolger, der das Puhonua betrat, tödten. Weiber, Kinder und Greise brachte man in Kriegszeiten babin; &

war genug: denn der, welchen Ellis sah, bildete ein unregelmäßiges Parallelogramm von 715' Länge und 404' Breite; die Wälle der 3 Seiten (die vierte lag am Meer) waren 12' hoch und 15' dick. Breite stets geöffnete Gassen führten durch sie hindurch. Im Innern waren Wohnungen für die Priester, sowie für die Flüchtigen, welche hier, wie der ganze Ort, unter dem Schutze eines Gottes oder eines hämtlings standen. Die Umwallungen des Puhonua waren wie die eller Heiaus stets mit Tikibildern versehen. Im Innern dieses Puhonna befanden sich mehrere große Heiaus, nach Art der von King (Coot 3. R.) beschriebenen gebaut, also solide Steinflächen, deren eine 10' hoch, 126' lang und 65' breit war. Felsenstücke von 6' Höhe waren eingebaut: das Ganze war ein erstaunliches Werk von gewaltiger Arbeit (Ellis 4, 167-9). Die Begräbnifplätze waren hier, obwohl in der Nähe der Heiaus, doch von diesen getrennt (Ellis 4, 164) — Die Götzenbilder waren auf Hawaii zahlreich und zwar wen denen der Tiki, die hier wie überall gebildet waren, mit weit Menem Maule, in das man Speiseopfer wohl gleich hineinlegte (Arago 2, 112). Sie standen häufig grob und unförmlich um die Bilder or Hauptgötter her und waren bekleidet und verziert auf manche Art Cook 3, R. 3, 457. Ellis 4, 166), auch durch Schnitzereien: auf bem Haupte waren bisweilen Menschenhaare, im Maule Haisischzähne agebracht und Ellis (4, 91) erwähnt eines das aus höchst giftigem Polze bereitet war. Diefer Götze hieß Karaipahoa und ward sehr sfürchtet: jeder Tod durch Bergiftung ging, so sagte man, von ihm (eb. 94). Die priapeischen Hausgötter sind ebenfalls Tikis, d. h. Sontgeister, als solche verehrte Geister ber Borfahren (Cook 3. R. 3,457 f.). Auch die riefenmäßigen Buften von Flechtwerk mit Augen Berlaufterschalen, in deren Mitte eine schwarze Nuß befestigt war, gehören hierher (eb. 305). Die Bilder der Hauptgötter waren & Th. von Holz, so das des Tairi, welches einen Helm trug, und - mit rothen Federn bedeckt war (eb. 98), während man bei einem mberen, dem Bilde Keoroevas, eines alten Gottes von Maui, Amf und Hals aus Flechtwerk gebildet und mit rothen Federn überkeidet hatte (eb. 89). Gewöhnlich wurden die Bilder aus einem inten gelben Holze gemacht, welches die Götter zu diesem Zwecke betten wachsen laffen und vor Zeiten einem vornehmen Eingeborenen der Insel Morotai im Traume angezeigt hatten: die ersten aberwelche die betreffenden Bäume mit der Art berührten, farben, troffen von den heraussliegenden Holzsplittern. Dies war wohl! Folge des strengen Tabu dieser Bäume, in welche Tane und die and Götter, deren Bilder daraus werden follten, sich herniederzelaf hatten (Ellis 4, 92 f.). Daher erklärt sich wohl die Sitte, 1 beim Fällen eines Baumes, aus welchem ein Götenbild gemacht n den sollte, der König den ersten Streich führen und ein Opser bracht werden mußte (Therm. u. Beunet 1, 450). Auch stein Bilder waren nicht selten (Ellis 4, 90), wie auch Cooks R gefährten ein aus schwarzem geglättetem Stein verfertigtes Bild mahnen, welches in richtigem Cbenmaag eine Figur mit zurückgeboge Haupte und auf Fingern und Zehen ruhend (tauernd?) darstellte (3 3, 457). Steinbilder verfertigte man nur aus solchen Steinen, welch der Kuste bei Ninole auf Hawaii gefunden wurden. Schon am Aeuf sah man, welche von den dort gefundenen sich zu Götterbildern eign Wunderbarer Weise waren sie zweigeschlechtig und hatten die Fi keit, sich fortzupflanzen; der kleine Stein, welchen man dann zwi den beiden Eltern-steinen fand, war natürlich besonders heilig. mentlich gern zu Göttern, welche den großen Nationalspielen vor ben, nahm man diese Steine (Ellis 4, 212 f.). Daß die G auch hier die verschiedenartigsten Inkarnationen eingingen, braucht ! erwähnt zu werden (Ellis 4, 90; Cook 3. R. 3, 458). — C und Gebete sind hier wie überall: wie überall murden hier lebende Schweine geopfert, welche dann durch ein bestimmtes Ze tabuirt im Beiau des betreffenden Gottes lebten und selbst wen die umliegenden Felder verwüsteten, nicht getödtet werden du (Ellis 4, 89; 1, 242). Religiöse Hymnen beim Kama- T und Speiseopser bei jeder Mahlzeit waren auch hier gebräuchlich, hier Menschenopfer häufig (Coot 3. R. 3, 458).

Die Priester hatten hier vielleicht noch größere Macht als irger sonst; die Häuptlinge gewährten ihnen jegliche Forderung (Remy 1 sie konnten durch ihr Gebet Lebende bezaubern, daß sie stu (Lisiansky 120), sie ermittelten, wer einen Gestorbenen durch zauberung getöbtet hatte (Remy 129). Auch die Weissagunger Götter gingen durch sie, welche häusig zweideutig, wohl nicht listig vorher verabredet waren (Ellis 4, 97). - Auch hier ga Priesterinnen, welche im Dienste der Pele standen (Ellis 4, 2

llebersehen wir nun die Thätigkeit der Priester des Gesammtgebietes, so sinden wir sie außer daß sie die Opfer, Gebete und heiligen Exemonien bei Festen u. s. w. zu beforgen haben, bei der Gebnrt, der Beschneidung, der Tattuirung (welche beide sie allein besorgten), dann wie wir gleich aussührlicher sehen, als Aerzte und bei der Beskattung thätig; wir sinden sie als Zauberer und Propheten; als Bewahrer der alten Mythen, Ueberlieferungen und aller Kenntnisse, meist als besonderen Stand, in welchem alles vom Bater zum Sohn dererbte (Ellis 4, 334). Sie haben überall einen großen, neist sozur einen sehr bedeutenden Einfluß; sie erhielten überall für ihre Uttigkeit reichlichen Lohn durch Geschenke und dergl., während bei Wisersolgen nicht sie sondern die Götter die Schuld trugen.

Schließlich wollen wir hier zu einer bestimmten Art von Götzenbilben nochmals zurückehren: wir meinen die obenerwähnten Schenkelknochen mi Menschenhaaren, welche die Bewohner von Hao als Idol besitzen (Bechen 179). Diese finden sich überall: auf den Markesas war der mächtigste Gott ein solcher Stab (Meloille 2, 92), auf Hawaii twähnt sie King in Cooks 3. R. 3, 292, 464 unter dem Namen Louflabe; fie maren hier mit Hundehaar geschmudt. Auf Samoa mehrte man ein Stud Bambus, das oben haarartig Kokosfasern trug (hale 26); die Maori trugen, als sie mit Cook zuerst in Berüh-Dun kamen, kunstlich geschnitte Holzstäbe ober Wallfischrippen, wiche mit kleinen Büscheln von Hundshaaren oder Federn verziert wien (Cook 1. R. 2, 356); Stäbe, die zugleich als Stäbe und Mpeichen der Oberhäupter dienten. Doch war wer sie trug stets dt und stets mit besonders reicher Tattuirung versehen (eb. 3, 57). Einen solchen Stab, 8' lang, den Knopf mit Menschenhaar geziert Bereichte der markesanische Fürst Tinai bei seinem ersten Besuch, dem Copitan des Duff (Wilson 241). Aus diesem Stabe entstanden denten wir dann auch den Stab, welchen die Redner in der samoanischen Belleversammlung in die Hand bekamen, mährend sie sprachen und de oben mit einer aus Haaren geflochtenen Fliegenklappe versehen war. Und haben wir hierin Recht, so gehört hierher auch der tahitische Fliegenwedel mit seinem geschnitzten Stiel, der unten in zwei Bogel-Malten ausläuft und seinem langen wallenden Haarschmuck (Abbild. Cool 1. R. 2, 217), hierher alles, was sich von Redner- oder Dämtlingsstäben noch sonst im Dzean vorfindet. Aber warum er-

mähnen wir dies? Der äußerste Often und der äußerste Westen bei Dzeans, das gebildetste und das roheste Bolt der Dzeanier zeigt unt diese Stäbe in ganz eigener Bedeutung. Auf Bao maren fie geradep Idole, aus einem Schenkelknochen eines Freundes gemacht, mit Menschen haar verziert: also die denkbar roheste Art die menschliche Figur nach zuahmen, aber ganz sicherlich Titis Schutzeister barftellend. 31 Ta hit i begrub der Priester, um die Sünden eines Berftorbenen i die Erde zu bannen, einen Holzstab als Sinnbild des Berftorbene (Ellis 1, 402). Und die Ulitaos der Marianen (Bb. 5. 148) trugen als heiliges Abzeichen ganz daffelbe, einen Stab, boh mit Baststreifen und oben mit Haaren verziert. Auch in diesen Stabe sehen wir nichts anderes, als Darftellungen des Schutzgottes — sprid doch schon ber Name dafür. Denn sollte der marianische Ran dieser Stäbe tuna bei le Gobien 203 oder tina nach Freycinet (! 184) nicht dasselbe sein wie tah. unu, haw. anu, das Holybil welches den Tiki vorstellt\*)? Dadurch aber fällt auf die Uritass i neues Licht. Sie also tragen das Bild des Gottes stets in der Han fte sind in seinem besonderen Schutz und Dienst und stimmt dies mi aufs genaueste zu unserer Auffassung der Areoigesellschaft? Auch bie hat gewiß solche Stäbe wenigstens früher getragen, wenn uns an nichts davon berichtet ist. Auch die Fürsten standen unter besondere Schutz der Götter: mas Wunder also, wenn sie in Reuseelar den Schutgott stets bei sich führten? Daß nun auch der Redu zu Samoa den Stab in die Hände bekam (dessen Umdeutm in späterer Zeit, wo der ursprüngliche Sinn nicht mehr gefüt erfolgte) ist eine schöne Sitte; denn entweder sollte dadurch unter den Schutz des Gottes gestellt worden, damit er go frei reden könne: oder es sollte das was er spräche unter den besonde Einfluß der Götter gestellt merden, damit es heilig sei, der Gott fell follte gleichsam aus ihm sprechen, und das ift wohl das Richti Daher war es auch Sitte, daß ein Sohn, der in irgend einer wichtig Botschaft abgesandt murde, seines Baters Ctab und Fliegenwedel #

<sup>\*)</sup> Anlautendes t hat das Marianische bisweilen den mitropolyi Sprachen gegenüber. So Marian. tano Land, Radak enni, Reuseel. weni Paum. henua, Rarot. enua. — Anch tuna sam. neuseel. Aal kann hierk gehören, da Aale gewöhnlich für Inkarnationen der Götter galten.

mhm, als Sanktion (Turner 349): der Gott seines Baters begleitete ihn. Man sieht aber auch hieraus, wie sehr der Glaube an die Schntzgeister das gesammte polynesische Leben durchdrang.

Aberglande herrschte mannigfaltigster Art. Flüche und Verwünschungen waren und sind sehr gewöhnlich (Turner 318; Mariner 1, 297; 2, 237.). Das Gesicht bebeckte man sich in Samoa Nachts mit einem Stud Zeug, weil man sich fürchtete (eb. 316); der Regenbegen, Sternschnuppen, Constellationen, Wolkenbildungen, Stürme, das Runichen des Windes in den Bäumen der Maraes und dergl. galten de Götterzeichen und bedeuteten mancherlei, aber nichts Gutes (Somoa Umner 242; Tonga Mar. 1, 456; Neus. Gren 6; Tahiti Cect 1. R. 2, 278; Ellis 1, 378; 342 u. s. w.). Auch dem Flug mb der Rast der Bögel entnahm man günstige und ungünstige Zeichen (Turner 242; Mariner 2, 237; Ellis 1, 373), ebenso den Eingweiden (namentlich dem Herzen und der Leber) und den Muskelbewegungen des geschlachteten Opferthieres (Ellis 1, 371), des getödteten ober steinden Feindes (eb. 1, 303); sie erkannten die Zukunft aus zerfinittenen oder schwimmenden oder geworfenen Kokosnüssen (eb. 377; Mar. 2, 239), in Neuseeland auch durch geworfene Stöcke (Shortl. 4, 117; Taylor 91). Oder man stedte Stode in die Erde, auf mm jeden man einen Stein legte; fiel in einer bestimmten Zeit kiner dieser Steine herunter, so bedeutete das für eine Reisegesellschaft städliche Reise jedes Einzelnen (Polack narr. 1, 130). Auch hier also # der Stod Bild des Menschen, wie die eben beschriebenen heiligen Stäbe Vider des Tiki sind. Daß man Orakel von den Göttern selbst erhielt, 4 schon erwähnt und natürlich spielten Träume überall eine große Rolle (Mar. 1, 456; 2, 111; Ellis, 1, 373), denn die Seele, so fanbte man in Neuseeland, besuchte im Traum das Po (Taylor 74) und so hatte jeder Traum Bedeutung (eb. 160). In der Fremde Sterbende zeigten sich den Ihrigen an (Shortl. a 117f.). Bon Bedeutung war auch das Niesen: in Samoa sagte man einem Niesenden: mögest du leben! (Turner 348), in Tahiti: Gott segne 14 (Wilson 474). Nieste ein Maorikind, so rief ihm die Mutter einen langen Spruch zu; nieste einer beim Essen, so war Besuch oder . eine Renigkeit zu erwarten (Shortl. a 111; 114). Dagegen galt in Tonga das Riefen als sehr boses Zeichen (Mar. 1, 456). — Trifft Borhergesagtes nicht ein, so ift auch hier eben nie der Priester

sondern allein der Gott selbst daran schuld; er hörte nicht, weil unterdessen im Götterland verweilte (Polad narr. 1, 154).

Im engsten Anschluß an die religiösen Anschanungen dieser Bill muffen wir die Art und Weise darstellen, wie sie ihre Kranken und Todt behandeln. Denn diese Behandlung beruht durchaus auf dem, was von den Göttern, von den Seelen und dem Zustand nach dem Tode gla Dag man Krankheit überall als Beseffenheit auffaßte, haben 1 schon erwähnt. Daher erklärt es sich, wenn man die Schwindsu jeues langsame zehrende Uebel in Samoa durch Bedrohung dem Speer zu heilen versuchte. D Moomoo\*) rief man, ich bin Begriff, dich zu durchbohren, (Turner 221) und erwartete hierde d. h. denn doch durch Bertreibung des bosen Geistes, Befferung. E deshalb stellte der Priester mit einem Kranken und seiner gan Familie eine Beichte an, ob irgend eine Tabuverletzung ober be vorgekommen war, über welche erzürnt ein Gott die Krankheit ser Man beichtete ganz ehrlich, widerrief etwa ausgesprochene Flüche, s dem Priester die Sühngeschenke, die er verlangte, kurz, man that Al mögliche um den Gott zu verföhnen. Auch jetzt noch beichten Ars deshalb oft die schwersten Berbrechen. Leiden an gleicher Krank mehrere Familienglieder, so öffnete man den Leib des ersten an ! Krankheit sterbenden und durchsucht ihn; findet man etwas Entzündet

<sup>\*)</sup> Moomoo heißt nach Turner die Schwindsucht. Das Wort p für mokomoko, da K im Samoanischen fehlt. Im Tonganischen be mokomoko kalt, momoko Zehrsieber, im Markesanischen moko elend, x mo'o husten (hale s. v.). Moko, mo'o heißt die Eidechse: und hale klart das tong, mokomoko kalt wie die Haut einer Eidechse. sich also einmal folgern, daß das Wort nur von körperlicher Kälte, nur v Frieren eines Menschen gebraucht wird; andererseits aber ift es unbegreif warum man diese Bezeichnung vom Anfassen einer Eidechse abstrabierte, warum man überhaupt an irgend eine äußere Uebertragung von ein kalten Gegenstand bei diesen inneren Frost gedacht haben soll. es vielmehr mit der Ralte des Fiebers zu thun, welche ein bofer Beift Menschen verursachte, an die zehrende Rälte des Fiebers der Schwindsuc von da also von einer inneren Empfindung übertragen heißt mokomo talt, schaudernd, frierend. Aber moko heißt ja die Eidechse? Das bu und für diese Erklärung, benn den Beift dachte man fich als Eibechse o als ein ähnliches Thier. Moko heißt aus gleichem Grund auch die Tett rung (S. 35). So sagt denn auch Nicholas 340 f., nach neuseelandisch Glauben fage der Atua ale Gibechfe ober bergl. in ben Gingeweiden Rranten und zehre diese auf.

se that man es weg, verbrennt es und hofft damit die llebrigen zu ntten (Enruer 224 f. 228) — man sucht die Stelle wo der bose Geift hauft und diesen selbst zu vernichten. Auf Tonga war der Glaube an diese bosen Krankheitsbamonen schon fehr geschwunden. Doch hängt damit zusammen, daß man bei Erkrankung eines Borwhmen die Götter unter Hinweisung auf die Berdienste des Mannes lestig aufuhr, namentlich wenn die Krankheit nicht rasch wich (Mar. 1, 364); daß man den Kranken selbst in den Tempel zunächst des fimilienschutzgottes brachte, während täglicher reicher Opfer und von M, wenn feine Bulfe eintrat, zu verschiedenen anderen Göttern umber scheppte; daß man den Gott durch Demüthigungen zu beschwichtigen sche, wie man z. B. den sterbenden Finau über die Kochgrube des Enitonga legte und Finau war doch so vornehm und alles was mit Kochen zusammenhing, so sehr befleckend (Mar. 1, 385). Schlafen im Faituka besonders mächtiger Götter half von Unwohlsein (Wilson 206): der schwächere Gott wurde vom mächtigeren Hierher gehört wohl auch, daß wer eine schwere Operation Mirieben. berstanden hatte sich weder waschen noch kämmen, auch nicht Haar der Rägel schneiden durfte, weil sonst, wie man aus Erfahrung wissen wollte, Starrframpf und Tod einträte (2, 248 f.) Denn der war mrettbar in der Gewalt feindseliger Geister, der ihnen Gelegenheit bt, auch nur das geringste von seinem Körper zu erlangen.

Dieser Glaube herrschte überall, ja die europäischen Einwanderer wen ihn bisweilen gleichfalls angenommen (Dieffenb. 2, 59; Rufnh. Krusenst. 1, 194). Da Krantheiten vielfach auf Bezaubeungen beruhen, zu diesen Bezauberungen aber Speichel oder etwas ben Speisen oder Kleidern oder ben Körperabfällen des zu Be-Imbernden gehören (Dieffenb. 2, 59; Shortl. 112f.; Polad 1, 282; Tahiti Mörenh. 1, 540f. Hawaii Ellis 1, 365. Rertefas Bincend. Dum. 247; Mathias G\*\*\* 228): so war mit alle diesem, wie wir schon erwähnten, höchst vorsichtig, mentlich mit dem Ausspeien, man begrub die Körperabfälle im Marae nahm die Speisen mit. Auch gab es befondere Gebete und Zauberformein für die verschiedensten Krantheiten (Dieffenb. 2, 61, Short l. a. 36f.; Thomson 1, 219), denn in jedem kranken Glied haufte ein befederer Geift (Taylor 34). Wie der Priester einen solchen zum Rüdzug Mitigte, haben wir vorhin (S. 375) gesehen; und noch heute nehmen

die Maori am liebsten Brechmittel ein, weil diese den bosen Geift at sichersten fortschaffen (Shortl. a 108). So bilbete sich ein gange System von Bezauberung und Entzauberung: zu Tahiti begrub be Priester Körperabfälle des zu beschädigenden und seine eigenen Lik nachdem er beides in einen Sad gestedt hatte: dann mußten bie Titis jenem schaden und man konnte gar bald die Seele des B zauberten weinen hören (Mörenh. 1, 541); oder man rieb d Schädel eines Todten mit der Speise eines Lebenden, damit der Ge des letteren zurnend über den Tabubruch in ersteren führe (Bilfe Dies war wohl überhaupt der leitende Grundgedanke t meisten Zaubereien, irgend einen Geist gegen einen lebenden babm zu erzürnen, daß man diesen letteren unbewußt ein Tabu brechen lu durch dessen Bruch jener verletzt wurde. So legte man in Tom Aleider oder Eigenthum irgend Jemandes, den man bezaubern woll ins Grab seiner vornehmeren Berwandten; dann mußte der mind vornehme Lebende sterben. Mißglückt aber ein solcher Zauber, brachte er leicht dem Urheber Tod (Taylor 91), auf den ein kräftigen Zauberer ihn zurückwenden kann (Tah. Ellis 1, 369; Haw. 4 293; Jarves 72) und natürlich wehrte man sich durch Gegenzande aufs heftigste; auch war nach eingetretenem Todesfall die Rache de Berwandten sicher (Mörenh. 1, 543), wie sich auch der Krant selber bisweilen durch Mord zu rächen suchte (Polack 1, 281f.) Starb jemand, so suchte der Priester zunächst den Feind zu entbeden der ihm den Tod angezaubert hatte und dann die Ueberlebenden w gleichem Zauber sicher zu stellen (Ellis 1, 398). Auch in Tahit suchte man bei Krankheiten frühere Sünden gut zu machen, man gal gestohlene Sachen zurück (Bratring 181 f.), wer ein Tabu gebroche hatte und erkrankte, opferte alles, was er hatte, ja er bot sich selber den Strick um den Hale, den Göttern als Opfer dar (Mören 1, 543) und nicht anders machte es, bei Epidemien, das ganze Boll dann boten sich gleichfalls mit umstrickten Hals die Fürsten al Opfer dar mährend das übrige Bolk fastete und betete (Mören Das deutet darauf hin, daß Menschenopfer gebrad 1, 544-5). sind, um Krankheiten abzuwenden: und wirklich geschah das zu Tahi um besonders Vornehme am Leben zu erhalten (Bratring 1821 und ebenso und noch häufiger auf Tonga, wo man Kinder opfer und nicht nur bei Krankheiten vornehmer Männer, sondern auch, met ein Bornehmer ein Tabu gebrochen oder sonst den Götterzorn auf sich geladen hatte (Mariner 1, 91; 385; 227 s.). Auch Selbstverskümmelungen kamen vor: so war es auf Tonga bei Erkrankung vornehmer Lente ganz gewöhnlich, daß andere sich, wetteisernd, einen keinen Finger abschnitten, um die Genesung der kranken Fürsten hersbeigssühren. So allgemein war diese Sitte, daß allen Tonganern mit Ansnahme der allervornehmsten Fürsten die kleinen Finger sehlten; daß Nariner sünssährige Knaben sich zu dieser Operation hindrängen sch (Mariner 1, 454; Forster R. 2, 71). Auch zum Zeichen der Trauer bei Todessällen geschah es und geschieht es noch jetzt (Hood 109); ja zu Uwea hat die Königin nur drei Finger an jeder Hand, weil sie alle anderen — also nicht bloß die kleinen Finger — abspepfert hat (eb. 162).

Auch die Behandlung der Kranken fließt aus dieser Vorstellung von der Ursache der Krankheiten. Sie war auf Samoa durchaus milde (Turner 224), um den Geist nicht zu erzürnen, mährend man umgekehrt in Tahiti die Kranken verläßt, weil sie tabu werden duch den innewohnenden Gott — nannte man einen Schlagfluß doch geradezu "Gotteshand", d. h. durch den plötzlichen Griff oder Schlag eines Gottes bewirkt, ebenso Krämpfe (Ellis 3, 41) — daher viele Hungers sterben (Turnbull 127; 332); Arzeneien anzuwenden hält man daselbst vielfach für Sünde, weil eben ein Atua die Krankheit wirkt (eb. 260) und verabscheut sie (292); man betete lieber, um den Gott zu vertreiben und brauchte man Arzeneien und sie halfen wicht sofort, so verließ man den Kranken ganz, was namentlich alten Kenten und dem geringen Volke geschah. Ja man vertrieb ihn nicht felten vom Hause und erbaute ihm eine kleine Hütte von Palmlaub, bomöglich in der Nähe eines Stromes, denn Wasser enttabuirt, end versorgte ihn dort mit kärglicher Nahrung. Auch durchbohrte man Arante mit einem Speer oder begrub sie lebendig (Ellis 3, 46-49), in späterer Zeit gewiß meist aus Faulheit und Härte, ursprünglich aber wollte man, wie bei jener samoanischen Bedrohung der Schwindsucht mir den bösen Dämon hierdurch unschädlich machen und nicht Grausameit, sondern Furcht veranlaßte die Unmenschlichkeit. Andere Be= dentung hat es, wenn auf den Markesas die nächsten Berwandten bem Sterbenden Mund und Nase zuhielten: man wollte dadurch der Seele den Answeg sperren und so den Kranken länger am Leben

halten (Math. G\*\*\* 115; Radiguet 636). Hier zeigt sich alse wieder freundliche Gesinnung und nicht andres auf Neuseeland, walle Berwandten den Kranken besuchten, der mit besserer und leichten Nahrung gepstegt wurde. Indeß geschah das nur bei Bornehmen: um Geringere kümmerte sich Niemand, sie gingen, wenn sie erkranken, in den Wald und kamen entweder gesund oder gar nicht wieder (Dieffenb. 2, 61 s.). Auch andere Härten kamen vor: um des Tabu des innewohnenden Atua zu vermeiden, schleppte man Krank und Sterbende öfters aus dem Hause (Taylor 61) oder verließ st und pslegte sie nicht genügend, so daß sie verhungerten (Polad nan. 2, 332), aber dies Alles ursprünglich nicht aus Roheit, sondern nur aus frommer Furcht. Wahnsinnige und ganz Aussätzige galten daher, als sür immer von einem Gott besessen, wie Begeisterte sür heilig, doch ging man ihnen aus demselben Grund aus dem Beg (Ellis 3, 40; Turnbull 127).

Dabei waren aber die Polynesier gar mancher Arzeneien und Deimethoden kundig. Bunächst verstand man es im ganzen Ocean, ermudet und franke Glieber durch Drücken und Aneten wieder fo zu erfrischen, daß die ersten Reisenden sich nicht genug über den trefflichen Erfolg wur dern konnten (Tonga Cook 3. R. 2, 21. D'Urville a 4, 332; Tahiti bei Schiller 2, 328; Coof 3. R. 2, 224; Turnbull Wallis | 292; Markesas Melv. 1, 155; Hawaii Therm. n. Benn. journ. 1, 459: Bennett a 1, 240 u. s. w.). Während nun die Tonganer als innerliche Heilmittel nur wenige Pflanzenaufgusse hatten, welche aber nichts halfen, obwohl sie die Recepte von den als Aerzten be rühmten Fidschis bekommen hatten (Mar. 2, 242): so waren sie als Chirurgen höchst geschickt, verstanden einen in der Bruft abgebrochenen Pfeil innerhalb 2-3 Minuten wenn er auch noch so ses saß herauszuschneiden und durch rationelle Behandlung die Wunde zu heilen, so daß der Kranke wieder ganz vollständig wenn auch af nach Jahresfrist genaß (eb. 248 f.). Ja selbst Feuerschußwunden wer stehen sie zu heilen. Ihre Schnitte folgen immer dem Lauf der Muskeln (D'Urville a 4, 333). Tetanus kurirten sie durch ein in die Harnröhre geleitetes Stäbchen oder durch ein Haarseil, das sie beim Perinäum wieder hervorzogen; eine Kur, welche sie auch bei allgemeiner Erschlaffung und bei Unterleibestockungen mit Erfolg gebrauchten (254 f.). Auch Castrirung wendeten sie bei einer bestimmten

Podentrantheit geschickt und unschädlich an. Berrenkungen heilten fie dedurch, daß fie Del und Wasser stets nach einer Seite bin eintieben (eb. 261), Starificationen machten sie häufig, auch bei Augenentzündnug, wobei man noch zwei Pflanzensäfte in die Augen träufelte (ch. 262; Cook 3. R. 1, 294); eine Art Mora, durch Auflegen brennendes Zeuges kannten sie gleichfalls (D'Urville a 4, 329). Auch Frauen traten als Aerzte auf (Cook eb. 294). Amputationen ganzer Glieder wandten sie selten, dann aber auch freilich erfolgreich an; wohingegen Arm. oder Beinbrüche hier und überall im Dzean jeder erfolgreich zu schienen wußte (Mar. 2, 260. Mark. Marchand 1, 52. Tahiti Ellis 3, 42): nur die Hawaier standen wie überhaupt in der Chirurgie fo auch hierin nach (Ellis 4, 335; Jarves 71). Angenärzte fanden sich gleichfalls überall und zum Theil waren sie ichr berühmt und wurden weithin gerufen (Hawaii Elis 4, 335; Tahiti eb. 3, 42); doch bestand ihre Kunst hauptsächlich in der Entfernung fremder Gegenstände aus dem Auge. Sehr kühne Operateurs waren die Tahitier, von denen Elis Unglaubliches erzählt: so fiel ein Rann vom Baum und verdrehte sich die Halswirbel, welche seine Begleiter sofort wieder gewaltsam einrichteten; und noch mehr, als einem ein Stein auf den Rücken fiel und ihn so beschädigte, daß er 1901 vollkommen gelähmt war und "den Rücken gebrochen" hatte: reukten die Umstehenden sofort, indem sich einer auf den Beihidigten kniete, die verschobenen Rückenwirbel ein, umwickelten dann kn Kranken fest mit einem Gürtel und brachten ihn nach Hause: ein Par Tage darauf war er gesund. Go erzählt Elis 3, 42-3. trepaniren verstanden sie auch: ja sie behaupteten, wenn Jemandem der Ehabel und das Gehirn beschädigt gewesen sei, so hatten sie den beschädigta Theil des Hirnes herausgeschöpft und dafür den entsprechenden Theil Dirnes eines frischgetödteten Schweines eingesetzt, doch seien diese Behandelten meist toll geworden und gestorben (Ellis 3, 43). Man deukt hierbei natürlich an eine gut erfundene Mystifikation: indeg ver-Mert Ellis, der aber selbst zweifelt, man habe es ihm öfter und immer tenso und ganz ernst erzählt. Geschwüre verstanden sie aufzuschneiden (c. 44; Mörenh. 2, 164 f.). Nach Bougainville (195) hätten sie ur Aber zu lassen die Sagittalis geöffnet, dann die Wunde angewaschen und den Ropf verbunden: doch sagt Elis (44) sie hätten kine Ahnung von Phlebotomie gehabt. Wunden zu schließen, waren

sie sehr geschickt (42). Pflanzenaufgusse wendeten sie innerl äußerlich vielfach an (Mörenh. 2, 164 f. Forster Bem. 429 3, 38) und waren die Recepte oft Geheimnisse ber Prief Einzelnen wußten einzelne, auf die man bei der betreffenden heit verwies (eb.). Dampfbäder und kalte Abwaschungen wa gebräuchlich (Mörenh. eb.); auch hatte man Mittel gegen d des Tausendfußes, des Storpions und einer sehr giftigen Fisch Natürlich wendeten die Aerzte, die Priester, tein Mittel ohne fache Ceremonien und Anrufungen an, auch erhielten sie nach lohnungen hier (Ellis 36 f.), mährend die tonganischen ge Lohn nahmen (Mar. 2, 246). Frauen besorgten in Tabi: fach leichtere Mittel, wie Reibungen, Unischläge und dergl. (M eb.). Die Hawaier und Maori mandten ebenfalls Schr an (Ellis 4, 335; Polad narr. 2, 273), beide Stäm eine Menge vegetabilischer Arzeneien, welche zum Theil gut waren, als Abführ-, als Brechmittel; öfters auch waren sie aus verschiedenen Pflanzen. Sie flanden hierin den Tong wie Mariner an sich erfuhr, voran (Ellis 4, 334f.; Jarb Mariner 2, 244f; Polad narr. 2, 277; Dieffenb. Thomson 1, 219). Eine unglaublich plumpe Art von Reibung wenden die Hamaier an: sie rollen schwere (bis : Steine oder Balten über den franken Menschen oder das fran (Ellis 4, 345; Jarv. 71). Biel geschickter als sie und tüchtige Chirurgen waren die Maori (Dieffenb. 2, 61), auch die Mineralquellen ihres Landes nicht unbenutt ließen (Die 1, 246 f. 2, 61 f.). Daß die Heilkunde nun selbst wieder un schiedenen Göttern stand, versteht fich, Samaii Jarves 71 4, 335 f.; Tahiti eb. 3, 36); wie auch die Heiligkeit 1 Pflanzen (Lesson voyage 46) in Beziehung steht mit ihrer mediz Brauchbarkeit. Doch hängt dies keineswegs immer zusammen.

Daß man in Samoa, wenn eine Leiche im Hause war, über fastete und nur Nachts aß; daß wer einen Todten a hatte, nach fünf Tagen um sich zu reinigen Gesicht und Hän heißem Wasser waschen mußte; daß man vor und nach dem Iniß ein Feuer anzündete, dessen Strahlen auf die Leiche od Grab sallen niußten (Turner 228; 233): das Alles ste den Tabugesetzen im genauen Zusammenhang und war zum

Don erwähnt. Gben deshalb gab man dem Todten sein Trinkgefäß, inen Kopfschemel, der wegen der steten Berührung des Kopfes benders heilig war, mit ins Grab, damit durch Benutzung dieser egenstände kein Tabubruch und dadurch Götterzorn und Krankheit mulaßt werde (eb. 230). Alle Todten wurden mit Del gesalbt\*) enso Tonga D'Urville a 4, 316; Tahiti Wilson 473; rumotu Mörenh. 1, 101) und mit Tüchern umwunden, Leute n Bolke dann ohne Weiteres in die Erde gelegt, Häuptlinge aber rben eingesargt und zwar hatte ber Sarg Schiffsgestalt, ja man hm und nimmt noch heute einen alten Kahn dazu. Auch wurden unter Trauergefängen in feierlicher Parade überall umhergetragen de mar die Zeit, in welcher das geschah sowie die Orte, wohin man Leiche brachte aufs strengste tabu; ein Rest dieser Sitte ift es, j man heute die Vornehmen 30 Tage lang auf dem Paradete liegen läßt. Zum Begräbniß bringt jeder Theilnehmer ein Bemt mit, wie er gleichfalls eins erhält. Das Grab selbst machte m stets auf eigenem Grunde, oft dicht am Haus und umpflanzte mit feinbelaubten Bäumen. Das Haupt der Leiche lag nach Osten. if das Grab legte man Steine zu einem Haufen zusammen und speckte das eines Kriegers mit Speeren (Turner 227-31). : Schädel der im Krieg gefallenen — die ganze Leiche konnte man ht heimbringen — beerdigte man zu Hause (eb. 230) und befon-18 zu bemerken ist noch, daß die Todten einer bestimmten Häuptwefamilie nicht begraben, sondern die Leichen ausgenommen, getrocknet b einbalfamirt, mit Tüchern ausgestopft und in einem besonderen mfe ausgestellt wurden. Nur Weiber durften dies besorgen gen des Tabus (eb. 231).

Sleich nach dem Tode und während des Begräbnisses trat auch Samoa jene alles Maaß übersteigende Trauer ein, welche überall Polynesien herrschte: man heulte, schrie, hielt leidenschaftliche

Diese Sitte, welche auch über die Tokelauinseln (Bb. 5, 2, 193) in Mikronesien (eb. 151; 154) verbreitet war, hat gewiß einen tieseren mb, denn mit Del wurden auch die gesalbt, welche unter den Areoi eine ere Stuse erreichten und ebenso die Götter bei dem Götterreinigungssest. pis und Makasaren bohren beim Beginn einer weiteren Reise ein Loch Schiff und gießen durch dasselbe Del: das schützt vor Unglück (Wallace 54).

Apostrophen an den Todten, schlug sich Wunden, mißhand auf alle Weise (Turner 227). Je vornehmer der Gestorbe um so toller geberdete man sich, beim Tode des Königs oft g rasend. Das Geheul zwar ging in Tonga nur von den ! aus, da es sich für Männer nicht passe, zu wehklagen: we verwundeten sich diese (und die Weiber ebenso) mehrere Ta mit Haifischzähnen\*) und Keulenschlägen so sehr, daß De mehreren Leidtragenden die Reulen wegnahm, weil sie dem sinn nahe waren (Mar. 1, 393). Je näher man dem Todte um so maagloser zeigte man sich; Bilson sah einige, we mehrere Speere durch die Arme oder durch die Schenkel stießen 359), ja einen, der sich sein Haar mit Del salbte, dann a und so flammend umberlief (357). Dazu nun das Geheul der der fürchterliche Ton der Tritonshörner, die man zu Ch Todten blies (eb.) — und zwischen all den Lärmen traten die nen vor und hielten die leidenschaftlichsten Trauerreden, wie ner bei Finaus Tod erlebte: "Finau, rief einer, ich wei Absicht: Du bist nach Pulotu gegangen und hast Dein Bolt dacht, daß ich und andere treulos wären. Aber wo ist ein der Treulosigkeit? wo ein einziges Zeichen fehlender Achtu und indem er sich heftige Keulenschläge gab: "ift das nicht weis meiner Treue? Zeigt das nicht von Anhänglichkeit m zu dem dahingeschiedenen Krieger?" Und ein anderer: "Si Land ift zerriffen im Krieg! es ift zerschlagen zu Stücken! A Blut siedet! Lagt uns eilen, sterben! Ich will nicht länger Dein Tod, Finau foll meiner sein. Wenn ich zu leben wün war nur für Dich! zu Deinem Dienst, Deiner Bertheibigung ich zu athmen! Aber nun, ach! Das Land ist vernichtet! Fri Glud find zu Ende! Dein Tod hat den unseren sicher gemacht! (Mar. 1, 395 f.). Leidtragende durften nur Matten, kei tragen, und diese waren meist zerrissen (D'Urville a. 4. Ganz ebenso war es auf Tahiti, wo man befondere Infl aus Haizähnen für diesen Zwed hatte, mit benen man fich die haftesten Stellen namentlich bes Gesichtes verwunden mufte

<sup>\*)</sup> haisischjähne, welche man auch überall als sehr geschätzen trug, brauchte man überall zu diesen Selbstverwundungen. Soll ma an die heiligkeit, ja Göttlickeit des haies denken (D'Urville 2, 2

, 400; 407) und zu Hawaii, wo man sich die Haare verschnitt, die unge tattnirte, sich Brandwunden (in regelmäßigen Reihen) beibrachte s. w. (Ellis 4, 175 — 181 Stewart 224); starb aber der inig, deffen Tod auch zu Tahiti die heftigste Wuth erzeugte (Ellis 408), so hörte jegliche Ordnung auf, man zerschlug, was man d, verbraunte die Häuser, plünderte, mordete, beging jedes Berthen! (Ellis 4, 177). Lob. und Trauerreden auf den Todten ren gleichfalls auch hier in Gebrauch und hier wie überall -1 Reuseeland gaben wir S. 111 ein Beispiel — ift es geradezu e Pflicht, ein Geschäft, die Todten zu beweinen, welches sich zwim andere Geschäfte einschiebt, von anderen unterbrochen wird: die riber setzen sich hin, klagen und weinen, dann beforgen sie ihr ns, dann weinen sie wieder u. s. w. (Byron Blonde 138; A. urle 248). Reufeeland hat dieselben Sitten, (Taylor 702; ieffenbach 1, 104; 2, 63); oft färbte man sich zum Zeichen : Trauer schwarz (Dieffenb. 2, 35), und wenn sich auch hier mentlich die Weiber verwunden, so geschieht dies hier, wie überall ht aus größerer Schmerzensschen der Männer, sondern weil etwas hr Faffung für männlicher gilt. Auch hier muß der Hauptleidigende allen Trauerbezeigungen beiwohnen, Nachts aber unter freiem mmel bei der Leiche sitzen (Brown 20, 73); mährend der Todtenne herrscht auch hier wie zu Tahiti (Mörenhout 1, 550) strenges wu, so daß alle Feindschaften aufhören (eb. 73; vergl. Polack 1, 1; 74 f.). Auf den Marke sas scheinen diese Trauergebräuche inder heftig gewesen zu sein; doch schlugen sich auch hier die Frauen Runden (Porter 2, 121). — Eine eigenthümliche Art der Gelbst. rwundung war das Ausschlagen eines Vorderzahnes, welches in onga (Wilson 357) und in Hawaii zu Chren der Todten geshulich war. Deift schlug man nur einen Bahn auf einmal aus ich fah Ellis Menschen, benen alle Schneibezähne fehlten, weil fie eselben nach und nach geopfert hatten (4, 176, Arago 2, 44; 119). in Tahiti herrschte wohl ursprünglich die Sitte, darauf deutet migstens der Gebrauch, sich gerade die Oberlippe zu verleten. Zwar bamptete man, diese sei besonders empfindlich (Ellis 1, 407); doch das wohl nur spätere Deutung einer nicht mehr verstandenen Sitte. ı Alteren Zeiten schnitt man sich in Hamaii eine oder beide Ohren ; doch fah Ellis selber nur noch zwei alte Leute auf diese Beise verunstaltet (4, 176-7). Man denke hierbei auch an das schm nie wähnte Fingerabschneiden.

Woher aber erklären sich diese ganz unfinnigen Gebräuche? febr genau aus dem, was wir oben von dem Leben der Seelen nach dem Tode gesagt haben. Die Seele kann wiederkehren, sie kann gum Plagegeist werden und wird es denen, welche sie erzürnen. thut daher alles, um der Seele zu zeigen, wie man fie liebt; nament lich aber die Nächststehenden, bei benen eine Bernachläfsigung ein be sonderer Frevel wäre. Daher werden auch diese Trauerceremonien öfters wiederholt: denn man mußte um so sorgfältiger sein, da ein ungeehrter Todter in der Unterwelt keine Ruhe fand, also nothge drungen zurückehren und umherwandeln mußte. Höchst merkwürdig aber und schlagend für das Behauptete ift es, daß dieser Jammer auf Hawaii (und auch sonst wohl) nur von den Bornehmen, nicht vom Volke geübt wird, welches nur weinte und sich beschor (Ellis 4, 180; Cook 3. R. 3, 465-6). Denn da der gemeine Mam keine Seele hatte, die wiederkehren konnte, so war auch weiter nicht nöthig. Eben deshalb mußte fich ber Jammer mit dem Range bes Berftorbenen steigern, denn je vornehmer einer im Leben war, je mächtiger war sein Geist. Daneben könnte es auffallend scheinen, wenn beim Tode des Tuitonga die Verwundungen nicht gebräuchlich sind (Mar. 2, 225) — und doch hat das denselben Grund. Der Tuitonga stirbt nämlich nicht. Er ist (nach ursprünglicher Auffassung) der Gott selber, sein Tod ift also kein Sterben und vor allen Dingen er kehrt nicht, da er Gott ist, als Plagegeist wieder zurück. der Häuptlingsfamilie, welche zu Samoa ausgestopft wurde, hatte es wohl gleiche Bewandniß: es waren die vornehmsten, die als Götter nicht sterben konnten. Ob also die Familie des Tamafainga? Ob nicht ursprünglich eine solche Aufbewahrung des Tuitonga auch gebräuchlich gewesen ist? Ganz anders sind die Menschenopfer an Gräbern zu erklären. In Reuseeland murden am Grabe eines Vornehmen öfters Stlaven getödtet und früher erdroffelten sich die Weiber wohl ab und zu beim Tode ihres Mannes selber (Taylor 99, Tonga authent. narr. 78; Tahiti Bratring 1, 116); auf Hawaii wurde (Kotebue 2, 31) ein Günstling mit einem vornehmen Todten begraben, und auch andere Opfer waren gebräuchlich (Cook 3. R. 3, 466). Diese Opfer starben freudig; denn sie gingen nur deshalb

n Tod, um im jenseitigen Leben, welches ganz wie das dies, ist, dieselbe Stellung wie auf Erden einzunehmen. Von anderen henopfern, auch von denen bei Krankheiten, sind sie sehr verschies vohl aber ist es derselbe Zug, wenn man dem Todten auf Neusd (Dieffenb. 2, 63; Thomson 1, 98; Taylor 97) seine iche Habe mit ins Grab legte: er sollte sie im Jenseits benutzen. Kahrung gab man der Leiche mit (Taylor 99); ebenso auf arkesas (Porter 2, 111).

luf einen gleichfalls allgemein polynesischen Gebrauch wird uns olgender Bericht führen, welchen Mariner (1, 375) abweis on Turner von Samoa gibt. Er erzählt nach dem Beer Samoaner, die er zu Tonga traf, daß man zu Samoa hen habe über der Erde verfaulen lassen; schwollen sie auf, so : die Berwandten ein Loch in den Leib, saugten ihn aus und das Ausgesaugte in eine Schüssel. Diese fürchterliche Sitte t Turner nicht, sei es, daß sie zu seiner Zeit nicht mehr hlich oder daß sie überhaupt nur selten und nicht überall ans t wurde. Freilich sah sie Mariner nicht mit eigenen Augen; an seinem Berichte nicht zu zweifeln, um so weniger, als wir bes auch sonst finden, wie wir denn die entsprechende Sitte ilbertinfeln (Bd. 5, 2, 154) schon geschildert haben. herrschte nach Wilkes (2, 139) der Gebrauch, die Schädel grabenen später wieder auszugraben und aufzubewahren, wie it, damit sie nicht in die Hände der Feinde fallen könnten: t auch dies wohl einen anderen Grund.

enn auf allen Inseln sinden wir dasselbe. So war es auf eland, wo aber wie überall die Leichengebräuche sehr verschiesten (Tahlor 97; Cruise 136), ein sehr verbreiteter Gestie Leichen, welche in einem kahnförmigen Sarge begraben, nach etwa einem Jahre wieder auszugraben, die Knochen zu und sie in ein kahnförmiges Kästchen zu legen, welches in he des Hauses auf einer Säule stand; oft nahm man serner chen im zweiten Jahre zur zweiten Reinigung heraus (Diefschen im zweiten Jahre zur zweiten Reinigung heraus (Diefschen in kahn in kauernder Stellung, indem man das Haupt auf die iste (Tahlor 98; Cruise 49; Nicholas 326; so ebens Tahiti Ellis 1, 399 und in Hawaii eb. 4, 359) und

zwar oft im eigenen Hause, wozu man des Tabu wegen einen Spaten nehmen mußte, mährend das Haus erft bemalt, verlaff so sehr alleiniges Eigenthum des Todten wurde, daß es nie bewohnt und auch beim Berfall sein Holz nicht benutzt werden (Taylor 102; Polad 1, 66; 74 f. 110; 216). Mindeste das Sterbehaus bis zur zweiten Beerdigung ober Beisetzun (Dieffenb. 2, 63), bei welcher bann neue Leichenklagen, L und Bittgebete gesprochen murden (Polad 1, 66; 74 f.). stellt man, anstatt sie zu begraben, die Leiche häufig auf einen was namentlich bei Kinderleichen gern geschah, läßt sie dort ve reinigt die Anochen und fett fie bei (Polad 1, 122; 75; Die 1, 249; 2, 63 f.). Jeder irgend bedeutende Häuptling erhält Mitte des Dorfes ein schön geschnitztes Mausoleum, in weld Leiche feierlich geschmückt sitt und so verfault; doch nimm öfters der Priester die Knochen uuter einer langen Lobrede Todten, Bibe genannt, heraus, reinigt und beerdigt fle (Di-2, 64 f.). Auf den Grabern selbst fteben geschnitte Bilber, ausgestreckter Bunge und ftarkem Phallus - mas beides De deuten foll - und sehr häufig werden rings heilige Haine ang deren Früchte, Blätter und Blüthen nicht gepflückt noch g werden dürfte (Dieffenb. 2, 63 - 5; 1, 317; Taplo: Bolad narr. 1, 97). Auch eine rohe Art von Einbalsamir man, welche man vor allen Dingen an den Köpfen geliebt berühmter Menschen anwendete. Am häufigsten war sie: Tauposee (Dieffenb. 2, 66). Man nahm Gehirn, Augen u. s. w. aus dem Kopfe, stopfte die Lider, die man mit Flachs aus, erhielt die Nase durch ein Stäbchen und und räucherte dann das Ganze. Mit solchen Köpfen wurd ein sehr lebhafter Handel betrieben, der zu vielen Mordthaten lassung war (Taylor 154; Polack 1, 127). Nun ist n höchst merkwürdige Sitte zu erwähnen. Die schon beerdigten aufgenommenen und gereinigten Gebeine wurden nicht selten gemeinschaftliches Familien - oder Stammbegräbniß gebracht, meist sehr verstedt angelegt und natürlich hoch heilig war, (D bach 2, 63. D'Urville a 2, 543). Oder man brachte w die Schädel dabin. Der Raum war unterirdisch, eine zier räumige, kunftlich gemachte Sohle, welche mit einem mächtige

geschlossen war, und in der auf eingehauenen Simsen oder in Blenden bie Schädel reihenweis lagen. Dan brachte fie unter seltsamen Ceremonicen hin: sie wurden auf angekleidete Puppen gesetzt, so daß sie des Gesicht bildeten, oben aber waren sie mit Haaren, Federn und bergl. verziert. Bor diesen Puppen erhoben erst die alten Weiber des Tangi, die Todtenklage; dann aber begann ein höchst obscöner Tanz, in welchem der Phallus seine Rolle spielte (Shortland a Die Höhle stellte jedenfalls das Po vor; jene Ceremonie aber den Abschied von diesem und die Ankunft im jenseitigen Eden und diese erneute, frische Kraft mag auch der Phallus an den Solche Familien. und Stammesbegräbnisse Crabbildern bedeuten. waren übrigens sehr verbreitet in Polynesien. Auf Bawaii hat man proße Höhlen gefunden, in welchen viele mumienartige Leichen meist in stellung an einander gereiht waren entweder von einem somen Dorfe oder aber und das war das Gewöhnliche, nur von tiner Familie, deren jede ihre Gruft zu haben pflegte. (Bennett, 4, 1, 223; Ellis 4, 360), ebenso auf Mangareva, wo aber die Rumien ausgestreckt lagen, die Arme am Körper herabgelegt. Dan kodnete den Leichnam, nachdem man die Eingeweide durch die Deffnung Wastdarmes entfernte und den Körper mit Del eingerieben hatte, n der Sonne, dann widelte man ihn in Zeug, umschnürte ihn mit kolosfeil und fetzte ihn bei. Die Höhlen lagen theils am Meer, theils 1 der Höhe des Gebirges (Mörenhout 1, 99-102) me denn anch hier an die unterirdischen Kammern auf dem Bit von Baihn (5. Bd. 2, 225) sowie an die ähnlichen Grüfte in den benten von Ponapi, welche sicher, wie wir jett klar erkennen könm, nichts als Maraes waren, erinnert werden. Lettere gehören, da Min ihnen eine Menge menschliche Gebeine fa nden, ganz unzweifel lest hierher und damit ist wohl auch der letzte Zweifel über ihre Entstehung gehoben (Bd. 5, 2, 73). Diese Grüfte dienten fortwährend Beifeten der Todten: denn Mörenhout fand zu Mangaeva fehr alte Mumien vor und die große Bahl der Schädel beweift gleichfalls. Auf Tabiti herrschte nach Mörenhout (1, 103) erfelbe Gebrauch wie zu Mangareva, doch fagt er selbst, daß dort ehrenvoller war in sitzender als in liegender Stellung aufbeibrt zu werden (1, 274). Dies geschah jedoch nur mit besonders vorimen Fürsten; denn meift bewahrte man nur den Ropf in solchen

zwar oft im eigenen Hause, wozu man bes Tabu wegen einen eigem Spaten nehmen mußte, während das Haus erft bemalt, verlaffen und so sehr alleiniges Eigenthum des Todten wurde, daß es nie wieder bewohnt und auch beim Berfall sein Holz nicht benntzt werden duft (Taylor 102; Polad 1, 66; 74 f. 110; 216). Mindeftens war das Sterbehaus bis zur zweiten Beerdigung oder Beisetzung tebe (Dieffenb. 2, 63), bei welcher dann neue Leichenklagen, Lobredu und Bittgebete gesprochen wurden (Polack 1, 66; 74 f.). stellt man, anstatt fie zu begraben, die Leiche häufig auf einen Bann was namentlich bei Kinderleichen gern geschah, läßt fie dort verfanke reinigt die Anochen und sett fie bei (Polad 1, 122; 75; Dieffenh 1, 249; 2, 63 f.). Jeder irgend bedeutende Häuptling erhält in be Mitte des Dorfes ein schön geschnitztes Mausoleum, in welchem bi Leiche feierlich geschmückt fitt und so verfault; doch nimmt spille öfters der Priester die Knochen nuter einer langen Lobrede auf be Tobten, Bibe genannt, heraus, reinigt und beerdigt fie (Dieffent 2, 64 f.). Auf den Gräbern selbst stehen geschnitzte Bilder, oft mi ausgestreckter Zunge und starkem Phallus — was beides Dacht a deuten soll — und sehr häufig werden rings heilige Haine angepflang deren Früchte, Blätter und Blüthen nicht gepflückt noch gebrand werden dürfte (Dieffenb. 2, 63-5; 1, 317; Taylor 100 Polad narr. 1, 97). Auch eine rohe Art von Einbalsamiren hat man, welche man vor allen Dingen an den Köpfen geliebter od berühmter Menschen anwendete. Am häufigsten war sie um de Tauposee (Dieffenb. 2, 66). Man nahm Gehirn, Meile Augen u. s. w. aus dem Kopfe, stopfte die Lider, die mau zunähl mit Flachs aus, erhielt die Nase durch ein Stäbchen und troduc und räucherte dann das Ganze. Mit solchen Köpfen wurde häufi ein sehr lebhafter Handel betrieben, der zu vielen Mordthaten Berm lassung war (Taylor 154; Polad 1, 127). Nun ist noch ein höchst merkwürdige Sitte zu erwähnen. Die schon beerdigten, wied aufgenommenen und gereinigten Gebeine wurden nicht felten in ei gemeinschaftliches Familien. oder Stammbegräbniß gebracht, welch meist febr verstedt angelegt und natürlich hoch heilig mar, (Dieffet bach 2, 63. D'Urville a 2, 543). Oder man brachte wenigste die Schädel dahin. Der Raum war unterirdisch, eine ziemlich ! räumige, kunftlich gemachte Söhle, welche mit einem mächtigen Stei

geschlossen war, und in der auf eingehauenen Simsen oder in Blenden Dan brachte sie unter feltsamen Ceres monieen hin: sie wurden auf angekleidete Puppen gesetzt, so daß sie det Gesicht bilbeten, oben aber waren sie mit Haaren, Federn und bergl. verziert. Bor diesen Puppen erhoben erst die alten Weiber des Tangi, die Todtenklage; dann aber begann ein höchst obscöner Len, in welchem der Phallus seine Rolle spielte (Shortland a Die Söhle stellte jedenfalls das Po vor; jene Ceremonie aber ben Abschied von diesem und die Ankunft im jenseitigen Weben und diese erneute, frische Kraft mag auch der Phallus an den Grabbildern bedeuten. Solche Familien. und Stammesbegräbniffe weren übrigens sehr verbreitet in Polynesien. Auf Hawaii hat man große Höhlen gefunden, in welchen viele mumienartige Leichen meist in stellung an einander gereiht waren entweder von einem genzen Dorfe oder aber und das war das Gewöhnliche, nur von einer Familie, deren jede ihre Gruft zu haben pflegte. (Bennett, 4, 1, 223; Ellis 4, 360), ebenso auf Mangareva, wo aber die Rumien ausgestreckt lagen, die Arme am Körper herabgelegt. trodnete den Leichnam, nachdem man die Gingeweide durch die Deffnung 200 Mastdarmes entfernte und den Körper mit Del eingerieben hatte, ber Sonne, dann wickelte man ihn in Zeug, umschnürte ihn mit Kolosseil und setzte ihn bei. Die Höhlen lagen theils am Meer, theils n der Höhe des Gebirges (Mörenhout 1, 99-102) Dog benn auch hier an die unterirdischen Kammern auf dem Bit von Baihu (5. Bd. 2, 225) sowie an die ähnlichen Grüfte in den Bauten von Ponapi, welche sicher, wie wir jett klar erkennen konma, nichts als Maraes waren, erinnert werden. Letztere gehören, da im ihnen eine Menge menschliche Gebeine fa nden, ganz unzweifel hft hierher und damit ist wohl auch der letzte Zweifel über ihre Entstehung gehoben (Bd. 5, 2, 73). Diese Grüfte dienten fortwährend Beisetzen der Todten: denn Mörenhout fand zu Mangatena fehr alte Mumien vor und die große Bahl der Schädel beweist # gleichfalls. Auf Tahiti herrschte nach Mörenhout (1, 103) erselbe Gebrauch wie zu Mangareva, doch sagt er selbst, daß Bort ehrenvoller mar in sitzender als in liegender Stellung aufbeahrt zu werben (1, 274). Dies geschah jedoch nur mit besonders vorbmen Fürsten; denn meift bewahrte man nur den Kopf in solchen

Erbbegräbnissen (1, 554 f.) auf und begrub den Leib. Diese Höhlen lagen im Gebirge und waren nur dem Familienhaupte sowie dem Seelenwächter bekannt. Einen solchen, d. h. einen Mann, der alles zum Cult der Todten gehörige besorgte, hatte sede Familie (Mörenh. 1, 553-5). In Nukuhiwa gab es gleichfalls solche Grabhöhlen, welche wie die ponapischen im Marae lagen (Melville 2, 127). Auch auf Tonga hatte man solche Grabgewölbe, wohin natürlich überall die Leiber der Vornehmen kamen (Mariner, 1, 144 not.).

In Tahiti wurden Leute aus dem gemeinen Bolk ohne Emmonieen in kauernder Stellung, den Kopf zwischen die Beine gedrückt die ganze Leiche mit Bindfaden umschnürt begraben (Ellis 1, 399) Was bedeutet die sitzende Stellung? soll sie vielleicht damit im 3m fammenhang stehen, daß die Geringeren vor den Vornehmeren immer fiten mußten? Daß es also eine Art von Gottesverehrung mare? Starb nun einer, so ward er nach Kräften geschmückt auf eine ME Prunkbett gelegt, mährend die Bermandten mit dem üblichen Gebes umbersagen (Ellis 1, 400; Bratring 193); dann begrub den Leichnam schweigend; Vornehmere aber legte man auf den foe nannten Todtenaltar, einem Ständer ähnlich, wie die Altare, mu höher, der im Marae stand und ließ ihn dort verwesen, oft mi darüber gebautem Wetterdach (Wilson 184). Dort beweinten is die Berwandten zwei Monate lang, indem sie täglich Speiseopser brack ten, die man in einem Korbe neben ihm aufhing (Bratr. 190 Ellis 1, 400 f. Mörenh. 1, 547). Stand nun eine vornehm Leiche im Marae, so kamen die Bewohner des Nachbardistriktes, m Diese mußten dann zuerst von den Leidtragendes mitzutrauern. welche stets Waffen trugen, feindlich empfangen werden, worauf das nach einem Scheingefecht gemeinsame Trauer eintrat (Mörenh. 1 551). Fürsten balfamirte man ein, d. h. man rieb den Körper w Del, nachdem man die Eingeweide entfernt hatte und trocknete ihn i der Sonne; dann ward er bekleidet, in sitzende Stellung gebracht met vor ihn ein Altar, auf welchem man täglich opferte, gesetzt. So blis er, bis er zerfiel, worauf dann der Schädel von der Familie (im Bas oder in der Gruft Ellis 1, 405) aufbewahrt, die Gebeine -Marae begraben wurden (Ellis 1, 401). Beim Beginn bes 🗲 balfamirens, das immer unter dem für den Todten errichteten Bett

dach geschah, grub ein Priester dicht unter dem Todtenaltar eine Grube, wesinein er durch ein bestimmtes Gebet alle Sünden des Todten bennte; dazu begrub man ein Stud Holz, "das Holz des Leibes", welches gewiß ein Symbol des Todten selbst war, wie wir dies oben schon erwähnten (Ellis 1, 401 f.). Dann legte ihm der Priester eine Anzahl Kokosblättchen unter die Arme und auf die Bruft mit den Worten: "Da ist Dein Kind, da ist Dein Weib, da Dein Bater und Deine Mutter. Nun sei zufrieden und schau nicht wieder hier-Man wollte auf jede Art die Geister Plagegeister zu werden hindern (eb. 402). Alle, welche bis jetzt mit dem Todten bischäftigt waren, galten natürlich für streng tabu, um so mehr als man glaubte, die vom Todten weggenommene Sünde sei zum Theil erf sie übergegangen. Sofort eilten sie daher zum Meere, muschen ich, warfen ihre Kleider hinein und brachten kleine Korallenstücken mit, welche sie auf die Grube, in welcher also die Schuld des Todten begraben war, legten, mit den Worten: "sei alle Schuld mit Dir!" (ch. 403): dieselbe Ceremonie, die wir oben (S. 384) bei der Reinis gung des Landes angewendet fanden. Reiche brachten dann oft noch große Opfer, daß der Todte nach Rohutu noa noa käme (eb.). Früher "in der Zeit der Rohheit", wie die Tahitier sagen, ließ man die Todten im Sause der Ueberlebenden verwesen, erft später, "in der Beit feiner Bildung" — die aber auch schon viele Jahrhunderte vor den Europäern begonnen hatte — baute man jene eigenen, oft sehr zierlichen Häuser oder besser Wetterdächer für sie, wo vornehmere Leichen von einem Priester mehrmals am Tage Speise an den Mund gehalten betamen, deren Duft die Geister, wie man glaubte, genossen (eb. 405). Die Knochen der zerfallenen Leiche dienten als Talisman (Wils tes 2, 32) und so namentlich der Schädel, welcher deshalb, wenn man ihn im Hause aufbewahrte, in seine Matten eingewickelt Dach aufgehängt wurde, wie bisweilen auch die fammtlichen Ueberreste der Leichen (Ellis 1, 406). Daher zerstörten auch Feinde in besonderer Buth die Begräbnißplätze und nichts war entehrender, als wenn die Besiegten sehen mußten, wie die Feinde aus den Knochen ihrer Vorschren Fischhaken, Bohrer u. dergl. machten (eb. 405). Doch ist es swiß nicht richtig, wenn Ellis und ebenso von Samoa Wilkes planben, man habe aus Furcht vor solchen Zerstörungen die Leichen in jenen Grüften oder die Schädel im Hause aufbewahrt, denn das

Ellis 406 f.). — Rlagelieder auf die Todten sang man überall in Polynesien; eigenthümlich aber für Tahiti war be (Mörenh. 1, 548 nennt die Person so; Ellis 1, 412 bi monie), ein Priester oder Bermandter des Abgeschiedenen, we seltsamer Tracht erschien: vor dem Gesicht trug er eine Da Perlmutterschale, welche ringsher von rothe und weißen Phaethe umstrahlt war; unten hing ein halbmondförmiges schwarzes L hochaufsteigenden Enden von ihr herab. Bor der Bruft trug Schmud von Perlmutterftuden, welche an den Enden aneinander nach Art eines Plattenpanzers die Brust bedeckten, und mit d lichsten Febern und Quasten verziert waren. Bon diesem vielgli Bruffsild aus bededte ichwarz und gelb gestreiftes Zeug den gang per des Heva, der ferner einen langen, oben breiten und hakenförmi bogenen Stab in der Hand trug; letterer war oben auf's furchtbe Haifischzähnen besetzt. In der andern Haud trug er eine Klap Muschelschalen. So zog er unaufhörlich klappernd, gefolgt von bewaffneten, weiß und roth beschmierten Männern- und überall umher, namentlich aber um die Hütte des Todten, Geist er vorstellte und schlug jeden, der ihm begegnete, rudfichteloseste: er wollte als Beist jede Unbill, die ihm in oder nach dem Tode widerfahren war, rächen. Sein Gefolg ebenfalls unbarmherzig zu und man tann denken, daß dieses jeder auf's eiligste aus dem Wege ging. Sein Umherziehen je nachdem die Bermandten es bezahlten; je länger es dar

während drei Tage lang im Wohnhause ein Fest war unter 15 dreier ganz absonderlich gekleideter Männer. (Melville ; Bennett a 1, 328 f.). Später wird auch hier das Geinigt und aufbewahrt (Porter 2, 123). Das Ausstellen Tage; bann zog man öfters dem Todten die Haut ab, die ewahrte, und setzte ihn selber im Sarge bei, der aber stets t hing (Math. G\*\*\* 116; Melville 2, 84 f.); ober man ie Todten, die Nachts mit Del eingerieben wurden, in der 8 (Coulter 203; Radiguet 633) und ftellte sie bann, nan sie höchst sorgfältig mit Tüchern umbunden in einem wie ein Kahn gestaltet war, im Marae nach Radiguet ch d'Urville (b, 3, 429; Desgraz eb. 373) am Meere auf. m und nach zehn Monaten war ein Todtenfest (Dath. ), bei dem man die Anochen der Leiche reinigte und begrub, Bgrub, wieder reinigte und unter vielen Festlichkeiten wieder 'Urville 6, 4, 36). Die Schädel (von Frenud und Feind) in den Häusern auf, wo sie von der Dede herabgingen 1, 129; 215). Auf den Gräbern brachte man die Bilber orbenen an, sehr oft, wie sie in einem Kahne sagen und s gleich selbst auf die Reise ins Jenseits (Porter 2, 111; e 2, 85-6). Auch richtete man auf dem Grabe (auch im 8 Berstorbeuen) ein oder zwei obeliskenartige Gestelle von und bunten Bambusstäben auf, auf deren einem, das fah, oben ein Bogel in Holz geschnitt ftand; es war drei-8' hoch (Porter 2, 111; Wilson 246).

Hawaii, wo das gemeine Bolt ganz ohne Ceremonie, in Stellung, das Haupt zwischen dem Anie, eingehüllt in nd mit Seilen umschnürt am zweiten Tag nach dem Tode, ber und untergeordnete Häuptlinge in Tücher geschlagen und treckt beerdigt wurden, hob man, während das Uebrige beser verbrannt wurde, Beine Arme und Schädel der vornehmen tenden Männer (so auch Cooks Gebeine) auf und vertheilte liges Amulet (wie zu Tahiti) unter die nächsten Berwandten 359; Stewart 226). Anstatt jener oben erwähnten beten oft auch nur unbedeckte Einfriedigungen ihre Stammessiliengräber, wie dies auch in Waihu (Forster Bem. 493) h war. Häusig begrub man die Todten in der Nähe des

das Sefolge Peles aufgenommen werden und seine Familie wulkanischen Fener schützen möchte (Ellis 4, 361). Sebet, am Grabe kamen hier nicht vor, ja, was merkwürdig vom Polynesien abweicht, man besorgte die Beerdigung Nachts min größter Heimlichkeit, weil Niemand gern einen Todten a Hause vorbeitragen läßt, denn den Weg, auf welchem u Todten wegführt, kommt ja der Geist zurück und die Furcht von Geistern ist hier nicht geringer als im übrigen Polynesien (Edos, 360 f. Cook 3. R. 3, 466). Auch hier bezeichnet man da mit einem Steinhausen oder einem Kreis von aufgerichteten welche das Grab umgeben (Ellis 1, 359).

Diese Steinhausen, hier und zu Samoa, welche ger in anderer Gestalt dasselbe sind wie jene Holzphramiden zu hiva und Neuseeland; von denen sich dann wieder nicht b liche Bau trennen läßt, in welchem der hawaiische Prieste sagte, sollen vielleicht das Abbild eines Marae, einer solchen phramide, als wir oben beschrieben, sein und damit dem Tod Aufenthalt im Reiche der Götter angewiesen werden. Ein Gedächtnismal ist es auf keinen Fall.

Auch die tonganischen Gebräuche haben viel Eigenthi Das Leichenbegängniß das Tui-Tonga haben wir schon bes Stirbt ein Vornehmer, so wird er erst mit wohlriechendem falht und hann ziemlich rasch hearaben. Gine hestimmte Klasse R Riemand darf bei Todesstrase, selbst der König nicht, weil Götter kulotn dabei zugegen sind, diesen Zug (fala) sehen. Dieser Sand überall um das Grab her verstreut. Dann scheeren sich die igenden das Haupt und kraten sich zwei runde Fleden an den blutig, welche Fleden sie längere Zeit durch Beizen offen halten. sig Tage lang halten sie sich nun in kleinen Hütten am Faiasas, die Weiber, welche durch Besorgen der Leiche tabu sind, in den und Nachts halten die minder vornehmen der Letzteren abs nd Fadeln. Am 20sten Tag wo alle wieder ihre Trauers und die grünen Trauerkränze, die sie um den Hals tragen ab, wöhnliches Zeug anlegen, wird das Grab mit schwarzen, der rings her mit weißen Steinen bedeckt, und Abends ein großes eseiert mit Kämpsen, Wettspielen und neuen Trauerceremonien. schienen die Fischer Finaus nach dessen Tod mit je 3 Pseilen iden, welche hinter dem Kopse wieder mit einem Pseil verbunden

Die Trauerceremonien werden oft noch nach Monaten wieders Rariner 1, 151-3; 1, 393-416; 447; 450; Wilson 354 f.). Man Die Leichen in kahnförmigen Särgen bei; doch hatte man vers 1e Sitten des Begräbnisses, wie denn Finau I. beim Tode Tochter willkührliche Abänderungen von gewöhnlichen Gebrauch 1ete. (eb. 1, 373-8).

tahnsörmigen Särge, welche wir so vielfach finden, beziehen atürlich auf die Uebersahrt ins Todtenreich, bei welcher man ja Reer durchfahren mußte. Daher warfen die Mangarever eichen gleich ins Wasser (Beechen 170) was auch in Reuseeöfters mit Leuten aus dem Bolke geschah (Cook 1. R. 2, ; 3, 63), zu Warekauri aber nur mit solchen, welche Fischer n waren (Travers b. Beterm. 1866, 63), und die Markefaner en es gleich, daß die Kähne zur Ueberfahrt ins Paradies dienen Mitronesische Sitten stimmen hiemit genau überein. o pflegte man sich auch in Mikronesien die Haare zum Zeichen rauer abzuschneiden, wie dies gleichfalls in Tonga (Mariner 13f.), in Tahiti (Wilson 460), zu Hawaii (Ellis 4, 175) uch sonst wohl Sitte war und sicher mit der großen Beiligkeit jauptes und des Haares zusammenhängt. Schließlich mag noch mt werden, daß auf Warekauri jeder nach seinem Beruf ben wurde, ein Fischer also ward ins Meer gestoßen, ein Bogel.

sesicht nach der Stelle gerichtet, die er am meisten besucht hatte; kent ohne Beruf wurden in ein 18" tiefes Loch offen hineingesetzt und vor ihnen ein geschnitzter Stab in die Erde gesteckt (Travers eb.) — in welchem wir wieder das Sinnbild der Seele oder des Tik sehn. Seltsamer Weise sinden wir also auf diesen keinen Inseln sast aben Stäben kann um einen Rückschluß auf die einzelnen Steine machen, welche bisweilen auf die Gräber gesetzt wurden. Aus diese bedeuteten wohl nur in Seele oder den Schutzeist. —

Wir haben im Vorhergehenden die Polynesier betrachtet, wie se noch unabhängig von europäischen Sinflüssen waren, vor und mahrnd der Entdedung ihrer Länder durch die Weißen. Seit der Zeit sind die größten Beränderungen in ihrem Leben vor sich gegangen, wie sich schon daraus abnehmen läßt, daß es keine Insel im Ocean gibt, auf de nicht mehr oder weniger zahlreich Europäer sich angesiedelt und die Missionäre ihre Thätigkeit entfaltet haben. Es bleibt uns also wie übrig, diese Beränderungen, also Geschichte und Mission paly nessens turz zu besprechen. Doch werden wir dies nur so wir zu thun haben, als wir dadurch das ethnologische Bild der Bölker die uns beschäftigen, vervollständigen und abrunden.

Die Darstellung der polynesischen Geschichte hat darin ihre große Schwierigkeit, daß jede Insel, wenigstens jede größere Gruppe ihr eigene Geschichte hat, welche besonders dargestellt zu werden verdient Der Stoff ist also endlos und dazu leicht ermüdend, weil sich wiederm einzelne Hauptsachen überall wiederholen. Zugleich aber betreten wie einen Tummelplatz der mannigsaltigsten Parteigegensätze und Leidenschsten, denn es kreuzen sich hier Eingeborene und Europäer, Christen und Heiden, Katholiken und Protestanten, Franzosen, Amerikaner und Engländer und unter den letzteren wieder Regierungs- und Volkspartei Da ist es schwer den Pfad zu sinden; noch schwerer aber ihn und beirrt durch irgend eine Parteimeinung zu gehen, und Irrthümer sind bei aller Vorsicht schwer vermeidlich.

Als erste Entdeder der meisten Inselgruppen nimmt man b' Spanier vielfach an, wie ja die südlichen Marquesasinseln 159 durch Mendana entdedt sind (die nördlichen erst 1791 durch Maichand), wie Forres und sein Steuermann Quiros 1606 1

werdweftlichen Inseln Polynefiens auffand (Bd. 5, 2, 176) und in de Gegend von Cahiti kam, wie die Spanier auch sonst vielfach den stillen Ocean durchfuhren (Magelhaens 1521; Saavedra 1526; Bacarra, Grigalva 1533, Gaetan, della Torre 1542, Mendoce, Mendana 1567 u. f. w.). Dag sie von ben Marianen aus auch in Dittronesien (wir erinnern an Cantova und de Alterthumer zu Ponapi 5, 2 73 f.) nach 1660 viel verkehrten, if bekannt; und so ist denn auch sicher anzunehmen, daß sie noch mehr Reisen, als von denen wir wissen, ausgeführt, daß sie verschiedene Inseln besucht, daß sie, wie Alex. v. Humboldt annimmt, and Damaii gekannt haben, wie auch diese Inseln auf alten spaniin Rarten verzeichnet find (Marchand 2, 118; Anson bei Jarves 88). Eine Menge hawaiische Sagen erzählen von weißen Männern, welche vor langen Zeiten nach Hawaii gekommen sein und friedlich mit den Eingebornen verkehrt haben sollen — nach Jarves, der wohl p richtig rechuet, wie sich überhaupt hier rechnen läßt, im 16. und 17. Ichrhundert. Die Ueberlieferungen wissen 3. B. von einem Priester perichten, der zu Schiffe aus der Ferne tam mit einem großen and einem kleinen Götzenbild, welche unter die hawaiischen Götter aufmommen wurden (Jarves 88 f., Ellis 4, 392; 437). Hierbei if gewiß nicht an jenes Mythologem vom Wolkenschiff zu denken. Achnliche Sagen gab es in Mitronesien (Bd. 5, 2, 74) und Dieffen-144 (2, 46) nimmt auch Besuche der Spanier in Neuseeland an. daschiedene Ueberreste von Schiffen u. s. w., welche auf europäische Befrice bes 16., 17. Jahrhunderts schließen lassen, werden gleichfalls Hers erwähnt (Jarves 93; Kopebue n. R. 2, 90 f. und sonst) bie haben nichts auffallendes, da spanische, holländische, eng-Hick Reisende vielfach um diese Zeit den Ocean durchkreuzten, da mentlich die Flibustier in ihm manchen Schlupswinkel hatten. Ob im Beißen zu Hawaii nun Spanier waren oder sonst Europäer oder der Japanesen, deren Schiffe häufig dorthin verschlagen werden, läßt Mans jenen Erzählungen nicht bestimmen. Für uns hat in dieser au und für sich sehr interessanten Untersuchung auch nur die eine Frage Bichtigkeit, haben die Spanier oder wer es war wirklich großen Einfluß auf die Polynesier gewonnen? Das scheinen nun mande Gelehrte anzunehmen, indem Dieffenbach (2, 46-8) Jarves (95), Bufchmann (aperc. 157, s. v. puaka) verschiedene polyne-

sische Worte aus dem Spanischen — so daß denn auch über die Nationalität jener Einwanderer kein Zweifel wäre — erklären mit Jarves auch die Form jener hamaiischen Federhelme (oben 148) als Nachbildungen spanischer Helme ansehen will. Da aber auch souft helmförmige Kopfbedeckungen in Polynesien erwähnt werden, da and 3. B. die Tänzer sehr verschiedene und unstreitig geschmachvolle An züge trugen, so hat jene Behauptung keine beweisende Kraft. Wich tiger wäre die sprachliche Uebereinstimmung oder Entlehnung, dem diese sette wie einen friedlichen so einen dauernden Einfluß vorant, oder eine Einführung der betreffenden Dinge und Begriffe durch die Spanier. So finden wir es in Mikronesien, wo das Wort sur Kape (Eap und Wolea gato Chamisso 66, Palau cattow Keate) gang Allein die Worte sicher von den Spaniern der Marianen stammt. welche in Polynesien spanisch sein sollen sind bedenklicher. Schwein, welches Wort sich auf allen polynesischen Inseln findet, auch auf denen des nordwestlichen Stammes, auch auf Reuseeland, me es doch keine Schweine gab. Das Schwein aber und der Hund (deffen neus. Namen Dieffenbach auch aus dem spanischen ableitet) waren gerade die einheimischen Thiere der Polynesier, welche sie schon vor der Ankunft der Spanier hatten (Jarves 91-2) und es ist un denkbar, daß zu Namen für diese Thiere Fremdwörter, die ihnen doch erst später bekannt wurden, gewählt seien, noch undenkbarer aber, daß dieses Fremdwort sich über alle Inseln verbreitet habe. Zudem läßt sich auch puaka sehr wohl aus dem Malaiopolynesischen ableiten\*), während umgekehrt aus der spanischen Form puerco sich nach polyne sischer Art, die die Consonanten nicht ohne weiteres aufgibt, sondern nur Vokale einschiebt, ein pualaka, pulaka, puraka oder dergl. gebildet hätte.\*\*) Uebrigens gibt es auch sonst noch Worte, welche mit

<sup>\*)</sup> Wir deuten hier nur den Weg an: pua-ka oder pu-aka polyn., aks oder ka Suffir; ba-bui tagal. Chamorri sumatr. ba-Reduplikationsilbe. Reuspero Hund (Dieffenb.) ist vielleicht gleich dem pol. kuri, kuli; mikrones. Formen wie geru radad. giru, welche beide "Thier" bedeuten, gehören wohl auch her. Haw. pono (nach Jarves 95 Anm. — span. dueno) sindet sich im Neuseel. wieder so wie im Javan. pened.

<sup>&</sup>quot;) Nach Gräffe freilich (Ansland 1868, 529) lautet die uweanische Form des Wortes puarka, diese Form aber ist gewiß nicht richtig, wenigsstens widerstreitet sie den polyn. Lautgesetzen; auch hat weder das Tonganissche noch das Samonische den Buchstaben r; k jedoch wird dieweilen aspirirt gesprochen und so mag etwa ein puak'a die Form puarka veranslaßt haben. Es ist freilich mißlich, einem Ohrenzeugen zu widersprechen: allein man ist hier dazu gezwungen.

sprachsorscher nichts. Wären aber spanische Worte herübergenommen, so müßten wir sie einmal zahlreicher, dann aber sür solche Begriffe herübergenommen sinden, welche die Spanier erst kennen lehrten, wie jenes wikron. gato. Solche Worte sinden sich aber nicht. Der Einfluß der Spasier als erster Entdecker dieser Inseln ist also ethnologisch ganz ohne Bedeutung; wie wir ja auch bei der Betrachtung des polynesischen kebens dasselbe so in sich abgeschlossen, gleiche und eigenartig fanden, wie an einen fremden wirklichen Sinfluß nicht zu denken ist.

Die ersten Bewohner Tahitis lebten zu Raiatea, und fo km es, daß diese Insel immer eine besondere Bedeutung behielt Morenh. 2, 390 f.). Noch im Anfang des vorigen Jahrhunderts etwo herrschte sie über mehrere andere, über Tahaa, Borabora, Duahine; aber ein ausbrechender Krieg beraubte sie dieser Macht und itte Bolabola, das früher den Tahitiern als Berbannungsort diente, kffen Bewohner aber als die allertapfersten galten, in Besitz ber Oberkmichaft (Therm. u. Bennet 1, 519; vergl. Cook 3. R. 2, 108; Parkinson 73). Derartige Kämpfe und in Folge davon Somankungen in den Machtverhältnissen der Inseln, sind gewiß mehrto vorgekommen. So auch auf Tahiti selbst, wo zur Zeit der Entkolung durch Wallis (1767, 1768 Bougainville, 1769 Cook) in Staaten waren; den mächtigsten derselben beherrschte Oberea und Bemahl Amo damals, beide aus einem alten Geschlecht flammend, be gewiß schon seit langen Jahren das Königthum in Frieden beiffen hatte (Mörenh. 1, 287 f.): 1768 aber wurde sie verdrängt ihr Reffe Dtu, der sich später Pomare nannte, ward König Ballis 162). Dtu gewann durch die Unterstützung der Menterer Blighs Schiff, der Bounty, neue Macht (1789), so daß er som seine Herrschaft über die anderen Inseln des Archipels ausdehnen mate (Bankouver 1, 104 ff. Meinide 130 ff.) wie er durch re Hülfe auch einen Aufstand Tahitis felber niederschlug (Mörenh. 420). Taiarabu war damals noch ein besonderes Königthum, das In seinem Sohne gab; da er aber 1803 starb, ist es nicht mehr Lahiti getrennt worden. Als nun 1797 die ersten protestantischen Miffionare, 18 Männer unter Wilsons Leitung, ankamen, so empfing ber König sehr freundlich, zunächst nur aus politischen Gründen, wie er benn ihrer fich politisch sehr geschickt bediente. Schon vor ihnen Beit, Anthropologie. 6r 3d. 27

war 1774 von Kallao aus und abgeschickt vom Bicekonig von Im der spanische Capitain Bonechea nach Tahiti gekommen, welchet ! 1772 zuerst in Augenschein genommen hatte, um die Insel in Be zu nehmen; jedoch wurde dies durch seinen Tod (1775) vereitelt. hatte anch katholische Missionäre mitgebracht: allein diese hatten keinen Erfolg und kehrten nach beständiger Tobesgefahr Ende 17 nach Kallao zurud (Bratring 45). Gegen bie nen angekommen Protestanten nun sowie gegen seinen eigenen Bater erhob der Ge des Königs, Dtu, gereizt von einem raiateanischen Priefter einen A stand, der dadurch Anklang fand, daß man in den Missionären k gegen die Erwartung keine kriegerischen Bundesgenossen und Par ganger fand (Direnh. 2, 429). Allein obwohl er gute Erfol hatte, so gelang es doch dem alten König, durch Otus Mutter I — sie war eine bedeutende Frau und von großem Einfluß auf ! damaligen Geschicke Tahitis - den Sohn zu gewinnen, der be den Priefter tödten ließ, (Ellis 2, 30 f.). Gilf Diffionare, denn die Missionare behandelte man in Folge von Streitigkeiten, wet durch entlaufene Matrosen des Schiffes Nautilus entstanden, se schlecht — eilf Missionare verließen in diesen Bedrängnissen die In die bald neue und heftige Stürme erleben follte. Deun 1802 e huben der König und sein Sohn Ansprüche auf das heilige Orobi des Maraes zu Atahuru, um dessen Besitz nun ein fürchterlich Arieg entstand, der Tahiti verwüstete und Pomare II, den jung König, da der alte 1803 starb, in größte Noth versette, die Missionäre und die Engländer, wie die letteren tamen und ginge auf seiner Seite standen. Er konnte nicht in Tahiti bleiben, sonder zog sich mit dem Drobild nach Eimeo zurück. Aber 1806 kehrte zurud, da sich mittlerweile die Missionäre verstärkt hatten und wei im Bertrauen auf sie überfiel er plötlich seine nichts ahndenden Frin (Juni 1807) und richtete ein fo furchtbares Blutbad unter ihnen a daß nun die ganze Insel sich aufs wüthendste gegen Pomare und bi Missionäre erhob und diese nach Huahine und Eimeo verjagte (1808) Bersuche, sich wieder herzustellen, brachten Pomare, bei dem jest # noch ein Missionär, Nott, aushielt, nur neuen Schaden. Jahren nahm er die Religion der Missionäre endlich an, 1812 empfis er die Taufe — natürlich nur aus Politik und so war Monach und Christenthum, Aristofratie und Beidenthum (Meinide 136

ndet. Die nächsten Jahre vergiengen unter wechselnden Buftanden: are, 1813 gurudgerufen, mußte 1814 wieder flieben, bis er vieder zurückgekehrt 1815 in der Schlacht bei Narii — Sonn-1 12. November (Ellis 2, 146) — seine Feinde, die ihn anvöllig befiegte. Er verfolgte und tobtete bie Befiegten nicht, Dilbe von bestem Erfolg mar, benn nun murbe bas Christeniberall eingeführt, die Tempel, die Bilder zerstört (z. B. Ellis ) f.) und die Areoigesellschaft aufgehoben (Ellis 2, 169). Rach Schlacht wurden auch die übrigen Inseln des Archipels driftlich. del, welcher dem König feindlich war, hatte seine Macht verdie erledigten Güter gab Pomare seinen Anhängern und grünj dadurch so fest, daß er vollkommen absolut auch den Dissiezegenüber daftand. Diese erhielten Berstärkung 1817; 1819 von Pomare ein neues Gesetzbuch der Bersammlung der Bäuptorgelegt und von dieser gebilligt breitete es sich bald auch über eren Inseln aus. Pomare II. starb 1821; ihm folgte sein riger Sohn Pomare III., da dieser aber ichon 1827 starb, so 8 Letteren Schwester Aimata unter dem Namen Pomare IV. 1 Thron.

m Bergleich mit allen anderen heidnischen Ländern hat die Mission Südsee einen überraschend schnellen und gunftigen Fortgang get (vgl.z. B. Ausland 1855, 108 nach d. Hobarttown courier). Ahnester hiengen nur wenig noch an ihrem alten Glauben und selber schon z. B. die Ansicht hatten, daß der Kanuibalismus, uschenopfer eine Unsitte seien, so ließen sie sich auch leicht von ändlichkeit des Kindermords, der Areois u. dergl. und von der tät ihrer Götter überzeugen. Man mar vom Beidenthum unst und sehnte sich wenn auch unklar nach Befferem. niß tam die Mission entgegen, die man deshalb freudig auf-Bilson 281). Für die Missionäre aber mar es schlimm, daß h gang und gar in die politischen Wirren hineingezogen murben, somare sie hauptsächlich, um sie politisch zu benützen, aufnahm. Daß m Zuständen, die wir geschildert haben, eine große Wirksamfie gar nicht möglich war, das liegt auf der Hand. L, obwohl er anch an seine Religion nicht mehr glaubte (Turn-54), trat nicht zum Christenthum über, seine Habsucht und Gier opäischen Besitthumen war grenzeulos (Turnb. 202); boch ift

an ihm zu rühmen, daß er mit großer Energie den Ackerban für derte, daß er eifrig Lesen und Schreiben lernte und lehren lich, daß er sich und sein Bolk mit vielem Aeußerlichen der europäischen Aultur bekannt machte. Indeß hiengen die Eingebornen am Alten fo fest, daß sich Biele zu wiederholten Malen den für das Tattuire festgeseten Strafen willig unterwarfen (Thermann und Benne: 1, 520), daß sich heidnische Lieder und Tänze namentlich in Raiate (Bennet a 1, 140) vielfach erhielten, daß man oft heidnisch Anschauungen auf driftliche Dinge übertrug und die Bibel ganz wi den alten Familiengott gebrauchte (Beechen 224). Indeß nahm bol nach Pomare II. Bekehrung und seinem kühnen und schadlosen Ber zehren einer heiligen Schildkröte (Ellis 2, 93) die Zahl der Chriften so rasch zu, daß 1816 schon der ganze Archipel bekehrt war (Ellis) Wenn Mörenhout (2, 459) den Krieg der heidnischen gegen di christlichen Tahitier, der 1815 geführt wurde, einen wahren Religions krieg nennt, so ist dies eine starke Ungenauigkeit. Jener Krieg met hauptsächlich eine Reaktion des unterworfenen Abels gegen den Ujw pator und nur insofern religiös gefärbt, als jener eben durch die Ber bindung mit den Miffionären und den Europäern die Alleinherrschaft an sich gerissen hatte. 1817 nun stellte die Mission die erste Druder presse auf und das Evangelium Lucae erschien in tahitischer Uebersetzung; 1819 wurde das Gesetzbuch unter ihrer Beihilfe eingeführt, das in 18 Artikeln alle Vergehungen, die so sehr im Volke verbreitet waren, wie Unzucht, Diebstahl, Trunkenheit u. s. w. strafte; so wie ferner eine Art von Geschworenengericht aus der Bersammlung der Häuptlinge gebildet wurde, welches nach den Gesetzen zu richten hatte; 1824 ward diese Gesetssammlung überarbeitet und nun, während vorher der König durchaus unbeschränkt und der früher so mächtige Adel ganz machtlok war, was zu vielem Groll und Streit Anlaß gab, ward unter dem Einfluß der Missionäre eine Art Repräsentativverfassung mit gesch gebender Bersammlung eingeführt (Ellis, 3, 177 f.). Dazu muß man mit in Anschlag bringen, daß der Hausbau sich durch der Einfluß der Missionare besserte, daß die Frauen besser gestellt murten, welche nun die alte Sittenlosigkeit verabscheuen und sich streng jurud. ziehen lernten (Turnbull 254; 265. Duperren bei Lutteroth 72 und die übr. Zeugnisse das. Ellis 2, 123 f.); daß man über, haupt die Laster, denen man ergeben war, als Laster erkannte. Und

dem, die Kriege wurden milder und menschlicher, wie ja gerade nach der Schlacht bei Narii, welche den Sieg des Christenthums brachte, die Feinde durchaus nicht mehr verfolgt wurden. Der Trunk, der seit 1803, da man um diese Zeit aus der Ti-wurzel eine Art Branntvein zu brennen lernte (Mörenh. 2, 443; Ellis 1, 130), auch im Bolle auf die schreckenerregendste Weise um sich gegriffen hatte und die heußlichsten Scenen veranlaßte (eb.), während der Avatrant doch auf ie Bornehmen beschränkt war: der Trunk ward gleichfalls von der Kission und mit solchem Erfolg beschränkt, daß Pomare, obwohl ein idenschaftlicher Trinker, Bestimmungen gegen benselben in seine Gete anfnahm und selber nur ein bestimmtes Maag von Spirituosen esten durfte, ja daß im Jahre 1838 die Einfuhr derselben durch ein estimmtes Gefet gang verboten murde (Ellis 1, 107; Thermann md Bennet 1, 80; Lutteroth 98 Anm.; 172). Darwin, doch miß ein unparteilscher Richter, lobt die Missionäre sehr. Die Taitier, sagt er (i. J. 1835), essen und schlafen nicht, ohne zu beten, E Mäßigkeitsverein, welcher von den Diffionaren auf durchaus gewite Art gegründet ist, wird streng gehalten (2, 154), die Sittlichit ift viel besser als sonst, der Sonntag wird heilig gehalten, die liche ist voll, wenn man auch nicht gerade übermäßig andächtig ist; Politischen Versammlungen und Verhandlungen benehmen sich die suptlinge ebenso flug, taktvoll und mäßig, wie entschlossen und ein-Der Sinn der Tahitier ift heiter, nicht wie Rotebue (in der auchtigten "neuen Reise", 1, 91, welche über die Mission nichts als k schamlosesten Lügen enthält, Lutteroth 81 f.) finster und trübe, kurz Einfluß der Missionäre ist ein höchst segensreicher (Darm. 2, 187-9).

Aber es zeigte sich für die Entwickelung des neuen Lebens mis gar manche Gefahr. Stand es doch in einem Gegensatz zu allem Uten, wie er sich stärker und für die Menschennatur schwerer gar ist benken läßt. Die alten Laster konnten nicht mit einem Male segerottet werden. Rückfälle waren unvermeidlich. Daß sie aber so son besonders schwer eintraten, daran waren die entlausenen Masses oder gar die entkommenen Sträslinge Schuld, welche sich vielsach schwit niederließen und nun sofort in Worten und Werken in den irsigsten Gegensatz gegen die Missionäre traten. Zwar erließ das Parsiment (wie man die Versammlung der Häuptlinge ja wohl nennen mas) ein Gesetz, welches den Aufenthalt Fremder von der ausdrücks

lichen Erlanbniß ber tahitischen Regierung abhängig machte, allein de damit burchzubringen (Lutter. 70; Meinide 150). Und win man bamit auch durchgedrungen, bie bienenden Matrosen, namentlich die Waler standen jenen Ausreißern an Unfittlichkeit kaum nach mb ihr Einfluß war in den Häfen ein vorherrschender (Lutter. 71.). Dazu tam, daß für die neuen Staatseinrichtungen die Eingeborenen noch nicht reif waren, daß Aimata felber, auch nach ihrer Erhebung auf den Thron in hohem Grade ansschweifend lebte (Mein. 151): und aus eben diesen Umständen erklärt sich zur Genüge, daß gerade zur Zeit ihres Regierungsantrittes das Christenthum und mit ihm bie Sittlichkeit zurückgieng. Damals entstand bie Sekte ber Mamaias ve Teau, einem Tahitier, gestiftet, der von Christus begeistert zu sein glaubte, Wunder verrichtete und trothem bag feine Gefinnungegenoffen aufs heftigste verfolgt wurden, großen Anhang fand: um 1830 bei tete sich die Sekte auch nach Raiatea und Wanpiti und 1833 über Borabora und Tahaa aus (Mörenh. 1, 502-3). Die Mameis wollten Christen sein, sie lasen in der Bibel, sangen die Symnen mb ihr Grundsatz mar: Gott lieben und loben. Sie wurden anger Chriftet noch durch die Bibel selbst, dann durch den Apostel Paulus, eine Fra durch die Jungfrau Maria begeistert. Weiberwechsel, also eigentlich Bielweiberei gestatteten sie nach dem Beispiel Salomos, wie sie sich denn auch ihr Paradies, in das ein Jeder nach dem Tode kommt, acht orientalisch dachten, voll schöner Weiber, mit denen die Seligen unter ewigen Festen glückselig leben (Dtörenh. 1, 504-8). mit ihrer höchst seltsamen Mischung zwischen Beidenthum (bem bie Begeisterungen und das Paradies angehören) und Christenthum ift höchk merkwürdig; sehr charakteristisch ist auch die Zeit, in der sie entstand, denn die Zerrüttung derselben spiegelt sich in ihr genau wieder. Uebrigens erwähnt Mörenhout (512) auch eine heibnische Sette, welch um 1800 auf Borabora, Tahaa, Raiatea und Huahine herrschte und das Grundprincip des polynesischen Heidenthums, den Unterschied der Stände läugnete: wieder ein Zeichen, daß das Beidenthum fich überlebt hatte, daß man sich nach Besserem febnte. Damit bängt auch ju sammen, daß gerade die Niederen es waren, welche hier, wie dereinft im römischen Weltreich, zunächst das Christenthum annahmen.

So standen die Dinge, als 1829 Mörenhout auf die Insellem, anfangs den Missionären befreundet, bann aber durch seine Han-

ternehmungen, die keineswegs im Interesse ber Tahitier waren, eine Menge Gesindels nach ber Insel lockten, sowie durch eigene rtigkeit gespannt mit denselben (Entteroth 95). Die folgenbre brachten ben Dässigkeitsverein, ein neues Ausweisungsgeset : Fremden, das Berbot des Branntweinimportes. Das Jahr 10 Mörenhout die Insel verließ, um über Amerika (wo er das it der Bereinigten Staaten für Tahiti erlangte) nach Amerika n, das Jahr 1834 wurde für Tahiti wichtig; es brachte die atholischen Missionäre. Leo XII. hatte 1838 durch eine be-Bulle dem Picpushause zu Paris übertragen, ganz Dzeanien zu Daß dies schon bekehrt war, durch die keterische Lehre, sollte fionare, so hieß es, zu ganz besonderem Gifer anreizen. denn 1834 katholische Missionäre nach Mangareva ge-Das erste, was sie daselbst thaten, war, daß sie "das Zeichen igen Kreuzes über den Tempel machten, um durch dies heilige die Macht der bofen Geister zu zerstören." Dann gräbt einer ien "mit besonderer Rühnheit" ein Krenz in die Pfosten des 1, in welche er auch das Bild der heiligen Jungfrau verstedt. : Insel Akena (sie gehört zu berselben Gruppe), die sie zunächst und die "nur wenige Bewohner hat", taufen sie ein todt-Aind und als dies Mädchen, natürlich Maria genannt, nun darauf stirbt, da bitten sie ce, sich zur Beschützerin seines ju machen und ihm Glauben und alle Gnaben zu schenken roth 103-106 nach Annal. de la propagation de la foi ; 171; 21; 29.) Natürlich mußte dies Christenthum die der Beiden gewinnen: fanden doch bei ihnen Kindergeister in em Ansehen, waren doch gerade sie so mächtige Schutgeifter! maru taufen die Sendboten des Katholizismus heimlich, indem eingeborenen Kindern, die voll Ungeziefer sind, die Haare abs und die Röpfe maschen! Dann lehren fie das Geheimniß ieinigkeit an einem Kleeblatte, wie der heilige Patrik (ann. 48, ter. 107), das Zeichen des Kreuzes kann schon jeder: von rache aber verstanden die Missionare noch nichts! (eb. 48, tter. 107-8). Als nun der Bischof Rochouse ankam (1835), rte man zwar die Priester als heidnische Götter, denn man Lieber, mit denen diese gepriesen murden und brachte Opfer-Mein nichtsbestoweniger und tropbem die Misstonare die Sprache

noch nicht kannten, taufte und firmte man einen beträchtlichen Ifil der Neubekehrten, von denen dann eine Mutter durch das Tauswasser tabu zu sein glaubte und Zweifel trug, ob sie ihr Kind noch auf ken Rüden tragen dürfte, wie der katholische Missionär Laval selbft d einen komischen Zwischenfall berichtet (Lutter. 109-113). Bon bie aus giengen Laval und Caret nach Tahiti. Dort aber bestand jeut Gefet, daß über den Aufenthalt der Fremden auf der Insel die W nigin und das Parlament zu entscheiden hatten. Beide Regierungige walten nun verboten ihnen, durchaus rechtmäßig, den Aufenthalt a der Infel, welchen sie durch ganz unwürdige Schleichwege sich zu a möglichen versucht hatten (Ellis a 1, 408 f.); die Katholiken abe weigerten dem Landesgefetz Folge zu leisten und mußten deshalb schief lich, damit die Würde des Gesetzes nicht ganz lächerlich gemacht werd in das Schiff, das fie fortbringen sollte, getragen werden (Lutterot) 119—124). Alles dies belegt Lutteroth aufs schlagendste mit Camb eigenem Bericht in den Annalen (56, 216 ff.), dem zum Trote ma später französischer Seits die Dinge ganz anders hat darstellen wollen Die Häuptlinge hatten diese Ausweisung ausgesprochen; die protestenti schen Missionäre sind nicht dabei betheiligt gewesen. Caret, auch 188 am Landen verhindert, gieng nach Frankreich. Damals aber to d'Urville nach Mangareva, wo ihn Rochouse durch einen durchan lügenhaften Bericht von Grausamkeiten und Torturen der tahitische Missionäre, von Plünderung der Katholiken, deren Schaden sich au 10,000 Franks belaufe, zur Rache anreizte (Dum. d'Urv. b 3, 206 f.) d'Urville versprach, sich der Missionäre anzunehmen, gieng aber et nach Nukuhiva, um dort nach den Missionären zu sehen, welche Frank reich dorthingeschickt hatte (Lutter. 127 f.; 136).

Auf den einzelnen Inseln des Markesasarchipel, vornehmlich abe auf Nukuhiva war Streit der einzelnen Stämme untereinander, die sie seit Menschengedenken mit wechselndem Ersolg bekriegten, aber tapse genug waren. Namentlich gefürchtet waren die Taipi, gegen welch die Teii, die Bewohner eines anderen Thales schon 1804 heftig ge kämpft hatten (Krusenst. 1, 187—8). Auch das Uebergewicht welches durch Porters Einfluß 1814 diese letzteren erhielten, war vor übergehend. Einen sesten politischen Mittelpunkt gab es weder hin noch auf irgend einer anderen Insel, denn die Macht des Königthunk war hier ziemlich gering. Nach Tahuata war nun 1797 durch Wil-

son und den Duff ber Missionär Crook gekommen (Wilson 254 f.; Ellis a 1, 51), der aber ganz erfolglos schon nach 12 Monaten die Insel wieder verlassen mußte und nach Nukuhiva gieng, von wo er gleich. ille erfolglos 1799 nach England zurückehrte (Ellis a 1, 68); um tamen unter desselben Crooks Führung erft 1825 wieder Diffimare hin, Eingeborene von Huahine und von Tahiti, allein auch ife gewannen keinen Ginfluß und ebenso waren die Bersuche, das Christenum dort einzuführen, 1828 ganz vergeblich und 1829 wenigstens sehr miselhaft, obwohl zwei eingeborene polynesische Missionäre sich enthloffen, da zu bleiben (Ellis 3, 319 - 20; vergl. Benneta 1, 323). Richelis nun, der ganz im katholischen Interesse schreibt, behauptet 168), daß die protestnntischen Missionäre — von denen nur Pritchard und impson 1829 die Markesas besuchten, jedoch ohne Nukuhiva zu berühren men jungen Fürsten von Nutuhiva nach Tahiti "entführt" hätten, um ihn zu ziehen und dann durch ihn dem Christenthum daselbst Eingang zu Er berichtet dies nach den Annalen (de la propag. de erschaffen. 1 foi 1841, 3, 59) und betont besonders, daß Meinice hiervon ichts zu wissen "scheine." Allerdings erwähnt Meinicke hiervon nichts, em die ganze Geschichte ist falsch. Moana, so hieß der Prinz, wurde icht geraubt, sondern von seinen heidnischen Landsleuten, als er Christ geweden war, vertrieben. Er gieng dann nach Rarotonga und von da nach ingland, von wo er später eben so unkultivirt, als er gegangen, wieder kam. b erzählt Radiguet (460 f.), auch ein katholischer Schriftsteller. Er kam wad von einem protest. Missionar aus dem tiefsten Elend gerettet.

Du Petit Thouars hatte also Befehl, katholische Missionäre nach kuchiva zu bringen und dorthin segelte, zu ihrem Schut, D'Urville. Iber Du Petit Thouars hatte die Missionäre nicht nach Nukuhiva, wedern nach Tahuata gebracht, wo ja auch schon protestantische Missonäre, ein Engländer und zwei eingeborene Polynesier, arbeiteten kutter. 136; Ellis a 1, 272). D'Urville konnte also zu Nusuhiva nicht die Mission schützen, statt dessen aber erlaubte er, der Beschützer der katholischen Kirche, "aus gewissen Privatgründen" jene Händlichen Orgien, welche Roquemaurel eine "plötliche Beiseitesetzung ebes religiösen und geselligen Zwanges", eine "Mischung von Männern katurzustande" eine "wahrhafte Sastralie" nennt, bei welcher die Franzosen auch kleine Mädchen als Zuschuren zuließen (D'Urville b 45 s.; Jacquin ot eb. 265;

Roquemaurel eb. 273; Du Bonzet 276 f.; Entteroth 136 f.) Dann verließ D'Urville die Insel, um die katholische Kirche in Tahü zu vertreten.

Doch wir wollen, ehe wir ihn begleiten, erst die Geschichte ber Martefas turz zum Ende bringen. 1830 tam Mathias G\*\*\*, Mathies Gracia, als Bertreter ber katholischen Mission und aufangs weren seine Erfolge eben so gering, als die seiner Borganger; boch als mm 1842 Du Petit Thouars zuerst Tahuata, dann auch Nutuhiva in Best nahm, indem der ehrgeizige Moana sich in seinen Schutz gab und so bie Markesas französisch wurden: da nahm nun auch nach französischen katholischen Berichten die katholische Mission den besten Fortgang (Mathias Gracia 13; Renband 430), nach Belcher bagegen (a 1, 362) hatte sie nur äußerlichen Erfolg. 1848 erschien sie Wife (188) ganz vergeblich; 1853 herrschten dort Kannibalismus, Grausamkeit, Ausschweifungen wie sonst (Quarterl. Rev. 1853 Dezemb.) und nur in Aeußerlichkeiten zeigte fich europäischer Ginfluß (Bennet a 1, 333); 1854 maren die Streitigkeiten zwischen Katholiken und Brotestanten welche also doch nicht so ohne weiteres das Feld räumten — wieder im Gange (Baster Miss. Mag. 1854, II, 59) und auch 1859 wares die Eingeborenen nach Radiguet (643) keineswegs arbeitsamer und beffer geworden, sie schreiten vielmehr seit der Offupation - man denke an die Scenen auf D'Urvilles Schiffen und ferner war Rukuhiva französischer Deportationsort, wenn auch nicht auf lange Zeit, eher zurück als vorwärts, obwohl nach ebendemselben Radiguet (eb. 640) die katholische Mission gute Fortschritte macht und viel versprickt! Tropdem aber haben die Franzosen ihre Station auf Nukuhiva 1859 bis auf einen kleinen Militärposten aufgegeben, gegen den Willen der Eingeborenen (Radiguet 638; Novara 3, 216), sie hat also doch nicht die Zukunft gehabt, welche man (Michelis 390) hoffte. Missionäre hat man von Tahuata und Fatuhiva (1849 u. 55) pr rückgezogen, so daß jett die 10 Missionäre auf Nukuhiva Hivaoa und Huapu beschränkt sind (Rab. 643.). Die inneren Kriege ber ein heimischen Stämme haben noch nicht ganz aufgehört. Ein trauriges Schicksal hat die Inseln 1863 betroffen. Die nichtswürdigen Menschen räuber von Peru entführten von hier eine Anzahl Menschen zu Gnandarbeiten nach den Chinchasinseln. Auf Berlangen der französischen Regierung mußten die Geraubten nun allerdings zurückgebracht werben: sier von den Poden angestedt kamen ste zurück und diese richteten nun eine granenvolle Verheerung an (Aust. 1868 nach einem aus Athenäum von Balparaiso geschriebenen Briefe).

Bu Tahiti mar noch vor D'Urville mittlerweile Du Petit Thouars angekommen, welcher falsch berichtet von Mörenhout im Namen der französischen Regierung Genugthunng für die Behandlung der frangöstschen Diffionare forderte, bestehend in einem Entschuldigungsbief ber Königin nud 2000 Piaster, nnter Androhnng des Krieges. Die Königin mußte sich fügen und nach anderen Bergewaltigungen Fomares, an denen nun auch D'Urville Theil nahm, verließen die funjösischen Schiffe die Insel (Lutter. 156 f.) Allein 1839 kam & Place und während der ärasten Ausschweifungen seiner Leute (Deidelie 387), "bei denen die Eingeborenen Schut zu suchen schienen gen die finsteren Diffionare" (Reybaud), feste er gewaltsam durch, bef eine katholische Rirche gebaut werden sollte; denn die Freiheit des kholischen Gottesdienstes war schon an Thouars zugestanden (Lutter. 168; annales 68, 86). Nach alle diesem kann es benn nicht wundern, bif am 1. Geptember 1842 Thouars, gerufen von Mörenhout, aberwis vor Tahiti erschien und unter ganz nichtigen Bormänden 10,000 Fiester als Entschädigung (Lutteroth 190; Bruns eb.) wieder mter Androhung des Krieges forderte. Schon früher hatte Pomare englischen Schut, um ein Bündnig und um Erlaubnig, die eng-Ade Flagge führen zu dürfen, nachgesucht, war aber vom englischen Conful Canning 1827 abschlägig beschieden, weil man das europäische Ellerrecht nicht verletzen wollte (Ellis a 1, 409). Allein jede Untrftugung hatte er versprochen und so hatte denn auch auf seine Demustrationen Thouars 1838 erklärt, Tahiti nicht für Frankreich nehmen wollen. 1842 aber, da der englische Konsul abwesend war, that er the boch! So erzählt das brief statement 28-31 diese Dinge. Doch ichen wir, wie dies Wegnehmen sich vollzog. Bier Häuptlinge, daruter Mörenhouts getreuester Freund, welche schon 1841 auf Mö-Enhouts Austiften um Frankreichs Schutz gebeten hatten (Lutteroth 177), giengen an Bord und verlangten, allerdings arg gedrängt von ben Franzosen und unter schweren Bedenklichkeiten, den Schut Franktriche, wenn man Titel, Ansehen und Gesetzverkündigung der Königin and den Bauptlingen, sowie Achtung des Eigenthums auch der eng. lifden Missionare und völlige Religionsfreiheit gewähren wolle (Elli &

a 1, 414). Die Königin protestirte. Die Drohung mit A brachte sie endlich jur Unterzeichnung. Gelbst Dichelis nen (393) einen Gewaltakt und tadelt die katholischen Miffionare, sich so sehr an Frankreich angeschlossen hatten. Auch damals die scheußlichsten Ausschweifungen am Bord ber Reine Bland Schiffes Thouars vor, wie aus einem Brief eines der Offigier Schiffes hervorgeht (Times 4. März 1848; Ellis a 1, 418 offizielle Rechtfertigung aber, daß man folche Bügellofigkeiten sischen Seefahrern nie vorgeworfen habe, ist nichtsfagend, d Seefahrer haben fie immer rühmend von sich felbst erzählt (Bo: ville 157; Marcand 1, 44 f.; DUrville b 4, 5 f.). ( wurde Tahiti katholisch und französisch. Ratürlich suchte man di abzuschütteln nud 1848 erklärte eine Bolkversammlung, ma unabhängig oder lieber englisch als französisch sein. Ermuthigt die Eingeborenen dadurch, daß fich der englische Commodore der mißhandelten Königin und ihrer Unterthanen lebhaft i (Ellis a 1, 416 f.). Allein von England aus rief man und nun sette Thouars — wir erzählen nach Michelis S. 39 die Königin unter ganz nichtigen Bormanden ab und nahm Bi den Missionär, der an der Spite der übrigen ftand und bat Bag der Gegner am meisten \*) ausgesetzt mar, gefangen, den er 1 walt nach Europa brachte. Thouars also und die mit ihm ! deten hielten jett das für Recht, mas sie, als es viel milber ge ausgeführt wurde, so schwer rächten. Die Entrüstung in & zwang dann Frankreich allerdings, die Königin wieder einz Thouars abzurufen und die westlichen Inseln des Archipels sur hängig anzuerkennen; allein weiter hat England, obwohl es Person seines Consuls Pritchard aufs schimpflichste beleidig nichts für sich und für Tahiti gethan. Es kam damals - Mi 395 f. — zum Krieg auf der Insel, da sich die protestantischen näre ganz an die Königin anschloßen. Anfangs maren die Fr keineswegs glücklich; als aber ihr Gouverneur Bruart durch b mesenheit eines französischen Kriegsschiffes die Uebermacht erhi schlug er die Feinde und ließ die Missionäre, welche er an der der "Empörer" gefangen nahm, gewaltsam von der Insel sch Seit der Zeit, sagt Michelis selber, liegt die Mission darnieder

<sup>\*)</sup> Die frangöfischen Berläumbungen Hingen auch noch bei Birgin 2, 4

Denn daß die Streitigkeiten, welche die französischen Ratholiken morriefen, auf die Tahitier, die eben erst dem Beidenthum entrissen wen, den schlimmften Gindruck machen mußten, liegt auf der Hand. if fein Wunder, wenn die alte Unsittlichkeit, welche so gefliffentlich m den Bringern der katholischen Kirche wieder belebt und mitgemacht urde, die besten Fortschritte machte; kein Wunder, wenn von geistin Fortschritten nicht die Rede war, wenn Trägheit, Genußsucht, tumpffinn herrschten, Lüderlichkeit, Trunksucht zunahmen (Berkins 10). So fagt denn auch Walpole um 1845: Die alten Sitten d geschwunden und die Laster der Civilisation angenommen (2, 126); dahnlich urtheilte um dieselbe Zeit Steen Bille (2, 362) über Wie sollte es auch anders? Die Franzosen haben den mabora. ingeborenen die Waffen abgenommen und eine Art von Conscription ngerichtet, sonft aber thun sie nichts für die Bevölkerung, außer daß ruden, öffentliche Gebäude aufgeführt und die Wege verbessert sind, Heres nach dem Muster der protestantischen Missionare, welche Straflige damit ftraften, daß sie ein bestimmtes Stud Weg bauen mußten. ing Tahiti ist eine Militärkolonie (Perkins 426; 441). mbel ist minder lebhaft, die religiöse Freiheit beschränkt worden ter dem Protektorat Frankreichs (eb. 435), ja nach 1848 wurde t Kirche als Nationaleigenthum erklärt, den Missionären verboten, ferhalb ihres Distriftes zu predigen, ihre Wahl von den Distriktimtlingen und wenn sie Fremde, keine eingeborenen Tahitier waren, m Gouverneur abhängig gemacht (eb. 437). Und ferner und obil es in dem Bertrag zwischen der Königin und Thouars hieß, mand darf in Ausübung seines Kultus gehindert werden (Lutter. 11), so hat man doch das französische Reglement der protestantischen rte von Seiten der Regierung eingeführt, worauf alle protestantischen tiffisnäre, welche nach jenen Gewaltakten noch da waren, bis auf ven die Insel verließen (Arboufset 180). Das Joch aber, weles Pomare vergebens durch englische Hülfe abzuschütteln versucht ute (vergl. noch Luter oth 205—9), lastete immer drückender auf x; 1852 war sie selbst in Spaziergängen und Audienzen völlig vom Houverneur abhängig! (Virg. 2, 47).

Und dennoch: alle diese Mißhandlungen hat das tahitische Volk derwunden; von jedem aber, der die Geschichte dieser Bölker studirt, das Wesen der Natur- und Culturvölker abwägt, muß man ver-

langen, daß er auch diese Thatsache in ihrer ganzen Tiefe sich ka mache und würdige. Bunächst ließen die Eingeborenen nicht von ihn Religion, obwohl der Gouverneur Saisset 1859 die protestantisch Schulen zu Gunften der katholischen gewaltsam schloß (ev. Miff. De 1870, 187). Bielmehr baten sie 1860 die französische Regierung um zu protestantische Missionäre, beren jedem sie ein Saus, einen Garten m 5000 Fr. versprachen, ja sie waren erbötig, wenn man ihnen ih Religion lasse, selbst ihre Sprache auszugeben! So find dem jet an der Stelle der einheimischen Prediger, französische Protestanten & selbst angestellt, eine Sonntagsschule ist eingerichtet, der Protestanti mus ist in der Majorität; Eimeo ist ganz protestantisch und die übrige Infeln sind es zum großen Theil (Arbousset 182-4; 195-99 289; 243 f.). — Daß die Behauptung Thouars (4, 43 f.) und Bis cendon 892), es gäbe auf Tahiti keinen einzigen wirklich gläubign Chriften und alle faben die Strafen, welche die Miffionare auferlegten als Grausamkeit und Tyrannei an, eine Unwahrheit war, das bemei die religiöse Gewissenhaftigkeit vieler Neubekehrter (Ellis 8, 77 fl beweist ferner der Umstand, daß eine Menge Tahitier im stillen Dem als Missionare zerstreut sind (vergl. Williams an vielen Stellen) so wie endlich dies strenge Festhalten am Protestantismus, wie welchem, trot aller Gewalt, der Katholizismus wenig Fortschil macht (Meinide c 565). Daß aber natürlich die französische Regie ung, welche eine reine Militärherrschaft ist - ber 15. August wi auch hier gefeiert (Arb. 207) — keine großen Fortschritte im Bolk herve bringen kounte, versteht sich. Doch erwähnt Birgin (1852) ci Hebung der Sittlichkeit (2, 40) und auch was Arbousset in stimmt damit überein. Uebrigens behandelt die frangösische Regierm die Königin jett anständiger, als früher (w. M. M. 1870, 192). D jetigen Zustände sind schwankend; es ist viel Eifer für das Christe thum neben viel Schlaffheit vorhanden und namentlich wird Papeel durch die stets ab- und zuströmenden Fremden demoralisirt und M Laster des Trunkes (Garnier ev. Miss. Mag. 1870, 185) ift sch verbreitet. Die Katholiken haben unter den Erwachsenen keinen Mu hang, wohl aber gewinnen sie die Jugend für sich, von der schon et ein Drittel ihnen zugehört (Bericht der ev. Miffion. Bernier mi Atger im ev. Miss. Mag. 1870, 180 f.). Es ist das tein Bunder, nach der Art, wie die Protestanten behandelt sind: ein Bunder viel-

mehr ift es, daß die Tahitier so fräftig Stand gehalten haben. Was wir Gutes jetzt auf der Insel sinden, das ist die Folge ihrer eigenen Auft und der aufopfernden Thätigkeit der protestantischen Mission: elles was sie zurückringt und au wirklichem Aufschwung hindert, das find jest fast nur die Folgen unserer grauenvollen Cultur, auf welche wir so stolz find und welche vor dem Richterftuhl der Geschichte derinft in anderem, bosem Lichte erscheinen wird. Die Indolenz der Gingeborenen darf man nicht zu hoch anrechnen bei ihrem Klima, ihrer Bedürfnißlofigkeit und auch sie wird durch den französischen Druck mfarkt. Daußten doch die Eingeborenen 57,000 Fr. zu Erbanmg einer katholischen Kirche aufbringen, deren Mauern man derdings kein anregendes Beispiel — in 12 Jahren kaum 10' hoch kachte! Erhielt doch die katholische Kirche im Jahre 1867 als Abgeben 67,000 Fr., die protestantische nur 3,000 (Green im ev. Miff. Mag. 1870, 178). Möglich, daß dieser Druck jest leichter wird in folge der Bernichtung des französischen Uebermuths durch die Kraft Deutschlands: die Tahitier haben Fähigkeit genug, sich zu entfalten, ein tuck, glückliches und geistig tüchtiges Volk zu werden.

Die protestantischen Missionäre sind von den Katholiken und den Auspäern, die mit den letzteren vielsach aber wahrlich nicht aus restissen Gründen gemeine Sache machten, vielsach angegriffen, und wir missen, was man ihnen vorwarf, kurz ins Auge sassen.\*) Sie sollen kerng gewesen sein. Allerdings mußten sie streng sein, sie mußten bei der grenzenlosen Lüderlichkeit gegen das gesammte tahitische Leben wirteten, auch gegen scheindar unbedeutende Dinge: sie konnten geminschaftliche Schlafräume und Badeplätze beider Geschlechter nicht widen (daß sie das Baden überhaupt verboten hätten, wie Du Petit Lionars 1, 367 und de la Salle 2, 245; 353 behaupten, ist musten die Lieder und Tänze vielsach verbieten, soweit sie

<sup>&</sup>quot;Ille unsere Quellenschriften über diese Borgange, Du Petit Thouars, Kaplaces, Mörenhouts. Lessons u. s. w. Berichte find Parteischriften, Parteisseisten natürlich auch das brief statement, Lutteroth, Michelis und Ellis wu selbst Missionär. Wir folgen den Schriften, welche nicht Behauptungen, swern strenge Beweise bringen, und nur insofern sie diese bringen; auch schen wir unsere Darstellung häusig genug mit den Werken der Katholiken selbs. Nichelis nennt Lutteroth einen gewandten Betrüger; allein des Letz kenn Buch sowie die übrige Literatur läßt das Unwahre dieser Behauptung bald erkennen.

gemilcht, aver commen he benn ambers t und ift letuer und ihrer Einmischung die Beendigung dieser blutigen Bürgerfrie schreiben? Niemand tadelt diese Einmischung heftiger als die F (Bincend. Dum., Mörenh. u. andere), aber in ihrem wird doch ein solcher Bowurf geradezu lächerlich. Bon wel diese Borwürfe vielfach maren, zeigt sich am besten daran, daß der (59) das frühere Leben der Tahitier eher preist, als ta Di ör en hout (2, 488 f.; 1, 217-33) behaupten, die Keusd durch den Einfluß der Wissionäre nicht nur nicht gewachsen, vielmehr die Berdorbenheit durch die neuen Gefete verstärk durch ihre öffentliche Behandlung feien die Laster erft recht und öffentlich getadelte Frauen erst recht schlecht geworden (1 Der Hauptsehler aber ber Tahitier, welcher am schwersten 3 winden war, ift ihre Faulheit und Indolenz. Sie lernten so nichts von den europäischen Handwerken (Turnbull 212) Mangel jeder Arbeitsamkeit machten sie in keiner Runstfertigke schritte, aber sie fagten selbst: warum sollten wir arbeiten? wir nicht genng Früchte, uns zu nähren? Für die Europä Arbeit gut sein, sie haben schöne Schiffe und schöne Kleider, wir, wie sie selbstzufrieden hinzusetten, uns mit dem begnug wir haben (Beechen 223; 213). Die Miffionare ließen es munterungen zur Thätigkeit nicht fehlen, indem sie Gärten (Turnbull 212), aus denen sie übrigens Blumen, auch jun put, gern verschenkten (Ellis 1, 67); es ist also nicht mah Kinste suchten sie noch besonders dazu angeregt durch die Direktoren der Missionsgesellschaft einzusühren (Ellis 2, 293 f.). Auch hier sigt sich wieder, wie man über sie geurtheilt hat: man behauptet gesudezu, die Missionäre hätten sich gar nicht um den industriellen Fortschitt gekümmert, wie selbst Wilkes (2, 15) sagt, der sonst gerecht zesen sie ist, und ebenso natürlich Mörenhout und Du Petit lhouars (2, 46), obwohl letzterer die Missionäre selbst nur Handsweler sein läßt, natürlich ungebildete. Allerdings hatten ihre Besühungen anfangs nur geringen Erfolg, ja aufgestachelt durch einen wepäischen Capitän gab Pomare die Zuckersabrikation gleich wieder und betrieb nur die Baumwollspinnerei (2, 283).

Auch ihren Personen ließ man nicht einmal Gerechtigkeit wiederhren. Es ift doch geradezu lächerlich, Männer wie Williams und Is und andere, deren Werke über Polynesien zu dem Besten geken mas mir haben, "ungebildete" Handwerker zu nennen; nament-\$ Pricard ift auf das Ungebührlichste verläftert worden. Die vtestantischen Missionäre waren höchst achtungswerthe, thatkräftige erdings einseitig orthodore Männer von der größten Sittenreinheit d Selbstlosigkeit. Was die Gegner ihnen vorgeworfen, fällt auf fe felbst zurud. Die Eingeborenen ergriffen die neue Lehre z. T. t wirklichem Gifer. Die Erwartung aber, daß bis dahin unkultivirte lenschen nun plötzlich in einen Zustand höherer Civilisation überben müßten, mit völliger Aneignung nicht nur der driftlichen Lehre, ndern auch der ganzen modernen Kultur, ist eine thörichte und es ist wwohl gefliffentliche Ungerechtigkeit Leffons, Mörenhouts und andet, wenn sie, daß dies nicht geschehen, den Tahitiern und Missionären m Borwurf machen und dabei das Gute mas geleistet ist übersehen. ies Gute aber mar: Abschaffung des Beidenthums und aller seiner mittlichen Gebräuche und Pflegung des zunächst freilich mehr äußeraufgenommenen Christenthums und ber ersten Grundlagen der Mung.

Daß übrigens diese Aufnahme nicht blos rein äußerlich war, geht Krscheinungen wie des Priesters Patii, der mit eigener Hand seine in verbraunte — und Derartiges wiederholte sich im ganzen Arspel vielfach —, geht aus Pomares Beispiel selbst hervor, sowie aus umstand, daß die Mission, durch einheimische Fürsten und ganz we äußere Interessen, sich gar bald über den ganzen Archipel auswalt, Austropologie. Er Bb.

breitete, daß die Eingeborenen von selbst (nicht auf Antrieb ber M stonäre, wie Mörenhout 1, 238 behauptet) Abgaben für bie Misse zusammenbrachten (Ellis 2, 270), daß fle mit großem Gifer Kich bauten, daß schon 1829, wo dies geschah, eine Menge Eingeboren als Missionare angestellt werben kounten (brief statement 41). U fo versichert Fitrop in einem offiziellen Schreiben aufs heiligste (eb. 4 daß er statt des mürrischen Bolkes, das er erwartet, ein durchaus gli liches und heiteres gefunden habe, was ja auch Darwin fand; ja d fie, auch wenn sie Niemand fähe, wirklich ehrliche Christen seien (eb. 4 Die Capitane Gambier und Waldegrave behaupten dasselbe (eb. 87 Selbst Mörenhout (1, 213 f.) stimmt hiermit überein. Bas Kopel (N. R. 1, 97) von einem Spionierspftem der Missionare fagt, weld die Eingeborenen überall umgeben und fie deshalb zu fortwähren Beuchelei gezwungen hätte, ift zu albern, die Glaubwürdigkeit bes B fassers zu mangelhaft, als daß man dabei zu verweilen brauchte. Di der gewaltsamen Einführung des Ratholizismus hat auch heutzet noch die Mehrzahl der Eingeborenen an der protestantischen & aller Energie festgehalten (Bife 141; Rovara 8, 1 mit und Arbouffet) und es haben sich um 1830 und spater se jene fanatischen Setten aus Christenthum und Heidenthum gemis gebildet, mas bei mangelndem religiösen Interesse unmöglich geschel fonnte.

Die selbständigen Leeinseln Hnahine, Borabora und Raiatea sind ge protestantisch. Es ist dort ein Seminar sür Eingeborene. In neues Zeit ist auch Rapa oder Deparo französisch geworden, denn 186 hat die Fregatte Latouche Freville, Capitän Quentin, sür 6 Flasch Rum und ein Bündel alte Rleider die Abtretung bewirft (Grässim Ausl. 1868, 599). Die Insel, 1791 von Bankonver (1, 56 entdeckt, von Tahiti aus christianisiert, ist jetzt Kohlenstation der Knama - n. Zeal. Austral. R. Nail Compagnie (Grässe eb.). Früsstatte die Insel 1500 Einwohner nach Bankouvers Schätzung (1, 56 der Missionar Davies schätzte sie gar auf 2000; allein heftige Seuch die nach dem Besuch der Europäer ausbrachen, sowie eine Destillativ welche mehrere Weiße dort anlegten, schmolz die Zahl zusamme 1834 waren es nur noch 300 (Mörenhout 1, 139). Bor dentdeckung sollen wegen Lebervölkerung der Insel häusige Kriege und den Eingeborenen gewesen sein (Mörenh. eb.), doch sah Bankouv

) keine Rarben an ihnen: wohl aber fand er die Spitzen von Bergen (67) befestigt mit Ballen und Pallifaden und einem Bewelches von ferne wie ein Treibhaus aussah. Die Trummer Bauten, große, gut behauene, vieredige Steine, mit fehr festem verbunden sah noch Gräffe und auch ihm erzählten die Einen von ihren früheren Kämpfen (Ausl. 595). Auch die übriistralinseln, deren westlich gelegene früher unter tahitischer heit standen und jetzt auch tahitisch sprechen (auf Raivavai und jerrscht das Rarotonganische) sind von tahitischen Missionären otestantischen Christenthum bekehrt (Meinide c. 564). Die hichte der Berveninseln haben wir icon besprochen. Bon 1777 entdeckt ist der Archipel hauptfächlich durch Billiams eit, der von vielen eingeborenen namentlich raiateanischen (Ellis 3 1, 346 f.) Lehrern unterftütt murde, seit 1821 rasch zum Chriftenekehrt, so daß schon 1825 Byron (Bl. 111) die ganze Gruppe fand (vergl. Thermann und Bennet 3, 117), Handel ertehr sind dafelbft jest in Bluthe (Williams; Meinide c, und auch der Stand der Mission und ihre Wirkung ift dort und segensreich, wenn gleich die europäischen Bandler n Schaden stiften (Rough in ev. Miss. Mag. 1870, 194 f.). ber Insulaner nehmen jett Matrosendienste auf Handelsschiffen: aber loden sie hier und sonst im Ocean die weißen Bändler durch falsche Versprechungen weg, um sie in Amerika oder ju harter Arbeit zwangsweise zu verwenden (Rough eb. Die Bewohner des Archipels werden jetzt auf 10,000 etwa t, die der Australinseln auf 1300 (Behm geogr. Jahrb. 1866, d rev. mar. et colon. Juli 1865). ir muffen jest noch einen Blid auf den Paum otuar dipel werfen, vestlicher Theil gleichfalls von Frankreich occupirt ist. Byron 1765 e ben Archipel zuerst, dessen Bewohner vielfach tuchtige Krieger und

ir müssen jett noch einen Blid auf den Paumotuar dipel wersen, vestlicher Theil gleichfalls von Frankreich occupirt ist. Byron 1765 e den Archipel zuerst, dessen Bewohner vielsach tüchtige Krieger und itereinander im Kamps waren. So unternahmen noch im Ansang Jahrhundertes die Bewohner von Anaa (1769 von Cook) wüste Eroberungszüge, durch welche sie mehrere Inseln enten: denn theils tödteten sie die Bewohner, theils schleppten sie n als Gesangene nach ihrer eigenen Insel. Allein Anaa selber och eine Reihe anderer Inseln standen unter der Botmäßigkeit von wie die Tahitier selbst 1775 erzählten (Barela Bratr. 204 f.).

Als nun Flüchtlinge der zerstörten Inseln sich in Tahiti über Anabeschierten, da machten die tahitischen Fürsten ihre Rechte wieder geltend und alle diese Inseln geriethen aufs Neue in die frühen Abhängigkeit (Ellis 3, 305; Arbousset 288).

Bedeutet doch der Ausdruck Pau-motu felbst nichts anderes als unter worfene Inseln (nach Arbousset 288). Zugleich aber sandte Pomare IL 1817 einheimische Missionäre, unter anderen den Anaaner Moorea nach Paumotu, der zunächst sein Baterland bekehrte (Ellie 3, 306). Beeches freilich (207) hörte, daß die Anaaner, obwohl Christen, dennoch Kannibalen geblieben seien; und auch Mörenhout 1, 184 weiß zwar von streugen Sonntagsfeier aber auch noch von den größten Berbrechen bei ihmen Was auf des letteren Urtheil über protestantische Missionäre zu geben ist, wissen wir schon; Ellis aber (3, 397) widerspricht diesen Rach richten so bundig, daß wir ihm Glauben schenken muffen. Bon Anes aus wurden dann mit mehr oder minder raschem Erfolg anch anden Inseln bekehrt, Amanu, Hao, Raraka (Wilkes 1, 326) u. s. m. Natürlich sind nun auch diese Inseln unter französischen Schut und also auch hierher katholische Missionäre gekommen. Anaa zerfällt in vier Bezirke und in jedem haben die Jesuiten eine Kirche (Arbousset 298). Doch halten sie noch lebhaft an der protestantischen Lehre fo und sind eifrige Christen, wenn auch vielfach ihr Christenthum noch äußerlich ist (Arb. 303; 700). Von Interesse dürfte es sein, p sehen, wie die Katholiken sich in Anaa eingeführt haben: und so wollen wir einen Hirtenbrief des katholischen Priesters Nikolas, der am 28-Juli 1861 an die Anaaner geschrieben ist, aus Arboussets Buch (358 j.) hier einrücken. Nikolas, welcher thut, als ob die Anaaner Katholika wären, mas gar nicht der Fall war, schreibt: "Die Protestanten habes euch verlassen, weil eure Jusel ihnen zu schlecht war; sie haben sich Joh. 10, 12 wie schlechte Hirten benommen; ihr habt sie mit Richt Sie sind Zöllner und Heiden, weil sie sich nicht zur Kirch halten Math. 28, 20; 17; mit Recht habt ihr sie verlassen. Wo de Protestanten waren, dahin sind die Mormonen gefommen. Trunk und Unzucht haben nicht aufgehört. Alles das ist beendet auf dem katholie schen Mangareva. Da lebt man wie eine Familie. Niemand dar das Wort Gottes verbreiten, der nicht von Gott gefandt ist, wie Aaron (Hebr. 5, 4). Christus ist das Opfer worden nicht aus eigener Macht, sondern weil ihn der Bater gesandt hat.

ben Menschen gewählt und bestätigt ift, ber ift tein Priester. Er wird verdammt nicht weil er gelehrt hat, aber weil er gepredigt hat, mie Hosias 2 Chron. 26, 18." Mit diesem Hirtenbrief an die Neubiehrten, welche vor kaum 50 Jahren noch Wilde waren, einem Muster mie von Lüge und Bosheit so von schändlichster Rücksichtslosigkeit gegen ie an die er geschrieben, stimmt es gut zusammen, daß die Protestanten bem französischen Gebiet verbannt sind und also diese Inseln, wo k feit 1817 gelehrt haben, um 1852 verlassen mußten. Mormonen be allerdings nach Unaa gekommen (Arbouffet 291), aber ohne luffuß geblieben. Wie Mangareva, welches Wilson 1797 entbedte, tholisch wurde, ist schon erzählt, so wie wir auch schon saben, wie menvoll oberflächlich die Bekehrung geschah — gewiß nur, um sich er festzuseten und aus Haß gegen den Protestantismus. Nach Montwel bei D'Urville b 3, 445 half zur Bekehrung viel ein unteruicher vulkanischer Donner, den man als Zeichen der Ueberwältigung r heidnischen Götter durch den Gott der Christen deutete. Ende ezember 1834 (annales 48, 33; Lutter. 108) verstanden die Missionäre e Sprache noch nicht und schon am 16. April 1835 hörte bas Beibenum auf, nur ein höuptling widersette fich (Lesson Mang. 159 f.) Du Petit Thouars traf sie schon als ein "durch und durch ge-Betes Bolt" (2, 225). D'Urville und die Seinen fprechen von großen ertschritten in materieller und technischer Beziehung (b 3, 156, 203; 58 f. 426), von großer Ehrlichkeit und Reuschheit — und allerdings tern fle vor der Ankunft der Katholiken noch nicht mit Weißen in Mer Berührung gewesen und daher unverderbt (Desgraz eb. 376; ml. indeß Marescot eb. 430). Freilich herrschten neben allen Men Tugenden die alten Tabus ruhig weiter nach Leffon (Mangar. MI-f.), der auch von Scheinheiligkeit der Eingeborenen und einem **Monitspstem der Missionäre (eb.) etwas verlauten läßt; ja selbst ein-**Begleiter D'Urvilles sprechen von einem Mechanismus des Betens den Renbekehrten (b, III 367) und erzählen, daß sie lateinische Wete hätten lernen und herfagen müssen (eb. 381). Doch trug dies **de herrlichsten Früchte: denn 10 Jahre später, 1852, berichtet** Milissonär Henry, daß "ber Katechismus die große und fast einzige unheit ift, mit der sich das Bolk beschäftigt" (nouv. ann. des 32, 8, 354). Uebrigens ift der Handel bei den Mangarevern i wie auch bei den Auganern wirklich bedeutend; seine Haupt-



artitel find Perlenmufcheln und Rotoeol (Arbouffet 286 f.). In haben beide Gruppen fortwährend den genauesten Berkehr mit Taki, was ihre Bildung fehr förbert (eb. 286 f.) Die Anaaner find gefunder als die Tahitier (306); ihre Zahl beträgt (und bie Schätzung mag richtig fein) etwa 1800, von benen 180 tatholifc fint ebenfalls katholisch ift ganz Mangareva (1500 Einwohner), jum Thei Notoava und Tetamanu; die übrigen Infeln find protestantifd (Arl 809; 312; 315). Es scheint im ganzen ein reges Leben in biefer Archipel zu herrschen: Bibellefture ift verbreitet, der Handel blubt mi 1852 haben auch die Bewohner der Gruppe einen folgeren Rama gegeben, indem sie das Baumotu, "die unterworfenen Infeln" in Im motu, in "entfernte Inseln", umwandelten (Arb. 286-8). Allerding lauten die Rachrichten von den tatholischen Inseln etwas anders. Di Jesuiten hierselbst - berichtet Keratry, März 1870, in ber frangt fischen Kammer — wenden gegen bie Eingeborenen bie granfanfte Strafen an; ja fie treiben einen formlichen Stlavenhandel mit ihnen, m Perlentaucher zu bekommen! (Glob. 17, 207; Anbe 470). Einen befon beren Ramen hat sich noch Pitkairn gemacht burch die Mischlings bevölkerung, die aus den Meuterern der Bounty und Tahitierinm bestehend, dort einen kleinen Staat gründeten und in der besten Ord nung lebten. Ausführlicher hat Meinide ihre Gefchichte behande (die Infel Pitkairn Progr. Prenzlau 1858), sowie Mörenhout (1 280-322), Hood (238) und Andere. Waihn wurde zuerst w Roggeween (6. April 1722) entdeckt, welcher ganz ohne Grun auf die Eingeborenen schießen ließ (Behrens 81; 83). fand die Insel im blühendsten Zustand; aber keine hat wohl meh von der ruchlofesten Bestialität driftlicher Culturmenschen zu leiden gehalt als Waihu mit seinem kleinen Haufen "Wilber", der doch den Eurs päern freundlich entgegenkam, der aber freilich so ferne wohnte, daß me sich dort Alles unbemerkt erlauben konnte. Der edle Chamisso wunder sich über den erft unfreundlichen Empfang, den er und seine Reisek gleiter dort hatten (140 f.): dann aber erfuhr er Dinge — die and uns wie ihm über das mas man Cultur nennt, der Unkultur k "Wilden" gegenüber das Blut in die Wangen treiben werden: 180! tam das Schiff Nanch aus Neu-London, welches auf Mafafuera # Robbenfang beschäftigt war, nach Waihu und raubte — mit blutig Bewalt, benn die Ginwohner fampften tapfer - 12 Manner u

iber, von denen die ersteren aber, als sie nach drei Tagen auf dee ihrer Fesseln entledigt wurden, sosort über Bord sprangen, durch Schwimmen zu retten; die Weiber, mit Gewalt zurück, wurden nach Masasuera gebracht und jener ruchlose Bube, Rancy besehligte, soll auch später noch Bersuche gemacht haben, m auf Waihu zu rauben (Adams bei Kotsebue a 1, 116). aber raubte das amerikanische Schiff Pindos so viel Mädchen: Insel, als es selber Männer hatte und schoß am anderen zum Zeitvertreib auf die Eingeborenen am User (Stillwell genzeuge bei Mörenhout 2, 278 f.). Und nicht genug: 1863 insel von peruanischen Menschenjägern, welche auch die tahitischen die Markesas, serner Pukapuka, Manahiki, die Tokelau, Niva dere Silande heimsuchten und auf Waihu ein Depot anlegten, ger mißhandelt (Christ. work through the world for 1863 bei Behm 74.)

ie hamaiischen Inseln haben gleichfalls ihre Bewohner ahiti erhalten. Die voreuropäische Geschichte des Sandwich. 8 ift hauptfächlich durch die strengere Gründung der köuiglichen merkwürdig, welche hier geradezu absolut geworden ift. Sie fich übrigens in Streitigkeiten der einzelnen Inseln und Fürsten, der übrigen Gruppen auch, nur daß die Hawaier von Anfang träftiger und fühner erscheinen: die Sage erzählt von weiten m, von Plänen gegen Tahiti (es gilt hier gleichviel, ob damit unte Insel oder nur ein fernes Land gemeint ist) und von Dingen; auch Kämpfe mit der Göttin Pele xwähnt, was also auf öftere und verheerende Ausbrüche des 3 und seines Feuersees hindeutet. Cook, der nach jenen vorenden vielleicht spanischen Besuchen des 16. und 17. Jahr-8 der erste Europäer der die Infel betrat und ihr eigentlicher x war, Cook fand drei Staaten vor, Hawaii und Mani, die nter einem Herrscher standen, da Kalaiopu, (Terriobu bei Ring 's 3. Reise) der Herr von Hawaii die Königin-Wittwe von Maui bet hatte und drittens Dahu, zu welcher Insel Kauai und Nihau Kalaiopu war mit Dahu im Streit, allein in Dahn sowohl Mani herrschten zugleich auch innere Streitigkeiten, deren Beg uns zu weit führen wurde: man mag fie bei Meinide nachlesen (vergl. Cook 3. R. 3,450). Durch Cook's Tob

sind die Insulaner in ben Ruf ber außersten Bilbheit gekommen, allein mit Unrecht, denn Cook war an seinem Tode selbst schul. Einmal hatten seine Schiffe durch alles, was die Manuschaft verzehrt und gebraucht hatte, das Land fast ausgesogen (3. R. 3,315); dam hatten die Engländer theils aus Unkenntniß, theils aber auch aus Rücksichtslosigkeit eine Menge religiöser Satzungen und Tabus der Eingeborenen verlett, die Behandlung der Weiber (vergl. auch Cook 3. R. 3,379) reizte die Dianner und dazu tam Cooks leidenschaftlick Strenge bei der Bestrafung eines Diebstahls, für welchen er ben König Ralaiopu und seine Söhne in Haft nehmen wollte und die unabsicht! liche aber auch unvorsichtige Tödtung eines ganz unbetheiligten Fürstet. Hierdurch wurden die Hawaier aufgereizt; sie tödteten Cook erft, de sie ihn als menschliches Wesen erkannten: so lange sie ihn als Got angesehen, hatten sie alle seine Unbilden ertragen. Waren ja bod auch die Schiffe schon abgesegelt und durch ungunftigen Wind ge zwungen kehrten sie zu ihrem Unheil nach der Karakuabai zurid (vergl. King in Cooks 3. R. 3, 287—389; Jarves 96—123; bet einheimisch-hamaiischen und Ledyards Bericht daselbst 112 f.).

Fürsten von etwa 16 Jahren, der sein Haar mit einer schmutzigen braunen Masse beschmiert und dadurch "das wildeste Gesicht, sat King bei Cook 3. R. 3,307, das ich jemals gesehen, noch scheußlichen gemacht hatte." Dieser junge Fürst, der in den Kämpsen bei Cook Tod verwundet (eb. 362) wurde und bei der Vertheilung von Cook Leiche das besonders heilige Haar des großen Entdeckers erhielt (ch. 369), war der Nesse Kalaiopus (eb. 452); sein Name, der auch sonst im hawaiischen Fürstengeschlecht vorkommt (eb. 451), war Tameh ameh a.\*) Er, ursprünglich nur Distriktshäuptling auf Hawaii, aber schon in früher Jugend durch kriegerische Talente ausgezeichnet, er ist es, auf dem die spätere Geschichte des Archipels beruht; schon 1780 hatte er Maui erobert und so kämpste er mit verschiedenen

<sup>\*)</sup> Haw. t läßt sich in der Aussprache oft nicht von k, welches noch Hale dem Kaw. ganz sehlt, unterscheiden, wie auch unsere Kinder, wenn ste sprechen lernen, zunächst t für k sehen. Wir schreiben daber den Rames Tamehameha, obgleich bei den neuerern Schriststellern die Schreibung Kame, hameha gebräuchlich ist. Tamehameha ist aber die Schreibung der Fürsten selbst, welche den Ramen führten, wenigstens Liholihos (Ellis 4, 446).

aufen und verschiedenem Erfolg weiter, bis er gegen 1800 der err der Gruppe war; freilich noch nicht unbestrittener: aber die Erbungen, welche noch gegen ihn erfolgten, waren bedeutungslos. Reinide 177 f. Jarves 125 ff. Turnbull 135 ff.). Die Kämpfe um Oberherrschaft waren aber so heftig, daß Bankouver von allen den rsten, die er als Begleiter Cooks gesehen hatte, 12 Jahre später r noch den einzigen Tamehameha am Leben fand (1,139). Durch fe seine Herrschaft ist die Bedeutung der hawaiischen Gruppe erst grundet; denn Tamehameha hat seinem Baterland wesentlich die hervorragende Stellung gegeben, die es später hatte; durch ihn ist ein ganz unglaublicher Umschwung in das vaiische Bolk gekommen. Zwar stand dies von jeher hoch und her wie z. B. die Tahitier -(Olmstedt 312). Waren sie doch auch rch ihre Naturumgebung sehr viel stärker zur Arbeit genöthigt und vohnt (Turnbull 158). Schon 1787 setzten sie auf Eisen einen chen Werth, daß fie ihre Baufer und Zäune einriffen, um gegen 8 Holz Gifen einzutauschen (Portlod und Diron 108). Bu Marmde und Bankouvers Zeiten (1791 und 92, vergl. Broughton 1,62) Alten sie im Handel nur noch nütliche Sachen, namentlich aber alver und Flinten (Bank. 1, 138, 314) und wenn Tamehameha ı dem Put, den ihm Bankouver schenkte, die größte Freude hatte, nahm er doch auch mit der größten Sorgfalt die geschenkten Hausiere auf (eb. 1, 324, 326). Ueberhaupt wußte Tamehameha richtig t unterscheiden. Gegen die Europäer benahm er sich sehr freundlich nd half und förderte, wo er konnte; er zog für ihn nütliche Mäner wie die Engländer Poung, Davis, den Spanier Marin an sich, ielt sich aber die Ausreißer fern. Sein eigenes Bolk förderte er, er konnte und erstaunlich rasch — kaum 20 Jahre nach Cook the seine ganze Umgebung schon einen europäischen Anstrich (Bank. 1, 137; Turnbull 156 f.); er selber verstand sich aufs trefflichste w europäische Waaren und er wußte diese und andere Kenntnisse mter seinem Bolke zu verbreiten. Doch war er ftreng und namentig gegen Ales, was einer Auflehnung glich, unerbittlich, ja er nahm, m jede Möglichkeit einer solchen zu vermeiden, die ihm untergebenen Maptlinge auf allen Reisen mit sich (Turnbull 135. 154 f.). Auch ne Flotte schuf er: nachdem er 1792 von Bankouver sein erstes ichiff erhalten hatte, besaß er 1804 schon über 20 Schiffe (Turnbull

154); 1810 hatte er 40 Schooner und 1822, allerbings nach seinen Tod, besaß die hawaiische Flotte 10 Schiffe von mehr als 100 Tomes und babei noch mehrere Schooner und Schaluppen (Bennett a 1. 285). Später freilich hat sich biese Marine eher vermindert als wo mehrt, ja nach de la Balle (2, 245) sehr bedeutend vermindent Auch eine tüchtige Landmacht bilbete er: schon 1796 befaß er du große Menge Flinten und Munition (Bronghton 1,60), um 1804 600 Minsteten, über 60 fcmere Gefchütze und 7000 Mann Lang soldaten (Lifiansty 183). Sein Beer richtete er gang enropäifc in (Turnbull 154); er felbft gab das Beispiel bes Aderbanes, er Id viele öffentliche Arbeiten machen (Straffen, Fischteiche n. f. w.), 4 führte nach der Erfahrung, die seine Schiffe in China gemacht hetten Bafengelber ein, er gab zwedmäßige Befete gegen Mord, Diebftaff Bedrudung u. f. w. und namentlich gegen Bedrudung tonuten gefot liche Bestimmungen nichts schaben, benn er felber betrachtete fic all einzigen Berrn des ganzen eroberten Landes und verlangte wif Ariegsdienste und Abgaben von seinen Großen, wie auch diese fet willfürlich mit ihren Untergebenen verfuhren. Die wichtigsten Sand aweige monopolisirte er, wie z. B. den Santelholzhandel nach Chim der aber durch unvernünftige Ausnutzung der Balber, die rasch # deren gänzlicher Erschöpfung führte, bald wieder aufhörte. meha aber erließ Gesetz zur Schonung des Nachwuchses (Jarves 182). Auch nahm er, was von Schätzen im Lande war, für fich, fo bag a oder eigentlich der Staatsschatz sehr reich wurde. Denn für sein eigene Person war er sehr anspruchslos: war er mit ben Seinen, fo lebte er nach der altheimischen Lebensart, obwohl er europäische Modes eingeführt hatte und sehr wohl europäisch zu verkehren und fich F benehmen mußte (Meinide 184 f.). Auch in feiner Politik zeigte # große Klugheit, so daß häufig die Fremden, ohne daß sie es meette nur für seine Zwede arbeiteten. Die Abtretung bes Archipels an in Arone England am 25. Februar 1794, welche England aber nicht annahm, geschah aus ähnlicher Gestinnung: Tamehameha hoffte, wie er bei den Berhandlungen (Bank. 2, 160; 177) offen aussprach Schutz vom König von England nicht nur gegen die Europäer a feiner Insel, welche die Eingebornen im Sandel oft betrogen, nament lich mit schlechten Flinten, wodurch sich die Betrogenen oft arg be schädigten (eb. 160), sondern auch gegen seine einheimischen Feinde

bie Fürsten und Großen ber anderen Inseln (Jarves 158 f.). Auch egen Tahiti zu ziehen, um die Insel zu erobern, machte er ben Plan (d. 167), da Hamaii und Tahiti in mannigfacher Beziehung standen (Eurnbull 158); später hatte er die Absicht, sein Haus mit dem königinen Baus von Tahiti durch eine Doppelheirath zu verknüpfen (Jarnd 186). Wie gut er sich in europäische Berhältnisse zu finden mite, geht aus folgendem Zug hervor, dem Aehuliches auch von mberen Schriftstellern ermähnt wird: er wollte ein amerikanisches biff besuchen, ward aber von der Schildwache, die ihn nicht kannte, prädgewiesen. Nachdem er sich genannt hatte, gemeldet und bann ungelaffen war, lobte er die treffliche Disciplin des Schiffes, die würbie haltung der Schildwache (Jarves 173). Und so fand er fich in schwierigeren Berhältniffen zurecht. 1815 hatte ein ruffischer Ment nach allerhand Freveln auf eigene Fauft, wahrscheinlich nur n fich zu bereichern, die Inseln für Rugland in Besitz genommen w einen Fürsten gegen Tamehameha unter Bersprechung ruffisches banges aufgewiegelt. Dennoch nahm der König Rozebue und seine Begleiter, welche gleichfalls von Rugland gesendet 1816 ankamen, rendlich auf und schenkte ihrer Desavouirung des Frevlers vollen Manben (Cham. 146; gef. Werte 1, 209. 337; Jarves 183 f.; Rote-2, 118 f.). Auch in der Wahl seiner nächsten Umgebung bevies er denselben Geist: seine Lieblingsgemahlin Kahumanu mar eine wentende Fran und noch bedeutender sein erster Minister Rareimofu, ben bie Englander William Bitt nannten (Cham. 147).

Schon aus diesen wenigen Zügen geht hervor, wie groß und bedentend dieser Mann war, der als Barbar und unter Kannibalen zeheren als civilifirter Mann, als Fürst eines geordneten Reiches, bet in der politischen Welt seine Stellung hatte, 66 Jahr alt am 8. Mai 1819 starb. Meist hatte er zu Honolusu auf Dahu, in seinen letzten Lebensjahren aber zu Hawaii gelebt (Jarves 182. 188). Die seinen Unterthanen war er sehr beliebt und noch jetzt ist er der kosse Rationalheld und seine Geschichte der Stolz, die Freude der Honaier (Jarves 188 f.). Die Europäer, welche mit ihm in Bertstung kamen, liebten und verehrten ihn sehr. Bon Bankonver gar icht zu reden, so vergleicht ihn Turnbull, dessen Urtheil über die kohnesser keineswegs ein von vornherein günstiges ist, mit Philipp en Racedonien (155), Jarves nennt ihn den Rapoleon der Südse

und Chamisso war stolz barauf, das ihm auser Lafapette und Joseph Bants auch Tamehameha die Hand gedruckt hatte (gef. A 208). Tamehameha war nicht blog burch seine Berstandesträfte ! größer war er noch durch seine moralische Araft sowie durch die I und Reinheit seines Willens. Das zeigte fich fcon in seinem A ren: ihn, ber nach King ein so außerst abschreckenbes, wildes C hatte, beffen sich Bankouver nicht anders erinnerte, fand ber i ganz umgewandelt, er war "heiter offen und gefühlvoll" gew ohne doch jenen gewaltigen Ernst verloren zu haben; er tounte, we ihn brauchte, auch diesen zeigen (Bant. 1, 822; 827). Er ! fliegend englisch sprechen; schreiben tonnte er nicht. Er liebte g Getränke, wie er benn auch Rum aus Zuderrohr bereiten ließ (T bull 157-8): aber nie ließ er fich von diefem Boblgefalle Leidenschaft hinreißen (Jarves 188) und noch furz vor feinem ermahnte er seinen Sohn, sich der Spirituosa zu enthalten (T mann und Bennet 1, 444).

Und bennoch blieb diefer so höchst ausgezeichnete und mertiel Mann bei aller seiner Menschenkenntuiß, bei aller geschickten nutung ber Europäer und ihrer Fähigkeiten, seinem alten Beiden treu: er strafte die Uebertretungen der Tabus (Jarves 187 empfahl ihre Schonung seinem Sohne und Erben und wenn er die Menschenopfer beschränkte (Arago 2, 133), so schaffte er fu keineswegs ab (Jarves 188). Man hat behauptet, er habe aus politischen Gründen gethan, ohne selbst noch an das Beider zu glauben; allein zu Kotebue (2, 19) sprach er die denkwür Worte: "Dies sind unsere Götter, die ich anbete. Db ich Rech Unrecht daran thue, weiß ich nicht; aber ich folge meinem Gle der nicht bose sein kann, da er mir befiehlt, nie Unrecht zu t Allerdings hatte er auch teine rechte Gelegenheit, das Chrifter kennen zu lernen, da feine Missionäre zu ihm kamen. Allein ber fluß ber vielen Fremden hatte sich schon lange geltend gemacht; achtete nicht mehr auf die alte Religion, deren Satzungen und ! drohungen sich als ganz haltlos bewiesen und schon zur letten Tamehameha's glaubte das Bolf eigentlich gar nichts und so ent man sich leicht dazu, zunächst das Beidenthum zu zerftoren, bam auch die driftliche Religion anzunehmen. Bunächst nur rein aus denn der Abbe Quelen, der als Freyeinets Reisebegleiter im 1

819 ankam, taufte allerdings Kalaimoku und seinen Bruder Boki, r Statthalter zu Dahn war, aber auf die bekannte katholische Art, i welcher sie ganz und gar Heiden blieben (Mich. 397 f. Jarves 2). Doch zerstörte man alle Tempel und Bilder, ja Kalaimoku und Königin Kahumanu, welche als Mitregentin von Tamehameha einstet war, bewogen auch den neuen König Liholiho (Tamehameha II.) weit weniger begabt war als sein Bater, sich für das Christenm zu erklären. Darauf erhob sich ein anderer Kronprätendent, em er für das Heidenthum eintrat, aber umsonst, er wurde bei amoo geschlagen und getöbtet (Meinicke 179 f. Jarves 199), welcher Schlacht zugleich das Heidenthum und das Widerstreben en das Haus Tamehamehas aushörte.

Liholiho hatte sich vom Beidenthum losgesagt, um die Macht der iester zu brechen und seinen Weibern größere Freiheit zu verschaffen Allein nun lebte er sowohl wie sein Bolk ganz optins 85). ne alle Religion (Ellis 4, 30; 126). So war also die Lage der nge für die amerikanischen Missionäre, welche 1820 nach dem Arpel kamen, eine äußerlich sehr gunstige: indeß war trot der officim Abschaffung des Beidenthums die Geneigtheit für das Christenm anfangs nicht groß, und das Volk, dessen damaligen Zustand ermann und Bennet (1, 374 ff.) schildern, äußerte mehrfach, sie teden nur dann Christen werden, wenn ihre Könige es wollten (eb. 13). Es war sehr verderbt durch die ewigen Kriege und durch den if schlechten Ginfluß der Weißen. Die Prostitution herrschte auf k schreckenerregende Art (Cham. ges. 28. 1, 217; 211), ebenso ! Truntsucht (Cheever 69), die Habgier (Cham. eb. 218). belten nun die Missionäre wirken, so mußten sie diese Laster zunächst timpfen, womit sie auch Erfolg hatten; denn nach Stewarts (394) berlässigen Schilderungen, - er, der 1823-25 und dann wieder 1829 Etrhipel besuchte, war ein Mann von durchaus reinen Motiven weben gar bald Schulen eingerichtet, der Sonntag heilig gehalten, mut, Ausschweifungen galten als Laster, Tanz und Spiel wurde eschafft. Das war wichtig, wenn auch vieles hiervon wohl nur 8 Furcht vor dem höllischen Feuer geschah, das auf die Eingebornen en gewaltigen Eindruck machte (vergl. Bafl. Miff. Mag. 1839). berallhin breitete sich die Mission aus, welche in Elis, Thermann Dennett seit 1822, sowie ferner an Anderen, namentlich aber an

Bingham, der schon 1820 gekommen war, bedeutende Stüten halte; überall wurden Stationen gegründet, überall die letten Reste be Heidenthums vertilgt und schon 1824 mar das Christenthum faft a der ganzen Gruppe ausgebreitet. In diesem Jahre starb Liholiho, in nach Unterdrückung mehrerer Aufstände (Jarves 207 f.) nach Em land gegangen war, kinderlos zu London an den Mafern und fein jüngerer Bruder Kanikeauli (1813 geboren) folgte als Tamehameha III. unter Bormundschaft der Kahumana und des Kaleimotu nach, ber bis 1854 regierte. Berschiedene Aufstände gegen ihn wurden mis niedergeschlagen (Meinide 195). Dagegen erhob fich jest ein derer Sturm gegen den emporblühenden Staat. Schon lange warm die Europäer, welche auf den Inseln verweilten, mit dem Erfolg mi der Thätigkeit der Missionare, durch die sie sich felber vielfach in ihrem Treiben behindert sahen, unzufrieden. Sie erzählten die über triebensten und unwahrsten Dinge den ankommenden Schiffskapitane und diese, so bestochen oder auch aus eigenem Uebelwollen, berichtete auf das Allerschlimmste in Europa. So waren es, ganz abgesehn von Rotebue, auf deffen neue Reise wir teine Rücksicht nehmen, be sonders Byron und Beechey, ferner auch Meyen, der auf dem prengische Schiff Louise 1831 in Hawaii war, welche erzählten, die Missionen mischten sich viel zu viel in weltliche Dinge und die Politik, sie m zögen nicht zur Arbeit, sondern nur zum frommen Müssiggang und finsterer Uebertreibung, sie verlangten ein unfinniges Maag des Kircher besuches — 5maligen täglich behauptet Byron (Bl. 146; 111) — und dergl. mehr, ja Beechen (412 f.) behauptet geradezu, daß sich wenigt Jahre nach ihrer Ankunft das Bolk allgemein gegen fie aufgelehnt Dies Alles aber ift theils übertrieben theils unwahr. Behauptung, die Missionäre, namentlich Bingham, trieben zu viel Politik, widerspricht nicht nur der Missionär Stewart, — Ruschen berger (2, 339 f.) behauptet zwar, seine Nachrichten seien mehr and der Phantasie genommen als der Wirklichkeit entsprechend, allein a irrt, wie er ja selbst zugesteht, daß Stewart nicht absichtlich täusche sondern auch Wilkes, der Führer der wissenschaftlichen Expedition, welche 1840 von Amerika aus den Ocean durchforschte, aufs entschiedenste; (4, 8); nicht fünfmal täglich, sondern viermal wöchentlich war der Kirchenbesuch verlangt (Stew. 324). Und von einem Aufftand ge gen die Diffionare kann gar nicht die Rede fein; vielmehr brach man

wer schärfer mit dem Heibenthum, wie denn eine Fürstin 1825 bei em Besuch des Kilauea sogar alle Ceremonien, die man der Pele uldig war, furchtlos unterließ, wie sich Sekten erhoben, welche Jevah, Chriftus und eine frühere Prophetin, Sapu, der sie einen mpel errichteten und mit deren Gebeinen sie umberzogen, als itter verkündeten. Sektirerei beweist immer für lebhaftes religiöses ien, und dazu kam, daß die Missionäre diese Bewegung sofort zur the brachten (Jarves 239-40). Allein die Missionäre hatten die ofitution verboten: und dies Gefet versuchten mehrere englische und eritanische Schiffstapitäne gewaltsam zu brechen. Sie vergaßen sich weit, daß mehreremals die Missionäre durch sie in die äußerste bensgefahr geriethen. Go der Amerikaner Percival und viele anre, von denen man einige Namen bei Jarves (241 f.) findet. of fie nun dies Bolt, welches erft eben der tiefften Berfunkenheit triffen war, wieder in dieselbe leicht hineinstoßen konnten; daß sie ihre Uebermacht und ihre Waffen die Häuptlinge zwangen, Beihren Gelüften zu geben, das ist nicht wunderbar: daß fie er das Urtheil solcher Männer wie Beechen und Byron, ja daß fie Europa beinahe mit ihren Lügen bestricken konnten, das ift eine mrige und keineswegs für unsere Cultur ehrenvolle Thatsache. Jarsett sehr gut (243 ff.) die Gründe auseinander, weshalb alle Fremden pen die Missionäre Partei ergriffen: die letteren hatten thatsächlich k politische Macht, aber nur dadurch, weil die Fürsten sie bei jeder Wegenheit um Rath fragten, weil sie wußten, bei ihnen stets selbstfen, Klugen und guten Rath zu finden. Deshalb setzte man die abkulichsten Lügen gegen sie in Umlauf, so daß die Missionäre selber Feine Untersuchung drangen, auch eine Bersammlung zu diesem Be-📭 zu Stande kam, die aber ihre Unschuld glänzend barthat. Dazu aber noch der Nationalhaß zwischen Engländern und Amerikanern: englische Consul Charlton gab sich schon deshalb die größte Mühe, k Diffionare zu vertreiben, weil sie Amerikaner maren (Jarves So sehen wir denn hier dasselbe, was wir in Tahiti sahen, wauf aber, wenn wir ein gerechtes, wissenschaftlich begründetes und durch auch wiffenschaftlich werthvolles Urtheil uns bilden wollen, imwieder hinzuweisen ift: die Gingeborenen erfaßten mit Begier und bestählt das Neue, sie hoben sich aus der Barbarei mächtig empor: Be nicht zum Ziel kommen, baran ift nicht ihre Schlechtigkeit oder Willensschlafsheit, nicht die Schwäche ihrer Organisation schuld: schuld ist daran die Halbheit unserer eigenen Cultur, die Berrucktheit der meisten Träger derselben.

Und die sollte sich bald erst recht deutlich zeigen: denn in demselbes Jahr, in welchem die Inseln durch den Tod Kaleimokus einen schwerken. Berlust erlitten, 1827 kamen nun auch katholische Missionäre hierhet.

Sie hatte lange auf sich warten lassen, diese Wisson, welche schiffsprediger versprochen hatte (Wich. 397 f.): jett aber, nachdem hier der Protestantismus das Feld urbar gemacht hatte, jett kamen die frommen Bäter auch hierher, höchst erwünscht dem emplischen Consul und den meisten Europäern, die nun ein Segengewickt gegen die protestantische Misson, ihre Sittenstrenge und ihre Nationalität zu sinden hossten. Auch Boki stand gegen die Protestanten: dem Kahumana, eng mit diesen verbündet, suchte dem Bruder Kaleimoldalle Macht zu rauben. Boki ward unterstützt durch die Europäer und da sich zu ihm, der laxere Sitten einführte, auch der junge Königschlug, so hatte er eine Zeit lang großen Einsluß. Doch 1829 unter nahm er einen Zug nach den neuen Hebriden, um Santelholz zu er beuten und kehrte von diesem Zuge nicht wieder.

Danit war auch die katholische Mission fürs erste zu Ende Denn den Herren Bachelot und Short, welche von Leo XII. geschickt und von Boki gehalten waren, wurde nun der Aufenthalt auf ber Insel verweigert, sie niußten trot ihrer nicht eben immer ehrenhasten Bersuche zu bleiben (Lutteroth 139) gehen und die strengen Bestimmungen der Mission traten wieder in Kraft. Meinicke nun (200) tadelt hierbei die protestantischen Missionäre, daß sie sich zu sehr auf die weltliche Macht gestützt, in weltliche Dinge gemischt hätten. Allein wir können in diesen Vorwurf nicht einstimmen. Was sollten dem Missionäre anders thun, wo die Lebenstreise noch so ganz ungetrennt neben= und ineinander lagen, wo sie selbst so fortwährend, am meisten von ihren eigenen Landsleuten angefeindet eines Schutes bedurften? Man mag beklagen, daß es so war und wir be klagen es auf das lebhafteste: allein die Missionäre konnten kaum am ders handeln, als sie handelten. Jedenfalls benutten sie ihren Ginfluß zur Förderung der Eingeborenen: denn die burgerlichen Gefet, welche seit 1825 unter dem Einfluß von Lord Byron vorbereitet. seit 1827 berathen maren, murden 1829 aufs Reue eingeschäft

Stewart a im Basser Miss. Mag. 119 f.); es waren dies haupt-Edlich Gesetze gegen Mord, Diebstahl, Ausschweifungen, Chebruch, Eruntenheit und Bertauf geiftiger Getränke, gegen Spiel und Berstung der Sonntagsfeier, an beren Aufstellung Rahumana besonderen Intheil hatte (Stewart 334). Diese Gesetze thaten aber gute Wirmg (de la Salle 2, 352), wenn sie ja freilich fürs erste mehr rohibitiv als wirklich das Bolk verbessernd wirkten. Und so hat de 1 Salle trot aller Einseitigkeit und Absichtlichkeit seines Urtheiles tot, wenn er sagt (21, 94), daß das Christenthum ein äußerliches, mr durch Strafgesetze aufrecht erhaltenes sei. Die Missionäre längeten das auch selbst nicht (Jarves 273): aber konnte es benn nach tem Laufe menschlicher Dinge anders sein? Darf man von diesen Bollern und ihren Erziehern Dinge erwarten, die gegen alle und jede Riglichkeit menschlicher Entwickelung sind? Am allerwenigsten aber jaben die ein Recht, solche strenge Forderungen zu machen, welche ithft die Entwidelung, wo und wie sie konnten, hinderten. — Auch ie wenigen katholischen Proselyten wurden damals von den protesantischen Fürsten verfolgt und bestraft; doch hat man ihre Leiden pater geflissentlich übertrieben (Jarves 268), wie dies z. B. Miche-**6** (405-9) thut.

Allein 1832 starb Kahumana und dadurch ward ber König kbständig; da er nun ein genußsüchtiger Mensch war, so hob er jett Weset von 1829 wieder auf und nun zeigte sich, wie rasch das Belt sich wieder zum Schlechten wenden ließ: benn eine allgemeine Sittenlosigkeit breitete fich, fraftigst unterftütt von den meisten Europiern — Megen nennt den Zustand "ein milderes Regiment" (175) - rasch über die Insel aus (Jarves 272 f.). Um so rastloser arbeiteten die Missionäre, welche sich nun ganz auf die Thätigkeit unter den Eingeborenen und ihre eigene Kraft beschränkten und dies geschah wit ohne Erfolg: um 1836 wuchs ihre Gemeinde auf 10000 Seelen um dieselbe Zeit wandte sich auch Tamehameha III. ihnen wieder p, nachdem die Fürsten sich schon länger im Gegensatz zu ihm wieder w die Missionäre und ihre Lehren angeschlossen hatten, deren Beil= senkit sie gerade durch die Zeit erkannten, wo sie fehlten. So konnten benn auch die katholischen Geistlichen, welche 1837, diesmal von Gre-Mr XVI. gesendet (es waren aber dieselben, welche 1831 verbannt weren), verkleidet (Lutteroth 140) wiederkamen, abermals keinen Beit, Anthropologie. Gr Bb. 29

festen Fuß fassen, sondern wurden auch diesmal aber auf burch gesetliche Weise vertrieben, da sie durchaus nicht freiwillig fich ben feten fügend geben wollten (Lutter. eb.). Uebrigens waren Du! Thouars und Belcher, welche der eine den Franzosen, der andere Engländer als Landsmaun schützten, durch die hawaiische Regie völlig befriedigt und ersterer schloß sogar einen Frieden- und Fri schaftsvertrag zwischen Frankreich und Hawaii ab (Lutter. 14: Jarves 285 f.), wie dies schon zuvor Amerika (Jarves 855 f.) England (eb. 857 f.) gethan hatte. 1838 führte ber König ein fet ein, welches die Branntweineinfuhr verbot; 1839 eines, und auf dirette Beranlassung der Missionare, welches Religionsfreiheit den Katholiken gemährte (Jarves 290). Dies beweift der off Brief, welchen Tamehameha am 28. Oft. 1839 als Antwort an Anfrage von Seiten der Regierung der vereinigten Staaten st aufs schlagenofte (Jarves append. 362 f.); und hiergegen ver die von Reynolds (418 ff.) angeführten Thatfachen alles Ger alles aber, was von tatholischer Seite gesagt ift, ift, wie Lutte gezeigt hat, so unzuverlässig und unwahr, daß man eben nichts gli fann.

Alles schien also hier friedlich beigelegt, allein die Propas beruhigte sich nicht. 1838 reifte Caret nach Frankreich und ! erschien jener La Place, den wir schon von Tahiti her kennen, Honolulu, blodirte den Hafen und verlangte in einem Manifest, des Jarves (295) mit Recht zusammengesetzt aus Irrthum und fidie nennt, Religionsfreiheit ber Katholiken und Befreiung ber fangenen — beides war schon vorher, auf Betrieb der Misse selbst, eingeführt — den Plat für eine Rirche und — 20,000 Di Unterpfand. Tamehameha, eingeschüchtert durch den gedrohten : und die Ranonen der Artenise, bewilligte Alles, auch den Be zwischen Frankreich und Hawaii, welchen ihm La Place am 17. vorlegte und welcher freie Einsuhr des Branntweins gestattete! ist abgedruckt bei Jarves app. 364 f. Die Kaufleute auf Be namentlich ein gewiffer Dudoit, hatten diesen Vertrag dringend gewü und mährend sie Belcher abgewiesen hatte (Jarves 300; Dim! 194) gieng La Place, der Bertreter Frankreichs, darauf ein. ! hatte er recht, in der Unterredung mit Tamehanieha zu sagen: Civilisation zehrt die Wilden auf" (Jarves 301) - die Civilis

r brachte und der auch diese seine Aeußerung angehört, that das Selbst die, welche am leidenschaftlichsten die "Bortheile rilio. wites und Frankreichs", um mit dem Pater Caret zu sprechen (Lutter. 17), zu fördern gesonnen maren, Renbaud (eb. 173), Dichelis rben hieran irre. Dudoit befrachtete nun ein Schiff mit Spirituosen d diesselbe Schiff, welches den ersten Branntwein brachte, brachte d den Bischoff von Nicopolis d. i. den Bischoff des östlichen Pomesiens, Maigret, und zwei andere katholische Geistliche nach Hawaii Dieser Maigret mar es nun, welcher 1842 neuen arves 302). treit hervorrief: Capitan Mallet verlangte Bergünstigungen für die tholisen in Schulsachen und Cheschließungen, sowie er auch nicht rgeß, nochmals die freie Einfuhr der Spirituosen einzuschärfen (abm. Lutterroth 182); allein die hawaiische Regierung wies ihn mso würdevoll als schlagend ab (eb. 184; Jarves 308 f.; Mi. tlis 432).

Seit 1840 nun haben die Inseln eine Berfassung (Sill 407), the Tamehameha III. aus freiem Antriebe gab. Auch hierin konnten e Missionare die Frucht ihrer Arbeit sehen: denn mas sie in Schule Deben langfam gelehrt hatten, das trat hier an das Licht des Ta-B. Die Berfaffung beruht auf dem Repräsentativsystem; sie gewährt len Hamaiern Sicherheit der Person und des Eigenthums, Gleichheit vor Recht; sie setzt die Rechte des Königs, seines ersten Ministers der mutergebenen vier Gouverneure (der vier Hauptinseln) und der diefen mergeordneten Distrikthäuptlinge fest; 'ebenso die Rechte und Pflichten des mebhängigen Richterstandes, des gesetzgebenden Körpers, der Steuereinwhine (Steen Bill. 2, 243; Wiltes 4, 21; Jarves 316 ff.). Der erfte Minifter ift öfters eine Fürstin aus bem Regentenhause gewesen, wie Mumana und Kinau (Jarves 272), welche beide sich der Stelle magaus gewachsen zeigten. Die Besteuerung besteht in einem Dollar ieden erwachsenen Mann, einem halben für jede Frau; 2 Dollar (eter entsprechende Arbeit) für die Schulen, 11/2 Dollar Wegsteuer, wiche gleichfalls abgearbeitet werden kann (Hill 422). Außerdem Men dem König noch von dem Bolke 3 Tage Arbeit monatlich zu Gernes 318; vergl. Simpson 2, 77 f.).

Durch den englischen Consul Charlton und seinen leidenschaft. Hen Haß gegen die Missionäre (Jarves 298) wurde England ans kregt, 1843 ein Kriegsschiff unter Lord Paullet nach Hawaii zu

fenden, an welchen Tamehameha die Inseln für England abtrat; # jedoch von England nicht angenommen wurde (Bruns bei Lutters 188; Mich. 436). So ift ber Archipel unabhängig geblieben; Fr reich hat ihn nicht besetzt, um nicht mit England und Amerika ernste Berwidelungen zu tommen; vielmehr haben alle brei Ste 1843 im November den hawaiischen Staat als unabhängig auer (hines 223: Birgin 1, 294). 1846 hat auch ber Konig Hamelin die 20,000 Dollars, welche ihm La Place 1839 als I abgezwungen hatte, zurückekommen (Dichelis 438), na also die Arbeitstraft eines für Hawaii so bedeutenden Kapitals Lande sieben Jahre entzogen war. Indeg brachte der Brann Frankreich noch einmal zu einer Invasion, benn 1847 erregt französische Consul Dillon neue Streitigkeiten und Tromelin er 1849 vor Honolulu, mit einem Ultimatum: wenn nicht La I Bertrag von 1839, an dem gar nicht gerüttelt war, wieder in Geltung träte, so wurde er nach drei Tagen Krieg anfangen! einzige Franzose auf der Insel war Kaufmann und Gastwirth. Regierung aber schlug diese Forderungen ab, worauf er die Fort molirte, die Magazine erbrach, den Inhalt in die See warf unt Schiffe wegnahm. Bon hawaiischer Seite verhielt man sich ganz n England und Amerika protestirten (Cheever 88 f.; Birgin 1, 29 Unter Tamehamhea III. gieng das Gefetz durch, daß der Grunt nicht mehr Privilegium der Häuptlinge sein sollte; mas ebenso w für das niedere Volk als für die Fremden mar (Birgin 1, Cheever 296). Der König gerieth übrigens immer mehr und : in Abhängigkeit von feinen Ministern, zu denen sich Ausländer a schwungen hatten; den meisten Ginfluß hatte der Nordamerikaner ? welcher früher der Mission angehört hatte (Hines 225 f.). nutten aber biefen ihren Ginfluß gut und wirklich zum Intereffe Landes und hatten jedenfalls niehr politische Ginficht, als dies die geborenen, trot ihres Gingewöhnens in europäisches Leben haben tom und namentlich Pudd war ein Segen des Landes. — Tamehameha starb am 15. Dez. 1854, ihm folgte Tamehameha IV., sein Ado sohn und Sohn der Kinau (Säole 39), nach dessen Tod 1863 mehameha V., der 1830 geboren ist, auf den Thron kam. wichtige Ereignisse sind weiter nicht vorgekommen, außer daß mo nische Einflüsse sich auch hier geltend gemacht haben (Bafler '

Mag. 1856, 3, 56; Remy LU) und daß nach Bechtinger (125)

mach epistopale Missionäre dort wirksam sein sollen, welchen der

mig und viele Häuptlinge zugefallen seien.

Bichtig ift es nun noch für uns, die Fortschritte, welche das maissche Bolk gemacht hat, uns vorzuführen. Auch hier gehen die Atheile sehr auseinander. Während Du Petit Thouars (1, 394) be-Deuptet, der Aderbau gehe zurück, weil die Missionäre zu viel Zeit fich in Anspruch nähmen, dem Michelewa y Rojas (61 f.) beikimmt und meint, durch die Protestanten (beren Berdienste und Förderungen er im Widerspruch gegen seine eigene Behauptung p. 111 rühmt) frien die Zustände auf Hawaii nur verschlimmert worden; während Re Place b V, 450 sagt, daß der Ackerbau im traurigsten Zustand fast gar nicht vorhanden sei — und doch genügte in früheren Zeiten tie Stück von 6 engl. Duabratmeilen mit Taro bepflanzt für den Un**krhalt fämmtlicher** Inseln (Simpson 2, 123 nach Haw. spect.): so **ind nach anderen Berichterstattern**, namentlich nach Wilkes (3, 389; Dergl. 4, 96; Byron Bl. 121) die Fortschritte so bedeutend, daß men taum noch in Polynesien zu sein glaubt. Zunächst im Ackerbau. elerdings wird der Pflug nur hier und da angewendet und ist in dem eseichwohl sehr gut angebauten Hawaii an vielen Orten gar nicht kunchbar (Wilkes 4, 67; 91); auch war das fruchtbare Dahu nur Heinen Theil bebaut (Bennett a 1, 204): aber doch hat man grade auf der letzteren Insel, wo man viel Taro baut (Perry 2, 130), 1 Th. kunstliche Bewäfferung in steinernen Kanälen (Byron Bl. 107), der Werth des Grundeigenthumes steigt bedeutend und der Landbau, besten Erzeugnisse hautsächlich in Zucker, Kaffee, Indigo, Pfeilwurzel, Seide, Baumwolle, in einer Menge von Früchten und Gemüsen besteht (Simpson 2, 124 ff.; Hines 239; Walpole 2, 236 f.) versorgt bei der riftigen Arbeitsliebe der Bewohner, welche eifrig nach Geldgewinn freben, den Markt zu Honolulu sehr reichlich (Gimps. 2, 53). feinem Aufblühen trug wesentlich die feste Regelung der Abgaben bei (bill 422), welche nach de la Salle (2, 268 f.) zuerst von Baillant, dem Commandeur des französischen Schiffes Bonite (1836) gerathen Noch wichtiger aber für das Gedeihen des Landbaus war die Bestimmung, daß die Lehen, welche früher ganz willkürlich geschahen und so fehr nur zum Bortheil des Lehnsherrn, daß die Landbauer Belehnung von mehreren Herren zu erlangen suchten, um nur nicht

ganz ausgepländert zu werden, daß die Lehen später durch gest Bestimmungen nicht mehr zurückgezogen werden konnten (W. 4, 35 f.; Häole 319) — eine Vorbereitung zu jener Bestim von 1850, nach welcher sie auch als Sigenthum aus Volf über konnten. Anch Salz, wie schon in heidnischer Zeit, gewinnt mas fach, namentlich auf Dahu (Vennett a 1, 400). Die Viehzucht unbedeutend, auf Dahu z. B. blüht sie sehr, während auf Wenten verwilderter Hunde die Schaszucht und neuerdings a Rinderzucht hindern: sie sollen jest sogar für Menschen gefährl (Perrh 2, 133; Virg. 1, 303; Bechtinger 22).

Wilkes (3, 390) fand alle europäischen Handwerke ve wozu die Diffionare (Auschenberger 2, 839 f.) gleichfal Grund gelegt haben. Die höheren Stände tragen europäische die Frauen des wohlhabenderen Mittelstandes lange am Hals g bis zu den Füßen herab fallende Blousen, ohne Gürtel, meift bi armen noch heute ihre alte Tracht ober geben zu Hause wohl au nadend (Bechtinger 107), wie benn überhaupt Fuß- und Meidungen felten find (Birgin 1, 251 f.; Perry 2, 127; tinger 107). Natürlich mußten auch hier manche Zwischenstufe schritten werden, von deren Halbheiten die Reisenden oft berichter hat sich unter den Männern noch keine feste Tracht gebildet (! 2, 126; Birg. 1, 246). Uebrigens ahmten die Begleiter Li in England und dieser selbst die Sitten und das Betragen de länder ja des höchsten Adels ohne irgend welche Ungeschicklichte und die Zurudkehrenden führten manches auch in Hawaii ein ( Bl. 99 f.; Stewart 136) und auch Virgin und Andere das feine und geschickte Benehmen des Königs und der Bor (1, 256). Geschickte Reiter sind sie alle, auch die Frauen, n diese rittlings zu Pserde sigen wie die Männer (eb. 255; Bech Europäische Kleidung ift hier verbreiteter wie zu Tahiti (Ben 1, 210); doch trop diesen Fortschritten, über welche Thouars (1 ungünstiger urtheilt, lieben es die Fürsten bisweilen ganz in b

Die dem die Kirchen alle aus diesem Material bestehen. Die meisten Danser der geringeren Eingeborenen sind aus Bambusrohr oder Raenftüden, mit Gras gedeckt, und ferner so, daß das Dach weit überleht und einen schattigen Gang um das Haus bildet. Im Innern sind e nach alter Art mit feinen Matten belegt. Auch die alte Art zu inen hat man beibehalten, wie man immer noch Hunde, rohe Fische ed felbst noch Rava genießt, den man daneben auch medicinisch als kutotikum gebraucht. Ebenso bildet das Poi noch immer die Hauptthrung (hines 230; Birgin 1, 248, 254; Simpson 2, 42; erry 2, 125 f.; Bechtinger 146; 152). Meffer und Gabel brauchen die Kanakas nicht (Becht. 152). Auch Hafenbefestigungen t Honolulu und die Hauptstadt von Maui, Lahaina (Bennett a , 276), doch sind die Befestigungen, obwohl kostspielig genug, nichts erth und gegen Kanonen gar nicht zu halten (Laplace b V, 443; lirgin 1, 247; hines 228; Perry 2, 124). Steen Bill, ber, ber die Befestigungen ebenso urtheilt, sagt, das ganze Leben mache den indrud einer Halbeultur, so die ungepflasterten sandigen Straßen, die kiliz ohne Präcision, die zweirädrigen, von Menschen gezogenen Wam vornehmer Damen, das Anziehen der Schuhe und Strümpfe vor a Kirchthure u. bergl. m. Doch läßt auch er dem feinen Benehmen Bornehmen Gerechtigkeit widerfahren (2, 196; 216 und mp), während Bechtinger von einer sehr rohen Prügelscene im Parmentshause, freilich auf nicht sehr zuverlässige Weise, zu erzählen mig (191).

Der Handel ist die Seele des hawaiischen Lebens. Die Eingeberenen verstehen sich auf ihren Vortheil und den Werth des Geldes Dortrefflich wie die Juden (Walpole 2, 236). Indessen erzählt Billes (4, 191) als etwas Gewöhnliches, daß Eingeborene ihre Waam nur gegen bestimmte Dinge, Nadeln, Messer u. dergl., die sie gembe haben wollen, nicht für andere, die mehr werth sind, verkaufen. De gahlt auch der Neuseeländer oft enorme Preise für das, was m gerade in die Augen sticht und verschmäht selbst annehmbare Sebote für seine Waaren, um nur das Gewünschte zu erlangen; ber solche Täuschung begegnet ihm nur einmal (on the british Non. of NZeal. 46). In Hamaii fand noch Birgin 1852 ähnliches , 272). Der Handel wird nun auch von der Regierung mit der größ-1867 bot sie ben vereinigten Staaten eine s Sorgfalt gepflegt:

Summe, wenn die St. Franzisco - Hongkong - Dampfer berühren follten (Becht. 6). Denn freilich beruht auf bem kehr die ganze Blüthe des Handels. 1839 betrug die Einfuh die Ausfuhr 80,000 Dollars (Dimstedt 209); 1842 Honolulu 25 amerikanische, 9 englische, 4 französische, je 1 und deutsches Handelsschiff, ferner 109 Baler und 10 1 Die Waler, beren jeder etwa 8-1500 Dollars Berdienst fü trägt, setten 21,800, die Handelsschiffe 156,000 Dollars u die Waler sind wichtig: von 600 amerikanischen besuchter Inseln 367 und einige zweimal. Die Ausfuhr an Begetc den Werth von 91,246 Doll., die Staatseinnahme betrug 5 (Sines 228 f.) Jarves, beffen Bahlen (331) hiermit gen stimmen, berechnet die Einfuhr in den Jahren 1836 - A auf 2,034,190, die Aussuhr auf 548,000 Dollars (332 dieser Berkehr stieg, geht daraus hervor, daß durch Pudd die Staatseinnahme 1850 auf 284,000 Biafter gestiegen t 1, 296; vergl. Cheever 273). Die jährliche Einnahme lichen Familie ist 20,000 Dollars als Ertrag ihrer Länder welchen der König noch 10,000 Dollars jährlich vom St (Ausl. 1858, 896). Die Ausfuhr 1866 bestand in Zuc wolle, Kaffee, Mais, Bataten, egbaren Schwämmen (ne Pulo (Wolle der Farnkrautstengel, zu Matragen u. der Meyen 138), in Häuten, Talg, Wolle, Seesalz u. f. Doch könnten die Inseln, meint Bechtinger 11 bedeutender heben, wenn es nicht so sehr an Geld u kräften fehlte. Daher bilden denn die neuerdings zahlreid derten fleißigen Chinesen ein nicht unwichtiges neues C Bevölkerung (Hill 296), welches seinen wohlthätigen Ginf. Fleiß der Eingeborenen schon bald zeigte (Birg. 1, 272) ist um so wichtiger, als bei Erschöpfung der Meere die fangen, seltener zu kommen (Belcher a 1, 267; Ausl. 1 nach dem in Honolulu erscheinenden commerc. Adverti Boden aber ist weit entfernt, auch nur überall benütt, irgendwie erschöpft zu sein; denn so gefährlich auch die & Lande find, so ist doch die vulfanische Erde außerordentlid Die Regierung wirbt auch fortwährend neue Ansiedler, so in China, in Indien und, nach Bechtinger 30, auch in ! Die Ausländer in Honolulu, fast alle Kaufleute, gehören allen Nationen an, Deutsche sind sehr zahlreich (Becht. 9.).

Bir muffen schließlich noch über die moralische und geistige Bildung der Hawaier reden, denn sie ist für uns das Wichtigste. Wissonäre fanden gar bald einen nicht geringen Anhang, wie schon deraus hervorgeht, daß sie schon 1823 neue Hülfsarbeiter brauchten. Mis, welcher 1822 nach Hawaii kam, fand schon an den verschieensten Orten Stationen und die strengste Sonntagsfeier, man arbeis ete, man spielte nicht, selbst kein Kind, man fuhr nicht übers Meer, nan trug nichts (z. B. Ellis 4, 408; 441 und oft; Wilkes 4, 4); und diese strenge Sonntagsfeier ist noch bis auf den heutigen lag völlig in Gebrauch. Konnte sie aber bloß auf Befehl der Misware oder der Regierung ins Leben gerufen werden? Doch gewiß icht, wenn nicht vom Bolk, von den einzelnen Bekehrten mit wirkichem Eifer diese Bestimmungen aufgenommen wären. Und so schritt ie Ausbreitung des Bekenntnisses immer weiter. Um 1845 (Sines 114 — 7; er selbst reiste 1840 und 43) waren 50,000 alte, 20,000 rene Testamente unter die Eingeborenen vertheilt, sowie 70 Werke mderes Inhalts; es waren 18 Missionsstationen im Lande, darunter ine Binderei, zwei Druckereien, 23 Kirchen; getauft waren 23,804 Lingeborene, von denen die Hälfte der Erwachsenen und fast alle kinder lefen konnten. In den Seminarien waren 130 Schüler, 80 Shülerinnen, und außerdem hatte man noch andere Schulen, eine mo für Kinder der Häuptlinge, welche im Lesen, Schreiben, der Geoprophie, Arithmetik, Mathematik, Bermessung, Astronomie, Schiffahrt, Beschichte u. s. w. unterrichtet wurden. Auch eine Seemannskirche mudeten die Missionäre mit praktischem Sinne. Die Katholiken Mtten 12,500 Getaufte, 9 Priester, 100 Schulen mit 3000 Schüm, welche z. T. auch von einheimischen Lehrern unterrichtet werden. Die Patholiken breiteten sich gleich aufangs sehr rasch aus, nach Chees er (202) in Folge gewisser lügenhafter Drohungen, welche sie ausrengten, nach Bechtinger (122), weil sie sich mehr dem Wesen der ingeborenen angeschlossen hätten: die Hauptsache war gewiß die leichttige Art ihrer Bekehrung, wie wir sie ja auch auf Paumotu sahen ib dann der Widerspruch gegen die amerikanischen Missionäre. ntschritte in der Schulbildung wurden gerühmt (Colon. Intellineer 1847, 58) und Birgin (1, 273) fand 1852 das ganze Land

driftlich, davon ein Siebentel tatholisch. Rach einer officiellen Ueberficht waren 1850 zwölf höhere Schulen mit 335 eingeborenen Schi lern, 543 (darunter 102 fatholische) Bolfsschulen mit 12,949 protestantischen und 2359 katholischen Schülern. Alehuliche Bablen gitt Remy L; etwas geringere Perfins 1853 (403). Doch fand er, bef drei Biertel der Eingeborenen lesen konnten (409). Die Kosten be trugen 43,000 Biafter, davon drei Biertel vom Staat, bas übige durch Privatbeiträge gegeben wird, auf welchen die hohen Schulen ganz allein beruhen. Man sieht aus diesen Zahlen, daß die tathelischen Missionäre nicht die gleichen Erfolge hatten wie die protestant schen (Hill 296) und nach dem, was einer ber neuesten Schriftstella über die katholischen Missionäre daselbst und ihre schändliche Leich fertigkeit allerdings felbst leichtfertig genug berichtet (Bechtinger 160; 200 f.), ist dies kein Wunder, noch, wenn jene Nachrichten wahr fin irgend etwas anderes von folchen Männern zu erwarten, als immer tiefere Entsittlichung des Boltes. Die Behauptung des Bull. so. geogr. 1853. 1, 154, der Katholicismus gewänne mehr und mir das Uebergewicht (evang. Bast. Miss. Mag. 1856, 1, 95), hat sich also keineswegs bewahrheitet. Uebrigens steht vieles auch von ben Leistungen der protestantischen Schule bloß auf dem Papier, wie z. B. wohl das Griechisch und Lateinisch, welches in den Lehrplan der höheren Schulen mit aufgenommen ist (Birgin 1, 301); und Steen Bill scheint (2, 221) mehr das Angegebene als das wirklich Geleistete p schildern. Es fehlt den eingeborenen Schülern bei oft gang vortrefflichem Gedächtniss an der Neigung, die Denkkraft anzustrengen, daber denn meist im höheren Theil des Unterrichts wenig und entschieden weniger als auf den tieferen Stufen desselben geleistet wird (Bal. Die Missionäre selbst flagen über eine oft gedanken pole 2, 264). lose, bloß gedächtnismäßige Auffassung des Gelesenen, über die Unwissenheit, die gänzliche Nachlässigkeit der Eingeborenen als Lehrer und über die baraus fließende geringe Wirksamkeit der Schulen (Baf. Miff. Mag. 1839, 163). Pickering (88) andererseits rühmt die Leiftungen in der Mathematik. Hines (220 f.) rühmt ebenfalls die Resultate der Häuptlingeschule zu Honolulu, welche aus 15 Schülern (Chee' ver 52) und einem eingeborenen Lehrer besteht, und fehr zufrieden spricht sich Hill über die Schule in Byrousbai aus, in der Geographie. Geschichte, Musik, Arithmetik, Lesen, Schreiben und etwas Landbau ge-

ehrt wird, die Prüfung war sehr befriedigend, nur glaubt er im Regensatz zu Pickering nicht an eine besondere Begabung für Matheutik (296). Auch Wilkes war erstaunt, wie leicht die Eingeborenen Büchern lernten (4, 256). In der Schule zu Lahaina hat man orten und Landschaften in Kupfer gestochen, auch eine Art von Muum angelegt (Dlmftedt 231). Auch hat man Gelbstrafen für hulverfäumnisse (Cheever 177 Anm.). Steht es also so mit den issenschaftlichen Leistungen durchaus nicht schlecht, so stehen die sittlichen der um so tiefer. So berichtet Wise (127), daß 1848 die Missionäre m Mädchenschule aufgegeben haben, weil die Sittlichkeit ihrer Bögwe nicht zu retten war; daß von einem Fortschreiten der sittlichen ildung kaum die Rede sein könne, daß von 30,000 Bekehrten, von nen die Missionäre (1848) redeten, kaum 500 in der That wirkbe Christen seien; daß aber an diesem Elend hauptfächlich die Weißen bft die Schuld trügen. Er hat nur allzu recht. Die Immoralität n anfangs geringer; die Eingeborenen wurden keuscher, sie verabkuten den Trunk (Wilkes), es zeigte sich, wenn auch nicht in allen Men (Wilkes 4, 30), wahre Theilnahme am Wohl und Wehe des ächsten (Ellis 4, 317), und Mord und Diebstahl sind immer selten blieben (Birg. 1, 272, Baster Miss. Mag. 1854, 1, 61). Aber ihrend 1839 zwar auch schon 65 Procent, so waren 1846 schon Procent aller bestraften Verbrechen Vergehungen der Unzucht; es Ute kein unschuldiges elsjähriges Mädchen auf der Insel geben (Steen ill 227). Die Prostitution war im Anfang der fünfziger Jahre 4 Birgin wieder ganz allgemein, durch sie kam das meiste eld unters Volk, 1-200,000 Dollars, auf welchem die Blüthe des heimischen Handels beruhte (Birg. 1, 269 nach dem Bericht eines Wfmannes in Honolulu). Doch läugnet Häole (1854, 78) die alls große Ausdehnung der Prostitution und behauptet, daß sie wenignicht das Hauptmittel des Gelderwerbs sei. Auch mas Cheever 68, 212, 232 ff.) anführt, zeigt, daß es mit Moralität und histenthum noch schlecht steht, daß namentlich die Ausschweifungen k frech betrieben werden. Kindermord und fünstlicher Abortus ist hisehr häufig (Cheever 68; Wise 127) und wird er z. T. igenbt, weil die Missionare so strenge Strafen auf uneheliche Beuten gesetzt haben (eb. Dimstedt 262), wie auch Häole (349) St, obwohl derselbe sich überall sehr gunftig über die Mission und

ihre Thätigkeit ausspricht und bie neuesten Zustände und Fectschilt in hellem, leiber aber zu hellem Lichte fieht. Doch schilbert and a trothem die sittlichen Zustäube nicht viel anders wie auch die übrige Schriftsteller und meint, daß die Gesetzgebung ben Ansschweisung tanm abhelfen könne. Die Unsittlichkeit werde namentlich durch öffentlichen Bälle gefördert (und mas und wie Bechtinger von selben erzählt, stimmt allerdings hiermit überein) und ferner und n mentlich durch die schlechte Einrichtung der Gefängniffe, durch well die Sträflinge erft recht bemoralifirt und viele Berbrechen veranla würden, auch tauge die Sittenpolizei ganz und gar nichts (Bas 168 f.). Der Trunt, über beffen Zunahme schon Belcher a 1, % Magt, hat fich immer mehr verbreitet (Bennett a 1, 210; Sim son 2, 58); Stewart aber, der um 10 Jahre früher reifte, versicht noch, daß er seltener werbe (315). Die alten lasciven Tange w heidnischer Aberglaube treten da hervor, wo sich die Bewohner w den Missionären unbeobachtet wissen (Steen Bill 2, 278) und also namentlich im Inneren der Insel (Birgin 1, 278); so hat f vor allem der Glaube an die Göttin Bele erhalten, ber man w heutzutage Opfer bringt (Steen Bill 2, 315; Bechtinger 27 Ja, Berehrer der Pele sollen beim Ausbruch des Bulfans im Octob 1868 einen Aufstand erregt haben, in welchem sich Christliches m Heidnisches wunderbar mischte, bei dem es aber bis zum Blutte gießen kam (Becht. 131). Auch die Aerzte haben ganz ihre alt Gebräuche beibehalten, wie Bechtinger schildert; noch heutzutage beiß sie Kahuna (Priester) und Opfer, Zauberformeln u. s. w. spielen bei D lungen eine große Rolle. Doch läßt sie jest die Regierung das Nothwe digste von Anatomie u. s. w. lernen (Becht. 83). Derart ließe st noch vieles zusammenstellen: wir sehen also, daß das Christenthu hier vielfach nur äußerer Schein, die Mühe der Missionare vielfa vergeblich war.

Zum Theil waren hieran die Missionäre selbst schuld durch ih alzugroße Strenge. Steen Bill hörte die Eingeborenen mit Am heiten und Mißgeschick als göttlichen Strasen bedrohen, weil steenschen am Sonntag durch die Strasen geritten seien (2, 22/2 So mag auch sonst noch gesehlt sein; jede Sonntagsarbeit, und weise zur Subsistenz der eigenen Familie und nur unter wirklicher Reerfolgt wäre, ward strenge gestraft (Belcher a. 1, 62). Wit Arb

Abgaben (Simpson 2, 77; Michel y Rojas 61), namentmit Kirchenbauten — es sollen eine Menge jetzt ungebrauchter verfallender Kirchen im Lande sein (Becht. 125) — wurden die borenen hart belastet. Aller ihr Unterricht hatte eine streng re-Eendenz (Ruschenberger 2, 339 f.). Doch muß man, um t zu sein, auch eingestehen, daß vielfach die Missionäre die te Strenge anwenden mußten, da Spiele, Tänze, Lieder oft sch, oft unzüchtig, oft beides zugleich waren; da die Tracht, die u wohnen und zu leben vielfach zur Unzucht Anlaß gab. Auch ft man vielfach in den Fehler gefallen, welchen die Geschichte Rission so oft zeigt und der auch ganz unvermeidlich ist: daß die mare die Religion, das Dogma — und letteres oft in abstrat-Form — eher zu bringen gedachten als die Civilisation. jens sage man nicht, daß dies ein Fehler der Protestanten sei: atholiken mit ihrem Kleeblatt, um die Dreifaltigkeit zu lehren, ren Auseinandersetzungen über das Cölibat (annal. de la prop. foi 49, 150, 155, Lutteroth 109) stehen unübertroffen da, nd umgekehrt die Protestanten in Dzeanien dadurch bem Beist leubekehrten sich mehr fügten, daß sie hauptsächlich die Geschichtsungen des alten Testamentes ihnen mittheilten (hines 214; 8 4, 441). Aber auch sonst hat man wie die tahitischen so auch maiischen Missionäre sehr verunglimpft, namentlich ihren Führer jam, hat sie als herrschfüchtig, als fanatisch, als grausam u. s. w. net: alle diese Vorwürfe sind durchaus unbegründet (Virg. 1, Allerdings haben viele Missionäre, wie Richards, Pubd u. a. wedeutende Rolle in der Politik gespielt: allein dann haben sie Stellung als Missionär niedergelegt. Der haß gegen sie ist aufgeregt durch ihre Strenge, welche den Weißen, den Kaufsehr unbequent mar; zweitens burch ihre Nationalität, benn nder und Franzosen haßten sie als Amerikaner und wie weit inde Wuth gegen sie sich verstieg und versteigt, lefe man bei 8 (298) und bei Bechtinger (136 f.) nach. Dazu kam nun noch ligioje Feindschaft, welche die Katholiken gegen fie anfachten und anze Gebahren der Picpusnission, welche durch Lugen und Gedie Früchte, welche jene im Schweiß ihres Angesichts gesäet , ernten wollten, welche es zuließen, daß ber, welcher sie gewaltinführte, auch die freie Einfuhr des Branntweins erzwang.

was für Männer waren und sind unter ihnen, von jenem Backlot und Short an, welche verkleidet nach den Inseln kamen, um die Inseln an, welche verkleidet nach den Inseln kamen, um die Inseln su umgehen (Lutteroth 140), bis zu jenem irischen Abbe, der 1866 auf Dahu der katholischen Schule vorstand, stets hinter seinen Büchern Branntwein hatte und Nachts in der Trunkenheit die Kirchenglocke läutete, daß alle seine Schüler bestürzt zusammenliesen, wie Bechtinger (200 f.) erlebte. Ferner nun die Partei der Eingeborenen, welche durch solche Anstachelungen und durch die eigene Bequemlickeit und Sinnlichkeit gereizt sich gegen die Missionäre setzen: daß unter diesen Umständen auch die protestantischen Missionäre auf dem Kriegssuse leben mußten, daß sie in diesem Kampse auch ab und zu leidenschaftlich geworden sind, ist gewiß anzunehmen: denn nach menschlichen Art nußte das erfolgen.

Daß sie sich von den Kaufleuten fern hielten und im Ansang dem Handel und seinem civilisirenden Ginfluße entschieden abgeneigt waren, wie ihnen Simpson (2, 156 f.) und andere vorwerfen, erklät fich aus der Art und Weise, wie die Secfahrer und Rauflente auf traten, nur allzugut. Und hier kommen wir zu dem schlimmsten Auch die Sandwichinseln sind der Spielball des llebermuths, der Sittenlosigkeit, der brutalen Anmagung bald französischer, bald amerikanischer oder englischer Schiffskapitäne gewesen. Das Gute, das die Missionäre gepflanzt haben, ist mit roher Gewalt und noch ärger wie zu Tahiti durch jene wieder ausgerissen: sie erzwangen Ans Gesetze gegen die Prostitution, sie die Einfuhr der hebung der Spirituosen — Thatsachen, welche in der Culturgeschichte des 19. Jahr hunderts so wenig wie in der der Menschheit vergessen oder — verschwiegen werden dürsen. Und hiernach hat man auch die Eingebo renen zu beurtheilen, die vielgeschmähten "Wilden", die man tadelt, daß sie (in nicht ganz hundert Jahren!) es nicht schon jetzt vermocht haben, sich zur Höhe unserer Cultur zu erheben, die vor dem Hauche dieser Cultur dahinschwinden. Wenn ein Gärtner einem Wildling den Wipfel abschneidet und ihn pfropft, unten aber alle Wurzelaus, läufer und geilen Triebe aufs sorgfältigste pflegt und sich selber bemüht, daß die edlen Reiser nicht im Saft bekleiben können und der Baum nach und nach zu Grunde geht: würde man in einem folden Falle den gepfropften Wildling tadeln und sagen, er war zur Bered, lung zu schlecht; oder würde man nicht vielmehr ausrufen: der Gärle

ner taugt nicht! er hat den Stamm verdorben? Nun denn, so hat die civilifirte Welt die Hawaier behandelt. Bankouver, die Missionäre, mancher andere tüchtige Europäer oder Amerikaner hat ihnen die Civilisation, die Religion gebracht, deren erste Anfänge nur schwach sein tounten, die aber gleich anfangs so tüchtige Augen ansetzten, daß man Die besten Früchte erwarten konnte. Aber die meisten anderen Bermeter der civilifirten Bölker haben aller Sittlichkeit Hohn sprechend 16, was jene mühvoll pflanzten, untergraben und die Eingeborenen mit aller ihrer Macht wieder herabgeschleudert in die alte oder vielmehr in eine noch tiefere Barbarei. Denn der wahre Fortschritt der boller beruht einzig und allein auf höherer Entwickelung ihres sttlichen und idealen Lebens. Aber eben deshalb: kein Rückfall schadet mehr, als wenn, sei es ein Einzelner oder ein ganzes Bolt, zurückge= pleudert wird in die alte Nacht von kaum errungener höherer Stufe. Rochte das Christenthum vielfach äußerlich, unter seiner Decke noch Bieles heidnisch sein, mochte die Lust zur alten Sinnlichkeit und Rohkit noch in den Eingeborenen schlummern: ohne das fortwährende swaltsame Bekriegen des Sittlichen und Pflegen des Lasterhaften wären die Hawaier jetzt ein reichlich ebenso civilisirtes Bolk, als es 1 9. die große Masse der Italiener, der Spanier heutzutage auch ist. Und wie leichtfertig und sittenlos man auch jetzt noch die Eingeborenen behandelt, dafür legt das Buch Bechtingers, der uns wichtig ist, weil im Geist der meisten Europäer in Honolulu zu schreiben scheint, in schlimmes Zeugniß ab. Höchst charakteristisch ist es, was er Seite 132 fagt; "eins bleibt jedoch festgestellt, daß kein Ausländer m den Inseln je aufkommen, keiner den Machinationen dieser Männer Gottes entgehen konnte, wenn er sich nicht einer oder der anderen Diffion angeschlossen hatte. Jetzt sieht es Gott sei Dank auch hier tin bischen anders aus — die verschiedenen Missionen haben sich Regenseitig selbst theilweise geschwächt (vergl. ev. Miss. Wag. 1863, 518 f.; 1865, 369; 1866, 95) und da sich die eine Kraft in biele kleinere zersplitterte, kann man ihren verderblichen Folgen auch lichter ein Paroli bieten; auch hat das Zuströmen vieler energischer Antländer, die weniger auf bigottes Beten und Singen als darauf angingen, sich zwar ehrlich aber so schnell wie niöglich Geld zu verbienen, Dlanches zum Besseren gewendet."

So sind es denn drei Einflüsse namentlich, welche auf die Ein-

geborenen gewirkt haben (Latham 199): erstlich die Kriege u
Bolitik Tamehamehas des Großen; zweitens die Misstonsstrei drittens die commerciellen und politischen Sinslüsse der Weiße mentlich der Amerikaner, unter denen Pudd besonders hervorz zu werden verdient. Die Mischlinge von Weißen und Eingel welche sich stark vermehren, scheinen eine besonders besähigte I sein; und auch die Singeborenen selber zeigen, daß die Enkur; bei ihnen Früchte trägt, wenn auch durch die geschilderten C verkümmerte, und daß sie die beste Fähigkeit haben, sich vollt krästig und gut zu entwickeln. Möge denn das Schickfal ihne stig sein; mögen sie inmitten der ungeheuren Schwierigkeiten, t ihnen bereitet, nicht erliegen.

Samoa, vielleicht schon 1722 von Roggeween (Turn gesehen, 1768 von Bougainville, 1787 von la Perouse besuch bis 1830 fast unberührt von Europäern. Damals tamen mi liams protestantische Missionäre hin und zwar waren aufangs h rarotonganische Missionäre thätig; 1835 kamen Wesleyaner von Allein da zu derfelben Zeit Missionare der Londoner Gesellsch men, da zu ihr auch jene Rarotonganer gehörten: so überlie Weslehaner Samoa jener Mission (Geschichte 148) zum Arbe ein Bertrag, der leider nicht streng gehalten wurde. Sie hat namentlich auf Tutuila, weniger auf Upolu (doch war auch diet völlig befehrt Verne in nouv. ann. des voy. 1848, 4, 377) gl Erfolge: reichliche Thränen flossen, Ohnmachten erfolgten aus wallendem Gefühl besonders bei den Weibern und in den konnten sie oft nicht umbin, saut aufzuschreien, wie bies Lund führlich erzählt. Daß indessen auch äußere Motive zu der überr schnellen und leichten Bekehrung mitwirkten, darüber blieb st Williams nicht unklar (Bafler Miss. Wag. 1838, 33, 49 und vergl. Meinide 171) und es zeigte sich in der Rede eines lings sehr deutlich: "der Gott der Christen hat dieselben mi schöneren Kleidern, besseren Werkzeugen und anderen Dingen v als uns unsere Götter. Wir brauchen alle diese Dinge, deshi der Gott, der sie ihnen gegeben hat, auch unser Gott sein" ( rev. 1853, Dez. 111). Jedenfalls maren die politischen Berh da sich die vaivai-Partei (oben 169) sofort der neuen Lehre at dent Christenthum bochft gunftig, gunstiger aber noch die feste,

Paltung der Samoaner, der gänzliche Zerfall des Heidenthumes und ber reine Berftand, das tiefe Gemüth, das innige Religionsbedürfniß Der Eingeborenen. Auch die minder ausgesetzte Lage der Gruppe war Die Missionare selbst wirkten nun auch civilisatorisch mächtig wintig. cin: fie errichteten gute Schulen, in welchen mit großem Gifer Lesen, Schreiben, Geographie, Geschichte, Religion gelernt wird (Erstine 83; Balpole 2. 339), sie bauten Kirchen, befferten Stragen- und Densbau, die Kleidung, sorgten für die Landwirthschaft durch Cultur ven Pams und Buckerrohr, durch welche Dinge alle die Einwohner Betriebfamer und ehrlicher murden (Bilfes 2, 121; Erstine 48; 57; 81. Lundie.). Die Sonntagsfeier ist auch hier eine außerordentlich Rænge und manches Aeußerliche, ja Abergläubische mischt sich mit ein. Se fielen, als ein wiebererwachtes scheintodtes Mädchen erzählte, auf dem Himmelsweg sei ihr ein Engel begegnet und habe ihr erzählt, nur Protestanten könnten den Weg gehen, eine Menge zur katholischen Religion Bekhrte von dieser zum Protestantismus ab (Hood 92). D'Urville Fricht zwar von der Keuschheit der neubekehrten Weiber (b. 4, 103) wohl die alten schlüpfrigen Tänze und Gefänge geblieben seien (Dubouzet eb. 384): doch sollen Fortschritte in materieller Cultur nicht emacht sein (Gourdin eb. 339), welcher Behauptung die übrigen Anichte widersprechen. Höchst wichtig war es auch, daß durch die Biffien die Kriege mehr und mehr verhindert wurden, welche auf Sa. me sehr häufig waren (vergl. ob. 169), indem die Eingeborenen selber Arieg entsagten (Erstine 39; 44; 54; 64); daß die Macht de hauptlinge immer mehr und mehr beschränkt wurde (Wilkes 2, 78); daß sie eine Druckerpresse herstellten, durch welche das alte und Testament in die Hände aller Eingeborenen kam und der Samoan morter ermöglicht wurde, eine einheimische, auch wissenschaftlich wich-Wie eifrig und innig die Samoaner die neue Lehre be Zeitschrift. mfasten, zeigt sich daraus, daß sie vielfach im Ocean, namentlich in Adanesien als Missionäre selber wirken, und zwar schon seit längerer Beit (Erstine 83).

Allein auch hier, wo alles so günstig emporsproßte, erhoben sich Mishelligkeiten. Denn auch hierher kamen katholische Missionäre, um den kotekantischen die Ernte streitig zu machen, wodurch sich mancherlei Resligiouskämpse, die zum Theil mit den Waffen ausgesochten wurden, erhoben (d'Ewes 169; Wilkes 2, 65; 67). Doch konnten sich die Katholiken Beip, Anthropologie. 6r. &d.

466 Samoa.

hier nicht recht halten; sie haben sich nur auf U we a festzuseten wo mocht (d'Emes 202). Auch sektirerische Bewegungen haben sich gezeigt und zwar von ganz ähnlicher Art, wie sie sich auf Tahiti und Ren seeland fanden (vergl. Meinide 249); ein Eingeborener trat auf der Heidnisches mit Christlichem vermischend (er hatte mahrscheinlich ve einem Waler etwas über katholische Religion gehört) Kranke heilt Todte erweckte und manche Unruhe und Zwistigkeit hervorrief (Ers kine 56; Wilkes 2, 99; 5, 27). Und wie überall, so nahm an hier die alte Gastfreundschaft, welche Erskine (36) noch blühend fan nach und nach ab, ja fremde Schiffe waren beim Landen folchen & pressungen ausgesett, daß Biltes 1839 einen Sandelsvertrag mi Samoa abschloß, dessen wichtigste Bestimmung das Berbot der Ginfuh von Spirituosen ist (Wilkes 2, 73; V 21; 2, 428 f.). Uebrigen sind die Amerikaner (Commodore Mervin 857) hier auch recht bruk aufgetreten und haben ihre Uebermacht in ganz ungerechter Beise a gewendet, ähnlich wie La Place im östlichen Dzeanien (Zeitschr. f. all Erdf. N. 2, 265; nach Bericht von Balparaiso im Panamá Herak und N. York weekly Herald) und die Schiffer und sonstigen Eurs päer, welche vielfach zum Auswurf der Menfchheit gehörten, wirke sehr ungünstig (d'Ewes 169). Höchst bedauerlich sind serne Streitigkeiten, welche sich hier zwischen der Londoner Mission un den Wesleyanern, sehr zu Ungunften der Eingeborenen, erhoben m welche seit 1836 anhebend 1863 immer noch weiter geführt wurden (ev. Miss. Mag. 1863, 523 f.; 1866, 434) und Schaden genn brachten (Hood 73; b 41); tropdem ist aber die Entwickelung gut wenn auch nicht ohne Anstoß weiter gegangen. So erhob sich 1848 ein einheimischer Krieg, in welchem man sofort die neue Tracht (weißet Bemde, Kalikoschurz die Mlänner, die Weiber Kalikoubermurfe, dagu Rappen, über deren komische Häßlichkeit sich Hood (52) beschwert), aufgab und zu der alten heidnischen zurückkehrte (Turner 207-8). Auch alte Sitten lebten damals wieder auf (Hood 42). Indefi ward der Krieg, der 9 Jahre dauerte, dadurch beendet, daß die Friedenspartei, natürlich die christliche, übermächtig wurde und auch während de Kampfes waren die Missionare und ihre Schüler nicht im mindesten behelligt worden und niemals wurde am Sonntag gefochten (eb. 305 f.). So ist hier alles im guten Zuge; die Mission erhielt eine Menge freie Liebesgaben, die Lehrer wurden gang durch diese letteren erhalten

115; 140; 166). Um 1860 gab es 512 Lehrer, mit 2892 ülern und 131 eingeborene und in Samoa gebildete Lehrer (eb. ; 107 f.); jett ist die ganze Bevölkerung driftlich; die Zahl der joliten beträgt 5000 (Aube 452). Und die Wohlfahrt des Bolfes t gleichfalls: um 1860 betrug die Einfuhr an fremden Manufakturen 100 Pf. Sterl. an Werth, die Ausfuhr an Kokosöl 20,000 Pf. Sterl. 107 f.). Die Gingeborenen fürchteten fich um dieselbe Beit vor Annexions. ten der Franzosen, da sie die Geschichte Tahitis kannten (Hood 41); die Latouche-Freville, die wir schon von Oparo kennen, erschien auch hier 83). Ja französische Priester sollen eine Petition von Eingeborenen französisches Protektorat zu Stande gebracht haben (hood 108); n jedenfalls haben sie nichts erreicht. Apia ift jetzt die Hauptstadt Bruppe, wo der englische — Williams, ein Sohn des Missionars ber norddeutsche Consul Weber wohnen. Der neueste und sehr stenswerthe Berichterstatter, Aube (454 f.) erzählt von Difhelligkeiten beiden und von Gemaltthätigkeiten namentlich des letteren, ber, um die Abtretung der Inseln zu erlangen, den Aufstand bauptlings begünstigte. Die Eingeborenen benahmen sich ebenso wie fräftig. Sie unterdrückten den Aufstand und ihre ielle Beschwerde erhielt von England Genugthuung. Die Tragder Eingeborenen, über welche Aube (464) klagt, würde sich also es hiernach scheint, bei richtiger Behandlung heben lassen. Alle ichen eine Verfassung (Hood 79; 137) und Williams hat jest a Gesetzescoder (Aube 455) veröffentlicht, den man lange ert hat.

In Tonga, welches 1643 Tasman entdect von ichten, alten Sagen zufolge, auch in voreuropäischer Zeit dieselben pfe der einzelnen Fürstengeschlechter untereinander (Mar. 1, 270-7; -5; Erstine 126), wie sie die Europäer um 1800 vorfanden. Das I (Ausführlicheres bei Mariner, Meinide und in der Gesch. der driftl. s. auf den Tongainseln) machte sich Finau zum mächtigsten Fürsten der ppe, deffen Sohn Finau II. sich auf die Herrschaft von Bavau beintte. Nachdem nach ihm (er starb 1810) seine drei Brüder, deren letter 3 starb, die Insel beherrscht hatten, fiel diese damals an den ig von Hapai (Geschichte 122) und 1845 nach dem Tode des n Königs von Tongatabu ift die ganze Gruppe unter dem Scepter rg Tubous vereinigt, welcher fälschlich der Usurpator heißt, da er

durch Erbschaft zu dieser Stellung berechtigt mar (Geschichte 189 f.; Erstine 127.) — Das Ansehen der tonganischen Macht ift nicht gering; die Camoaner fürchten sie (Hood 71) und den Fidschis bel sie sich vielfach gezeigt (Zeitschr. für allg. Erdf. n. F. 2, 262; Bill u. Calv. 3. Ausg. 489 f.). Die ersten Missionsversuche wurde 1797 von den Missionären des Duff gemacht, allein ohne allen Er folg, woran die Intriguen und Lügen einiger entlaufener Europæ Schuld waren (Wilson 199 f.; 345 f.; Mar. 1, 67-9). waren dann eingeborene Missionäre aus Tahiti gefommen, denen 1821 Wesleyaner folgten (d'Emes 152; Williams 303). D'Urvil fand schon 1827 (a 4, 71) auf Tongatabu eine driftliche Partei, obwohl di neue Lehre hier nur geringe Fortschritte machte. Bon 1835 wüthet hier bis 1840 ein Krieg zwischen Christen und Beiden, nach melde die Milde der endlich siegreichen Christen ihrer Religion viel Anhange verschaffte (Gesch. 148 f.); ja noch 1852 (Virgin 2, 68) gab e hier eine starke beidnische Partei. Dagegen hat das Christenthum a Bavau und Hapai seit 1833 so glänzende Fortschritte gemacht, daß e schon nach einem oder zwei Jahren dort allgemein verbreitet mar, de man von dort aus nach Samoa, Nive und Uwea die neue Lehre bracht (Gesch. 142; 146-7). Im Jahre 1839 gab der König ein geschriebene Gesetzbuch (eb. 140-1), welches man dann später immer meh und mehr verbeffert hat. Allein auch hier griff Frankreich ein. Nach dem 1838 Pompalier versucht hatte, sich auf Tonga festzusetzen, inden er sein Christenthum als das alte und wahre, das der Protestanter nur als eine fürzlich entstandene Lehre hinstellte, den Missionären aber gesagt hatte, er wolle nur einige Begleiter da lassen, nicht, um zu m terrichten, sondern um die Landessprache zu lernen (Gesch. 139-40) nachdem er aber hiemit durchaus höflich abgewiesen war: sah Frankeid hierin eine Beleidigung gegen sich, schickte ein Kriegeschiff und verlangt die Zulassung der katholischen Missionäre (Dez. 1841). Der König gieng nicht darauf ein, bat vielmehr (1844) um das Protektorat Eng lands, das ihm auch zu Theil wurde (Geschichte 184-7). Indeß fauder die Katholiken doch Aufnahme in Tongatabu, wo sie aber nie großer Einfluß erlangten (eb. 187). Doch war es ihr Ginfluß, welcher einen neuen Krieg auf der letztgenannten Insel von 1847-1852 erregte, und in welchem sie auf Seiten der heidnischen Partei standen. 1852 tani es zur Entscheidung vor Bea. In diesem Fort befanden sich bei

ben Beiden auch die tatholischen Priester, welche vom König aufgeforbert, es zu verlaffen, anfangs Unwohlsein vorschützten, dann, daß sie ven ben Häuptlingen gehindert würden (Geschichte 207-8), während Diese hernach umgekehrt versicherten, daß die Priester immer zum Krieg angefeuert hatten (214). Sie stellten sich also ganz auf Seite ber Beiden und Rebellen, welche gegen ihre vollkommen rechtmäßige Obrig-Bit fampften. Unterstützt murden biese mit Kriegsbedarf von einem französischen Waler (208). Pompalier kam gerade bamals wieder nach **Tonga** — und auch er stellte sich auf Seiten der Rebellen, obwohl felbft sein Schiffstapitan ausdrücklich die Sache und das Berhalten des Konigs billigten, ebenso wie Sir Everard Home, Capitan J. M. S. Calliope, durch welchen denn endlich der Krieg beigelegt wurde. Priester hatten auf ein französisches Kriegsschiff gewartet, das Pompalier versprach. Bei der Einnahme des Forts wurde ihr Leben und Sgenthum vom König geschütt (Geschichte 212-5; Home eb.) \*) Branzöfisch-katholische Rache ist denn auch nicht ausgeblieben. ermang Du Bouzet mit einem Kriegsschiff auf höchst brutale Weise Enführung des Katholicismus; und 1860 erfolgten durch de Cuitre mue schändliche Vergewaltigungen, durch welche protestantische Häupt-Tinge abgesetzt und Katholiken in ihre Stelle gebracht wurden (ev. Miff. Reg. 1859, 294; 1866, 445 f.). Doch haben trot alle dem die Ratholiken keinen großen Ginfluß zu erlangen vermocht.

Auch hier ist über die Wirksamkeit der Missionäre verschieden gentheilt: auch hier sind zunächst einmal die französischen Urtheile, wie das Pigeards (nouv. ann. des voy. 1845. 4, 157) oder Dislons bei Du Petit Thouars 2, 414 als parteiisch und unwahr abzuweisen; und sener zu bemerken, daß auch in Tonga zahlreiche Europäer sich be-

Die französisch-katholische Darstellung des Auftretens der Propaganda subet man in den annal. de la propag. de la soi und bei Michelis 486; 512 n. 16; 264-5; sie ist so lügenhaft, daß sie nicht Anspruch machen kann, widerlegt zu werden. S. 486 (nach ann. 1841, V, 31) heißt es bei Misselis: "weil die Protestanten nicht selbst nach Uwea zu gehen wagten, so sieschwemmten sie die Insel mit Bibeln, in denen sie das Gift der Jrelehre und eine verfängliche und falsche Uebersetzung verborgen hatten." S. 512 usseint ein Komet: die protestantischen Missionäre können das Ding nicht militen; die Katholiken erklären es aus der Fülle ihrer Weisheit richtig. sin Mann wie Turner, wie Thomas wissen nicht was ein Komet ist. Doch stug des Unsinns.

finden, welche b'Ewes 1850 nicht schlecht genug schilbern tann, mb die natürlich den Missionären feindlich sind (ev. Miss. Mag. 1866, 447 f.; vergl. auch Wilson 199 f.). Auf ihren Berläumdungen ober llebertreibungen mag beruhen, mas Belcher (a 2, 26) von den harten Beitschenstrafen, welche die Missionare in Bavau angewendet hatten, erzählt. Jedenfalls nuffen wir die Nachricht mit Vorsicht aufnehmen: und cbenfo ift es unglaublich (Wilkes 3, 10, 16), daß die Diffie näre verlangt hätten, im Rampf follten die Feinde entweder getobtt oder bekehrt werden. Das ist nach allem, was wir sonst von jeme Männern (z. B. von Turner, Thomas) wissen, ganz unmöglich; auch wäre dies Verbrechen, wenn es wahr wäre, ihnen gewiß w Seiten der Ratholiken aufs heftigste und wiederholteste vorgeworfen. Allerdings scheinen sie Anfangs etwas hart gewesen zu sein, i Sonntagsfeier ift übertrieben ftreng (Belder eb.), jede Berletung der selben zieht Geld- und andere Strafen nach sich (d'Ewes 140) und and Erstine tadelt die Strenge und den Hochmuth der Missionäre (131). Allein sie waren in Polynesien und niußten streng fein: und mel Erstine fagt, fie hatten Bauptlinge nur ftchend mit fich reden laffen, To ist in Polynesien die höfliche Sitte gerade umgekehrt wie bei un! Mag man hier Vornehme stehen, Geringere erniedern, segen sich. manches tadeln: im Allgemeinen ift ihre Thätigkeit ungemein segent reich. Sie haben die groben Laster fast ganz ausgerottet (vergl. Anderson 335), sie haben die Kriege vermindert und menschlicher gemacht daher die Bevölkerung im Zunehmen, die Moralität im Wachsen if Allerdings ist das Bolf zur Trägheit geneigt (Quart. rev. 1853, Dis nach Lacron): aber seine Thätigkeit ist im Steigen und wird burch Erziehung und Unterricht immer mehr gesteigert (vergl. Williams und Calvert 1, 138). Schulen sind eine Menge da und die Pri stungen derselben sind gut (Gesch. 195 f.). Gelehrt wird Rechun, Schreiben, Lefen, Geographie, Naturgeschichte (angeblich auch Philosophie, was wohl nur Physik heißen soll), englische Sprache und — sch weise — die Volkssagen von Tonga. Ueberhaupt haben die Missionart sie es konnten, die Sitten geschont: Kava wird 104 getrunken (Gesch. 213), der Hausbau, die Kleidung ist wenig verie In Samoa finden wir ein gleiches: hat sich doch das Kave trinken, das Tattuiren, welches freilich von den Missionären jest w boten ist, erhalten (Hood 96; 124), wie auch der Glaube an de

Tabn 1861 noch start war (eb. 90). So ist freilich das Christensthum noch in mancher Beziehung äußerlich; aber mit jedem Jahre geht es mehr und mehr in Fleisch und Blut der Eingeborenen über und es ist nur weise, daß die Missionäre nicht rascher zu Werk gehen. hier können sie das auch, weil Tonganer und Samoaner sittlich höher stunden, als die übrigen Polynesser, und so steht zu hoffen, daß sie sich ruhig und tüchtig weiter entwickeln.

Wir muffen jetzt noch die Geschichte Neuseelands betrachten. hier hat die Mission bei weitem nicht so in die politischen Verhältzisse eingegriffen, wie in Tahiti oder Hawaii, wenn sie auch hier natürlich ihren Einfluß auf den Gang der Ereignisse gehabt hat. Jedenziells bildet ihr Auftreten den wichtigsten Abschnitt der neuseeländischen Geschichte: denn mit der Ankunft der ersten Missionäre 1814 beginnt die neue Zeit in derselben.

Auch in der Borgeschichte, so weit wir fle verfolgen und mas wir von ihr sehen können, muffen wir mehrere große Epochen anmehmen. Als erstes Ereigniß, wodurch die Specialgeschichte der Mami sich eröffnet, steht ihre Einwanderung aus Samoa nach Neuseeland, welche nicht auf einmal, sondern in mehreren Zügen und an berschiedenen Orten erfolgte (vergl. Taylor 190). Diese Züge waren nicht gleichzeitig; sie waren vielleicht durch Jahrhunderte getennt, wie denn namentlich eine sehr viel spätere Nachwanderung von ellen Sagen erwähnt wird; doch flossen später, bei nur mündlicher Neberlieferung, alle diese einzelnen Ereignisse in ein großes Ganzes in Bewußtsein und Phantasie der Maori zusammen, welches sich darfellt in der Masse der Einwanderungssagen. Urbewohner fanden die Enwanderer nicht vor; denn wenn man auch die Mythen und Erphungen von Göttern und Geistern, welche das neue Land bewohnt hätten, auf eine später erloschene Urbevölkerung gedeutet hat, so ist bies nach alle dem, was wir über die Mythologie der Polynesier gefigt haben, ein entschiedener Irrthum. Man glaubte eben jedes Land, welches nicht besonders enttabuirt und noa gemacht war, im Besitz de Götter und Geister. Auch die Moresore auf Warekauri können micht als — etwa zurückgedrängte — Urbevölkerung angesehen werden, da sie in Sitten, Glauben, Sprache und Leibesbeschaffenheit sich my deutlich als die nächsten Bermandten ber Maori ausweisen. — Bon den Zuständen nach der Einwanderung wiffen wir wenig. Lange

Jahrhunderte hindurch bestanden selbständige Maoristaaten neben ein ander, theils in freundschaftlichen, theils in feindlichen Berhältnissen: ein gemeinsamer Oberbesehl, ein herrschender Staat, ein Mittelpunkt der Götterverehrung schlte wohl nicht: es war dies die Zeit der höchsten nationalen Blüthe der Maori, deren Dauer eine nicht zu bestimmende, gewiß aber sehr lange, deren Zustand gewiß ein wechselber war.

Dann aber folgten allmählich und in fehr langsamer Entwidelung Zeiten des Verfalles. So änderte sich ihre Religion nach und nach, der Glaube an die alten einheimischen Götter zerfiel, als jene selbt immer mehr und mehr aus dem Bewußtsein schwanden und macht einem wüsten Glauben an Schutgeister, an gespeustisches Einwirke der Seelen, an Zauber und Gegenzauber Plat, indem er fich zer splitterte aus einer Staats- und Volkereligion in einen abergläubischen Dienst des Individuums. Eine ähnliche Zersplitterung griff auch im politischen Leben um sich; die größeren Stämme zerfielen in eine Menge kleinerer, ein Mittelpunkt des öffentlichen wie des politischen Lebens hörte auf zu sein und hierdurch, sowie durch die vielfacen Busammenftöße, welche bei einer solchen Menge kleinerer Stämme und Staaten eintreten mußte, dann ferner durch Aberglauben u. f. w. entwickelte sich jener Krieg Aller gegen Alle, den wir schon geschildert haben und aus welchem sich nur selten irgend ein Staat mächtiger hervorhob. Natürlich hatte dies alles den bedeutendsten Ginfluf auf den Volkscharafter, der immer wilder, kriegs- und blutgieriger, immer rachsüchtiger und roher wurde. Auch in ihren technischen Leistungen giengen die Maori zurück (Taylor 6 f.; Baker Transactions of ethnol. soc. of London N. Ser. 1, 45). Tasman z. B. sah 1642 noch große Doppelkähne bei ihnen (68), welche zu bauen sie später nicht mehr im Stande waren.

Die erste Berührung der Maori mit Europäern fand 1642 im December statt, wo Tasman nach Neusceland und auch, nach der Sitte der Zeit, sofort mit den Eingeborenen in blutigen Streit gerieth, in welchem drei seiner Holländer sielen (Tasman 77; 95). Besannt aber wurde Neuseeland erst durch Cooks Besuch, den er auf seiner ersten Reise 1769 dort machte. Waresauri ward erst 1791 durch Broughton entdeckt. Cooks Ankunst war indeß nicht so solgen

mich für Reuseeland wie für Tahiti und Hawaii: denn über vierzig Jahre blieb das Land unbeachtet, nur daß es öster von Robben- und Balfischfängern besucht wurde, deren einige sich, aber auch erst 1807, beselbst ansiedelten und trot mancher Laster, die sie brachten, doch in fo fern nütlich waren, als sie den Eingeborenen auch manche Lenntnisse und Fertigkeiten lehrten und sie so zur höheren Bildung vorbereiteten (Wakefield 1, 313; 335). Uebrigens fanden auch Sträflinge von Neusüdwales dorthin den Weg und mancher Ausreißer von den durchreifenden Schiffen blieb da. Diese thaten freilich viel Uebles, allein man hat sie doch zu schwarz geschildert: man muß inen wenigstens zugestehen, daß auch sie als "Pionire der Civilisation" tichtig wirkten (Swainson 74; Thomson 1, 294 f.). Ueberall wurden sie freundlich aufgenommen (Taylor 195) und viele Dlatiefen und Offiziere von Walern hatten in Neuseeland eingeborene Beiber, welche sie dann bei gelegener Zeit besuchten (Dillon 1, 251) Meberall haben auch später, zu Dieffenbache Beiten z. B. die Reusee-Under sich sehr gefreut, wenn Europäer kamen und sie gern und frandlich aufgenommen (Dieffen b. 1, 191; 384). Den Ruf ihrer ksonderen Wildheit und Gefährlichkeit haben sie durch ihr Betragen gen die Europäer nicht verdient, sondern nur durch die grausamen Riege, welche fie unter einander führten. Alle Streitigkeiten zwischen men und Europäern sind von diesen veranlagt; so die mit Tasman, bie 1809 in der Wangaroabai, welche das gute Einvernehmen der Maori mit den Europäern dauernd störte, der Streit, welcher it der Niedermetelung der Mannschaft des Boyd und der Berftorang des Schiffes endete. Der Capitan desselben, Thomson, hatte Minlich einen neuseeländischen Fürsten, der sein Passagier war, ohne Brugenden Grund auf's schimpflichste mighandeln lassen (Dillon 1, 217-224; Thomfon 1, 248 f). Dies Ereigniß verbreitete weitin großen Schrecken und verzögerte auch die Reise des ersten Missio-Marsden, der gerade nach Neuseeland aufgebrochen war. 1814 tam er von Reusüdwales aus nach den Inseln, wo nun die the driftliche Predigt gehalten wurde (Taylor 208; Meinide 225). — Unter sich hatten die Maori bis dahin die alten Kriege witer geführt, welche jum Theil große Beränderungen hervorbrachten namentlich die nördliche Halbinsel bis zum Cap Reinga sehr ent-Willerten (Dieffenb. 1, 291; 208, 195), doch auch andere Stämme

vernichteten, andere von ihren Sitzen vertrieben (Dieffenb. 1, 1915; 195; 300). Diese Kriege waren um so wichtiger, als die Maori duch jene Waler gegen Lebensmittel europäische Feuerwaffen bekommen hatten, welche sie damals zuerst anwendeten.

Marsben war mit seinen Missionären an ber Infelbai gelandet. Sein Bemühen mar, mit dem Christenthum, ja vor demselben ben Eingeborenen Bildung zu bringen; allein diefer Plan scheiterte, wil jene zwar alles, was er ihnen lehrte und die Geräthe, das Eifen, welches er brachte, mit Begier aufnahmen, aber nur um durch reichen Erndten reicher zu werden und Waffen und Pulver taufen zu können (Meinide 226). Das war der Hauptgrund, weshalb sie zunächk nicht vorwärts famen, und Polack (narr. 2, 144), welcher die Dis erfolge der ersten Diission aus bem Charafter und Benehmen ber ersten Missionäre ableitet, hat gewiß nur febr theilweise Recht. Belends unerheblich ist es, wenn Du Petit-Thouars (3, 43), sowie DUville und seine Offiziere ähnliche Urtheile fällen; denn wir kennen ihre Parteilichkeit. Jedenfalls machte fich ihr Einfluß nicht gleich geltenb; vielmehr entbrannten die inneren Kriege gar bald mit erneuter Beftigkeit, als der Häuptling Shongi, der 1820 mit dem Missionar Kendel nach England gegangen war, 1821 mit vielen schlau erworbenen Flinten zurückam (Meinide 226 f.; Thomfon 1, 253 f.). & wandte seine Unternehmungen zuerst nach Süden, bann nach bem Norden der Nordinsel Ika te Maui und erst als er 1828 starb. wurde das Land etwas ruhiger (Thomfon eb.; Meinide eb.)-Wichtig war auch zur Verminderung der Unruhen, daß 1830 dmch den Gouverneur von Neufüdwales, Darling, der Handel mit Menscher föpfen dorthin untersagt wurde; denn dieser Handel mar die Duelle vieler Kriege. Diese ruhten zwar nicht; wie denn 1832 wieder ein heftiger Krieg um Taranafi entbrannte, der die ganze Nordinsel beumruhigte (Dieffenb. 1, 132; 162 f.) und in demfelben Jahr die Maori - in einem europäischen Schiff (Dieffenb. 1, 191 f.) den ersten Zug nach Warekauri unternahmen und sich hier nieder ließen. Die Moresore, damals etwa 1500, wurden theils vernichtet. theils aber verschmolzen sie immer mehr mit den unter ihnen lebenden Neuseeländern, auch sprachlich; 1866 waren sie etwa noch 200 & len stark, mahrend die Bahl ber dortigen Maoris 400 betrug (Tra vers bei Peterm. 1866, 62). Jest sollen sie auf 40 zusammenge

senst, indem man sie für Neuseeländer auf nicht allzugenauer Zählung senst, indem man sie für Neuseeländer ansah. Ihre Sprache soll senz geschwunden sein. Ihre Inseln sind durch eine bunte Mischung aus allen Bölkern besetzt (Welch im Globus 17, 268 f.).

Bährend nun im Anfang dieses Jahrhunderts nur einzelne englische Schiffe nach Neuseeland kamen, um den Engländern, die dort wohnten, eine sichere Stellung zu verschaffen: so begann man nach Marsbens Uebersiedelung, nach Shongis Besuch in England immer ansmerksamer auf die Inseln und ihre Bedeutung zu werden. Die auf ihnen wohnenden Engländer, die Missionare felbst, dann Landpetulanten aus Sydney und verschiedene Glücksritter tauften von den eingeborenen Häuptlingen von Land auf, was sie bekommen konnten und in England bildete sich eine Gesellschaft, an deren Spite Lord Durham stand, deren eigentliche Triebfeder Edward Gibbon Bakefield, deren Mitglieder vielfach hochgestellte, politisch einflufreiche und sehr niche Männer waren (Swainson 75 f.; Thomson 2, 4 ff.). Der Zwed der Gesellschaft mar ein doppelter: erstlich nach bestimmten Grundfäten zu colonifiren; zweitens - Geld zu machen (Rede des Earl Gren bei Swainson 77). Diese Gesellschaft verlangte Bestätiung und Unterstützung von ber Regierung. Diese jedoch, gegen die Gesellschaft eingenommen durch die Missionäre, welche besorgt waren für die Eingeborenen, und keineswegs gewillt, sich auf so weitläufige Plane und Reuerungen, wie sie die Gesellschaft vorhatte, einzulassen, schlug ihre Unterstützung ab und erklärte auf den Antrag, Reuseeland pur britischen Colonie zu machen, auf das allerfesteste, Reuseeland fei ein durchaus selbständiger Staat und musse als solcher anerkannt md behandelt werden. Die Gesellschaft aber, welche mittlerweile große Geldsummen — ihr Grundcapital betrug mehr als 100,000 Pfd. St. - zusammengebracht hatte, wollte nicht von ihren Plänen ablassen: mb so sendete sie trot des Widerspruchs der Regierung und durchaus ohne genügende Kenntniß der neufeelandischen Berhaltnisse im Jahre 1839, wo sie zuerst in Wirksamkeit trat, mehrere Schiffe voll Aus-Benberer nach Reuseeland.

Hier entstanden nun die schwierigsten Berhältnisse, bei deren Darstellung aber wir nochmals erinnern, daß wir nur zu schildern beabsichtigen, was für die Eingeborenen und ihre Schicksale von Wichtigleit war, daß wir also nicht daran denken, eine erschöpfende Ge-

Die Un Saga schichte der Colonieen in Menseeland geben zu wollen. 佛 dieser Wirren waren sehr mannigfaltig. Zunächst muffen wir eix halten, daß schon von einzelnen Ansiedlern und Speculanten nich Menge Landes aufgekauft war, in den Jahren von 1825-29 weniger als eine Million Afres und 1839 wurden gar 20 Milliones Afres als gefauft reclamirt von Weißen, welche nicht zur Renseeland compagnie gehörten (Thomson 1, 268 f.). Swainson (90) ar wähnt 1200 Reclamationen, die nicht zur Compagnie gehörten, unter denen drei je eine Million Afres beanspruchten, drei je eine halbe Million u. s. w. Nicht die geringsten Forderungen unter diesen meren es, welche die Missionäre der Churchmission machten: das war aber um so wichtiger, als einige Jahre vorher (1836) gerade diese Dif sion eine größere Ausdehnung bekommen hatte (Tahlor 209). 800 den Missionären nun hatten mehrere über 10,000 Afres, einer gar über 40,000 an sich gebracht (Dieffenbach 2, 168). Walefield der Geschäftsführer der Compagnie, kaufte nun auch, wo er bekommen konnte und wo man es ihm anbot, nur um Land zu bekommen, ohne Wahl und Vorsicht (Swainson 79), namentlich bet Gebiet um Port Nicholson, wo die Stadt Wellington bald der Hauptsit der Gesellschaft murde. Durch seine Ankunft bewogen kamen eine Menge Leute von Neufüdwales mit englischen Kaufbriefen, welche st dann ausfüllten und von den Häuptlingen, mit denen sie verhandelt hatten, unterschreiben ließen, um darauf ihre Rechtsansprüche gu gründen (Swainson 89. 90-91). Durch alles dies mar die englische Regierung wider ihren Willen genöthigt, ihre Oberhoheit über Neuseeland geltend zu machen; und so entsendete sie den Capitan Hobson, um die Häuptlinge zu bewegen, ihre eigene Oberhoheit auf die Königin von England zu übertragen und um einen Sit für die Re gierung auszuwählen. Hobson wählte mit richtigem Griffe Aukland, zog sich dadurch aber die Feindschaft der Neuseelandcompagnie im höchsten Grade zu, welche natürlich gern ihre Niederlassung als Regierungssitz gesehen hätte (Swainson 86 f.; 808). nicht, als ob die Regierung gegen die Gesellschaft feindlich verfuhr, obwohl diese gegen die Regierung, wenn auch nicht feindlich, so doch oppositionell aufgetreten war; die Wahl Anklands beruhte auf Gründen, denen die Regierung und das Parlament die volle Anerkennung aussprach (Thomson 2, 26 f.; Smainson 87; 99); auch Dieffenobwohl bei der Compagnie als Naturforscher in Dienst, sprach ich eben dahin aus (Swainson 86). Durch Hobsons Ankunft eber wurden neue Schaaren von Einwanderern herbeigelockt und die Regierung selbst mußte doch auch Grundbesitz haben; das schwierigste der war ihr Verhältniß zur Gesellschaft. Die erste Hauptmasse der die lettere veranlassten Einwanderer — vorher waren nur einpine Schiffe mit Vorläufern gekommen — welche Wellington 1840 meichten, hatten unter sich ein bestimmtes Rechtsverhältniß und die kurichtung eines Gerichtshoses festgesett. Da aber die Regierung # die Dberhoheit über das Land beanspruchte, so durfte das nicht ichehen und die englische Regierung warnte dringend vor einer solm Berfaffungsverletzung. Mochte dies auch richtig, auch nothwendig in: die Schwierigkeit der Lage wurde dadurch nur erhöht, da es m — für eine Zeit lang wenigstens — an jeder festen Ordnung ste (Swainson 102 f.). Auch hier läßt sich übrigens der Renung, welche nicht anders handeln konnte, kein Bormurf machen; ch hier ift die Gesellschaft schuld, welche durch ihre Opposition und voreiliges Handeln diese nothwendigen Folgen hervorrief. htfinnig aber die Gesellschaft gehandelt hatte, das zeigte sich nur pbald und in nur allzugrellem Lichte. Denn sie hatte (offic. Beht bei Smainson 126) Land ausgetheilt an ihre Ansiedler, welches gar nicht gekauft, an welches sie nicht das mindeste oder, im besten Me, nur sehr zweifelhaftes Recht hatte.

War nun so schon die Verwirrung durch und unter den Engndern sehr groß, so wuchs diese doch ins Unaussösliche durch die
igenthümlichteit der Maori. Diese hatten vom Verlauf größerer
udstrecken für immer, ohne die Möglichkeit einer Rückforderung oder
us wiederholten Berkauses, ohne Verechtigung auf seinem bisherigen
igenthum weiter zu leben, gar keinen Begriff und wie ihnen der Inlt der Kauskontrakte, welche die Engländer abschlossen, ganz fremd
d unverständlich war, so war ihnen dies noch mehr die Form. Zudem
hien ihnen anfangs die Abtretung wüster nicht einmal abgegrenzter
uderstrecken als etwas völlig Zweckloses und sie dachten dabei natürnur an die schönen Sachen, die sie als Kauspreis erhielten, bei
en Theilung daher jedesmal Zank und Streit entstand, da jeder
viel er konnte, sich zuzueignen suchte (Wakessielb 1, 288). Auch
lten sie es ansangs sür Lüge, wenn man ihnen sagte, daß viele

}

Hunderte von Weißen tommen murben, um bas getaufte Laud is ihr Eigenthum zu benüten: fle glaubten vielmehr nur an die Anduft einzelner und da fie diese gern in ihre Dörfer aufnahmen, um fie als Bändler zu benuten, so verkauften sie das Land leichtfinnig (Bake field 1, 202), oft dasselbe Land zweis ober dreimal, oft Land, welches ihnen gar nicht gehörte (z. B. D'Urville b IX., 140). Die brauchte nicht aus Betrügerei zu geschehen: gewiß thaten sie dies häufig, weil ste die Sache nicht verstanden. Später nun, als sie des gefährliche der Landvertäufe einsahen, suchten fie das Bertaufte nicht immer fo friedlich durch Rudkauf wieder zu erlangen, wie bies Rof (2,73) 1841 von manchen Häuptlingen sah, sondern häufig längneten sie entweder den Berkauf, gaben das Land nicht heraus oder verjagten auch wohl den Räufer, der schon Besitz ergriffen hatte (Power 48 f.). Doch machte sich hier an vielen Orten der Einfluß der Mission auf fehr heilsame Weise geltend, denn die Gingeborenen ließen sich, obwohl oft in drudender Noth und großem Elend durch den Länderkauf von den Missionären trot ihrer Unzufriedenheit zu ruhigem Berhalten bestimmen (Rog 2, 73). Und Grund jur Ungufriedenheit mit ben Europäern war freilich genug. Ganz abgesehen von den vielfach betrügerischen Landankäufen durch die Neuseelandcompagnie (Thomfon 2, 25; 49), abgesehen ferner von den öfteren Gewaltthätigkeiten und anderen Unzuträglichkeiten bei der Besitzergreifung und nachher -Martin schildert (67) die grobe Sittenlosigkeit der Einwanderer gang abgesehen davon braucht man nur die Preise sich zu vergegen wärtigen, welche die Europäer für das Land boten und zahlten (Thom son 2, 16), braucht man nur taran zu denken, daß "Geld zu machen" der eine Hauptzweck der Gesellschaft und der einzige der zahllosen Glückritter mar. Hört man nun, was die Diffionare zahlten, fo tann man denken, was erft die anderen mit minder strengem Gewissen 1839 zahlte ein Miffionär für 5000 Afres 40 M., ein am derer für 10,000 Afres 450 %. in Waaren, 1833 ein beitter su 1000 Afres 42 M., 1821 befam ein anderer 400 Afres für 10 M. und derselbe 1836 40,000 Afres für 400 //. (Dieffenbach 2, 168)! 31 minder als drei Monaten kaufte Wakefield Land von der Ausdehnung Irlands für Waaren im Werth von 8983 Al. St. (Thom). 2, 15). Die Neuseeländer sind aber ein scharfsehendes, hochbegabtes Bolk und mochte es auch die erste Zeit glücken, sie zu betrügen, ber

Betug hielt nicht lange vor: freilich war dann schon viel für die Beschädigten verloren. Das tiefe Gefühl des Unrechts, welches die Eingeberenen beim Länderverkauf von den Meisten erlitten, zeigt sich treffend in solgender Rede eines Häuptlings (on the British Colonization of New Zeeland p. 49): "nein, nein, Herr Gouvernenr, ihr follt unfer Land micht ausmeffen und es vertaufen. Geht ihr feid in unfer Land getommen, jebt es gesehen, seid stehn geblieben und dann den Fluß heraufgekommen; md was haben wir gethan? Wir gaben euch Kumaras, ihr gabt eine Fischangel, das ist Alles. Wir gaben euch Land, ihr gabt eine Pfeife, das ist Alles! Wir sind betrogen worden. Die hemben sind Diebe. Sie zerreißen ein Tuch, machen darans zwei Studen und verkaufen sie für zwei Tücher; sie kanfen ein Schwein fir ein Pfund und verkaufen es für dreie; sie bekommen einen Korb kmaras für 6 Pence und verkaufen ihn für zwei Schillinge. Aules, was sie thun, sie bestehlen uns, das ift Alles." Betrügewien wie die hier von den Tüchern erwähnten und Aehnliches ist vielborgekommen. — Allein das Gleiche trägt sich überall zu, ohne ine solche völlig heil und beispiellose Berwirrung der Besitzverhältnisse p bewirken, als sich nach und nach in Neuseeland entwickelte. mitigfte Grund hierzu maren die Rechte- und Eigenthumsverhältniffe neuseeland selbst und ihre gänzliche Bernachlässigung durch die darepäer, welche sie als eines Bolkes von "Wilden" eben einfach icht beachteten. Und boch waren diese verwickelt genug. m (Shortl. a 263), der Art des Besitzes und der Berkaussfähigkeit nd, vier Klassen Landes: erstlich solches, das Ginzelnen gehört oder Pmeinschaftlich mehreren Mitgliedern eines Stammes; zweitens Land, viches den Mitgliedern eines Stammes gehörig unter sie in kleine Heile getheilt ift; drittens Land zwischen dem Gebiete zweier Stämme Riegen, von beiden beansprucht; und viertens erobertes Land, dessen Eprüngliche Besitzer entweder, unterthan den Giegern, noch barin Dehnen oder aber vertrieben in der Rähe umherschweifen. ersten Klasse wird von den Maori selbst nur sehr ungern verkauft, er am Erbe seiner Bäter hängt, da es häufig für ihn durch mannige darauf ruhende Tabus ein heiliger Besitz ist, den aufzugeben Jevel gegen die Götter ober die innerste Empfindung wäre; da die ingelnen felber (wenn auch erft in etwas späterer Zeit) einsahen, daß ber politische Macht und Existenz durch den Landverkauf vernichtet

würde (Taylor 277). Die zweite Klasse verkauft sich gleichsells schwer wegen der vielen Rechte, die auf diesem Lande haften; wegen der vielen Betrügereien, welche eben wegen diefer vielen Rechte fo leicht entstanden; und durch die ein solcher Kauf gar leicht ungültig Daß durch Rauf der dritten Klasse nur Streit und gleich zwischen drei Faktoren entsteht, liegt auf der Hand, ebenso aber auch durch Land der vierten Rlaffe, denn nach neufeelandischer Sitte behalten die Besiegten immer das Haftrecht an ihrem alten Boden, man respektirte immer ihr Eigenthumsrecht, auch wenn nur noch wenige eines Stammes übrig waren und das Land in völlig anderem Befit ift (Taylor 384 f.). Und wollte man solche Sklaven gewaltsam bei einem Kauf verstoßen, so würden sie, um im Elend nicht zu verkommen, Räuber- oder Bettlerbanden bilden und dadurch den Gis wanderern nur gesährlich werden. Das ift aber noch nicht alles: bem häufig ist der Besitz eines Landes so vertheilt, daß dem einen ber Boden, dem andern aber die Wälder oder ein Baum oder die Frückt des Baumes zugehören; oder daß auf fremdem Grund und Boden ein Begräbniß stattgefunden hat und dieses dadurch für die Berwanden des Todten heilig ift. In früherer Zeit hatten nur die Häuptlinge ein hervorragendes Recht, auf welches gestützt sie das Land als if Eigenthum betrachteten und als solches wohl verkauften. Aber dam erhob sehr häufig die übrige Schaar der Raatiras Einspruch. Gehörte das Land dem ganzen Stamm, so ward das Geld an alle Stamm, mitglieder vertheilt; wie auch alle Familienglieder vom ersten Bebauer an — also oft aus sehr alter Zeit — gerechnet ihren Antheil de Verkaufsgeldes erhalten muffen (Taylor 384). Die Erbverhältniffe waren verwickelt genug (Shortl. a 255); und doch wußten die etwas vornehmeren Neusecländer sehr genau die Geschichte und dadurch die Bugehörigkeit des einzelnen Landes (Taylor 384 f.). Daß bei der Theilung der Gelder fehr leicht Streit entstand, daß einzelne übersehen wurden, leuchtet ein. Man sieht also, wie unendlich verwickelt die Berhältnisse hier waren: man rechne alles das Gesagte zusammen und man wird zugestehen, daß hier eine heil- und beispiellose kaum noch zu schlichtende Berwirrung herrschte, in welche die Regierung nothwendig eingreifen mußte.

Dazu drängte sich noch ein anderer Umstand, welcher die Berwirrung nur noch erhöhte, zugleich ihr aber eine höhere, wirklich politische und solgenschwere Bedeutung gab: die Einmischung Frank-

reichs. In demfelben Jahre 1836, welches den neuen Aufschwung de hochfirche fah, murde Pompalier von Papft Gregor XVI. als Bischof für Reuseeland bestätigt und 1837, in demselben Jahre, wo bie Renseelandcompagnie zuerst als folche öffentlich wirksam auftrat, im er auf der Insel an. Nicht allein: mit ihm natürlich Missionäre and and Glückritter, die ihre Sache ebenfo wie die Engländer, aber auf französische Art betrieben und unter denen sich namentlich der Baron von Thierrey auszeichnete. Auch er hatte große Länderkäuse ben drei Häuptlingen gemacht und nannte sich, als er 1838 ankam, König von Reuseeland und Nukuhiva" — auf welcher Insel die Kranzosen ihre oben geschilderten Heldenthaten eben vollbracht hatten. Indessen wurde dies Königthum Thierreps, dessen lächerliche Prätenswen Du Petit Thouars (3, 53 f.) höchst charakteristisch für ihn Brankreichs Auftreten in der Gudsee vertheidigt, dies Königthum warde bald durch Busbys eines englischen Agenten Thätigkeit zu nichte: dem auf sein Anstiften hatte sich eine Anzahl von Häuptlingen unter tinander verbündet, für die Herren der gangen Insel erklärt und eine Int von Constitution gegeben (Thomson 1, 275 ff.; King und Bitrop Append. 195). Wichtiger als die Komödie dieses königlichen Berons war das Auftreten der katholischen Missionäre, denen es gleich 1838 — nach Michelis 444 — glückte, eine Gemeinde zu gründen, während sie - nach Michelis 447 - erst später so viel von ter Sprache lernten, um den Unterricht beginnen zu können! Diese Semeinde also hat nicht viel Religiöses, gewiß aber desto mehr Politiches gehabt, wie man auch — nach Michelis 449 — die tatho-Ufden Missionäre anfangs nur für französische Emissäre hielt. Wurden Re nun schon dadurch wichtig, daß ihr Auftreten — wir meinen nicht be persönliches, dies war tadellos Dieffenb. 2, 169; Swainson 92) — dem Ansehen der Europäer großen Abbruch that, indem sie burd Ueberführung der religiösen Streitigkeiten das ganze Christenthum and seine Mission und seine Anhänger bei den scharfblidenden Maoris bembsetten: so war doch die Stellung, welche sie politisch einnahmen, biel bedeutsamer. Sie stellten sich - nach Michelis 450 - ganz Auf Seiten der Handelscompagnie und gegen die englische Regierung, benn es natürlich auch eine lächerliche und lügnerische Uebertreibung der tatholischen Schriftsteller ist (Dichelis 449), England sei erst durch Bempaliers Sendung auf Neuseeland aufmerksam gemacht und die Beit, Anthropologie. 6r Bb. 31

Besitzergreifung der Insel sei erst in Folge der katholischen Missel geschehen.

So war in Reuseeland also ein Kampf Aller gegen Alle n wollte bie englische Regierung ihre Unterthanen schützen, wollte sie genereich wirken, sie mußte eingreifen, fle mußte selbst als Centr gewalt auftreten. Und das hat sie gethan. Sobson war von i abgeschickt, um die Abtretung der Insel von den Häuptlingen an Krone England zu bewirken - und dies geschah 1840 in dem rühmten Bertrag zu Waitangi, der so vielfach besprochen, a schärffte angegriffen, aufs herbste getadelt, dann wieder vertheidigt & wieder angegriffen ist, der sich also schon dadurch als eines der wichtigk Ereigniffe dieser Entwidelung binftellt. Bunachft berichten wir b Thatsächliche. Als eine große Anzahl Häuptlinge nach Waitangi ; sammengekommen waren, begannen daselbst am 6. Januar die & handlungen, die bald stürmisch genug wurden. Sobson sette a einander, daß England nicht das Land, daß es einzig und allein m die Oberhoheit, also nach dem Ausbrud eines Maorifürsten "nur b Schatten, nicht die Dinge selbst" haben wollte (Thomson 2, 21 Allein viele der Häuptlinge erklärten sich gegen die Abtretung, ind sie (leider nur mit allzuvielem Grund) an Tasmanien, an Amerika erinnert (Dieffenb. 1, 91). Ein Fürst jedoch der nördlichen Stämme, fehr ei flugreich und den Engländern ergeben, Tamati Waka (Thomas Walle Rene), erklärte sich für Sobson: die Bäuptlinge sollten ihre gan Stellung beibehalten, aber sie verpflichteten fich zugleich, jeden Lani verkauf von der Zustimmung der englischen Krone abhängig zu macht (Thomfon 2, 19-20; Smainson 158). Sein Beitritt überredt viele und so unterschrieben 512 Häuptlinge die Abtretung der Insel an England. Andere freilich blieben ihrer Weigerung getreu un waren durch nichts umzustimmen (Swain son 81 f.) Es ist wah daß den Unterzeichnern Geschenke von der englischen Regierung gebote sind; und dies ist nicht zu tadeln, da ja auch die englische Regierun durch den Vertrag gewann und die Maori eine Entschädigung wol verlangen konnten; aber ebenso mahr ift es auch, daß mancher, d den Vertrag mitunterzeichnete, jedes Geschenk ausschlug, damit es nich als Bezahlung für verkauftes Land erscheinen könnte (Smainson 82) Mittlerweile hatten nun auch Fürsten des Südens einen Bund unt einander geschlossen und die Neuseelandcompagnie trat, obwohl si

wußte, was die Regierung in Waitangi abgeschloffen hatte, diesem bei m Februar 1840; fo daß sich Hobson genöthigt sah, die Souveränität Englands gleich über beide Infeln auszusprechen, obwohl die Abtremgsalte noch keineswegs vollendet war. Bis zum 16. November m waren die Inseln abhängig von der Berwaltung in Neufüdwales; un aber wurden sie als selbständige und unabhängige Kolonie anermt (Swainson 83; Thomson 2, 12 f). — Was man nun gen den Bertrag von Waitangi vorgebracht hat, ist vorgebracht von n Gegnern der englischen Regierung, der Compagnie und den franischen Ratholiken (fo Batefield 2, 457 f.; fo Jacquinot bei D'Urville 9, 303). Ein unparteiisches Urtheil aber wird anerkennen muffen, mal, daß die Regierung eingreifen mußte, zweitens aber, daß sie t größter Milbe und Menschenfreundlichkeit, in ftrengster Rudficht f die Eingeborenen eingegriffen bat. Ihre Lage, umgeben von den bittertsten Feinden, mar, das wird man anerkennen, keine beneidensnthe: und doch hat der Bertrag von Waitangi, das ganze Verhalten renglischen Regierung in den neuseelandischen Wirren welthistorische Denn hier, worauf Jameson 226 febr mit Recht A Dauptgewicht legt, hier zuerst wurde ber Grundsatz ausgesprochen, f die Eingeborenen auch eines nicht kultivirten Landes das volle igenthumsrecht an ihrem Grund und Boden hätten (vergl. Thom son Das ift wichtig: benn wie dadurch von Staatswegen das Michtelose Borgeben einzelner, die frühere schlechte Behandlung ganzer istrifte verdammt wurde, so war zugleich darin die Humanität des muchnten Jahrhunderts wirklich zur Geltung gekommen; es zeigte 4 ein großer Fortschritt der europäischen Menschheit. Bier zuerst mden die "Wilden" als Menschen wie die Einwanderer behandelt fiziell wenigstens; und allerdings waren die Neuseeländer einer solchen thandlung auch am meisten entgegengereift. Es thut Noth, daß man k Bedeutung des Waitangivertrages recht scharf und klar ins Licht 🗱; benn bezeichnend und traurig genug, gerade gegen ihn sind die tigsten Borwürfe geschleudert.

Allerdings war er es, der die Reuseelandcompagnie vollends brach. Wegierung hatte dieselbe nie anerkannt; sie erklärte und hatte ben vor 1837 erklärt, daß sie die Käuse und Berträge der Geschlicht nicht sanktioniren werde (Swainson 106). Wie streng sie er vorging, geht daraus hervor, daß sie die Forderungen der Com-

pagnie, welche damals 20 Millionen Afres beauspruchte, zuerft erf 997,000, dann (1848) nach genauerer Prüfung auf nur 282,000 Afres herabsetzte. Die übrigen Engländer beauspruchten 26 Millionen, welche Forderung auf 100,000 Alres verringert wurde (Thomson 2, 33; 91). Die Gesellschaft aber suchte sich auf alle Weise in Land besit zu setzen, wie fie ja auch kein Mittel gescheut hatte, Answerberer an sich zu loden (eb. 126): und so mußte es zu Dishelligkiten kommen. Der erste förmliche Krieg brach 1848 aus und zwar m folgende Weise. Am Wairuafluß (auf Bahipunamu) lebten zwei Fiw sten Rauparaha und Rangiaiata, beren ersterer schon früher mit der Europäern vereint diese nicht gerade hatte achten lernen, denn unter Capitan Stewarts Beihülfe hatte er seine Feinde beflegt, indem ihn jener zu Schiff hinführte und hernach sogar den Kannibalismus zulich, aus Gewinnfucht (Taplor 327 f.; Thomfon 1, 265). Dag be Weißen zu den Greuelthaten der Maori hülfreiche Sand boten, im übrigens auch sonst noch vor: Polad (narr. 2, 113) erwähnt einen Fall, wo die Maori die Leichen ihrer Feinde im Schiffsteffel eines europäischen Schiffes tochen durften! Rauparahas Land am Bairm wollte die Gesellschaft getauft haben, er aber reclamirte und der Regierungscommissär versprach Untersuchung. Da aber Rauparaba ein sehr mächtiger aber wenig civilisiter Fürst — mittlerweile bas Haus eines der Bermeffer, welche die Compagnie geschickt hatte, abbrannte, als sie nicht von selbst gehen wollten, so kam Bakefield mit Männern der Compagnie, allerdings auch von einem Polizeibeamten der Regierung begleitet, um ihn gefangen zu nehmen; vergebens berief sich dieser auf die bevorstehende Untersuchung; die Engländer drangen feindselig ein, gaben Feuer und der Kampf begann. fields Leute flohen bald nach allen Seiten; er selber und die Seinen wollten sich schon friedlich ergeben, als Rangiaiata hörte, daß sein Weib, die Tochter Rauparahas, getödtet sei: nun erwachte die Bath der Maoris und fast alle Engländer wurden getödtet (Swainson 109 f.; Thomson 2, 74 f.; Taylor 332 f.; vergl. 321 f.). An diesem Kampf waren also einzig und allein die Geschäftssührer der Gesellschaft schuld und der Gouverneur Fitrop, welcher 1843 dem verstorbenen Hobson im Amt gefolgt war, konnte nicht andere, als die Maori für unschuldig zu erklären, um so mehr, als Rauparaha, ber, um sich zu sichern, sofort Wellington bedrohte, sich dieser ihm

gam preisgegebenen Stadt gegenüber durchaus nicht mord- oder auch mir beutelustig zeigte, fondern sich vom Deisstonär Habsield (Swainson 118) leicht zum Frieden stimmen ließ. Der Maorisürst hielt sich für höchlichst getränkt durch die Compagnie. "Ist das", rief er ans, "das Recht, welches die Königin von England den Maori versprochen hat?" (eb. 119). Fitzrop also ließ ihm Recht zu Theil werden, und sein Versahren, wenn man es auch in Neuseeland bitter welte (Thomson 2, 74 f.), wurde nicht nur von der Regierung zu London vollkommen anerkannt, sondern auch zehn Jahre später vom Parlament durchaus gebilligt und Wakesields Vorgehen noch das mals herbe getadelt (Swainson 120 f.).

Gerade durch nichts mehr konnte den Maori imponirt und zusgleich geholfen werden, als durch ganz gerechte Justiz. Durch Martin war 1842 im Februar der Gerichtshof zu Auckland eröffnet und gleich die ersten Fälle, in denen ein Engländer und ein vornehmer Renseeländer, Maketu (dessen man durch Nenes Hülfe habhaft geworden war, eb. 55; Thomson 2, 50 f.), verurtheilt und bestraft wurden, verbreitete überall die heilsamste Achtung (Swainson 58 f.). hier sahen die Neuseeländer, daß die neue Ordnung der Dinge, daß die Abtretung der Oberhoheit an die Krone England wirklich vortheils saft war und wirklich ihnen die Gleichstellung mit und Recht vor den Europäern verschafften.

Woher kam es nun aber, daß trot alledem die Dinge gar bald eine solche Wendung nahmen, daß wir die Eingeborenen wieder unter Bassen sehen? Die Gründe sind mannigsach. Zunächst war die Art, wie die einzelnen, die Privatleute, mit den Eingeborenen verkehrten, nicht die richtige. Sie stellten sich ihnen nicht gleich und behandelten se oft verächtlich; sie suchten sie zu übervortheilen, wo es gieng; sie ließen sie für sich arbeiten und zahlten trot der tüchtigsten Leistungen nur den halben Lohn europäischer Arbeiter (Dieffenbach 2, 152-3; 159 s.; Swainson 64-5); sie ließen sich mit den Weibern ein und wenn sie dieselben auch heiratheten, so konnte dies die Eingeborenen, denen dadurch die Frauen genommen wurden, doch nur erbittern; dann war serner das Betragen der Compagnie gegen die Regierung, der übrigen Engländer gegen die Missionäre und das der Missionäre gegen ihre Landsleute keineswegs ein solches, welches die Ehrsucht vor den Emopäern hätte weden können. Und doch ist es ein ebenso richtiger

als wichtiger Sat, daß uncultivirte Bölker weit sicherer durch moralische Hoheit, durch sittliche Ueberlegenheit, Gerechtigkeit, Uneigemütigkeit und derartige Tugenden geleitet und beherrscht werden, als durch Gewalt und Waffen, ja daß nur das erstere eine wirklich dauernbe Herrschaft über sie bereiten kann. — lebrigens waren es auch be nothwendigen Folgen des Bertrages von Waitangi, welcher die Mani erbitterte (vergl. on the british Colonization of New Zeal. 47 f. m) sonst). Natürlich konnten die Eingeborenen die ganze Tragweite bes selben schon deshalb nicht übersehen, weil ihrer Sprache das Wor und ihrer Borftellung mithin der Begriff "Regierung, Sonveränität" fehlt (Wafefield 2, 457 f.; Swainson 157). Man hatte ihm Bortheile versprochen, die sie nach ihrer Art als unmittelbar bewor stehend und rein sinnlicher Natur sich dachten. Allein diese Bortheil zeigten sich nicht nur nicht, sondern es schien sogar, als ob durch jene Bertrag ihnen nur Schaden erwüchse. Denn — was hauptsächlich die nördlichsten Gegenden der Insel empfanden, da die Inselbai be Hauptverkehrsort gewesen war — benn als nun nach bem Bertre Hobson den Sit des Gouvernements nach Auckland gelegt hatte, zog sich der Handel, der Berkehr von der Inselbai und dem übrige Lande immer mehr weg und immer mehr nach Auckland hin; ! sammelte sich also auf den einen europäischen Punkt, wo er den Mi ori die wenigsten Vortheile bot und ihre Hoffnungen zerrannen ihm unter den Händen. Denn gerade weil die Neuseelander so groß Liebe, Befähigung und Leidenschaft für den Handel haben, gerade bei halb hatten sie die Europäer überall herangezogen; gerade deshal hatten viele ihr Land verkauft, um dadurch einen Absatzort gleich i der Nähe zu haben (Short l. a, 283). Und nun wandte sich de Handel mit seinen Bortheilen von ihnen! Dazu tam ferner, daß jet die Einwanderer keine Achtung mehr vor ihnen hatten, denn sie ware nicht mehr die höchste Behörde, die jett eine englische war, sie konnte ihnen durch ihren Einfluß wenig mehr nützen; und ferner, ba die Krot den Landkauf regelte, so durften sie nicht mehr ihr Land frei ver taufen, die Einwanderer also keine Geschäfte mit ihnen machen, m lettere hatten ja auch zum Theil nun Land und brauchten die Mas nicht mehr. Daher erhob sich nun ihr Hochmuth diesen gegenübt nach der bekannten englischen Art (Swain son 159). Ift es m den Reuseeländern zu verdenken, wenn sie hierüber erbittert wurden

tonnten sie einsehen, daß troß alledem der Bertrag von Waitangi für ste ein Glück war und den Keim einer gesunden Zukunft in sich barg? Für den Augenblick kaum und dies um so weniger, als nun die Gesellschaft, die sich nicht entblödete, in einem Schreiben an den Minister lord Stanley ben "Bertrag mit nadenden Wilden eine lobenswerthe Exfindung sie zu zerstreuen und zu beruhigen" zu nennen, "der wohl kom bindende Kraft haben könne" (Swain son 137; Thomson 2, 23), nichts an Aufhetzungen und falschen Beschuldigungen fehlen ließ. Man behamptete, es sei ein Unrecht gegen die Maori selber, wenn man ihnen nicht ganz und gar jeden Landesverkauf gestatte; man beschränke ben letteren, um die Maori herabzudrücken; die Regierung würde nach und nach alles Land ankaufen, um sie zu Sclaven zu machen (Swainhier murzeln denn auch viele der Vorwürfe, lon 160) n. s. w. welche man so reichlich der Regierung gemacht hat und von denen eine große Bahl der persönlich verbitterte Brodie 1845 zusammengestellt hat, wie er auch von dem großen Drucke redet, der durch die Beschränkung des Landesverkaufs auf den Eingeborenen liege (43 f.). So ift es mindestens eine ganz ungerechte Uebertreibung, wenn er (21) behauptet, das Verfahren der Regierung gegen die Maori sei charakterisirt durch Treulosigkeit und Betrug auf der einen, durch Unent-Mossenheit, Schwäche und Furcht auf der anderen Seite. auf Seiten der Regierung Menschlichkeiten vorgekommen sind, zum Theil recht arger Art, wer will es läugnen? Allein daß dieselbe Berson zum Protector ber Eingeborenen und zum Regierungsagenten für Landkäufe gemacht wurde (eb. 22), ist an und für sich noch kein Unrecht, kann vielmehr sehr nothwendig gewesen sein. Gravirender ift seine Behauptung (43 f.), daß die Regierung öfters betrügerische Landtänse der Ansiedler für nichtig erklärt, aber das Land, anstatt es drudzugeben, für sich behalten hätte; und noch mehr, daß ihre eigenen Beamten Landspeculanten seien und daß sie möglichst wenig Land möglichst theuer verkauft hätten (75). Der Afre käme alle Rosten eingerechnet dem Ansiedler auf ein Pfd. St., was allerdings ein sehr Wer Preis ist (jener Missionär hatte für 40,000 Afres 400 Pfd., dso nur den hundertsten Theil gezahlt), und dabei sei man in befländiger Gefahr, das Gekaufte zu verlieren in Folge nachträglicher Ansprüche der Eingeborenen (Brodie 56). Wie unsinnig oft diese Borwürfe waren, geht daraus hervor, daß Wakefield behauptet, die

Regierung, welche die Ansiedler nur schlecht gegen die Uebergriffe bet Eingeborenen geschützt hatte, baber biese benn immer übermuthiger mb feinbseliger gegen die Beißen gewesen wären, hatte bie Daoris, gewonnen von den Missionären, selbst zu Reclamationen gegen ben frie heren Länderverkauf angereigt; daß aber andererseits die Missionan die Eingeborenen jum Krieg gegen bie Regierung aufgebett batten, ein Gerücht, welches fich fehr bald als absurd herausstellte (Thomfes 2, 158). Allein dieser Krieg brach wirklich aus und mußte ausbrechen: der Zwiespalt der Europäer, das Migvergnügen der Eingebe renen, ihr altangestammter friegelustiger Sinn erregten ihn, wobci nicht zu läugnen ift, daß dieser lettere durch die Borgange am Bei rua und durch den Rechtsschut, ben die Regierung ihnen angebeihen laffen mußte, gehoben ift. Doch kann die Regierung auch hier entweder keine ober nur die mindeste Schuld treffen. Wohl aber war eine Entscheidung des englischen Parlaments von großer Bichtigleit, welche turz vor Ausbruch des Krieges in Reuseeland befannt wurde und die Maori sehr erbitterte; uncivilifirte Einwohner eines Landel, hieß es, hätten nur ein beschränktes Besitzrecht an daffelbe, nur bes Recht ber Occupation; und die Krone follte fich jum Beren alles mbebauten Landes erklären (Smainson 160 f.; 168 f.). ward also die Colonialregierung und Fitrop auf's ärgste blosgestellt und auch die Missionäre, welche natürlich für den Bertrag von Baitangi gewesen waren. So erhoben sich die Maori gegen die älteste Niederlassung, hieben zweimal, obwohl der Ort durch Soldaten und eine Kriegsschaluppe gedeckt war, die königliche Flagge zu Kororareta nieder — sie führten also gegen die Regierung Krieg, die sie dazu denn doch ebenso wenig als die Missionäre angereizt haben kann griffen die Stadt selbst an und nach Bertreibung der Einwohner zer störten sie dieselbe unter Hetes Anführung vollständig. Der Krieg gieng nun weiter, verlief aber keineswegs gludlich für die Engländer, deren Truppen nichts ausrichteten und größere Berlufte hatten, als die Eingeborenen (Power; Thomson 2, 74 f.; Swainson 161 f.). Allerdings hatte das Gouvernement Neuseelands, tropdem es Hobson dringend verlangt hatte, keine reguläre Truppen bekommen, die erst im Kriege sich bildeten (Swain fon 173). Er wurde mit verschiedenen Pausen geführt: 1846 z. B. zogen alle Maori plötlich ab, um Kartoffeln zu pflanzen und beendeten ihn so, da sie den Engländern gleich

nämlich an Todten und Berwundeten (Taylor 356); 1847 mnte er von neuem mit wechselndem Erfolg, doch meist ungünstig ie Ansiedler. Ueber die ganze Insel war der Krieg verbreitet, tam so weit, daß Rauparaha und Rangiaiata, die wir schon vom a her kennen, den Plan faßten, die Ansiedlungen des Südens inem Schlage zu vernichten (Power 48 f.). Doch dahin kam cklicherweise nicht.

Denn mittlerweile mar es ben Anfeindungen der Gesellschaft ge-, daß Fitrop, dem Swainson 167 das schöne Zeugniß ausdaß wohl Niemand mit reinerem Gifer für das Wohl der Ginien nach Reufeeland gekommen sei, 1845 abberufen wurde. ift auch über ihn das Urtheil später gerechter geworben, man e Schwierigkeiten, in die nicht durch seine Schuld verstrickt er n sollte, sowie auch seine Berdienste anerkannt (vergl. Thom. 122 und Selmyn eb. 123). Hätte er sich bem Treiben mpagnie und der übrigen Engländer — die absolute individus eiheit, welche in den englischen Colonieen herrscht, verdirbt alles, deffenbach 2, 173 — nicht so consequent widersetzt, als er that, rde jedenfalls der Antrag, die Eingeborenen ihres Besitzrechtes auben, auch von der Regierung angenommen sein; und die Folge zewesen (worauf Swainson 170 f. sehr richtig hinweist), daß hebung der Maori eine allgemeine geworden wäre, und da sie hon, wo sie keineswegs allgemein war (eb. 170), so gefährlich wie gefährlich wäre erst ein allgemeiner Krieg der so tapferen ugen Maoris geworden! So glückte es benn bem Nachfolger bem edlen Sir George Grey dadurch daß er er Macht ausgerüstet, vielleicht auch mit größerer Energie in 16 Fußstapfen trat, den Aufstand niederzuwerfen; er siegte im 1, im Guden (bei Wellington), nahm den Rauparaha gefangen r ganze Krieg, den nun Rangiaiata allein fortsetzte, ward 1848 Es war hierbei nicht von geringer Bedeutung, daß der schon genannte Nene zu den Engländern übergieng (Smainson Rauparaha mard später wieder freigelassen, wobei sich denn gebret dieselben Borwürfe wie gegen Fitrop erhoben (Thom: , 164).

damit waren aber keineswegs alle Schwierigkeiten beigelegt; bennußte friedlich geordnet werden, was zu allen diesen Feindseligs

keiten ben Anlaß gegeben hatte. Zunächst mar es die Landfrage wieder. Die Missionäre der Hochkirche beanspruchten nicht weniger als 216,000 Afres als ihr Eigenthum — so daß Grey diese Ansprüche als Hampt sache des Aufstandes an der Inselbai bezeichnen konnte; bennoch wie gerten sie sich, obwohl man ihnen 66,000 Afres zusprach, irgend etwe aufzugeben, bis sie endlich von einem Ausschuß ihrer Missionsgesell schaft zum Aufgeben ihrer übertriebenen Forderungen genöthigt wurden ! (Thomfon 2, 156). Dann aber gab sich Grey Muhe, die Ur schauungen, Sitten, Ueberlieferungen und Rechtsansprüche ber Masi, um dem Bolte gerecht zu werden, tennen zu lernen, welchen Bemb hungen wir die so oft angeführten unschätzbaren Sammlungen mi Bücher, die Maori aber eine sichere rudsichtsvolle und väterliche, aber auch strenge Regierung verdankten. Die Abtretung der Oberhoheit hatte auch die Eingeborenen ganz unter die englischen Gesetze gestellt, und das mar jett nöthiger als je, denn als Ansiedler und Eingeboren unter demfelben Gefet standen, hörte auch die Borficht beider gegen einander weit mehr auf (Swainson 176). Aber durch das 3 sammenziehen des europäischen Lebens nach Auckland lebten die Masi viel mehr unter sich, und es war sehr schwer, oft ganz unmöglich f das äußerlich fcwache Gouvernement, deffen Schwäche im Kriege fo an den Tag getreten war, seine Macht strafend unter ihnen geltend zu machen (eb. 177). Andererseits aber ließ man ihre Gleichstellung auch wieder nicht gelten: so konnten sie gerichtliche Beugniß ablegen, aber es galt nicht für bindend, der Richter konnte es glauben oder auch nicht (Brown 183). Und folcher Halbheiter gab es mehrere, da die einzelnen Guropäer sich keineswegs zu ben Maori, den Farbigen, hingezogen fühlten. Nichts aber emport und verbittert die Maori, die sich ihrer Tüchtigkeit wohl bewußt sind, mehr, als solche Zurücksetzung und schlechte Behandlung (Dieffenbach % 161; Wakefield 2, 244 f.). Und dazu kam nun, daß die Gir geborenen sich oft gewaltsam den Strafen widersetten (Beispiele Swains 178 f.) theils aus Zügellosigkeit, theils weil sie Gefängnißstrafe für höchst entehrend hielten. Dem abzuhelfen bemühte man sich auf wer schiedene Weise (eb. 181): Gren traf das Richtige. Er ließ die Ge fete gleichmäßig über beide, Engländer und Maori, walten, aber bie Gefängnifsstrafe ward abgeschafft und dafür (nach der heil. Schrift) vierfacher Ersatz des Gestohlenen geleistet, mas auch den Europäers

weise genehm war (180). Und dann sorgte Gren für grö-Militärische Macht des Gouvernements, wie sie unumgänglich nöbar. So gelang es ihm, den Frieden mit den Eingeborenen phellen und dauernd friedlich mit ihnen zu verkehren. Sir George ift gewiß einer der ausgezeichnetsten Männer des heutigen Enger ist gewiß der größte Wohlthäter, ein Vater der Maori geund man kann die Festigkeit, die Umsicht und doch die liebevolle , die vorurtheilsfreie Gerechtigkeit des Mannes nicht hoch genug Mulein will man gerecht sein, so muß man zugestehen, daß Etellung viel leichter war; daß er ohne Fitrops aufopfernde minder belohnte Thätigkeit nicht hätte leisten können, was er gebet hat; daß seine Erfolge wesentlich auch Fitrops Erfolge sind, bieser hat den eigentlichen Rampf gekämpft, welcher erst die wierigkeiten und Schäden aufdecte, die einmal aufgedect nicht un-Ber waren. Auch die alte Gegnerin der Regierung war nicht be: benn 1850 löfte sich die Neuseelandcompagnie auf, nachdem sie vorher ganz machtlos gewesen war (Thomson 2, 190 f.). F. Rachdem nun so friedlichere Berhältnisse heraufgeführt waren, inte Greh auch für die Eingeborenen selber sorgen; und so wurde be seiner Berwaltung eine bestimmte Summe aus den öffentlichen Muften jährlich für das Erziehungswesen unter den Maori ausot (Swainson 185). Mehr und mehr lernten die Eingeborenen fich dem englischen Gefetz fügen, es verstehen und selbst bei seiner **bendung thätig fein** (Thomson). Daß sie wohl vermochten, sich eln großes politisches Leben verständig einzufügen, das zeigten sie bei ben Berhandlungen über die entdeckten Goldfelder der Süd-**M. welche und Swainson (47 f.) mittheilt, in schlagender Weise:** sesten die Bedeutung der Sache sehr richtig auf, der sie genügten ihre Stellung und ihren Vortheil zu wahren wußten (vergl. 136; Hood 4; Thomson 2, 196 f.). Seit 1852 hat 2 auch Reufeeland feine eigene Conflitution und fein Bar-Thom son 2, 205 f.) und mahlfähig sowie mählbar ist jeder ebensogut wie jeder Engländer (Swainson 290f; Thomson -6): aber in Wirklichkeit gestaltet bas für den Gingeborenen sich .st, benn ba bas Parlament nur aus den einzelnen Abgeordneten I taglischen Provinzen sich zusammensetzt (eb. 289): so ist die Folge, 🕊 Cingeborene nie gewählt werden, zumal sie bis jetzt noch nicht

sich um Politik bekümmert haben (284). Sie find also unbertieben im Parlament, obwohl dies auch über sie bestimmt und obwohl fte öffentliche Abgaben geben und als Kaufleute höchst beachtenswech Es ist dies ein Fehler (Taplor 271 f.; Swainson 287; Lord Gren eb.) und ein um so größerer, ale fie völlig im Stante wären, ein politisches Amt zu übernehmen. Dan follte fie, mint Taylor eb., da fie thatfächlich bedeutenden Ginfluß haben, geraden als Häuptlinge anstellen und besolden; statt deffen aber migachtet und vernachläßigt man sie (eb.) — Indeß, wenn auch noch vieles zu the übrig blieb, unter Sir Greys Berwaltung hob sich die Stellung ta Eingeborenen sehr: seine Magregeln waren vollstäudig geeignet, ki längerer Dauer nicht nur das Aufblühen der Kolonie, sondern aus das der Maori zu verbürgen. Das wichtigste von Greys Anordnungen ist folgendes: Waffen, Pulver und Branntwein (gegen ben die Einge borenen meist Abscheu haben und den sie nur wo sie ganz gesunten find, lieben) ward einzuführen verboten, verboten gleichfalls aller Landver tauf, außer an die Regierung; Hofpitäler und Schulen murben gründet, die Gesetze wurden durch Constabler gehörig bekannt gemacht, die Eingeborenen im Gebrauch europäischer Wertzeuge unterricht, zahlreich (12—1400) zu öffentlichen Arbeiten verwendet, ihre Stwi tigkeiten mit Europäern und sonst auf rechtlichem Wege beigelest (Quart. rev. 1854, 198 f.) Auch öffentliche Stellen belleibeten damals Eingeborene (Davis 113; vergl. Swainson 178 Anm.).

Als daher Grey den 31. Dez. 1853 Neuseeland verließ, zunächt um auf Urlaub nach England zu gehen, dann, um nicht wieder ptehren, weil er Gouverneur der Capstadt wurde: da war der Schmen der Eingeborenen groß und aufrichtig, wie Davis' Buch von der erste bis zur letzten Seite beweist (vergl. auch Thomson 2, 210). Ras einer kurzen Zwischenverwaltung kam der neue Gouverneur Brownt 1855 im September an; doch hatten mittlerweile die Dinge schweine andere Gestalt angenommen. Im Kolonialparlament hatten schwas Parlament verlangte ihm gegenüber Verantwortlichkeit der Krowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Erekutive bilden. Mit der Vollmacht, diese Verantwortlichkeit einzuführen, twi der neue Gouverneur ein (eb. 368), erkannte aber bald, daß für der Maori durch diese Verantwortlichkeit entschieden schlecht gesorgt wär;

einmal waren sie in diesem Parlamente ja nicht vertreten; zweitens den sie doch gar keine Ahnung von einem solchen Berfahren haben, welche vor kaum 50 Jahren noch gänzliche Barbaren waren; und Rittens hatten sie zwar einige Anhänglichkeit an einen Kronbeamten, dauernd seine Herrschaft ausübte, doch war es ganz unmöglich, fie bei so raschem Wechsel der Beamten, wie sie eine solche Berpetwortlichkeit mit sich bringt, sich vertrauensvoll an dieselben an-Mießen konnten (Thomson 1, 247 f.; vergl. Swainson 370 f.); Jetten doch auch die Eingeborenen ihre Souveränität nicht an das aclament, sondern an die Krone England aufgegeben (eb. 379); mb wünschten sie doch selbst dringend, daß sie nicht auf diese Weise Parlament abhängig würden (369 Anm.). Man bes nur begreiflich finden; schon aus den eben erwähnten Gründen, denn aber auch, weil die Kolonisten, meist aus durchaus niederen und venig gebildetem Stand (eb. 332 u. sonst), den Maoris sich geradezu feindlich in ihrer Mehrheit gegenüber stellten (eb. 371). So hatten denn die Eingeborenen nach Greys Abschied gar bald vielerlei Be**schwerden, ja** bittere Klagen gegen die Regierung: es geschehe nichts Er Ordnung unter ihnen, der Gouverneur reise nie, ja kenne nicht cinmal die Sprache und daher würden die eingeborenen Häuptlinge von untergeordneten Individuen ihrem Stande keineswegs gemäß behandelt; die Regierung kummere sich um das Innere des Landes, um Daoris gar nicht, sie führe Listen über ihr Aussterben und thue bists dagegen; die Waaren der Eingeborenen seien mit ungerechten Abgaben (die sie schlagend nachwiesen) belegt, Waffen und Pulver verbufe man nicht, wohl aber Spirituosa; die Europäer benähmen sich und grob (Hochstetter 484-5). Sie selber hatten nun mittlerweile außerordentliche Fortschritte gemacht; und so kamen sie 1857 dazu, sich ihren eigenen Maorikönig zu wählen, damit auch sie Mation anfblühen könnten. Hatten sie doch 1855 oder 56 um ein Maoriparlament gebeten (Swainson 369 Anm.). Auch den König wählten sie nicht etwa im Gegensatz zur englischen Oberhoheit; in Gegentheil, sie hätten sich ihr gern gefügt, wenn nur die englische Regierung wirklich sich um sie bekümmert, ihre Verhältnisse energischer kordnet hatte: denn nur einzelne, wie der gewaltige Te Heuheu war and mit diefer Oberhoheit unzufrieden — aber warum? nur weil die Raori in den Städten verachtet und mißhandelt, seine Landsmänninnen

gemigbraucht, die Männer häufig trunken gemacht und sie mit Schipf namen verlästert würden (Smains. 82; 51; Thomson 2, 262) Smain fon (51) berichtet über die Wahlversammlung, in welcher in erste Reduer für das neue Königthum so sprach: "Gott ist gut; Ind war fein Boll; fie hatten einen König. Ich febe keinen Grund, warn ein Bolk keinen König haben soll, wenn es einen will. Die San fagt nicht, daß wir keinen König haben dürfen. Sie fagt: ehre be König; liebe beinen Rächsten. Worüber follte bie Königin garnen wir werden mit ihr verbündet bleiben und die Freundschaft wird be wahrt. Der Gouverneur hindert nicht Mord noch Arieg bei uns" ein anderer Reduer sagte: "ber Gouverneur hat nie etwas gethe außer wenn ein Europäer getöbtet war" --- "ein König wird bie vollbringen. Lagt uns geordnet leben, bag wir machfen wie die Enwi paer machsen. Warum sollen wir aus dem Land verschwinden? Ros seeland gehört uns. 3ch liebe das Land." Schärfer und ergreisente tann, was fie vermißten, nicht ausgebrückt werden und was Dieffentat um 1840 so schön sagte (2, 174-5): "die Liebe jum Baterland den Barbaren ein und Alles; und wir, die höhere Race, wollen in dies Land, das für uns nur Geldwerth hat, nehmen?" — das tont hier wieder; aber hier trüber, vorwurfsvoller. Der König ward gewählt, ein alter als Krieger und Redner berühmter Häuptling, Potatan ! Werowero; er nannte sich den zweiten Friedenskönig nach Melchischt und führte in der Flagge Darstellungen in drei Feldern, welche Ar hänglichkeit an das Baterland, Glaube, Liebe, Gefetz bedeuteten und die von Missionsberichten ganz albern mit dem Wahlspruch: "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" zusammengestellt werden (ev. Diff. Dag. 1860, 521). Unterstütt mar er von sehr thatkräftigen Bauptlingen, unter denen sich namentlich Tarapipipi, William Thompson (von der Kolonisten der Königsmacher genannt) auszeichnete. Rasch fand seine Herrschaft unter den Maoris Anklang, freiwillige Abgaben wurden ge geben, Ngaruawahia am Waikoto, am Thore von Auckland, des eigent lichen Herzens der europäischen Niederlassungen, an der Hauptwaffer straße ine Innere bochft gunftig gelegen, zu feinem Regierungesite gemählt, von wo aus der König alle Streitigkeiten ber Eingeborenen schlichtete, Boll von ihnen und den unter ihnen lebenden Weißen ein trieb, Boll auf europäische Schiffe legte und alle junge Matchen von Maorimüttern geboren für sein Bolt, dem es ja an Weibern fehlt,

in Anspruch nahm. So bedeutend war sein Einfluß, daß sich auch die Wissionäre, wenn sie unter den Maoris etwas ausrichten wollten, an wandten; daß die Streitigkeiten, welche bis dahin fortwährend mier den Maoris geherrscht hatten, aufhörten (Hochstetter 303; Bill. Thompson eb. 501). Auch bildete sich ein Berein von Däuptlingen, die sogenannte Landligue, welche jeden weiteren Landvermf hindern wollte (Thom son 2, 225; 252; Hochstetter 482-8). kfaß doch auch 1859 die Regierung zwei Drittel der Nordinsel, die üd- und die große Mittelinsel ganz (Quarterl. rev. 1859, Oft. 341), elche nur im Norden bewohnt war und nur von Stämmen, welche nch ihre Isolirung und später burch entflohene Sträflinge aus Neuibmales sehr viel tiefer standen, als die Maori der Ita a Maui Roquemaurel und Coupvent bei D'Urville b, 9, 281, 283, 87; Angres 1, 33; Polad narr. 2, 112; 205); Brunner wilich (3. R. G. 20, 344), um das hier beiläufig zu bemerken, rtheilt beffer über diejenigen von ihnen, welche an der Westfüste wohnen; sie waren reinlich, mit guten Säusern versehen, meist Christen, urchaus hülfreich und aufopfernd gefällig. — Es ist bezeichnend, daß sen erst in Audland die ganze Sache für höchst unbedeutend, für ine possenhafte Nachäfferei europäischer Berhältnisse hielt (eb. 481); mg man aber in der Landfrage, welche man auch nach Hochstetters Reinung (489) friedlich hätte entscheiden können, nicht im mindesten magab, so daß es darüber zum Krieg kam, der um so bedenklicher war, als Browne das Berbot des Waffenverkaufs zurückgenommen latte (Thomson 2, 252). Der Friedenskönig erlebte ihn nicht mehr, er farb 1860 vor seinem Beginn, wohl aber sein Sohn und Nachlolger Potatan II., der ihn tüchtig führte. Der Bischoff Gelwyn Rand zuerst auf Seite der Eingeborenen (Nov. 3, 124). Im Kriege 3ahres 1860, der auf Taranaki beschränkt blieb, erlitten die Englinder eine völlige Niederlage unter Nelson (27. Juni) und auch sonst rigten sich die Maori als eben so tapfere, wie kluge und umsichtige Rieger, namentlich im Guerillakampf leisteten sie Ausgezeichnetes. Jest chob aber auch unter den Engländern die Friedenspartei das Haupt md wie Stimmen im englischen Parlament für die Maori laut wurden, 10 auch in Auckland, wo namentlich der erste Rechtsgelehrte des Landes, Martin, sich für die Eingeborenen aussprach. Diese schlossen sich immer fester an einander an, weil es für ein Bolk besser sei, fürs

Baterland zu fallen, als langfam dahin zu flechen und zu bergeht. Der Krieg gieng weiter: die Maori bewiesen sich als äußerft wis und sind in den einzelnen Schlachten nur der europäischen Uebermaft und der Artillerie gewichen. William Thompson, der wie alle Maril stets betonte, daß sie nicht gegen die Königin sich auflehnten, sonden nur gegen die schlechte Provinzialverwaltung, gegen das Unrecht, wie fle erlitten, bat um Baffenstillstand, damit das englische Parlament i Sache entscheide. Während deffen waren die englischen Truppen of 12,000 Mann verstärkt und Browne wollte eben aufs Rene jum Kanf ziehen, als durch die Bemühungen der Miffionare die Friedenspachi im Parlament aus Ruder kam, und nun, bei ber Berantwortlicht der Kolonialminister, der Krieg aufhörte. Browne ward zugleich mis Bandiemensland abbernfen und Sir Georg Grey (Juli 1861) neuem nach der Infel geschickt (Hochstetter 490-9). Grey gab and den Maori eine Berfaffung; er theilte ihr Land in Diftritte in deren jedes seinen "Civillommissär" (Europäer) und seine Abgeorducte versammlung hat; jeder Distrikt zerfällt in Gane, deren jedem ein Affeffe welchen der Gouverneur bestätigt, vorsteht; alle Affessoren bilden be Gerichtshof und werden unterflütt von den Polizeibeamten, deren icht Gau zwei hat; für Schulen, für Aerzte soll gesorgt werden, bett Gehalt zum Theil von den Maoris, zum Theil vom Gouverneur at gebracht wird. Die Distriktversammlung entscheidet auch die Streitigkeits über den Landbesit (Manifest Greys bei Hochstetter 502-4; die Darftel lung im Miss. Mag. 1860, 515 f. ist nicht corrett, weil einseitig?

So schien es, als ob alles geordnet sei. Aber es schien nur so Benehmen der Engländer, auch der Regierung, welche deu ganzen Strinutzlos herausbeschworen hatte, wie sich darin zeigte, daß sie jett des streitige Land, um welches der Krieg begonnen, zurückgab, hatte di Maoris zu tief erbittert, als daß selbst Grey alles ausgleichen konnt 1863 brach der Krieg wieder aus, der bis 1866 wüthete und der Maoris nicht nur politisch großes Elend brachte, sondern auch im Christenthum aufs änßerste gefährdete. Zwar gelang es der katholischen Kirche nicht, in diesen Wirren sich unter den Maori festzuseten, obgleich dieselben sich ihr ansangs aus politischen Gründen, weil sie nich der Königin von England unterthan sei, anschlossen sev. Miss. Rag

<sup>\*)</sup> Die völlig abgeschmadte Missionsgeschichte in heften B. Reuseeland Berlin 1870, ist gänzlich unselbständig.

1867, 275). Wohl aber erhob sich unter ihnen selber eine Sette, ven Bai-Maire 1864 gestiftet, spottweise wegen ihrer lärmenden Ceemonien die Hauhausekte genannt, eine wüste Mischung driftliches und eidnisches Glaubens, welche zu solchem Fanatismus sich steigerte, daß e über die ganze Nordinsel sich ausbreitete, daß die Engländer eine eit lang nichts gegen sie vermochten, daß durch ihre Anhänger der Liffionar Bölkner (aus Kaffel) ermordet, sein Leichnam z. Th. verhrt wurde! Sie wendete sich gegen die Missionäre, weil sie in ih m Bertzeuge der englischen Regierung sah, sie kehrte absichtlich aus ifleitetem Nationalitätsgefühl zu den alten heidnischen Unthaten zuit, wie auch diefer Mord z. Th. eine That der Blutrache mar. boch im Februar 1866 wurde der Krieg, der schon im Erlöschen ar, hatte doch William Thompson schon 1865 sich unterworfen, uch General Chule beendet und zugleich - 13/4 Millionen Ites confiscirt. Unberührt sind die Ländereien der Maori, welche m Engländern befreundet maren; auch theilt die Regierung Maoriiludtlingen, welche jett zurückehren, Ländereien, auch Lebensmittel aus, wfür sie eine bestimmte Beit für die Regierung arbeiten muffen (ev. Riff. Diag. 1866, 299). Mehr noch als durch den Krieg, in weljem nur 600 Mann gefallen waren, hatten sie durch Seuchen geten (Dannfell eb. 360). Auch das Christenthum trat nun wieder uchtiger hervor und die fektirerische Bewegung schwand bald ganz Dies ift der größte Segen, ja fast die einzige Hoffnung für die Eintorenen; minder gunftig ift es, daß nach hergestelltem Frieden die Jahl der weißen Einwanderer inimer größer wird. Anfang 1868 beng ste 218,668 Seelen; mährend dieselbe officielle Bählung nur 38,540 Maori aufwies (Aus allen Weltth. 1, 40).

Die Hauptzüge der Missionsgeschichte Neuseelands haben wir schon weführt; es bleibt uns noch übrig, etwas aussührlicher über die innere inwidelung der Mission zu reden. Die Bekehrung, welche hier hauptschich in der Polygamie und in dem Verhältniß von Herrn und Knecht inwierigkeitenfand, nahm tropdem zuerst guten Fortgang (vergl. miss. udebook 276 f.). Christliche und heidnische Singeborene lebten zwar icht gesondert, aber wurden doch keine Feinde, wie sonst in Polynesien oft (Dieffenbach 1, 316), wie sich auch ganz friedlich und ohne dewurf die einen Mission, die andern Teusel nannten und Eltern bestimms und Boraus, zu wem ihr Kind gehören sollte (Shortl. a 101). Bais, Anthropologie. 6r 286.

Spricht nun das nicht gerade für eine tiefe Auffassung der neuen Lehn und ist auch sonst ihr Christenthum, nachdem der erste Eifer und be Reiz der Neuheit vorbei war, ein oft recht äußerliches gebliebe (hurst house 33) — wer wird sich hierüber, wenn er nur irgen überlegt, wundern können? Und doch hat man hieraus den Reuse ländern den schwersten Vorwurf gemacht, daß sie nicht sofort al heidnische Erinnerungen fortwarfen und Christen trot dem frömmste Engländer geworden sind. Wo ist das auch bei dem gebildetste Bolt geschehen? bei den Angelfachsen etwa? den Germanen? die wi noch heut unsere heidnischen Erinnerungen und Ueberbleibsel in k driftlichen Festen und deren Gebräuchen haben? Und als ob ei solcher Bruch auch nur möglich, nur denkbar wäre. Aber der natie nale Haß und Hochmuth verlangt auch dies von den "Wilden", u sie dann um so sicherer als unverbesserliche "Wilde" unterdrücken ; können. Allerdings waren im Herzen driftlich anfaugs nur sehr m nige (Bolad narr. 2, 161), die Befehrten fasteten zwar den gange Sonntag, aber nach altem Brauche plünderten sie noch alle gestran beten Schiffe und Menschen (Watefielb 1, 476 - wie die Em päer bis in dieses Jahrhundert), sie hielten im Herzen den Glaube an die Tabus (Wilkes 2, 383), an die alten Schutzgeister fest, j sie dachten sich Christus selbst nur als mächtigeren Atua (Short) a, 65) — daher es auch gekommen ist, daß Atuas, welche durch Be geisterte oder sonst andere gefragt, welches die mahre Religion sei stets geantwortet haben, Christus sei der mahre Gott (ShortL 99). Man darf also diese Aeußerung nicht, wie man vielfach getha hat, als ein Zeugniß fürs Christenthum aufführen, da sie gerade ut gekehrt auf rein heidnischen Anschauungen beruht: aber doch hat f natürlich den Eingang des Christenthums sehr erleichtert. Auch i von den Gegnern der Missionen sehr vielfach die Erfolglosigkeit d Mission übertrieben worden. So wissen wir schon, was es heißt will, wenn Du Petit-Thouars (3, 43; 103) und D'Urville ih Thätigkeit ganz erfolglos nennt und ersterer sowie La Place (a 4, 3 und 46) sie auch personlich aufe ärgste herabsetten; sie hatten sein Rranken, sagt letterer, nicht besucht, sein Berhältniß zu den Eingebi renen zu stören gesucht u. s. w. Namentlich letteres ist ein sonde barer Vorwurf, womit La Place sich, sein Vaterland und die Prop ganda felbst verurtheilt: denn was hat Frankreich und die Prop s anders in Polyneften gethan, als icon bestehende Berhältniffe ärgste zu ftoren? Und was berichten nun erft die Annalen des Es mitzutheilen, ift unnüt; man tann bei Dichelis 155 nachlefen. Gelbst Wunderzeichen glückten den Katholiken 155). Wir sind sehr fern, die Missionäre der Hochkirche von ja von schwerem Unrecht freizusprechen. Ihre Landspeculationen, ihr Bischof selber gerügt hat (Schmarda 2, 199), haben hon erwähnt; selbst die Bibel sollen sie den Eingeborenen theuer ft haben (Brown 54) — welches lettere indeg, wenn es wahr nehrfach geschehen ist, durch die Druckfosten sowie den überhaupt ährlichen Grundsat veranlagt ift, daß die Churchmissionare ihren halt sich selbst erwerben muffen. Freilich waren viele der Dife sehr ungebildet (Beispiele bei A. Carle) und es mag vorgekommen daß einer oder einige die übrigen Weißen "Teufel" nennen lies Bakefield 2, 8). Aber dieser Ausbruck bedeutete unter den i nichts anderes, als Nichtdriften und wie konnten die Missiojo viele der Einwanderer anders nennen? Auch hat wohl Mar-19) nicht Unrecht, wenn er manchem der Missionäre Stolz und uth, anderen Ungastlichkeit vorwirft. Allein die meisten, welche die Missionare schrieben, gehörten zur Neuseelandcompagnie, , wie wir schon saben, bochst feindselig gegen die Mission mar ei keineswegs fehr zartem Gewissen auch übertreibende Nachrichten scheute. Hier wie überall waren die Weißen, die Ansiedler, die usten Gegner der Mission, da sie mit oft sehr lasterhaftem Leben, abfucht, blindester Feindseligkeit gegen die Gingeborenen u. f w. etin 67) die Wirksamkeit jener fo gut wie aufhoben. bag von Zeit zu Zeit einige jugendliche Berbrecher von England Andland deportirt wurden (Ungas 1, 286), beren Einfluß man mten fann. Er war um so schlimmer, als sie jede Gelegenheit ten, um ins Innere zu gelangen; benn natürlich wollten sie ben ben Gefetzen und Behörden am liebsten möglichst fern sein (Brown vergl. 253 f.). Wenn die Maori tropdem Christen und zum sehr eifrige Christen geworden sind: so spricht das einmal laus alle Gegenreden für die Missionäre, noch lauter aber für die eländer selbst. Daß die Maori in den Missionen nur gezähmt, nicht eivilifirt, energielos und ftumpf find (Batefield 1, 476, , daß sie hinter den Unbekehrten an Moralität zurückstehen, mehr

als diefe ftehlen, bei aufgelöfter einheimischer Berfassung zügelloser als diese, daß sie (1842) ungastlicher sind (eb. 2, 358 und sonst; Thomson 2, 64), ist freilich leider mahr, aber nicht überall, sondern tifft nur die Küstengegenden, mährend die Missionen des Inneren durchgängig höher stehen (Dieffenbach 1, 217; miss. guidebook 290; vergl. Hochstetter 485). Und moher kommt das? Woher anders, als durch den entsittlichenden und herabdrückenden Umgang mit ben Weißen! "Wir werden von den Enropäern wie hunde behandelt, deshalb behandeln wir sie wieder so", sagten die Maori (hoch ftetter 485). Es ist lächerlich — oder aber boshaft, den Eingeborenen bie schwindende Gastlichkeit vorzuwerfen. Wo ist denn je ein Europäer gegen einen Maori gastlich? und dann klagt man, die letzteren nähmen keine europäischen Sitten an. Wenn die Prostitution der Mädde geblieben ist (Power 63), wer hält sie aufrecht, als die Beifen? Freilich haben sich die Missionäre sehr gegen die Chen zwischen Cw ropäern und Maoriweibern geset (Dieffenb. 2, 41) und öfter wohl zu streng. Aber wie dringende Gründe veranlagten sie and Wie mancher Matrose hatte mehrere Weiber an den verschie denen Landungspläten! wie oft wurden die Weiber später wieder wer lassen! Und ferner, da sich viele Maoriweiber an Engländer ver heiratheten, Engländerinnen aber höchst selten an eingeborene Männer (Thom son wußte von nur 5 Fällen), so sind diese Mischheirathen ein sehr großer Schaden jur die Maori, auch wenn sie rein und tres geschlossen und gehalten werden. Und so lassen sich alle diese Bor würfe gegen die Missionäre sehr leicht entweder ganz in nichts auf lösen, oder sie zeigen sich bei unbefangener, genauer Betrachtung in einem ganz anderen Lichte, als es scheint, wenn man die Anklage bort. Auf einen anderen wichtigen Gesichtspunkt macht Brown (92) auf merksam, wenn er sagt, daß man die alte Religion der Maori und danit die Schranken, welche sie von vielem abhielten, weggeräumt habe, während die neue Religion noch nicht festgewurzelt ist und bei gang licher Abwesenheit einer burgerlichen Strafgewalt noch nicht fraftig auf sie wirken kann; daher sie denn zunächst durch den Bersuch, sie zu ci vilisiren, gesunken seien. Dazu kommt nun, und dies ist begründeter als das oben Erwähnte, daß die Missionäre sich nicht genug um bie Erziehung der Maori zur Arbeit gefümmert haben sollen. kommt ein solcher Tadel am wenigsten den Ansiedlern zu, da diese

sig gar nicht um die Erziehung der Eingeborenen gekümmert, sondern bieselben nur benutzt und dann unbeachtet gelaffen haben. Aber freis ich hätten hier die Missionare mehr thun können: sie verlangten vor Mem vielen Kirchenbesuch, eine strenge Sonntagsfeier u. bergl., sie lebten die Christen, welche diesen Forderungen entsprachen, auch wenn fte gang faul maren, wogegen, wer arbeitfam in ben Berkehr und Hanbel der Weißen mit hineingezogen war, kaum als rechter Christ bei ihnen galt (Thomson 2, 250 f.). Dann hatten sie alle alten Tänze und Lieder, deren viele freilich unzüchtig im hohen Maße wam, aber auch alle einheimischen Spiele als Berbrechen verboten und dedurch die Bevölkerung geistig gleichsam ertödtet. Und doch erwiesen sic an einem Orte eingeführten englischen Spiele, welche die Eingeborenen gern spielten, als so heilsam! (Dieffenb. 2, 19). un die Gesundheit der Eingeborenen, denen sie doch eine so ganz anbere Lebensart brachten und deren Hinschwinden sie bemerkten und beklagten, haben fie sich zu wenig gekümmert (eb. Martin 277). So kam es denn, baß bekehrte Häuptlinge — was aber bei aller Abgeschmadtheit doch fehr für die Kraft und den Gifer der Bekehrten spricht — den Ihrigen gleichfalls weder Tanz und Gefang, noch Scherz und Fröhlichkeit, ja kum ein Lächeln gestatteten. So rief z. B. E Kai, als er lachen Hrte, sogleich entrüstet aus: wer hat gelacht? Und als er den Sünber nicht sogleich herausfand, hielt er eine lange Strafpredigt mit viekn Bibelsprüchen untermischt: "ein Mann, der ein Weib ansieht, hat ion die Che gebrochen in seinem Herzen; ebenso hat der, welcher lect, schon gestohlen, denn der Dieb lacht dir ins Gesicht, wenn er bich bestiehlt. Lacht nicht; denn es ist der Weg zur Günde" (Wakesield 2, 84). Daß jener allzu strenge Beist auch sonst schadete, mag folgende Angabe (A. Carle 154) beweisen: ein Missionär erzählte eines Tages den Neuseeländern die heiligen Geschichten, worauf diese ihm logten, daß, da alle diese wunderbaren Dinge sich im Lande der Weiten zugetragen hätten, der große Geist deshalb auch nur von diesen Sauben daran verlangen könnte. Als darauf der Missionär von den Dualen der Hölle sprach, antworteten jene ihm, es gäbe bei ihnen kinen Menschen, der nur zur Hälfte schlecht genug sei, um diese Onalen zu verdienen. Als aber jener sagte, alle Menschen seien Meht und verdammt, da wollten sie nichts mehr mit einem Gotte 14 thun haben, der solche Grausamkeiten begehe und verlangten von

dem Missionär jeder für sich ein Tuch zur Belohnung, daß sie sein Rede so geduldig angehört hätten.

Der lette Vorwurf gegen die Mission, den wir zu besprechen haben, ift zugleich der gegründetste : es sind die Streitigkeiten der Confessionen unterein ander. Daß auch hierher die Propaganda tam, nachdem das Christenthum schon über 20 Jahre gelehrt war, haben wir schon gesehen: die allein seligniachende Rirche brachte also den Streit auch hierhin und wie sehr ihr selbst dabei das Gewissen schlug, das geht aus der blinden Leiden, schaftlichkeit und Ungerechtigkeit ihrer Organe, z. B. Michelis, & Places, Du Petit Thouars, hervor. Pompalier und die Seinen fanden Anfangs ziemlich bedeutenden Anhang (Martin 54) und freilich waren für sie bie Berhältnisse auch günstig genug. die Mission ber Hochfirche ter Neuseelandcompagnie feindselig mar, so begünstigte natürlich die lettere und ihr Anhang die Ratholiken; auch half es ihnen, daß sie außer (gewiß nicht über, wie Michelis 415 sagt) den Parteien standen. Persönlich ferner waren sie (Dieffenb. 2, 169) durchaus achtungswerthe Manner, was ihnen große Geltung verschaffte. Doch schon bald verlachten die Maori, welche selbst keine oder so gut wie keine Gögenbilder hatten, die zinnernen Muttergottesbilder, welch die Katholiken brachten (Dieffenb. 1, 391). Ueberall suchten diefe letteren, wie immer, Proselhten zu machen (Dieffenb. 2, 169). Trots aller Machinationen aber gelang es den Katholiken nicht, wirk lich bedeutende Erfolge zu erzielen oder gar die Protestanten zu vertreiben; sie bekehrten zu oberflächlich, woran z. Th. auch schuld war, daß ihre Priester fast stets auf der Wanderung und ohne festen Wohn sitz waren (Dieffen b. 2, 163), und die Maori waren zu scharssinnig. um nicht die mahre Sachlage zu durchschauen. Pompalier konnte, wie Renbaud 454 sagt, "wegen der Machinationen der protestantischen Missionäre", in Reuseeland keinen rechten Boden gewinnen und 1859 verhielten sich die Katholiken zu den Protestanten wie 1 zu 12 (Quarterl. rev. Oct. 1859, 337). Auch Weslehaner kamen nach Neufer land und da sie nur ein bestimmtes Maag von Landbesit haben dürfen, also auf den Ankauf größerer Strecken, der den Missionaren der Hochfirche so sehr schadete, sich nicht einlassen konnten : so gewannen sie in den Zeiten jener Streitigkeiten gar sehr an Ginfluß (Dieffenb. 2, 167); jetzt verhalten sie sich zu den Missionären der Hochkirche wie 4: 8 (Quarterl. rev. a. a. D.). Daß es nun mit den Katholika

mall zu Streitigkeiten tam (Dieffenb. 2, 169; 1, 370; 407), 1 war zu erwarten: allein auch die Hochkirche und Wesleyaner en sich leider auch hier befehdet (Brown 177), und das ist, wie ganz unbegreiflich ift, zugleich das Kläglichste von allem, was geschehen Bie großen Schaden berartige Streitigkeiten anrichten mußten, t auf der Hand. Te Heuheu, einer der berühmtesten Führer in Paorikriegen der fünfziger Jahre, edel, großmüthig, milde, nicht gerisch, ben Missionären geneigt, obwohl selbst kein Christ, gab auf Bersuch, ihn zu bekehren, zur Antwort: "wenn ihr Fremden mir so vielen verschiedenen Wegen erzählt und jeder mir versichert, seinige sei der einzig richtige, wie kann ich entscheiden? Kommt untereinander über den rechten Weg überein, dann werde ich übern, ob ich ihn einschlage" (Taylor 320). So dachten edle Na-Bielfach aber benutte man auch bei Familienhaß die Spaltung Setten und schlug sich zur einen, wenn ber Gehafte sich zur andern ng (Shortl. a 104). Uebrigens erzählt Hochstetter (225) von Beuhen, er sei deshalb nicht Christ geworden, um seinen Ginfluß Bäuptling nicht zu verlieren (vergl. Bakefielb 2, 112; 117; Er gehörte (eb. 226) zur nationalen Partei; und so mag 28 gewirkt haben; ein wirklich einheitliches Christenthum aber, ein Niches Entgegenkommen der Gebildeten würde Naturen wie ihn er ganz gewonnen haben. Denn friedliche Ginmischungen, Belehgen u. dergl. der Europäer haben die Eingeborenen stets sehr gern enommen (Shortl. a 222). "An ihren Früchten sollt ihr sie Wenn dieses tiefsinnige Wort Christi mahr ist, und wer es schon bezweifelt, so wird man aus den Erfolgen der Mission besten auf ihr Wesen schließen können. Diese Erfolge aber sind alledem ganz ungeheuer. In die Arbeit der Bekehrung theis sich die beiden protestantischen Missionen, doch ist der eigentliche ftel der Insel Samuel Marsden (Taylor 281). 1814 kam usben und 1840 hatte die Hochkirche 19 Stationen, 6 Prediger, Ratecheten und eine Buchdruckerei, die Wesleyaner 7 Stationen, Brediger, eine Presse; die Katholiken (seit 1837) einen Bischof, 10 iester mit 5 Stationen, wo die Priester ihr Standquartier hatten ieffenb. 2, 162-3); 1855 hatte die Misston der Hochtirche , die weslenanische 15, die katholische 12 Stationen (Thomson 9); um 1858 waren nur noch 36 Procent Beiben (Thomfon

2, 297); andere freilich minder verläßliche Berichte laffen sogar mehr als fünf Sechstel der Eingeborenen getauft sein (Nov. 8, 99). - Da miss. guidebook erzählt (290): ein Häuptling, beffen Tochter Taren von Feinden im Kriege ermordet worden war, sprach zu ben Seinigen: "da liegt mein Kind, ermordet ist sie zur Rache für eure schlechten Thaten. Aber ihr follt Euch nicht erheben, ihren Tod zu rächen Gott wird das thun. Laft dies das Ende des Kriegs mit Rotorm sein. · Jett laßt uns Friede machen. Mein Berz ist nicht dunkel m Tarores, sondern um euretwillen. Ihr wolltet Lehrer haben. Sie sind gekommen und jest vertreibt ihr sie. Ihr klagt um meine Tode ter, ich klage um euch, um mich; um uns alle. Bielleicht ift dieser Mord ein Zeichen, daß Gott über uns gurnt um unserer Sunden Wendet euch zu ihm. Glaubt an ihn oder ihr werdet alle umkommen." Einer der Fürsten, welcher auf Bekes Seite focht, wart durch einen Schuß in den Arm arbeitsunfähig und errichtete deshalb, da er gut englisch konnte, eine Schule für Mischlingskinder mit guten Erfolg; später ging er in sein Dorf zurück und errichtete bort eine fehr tüchtige Schule (Davis 45). Hete felber, später ein guter Christ und noch auf dem Todbette ein Freund der Engländer, ver schonte bei seiner Zerstörung von Kororareika (wo ein Hauptsit im kathol. Mission war, Angas 1, 173) die Gotteshäuser und die Wohnungen der Geistlichen (Smainson 35). Derartige Büge liefen sich häufen (vergl. Taylor 309 f.), doch wozu? Wie bibelfest (und nicht bloß in Worten) die Maorihäuptlinge sind, das geht aus jener Rede Paoras bei der Königswahl, das geht aus allen den Reden her vor, welche Swainson (51 f.), Hochstetter (50 und sonst) und viele Auch freigebig sind sie gegen die Missionare: we Andere mittheilen. nigstens erwähnt Davis (88) einen Fall, wo die Eingeborenen für dieselben zur Besoldung 380 Pfd. aufbrachten. Gewiß paßt heutzutage nicht mehr, was For (78) 1845 aussprach, das Christenthum sei bei den meisten Bekehrten leerer Formelkram. Es paßte aber auch damals kaum: schon 1843 war der Bischof von Neuseeland erstaum über die Innigkeit, die Bahl und den Gifer der driftlichen Maori, welche sich vom Gottesdienst auch durch das schlechteste Wetter bei sehr weiten Wegen nicht abschrecken ließen (Swainson 31). Die haupt. förderungen der Bildung durch die Mission bestanden darin, daß die Eingeborenen lesen und schreiben und dadurch ihre eigene Sprache gang

anders als früher kennen lernten (Dieffenb. 2, 164); und schon 1842 war es ungewöhnlich, wenn ein driftlicher Eingeborener nicht lesen noch schreiben konnte (miss. guidebook 268). Damals waren Die Christen noch eine verhältnigmäßig kleine Bahl, fo daß diefe Ungabe für jene Beit richtig gewesen sein mag. 1859 aber konnten nach bem Bericht Thomsons (2, 297) etwa die Hälfte lesen und nur ein Drittel ichreiben und rechnen. Doch wiffen viele vom Schreiben einen gefididten und anmuthigen Gebrauch zu machen (Polad narr. 2, 285). Jameson (1842) behauptet freilich (260; 262), daß es kein Dorf auf Ita a Maui gebe, dessen 10-13jährige Bewohner nicht lesen ober schreiben lernten, und daß es nicht zu lernen als schimpflich gelte; boch find Thomsons Nachrichten die verläßlichsten. Ferner steht fest, daß Reißige Arbeitsamkeit sich ausbreitete, der Ackerbau (eb. 1, 217), der Dansban (Power 180) sich hob, wie benn Gelwhn 1842 einen eingeborenen Missionar kannte, welcher ein hölzernes Haus mit Glasfeustern und vier Räumen, je einen jum Schlafen, Rochen, Effen und Studiren besaß (miss. guideb. 268). Ferner hörte die Sclaverei auf (Thomson 2, 294), aber manche Sclaven zogen es vor, bei ihren herren zu bleiben (Nov. 3, 112), das Tattuiren, der Kannibalismus, ber Kindermord, die Opfer an den Grabern murten abgeschafft (Diefjenbach 1, 105, Polad narr. 2, 356; 2, 51; Thomson 2, 294) und ebenso wurden die Kriege, die Behandlung der Besiegten, milder mb menschlicher (Thomson eb.; miss. guideb. 296). Diebstahl nicht aber ebenso das Lügen — ist jetzt selten, selbst Geld, Taback und Schießbedarf ist sicher unter ihnen (Power 145), Ehrlichkeit, Richternheit und Friedfertigkeit werden ebenfo gerühmt (A. Carle; Durfthouse 31; Dieffenb. 2, 105), wie die Gewöhnung zur Urbit, welche sich immer weiter ausdehnt und von Fleiß und Ordnungsliebe begleitet ift (Polad 2, 108; 1, 184; Power 283 ff.). Gegen alles dies ist wieder die Behauptung, welche Fox (78) aufstellt, die Renseelander, die unter den Colonisten lebten, zeichneten sich durch Missen Fleiß im Landbau vor denen aus, welche in einer Mission abzeschlossen lebten, von um so wenigerem Gewicht, als Fox auch sonst Phimarz fieht: so wenn er behauptet (62), sie hätten nichts in meamischen Künsten gelernt, alle die gerühmten Fortschritte könnten nur venigen Einzelnen gelten. Wenn er hinzufügt, die Maori seien in dieser Hinsicht ganz von den Europäern abhängig, so konnte man

sich 1845 noch weniger darüber wundern wie jett: sollen denn in kaum 50 Jahren die Maori, die "Wilden" sich die ganze europäische Cultur bis zur völligen Selbständigkeit aneignen? Ein Ungebank. Aber freilich hat der Berkehr mit den Weißen überhaupt zu jenen Förderungen viel beigetragen. So sind die Kriege schon durch die Feuerwaffen unblutiger und seltener geworden, da diese Baffen ber Schwächeren dem Mächtigeren gleichstellen (Polad narr. 2, 35), be Flinten jett allgemein sind — um 1860 sollen sie 20,000 besessen haben (Nov. 3, 127) — und sie selbst keine guten Schützen, wenig stens anfangs, waren. Früher sollen sie die abgefeuerten weggeworfen und dann mit den anderen Waffen mit einander gefämpft haben (Rutherford im Neuseelander 236). Jest haben sie im Krieg mit der Europäern anderes gelernt. Machen wir uns nun ein Bild von dem jetigen Zustand der Maori, so finden wir sie hauptsächlich als Ader bauer, welche als solche Tüchtiges leisten (Thomson 2, 298 f.; Dieffenbach 1, 217), Getreide, Mais, Kartoffeln bauen, mit dem Pfluge, ja wohl gar mit europäischen Maschinen (Hochstetter 476) arbeiten, Schweine und anderes Bieh halten; manche follen (Rob. 3, 151) 50-60 Pferde und ganze Rinderheerden haben und als Pferde züchter sehr Tüchtiges leisten (Ausland 1858 p. 1194 nach Melbourne argus); auch Mühlen besitzen sie, auf benen sie Mehl zum Bertauf bereiten. Zwei Drittel von ihnen sind geimpft, sie haben zum Theil europäische Kleidung, europäische Genüsse, Thee mit Zuder, Tabat, den sie alle sehr lieben, auch wohl Spirituosa, obgleich selten, denn sie lie ben sie nicht und haben sich stets dagegen gewehrt; Trunkenheit findet sich nur in den verderbten Kustendistriften. Sie haben jett bestimmt geschiedenes Eigenthum und als Verkehrsmittel europäisches Geld; st wohnen in Holzhäusern, welche theils nach einheimischem, theils nach europäischem Modell gebaut, aber bequem und ausreichend sind; sie begraben ihre Todten wie wir. Die Bibel ist bei ihnen verbreitet (Thomson 2, 294 f.); eine nicht geringe Zahl von ihnen — 1852 waren es 300 (Mundy 133) — wirkt als Missionäre, ja einige haben sich fogar zu höheren geistlichen Stellen aufgeschwungen (Dief. fenbach 2, 171, miss. guidebook 268; Swainson 386); in den Waffen sind sie sehr geübt, im Kriege tüchtig, ja furchtbar; ihr häusliches Leben, obwohl Fälle von Polygamie noch vorkommen (Hoch. stetter 225) ein reines und inniges. Dies lettere gilt nicht von

Gegenden, wo die Europäer vorherrschen. Seit 1854 ferner heint eine Zeitung Maori und englisch Te karere Maori (the ori messenger) in Auckland und seit 1857 eine allwöchentlich in Aington nur in der Maorisprache (Grey library; Swainson 38). nentlich ausgezeichnet sind sie im Handel (Thomson 2, 294; ortl. a 283; Polad 1, 183 f.). Handelskarawanen durchziehen Land (Hochstetter 125), andere Stämme kommen zur See auf idelszügen nach Auckland (Swainson 225), wohin sie Marktwatte im Werthe von 16,000 Pfd. Sterl. jährlich liefern, wie sie von den Zöllen 1858 über 40,000 Pfd. bezahlten (Thomfon Schiffe bauen sie, deren eines für 430 Pfd. Sterl. ver-**299**). t wurde (eb. 298), und suchen sehr häufig selbst Schiffseigenthümer werden, was mehreren schon in den vierziger Jahren geglückt war undy 2, 124); sie besitzen Schiffe von nicht unbedeutendem Werth island 1858, 1194). Minder reiche findet man als Matrofen auf Lerschiffen in den Safen von Australien und Amerita (Byrne 1, Doch herrscht ein nicht unbedeutender Reichthum unter ihnen: haben Contos in der Bank oder Sparkasse, öfters mehrere 1000 ). (Ausland eb.; Nov. 3, 151; Jameson 216) und ihr Gesammtmögen wurde um 1842 auf 150,000 Pfd. in klingender Münze chätt (3ame son 234). Mag dies nun übertrieben sein, so wie b die Behauptung, daß sie jährlich für 100,000 Pfd. Waaren uchten (eb. 248): so ist soviel sicher, daß sie für den Handel ebenbefähigt als eifrig sind, daß europäische Waaren — Tabak, Pulver, inten, Meffer, Tücher, Beuge, eiserne Töpfe und Wertzeuge, Aderrathe u. s. w. (Jameson 235) — jest sehr von ihnen gesucht aben (Polad 1, 183 f.), daß sie ferner in Geldgeschäften gewandt dauverlässig sind; die ihnen von der Regierung geborgten, öfters ofen Summen haben sie stets richtig wiedererstattet (Davis 88). Dies ift nicht blos im Norden der Insel: es ist in Wellington oft anders, wo sie sogar eine Art Wirthshaus für die dortigen Daimbeiter haben (Power 180; 183). Die Eingeborenen vermiethen I sehr gerne in Tagelohn und sind tüchtige Arbeiter; wenn man ordentlich hält — was keineswegs oft geschieht — schließen sie sich an und lernen gern (Polack 1, 183 f.). Sie sind schon als beitetraft für die Unsiedler unschätzbar (Dieffenbach 2, 159). le biese Berhältnisse, wenn freilich durch die letten Kriege sehr erschüttert, sind auch jetzt im Grunde noch unverändert oder ließen sch doch durch freundliches Entgegenkommen gegen die Maori besessigen und heben.

Wenn nun aber For (68) sagt: sie laffen den Weißen in Auf, damit sie von ihm gewinnen können; sie treiben Sandel mit ihm, aber weiter erstreckt sich der Berkehr nicht und von einer Amalgamation beiber Racen kann nicht die Rebe fein: so gilt dies lettere leider and noch für die heutige Zeit. Fragen wir uns, woher dies kommt, fo liegt die Schuld einzig und allein am Gebahren der englischen un fiedler — nicht der englischen Regierung. Denn diese hat in Re seeland gethan, was sie thun konnte, nur daß sie natürlich an den einen einzig vernunft- und naturgemäßen Grundsate festhielt, mich autokratisch gegen den Willen des englischen Bolkes, sondern nur d Bertreterin des letteren zu handeln. Doch hat fie zu nichts Unrich mäßigem die Band geboten; fie hat vielmehr mit rühmenswerten Menschlichkeit die Eingeborenen behandelt und dabei Grundsate an gestellt, welche, wir wiederholen das Wort, von welthistorischer Beder tung find. Allein die englischen Ansiedler, meist den niederen Stänke angehörig und nur ausgewandert, um "Geld zu machen", haben it hohen Ansichten ber Regierung nicht nur nicht getheilt, sondern mi Kräften vereitelt. Sie haben lediglich — benn das Colonialparlament mit seiner z. Th. sehr kurzsichtigen Politik gehört zu ihnen - Som an dem Kriege von 1860-66, denn sie verderben durch ihr eigenes m sittliches Betragen die Eingeborenen (Smainson 36), sie erbittern fe durch ihre hochmuthige und robe Behandlung aufs höchste; sie halte sie von sich fern, wo sie können und behandeln fie stets als tiefe stehende Race — in kurzsichtiger Beschränktheit. Denn einmal haben die Maori sich gerade in den letten 40 Jahren als eine geistig for hochstehende Race bewiesen. Positiv geht das schon deutlich aus ben von une eben entworfenen und Bug für Bug quellenmäßig belegte Bild hervor, bei beffen Betrachtung man mit Malone (251) fester muß: es ift eine einzige und in der Geschichte beispiellofe Erfahrung. daß ein Bolk, wie die Neusceländer gethan haben, in vierzig 30 ren aus arger Barbarei, Cannibalismus und fast gänzlicher Religions losigkeit sich in ein driftliches, civilisirtes Bolt umgewandelt haben Nun ist es ja klar, daß diese neue Civilisation vielfach noch eine halbe, daß sie in die tieferen Schichten im minderen Maage als in die be

Dagugteren eingedrungen ift, daß verschiedene Stämme an der Rufte **wer in der unmitte**lbaren Nähe der Pakehas, der Europäer verderbt and schlecht find. Aber es ift doch eine höchst betrübende und bedauwliche Erscheinung, wenn man Halburtheile eben so oberflächlich als ferglos und sicher aussprechen hört, wie dies von Hochstetter (ähnliche Dalbheiten des Urtheils in einem Auffatz in ev. Miss. Mag. 1860, \$15 f.) geschieht, -- Urtheile, denen deshalb eine größere Bedeutung melegt werden muß, weil sie einmal viel gelesen werden und deshalb falsche Ansichten in weiten Kreisen hervorbringen, dann aber, weil sie der Widerhall ans der besseren Gesellschaft der englischen Ansiedler in Menseeland zu sein scheinen. Da wird bereitwillig alles anerkannt, mas die Maori leisten und nach Thomson (Thoms. 2, 294-6) eine Busammenstellung besselben gegeben, welche allein schon alles folgende widerlegt: dann aber heißt es (Hochst. 476), die Civilisation der Maori sei deshalb kein Gewinn und wirklicher Fortschritt, weil sie die Rebensfähigfeit des Boltes nicht erhöhe; es werden Beispiele von Trägbeit erzählt, die absolut nichts beweisen und die gegen das, was wir then aus anderen Quellen mitgetheilt haben, ganz verschwinden; was denn über die Beränderung der Kleidung gesagt wird, ist nicht besser, das über den Eigennut, die Erpressungen, die Ungastlichkeit der Maori Behauptete sehr wenig durchdacht. Also von den Maori sind Diese Eigenschaften ein Beweis von Unbildbarkeit, welche doch die hochmebildeten Anglosaxonen so reichlich besitzen und nach Neuseeland erst peracht haben? Und daß in den Städten die Maori nicht taugen, wer ift daran schuld als die, die sie behandelt haben "wie die Hunde" (Dochftetter 485), die Europäer? Wenn nun aber gar (471 f.) Die geringe Berbreitung der englischen Sprache unter den Maori ein Beiden ihrer Unbildbarkeit sein soll, so weiß man gar nicht, was man fegen foll. Also die Sprache derjenigen, die sich ihnen so ganz feindfelig gegenüberstellen, die sollen sie lernen? Ift es deun nicht vielwhr ein Zeichen eines sicheren Nationalgesühls, eines würdevollen Stolzes, wenn sie das nicht thun? Und wenn ein Bolt, das seit seiwen Bestehen nur die weichsten Lautverbindungen, nur klare und reine Bolale kennt, das den Laut s wegen seiner Barte schon lange aufgegeben hat, wenn dies Bolk gerade die englische Sprache schwer lernt, Wäre denn das wundern? welchen Unbefangenen fann nicht vielmehr das Gegentheil ein Wunder, ein völlig unbegreifliches? ගි

sind Hochsteters, so der Anfiedler Grunde beschaffen, auf die geflit er das Resultat zieht, die Maoris seien dem Untergang verfallen! Im Gegentheil: eine Cultur, auf welche stets bes Dichters Bot: "mußt du Tod und Jammer senden?" sich anwenden läßt: eine sich Cultur ift denn doch felber von bedenklicher Beschaffenheit. Und ferner in Gegentheil: die Maori haben Araft bewiesen und Fähigkeit im bich sten Maage und wohl schwerlich möchte irgend ein europäisches Bel die "anglosaxonische" Race mit eingeschlossen, bei ähnlichen Zumuthm gen besseres leiften: Die Maori haben mit allem ihren Berkomme brechen und sich eine Cultur aneignen muffen, welche unendlich bes über ihrer Bildungestufe stand; sie haben dies vermocht, obwohl met sie meist feindselig und geringschätzig behandelte, fie haben bies kaum 50 Jahren vermocht: und nun, weil sie noch nicht ganz so 📂 bildet sind, wie die Europäer, weil sie im wilden und blutigen w gewiß kurzsichtigem Berzweiflungskampf, zu bem fie aber auf im englifdes Weise gedrängt wurden, daß er unvermeidlich war, der llebermacht gewichen sind, weil sie der ungeheuren Anstrengung, wat das neue Leben an sie macht, vielfach erliegen, da unterstützt man fe nicht, ba muntert man sie nicht auf, nein, man findet, daß sie wif culturfähig sind, daß sie — eine farbige Haut haben; kleidet dies eine wissenschaftliche Phrase vom Kampf ums Dasein oder in im religiöse, wie auch vielfach geschehen (ev. Miss. Mag. 1867, 276). daß Gott sie verworfen habe, und theilt sich lachend in ihr Erk Und das im 19. Jahrhundert! Das in der Zeit, in welcher be Nationalitätsprincip überall so besonders betont wird, und das we einem driftlichen, hochstehenden Volke, von wissenschaftlich hochgebildetes Wännern!

Indessen thun sich selbst die Europäer den größten Schaden mit dieser Art der Behandlung. Freilich haben sie Hände und Arbeitsträfte, die stets frisch zuziehen, genug, um die Ansiedlung im blühendsten Stand zu erhalten und immer weiter auszudehnen, und wenn et plötzlich keinen einzigen Maori gäbe, materiell können sie den Schaden ersetzen. Wohl aber bringt es ihnen Schaden, wenn durch ihre Schaden die Maori zu Grunde gehen, die sich als ein so hochbegabtes, letz begieriges und im Grunde auch sittenreines, zur höchsten sittlichen Entwickelung sähiges Volk gezeigt haben. Keinen materiellen aber geistigen Schaden. Denn die Wohlkahrt eines Volkes hängt von seinem

ldungszustande ab, die Dauer der Wohlfahrt von seiner sittlichen eft und Höhe. Wie aber der einzelne durch gute Thaten gefördert d, so auch ein ganzes Bolt. Nichts verdirbt ein Bolt mehr, als Bustand dauernder Ungerechtigkeit und Gewaltthätigkeit, den es ubt oder leidet; nichts mehr, als ein Zustand von Engherzigkeit Beschränktheit, in dem es sich selbst festhalten muß, um zu seinen ftsuchtigen Zielen zu gelangen. Jedes Bolf ift ein Glied in der midelungsreihe der Menschheit: drudt sich ein solches Volt nun ft herab, so druckt es die Entwickelung der ganzen Menschheit 16. Das wird doch jeder zugestehen, daß es ein wesentlicher Fortitt der cultivirten Menschheit ware, wenn sie es vermöchte, auch den uncultivirten Bölkern menschlich und freundlich umzugehen. hat die englische Regierung, so die Mission gehandelt: nicht die braahl der Ansiedler. Gerade in unserer Zeit, die tief in gedanken-: Genuffucht und Selbstsucht versunken scheint und welche oft so verhohlen den einzigen Sat predigt: Macht ift Recht; gerade in r solchen Zeit thut es noth, zu betonen, daß zur merklichen Forung und Befriedigung der Menschheit in erster Linie nur ideale Me dienen können, nichts anderes. In Neuseeland ist auch jett noch it, vieles wieder gut zu machen; auch jest noch Zeit, das herrliche pital geistiger Fähigkeit, mas die Maori besitzen, zur Geltung, zu ständiger Arbeit und dadurch zu reichem Ertrag zu bringen, welcher boch zunächst den englischen Ansiedlungen zu Gute täme. Und un diese sich zu der Hochherzigkeit aufschwingen konnten, welche einne ja so reichlich und herrlich gehabt haben, sich der Maori im mzen anzunehmen, das feindselige Herabsehen aufzugeben, sie heranziehen anstatt sie zu verbittern: welchen Aufschwung würden bann t Rolonien aus sich felber zu nehmen im Stande sein! zunächst un geistigen, der aber so sicher das Materielle mit sich reißt! dann ng die braune Haut sich erhellen durch das europäische Weiß; das twi mag verschwinden vor dem Englischen: der wahre Kern dieser Mer ist gerettet, ihre geistige Fähigkeit, und diese wird sich schon Mbar beweisen.

Ueber die Abnahme der oceanischen Bevölkerung haben wir an em anderen Ort (Ausst. d. Naturv. 6 f.) aussührlicher gehant: wir wollen deshalb hier nur einige Hauptangaben wiederholen. mächst ist wohl zu beachten, daß das Aussterben denn doch nicht so



So wenig erschöpfend diese Zusammenstellung auch ift boch ein ebenso wichtiges als erfreuliches Resultat: Die Al Bevöllerung schreitet nicht mehr so rasch vor, wie in der er on auch hierfür Beispiele aus neuester Zeit haben, z. B. ev. Dt. leg. 1867, 300; Cheever 295), fie sind den geiftigen Ansprüchen, tiche man an sie macht, schon mehr gewachsen, sie haben sich mit r Enltur and die Palliativmittel, welche sie bietet, mehr angeeignet. wererseits darf auch nicht verkannt werden, daß die Europäer selbst, & maffenhafter Ausnahmen, doch auch sehr viel für die Gingeborenen han haben und immer mehr und mehr thun. Gebührt hierbei der stifchen Regierung ein nicht geringes Lob, wie denn fast kein Mann iferes Berdienst um Polynesien hat als Sir George Grey, so jen hier gleichfalls in erster Linie die Missionäre mit ihrer uner-Michen, aufopfernden Thätigkeit, und Ruffel (Polynesia) hat ganz ot, wenn er alle Fortschritte der Polynesier als wesentlich durch Missionare angebahnt darstellt. Sie haben auf die Cultur der egeborenen den größten Ginfluß gehabt, fie haben dieselben vertheis t und beschützt mo sie konnten; sie haben ihnen ferner den festen It gegeben, den neuen Inhalt für ihr ganzes Dasein, dessen sie so ngend bedurften. Die Polynesier haben es oft den Missionären Igesprochen: "wir waren zu Grunde gegangen, wenn ihr nicht geemen wäret" - und wäre die Entdeckung nicht erfolgt, so waren verloren. Ihr Leben zehrte sie leiblich auf, geistig bot es ihnen its mehr, keinen moralischen oder idealen Halt, und doch waren sie h genug entwidelt, um ohne einen solchen nicht leben zu können. eilich haben oft äußere Umstände die Bekehrung, wenigstens im Ang, veranlaßt, so die Autorität der Fürsten, die Macht des Beispiels, vie andererseits Ungluckfälle, große Sterblichkeit, Berluft einer Nacht, nach denen man es mit dem neuen Gott versuchen wollte insfel 386, 390); freilich haben benn ferner die Missionare ihnen 1 höchst bigottes, oft wenig geistiges Christenthum gebracht: aber bies ift ein Glud, benn gerade die Handgreiflichkeit, die derbe imlichkeit dieser neuen Religion faßt jene Bölker und ist ihnen faßi und bei alle dem, wie unendlich hoch steht sie über dem Heidenm ober etwa über bem Islam. Mag das Dogma sein, wie es K: die driftliche Moral bleibt, zu der ihnen die meisten der Mismare zu gleicher Zeit leuchtende Beispiele gaben; und daß diefe ibt, das ift die Hauptsache. Innigeres und geistigeres Auffassen wird m tommen; das zeigt sich schon aus der höchst peinlichen Genauig. , mit welcher überall die neue Lehre aufgenommen ist; das zeigt Bait, Anthropologie. 6r Band. 33



thum weder perzusteuen. Buch, und das ist von Brighigt rifche Bewegungen traten ein, ftete aber fo, bag fie auf Grundanichaunugen beidnisches aufpfropften. Miles bas ( wir ermähnten, gilt von der protestantischen Diffion obne der Nationalitäten. Die tatholische Mission mirtte verbl bochft unbedeutend, und dies tommt wesentlich von ber I Art ihrer Befehrung, von ber minderen Strenge, und aller von ihrer minder reinen Art bes Auftretens, welche die E so gut durchschauten wie die Europäer. Auch hat ihr flutung Frankreichs febr geschabet, welches fich im fillen De wegs civilifatorifch fabig bewiefen bat. Leichtfertigfeit wird finnige Bolynesier gar bald burchschauen, mitmachen und ibm imponirt aber bie ernfte ftrenge Sittenreinheit, Die wi von fich forbert, fo anch alles von ibm verlangen tann. man befennen, bag gerabe burch ihre Strenge, welche mai oft porgeworfen bat, die Diffionare am meiften, am ficerf baben.

Daraus schon folgt, daß die Polynester ein höchst Menschengeschlecht sind, und als solche haben sie sich übera So vor allen Dingen in den heillosen religiösen Wirren, es vermocht, allerdings nicht ohne Störung, doch das S nicht über die Christenthümer zu verkennen, zu verwerfen Christen und meist Protestanten geblieben. Auch wie sie sie sie sie unendliche Leistung, in nicht ganz 100 Jahres Sannibalisnus aus dem robiten und schwukiasten Keidenth

ttich zurückehalten von den eigenen gegnerischen Landsleuten der tiffionen, umwirbelt vom Streit der Nationen und der Religionen, haben Erstannliches geleistet. Denn sie sind nicht irre geworden, der an der Tultur noch an der Religion. Und auch hierfür hatten fast den einzigen Halt an den Missionären.

Diese dürsen und werden nicht nachlassen in ihrer Thätigkeit. I wenn die Einwanderer civilisiter Nationen ihren neuen Landsten mit nur einigermaßen gutem Willen beistehen in der großen beit ihrer Entwickelung: dann kann und wird sich die Zukunft der lynester nicht ungünstig gestalten und die herrlichen Fähigkeiten, iche sie besitzen, werden ihnen und der ganzen Menschheit gute üchte tragen. Ihre Abnahme hat sich vermindert, hat inne gehalten, ist also noch Zeit. Wöge denn ihnen und den Weißen im Ocean zum Guten sich gestalten. Niemand kann dies heißer wünschen, wir.

## Melanefien und Anstralien.

Der westliche Theil des stillen Oceans einschließlich des Festlans von Australien, Neu-Guineas und seiner kleinen Nachbarinseln rd von einem Menschenschlag bewohnt, der sich wesentlich von den kalaien sowohl wie von den Polynesiern unterscheidet. Am meisten kt die Farbe in die Augen: denn die Eingeborenen dieses westlichen seiles des Oceans sind meist dunkel gefärbt, sehr oft schwärzlich bis marz, weshalb man sie auch Negritos genannt hat.

Unter ihnen lassen sich mehrere große Hauptgruppen unterscheiden. immal die Ureinwohner Neuhollands und die Tasmanier; witens die Bölker der Inseln, welche man unter dem Namen Mesmessien bezreift, also der ganzen Inselreihe von Neucaledonien dunch die Eunaie bis einschließlich Neuguinea, Salwatti, Batanta, ebe und der anderen kleinen Inseln um Reuguinea, sowie ferner ih die Eingeborenen des Fidschiarchipels. Drittens sind auch die warzen Stämme zu erwähnen, welche ab und zu auf den Inseln dem Festland des eigentlichen Malaisiens wohnen, die unter versiedenen Ramen bekannt sind, Alfuren, Harasurus, Papuas u. s. w.

Se ist eine wichtige und noch nicht ganz gelöste Frage, ob und wie diese Bölker mit jenen beiden ersten Abtheilungen und namentlich der zweiten verwandt sind. Allein da diese Stämme zum Theil wenigstend von Waitz selber in der ersten Hälfte des fünften Bandes ermähnt sind; da ferner die eben angeregte Frage sich nicht rasch beantworten läßt, so wollen wir auf diese Untersuchung hier nicht weiter eingeben, deren genaue Erörterung wir uns für einen anderen Ort ausbewahren. Dort werden wir, weil uns hier der Raum gebricht, auch über det Berhältniß der Melanesier und der Malaiopolynesier, sowie gleichsalls über die Berwandtschaft der Neuholländer aussührlich reden, während uns hier nur die ethnologische Schilderung dieser Bölker beschäftigen soll. Auch die Frage, in welchem Berhältniß die Melanesier zu den schwarzen Urbewohnern Indiens stehen, welche man vielsach angerest hat, lassen wir hier bei Seite und beginnen zunächst mit dem eigentlichen

## Melanefien.

Das Gebiet umfaßt, wenn wir von Süden nach Norden gehen, zunächst also Baladea (Neukaledonien), das von vielen kleinen Riffe inseln umgeben ift. Diese maren meist unbewohnt; Kunaie aber, die Fichteninsel, die geologische Fortsetzung Kaledoniens, ist bewohnt. 3w nächst folgen dann die Inseln der Loyalitätsgruppe, Rengone (Mare), Lifu, Umea und fleinen Inseln, wie Boucher, Bauvilliers, die Beaupregruppe, welche das Nordwestende und Balpole, welche das Südostende des Archipels bildet. Diese fleineren Infeln sind unbewohnt, mit Ausnahme der Beaupregruppe (Labillardiere), auf deren größtem Giland sich später noch Gingeborene von Umen niedergelassen haben (Chenne 27). Die sämmtlichen Infeln des Loyalitätsarchipels bestehen aus Dadreporenkalk, welcher aber bei den größe ren und Walpole 200' über die Meeresfläche gehoben ift (eb. 28); nichts desto weniger scheinen sie geologisch zu Baladea zu gehören, im dem sich die Korallen auf die sinkenden Bergketten, die ursprünglich wohl zu dieser Insel gehörten, aufgesetzt haben und dann der versumfene Grund später wieder gehoben ist. — Wir fommen nun zu den neuen Bebriden, deren südlichste Aneithum (so ift der Name der Insel nach der Lond. Diff. Erefine 301. Grundem. b. Peterm. 1870, 367) ist: bann folgen nach Norden zu Erronan (Fotuna), 3mmer (Nibe), Tanna, Erromango, Fate, dann verschiedene kleine unbevohnte Felseneilande, darauf das wieder bewohnte Api; nun theilt ich der Archipel in zwei Ketten, deren westliche die beiden größten inseln enthält, Mallikollo und Espiritu Santo; die öftliche esteht aus Ambrym, Aragh (Pfingstinfel), Aoba (3. d. Austhigen Bougainv. 209; 212), Mai wo (Aurora), Gaua (St. Maria), ie Banksinseln mit Banua lava, Mota und verschiedenen kleinen elseninseln, von denen der steile Bulkan Ureparapara (Blighinsel) eichfalls bewohnt sein soll; wenigstens sah Rietmann im dichten talbe Rauch aufsteigen (181). Rein nördlich von diefer Reihe von liegt die Nitendigruppe (Kön. Charlotteninseln, elsengipfeln ta. Cruz), nach der größten Insel Nitendi (Indengi, Sta. Cruz) beunt. Dann gehören hierher Tupua, Banikoro, die Matema. e Duffgruppe, Motuiti (Kennedy) und mehrere andere kleine id unbewohnte Inseln. Tupua, Banikoro, Motuiti sind melanesischer evölkerung; dahingegen die Matema-\*) (Tromelin bei Bergh. An-L 3, 284) und Duffgruppe, wie wir schon im vorigen Band saben, inefische Einwohner haben. Gine solche Bevölkerung finden wir auf einigen Inseln bes Salomoarchipel, zunächst auf Si= ipana, dann auf Rennell und Bellona, sowie auf Lord Hoes Gruppe (Smainson 3), welche Bölkerstämme alle brei eine m Sikayana verwandte Sprache haben (Chenne 186). Allerdings hauptet Carteret (366), daß Ontong Java (Lord Howes kuppe) von Negern bewohnt fei: aber er irrt, benn die neun Inseln, ker sah, liegen fast um 90 westlicher als jene Gruppe, welche nach Lasman (38 f.) aus mehr als zwanzig Gilanden besteht. Auch die Marmengruppe (Tasmans Mark) ist bewohnt, und zwar, wie Tasman (38) mibt, mit Leuten, welche der Bevölkerung Neuseelands durch ihr gesträub. wand schwarzes Haar gleichen. Und ähnlich behauptet Schouten Dier. 48) von einer Inselgruppe dieser Gegend, welche aus drei bis vier mein bestand und wohl sicher dieselbe Gruppe mar, die Bewohner derselben Atten dieselbe Sprache geredet als die Bewohner von Nive. Die grünen meln Schoutens und le Maires (Diar. 49) waren wohl unbewhat. Es ift möglich, daß noch manche Insel hier polynesische Be-

<sup>\*)</sup> Bielleicht ist diese Insel unter Dillons Mameinsel (2, 270) zu ver-

völferung hat, boch ift aus ben Angaben Tasmans und Schontens nichts zu schließen. Denn bies schwarze aufgesträubte Baar haben bie Melanesier fast immer, die Polynesier aber häufig; und neben jener sprachlichen Behauptung sagt Schouten freilich, daß die Bewohner ben Niveanern auch leiblich ähnlich gesehen hatten, nur schwärzer gemesen wären, auch hatten sie Bogen und Pfeile, sie waren also hiernach ächte Melanesier. Schoutens Sprachbeobachtung aber tann nicht fehr genau gewesen sein: er mar nur wenige Stunden mit den Gimgeborenen der Gruppe, welche in Rahnen an fein Schiff heraufuhren, in Berkehr und wie leicht konnte ihn ein ungefähr ähnlicher Rlang täuschen. Die größeren Inseln sind alle und zwar von Regritos bewohnt, so zunächst im Suden Bauro (St. Chriftoval) nebft ben fleinen Nebeninseln Sefarga (isle des contrariétés, bewohnt Surville 248) und einigen anderen, wozu die drei Schwestern (bewohnt eb. 253-4) gehören; bann in doppelter Rette, westlich Gere (Guadalcanar), Murray, Rengeorgia und Simbu (Eddyften) (Chenne 62; 65-6), die Schatinseln (treasury, Shortland Rif 135; Reina Neum. Zeitschr. 4, 355) und Shortland, öftlich De laita, Carteret, Gower (Carteret 364), Ifabel, Choifenk bier vereinigen sich beide Ketten wieder zu einer Reihe, welche a den Inseln Bougainville, Bufa (Winchelsea) und Gir Barb besteht, die alle bewohnt sind (Bougainville 230, 232, Carteret 367). Bewohnt ift gleichfalls die rein nördlich liegende Riffinsel Ibgarris (d'llrville b, 5, 116). Geologisch zu derselben Reihe mit die Salomonsinseln gehört die Fortsetzung diefer letteren, die öftige Reihe von Neubritannia, zunächst das der Hardninsel unmittelber benachbarte Giland St. John, welches gleichfalls bewohnt ift (San ten Diar. 49-50), dann folgt Tombara (Reuirland) mit ihm kleinen Borinfeln, deren öftliche Gerrit Denys (bewohnt nach Dampier 5, 83) Fischerinsel, Mathias, Sturminsel (Dampier 5, 80.88; Boug. 249) und andere sind, mährend westlich Amakata (Doch). Candwich) bewohnt nach Carteret 376; 378 und Reine is Neumanns Zeitschr. 4, 354) vorliegen. Rördlich von Tombara wir die Rette durch Neuhannover (bewohnt Carter. 380) und einige unbedeutende Koralleninseln geschlossen — es sind dies Carterets Port Zwischen Neuguinea und Tombara zieht sich die große landsinseln. Insel Birara (Neubritannien) hin, an welche fich Rut und einige @

dere Eilande (bewohnt Reina 352 f.) anschließen. Auch die Admirasitätsinseln, nordwestlich von Tombara aus einer Haupts und vielen kebeninseln bestehend, sind bewohnt (Carteret 383—5), ebenso die Inachoretengruppe (Bougainv. 250), nicht aber die Schachsrettinseln (Echiquier, eb.) und die Insel Durour; auf Mattheseen sah Carteret viele Eingeborene mit Fackeln hins und her rensen (387).

Das größte Land mit melanesischer Bevölkerung ist Neu-Guisea, zu welchem natürlich die Inseln an seinen Küsten, in der Gelsuschai, Salwatti, Friedrich Heinrich: Insel u. s. w. hinzuzuschnen sind. Und ebenso die Inseln der Luisiade. Auch die Mudshus (Woodlark) und Trobriandinseln sind bewohnt (Reina 355; hehne 69) sowie die Inseln der Torresstraße, von denen freilich e Eilande des Prinzen von Wales nicht zu Melanesien, sondern: Reuholland gehören (Macgill. 2, 2). — Zu Melanesien gehört mu ferner noch als sein östlichster Posten der Fidschiarchipel; r südlichste Punkt ist wohl Kunaie, da Norfolk und die etwa nerm 32° s. Br. gelegenen Lord Howes. Inseln unbewohnt waren Batts 156).

Die meisten dieser Infeln und so natürlich die größeren alle sind ich; doch ist sowohl die ganze Reihe (von Kunaie an bis Neuhanwer) wie auch oft die einzelnen Inseln vielsach umgeben von einer when Anzahl von Riffen und flachen Koralleneilanden. Das ganze bebiet macht den Eindruck, als sei es ein allmählich versunkenes Festmb, an deffen Rändern sich Madreporendämme gebildet haben, manche wiß schon in urältester Zeit und vielleicht noch an den Ruften des thrünglichen Gestades dieses Festlandes, wie denn 3. B. Bougainille im Schachbrett nirgends Grund fand; der Korallenfels stieg in menlose Tiefen hinab. Andere dieser Madreporeninselchen bildeten bann im Innern des sinkenden Festlandes, an Rändern höherer Rebirge: es find das die Riffe, welche sich zwischen den einzelnen Inin finden und z. B. Neukaledonien ganz abschließen; daher die Beprotung der Franzosen, die Loyalitätsinseln gehörten geographisch zu Beleben, gang ohne thatsächlichen Grund ift. Auf dem Gestein der Diein (Graumade, Schiefer, Sandstein, Porphyr und Granit) ruht mestlichen Renguinea, Reubritannien und den neuen Hebriden biswilen hochgehobener Madreporentalt (Ballace 2, 288; Meinide c,

550, 552), so daß wie im malahischen Archipel (Wallace 1, 209) auch hier mehrsache Hebungen und Sentungen anzunehmen wim Dies befremdet um so weniger, als thätige und ausgebrannte Bulk Solfataren, heiße Quellen und dergl. so wie vulkanische Gesteine, La Bimsstein, Basalt u. s. w. im ganzen Gebiet von den kleinen In bei Neuguinea dis Tauna sehr zahlreich sind. Auch die Fidst in seln, eine treissörmige Gruppe meist hoher Inseln, deren bet tendste nach Norden und Westen liegen, mit zahlreichen Riss. Rissinselbildungen, sind von ganz vulkanischem Gestein, wie denn ihier heiße Quellen mehrsach vorkommen und Erdbeben nicht se sind (Seemann J. R. G. S. 1862, 51).

Das Land ift fast überall mit den bichtesten und mächtigsten pischen Urwäldern bedeckt, welche nur an der Rufte einen schm meist sandigen Landstreif freilassen; Baladea aber ift durr und fruchtbar, namentlich im Innern, bas gebirgig und beständigen h gen Winden ausgesetzt ist. Auch die übrigen Infeln find von Gebi durchzogen, welche in Neuguinea z. Th. die Schneegrenze überragen Neubritannien und dem Salomonarchipel bis zu 9000' auffleigen nur auf den südlichen Inseln zu einfach hügeliger Landschaft be sinken. Sie sowie jene Bälder setzen der Entwickelung der Bewol höchst bedeutende Schwierigkeiten entgegen. Dazu kommt eine w trägliche drückende Hite, welche fast überall herrscht und die ver den mit der übermäßigen Feuchtigkeit der dichtbewaldeten Inseln ei ebenso erschlaffenden wie ungesunden Ginfluß ausübt. Fieber, m namentlich den Europäern gefährlich sind, herrschen daher im (Reina 354; Bougainv. 239; Frencinet 2, 48; Rietme 161 f.; 189; Wallace 2, 292; 298).

Flora und Fauna weisen nach Malaisien hin, nur daß Bak und Neuguinea theilweise auch neuholländische Formen zeigen. Grenze dieser beiden Centren läuft zwischen eng benachbarten Inder Torresstraße: die des Prinzen von Wales gehören nach der Rund Bevölkerung zu Neuholland, die übrigen ebenso zu Neugwisch (Macgill. 2, 2; Meinicke d, 104).

Auch manche selbständige Pflanze hat Melanesien aufzuweisen, jene merkwürdige Eppressenart auf Neukaledonien und Kunaie, welcher die letztere den Namen Fichteninsel erhielt (Isle of pines, her Eileopein auch unter den Eingeborenen jest nicht selten gent

Dood 209). Auch unterscheidet sich die Flora trot ihres gleichen Uesprungs dadurch von der polynesischen, daß sie manche in der letzteren sehr verbreitete Pflanze nicht besitzt, dafür aber andere, welche letterer fehlen, bekommen hat; wie sie denn nach Westen immer reicher Reineswegs aber ist sie eine bequeme. Biele ihrer Früchte wird. wachsen an Bäumen und sind schon deshalb für den Anbau schwierig. Diese Früchte selbst bieten durchaus keine fortwährende oder zur Aufbewahrung geeignete Nahrung. Ferner ist es für den Urwald charakteristisch, daß er nie fruchtleer, aber auch nie fruchtreich ist; daß er stets wur Einzelnes und nur dem Suchenden spendet. Die meisten Nahrungs-Manzen, welche Melanesien besitzt, sind dort nicht einheimisch und vielsach gewiß erft eingeführt, was indeß schon vor langer Zeit ge-Dies beweist der Brodbaum, welcher sich nur in den samenlosen Barietäten, allein mit selbständiger Abanderung derselben findet. Die übrigen Nutpflanzen, Arum, Dams, Ignamen, Bananen, Buderrohr, Cotos, Pandanus u. f. w. finden wir alle in Polynesien md Malaisien in gleichem Gebrauch wieder.

Auch die Thierwelt ist für die Entwickelung des Menschen nicht ginftig. Größere wilde Bierfüßler besitzt zwar Neuguinea, aber entweder Kängurus, die zu Hausthieren untauglich sind, oder nächtlich koende Thiere, die zwar zur Jagd aber nie zur Zähmung brauchbar fud. Selbst die Ratte, die sonst überall verbreitet ist, fehlt auf Baledea, ebenso das Schwein (Forster Bem. 165; 166), obwohl dies wo das Haushuhn überall sonst die einzigen, freilich auch immer halbwilden Hausthiere sind. Die Salomoninseln haben noch einen Hund (Surv. 233) und Fledermäuse sowie der fliegende hund finden fich Die zahlreiche Vogelwelt des Urwaldes bietet zwar auf Neuminea durch die wunderbare Herrlichkeit der Paradiesvögel den Eingeborenen manchen Schmud und Handelsgegenstand, und dem ganzen Bebiete manche Speise, doch ist die Jagd außer auf den Kasuar, der bis nach Neubritannien verbreitet ist, keineswegs anregend, auch in dem Didicht des Urmaldes höchst schwierig. Doch sind die vögelbelebten Wipfel desselben ohne Zweifel die Beranlassung, daß die Eingeborenen Bogen und Pfeil als Hauptwaffe benuten. — Von Lurchen suden sich Schlangen, doch meist ungefährliche, obwohl bis zu 20' Linge (Dillon 2, 170), größere Eidechsen überall und das Krokobil auf Reuguinea und Neubritannien (Sainson bei d'Urville a,

4, 781; Bongainv. 289), Raupen werben auf Rorfolt schrecken auf Rentaledonien zur Landplage (King 808; H

Der Fidschiarchipel zeigt für uns keine Abweichungen inesten, wenn auch der Zoolog und der Botaniker hier man sindet, da die Gruppe ein für sich abgeschlossenes Gel (Griesebach bei Petermann 1866, 58).

Daß bie Strömungen viel zur Berbreitung ber Organ trugen, geht daraus hervor, daß King (295-7) an Rorf trümmer, Götzenbilder, Cotosnüffe u. dergl. angeschwer Sanz Melanesten steht unter dem Bereich einer Strömun von Südosten nach Nordwesten sließt, wie es auch ganz um ostpossat liegt. Diesen lösen in den Wintermonaten heftigi regelmäßige West- und Südwinde ab (Forster Bem. 107) chen, da sie häusig zu Orlanen heranwachsen, die Schiffsgesührlich, wie sie auch die Inseln oft ganz zerstören. Imonsune wehen andanernd und sehr heitig von der Nordküste guinea über Neubritannien bis zum Norden der neuen Hebriden 166) durch ihre Regenmenge vermehren sie die Fenchtigkeit de dringlichen Wälder und dadurch die Schädlichkeit der Lust (King 21 ville 227; Shortl. Reise 130; Boug a in v. 297; Short

Gehen wir nun zur Bevölferung über und zwar zunächst zur C der phyfifden Beidaffenheit der Melanefier und beginnen mit Neucaled onien. Die Bewohner dieser Insel, deren erfte Be wir ihren Entdedern Coof und Forster (1774) verdanken, zerfal Racen. Die Menschen ber einen waren nie unter mittelgroß, oft f stark, wohlgewachsen, wenigstens die Männer; die Weiber fi ren nur klein, da auf ihnen eine unverhältnismäßig schw lastet (Forster R. 3, 201; Bem. 214). Ganz ebenso se d'Entrecasteaux, der sie junächst nach Cook 1792 besuchte, über mittelgroß, aber sehr mager, was sich namentlich an b lend schwachen Armen und Beinen zeigte (1, 330. 351). ! gerkeit, diese schlechten Proportionen, welche auch neuere Beri vorfanden (Bigeard in nouv ann. des voy. 1847, 1, 31 mit ihrer Lebensart in Zusammenhang; denn ihr Stamm mentlich von den schlechter genährten Bergbewohnern ber bildet, welche freilich auch in den Niederungen nicht eben fr (Labillardiere 2, 205 f.) Doch fand fie Bourgarel (m

société d'Anthrop. de Paris 1, 252; l'institut 1860, 182) im Duchschnitt doch immer mittelmäßig muskulös und um ein Weniges größer als die Franzosen. Er beschreibt sie ferner als chokoladenfarbig bis dunkel:olivenbraun, ja lettere Farbe nennt er an anderen Giellen geradezu schwarz (Mémoires 286; 289); Pigeard, der ganz wie Forster (Bem. 214; R. 3, 201) unter jenem dunkleren Stamm denfalls geradezu schwarze Individuen sah, während andere nur sehr bunkel rothbraun waren, glaubt, daß diese letteren von der südlichsten kohalitätsinsel, von Mare (Britannia), eingewandert (nouv. ann. des wyag. 1846, 4, 216 f.) seien, da auch ihre Sprache auffallende Analogien mit der Tongasprache hatte (eb. 1847. 1, 311). Einzelne Borte haben beide Sprachen gemein, welche übrigens Bigeard durchms nicht genau genug kennt, um darauf bündige Schlusse bauen zu Auch ist die Sprache der dunkeln und helleren Menschen, die a bem einen Stamm gehören, durchaus nicht verschieden. Der Bart kieser dunkleren Bevölkerung, welche nian bald mit den Tasmaniern d'Entrecasteaux 1, 330; Labillardiere 2, 186, 244); bald mit den Fidschiinsulanern (Erskine 20) verglichen hat, ist schwarz, von flofigem Wachsthum, aber oft stark und lang (Bourgarel mem. 252 f.; Bigeard nouv. ann. 1847, 1, 301; Forster Bem. 215; R. 201), das Haupthaar, welches auch flockig wächst, ist nicht eben lang, aber sehr kraus, so daß es Labillardiere (2, 186) geradezu wollig nennt, und wird nicht felten roth gebeizt (Bigeard a. a. D.). Defter sind sie über den Nücken und am ganzen Körper ziemlich stark behaart Forfter Bem. 218). Die Gesichtszüge sind bei beiden Geschlechtern grob, abergutmüthig (Forster Bent. 214-5; R. 207), mit großen, platten, breilen Rasen, deren Wurzel tief liegend ist, nach Hood (215) in Folge künstlihen Eindrückens, mit vorstehenden Backenknochen, diden vorstehenden Lipen, 6 Centimeter weitem Munde, schiefstehenden, weißen Bähnen, Neinen, ovalen, tiefliegenden Augen (welche Forster wie Haar und Bahne schön nennt, Bem. 215) mit gelblichrother Conjunctiva und bervorragenden horizontalen Augenbraubogen. Das Kinn ist rund und etwas vorstehend, der Schädel wenig voluminös (Bourgarel a. a. D. 252; Forster R. 3, 208; Bem. 215 f.; Hood 215) mit ver-Mitnigmäßig kleinem seitlichen Durchmesser bei größerer Ropflänge and farter ausgebildetem hinterhaupte (Bourgarel eb. 289; Maaße ben 57 Schädeln eb. 257). Die Stirn, nach Forster (R. 3, 208)

hoch, ist nach Bourgarel (252) klein. tugelig, aber zurückliehend (Hoed 215). Nach allem Vorstehenden wird man die Schilderung der Ren caledonier im Ausland (1855, 419), fie seien prächtige Gestalten mit Negerphysiognomien aber aufgepfropftem indischen Typus, auf ihr rich tiges Maaß zurückführen. — Die gelbbraune Race der Insel, hampt fächlich im Süden und Often der Insel lebend, wo ihre Einwanderung noch fortbauert, hat höhere, größere, gerabere Stirn. einen Schädel bau, der mehr dem polynesischen ähnlich ist und überhaupt ein poly nesisches Aussehen. Sie stammen hauptsächlich aus Uwea und it Häuptlinge an der Rufte und im Suden gehören ihnen fast alle p (eb. 253 f.; 286). Auch im Norden zwischen Boebo und Jengen sinden wir diese uweanischen Ginwanderer und überall, wo sie hink men, sind die Menschen größer, schöner und anstelliger (Montravel in nouv. ann. des voy. 1854, 4, 336). Mischlinge beider Racen finden sich gleichfalls (Bourgarel 253). Auch Fidschiinsulaner sollen nach Baladea eingewandert sein (Malte Brun in bull. d. 1. soc. geogr. 1854, 1, 238 f.).

Die Eingeborenen der benachbarten Inseln gleichen den Baladea. So die Kunaier (Erstine 395), welche aber physisch höhm stehen, als die letteren (Hood 209): sie sind mittelgroß, mit wohlgestaltetem Gesicht, großem Mund, guten Zähnen und krausen Haaren, von Farbe zwischen der schwarzen und braunen Race; aber auch die dunkelsten unter ihnen haben nichts negerartiges (Chenne 6; Berg. haus' Zeitschrift f. Erdf. X, 354, nach Naut. Mag. XVII.). Blik und Geberden sind ungemein ruhelos und wild (eb.). Lonalitätsinseln sind von Menschen bewohnt, welche eine Mischung der schwarzen und gelben Bevölkerung zu sein scheinen (Ere. fine 18). Auf Halgan (Umea), dessen Hauptinsel Bnie, "die langgekrümmte" heißt (Turner 518), sind Polynesier von Uwea zahlreich eingewandert und haben auch die Namen ihrer alten auf die nem Heimath übertragen; auch einige neucaledonische Familien waren eingewandert, welche aber mit den Eingeborenen ganz verschmolzen sind (Grundem. 366). Diese sind braun in verschiedenen, theils heller ren theils dunkleren Abstusungen, mit krausem oder schlichtem Haar (eb. 339 f.) und schöner als die Kunaier (Chenne 24). Ebenso wild wie die letzteren und ihnen auch leiblich ähnlich sind die Bewohner von Lifu, in der Gestalt zwar variirend, aber doch meist

Jhre Augen sind schwarz, von durchdringendem Blick; ihr traus und so wie der Bart büschelig; am Körper sind behaart (Chenne 14). Auch den Bewohnern von Mare, deren Augen sehr schön und deren Stirn hoch und wohle; doch stehen sie im Ganzen den Neucaledoniern nahe (Ers. 378; 386).

den Hebriden ist Erronan und Immer fast ganz geworden, ja sie haben die Namen der Inseln bekommen, ! Einwanderer tamen, Immer Niva und Erronan Fotuna. östlichen Theil von Fate (Sandwich) soll es eine polynesische geben, natürlich von polynesischen Ginwanderern gesprochen belent 265 Note und Erstine 333; Gill 55); Tanna esit mehrerer Sprachen, deren eine gleichfalls polynesisch zu it (v. d. Gab. 227; Forster ges. 28. 2, 205; 276; 83.). Da wir nun die Abkunft dieser Polynesier genau 3d. 5, 202) und wissen, daß sie erst ganz vor kurzem in Heimath übergesiedelt sind, so brauchen wir über sie gar nicht und unsere Schilderung gilt nur den melanesisch sprechenden Die einzelnen Inseln unterscheiden sich sehr von einander Körperbeschaffenheit ihrer Bewohner; doch wird uns bas idern, wenn wir hören, daß z. B. auf Tanna eine größere erschiedener Stämme wohnen, deren jeder seine eigene Sprache ill 227; v. d. Gabel. 145); daß es auf Erromango zwei gibt, deren eine allerdings im Aussterben ift (v. d. Gabel. B auch Aneithum in eine Menge einzelner Stämme zerfällt 50). Die Bewohner nun dieser letteren Insel sind klein, el, mager, mit blutunterlaufenen Augen, langem Haar, bas wächst oder wenigstens häufig so getragen wird (Gill 151; : 301 f.). Nach Chenne (33) und Turner (371), der einen dieser Insel mit jüdischer Physiognomie sah (368), sind annesen und diese wieder den Lifuern ähnlich, mährend For-3, 247) die Tannesen den Neucaledoniern ähnlich, aber minund offen ale diefe nennt. Die Tannefen find musculofe ige, aber meist nur mittelgroße Menschen, beren Buche felten von 5' 7" überschreitet (Gill 226; Erstine 306; Tur-Belcher a 2, 62). Sie sind gut gewachsen, nicht fett,

von fühnen oft schönen Gesichtszügen, die Weiber jedoch klein und später meist häßlich (Forster R. 3, 81; 138; Bem. 215; Rietmann' 152). Ihre Hautfarbe ist ein schmutiges Schwarz (Gill 226; Forster Bem. 215) oder ein dunkles Rupferbraun, welches bis in Schwarz übergeht (Turner 46 f. Forster R. 3, 72; Rietmann Erskine nennt sie glänzend schwarz (306), doch beruht del sicher auf einem Irrthum, welchen Turner aufklärt: denn er sagt (77), sie bemalten sich sehr häufig mit einer schwarzen Farbe, welche zugleich Beichen ber Trauer ist und sähen dann schwarzglänzend, wie gewich Ihre Haut hat das Sammetartige ber Negerhaut (Forster & 3, 82). Der Körper ist mit zartem Haar dicht bedeckt (Er &t. 306; Gill 226); das Haupthaar ift meist schwarz, seltener braun, oft mit gelbbraunen Spigen; es ist fraus und wird von den Männern 12-18". von den Weibern nur anderthalb Zoll lang, bei beiden aber in ein zelnen dünnen Löckhen (oft 600-700) getragen, welche von den Dam wurzeln an durch Pflanzenrinde zusammengeflochten, an der Spite freigelassen und daselbst ganz fraus sind; alle werden nach hinten # strichen (Turner 77; Forster Bem. 215; R. 3, 77-8, Rietu Ihr Bart ift stark und kraus (Forster R. 3, 82). **152).** Nasen sind breit und meist platt (Erstine 306; Forster R. 3, 78; Gill 226), aber die meist starken Züge nicht ober nur wenig neger artig (Turner 76 f.), die Augen groß, sanft, coladebraun (Forster R. 82; Gill 226). Die Bewohner von Erromango unter scheiden sich sowohl im Aleuferen als in Sprache und Sitte von der Bewohnern der umliegenden Hebriden (Gill 122), von denen sie der Tannesen am ähnlichsten sein sollen (Rietmann 159), doch neum sie Chenne dunkler (37). Sie sind mittelgroß, größer, schöner mb besser gewachsen als die Dallifollesen, nußbraun bis schwarz, ihr haar ist dick, wolligkraus, schwarz oder, jedoch selten, braun oder röthlich (Gill 122; Forster R. 3, 59; 61; 55). Auch die kleinen Inseln Immer und Erronan, welche noch zu dieser südlichen Abtheilung der Hebriden gehören und die wir schon wegen ihrer zahlreichen poly nesischen Bewohner erwähnten, haben melanesische Gingeborene, welche freilich von jenen Ginwanderern immer mehr verdrängt und afsimilit werden; sie gleichen den Tannesen (Chenne 36) im Meußeren und daß sie auch sonst echte Melancsier sind, geht, abgesehen von ber Sprache, aus vielen Eigenthümlichkeiten in Sitte und geistigen Anjchan,

ervor, die sie auf ihre polynesischen Nachbarn übertragen habie ganz melanesisch sind (Erstine 319 f.; Turner 361 f.). uptgruppe der Hobriden beginnt mit Fate, nach Chehne der hebridischen Insel, welche auf der Westseite in der Erakorh Efat heißt (Turner 499). Die Insel, mit zahlreicher ung (Turner 393), ist in jeder Beziehung merkwürdig: ihre er, welche, wie sie unter sich sehr verschiedene Individualität so auch den anderen Bewohnern der neuen Bebriden wenig (Erstine 324; Gill 58), stehen in ihrer ganzen Lebens. iher als diese übrigen. Auch leiblich zeichnen ste sich aus: n bei hohem Wuchs und starkem Körperbau (Rietmann 163) zige Büge, öfters gerade oder fast römisch gebogene Nase, gut te Stirn und mäßig großen Bart Erstine 324; Gill 58). ar ist kurz, wollig kraus und oft durch Beizen mit Kalk gelb (Erstine eb. Turner 393); seine Grundfarbe ist schwarz. g und zwar ebenso wie bei den Tannesen ift auch ihre Haut ne eb.). Die Weiber sind schlank und zierlich, die Kinder schön ne 332). Häßlicher sind die Bewohner der nun folgenden zunächst Mallikollos, welche als klein, behend, mager, schwarz, Blich, ja affenähnlich geschildert werden (Forster Bem. 217; inn 169). Die Stirn ift gang flach nach hinten verlaufend urch turz; die Badenknochen stehen vor, die Rase ist platt und reit ist auch der Mund, die Züge wild, der Bart stark und iber nicht wollig (Forster R. 3, 9; 13; Bem. 217). Die t weich und glatt anzufühlen, doch sind auch hier viele Indimit weichen und langem Körperhaar bedeckt (Forster R. 3, m. 218). Der Bauch steht, weil sie ihn durch einen Strid zu ichnuren, unmäßig vor (Rietm. 169; Forster Bem. 218), dmaßen sind (Forster eb.) dunn und wenn Rietmann (eb.) och gut gewachsen nennt, so kann sich das wohl nur auf einidividuen beziehen. Namentlich häßlich und schlecht gewachsen Beiber, mas bei der massenhaften Arbeit, welche auf ihnen ms nicht wundern kann; sie werden sehr entstellt durch ihre igen, schlauchartig hängenden Brufte (Forfter Bem. 217-8, Den Mallifollesen gleichen nicht nur die Einwohner der Inseln zwischen Fate und Malikollo, soweit diese bewohnt sind er R. 3, 45), soudern auch die Eingeborenen der öftlichen

Inselkette, die von Ambrhen, Aoba, Aragh, Maiwo. Bongainville schildert die Aobaner als Klein, häßlich, übel gebaut, mit dicken Lippen, bartlos, mit wollig-krausem Haar und von schwarze oder braungelber Farbe. Anch hier waren die Weiber besonders baf lich (Boug. 211 f.). Dagegen preist nun Selwyn (ev. Miff. Reg. 1869, 326) die Aobaner als ungewöhnlich schöne Menschen und in allgemeinen werden die Bewohner der nördlichsten Hebriden gerühmt: wenigstens sah Rietmann (177) auf Espiritn santo lauter schim schwarze Leute und ebenso schildert er die Bewohner von Banna leva zwar als sehr dunkel, aber als gut gewachsen und hübsch (180). Quiros fand 1605 auf dem dichtbevölkerten Espiritu santo brank, schwarze und sehr weiße Menschen, lettere mit rothem Haar und Bet (Torquemada 5, c. 68; Dalrymple 256; 283; Fleurien 50 f.), von welchen letzteren Fleurieu (43) vermuthet, daß fie mis bemalt, ihr Haar aber gebeizt war. Die einen hatten langes schlichtet, Auch diese Inseln sind je von die anderen turzes trauses Haar. verschiedenen Stämmen bewohnt (ev. Miss. Mag. 1869, 324 f.), w her sich mancher Widerspruch über die Gingeborenen lösen mag. Beffer unterrichtet als über diefe ziemlich unbekannten nördlichen Hebriden sind wir über die nitendi-Gruppe. Auf der südlichsten hierher gehörigen Insel, auf Banikoro, leben Menschen von hoher schlanker Statur, die hubsch genannt werden könnten, wenn die Beine flärker Die Farbe ist ein lichtes Schwarzgrau mit röthlichem Schimmer, das Haar ist fraus, lang, der Bart kurz aber stark (Dillon 2, 153; Titelkupfer des 2ten Bandes). Das Gesicht ist länglich, die Stirn hoch und gewölbt (d'Urville a, 5, 214). Die seitliche Mb plattung des Kopfes an den Schläfen ist so start, daß die Stirn de durch sehr hoch und unten schmal erscheint. Das Gesicht ift breiter als der Schädel durch die hervorstehenden Backenknochen, die Nase if breit, die Nasenwurzel eingedrückt, die Angen ziemlich groß, aber tiefe liegend, die Lippen dick, das Kinn klein, das Haar kraus (Duoy bei d'Urville a 5, 358; Swain son eb. 355; 3 o o l. 35). Ganz besonders haß lich sind die Weiber, fobald sie der ersten Jugend, in der sie bisweilen hübschsind (Dillon 2, 177), entwachsen sind; die Brüfte, welche sie auszubinden pflegten, hängen dann lang und schlaff herab (d'Urv. a, V, 164; Dillon 2, 229). Auffallend ist es, daß viele Individuen de selbst hochstehende Waden und hervorstehende Fersen besitzen (Gnot

bei d'Urv. a 5, 359). Den Banikoresen gleichen die Eingeborenen ben Ritendi (Dillon 2, 157) und wohl auch die von Tupua, smohl alle diese Inseln sprachlich geschieden sind (Dillon 2, 271). Auf Santa Cruz gibt es schwarze, chokoladenbraune und kupferfarbige Eingeborene, deren lettere langes schlichtes Haar haben. Die Gesichtszüge find bei allen höchst verschieden (Dillon 2, 311.) Labillerdiere (2, 255) schildert sie als olivenbraun, einige als sehr schwarz, mit negerähnlichen Lippen und Nasen oder malaiischen Zügen; die Stirn ift febr boch, der dunne Bart (Forfter R. 3, 189; Carteret 1, 360) wie das Haar fraus, welches man am Körper sorgfeltig ausrauft (eb. 2, 256). Auch hier finden wir die dünnen Extremitaten wie im übrigen Archipel (Mendana allg. Hift. d. R. 18, 502; Fleurieu 26). Die Hautfarbe ist nach Carteret (360) minder schwarz als auf Neuguinea; die Gesichtszüge keineswegs immer Miglion. Die übrigen Bewohner dieser Gruppe gehören zu Polynesien.

Die Melanester des Salomoarchipel sind zum Theil den Bewohnern von Sta Cruz ähnlich, wie Carteret (364-5) wenigstens ben Gower, Carteret und Simpson behauptet. Auch die Bewehner von Bauro sind meist chokoladenbraun, den Fidschiinsulanern inlich, nur heller; sie zeigen dieselbe Farbe wie die Polynesier, nur in einer viel dunkleren Schattirung. Doch gibt es auch einige wenige mter ihnen, welche mattschwarz, ohne bräunliche Beimischung sind. 3hme Stirn ist niedrig, die Rase platt, Kiefern und Backenknochen wispringend, die Lippen dick, der Mund groß, das Haar fraus, doch bisweilen anch schlicht, meist gebeizt, häufig kurz geschoren mit Ausmhme einiger Loden, die man lang wachsen läßt. (Montravel bei Mrville b. Zool. 2, 365; Roquemaurel eb. hist. 5, 294). Amperhaar rasiren ste aufs sorgfältigste ab (Rietmann 185). Die Ralaitaner sind bräunlich schwarz, mit dichtem frausen Haar, welches perrudenartig absteht und häufig roth gebeizt ist (Nov. 2, 429); ine Gesichter sind oval, die Nasen sind breit und flach, bisweilen jeand lang vorspringend (eb. 432). Schwarz, mit frausem ab-Mendem Haar, dabei mittelgroß, breit und gut gewachsen sind auch be Sefarganer: merkwürdig ift es aber und sehr zu beachten, fich unter ihnen einzelne braungelbe Individuen finden, die auf ir langes schlichtes Haar stolz sind, und daß diese wenigen zu Dauptlingen gehören (Surville 249 f.). Diese Berschiedenheit der Bait, Anthropologie. 6r Bb. 34

Hautfarbe findet sich im ganzen Archipel und schon Mendana, ber 1567 Gera (Guabalkanar) entdeckte, sagt von den Salomont inseln, daß daselbst ganz dunkle, hellere und ganz helle Menschen wohn ten (allg. Hist. d. R. 18, 493) und Herrera (descripcion de lu Indas occid. Madrid 1730 fol. 59 bei Fleurieu 18) spricht von weißen, dunkelbraunen, rothen, kupferfarbigen und negerartigen Menscha und von der Mischung verschiedener Racen daselbst. Gera, welche sprachlich Bauro sehr nahe steht (v. d. Gabelent 244) wird auch dieselben oder sehr ähnliche Bewohner wie diese Insel haben. Farbenverschiedenheit findet sich auf Isabe L Während Surville, welcher die Umwohner von Part Praslin den Sesarganern gleich nennt (247), sie als mittelgroße, aber starke und nervige Menscha schildert (235), sind sie nach d'Urville (b. 5, 105) meist klein und schwächlich, nach Jacquinot (eb. Zool. 2, 245) nur zum Theil gut gewachsen. Alle aber stimmen darin überein, daß sie entweder set dunkelfarbig (schwarz nach Surville, nußbraun nach d'Urville und Ice quinot d'Urv. b. Zool. 2, 455: also auch sie wohl von polyme sifcher Hautfarbe, nur in dunkelster Schattirung, und mit kraufen weichem Haar, welches sie oft roth färben oder aber kupferfarben sind und dann bisweilen mit schlichtem, meist aber auch dann mit krausem haar (Surville 235; d'Urville b. 5, 105 f.; Jacquinot eb. 297. u. Bool. 2, 355). Auch Mendana fand hier kraushaarige bronzefarbene Menschen (Dalrymple 91). Die Nase ist meist breit und flach doch bisweilen auch adlerförmig, (Jacqu. bei d'Urville b. Zool. 2, 355), die Lippen meist voll, doch erstere nicht so platt, letztere nicht so dick wie beim afrikanischen Neger. Die Stirn ist klein, die Augen mitteltiefliegend, das Untergesicht spitz, der Bart sehr gering (Surville 235). Die Bewohner der kleineren Inseln südlich von Isabel Minrray, Neugeorgien und Simbu sind mittelgroß, schwarz, mit fraus wolligem Haar, stark und wohlgebaut, den Eingeborenen von Rem guinea fast gleich (Chenne 64 f.; Shortland Reise 234). Die Gim gebornen von Choiseul und Buka sind schwarz, mit krausem, langem oft gebeiztem Haar (Bougainville 227; 231; 232) und nament, lich die Bukaner sind schön nach Dubouzet bei d'Urville (b. Zool. 2, 368), nach Labillardiere freilich nur kräftig und ausdruckvoll, keineswegs schön, nicht sehr schwarz, mittelgroß und sehr muskilds. mit sehr großem Ropf, sehr großer Stirn, sehr reichem, wolligem Baar

wuche, glattem Gesicht, ziemlich kleinen Lippen und ftarkem Kinn (Labillard. 1, 22 (7-8,) vergl. Lesson complém. zu Buffon 3, 110), Salerio, welcher die Bewohner von Buka sowohl wie die von Neupergien nicht schwarz sondern dunkelchokoladenbraun neunt, stellt sie vit den Bewohnern der übrigen Salomoinseln gleich, obwohl fie eine urchaus selbständige Sprache reden (344), während die Eingeborenen en Bougainville gleich sind ben Bewohnern von Malaita (Ronemaurel bei d'Urville b. Zool. 2, 367). Die Bewohner der eun Infeln find gleichfalls nach Carterets Schilderung Reger, elde den afrikanischen ähnlich seien und schwarzes wolligkrauses Haar Mten (Cart. bei Schiller 1, 367). So werden auch die Bewhner der übrigen kleineren Inseln daselbst von ähnlichem Aeußeren in, nur ist dabei an das ebenholzartige Schwarz mancher Negerdemme nicht zu denken, vielmehr auch hier die Haut wohl nur dunkelwenbraun oder röthlich grauschwarz. Doch ist die Bevölkerung des men Archipels durchschnittlich heller als die Fidschiinsulaner (Duwetier, d'Urville b. Zool. 214). Etwas genauer sind wir über die m folgende Inselgruppe, über Neubritannien unterrichtet. Schouten mble Maire, welche am Johannistag 1616 die Insel St. Johann wedten, schildern die Eingeborenen als sehr schwarz, häßlich, wild Diar. 50), aber als start und wohlgewachsen (le Maire allg. M. d. R. 11, 470). Ihr Haar war kurz und kraus, keineswegs ber wollig wie bei den Negern Afrikas, ihre Bärte dagegen lang (eb.). De Eingeborenen von Gerrit Denis schildert Dampier (5, 83) 6 schwarz und stark, mit kurzen krausen Haaren, die mannigfach gefritten und gefärbt find, mit rundem, breitem Gesicht und großer fetter Rase, aber eigentlich nicht häßlich. Südlich von dieser Insel but das Keinere Eiland Anton Cave mit schwarzen, sehr großen, weshaarigen Menschen (eb.). Die Bewohner von Tombara sind marz, doch ist ihre Farbe etwas heller als die der afrikanischen Mger (Garnot bei Duperren 526), schmutzig schwarz, wie Lesson ulso nur grauschwarz (complém. zu Buffon 3, 68). Sie sind nur Welgroß, selten über 5' 1-2",— doch gibt Belcher der sonst mit Garnot treinstimmt, auch 5' 7" als nicht seltene Größe an (a. 2, 80) — eher ger als athletisch, mit nicht stark entwidelten Muskeln (eb.), schwachen Memitaten, aber mit didem Bauch (Quon bei d'Urville a. 4, 736). Ressen indeß sind ihre Glieder nicht eben mager, wohl aber

schlecht proportionirt (complém. 3, 60). Ihr schwarzes Haar, de ste aber meist roth ober gelblich beizen oder meist pudern, ist lang, so daß es bis auf die Schultern reicht (Lesson complem. zu Buffen 3, 68.) wollig, fraus, buschelig machsend, (Qnop und Gaimard bei d'Urville a. Zool. 34) und jeder Buschel fortzieherartig gekränselt Wie sie fast kein Körperhaar haben, so sind sie auch meift bartlet, nur daß einige Häuptlinge Bärte und zwar starke Bärte haben, welch sie gleichfalls weiß pudern (Garnot eb. 526; Quop eb. 4, 736; Carteret 379). Auch Bougainville, deffen Renengland Tomben ist, sah Leute mit langen Bärten hier (246). Ihre Augen sind king meist etwas schiefstehend (Duop), ihre Nasen dick und breit, aber mit eigentlich platt, ihre Lippen sind voll, obwohl nicht in dem Grade wie bei den afrikanischen Negern, ihre Badenknochen springen vor (Gatnot eb.; Quon eb.; Carteret eb.). Sie gleichen nach Carteret 379 im Aeußeren ganz den Bewohnern von Sta Cruz; nach Duoh 📫 Gaimard dagegen (d'Urv. a. Zool. 34) haben sie sehr viel Achalich keit mit den Bewohnern von Port Dorei in Neuguinea, nach Belon mit den Tannesen (a. 2, 62). Ihre ziemlich elende Körperbeschaffen heit leiten die lett genannten Gelehrten ab von dem fehr ungunftigen Klima, in welchem sie leben. Die Bewohner der kleinen Inc. Amakata (Pork), welche im Georgskanal zwischen Tombara Birara liegt, sind im Gegensatz zu den Tombaranern stark, gut groß gewachsen, durchgehends von einer hellen Kupferfarbe, von wolligem d. h. stark krausem, jedenfalls schwarzem Haar, das sie aber vielfach puderten und beizten (Hunter 140). Doch bemerkt Garnot (Dupert 530), die Amakataner schienen den Tombaranern ähnlich zu seis-Die Weiber sind minder hübsch, als die Männer (142). Sehr wenig find wir über Meubritannien selber unterrichtet, welches überhamt die unbekannteste Insel dieser Gegenden ist. Nach Salerio (Petermann 1862, 344) sind die Biraraner in Sitte und Wesen bes Massimsinsulanern gleich, welchen sie auch äußerlich zu gleichen scheines. Denn Roggeveen und seine Reisegefährten (Behrens 154; Roggetallg. Hist. d. R. 12, 568) schildern die Einwohner, welche mach Behrens den Javanern gleichen, als gelblich, mit schwarzem Bear, welches ihnen bis auf den Gürtel reichte und großem, schlanken Bucht. Dampier (5, 99) fagt weiter nichts von ihnen, als daß sie zahlreich, start, fühn und wohlgebildet seien. Die Eingeborenen ber Insel Root,

welche sich unmittelbar westlich an Birara anschließt, zerfallen in zwei (Reina) oder brei (Salerio) verschiedene Stämme, welche praglig unterschieden sind. Reina unterscheidet die Sprache von Rurna an der Rufte und von Cubai im Inneren ber Infel. Sie and nicht schwarz, vielmehr so hellbraun, daß sie kaum dunkler sind bie italienischen Bauern im Sommer (Saler. 342); sie sind durk und gut gebaut und haben ein stolzes Aussehen, obwohl sie von nghafter Gemüthsart sind. Die Bewohner von Roof stehen in mannigfacher Beziehung zu den Bewohnern der füdlich von ihnen geegenen Inseln, zu den Massims (d'Entrecasteaux und Luisiade), zu Rudschn (Wodlark), Kirvirai (Trobriand), den Jouveney und inigen anderen kleinen Inseln, welche wir gleich hier betrachten wollen. Die Maffimeinfulaner sind zwar wild, tropbem aber furchtsam; ke haben eine blaßgelbe bis kastanienbraune Hautfarbe, sind klein aber buftig. Heller und weniger wild sind die Eingeborenen von Dud. inu und diefen gleichen die wenig zahlreichen Bewohner der übrigen genanuten Inseln, deren Mittelpunkt Mudschu ift. Die Rooker sind unkeler als die Bewohner von Mubschu (Salerio 34 3-4). Die Eingeborenen anderer Inseln der Luisia de fand Macgillivray (1, 188) bie lapferfarbig mit perrudenartig fristrtem, massenhaftem Haar. Die Physiognomieen waren sehr verschieden, öfter die Stirn niedrig, zurück-Sehend bei fark entwickeltem Hinterhaupt; im Bergleich mit den Enftraliern hatten sie schmalere aber mehr vorstehende Rasen, dünnere Eppen, weiter anseinanderstehende Augen und höhere aber nicht breitere, beniger überhängende Stirn; d'Entrecasteaux (1, 414) fand auf Bonvonloir und St. Aignan (d'Entrecasteauxinseln, Massims) mittelgroße, schwächliche Menschen mit wolligem Haar, welche olivenkanne Haut und Negerphysiognomie hatten (Labillard. 2, 276). Ren sieht unter ihnen so verschiedene Büge, als man nur immer mter Europäern sehen kann, bald ganz negerähnliche, bald jüdische, burchaus malaissche. Ihr Gesicht ist meist breit bei vorstehenden Indenknochen, flachen Schläfen und kleinem etwas zurückstehenden Kinn; nase ift mehr oder weniger platt mit weiten Löchern und breitem kundetem Rücken. Der Mund ist ziemlich weit, die Lippen dicklich. infer wolligem Haar kommt bisweilen auch kurzlockiges und langes wies vor, welches lettere bisweilen lichtgelbbraun ist. Ihr Bart ist Hecht, ihr Körperhaar gering. Ihre Hautsarbe schwankt zwischen lichtbis dunkelkupferfarbig, ihre Größe beträgt 5' 4". Rach dieser Schilderung Macgillivrays (1, 275 f.) erklärt sich, wie Roquemannt (d'Urv. 6, 9, 396) geradezu von einem doppelten Menschenschie, einem gelbbraunen und einem schwärzlichen reden konnte.

Auf den kleinen Inseln bei Neuhannover finden wir große flat tupferbraune Menschen, mit schwarzen farten Saaren, und einem solon Bartwuche, daß einigen der Bart wohlgepflegt und gefräufelt bis zum Raid hing, (Ring 318 f.). Die Bewohner der Admiralitätsinselnim mattschwarz (Labillardiere 1, 255) oder sehr dunkelkupfersach (Carteret 385), mit Physiognomieen, welche nicht sehr sich von ba europäischen unterscheiden und mit wolligem weißgepudertem Dan Das Haar am Körper reißen sie aus (Lab. eb.; Cart. eb.). & zelne Nachrichten haben wir nun noch über einige der kleinen Infet nördlich von Neuguinea. So wohnten auf der Mosesinsel (Schou, ten Diar. 52) langbärtige Menschen, welche auch die Bärte beitm, auf der Bultaninsel helltupferfarbige (Schouten eb. 54) da gelbe Menschen (le Maire allg. Hift. d. R. 472) mit trausem , A auch langem Haar; und ähnlich waren auch die Bewohner von Mos. Arimoa und Insu. Auf den naheliegenden Inseln los crespos find die Menschen viel fräftiger aussehend und sehr von jenen Inlanern verschieden; auf Schouten (zwischen Reuguin. und Admirelitätsinseln) sind die Eingeborenen nur 5', selten 5' 4" hoch und magere und schwächliche Menschen (Belder a 2, 80; 84).

Wir haben jest noch zwei Centren melanesischen Lebens übrig. Neuguine a und Fibschi. Die zuerstgenannte Insel ist an ihrem Südostende von demselben Stamme bewohnt, welcher über die Massims verbreitet ist, wenigstens fand Macgillivray keine irgend welche bedeutenderen Unterschiede (1, 255, 294); doch wohnt jenseit der großen Papuadei ein anderer Stamm, welcher verschieden ist (2, 77), etwas kleiner, aber mit hübscheren Zügen (2, 55). Dieser Bevölkerung nennt er die Einsgeborenen der Torresstraße gleich, während Cook (1. R. 3, 261) minder genau behauptet, daß die Bewohner der Südküste von Renguinea ganz den Neuholländern gleich seien, nur minder dunkel, well minder schmutzig. Allerdings stehen die Bewohner des Cap Port und der Inseln des Prinzen v. Wales, durchaus echte Neuholländer, den Bewohnern der Torresstraße leiblich sehr nahe, wie Meinicke meint durch vielsache Berührung mit ihnen (Macgill. 2, 2 s.; Meinick

Beischr. 3, 110). Die melanesischen Bewohner der Straße, die Eingeborenen der Murray-Darnley- und der anderen Inseln (Berzeichn. bei Mein. 105) sind gut gebaut, muskulös, kräftig und schöner als die Australier, den Europäern eher als den umwohnenden Bölkern gleichend, gelbemun, chocoladenbraun oder röthlichschwarzgrau, mit büschligem Körper- und Kopshaar, welches letztere so dicht steht, daß es kurz geschoren kaus erscheint. Nie ist es wollig: oft aber wird es in langen Flechten urrückenartig ausscriftit (Macgillivr. 1, 125-6; 2, 13; Flinders 1, 109 s.; Jukes 1, 133; 142 s.; 170). Der Kops ist meist vierschig, die Stirn lang und schmal, die Augen groß und wohlgesormt, ie Lippen etwas dick, die Physiognomie hat namentlich aus Errub Darnley) bei gebogener, unten etwas breiter Nase etwas Jüdisches Jukes 1, 170; 2, 236).

Die Anwohner der Mariannen (Dourga-) Straße sind kohlhwarz, kraushaarig, mittelgroß oder drüber, doch nicht sehr stark, mit iden Lippen, platter Nase, schwarzem, krausem Haar und Baden- und Handler (Kolff 326; Journ. Roy. Geogr. Soc. 7, 386). Nanschwarz, welcher Farbenton vielleicht, wie öfters nach Erskine bei a Fidschis, durch reichlicher entwickeltes Körperhaar bewirkt wird, emt sie Modera (50; J. R. G. S. eb.) dunkelbraun, ins schwärzihe ziehend und muskulös und kräftig Müller (b. 58, Modera k; Kolff eb.). Die Anwohner der Küste von jener Straße bis un Utenatefluß (4½° S. br.), und seinen Umgebungen, welche insch 58 nach ihrem Aeußeren denen der Mariannenstraße nahe vermudt glaubt, haben meist schmalen seitlich zusammengedrückten Kopf, inglich ovales Gesicht, wenig vorspringende Backenknochen, sehr breite, latte Nasen, deren Flügel oft durchbohrt sind und die nicht selten uch den Schmuck frumm und lang gezogen ist. Die Nasenlöcher ind groß und bisweilen seitlich stehend, der Mund ist groß, die Lippen nd sehr dick, die Vorderzähne zuweilen künstlich zugespitzt, die Augen roß, offen, glänzend, mit brauner, selten schwarzbrauner Iris, die Him ziemlich hoch, sanft gewölbt mit wenig vorspringenden Höckern, ie Augenbrauenbogen oft stark hervortretend. Der Bart ist schwarz rans, der Blick oft falsch, die Gesichtszüge sehr verschieden. Auffallend Allich sind die Frauen, deren Schädel mehr rund, seitlich weniger Mammengebrückt, beren Hüften und Hintertheile auffallend ftark entvidelt find (Müller b, 67; Finsch 51 irrig von Mar. Str.). Ihre Farbe ist

schwarzbraun, welches oft heller mit einem Stich ins Gelbe ober Blau liche, oft aber auch dunkler bis zum Schwarzen schattirt ift. Im Größe beträgt meist 1,60-1,75 Meter, ihre Gestalt ist nicht robet, sondern meist zart und schwächlich, (Sal. Müller b. 65; 69; Temmind 3, 367, 385; Journ. Roy. geogr. soc. VII, 387; Finsch 58). Die Bewohner von Latahia (nordweftl. vom Utenat) sind den Aruinsulanern ähnlich (Kolff 343), also (nach Ballace 2, 186) dunkelbraun, schlank, mit breiter aber vorstehender Rase und krausen Haar. Die Aruinsulaner sind so außerordentlich schön gewachsen, daß fe selbst die schönsten griechischen Statuen übertreffen (28 all. 2, 234); d diese Behauptung auch auf die Lakahier zutrifft, mussen wir dahin gestellt sein lassen; doch ist es nicht gerade mahrscheinlich. Nach den neuesten For schungen der Holländer sind die Bewohner von Lakahia den westlicher mob nenden Eingborenen der Speelmannsbai, der Bai Kaimani 2c., ähnlich, zeichnen sich aber durch hohe breite Stirn, durch dicke gewölbte Angenbrauen aus (Nieuw Guinea 45). Die Bewohner von Lobe (zwischen Tritonsbai und Lakahia) sind schwächlicher als die vom Utenatefluß, ohne spitgefeilte Zähne, sonst aber ihnen ähnlich (Sal Müller b. 89). Mit ihnen im nächsten Zusammenhange stehen bie Bewohner der Tritonsbai oder, nach einheimischer Bezeichnung, ber Bai von Uru Languru, wo die Holländer das Fort Du Bus errichtet haben. Die Schädel der Eingeborenen von der Westseite ber Bucht sind länglich oval, mäßig gewölbt mit sehr breiter Stirn, etwas vorstehendem Hinterkopf, platten Seitenwandknochen mit ftarken Boden und etwas gerundeten Schläfenbeinen. Die Jochbogen stehen stark vor, bei minder vorstehendem Jochbeine. Die Gesichtsfläche ist breit, die Augenhöhle vierecig, horizontal langgezogen, die Wangengruben tief, die Nasenbeine kurz und etwas ausgehöhlt, in einem spipen Winkel gegeneinandergeneigt, während die Nasenlöcher breit sind. Ein andern Schädel von dort hat gleichfalls sehr platte Seitenwandbeine bei leich geründeten Schläfenbeinen, doch ist bei ihm, während er sonst nicht abweicht, die Stirne sehr schmal, mittelmäßig gewölbt, der Scheitel rund, der Hinterkopf etwas platt, der Oberkiefer schmal, der gang Schädel sehr lang (Sal. Müller b. 124). Sie sind meist unter mittelgroß, eher schwächlich, das Aeußere denen rom Utenatefluß ähnlich, der Bartwuchs gering, das Haar reichlicher wachsend, kraus, röthlich schwarz. (Modera 99). Nach Hombron (nouv. ann. des voy. 1845,

2, 386; D'Urville b Zool. 1, 278) aber sind die Eingeborenen Riefer Bai Mischlinge von Makaffaren, Balinesen und Timoresen mit Bepaaweibern und daher viel schöner als die Papuas selber, größer # dieselben, lebhaft kupferbraun und wohlgebildet, ganz gleich den sibschinfulanern. Solche Mischlinge mögen freilich existiren: aber zu hem Entstehen ist boch eine eingeborene Bevölkerung nöthig, über deren lussehen Hombron nichts sagt; und keinenfalls sind fie so zahlreich, of aus ihnen ein nur irgend bedeutender Bruchtheil der Bevölkerung Hombron folgt hier seinen Vorurtheilen. Die Anwohner der Speelmansbai, der Bai von Kaimani, Kamrao und Arguni wie die Eingeborenen der Insel Namototte sind kräftiger als die m Uru Languru, mittelgroß, dunkelbraun, von krauswolligem Bart und dar, welches lettere perrudenartig abstehend ober in Flechten ge-Sie haben regelmäßige Züge, hohe, schmale Stirn, men wird. ik, gewölbte Augenbrauen, ziemlich scharf vorstehende Nase mit breiten iligeln, dicke Lippen und etwas spitzes Kinn. Einzelne haben einen hr behaarten Körper (Nieuw Guinea 117; Reyts 542. Finsch 10; 84). Ganz ähnlich sind die Bewohner der Insel Abie, mittels mb, mustulos, dunkelbraun, doch etwas heller als die Stämme des kfllandes, mit regelmäßigen Bügen, hoher, schmaler Stirn, gewölbten Ingenbrauen, die Nase nicht platt, ja bisweilen sogar vorspringend, mit breiten Flügeln; ihr Bart ist fraus, die Lippen minder dick Rieuw Guinea 113; Finsch 90). Die holländischen Gelehrten Etnarexpedition denken daran, daß wir es hier vielleicht mit einem Mischlingsvolk zwischen Ceram und Neuguinea zu thun haben, und milich ift ja der Einfluß Cerams in diesen Gegenden groß und schon kit Jahrhunderten wirksam: denn schon Kents fand 1678, daß die Bewohner von Ramototte, wo der Hauptmittelpunkt des Masoimoels nach Ceram war, das Ceram ebenfo geläusig wie ihre eigene Sprache redeten. Nahe verwandt den Adienesen sind die Anwohner Rarufaflusses (zw. 133-134° L.; 3-4° S. Br.), welche ihr buswolliges Haar ganz wie die Frauen der Insel Adie in drei Beile scheiteln, mittelgroß, wohlgebildet sind, regelmäßige Gesichtszüge, Prichende, schwarze Augen, meist nicht gefeilte Zähne, dick Lippen und Mers trause Bärte haben; ihre Nasen sind vortretend, unten aber mas platt, da die Flügel breit sind. Ihr Körper ist mit reichlichem Daar bedeckt und von dunkelbrauner Hautfarbe. Auffallend dunn sind

die Beine ber Weiber (Rienw Guinea 16.) Das Land, welcht hinter der Küste liegt, ist sehr gebirgig, trothem aber ziemlich wi von Bölkerstämmen bewohnt, welche von den Küstenanwohnern Bal d. h. Bergbewohner genannt werden; auch nach einzelnen Berg werden sie genannt und so bezeichnet der Rame Mairassi, welch Salomo Müller zur Bezeichnung der Wufa anwendet, nur den Stam ber am Berg Mairassi wohnt (Rieuw Guinea 68). In Sitten # Gebräuchen find diese Gebirgsvölter den Bewohnern der Cheue ge gleich (eb. 117), doch unterscheiden sie fich nach Sal. Müller (b. 8 im Aeußeren, sie sind mittelgroß, robuster als die Rüstenbewohn mustulös, von dunkelbranner Farbe und regelmäßigen Gesichtspin (eb. 103). Repts nennt die Westfüste des südlichen Theils der Ru halbinsel von Neuguinea On in, und die Bewohner dieser Sega denen der Insel Caras gleich. Es waren fraftige, friegerische Mensch welche ganz nadend gingen und in einer Art Abhängigkeit von Keffe und Goram (Ceram laut) standen (Kents 540-1; Bink 166 allg. Hift. d. R. 537-8). Sie werden fich nicht von den Bewohne des nördlichen Theils diefer Halbinsel (nördlich von Dac Cluer bai) unterscheiden und diese sowie die Anwohner der Pittstraße Salawatti und Batanta schildert die Etnaexpedition (Rien Guin. 66) den schon beschriebenen Anwohnern des Karufastus Auch die Bewohner von Wagen (Waigin) gehören hierhe sie sind den nördlichen Neuguineern ganz ähnlich, häßlich mit wenig Ausnahmen; bei einem Gesichtswinkel von 75° ist die Stirn pla die Augen klein und tiefliegend, die Backenknochen breit, die R plump, unten platt, die Zähne gut, aber vorstehend und dadurch au die Lippen aufwerfend. Bartwuchs ist selten, das Kopfhaar dagen sehr weit, bis zu 8" abstehend, kraus oder schlicht und von schwarz Farbe. Der Bauch ist did, die Beine dunn, die Füße lang und gro die Hautsarbe schwarzbraun (Freyein 2, 47; Arago 1, 35! Mischungen mit Malaien sind hier häufig und so sollen die Bewohn der Offatbai (Westende von Wageu), kleine Menschen mit schwach Gliedern und perrudenartigem Haarwuchs, mit einem Gesichtswinkel w 63-690, deren Größe felten 5' 6", meift nur 4' 8-9" beträgt (Garns bei Duperren Zool. 531) Mischlinge zwischen Malaien und P puas sein (Lesson complém. zu Buffon 3, 19; Hombr. in nom ann. des voyages 1845, 2, 386). Auch Wallace, welcher 1860 i

Bagen war, ift derfelben Meinung, indem er sagt, daß Wagen keine Uninwohner habe, daß die Bewohner der Insel eine gemischte Race aus Pshilolesen und Neuguineern sei. "Malayen und Alfuren von Dschilolo, fagt er, haben sich mahrscheinlich hier niedergelaffen und viele von huen haben Papua-Frauen von Salvatti oder Dorei genommen und te Einwanderung von Leuten aus diesen Gegenden oder von Sklaven jut zu der Bildung eines Stammes geführt, welcher fast alle Ueberjinge vom fast reinen Malagen- bis zum vollständigen Papuatypus dar-Die von ihnen gesprochene Sprache ist ganz papuanisch; es ist ie, welche auf allen Küsten von Misole und Salwatti, im Nordwften von Neuguinea und auf den Inseln der großen Geelvinkbai pprochen wird — eine Thatsache, welche den Weg klar legt, auf wichem die Küstenanstedelungen erfolgt sind." (2, 330). Da er aber ne Sprache dieser Inseln, die auch auf Gebe herrscht, selbst als rein pranisch bezeichnet: so ist jedenfalls das ganze genannte Gebiet zuuhft von Papuas, wie sie auch auf Neuguinea wohnten, besetzt geween: und mit diesen haben sich später und keineswegs übermäßig phlreiche malaiische Einwanderer gemischt. Denn waren erstere die Brundlage der Bevölkerung, zu denen, wie Wallace will, Papuaweiber md spätere Papuaeinwanderer sich gesellten: so begreift man durchaus icht, warum alle diese Inseln eine Papuasprache als Muttersprache schen; mährend umgekehrt der größere Einfluß der späteren malaiischen kinwanderer sich sehr wohl aus ihrer höheren Bildung erklärt. einwohner im Inneren der Insel sind übrigens von denen der Kuste Ich Frencinet (2, 54) sprachlich geschieden. Eine Mischlingsrace Ballace, der Hauptmasse der Bevölkerung nach gleichfalls Negritos Ind die Bewohner von Gebe, auf welcher Insel es neben großen mustulösen Menschen mittelgroße und auch hagere schwächlich aussehende ibt. Sie sind dunkelolivenfarbig, an Gesichtszügen den Eingeborenen von Wagen gleich, nur daß ihre Zähne durch Betelkauen schwarz sind mb die oberen Schneidezähne spitzgefeilt werden; der Gesichtswinkel bechselt zwischen 74 und 81°. Auch der Bartwuchs ist reicher, indem mige Backen., andere Schnauzbärte tragen; Kinnbärte kommen nicht Die Haare sind schwarz oder braun, schlicht und lang oder kurz and traus; der Ausdruck ihrer Gesichter ist ein gescheuter oder doch Maner (Freycinet 2, 7). Namentlich die niedere Klasse ist den Reugnineern ganz gleich (Belcher a, 2, 102). Doch wohnen viele

Ternataner auf ber Infel (be Bruijn Kops 1849 in naturk. v. nederl. Indie 1, 169), mit benen ste sich mannigsach Am bekanntesten und am meisten besprochen find die Bewof Dorei an der Rordfifte der Hauptinsel. Sie find meift : groß, von untersetter Gestalt, oft mit bidem Banch und Gliebern (Quop und Gaim. bei d'Urville a. Bool. 81 brann bis schuntig rußschwarz, bisweilen aber auch ganz ! heller noch als die Malaien (Wallace journ. roy. geogr. 174) mit fehr hoher schmaler Stirn, großen bunkelbraunen ober Angen, diden bufchigen Branen, platter breiter Rafe mi seitlich gestellten Löchern, großem Mund, biden Lippen, kleinen Kinn und nicht eben reichlichem Bart (be Bruijn Kops in tydschr. v. nederl. Indie 1, 175; Binds. Earl c. 67; Leffo an Buffen 8, 180. Finsch 95). Rach Duop und Gaimard ( find die Gesichter oft so rund, daß beide Durchmeffer einander g Doch gibt es auch Menschen, welche andere Büge haben u Individuen find gar nicht selten, welche febr hubsch find, gri gebant, mit schönen Gestchtern und langen Ablernasen (Bruij eb.; Ballace 2, 284), die Beiber aber find wegen bes c lastenden Drudes meift häglich (Onoh und Gaimard bei D' a. Zool. 31). Das Haar ist entweder turz, trauswollig m der Mehrzahl, oder zwar auch fraus aber mächtig lang und dann fehr forgfam gepflegt (Ballace eb.; Duop und E Finsch 95). Leffon hält auch die Bewohner von Dorei zun Theil für Mischlinge von Malaien und Papus (compl. Br 130), was indeß eine irrige Behauptung ist. Wallace 1 Doresen geradezu unvermischte auch in ihrem Aeußeren ganz acht (Journ. roy. geogr. soc. 1860. Bb. 30, S. 172, 174), meint ( daß die eigentlichen Urbewohner des Landes die etwas verkommen bewohner hinter Dorei, die Arfaki seien, welche er als zottigke und meift schwarz, doch auch bisweilen als malaiischbraun schildert Er scheint aber nur einen verkommenen Borposten der Arfa zu haben, benn die letteren, von denen auch die Bewohner vi bori (Cap Manori), abstammen, sind ein tüchtiger ! schlag, intelligenter und fräftiger als die Eingeborenen v (Rieum Gnin. 164).

Die Bewohner von Dorei stammen nach ihren Sa

Mhsori (ber Gruppe Schouten, bestehend aus Biat, Sowot, ber Meinen Insel Mysori und anderen kleinen Gilanden), von wo aus sie mas dem Bericht der deutschen Missionäre zu Dorei, Otto und Geißn, erst etwa um 1700 gekommen sein sollen (Bruijn Kops 175; Rieuw Guin. 152). Sei dem, wie ihm wolle: jedenfalls haben die Bewohner dieser Inselgruppe nicht nur daffelbe Aussehen wie die von derei, sondern auch dieselbe Sprache (Bruijn Kops 280). Daffelbe pit ferner von allen den kleinen Infeln südlich von Dichobie, vährend Dschobie selbst höher stehende, hell-kupferfarbige Bewohner hat, mit langen, frausen, schwarzen Haaren (Belcher a. 2, 90-91). Und i finden wir dieselben Bewohner an der Ost- und an der Südtüste ter großen Geelvinkbai. — Bon der übrigen Nordküfte wissen wir bot ihrer Ausdehnung doch nur noch von einem Puntte genaueren Bescheid, und zwar von Telot Lentschu ober der humboldtsbai, teren Bewohner physisch und moralisch höher stehen als die von Dorei Ballace 2, 299) und nach d'Urville (a. 4, 560) den Neuirländern Halich find. Sie zeichnen sich aus durch hohe und zugleich breitere Bürn, als man sie sonst bei den Papuas findet, durch mehr vorftesende Jochbeine, breite platte Nase mit weit abstehenden Flügeln, dice Eppen, durch scharfes und spizes Kinn; ihren Backen- und Kinnbart ragen fle kurz geschnitten, ihr Haar, welches die gewöhnliche Beschaffenheit Papuahaares hat, doch nicht gerade sehr lang ist, pudern sie oft mit rother Thonerde (Nieum Guin. 170). Sie find von sehr dunkler Dautfarbe, von mittlerer Größe und haben häufig stark vortretenden Bench (D'Urville a. 4, 560; Duoy eb. 740) die Weiber indeß sind nicht häßlich, oft selbst nach unseren Begriffen schön (R. Guin. 171.)

Die Stämme des Inneren, soweit sie bekannt sind, unterscheiden sich, wie wir sehen, von denen der Küstengegenden nicht, doch ist das sme Innere noch ein so total unbekanntes Land, daß wir gar kein Urtheil sier dasselbe haben; möglich, daß es bewohnt ist, möglich aber auch wahrscheinlich, daß die schweigenden Wälder, die ragenden wolkenschülten Schueeberge daselbst noch vollkommen unbetreten von Menschu sind, wie noch kein europäisches Auge sie gesehen hat. Slücklich der Reisende, dem sie sich einst erschließen!

Der Wuchs der Fidschi ist mannigsaltig (Hale 48), doch meist Wer mittelgroß und 5<sup>1</sup>/<sub>10</sub>" ist eine gewöhnliche Größe, (D'Urville a. 4, <sup>718</sup>); doch sind sie auchoft über 6, hoch, im Durchschnitt aber kleiner als die

Tonganer Bill und Calv. 1, 104). Rleine Lente aber verachtet man man n journ. roy. geogr. soc. 32, 51). Dabei find fie musthibs, von Bruft und haben oft vollere Glieber als die Polynester (eb.; Er 240), namentlich unter ben Fürsten, welche physisch bem Bolk sehr legen find (Hale 48; Macbonald in journ. roy. geogr. so 260), finden fich oft wunderbar icone Menfchen beiber Gefc (Erstine 288; 449). Auch das gemeine Boll ift durchsch beffer gewachsen als derselbe Stand in Europa ift. Doch ste im gangen den Polynesiern an Schönheit des Buchfes nach, namentlich ihre häufig etwas langen Beine, beren Baben bun die Schuld tragen (hale 48, Quop bei D'Urville a. 4, 696). stud ihre Bewegungen minder leicht und anmuthig; und nament Beiber find häßlich, zwar oft heller von Farbe aber boch neger als die Männer (Roquemaurel bei D'Urville b. 4, 886). gung jum Fettwerden findet fich bei ihnen gar nicht (Onob 4, 696; Gaimard eb. 727). Ihre Rorpertraft ift groß (eb. für schon der turze gedrungene Hals spricht, auf welchem sie das Haupt stolz aufrecht tragen. Ihre Haut ist dunkler als Polynester (Erstine 240), dunkler Bronce gleich, und fi zwischen schwarz und kupferfarbig (Will. n. Calv. 1, 104) chotoladebraun (Quon bei D'Urville a. 4, 696). Die 1 nennen sich "rothe Fidschis:" ihre Farbe ist aber nicht etwa die von irgend welcher Mischung mit polynesischem Blut, sie tritt vi eben so sporadisch in Familien auf, die ganz den Fidschithpus haben 49), als wir schwarze Individuen unter den Polynesiern fanden. Di ist rauh anzufühlen — wie es sich auch sonst öfters in Mel findet — und zwar namentlich bei ben Bergbewohnern, (Wil Calv. 1, 104), wie Mariner meint (2, 69), weil sie sich nie Del salben. Die Form des Gesichtes bildet oft ein schönes Obe Kinn ift meift turz und breit, der Mund ift groß, die Lippen, bef die Oberlippe did, aber die Bahne schon (Will. und Calv. eb. 48; Onoy bei D'Urville a. 4, 696). Die Kinnbaden find das Untergesicht vorspringender, als es sonst im Melanesten de ift. Obwohl nun die Kinnbaden mehr nach vorn als nach ber vorspringen, so hat das Gesicht seine Hauptbreite doch in der v Partie, eine Eigenthümlichkeit, durch welche es sich gleichfalls w Polynestern unterscheibet (Erstine 240; Bale 48; D'Urvil

4, 446). Der Gesichtswinkel ist kleiner, als beim Europäer (Will. Calv. 1, 104). Die Nase, obwohl namentlich vorn dick, häufig iemlich platt und voll, oft am oberen Theil wie eingedrückt, ist doch icht unschön (eb.; Hale 48 Quon bei D'Urv. a. 4, 696) und Dernasen sowie arabische Physiognomien tommen ebenfalls und gar int felten vor (D'Urville a. 4, 718; 445; 449). Die Augen in schwarz, nie schief, aber etwas vorliegend (Hale 48); der Blid t voll unruhiger Haft (Will. und Calv. 1, 104). Das Haupt hat me eigenthümliche Bildung: namentlich breit am Hinterkopf (und miter Hinterkopf gilt als Schönheit) läuft es nach vorn und oben was schmäler zu, da denn das Vorderhaupt, obwohl gut entwickelt, ie seitlich zusammengebrückt erscheint (Hale 48). Die Hauptzierde ber des Fidschi ist sein Haupthaar, das schon von Jugend auf höchst rgfam gepflegt wird. Es ist von schwarzer Farbe, kraus, aber nicht ollig und wächst in Spirallocken, deren jede 8-10" lang rings abthend für sich gepflegt wird. Die Weiber laffen es lang wachsen: 2 Männer laffen es in ungeheuren Perruden abstehen, zu deren Wege fie einen eigenen Haarkünstler haben, der alle 2-3 Wochen die Fris r vornimmt, wozu er 6 Stunden braucht (Hale 49; Quoy a. a. D. 97). Ihr Bartwuche ist verhältnismäßig nicht bedeutend; doch tragen sie nge Kinnbärte, die sie nicht scheeren (D'Urville a. 4, 446; Gais ard eb. 703) und einzelne haben vollen Bart (Erstine 175). nd ist ihr ganzer Körper oft stark behaart, so dag er einen blau-Schimmer bekommt (Erstine 240). — Nach Osten find die Fidschis mit Tonganern gemischt und zeigen daher hier vas mehr polynesischen Charakter, der nach Westen, wo sie ganz # find, immer mehr und mehr verschwindet (Bensusan in journ. roy. 10gr. soc. 32, 43; Will. und Calv. 1, 17).

Suchen wir uns jetzt aus diesen Einzelbildern ein Gesammtbild r die Bevölkerung Melanesiens zu entwerfen, so wird dies sich kaum stühren lassen: denn wir sind genöthigt, für die einzelnen Züge men so weiten Spielraum zu lassen, daß eine jede Charakteristik in bahrheit aufhört. Zunächst die Größe. Mittelgröße herrscht zwar vor Rencaled. Forster R. 3, 201; d'Entrecasteaux 1, 330; ist; Loyalty Cheynes 34; Hebriden Gill 226; 122; Sasmoinseln Surville 235; Cheyne 64; Labill. 1, 228; ismbara Garnot bei Duperr. 526. Luisiade Labillard.

2, 276, kleine Inseln bei Reugninea Belder a, 2, 80; 84; Torresstraße Jukes 1, 133; Neuguinea Macgillivr. 1, 296. Journ. roy. geogr. soc. 7, 386, Modera 30; Rienw Gnine 117; 113; 66. Sal. Müller b, 103; Bruijn Kops Tydsche. 1, 175; D'Urville a. 4, 560. Wagen Garnot 531; Gekt Frencin. 2, 7; Fidschi, Will. und Calv. 1, 104), doch ift auf höherer Buchs sehr häufig; so fand Forster auf Reukaledonien grif Leute, wie auch auf Tanna einzelne Menschen höher als 5' 7" werde und die Bewohner von Fate durchgängig hohen Buchs haben (Rietmann 163). Auch Espiritu Santo und seine Nachbarinsel hat hoh gewachsene Eingeborene (Rietmann 177), ebenso Ritendi (Dillet 2, 153; 271); und groß sind auch einzelne Eingeborene des Archi pels Neubritannia, wie die von St. Johann (le Maire 470), w Anton Cave (Dampier 5, 83), Birara (Behrens 154) und eben einzelne Neuguineer, wie an der Marianenstraße (Kolff 326) w die Bewohner von Gebe, wo daneben auch Leute von befonders kleim Buche leben (Freycinet 2, 7), wie dasselbe Schwanken sich au zu Dorei zeigt (Bouijn Kops 175). Durch besondere Kleinhe aber zeichnen sich die Aneityumiten aus (Gill 154), Malikolesen (Forst. Bem. 217), manche Bewohner der nördliche Hebriden (Bougain v. 211) uud einzelne Eingeborene des Sali moarchipels, welche D'Urville (b, 5, 105) sah, so wie einzeln Stämme ber Massinsulaner (Salerio, Beterm. 1862, 343 Neuguineer, wie die von Lobo (Sal. Müller b. 89 und der Tritonsbai nebst Umgebungen (Modera 99). Auch di Fidschis zeigen solche Größenschwankungen (Hale 48). Allerding sind sie die größten aller Melanesier, ein Wuchs, welcher 6' not übersteigt, ist nicht felten bei ihnen und man hat auch aus diese Größe zu dem Schluß sich berechtigt geglaubt, daß die Fidschis ein Mischbevölkerung zwischen Mela- und Polynesien fei. Allein ma beachte, wie heißes und feuchtes Klima sowie mangelhafte Nahrung und dergl. einen ganz besonders hemmenden Einfluß auf den Buch der Melanesier hat. Im Fidschiarchipel dagegen ist das Klima ein ganz polynesisches, nicht übermäßig heiß oder feucht, die Lebensart eine viel regelmäßigere und reichlichere. Die größten Männer aber gehören hier wie im eigentlichen Polynesien den Häuptlingen an, dem Stand also, welcher besonders gut gestellt und gepflegt, besonders

richlich ernährt ist, besser wohnt und sich besser kleidet als das Bolk. Hierin liegt der Grund zu ihrer bedeutenderen Leibesentwickelung, nicht in polynesischen Einflüssen. Und so können wir es hier gleich ausfprechen: die Fidschis sind kein Dischvolk, sie sind reine Melamesier, aber auf einer anderen, höheren Stufe der Entwickelung, als ihre übrigen Stammgenossen. Die Beweise für diesen Satz werden die folgenden Seiten enthalten, zugleich mit dem Nachweis, daß die Relanesier selber eine ungemischte einheitliche Race sind, auf welche Rammesfremde Elemente nur in verhältnigmäßig unbedeutendem Maße an den Rändern ihres Gebiets eingewirkt haben. Race aber verstehen wir eine Mehrheit von Menschen, welche bestimmte fte von anderen Menschen scharf unterscheidende Merkmale besitzen, ganz abgesehen davon ob diese Merkmale nicht stufenweise bei einzelnen Theilen der Race sich umgestalten in die Merkmale einer anderen Race; - ganz abgesehen von der Geschichte und dem längeren oder kürzeren Entwidelungsgang dieser Mehrheit von Menschen. Unsere Beweise für die Selbständigkeit und Unvermischtheit der Melanesier werden wir zunächst fortfahren, aus der leiblichen Beschaffenheit derfelben zu minehmen, dann aber auf ihre Sprachen stützen, so wie drittens auf unfere ganze kulturhiftorische Schilderung dieser Bölker.

Auch in der Farbe schwanken die Melanesier sehr, und zwar mischen hellkupferfarbig, ja hellgelbbraun bis zu räucherigem Rußichwarz; doch ist ein Chokolades oder dunkeles Rothbraun das Bors berichende. Einzelne schwarze Individuen finden wir auf Baladea nicht selten (Forster Bem. 214), während auf Halgan neben dunkelkamen auch hellbraune Menschen leben, welche auf keinen Fall einer polynesischen Ginmischung diese Farbe verdanken. Die Aneithumiten und Malitolesen sind sehr dunkel; auf Tanna und Fate leben dagegen neben immarzen auch braune sonst durchaus melanesische Individuen; und af Aoba finden wir neben schwarzen auch braungelbe, auf Espiritu sento und Santa Cruz schwarze, braune und sehr helle Eingeborene, denso auf Gera und Isabel, auf Sesarga einzelne braungelbe, Mi Bauro eine Menge hellbrauner Menschen. Die Tombaraner sind Michwarz, dagegen die Biraraner nur braungelb, wie die Javanesen Behrens 154), die Amakataner, zwischen beiden, hellkupferfarbig, md die Bewohner von Rook nicht brauner wie sonnenverbrannte Noch heller sind viele der Massimesinsulaner, (Salerio Bait, Anthropologie. 6r Bb. 35

bei Peterm. 1862, 343), andere dagegen wieder kupfer bit farbig (Macgillivray 1, 188; 275. Labill. 2, 276; im aurel bei D'Urville b, 9, 336). Schwarz, dunkel a brann finden wir die Bevölkerung auch auf Renguinea und ein und demselben Stamme, wie man oben nachlesen mag. Hant der Fidschis-schwankt zwischen kupsersarbig, brann und Das Schwarz hat sast immer einen Stich in's Röthliche: kann man, was Montravel von Bauro sagt, auf ganz Nausdehnen: die Farbe der Eingeborenen ist, wo sie nicht den oder Polynessern gleich kommt, nur eine Steigerung, eine Berde Berdichtung der Farbe dieser beiden Racen.

Böchst auffallend ift das Haar ber Melanesier. es flodig oder bufchelig, so daß also die einzelnen Haarbufd unbehaarte Stellen getrennt find (Jute \$ 1, 142 f.); unb Haupt- Bart- und Körperhaar. Wir finden diese Gigen keit auf Baladea, Lifu, Aneithum, Tanna, der Louisiade, den inseln, an einzelnen Orten auf Neuguinea (Wallace 2, 2! im ganzen Fidschiarchipel (Hale 49); dabei ift es entwede und dann nicht gerade sehr, doch immer noch 10-18" L meift schwarz, selten braun, wie an einzelnen Menschen auf Ti Erromango, oder aber es wächst viel länger, ist schlicht und nin häufig eine bräunliche Färbung an. In letteren Falle mäch flodig, wie im ersteren wohl immer. Beides aber wechselt Gruppe, ja auf einer Insel. Kraus sind die Haare der Ba Kunaier, der Bewohner von Fate, Aoba, der Nitendigruppe, de moarchipel, Neubritanniens, der Louisiade, der Torresinseln schiedener Stämme auf Neuguinea, mährend andere auch hier Haar haben. Kraus oder schlicht ist es auf Halgan (Turne auf Espiritu Santo, auf Nitendi, wo jedoch nur die kupfe Menschen schlichtes Haar haben (Dillon 2, 311), ebenso auf während auf Bauro auch dunkle Individuen und auf Isabel schlichtem oder trausem Haar leben. Die hellgelben Birarane schlichtes Haar, welches ihnen bis auf den Gürtel fällt. schlichtes Haar von schwarzer oder brauner Farbe, findet sich ! auf der Louisiade, auf Gebe, zu Dorei. Auch braune Di haben sehr gewöhnlich das frause, abstehende Haar; Bart- und haar ist oft reichlich entwickelt, indem das lettere dann i luden, Armen n. f. w. start auftritt. So in Neucaledonien, Lifu, anna (Gill 226), Fate, Malikolo, Espiritu santo, St. Johann, if mehreren anderen kleineren Inseln Neubritanniens, den Torressseln und verschiedenen Stämmen Neuguineas (Namototte, Karustsluß, N. Guin. 117, 16) und öfters im Fidschiarchipel. Sehr ring ist Barts und Körperhaar entwickelt und meist auch ausgeraust ver abrastrt bei den Bewohnern von Aoba (Bougain v. 211), von sabel (Surville 235), Bauro (Rietmann 185) und Buka (Lasillar d. 1, 128); der Salomoarchipel überhaupt scheint meist bartsse Bewohner zu haben, während gerade die Eingeborenen des so ich einzelne Tombaraner, während allerdings die Mehrzahl auch hier urlos ist (Garnot 576). Wenig Barts und Körperhaar haben ich die Wassinsulaner, die Bewohner von Wageu, meist auch die idschis und die der Admiralitätsinseln.

Die Schwankungen und Berschiedenheiten des Haarwuchses treten if allen Infeln gleichmäßig auf, in derfelben Gruppe, ja auf derben Infel. Cbenfo ift es mit den Verschiedenheiten des Wuchses. sift eine auffallende Gigenthumlichkeit der Delanesier, daß der Bauch ufig did und hervorstehend, die Glieder aber, namentlich die Beine rhältnigmäßig schwach entwickelt sind. Diesen häßlichen Buche fina wir in Neucaledonien (d'Entrecast. 1, 330; 351), Aneithum, auf talifolo (Forft. Bem. 218), Aoba und den Nachbarinseln (Bougainv. .1), im Nitendiarchipel (Labill. 2, 255), auf Tombara (Quon bei Urv. a, 4, 736), auf Wagen (Frenc. 2, 47), auf Neuguinea in Dorei Inop und Gaimard, d'Urv. a, Zool. 31), an der Humboldtsbai Urv. a, 4, 560); und auch die Fidschis haben meift etwas dunne Beine, migstens die Männer aus dem Bolte. Und so finden wir gewiß dieselbe igeuthümlichkeit des Wuchses auf Inseln, von denen sie uns nicht richtet wird. Spuren lassen sich wenigstens auch sonst noch nach-So zeigen die Abbildungen meift dunne Beine, wie z. B. eisen. e bei Dillon, und von einigen melanesischen Stämmen wird bechtet, daß die Waden ganz besonders hoch sitzen, wie auf Banikoro, o zugleich die Fersen hervorstehen (Duoy bei d'Urv. a, 5, 359) id auf Fidschi. Daneben aber finden wir auch oft auffallend schön wachsene Menschen unter den Fidschis, auf einzelnen der Hebriden, ie 3. B. Fate, auf Espiritu Santo und Banua lava, auf Buta und

den übrigen nördlichen Inseln des Salomoarchipel, auf Birara, Rock und vielen kleinen Inseln bei Neuguinea, auch einzelne Individuen auf Neuguinea selbst. Die Häßlichkeit der Weiber, welche überall den Ravnern nachstehen, an Wuchs und guter Bildung und auf Malikolo med Vanikoro sehr entstellt werden durch ihre langen schlauchartigen Brüste, keine Raceneigenthümlichkeit, sondern bedingt durch ihre sociale Stellung.

Auch in den Gesichtszügen zeigt sich ein doppelter Typus: co weder und so meistens ist der Mund groß und weit gespalten, wie es Sonnerat (55) von Neuguinea hervorhebt, die Lippen did, it Nase breit, plattgedrückt und namentlich an der Spitze voll, das 🤀 sicht durch die vorspringenden Badenknochen breit, die Augen dunkl, tiefliegend, die Brauen stark, die Stirn schmal und hoch, dabei aler zurücksliehend: oder aber man findet edler geformte Gesichter mit ver springender, oft römisch gebogener Rase. Letteres hat statt bei ein zelnen Individuen auf Aneithum (Turner 371), oft auf Fate (Ers. fine 324), auf der Louistade (Macgillivray 1, 275), den Tomeinseln und dem südlichen Neuguinea (eb. Jukes 1, 133), auf Re mototte und den gegenüberliegenden Ruften (Nieuw Buin. 117. Finif 80, 84), auf Adie, zu Dorei (Wallace 2, 214) und im Fidschiar chipel (d'Urville a, 4, 718; 145; 449). Richt platt, wenn and nicht adlerförmig sind die Rasen vieler Salomoinsulaner (Surville 235), auf Tombara (Garnot bei Duperr. 526), in Lalahie auf Neuguinea, Adie (Nieuw Guin. 113) am Karufastuß (eb. 16) und auf Fidschi (d'Urville a, 4, 718; 445; 449). die Kunaier werden, im Berhältniß zu den Neucaledoniern, wege ihrer hübschen Züge gerühmt (Erstine 395) und schöner als fe selber sind öfters die Bewohner der Loyalitätsinseln (Chenne 24) die Fateaner und die Bewohner der nördlichen Hebriden, der nördliche Salomoinseln (Doubouzet bei d'Urville b, Zool. 2, 368), i Biraraner (Dampier allg. Hift. d. R. 12, 247), die Bergbewohm von Reuguinea (Sal. Müller b, 103).

Man sieht aus allen dem Gesagten, daß die melanesische Rack eine sehr variable ist, womit Duon und Gaimard (Zool. p Freic. 3) übereinstimmen. Auch die Abbildungen, welche sie dasellst geben, beweisen es in großer Ausdehnung. Bestimmte Eintheilungen aber und Gegensätze lassen sich, obwohl man es versucht hat, ether logisch nicht festsetzen, da einmal die verschiedenen Stammestypen durch ine Menge Nüancen in einander übergehen, andererseits auch die hererragendsten Formen so unregelmäßig durch einander wohnen, so insig in demselben Stamm, ja derselben Familie vorkommen, daß e Sonderung der Typen ganz unmöglich wird. Wir muffen uns o mit dem Ergebniß begnügen, daß die Melanester eben eine höchst riable Race sind, ein Ergebniß, über dessen hohe Wichtigkeit wir verwärts reben werden. — Allerdings hat man versucht, die Manfaltigkeiten der Melanesier in verschiedene große Gruppen zu fassen. d'Urville für Neuguinea, und zwar besonders für Port Dorei. unterscheidet (a, 4, 603 f.) drei Racen daselbst, erstlich Papuas, iche er als schwächlich, mittelgroß schildert, von schlecht entwickelten iedmaßen, angenehmen ovalen Gesicht, die Kinnbacken springen jt vor, die Lippen sind ziemlich dunn, der Mund klein, die Nase hältnismäßig und gut geformt, die Haut ist weich, dunkelbraun, h nicht schwarz, Bart und Körperhaar sehr wenig entwickelt, um reichlicher dagegen das schwarze frause Kopshaar, welches durch bedere Pflege perrudenartig absteht. Als zweite Klasse unterscheidet Mischungen zwischen Malaien ober Polynesiern und Melanesiern, iche minder zahlreich, kleiner, untersetzt, lebhafter, kräftiger sein, be Züge, vorspringende Backenknochen, dide Lippen, breite doch spite Rase, derbere Haut und braune oder rauchschwarze oder gelbmne Farbe haben sollen. Die dritte Race nennt er Harafurus furen): fie seien klein, lebhaft kräftig, von wilden Bügen, tropigem id, rauchschwarzer Farbe, magerer Leibesbeschaffenheit und den Neuländern oder Neucaledoniern ähnlich. Diese Eintheilung billigt mbron (bei d'Urville b, Zool. 297 f.); sie läßt sich übrigens, m man jene Mischungsrace ausläßt, auf die vielfach angewandte theilung in Alfuren (schlichthaarig) und Papuas (fraushaarig) zuführen, welcher auch v. Bär (6; 10) bei Besprechung melanesischer jädel folgt, mährend französische Gelehrte, Lesson, die Natursorscher d'Urvilleschen Expeditionen von Endamenen und Papuas reden. ch hat v. Bar 50 mit Recht darauf hingewiesen, wie durch die teren, namentlich durch Hombron (Bool. b) in diese schon wenig ren Berhältnisse eine totale Verwirrung herbeigeführt ist. Das mas nach allem Vorstehenden, wo wir das vorhandene Material wenigben Hauptzügen nach zusammengestellt haben, ergibt ift folgendes: gibt allerdings zwei Extreme im melanesischen Thous, deren einer

etwa durch die Biraraner dargestellt wird, und alle die Stämme mi Individuen, welche braun ober gelb find, schlichtes Haar, bunne & pen, vorstehende Nase, meist wenig Körperhaar und verhältnismäsig gut proportionirten Wuchs haben: der andere dagegen hat dud (olivenfarbige bis rauchschwarze) Haut, unverhältnismäßig bunne Gb der, breite Gesichter und Nasen, dide Lippen, oft ftarkes Körperhan und frauses perrudenartig aber flodig wachsenbes Haar. Bär versu auch nachzuweisen, daß beide Thpen, auch in der Schädelbildung w einander abweichen. Indeß find seine Untersuchungen an sehr weig Schädeln gemacht, andererseits die Unterschiede auch zu gering, als man viel Gewicht auf sie legen könnte. Die Eigenthümlichkeiten b melanesischen Schädels sind die, daß die Stirn klein, die Seiten sta das Hinterhaupt häufig abgeplattet ist (Sandifort II). Freilich mi überall, und gerade das gewölbte Hinterhaupt unterscheidet nach v. Bi die Papua von den Alfuren, welche stets abgeplattetes hinterhen haben (10). Die Melanester sind Dolichocephalen; nach Belde (Archiv für Anthropol. 1, 159; 157) gehören sie zu den Hypsisten cephalen und es ist wohl zu beachten, wie nahe sie in feinem Berzeichni welches nach dem Berhältniß von Sohe und Breite aufgestellt ift, bei b Malaien und Polynesiern fteben. Der untere Theil des melanesischen So dels - um noch einige Gigenthümlichkeiten anzuführen - ift flärker a geschwollen als beim Europäer, doch weniger als beim Neger; bas hi terhauptloch liegt weiter nach hinten als beim Europäer, nicht so w wie beim Neger; der Eingang des Gehörganges liegt ebenfalls weit nach hinten als beim Europäer und die Bildung ist prognathisch, all auch diese lettere Eigenschaft besitzt der Negerschädel Diese Bemerkungen Bourgarels (memoire de la & d'Anthrop. de Paris 1, 258 f.) beziehen sich zwar auf Balab doch scheinen sie allgemeine Geltung zu haben. Doch ist bei alle was wir über den melanesischen Schädelbau haben, wohl zu bemert wie gering, ja zum Theil auch wie unsicher das Material ift, a welchem man zu schließen gezwungen ist (vergl. hierüber auch v. B a, 39. — Ueber den melanes. Schädel v. Bar a. a. D. Bon garel a. a. D. Duoy u. Gaimard Zool. zu Freyein. 7; Ga not bei Duperr. Zool. 113). Garnot braucht (113-4) die R men umgekehrt, wie Bär: denn nach ihm haben vielmehr die Papu abgeplattetes Hinterhaupt, die Alfuren rundes. Dies kommt dahe

weil v. Bär auf den Unterschied des Haupthaars und zwar mit bollem Recht, tein Gewicht legt (a, 57); er scheibet seine beiden Ab-Meilungen nur nach den Schädeleigenthümlichkeiten (a, 58 f.), doch mennt er selbst die so geschiedenen Stämme, welche beide kraushaarig find, nur Barietäten (mit Macgillivray), neben welchen er noch eine dritte (ebenfalls nach Macgillivr.) wahrscheinlich findet, mit Wernase, vorspringenden Riefern, breiter gewölbter Stirn. Diese lettre Barietät ift also (was zu beachten ist) nicht nur nach der Schädelbeschaffenheit bestimmt. Die beiden Hauptvarietäten, die mit abgeplattetem und gewölbtem Hinterhaupte, scheidet v. Bär durch den 1500 ML L. v. Greenw., allein nach Bourgarels Schilderung hat auch de schwarze Race auf Neucaledonien abgeplattetes Hinterhaupt (a. a. D. 258), denn was heißt es anders, als dies, wenn er sagt, daß das Shabelbach, da wo es nach hinten abfalle, ganz besonders hoch und der untere Theil des Hinterhauptes stärker angeschwollen sei als kim Europäer? Sagt er doch auch geradezu, daß die schwarzen Neualedonier, also die eigentlichen Melanesier daselbst ein viel schwächer entwideltes Hinterhaupt hätten, als die gelbe Race (289). Auch die Bibichis haben häufig breite Hinterköpfe und fchätzen dies als besonder Zierde (Hale 48). Doch gestehen wir offen, daß wir auf die Egenthümlichkeiten des Schädels als Racenmerkmales nicht allzuviel Gewicht legen, da auch sie zu vielfach schwanken, als daß sie ein sideres Maag abgeben konnten. Sie mögen als sekundarer Beweis wn Interesse sein; aber auch nichts weiter (vergl. Wallace 2, 430 f.). So sind benn auch die Schädel der Neuguineer selber einander keineswegs ähnlich, und z. B. die von der Westküste von denen Rordostseite sehr verschieden (Sal. Müller b, 123 f.). veniger aber ist Grund, auf Neuguinea zwei verschiedene Stämme Munchmen, wogegen sich auch Wallace (Proceed. roy. geogr. soc. 1859 p. 358) und Winds. Carl (v. Bär 39; Winds. Carl c, 4) entihieben aussprechen. Auch hier also kommen wir zu unserem Sat zurück: wir haben es hier nur mit einem einzigen mannigfach variirenden Stamm 3 thun, welcher durch schlechte Nahrung und Lebensweise, durch klimaiffe Einflüsse u. s. w. verschieden modificirt wird (vergl. Winds. Carl 44). Dafür spricht auch, daß die Reisenden selbst die mannigfaltigsten Stämme Melanefiens unter einander gleichstellen. Es kann nicht auffellen, wenn die Kunaier und die Bewohner der Loyalitätsinseln den

4

Baladanern nahe gestellt werden (Erstine 395; 386); diesen aber nennt Chenne (18; 34) wiederum die Bewohner von Tanna und Aneithum (33) äußerlich sehr ähnlich, während Forster die Tanne sen mit den Baladeanern vergleicht (R. 3, 247). Unter einander mittleren stehen sich die Bewohner der südlichen Hebriden, der und der nördlichen gleich (f. oben); sowie gleichfalls die des Ritendiarchipels äußerlich einander gleichen (Dillon 2, 271), denen and die Bewohner der östlichen Salomoinseln nahe stehen (Carteret 364-5). Die der nördlichen werden den Neuguineern sehr ähnlich genannt (Chenne 64; Shortl. Reise 234), wie auch die Bewohner des gegesammten Archipels untereinander ähnlich sind (Salerio 344; Roquemaurel bei d'Urville b. Zool. 2, 367). Die Tombaraner gleichen den Eingeborenen von Port Dorei (Quon u. Gaimard d'llrv. a, Zool. 34) ober denen von Sta Eruz (Carteret 379), wodurch sich also die Doresen auch zu den Bewohnern der Nitendigruppe stellen; und da Belcher (a, 2, 62) die Tombaraner mit den Tannesen vergleicht, so gewinnen wir eine Nebeneinanderstellung der füblichen Hebriden, des Nitendiarchipels, Neubritanniens und Rengw neas, welche noch verstärkt wird durch d'Urvilles Behauptung (a. 4. 560), daß den Tombaranern die Bewohner der Humboldtsbai ähnlich Die Bewohner des südlichen Neuguineas fanden wir den Inresinsulanern gleich, beide den Bewohnern der Massinseln (Mac. gillivray 1, 296). Die Bewohner Neuguineas vom Utenatefluß bis nach Adie hin werden unter sich verglichen (N. Guinea 45; 113, Finsch 73-4), von Hombron aber (d'Urville b, Zool. 1, 278) ganz den Fidschis gleich gestellt. Unter sich ähnlich sind auch die Ein geborenen der nordwestlichen Halbinsel nebst den vorliegenden Inseln, tie indeß, wie wir sahen, auch mit den Bewohnern des übrigen Melanesiens vielfach zusammengestellt werden. Allerdings hat Dumou. tier (d'Urville b, Anthrop. 211) den Bersuch gemacht, den Typus der "Papus" d. h. Melanesier als solchen zu beschreiben; allein dies ist mißlungen, denn wenn er die Papus mittelgroß nennt, von oblongem und plattem Gesicht, zusammengedrückter Stirn, breiter Nase, mitteldicken Lippen, vorspringenden Backenknochen, fleinen schwarzen Augen; wenn er sagt, ihr Haar sei kraus, ihr Bart und Körperhaar spärlich, ihre Haut rußig oder kupferig schwarz, ihr Schä del nach hinten zu verlängert; so ist keine dieser Bestimmungen, welche

si alle Stämme und Inseln gleichförmig erstreckte, keine, welche wie wir sahen, den heftigsten Schwankungen unterworsen wäre. Eine andere Schilderung hat Wallace (2, 411 f.) gegeben, wir hier einrücken müssen. "Die typische Papuarace, sagt er, vielen Hinsichten der malaiischen gerade entgegengesetzt und bis r unvollkommen beschrieben worden. Die Farbe des Körpers ist ties ibraun oder schwarz; sie erreicht zwar nie das Kohlschwarz einiger acen, aber sie nähert sich demselben manchmal. Sie variirt in nte jedoch mehr als die des Walahen und ist manchmal dunkel-

Das Haar ift fehr eigenthümlich rauh, troden und gekräuselt ächst in kleinen Buscheln oder Loden, welche in der Jugend und compact sind, aber später zu einer beträchtlichen Länge chsen und die compatte gekräuselte Frisur bilden, in welcher des 8 Stolz und Ruhm besteht. Das Gesicht ift mit einem Barte erselben trausen Art wie das Kopfhaar geschmückt. Die Arme, eine und die Bruft sind mehr oder weniger mit Haaren gleicher In seiner Statur übertrifft der Papua entschieden den jen und ist dem Durchschnitts-Europäer vielleicht gleich oder überlegen. Die Beine find lang und bunn und die Bande und größer als bei den Malagen. Das Gesicht ift etwas verlänie Stirn flach, die Brauen sehr hervorstehend; die Rase groß, h gebogen und hoch, die Basis derselben did, die Nasenlöcher md die Deffnungen derselben hinter der verlängerten Nasenspitze gen; der Mund ist groß, die Lippen dick und aufgeworfen." auch dieser Schilderung widersprechen, fobald wir sie als allein Ugemein gultig hinstellen wollen, die Zeugnisse der glaubwurdigteisenden auf das schärfste. Da nun Wallace annimmt, daß ) geschilderte Papuastamm ganz Melanesien bis zum Fidschiarbewohne (2, 419): fo wird seine Schilderung, wie wir schon 1, nur noch unhaltbarer, und bei allen seinen Bestimmungen dieselben Schwankungen ein, wie wir sie schon gegen Dumouzeltend machten.

Diese Schwankungen sind es denn auch, welche uns mit der äußerstorsicht erfüllen müssen gegen die vielsachen Behauptungen nash französischer Gelehrten, wir hätten es an manchen Orten des es mit Mischlingen zwischen Malahen oder Polynesiern und Mesen zu thun. So behauptet Hombron (d'Urv. b, Zool. 1,

278), daß die Anwohner der Tritonsbai Mischlinge zwischen Malagen und Papuas seien, und ähnliches behauptet er wie d'Ur ville selft (a, 4, 603 f.) von Port Dorei, wo jedoch die Bermischung noch für ter sein soll (Hombr. a. a. D. 299; 300-2). Zögernd freilich mit zweifelnd bachte auch Jacquinot (eb. b, Bool. 2, 855) in ben B wohnern von Isabel eine Mischlingsrace zwischen Polynesiern mi Melanestern zu erkennen und steht davon nur ab, weil die Fidigi in denen er eine solche Mischung sieht, den Melanestern von Isch nicht ähnlich sehen. Diese hält nun auch Hombron (804) buch ans für eine solche Mischlingsrace und flützt sich namentlich deren daß die Fidschiweiber (805-6) ganz besonders den "endamenischen d. h. melanesischen Charafter bewahrt hätten. Dies ift richtig, allei was beweift es? Richts: benn wir fanden überall in Melanefien di Beiber durch ihre schlechtere sociale Stellung auch leiblich tiefer fteben als die Männer, und so ist es auch auf den Fidschiinseln. dieser Umstand beweist im Gegentheil die rein melanesische Abstan mung der Fidschis: unmöglich kann doch die Mischung erst jest fin gefunden haben, noch unmöglicher aber ift es, daß aus einer folge Mischung nur Männer geboren seien: find also die Frauen von lanesischem Aeußeren, so zeigen sie eben nur den Urthpus des Bolkt welcher durch besseres Leben bei anderen geschwunden ift.

Was nun noch besonders gegen diese französische Mischungstheori einnimmt, ist der Umstand, daß die verschiedenen Typen in Neuguine sich ganz nach den Ständen, d. h. also nach der Lebensweise gliedert Nach d'Urville bildet der dritte der oben beschriebenen Stämme, wi er meint, die eigentlichen Ureinwohner, die Sclaven (a, 4, 606), k erste Stamm die Mehrheit des Volkes, der zweite aber, der bald gan melanesisch, bald ganz malaiisch aussieht, alle Herrscher und alle Hant ler, welche beffer wohnen, besser gekleidet sind und beffer leben. Allei was wir in Polynesien so häufig sahen, ist auch hier der Fall: di beffere Lebensweise ändert auch das Aeußere, lichtet die Haut, ver schönert die Büge, die Leibesbeschaffenheit u. f. w., und das heißt u unserem Falle gleicht die Melanesier den Malaien oder den Polynesiers Damit sollen natürlich zahlreiche Mischungen nicht gelengnet werden, weder für Neuguinea noch für Fidschi: nur daß die Mischer gen nicht das ganze Volk, sondern immer nur einzelne Individuen Wäre das ganze Bolt der Fidschis aus Melanesiern und

Bolynefiern gemischt, so mußte doch ganz nach Annahme der französis schen Gelehrten, diese Mischung ursprünglich auf einer mindestens dem melanesischen Element gleich starken Einmischung polynesischen Blutes beruhen oder vielmehr bei dem Beharrungsvermögen des ersteren, auf einer sehr viel stärkeren, welche, um constante Folgen zu haben, durch wiele Generationen, durch beständiges, neues Einwandern polynesischer Elemente verstärkt wäre. Dann aber wäre es ganz unbegreislich, daß kberhaupt noch so viel melanesischer Thpus unter den Fidschis herrschte, dem Zuschuß melanesischer Elemente ist nicht nachweisbar, wohl aber sortwährendes Vermischen mit den polynesischen Nachbarn: der polywsische Typus müßte also weitaus ten Vorrang haben, wenn nicht im ganzen Archipel, so doch in den Gegenden, wohin die Polynesier einwandern, und melanesische Individuen wären höchstens als einzelne Rüdschlagsformen zu finden. Statt dessen finden wir die melanesische Form über die ganze Gruppe, aber ganz gleichmäßig mit helleren, witheren, minder trausen Individuen gemischt. Diese Erscheinung vereinigt sich mit keiner bis jetzt auf Erden beobachteten Form der Mihung; wir mussen auch hier also annehmen, die Fidschis sind der Pauptsache nach ein ungemischter Stamm — nur nach den Grenzen p sind sie mit Polynesiern gemischt, was aber auf das Ganze des Bolles Einfluß weder hatte noch haben konnte — und dieser Stamm seigt sich ebenso variabel wie der melanesische Stamm überhaupt.

Doch aber bilden die Melanesier entschieden eine Einheit für sich. So scheidet sie Wallace (2, 418 s. 192 u. sonst) auf das allersschäftle von den Malaien, denn er sagt (192): "soweit ich dis jetzt habe urtheilen können, scheinen Malaien und Papuas so weit auseimander zu stehen, wie überhaupt zwei menschliche Racen." Er aber stellt die Papuas als verwandt mit den Polynesiern und den dunkleren Stämmen auf den Malaiischen Inseln hin (419). Auch Dumoustier unterscheidet sie scharf von den Malaien (D'Urv. d. Anthrop. 217) und obwohl auch er sie den Polynesiern ähnlich nennt (212-3) trennt er sie doch auch von diesen auf das bestimmteste (212).

Und diese Selbständigkeit einerseits und andrerseits die Zusamwengehörigkeit der Melanesier wird denn auch durch die Sprachen aus's Bestimmteste bewiesen. H. E. v. d. Gabelent hat das große Berdienst, nachgewiesen zu haben, daß und in welcher Weise die melanesischen Sprachen sich scharf und bestimmt sowohl von den malaiischen, als auch

polynestschen unterscheiben (265); worauf näher cing geben uns hier natürlich nicht möglich ift. Er hat bann ferner g zeigt, daß die Sprachen Rencaledoniens, der Lopalitätsinseln, k Hebriden und einzelner Salomoinseln (Bauro, Gera) mit einand verwandt find, daß eben unter diesen wieder die Sprache von Balen mit benen ber Loyalitätsinseln und die von Bauro und Gera i näherer Beziehung stehen (252). Allerdings sind wir nun beim w ständigen Mangel weiteres Materiales mit sicherem Biffen faß i Ende: benn Chehnes Wortverzeichniß von Ebbyftone, aus dem m freilich einzelne Anklänge an das Bauro herauslesen kann, ift viel unsicher, als daß wir es sicher benuten könnten. Die Sprachprob dagegen von Banitoro, welche Gaimard (bei b'Urville a, 5, 838-4 gibt, stellen diese Insel und also wohl den ganzen Ritendiarchipel gu in die Reihe der melanesischen Sprachen. Jutes nun gibt ein Worte zeichniß von der Insel Errub (Darnlepinseln), Torresstraße (Lathen 884) und Macgillivray von Inseln der Louistade (eb. 835), welchen wir fehr auffallende Gleichheiten mit den Bauro und Ger aber auch mit anderen melanefischen Sprachen seben; auch an b Eddystone, wie es Chenne gibt (187-9) klingen sie an. Während m schon, nach Macgillivray, die Idiome ber Louistade unter fich be wandt sind, so zeigen sie auch mancherlei Berührungen mit der Ror tufte von Neu-Guinea und mit Neuirland (Macg. 1, 233); m den Sprachen der Torresinseln scheinen sie übrigens nicht näher w wandt zu sein, als mit den übrigen melanesischen Sprachen auch. Au was wir sonst von neuguineischen Wortverzeichnissen haben (Marsder misc. works; Sal. Müller, b, 113 f.; Modera, 115 f.; Ottow i N. Guin. 202 f.; Wall. 2, 442, 444 f. zeigt Uebereinstimmungen ben übrigen melanesischen Sprachen, zu welchen benn auch das genan bekannte Fidschi ganz und gar gehört. Und so dürfen wir wohl auch spred lich die Melanester für einen Stamm halten, benn überall, mo me ihre Sprachen genauer kennt, (von Fidschi bis Salomoarchipel) su sie mit einander verwandt und die nicht genauer bekannten Sprace bieten doch so viel Spuren der Gleichheit, daß wir, wenn wir son gar nichts von den Menschen, welche sie sprechen, wüßten, doch sich zu der Bermuthung kommen würden, daß sie einander verwandt sein

Merkwürdig ist es, daß wir dies ganze Gebiet sprachlich is hohen Grade zerklüftet sehen, so daß man wohl sagen kann, die

Sprachen dieser Bölker zeigen dieselbe Bariabilität wie ihr Aeußeres. So sind auf Rook zwei, auf Banikoro drei Sprachen, das Banikoro, das Tanema und das Taneann (Gaimard bei d'Urv. a, 5, 338 f.), welche zum Theil sehr weit auseinander gehen. Ebenso werden auf Tanna mahrscheinlich drei wurzelhaft verschiedene, auf Erromango zwei Sprachen gesprochen (Gill 227; v. d. Gabel. 145, 125). Aneithum zerfällt in mehrere Stämme (Gill 150), Uwea in drei, welche verschiedene Namen führen (Umea, Mondavi, Erte) und verschiedene Sprachen spreom (Erstine 340), auf Lifu herrschen zwei Sprachen, eine im Rorden, eine im Süden der Insel (eb. 367), so daß wir uns nicht wundern werden, wenn wir auf jeder Insel wieder eine neue wurzels hft meist sehr selbständige Sprache finden. Mit Recht macht v. d. Gabelent (4) hierauf und auf den Gegensatz aufmerksam, den diese Escheinung zu den polynesischen Sprachen bildet, welche trot der Ausbreitung über den ungeheuren Ocean einander so nahe stehen. Die Reianesier sind also geneigt, leiblich und geistig sich abzusondern, in dieser Gesondertheit zu verharren, und sich so in neue Stämme und Breige zu specialisiren. Den Grund aber dieser merkwürdigen Erscheinung können wir hier nicht aufdecken; nur sei noch auf die manmigfachen Bestätigungen hingewiesen, welche Wagners Migrationsgesetz bei den Bewohnern des stillen Ocean empfängt, eine Bestätigung, die m so merkwürdiger ist durch die nach den verschiedenen Völkerstämmen ganz verschiedene Art, in welcher sie erfolgt.

Es bleibt uns noch übrig, kurz über den Gesundheitszustand dieser Bölker zu reden. Obwohl manche der verkommenen Stämme schwächlich sind, so kann man doch die Melanesier durchaus nicht einen schwächlichen Menschenschlag nennen: zum Theil trügt das Aeußere und viele elend aussehende Stämme haben dennoch nicht geringe Musselkraft; zum Theil aber sind diese dunkelfarbigen Insulaner außerschentlich kräftig, wie vor allen Dingen die Fidschis, welche nicht nur den Bolynesiern, sondern auch den Europäern durch ihre Körperkraft imponirten; so auch die Tannesen und viele andere der erwähnten Biller. Schon ihr Muth spricht für ihre Kraft. Auch behende stegen sie meist zu sein und werden wir sie zum Theil wenigstens als trefsliche Kletterer und noch bessere Schwimmer kennen lernen. Und sind sied trot ihres Klimas, das selbst den Polynesiern höchst mgesund vorkam, weshalb z. B. von Tukopia Niemand mit d'Urville

nach Banikoro wollte (a 5, 117) im Allgemeinen von guter Gesund. heit (Chenne 10, 23; Turner 401). Das Klima der Fidschünseln unterscheidet sich in nichts von dem der polynesischen Inseln: doch sind die Fidschis keineswegs gesünder als die übrigen Melanester md alle ihre leiblichen Vorzüge scheinen nur auf ihrer Lebensweise und ihrer Bildungsstufe zu beruhen — eine Erscheinung, welche ethnologisch nicht unwichtig ift. Die hauptsächlichsten Krankheiten find auch hier Hautfrankheiten, von denen wie auch im übrigen Ocean (vergl. oben 25; Band V, 2, 56) besonders häufig die Kinder heimgesucht find. Benfusan (in J. R. G. S. 1862, 45) leitet diese Krankheiten bei den Fidschifindern von ihrer ungenügenden Nahrung her. Auch auf Neuguinea, zu Dorei, litten die Kinder besonders (Wallace eb. 1861, 174; 2, 301) und von den Arfakis war fast die Hälfte mit einer schorfigen Hautkrankheit behaftet (Wall. 2, 287). war auch die weißliche Haut, welche Kolff bei einigen Eingeborenen der Mariannenstraße bemerkte, die Folge einer ähnlichen Krankheit Auch auf den Massinseln ift Aussatz häufig (Saleris (325).342), ebenso auf Wageu, wo die Kranken gräßlich aussahen, aber keine Schmerzen empfanden (Frenc. 2, 48), auf Tombara (Quo) bei d'Urville a, 4, 735), auf Banikoro und Nitendi (d'Urville a, 5, 214; Dillon 2, 276) und Bougainville nannte ja die zum gleichen Archipel gehörige Insel Aoba die Insel der Aussätigen, weil so viele Eingeborene mit dieser Krankheit behaftet waren (211). Ebenso herrschte sie auf den Loyalitätsinseln (Chenne 23), auf New caledonien (Forster R. 3, 235) und Kunaie (Chenne 10). Anf Rook herrschen viele Rheumatismen und Entzündungen, in Folge des unvorsichtigen Badens der Eingeborenen (Reina 360). Rheumalise men sind gleichfalls häufig auf der Fichteninsel (Chenne 10) und Uwea (eb. 23), während die Nitendigruppe von Fiebern vielfach heim gesucht wird (Dillon 2, 310), wie sich diese auch auf den neuen Hebriden zeigen (Turner 444). Starke Geschwulft der Augenlider sah Forster wiederholt auf Immer (Reise 3, 141), und Augenleiden sind auch auf Neugeorgien und den umliegenden Inseln häusig (Salerio 344). Einäugige, daneben aber auch viel Budlige md Aussätzige finden sich auf dem sehr ungesunden Wagen nicht selten, heftige Schwellung der Hoden (ein unter den Tonganern häufiges Uebel) fand Labillardiere zu Baladea (2, 240), Dillon zu

Baniforo (2, 234), wie er auch daselbst ein Krebsgeschwür gesehen wen will (241); doch war dies wohl eine aussatzähnliche Krankheit. Kehnliches sah Chenne auf Kunaie (10) und noch andere verwandte trankheiten ebendaselbst und auf den Loyalitätsinseln, wo er auch Kaurhe erwähnt (23). Einen Albino sah Turner auf Tanna (493), ierster (Reise 3, 234) auf Baladea, wo nach Hood (221) öfters mgenleiden herrschen sollen, wegen der ungesunden Wohnungen: zh berichten andere, daß die übrigen Krankheiten mit Ausnahme des ussatzes felten seien (Chenne 10; 23), Wunden und oft recht were leicht heilen (eb.) und es auch Beispiele hohen und rüstigen tters gebe (Turner 42; Seemann J. R. G. S. 31, 60) wogen freilich Hood behauptet, daß die Eingeborenen meist vor dem hzigsten Jahre stürben (221). — Die Bevölkerung des gesammten Denesien beträgt nach Behm (Jahrb. 1, 75; 78) etwa 2,200,000, evon er 200,000 auf Fidschi, 800,000 auf die Salomoinseln und enbritannien, und eine Million auf Renguinea rechnet; über 200,000 tragen die Einwohner der übrigen melanesischen Inseln, von denen 2-15000 auf Nitendi, 150,000 auf die neuen Hebriden (auf Fate 2,000, Turner 393, auf Tanna 10—12000 eb. 76), etwa 27,000 uf Neucaledonien und 15,000 auf die Loyalitätsinseln kommen. Das sch kommen auf die Quadratmeile etwa 142 Menschen; doch ist zu eachten, daß das Land sehr ungleich bewohnt ist, eigentlich nur an en Küsten und Flugufern (d'Urville a, 4, 604; 5, 117), daß mer einzelne Inseln und Gegenden besonders dicht, andere weniger, were gar nicht bewohnt sind, daher sich die Bewohner anders verbeilen und manche Quadratmeile eine sehr zahlreiche, andere gar keine Bevölkerung besitzen. Auch sind jene Zahlen nur sehr annähernd, da ganze Gebiet noch wenig durchforscht und z. B. das Innere von Renguinea, Tombora, Birara, ja den meisten größeren Inseln noch my unbekannt ift.

Die Bevölkerung nimmt an einigen Orten des Gebietes ab, so 1-8. in Aneithum, wo um 1850 Erstine und Turner etwa 3000 Eingeborene vorsanden, Murray dagegen 1861 nach einer starken Masernepidemie nur noch 2400; und so sind durchgehend Murrays Ishen, die sich auf die ersten sechziger Jahre beziehen, etwas niedriger Arners (Angaben bei Behm 76 f.). Man dars hieraus keineswegs wiel folgern, denn Turners Angaben können, da er so ziemlich

der erste war, der die Bewohnerzahl abschätzte, auf zu hohen Anfin bernhen, wie er ja selbst bisweilen um mehrere Tausende schwenk: Tanna hat nach ihm 10-12,000 Eingeborene (76; .1842), Sie 8-10,000 (400). Indeß berichtet er selber (494), daß die Tanne sen 3. B. abnähmen und zwar zunächst durch Krankheiten, welche f in Folge ber Berührung mit den Weißen erhalten batten. Die gan Art nun, wie die Weißen mit den Melanestern verfahren find man dente nur an die Sautelholzhändler --- , dann ferner die eige Lebensweise dieser Böller, dazu die vielen neuen Krankheiten durch b Berührung mit den Weißen, sowie manche andere Ursachen, in welche wir in der Schrift über das Ansflerben der Raturvöller 4 redet haben, alles dies bewirft mit Rothwenbigkeit eine Bermindern dieser Bölker. Da aber, wo die Missionäre oder die Beißen so sich ihrer annehmen, wo also Kriege, Kindermord, Menschenopfer w dergleichen aufhören, bie ungünstigen Einflüffe des Klimas, dem zw die Eingeborenen beffer als die Europäer widerstehen, gemildert we den, da bleiben ste nicht nur so zahlreich, wie sie waren, sondern vermehren sich auch über ihre frühere Zahl (Ansl. 1858, 38). D Biffern jedoch, welche Hood anführt (18-20,000 für Tanna, 20% für Baladea dieselbe Zahl 220), find ungenau, für Tanna zu bof für Baladea, welches nach Murray (Behm 76) 27,000 Eingete rene hat, zu gering.

Gehen wir nun über zu der enlturhifterischen Schilderun dieser Bölter.

Die Kleidung ist in ganz Melanesien höchst einfach. Reigeht man nacht, indem man nur die Scham mit irgend etwas bedekt Schmuck dagegen wird vielfach getragen, namentlich auch, wodurch place Melanesier von allen Polynesiern unterscheiden, in dem durchbest ten Nasenknorpel, und ganz besondere Sorgsalt überall auf den Hann wuchs verwendet. Tattuirung herrscht an einigen Orten, sast überal aber bemalt man den Körper. Auch Beschneidung ist nicht selten.

Lettere sindet sich auf Kunaie (Chenne 7), auf Reucaledonien (Turner 424), den neuen Hebriden, auf Ruk (Reina 357) und im Nitendiarchipel (Dillon 2, 314). Sie besteht in Ansschlieben des oberen Theiles der Borhaut (d'Entrecasteaux 1, 351, Labill 2, 197) und erfolgt zur Zeit der eintretenden Mannbarkeit und unter den größten Festlichkeiten: nur zu Tanna wird sie mit dem siebenten In Aneithum mit dem fünften Jahr vollzogen (Turner 87; 371; Thehne 33; 36. Bon anderen Gebieten ist nichts berichtet, so daß die Sitte vielleicht auch sonst noch herrscht; doch scheint sie auf Neuminea unbekannt zu sein, wo in Folge einer eigenthümlichen Tracht ise Borhant zum Theil sehr lang ist (Sal. Müller b. 59), auf sidschi herrscht die Beschneidung: mit dem 14. Jahr wird ein Stück der Borhaut geschneidung: mit dem 14. Jahr wird ein Stück west der Borhaut geschnitten, welche dadurch also aufgeschlicht wird Mariner 1, 340; Wilkes 3, 159; d'Urville a. 4, 414; daimard eb. 702). Doch gibt es auf Vitilevu eine Stadt Namens Tumbani-Ual, wo weder Beschneidung noch die Sitte des übrien Archipels herrscht, bei Trauer u. dergl. sich ein Glied des kleinen singers abzuschneiden. Die Bewohner dieser Stadt sind schwärzer, wit dicker, breiter Nase (Vaim. eb. 713-4).

Auf Baladea gehen die Männer nackt, nur daß sie eine Schnur m den Hals und um den Leib tragen, zu welcher letteren gürtelargen sie den Penis oder vielmehr die Ruthe, die sie in Blätter geidelt tragen, emporziehen und dort befestigen (Forster R. 3, 201; abillard. 2, 196; d'Entrecasteaux 1, 341 f.). Gang dieselbe racht ift die gewöhnliche auf den Lonalitätsinseln und den neuen ebriden (d'Entrecast. eb. Forster eb. 9; 56; 72; Bem. 216; ergh. Zeitschr. 10, 363 nach naut. mag. 17). In der französischen olonie und in den Missionesstationen erscheinen sie übrigens stets beribet (Hood 215). Die Neucaledonier trugen dann noch eine hohe mbe Müte, die oben mit einem rothen Federbusch verziert war forster R. 3, 204), um welche man wohl auch die Schleudern idelte (eb. 218), und jett ist ein rother oder weißer Turban mit buntem eberbusch üblich (Hood 215). Auch hatten einzelne aus Gras und ledermaushaaren sich Perruden gemacht, welche bis tief in den Ruden imunterhingen (Labill. 2, 186). Die Weiber trugen entweder einen whrere Zoll breiten Gürtel (Hood eb.) oder aber einen langen Strid, an dem 8" lange Schnüre hingen, vielfach um den Leib gevidelt, so daß jene Schnüre schichtenweise über einander lagen (Forter R. 3, 207); sie waren schwarz gefärbt (Erstine 350). Sonst rugen Männer und Weiber diefelben Zierrathe, namentlich in Nase Dhren, deren Läppchen öfters bis zur Schulter erweitert sind Borft. R. eb. Bem. 343; 514; Kunaie Chenne 6). Die Kunaier tregen das Haar gleichfalls eingehüllt in große Studen einheimischen Baip, Anthropologie. Gr 29b. 36

Zenges, welches aber auch mit Febern geschmuck ift, währen it Müten der Caledonier geflochten find. Doch schneiden bisweilen in Männer wie die Weiber hier und in Rencalebonien immer (Forker R. 3, 221) das Haar turz, nur daß fie dann eine lange Lode mi der einen Seite des Ropfes fteben laffen. Ihr Schmud fouft befteht ans Ketten von Muscheln ober Holzknöpfen, auch wohl aus Strängel von Menschenhaar; die Säuptlinge tragen noch Ketten von Keine weißen Muscheln — die nur in Caledonien gefunden werden, abn and auf Uwea der vornehmfte Schmud find (Chenne 25) — m Anie und Handgelent, die Arieger bemalen sich Bruft und Gefich schwarz (Chenne 6-7). - Auf den Lonalitätsinseln, wo king Beschneidung herrscht, tragen beibe Geschlechter das Baar lang, inden sie es mit Kalt weiß roth oder braun beizen und perrildenartig an frifiren (Bergh. Zeitschr. 10, 868); nur die Krieger bullen es in Tapa ein. Man behandelt es fehr forgfältig und trägt stets ein Art Kamm oder Haarkrater mit drei langen Holyinken darin, welche nach dem Range des Trägers verschieden gestedt wird (Chenne 15% 24; 25). Bu bemerken ift noch, daß die verheiratheten Weiber sin einen 6" breiten Gürtel tragen, der anständiger ift, als man ihn jout findet; und daß, auffallend genug, die Durchbohrung der Ohrläppcher erst mit eintretender Mannbarkeit statt findet (eb. 24), daß ferm auch hier die Männer den Penis nicht weiter bedecken, wohl aber it Borhaut zubinden und an der Schnur, welche auch sie mehrfach m den Unterleib schnuren, befestigen (Labill. 2, 237). Während mu auch auf den Hebriden die Männer nackt gehen (Aoba Forst. A 3, 3; Banua lava Rietm. 180), nur daß sie den Penis einwick (Mallik. Rietm. 171) und die Ruthe zu ihrer Gürtelschnur hoch ziehen, was schon bei sechsjährigen Knaben zu geschehen pflegt (Fork R. 3, 84), so tragen auch hier die verheiratheten Weiber einen Rol, der bis auf die Knie reicht (Tanna Cheyne 36, Forster R. 3, 73; Mallik. eb. 23; Errom. 55; Fate Erskine 332). Doch trage sie öfters und so wohl die unverheiratheten, die bis zum 10. Jahr nact geben, nur einen von der Gürtelschnur vorn berabhangenben Blätterbüschel (Forst. eb. 55; Chenne 36; Aoba Forst. R. 3, 3; Banua lava Rietm. 180; Aragh, Maiwo Bongainv. 212). Die Ohrläppchen und Nasenknorpel sind durchbohrt (Mallik. Forst. A. 3, 12; Errom. Bergh. Zeitschr. 9, 533; 548 nach Bennet) wie

den oft sehr weiten Deffnungen tragen fie ein Stäbchen, einen ichen, einen weißen Stein, Schildkrotringe (Forst. R. 3, 83). Schmud haben sie Armbänder, welche zum Theil aus Kokosfasern ichten (Turner 81), zum Theil künstlich geschnitten, öfters auch grünen Blättern verziert find, Halsbänder, welche aus Schildkrot, ben, Muscheln bestehen und Zierrathen von Grünftein und rothen nen (eb. 84. Aragh, Maiwo Bougainv. 212; Ban. lava tm. 179). Gine merkwürdige Armverzierung erwähnt Rietmann Mallitolo: man trägt am Handgelenk einen durchbohrten Holzder mit Bast überzogen ist, und diese Basthülle bedeckt Hand Die Muster, welche man auf diese Schmudsachen einätt, hen nur aus Zidzacklinien (Rietm. 169-70); an den Armban-, deren sie oft 6-8 an einem Arm tragen, pflegen sie ihre aus 8 geflochtenen Speerwerfer und Schlingen zu hängen (Bergh. ichr. 548; Turner 81). Auch Walfischzähne trägt man als gesuchten Schmud und baber namentlich bie Bauptlinge; man fie als Kleinode an einzelnen Schnüren hangen. Halsbänder man auch wohl von Menschenhaar (Tanna Turner 79-80; e 393; Erstine 325), Kniebander, die von grünem Laub geten maren, ermähnt Erskine von Fate (eb.), wo man auch nets 1e8 Flechtwerk von rother, weißer oder schwarzer Furbe trägt 11. 58) ober wie Erstine fagt, schön gewebte Gürtel mit benn Farben. Bougainville (212) sah auch auf Aragh und imo hübsches Flechtwerk mit rothen Mustern, worin die Weiber Kinder trugen. Von allem diesen Schmud dürfen die Weiber s tragen, die sich dafür aber das Gesicht und öfters auch den en Leib zu Mallikolo mit Kurkuma einreiben (Forst. 3, 23). rhaupt bemalt man sich den Leib nicht felten: schwarz die Aobaner 1, weiß, roth oder schwarz die Tannesen und Erromanger das Be-(eb. 84; 61; Chenne 35); roth ift die gewöhnlichste Farbe zwar streicht man sie, je vornehmer man ist, um so dider auf, man überhaupt auf diese Farben sehr eitel ift (Erstine 311), urz dagegen ist Trauer (Turner 77). Die Farben werden mit beil, oft aber auch hier auf den ganzen Leib aufgetragen (Bennet Bergh. Annal. 3, 548). Das Haar wird natürlich besonders gest: man flicht es mit der Rinde einer Pflanze (Turner 77) in eine zahlreiche - 6-700 fagt Turner - Buschel, die man

oben frei läßt, so daß fie boch eine große Perrade bilden (Belder & 2, 62), wobei man oft alle diese Locken in ein großes Ret fick (Bennet bei Berghans 547), oder man läßt die Haare frei und im det ste nur oben zusammen in einem lockeren Schopf und der Arche, ber oft mit Febern geschmuckt aber meift voll Läuse ift, fehlt nirgent, (Forster R. 8, 82-3). Oft umwindet man das Haar baun mis mit einem Pisangblatt ober einer Mattenmute. Selbst ben Bet flicht man auf Tanna zu einem Bopf zusammen (eb. 83; Aneitym. Gill 151). Defters auch beigt man die Haare mit Kalf zu eine gelblichen ober rothen Farbung (Gill 58; Erstine 325; Cheput Die Frauen jedoch schneiden das Daar fast immer turz (Erb **36)**. tine 382; Bennet bei Bergh. 547). — Ganz biefelbe Tracht ba Männer und Beiber herrscht auf der Riten bigruppe (St. Em d'Entrecasteaux 1, 378; Banikoro Dillon 2, 158 f.; d'Ura a. 4, 164; 214-5). Bon dem 4" breiten Gürtel ziehen die Die ner oft ein Stud Zeug zwischen ben Beinen burch; in bei Rok steden sie Federn, in die Ohrlöcher, die bisweilen eine Beite von 6° haben, oft 10-80 Schildkrotringe, und vor allen Dingen ist Schund von weißen Muscheln beliebt, von denen man eine größere gern w der Stirn trägt (Forst. R. 3, 189). Auch rothe Blumen (wie f oft in Polynesien) sind hier als Schmuck gesucht (Dillon 2, 314). Ihr krauses Haar, das zurückgekämmt und hinten zusammiengeknüpst wird, hängt oft bis zur Schulter herab. Go tragen es meist die Greise; junge Männer aber nehmen Haare von Todten oder von be siegten Feinden, flechten sie kegelförmig bis zu 1' Höhe zusammen, umwickeln sie dann mit Zeug — womöglich von rother Farbe, welch auch bei den Kleidern am beliebtesten ist — und setzen diesen seltsames Kopfputz, der am Rande häufig mit Blumen verziert ist, auf (Banik. Mitendi Dillon 2, 153 f.; 275 f.; d'Urv. a. 5, 215). Den Gürtel oder Rod von zerschlitztem Bambus, den sie häufig tragen und we bem sich gleichfalls ein Stud Beug burch die Beine gieht, farben # glänzend schwarz (Dillon 2, 275). Kinder gehen bis zum 10. 3ahr nackt. Auch gebeizt werden die Haare hier öfters. Die Frauen in gen indeg das Haar stets kurzgeschoren und ohne Schmuck, wenn ft auch Arm- und Halsbänder haben (2, 177). Die Tracht des Galomonarchipel ist nur wenig verschieden; entweder man geht en nadt oder trägt nur vor der Scham eine kleine meist höchst und

tridende Bedeckung von Blättern, von Matten u. f. w., welche an iner mehrfach fehr fest um den Unterleib gewickelten Schnur hängt; och trägt man diese Schnur häufig auch allein (Bauro d'Urv. b. 5, 95; Montravel eb. Zool. 2, 365; Malaita, Bougainv. Ro. temaur. eb. 366; Buka Bougainv. 232; Labillard. 1, 228; ubouz. eb. 366; Isabel Jacquin. eb. 355; Marquen Tasman i Swart 38; Eddystone Chenne 67). Die Bewohner der Iles s contrariétés waren gleichfalls nackt, nur daß sie um die Eichel : langes röhrig herabhängendes Blatt umgewidelt trugen (Surville 9); und ähnlich hatten die Bewohner von Buka und die von Neurgien die Borhaut mit einem Faden zugebunden (Demas bei d'Ur-11e b. Zool. 2, 369). Auch die Zierrathen sind gleich, die Ra-, die Ohren, lettere oft in höchst bedeutendem Mage durchbohrt, : Ringen, rothen Blumen (Isabel Surville 222), Knochen u. f. w. dmudt, wodurch auf Isabel der Nasenknorpel bis an den Rand Dberlippe öfters ausgedehnt war (Surville 236). Weiße Mueln vor der Stirn oder am Halse werden gern getragen (eb.; Choi-1 Boug. 227; Simbu Shortl. 134), ebenso aufgereihte Bähne, 4 Menschenzähne als Gürtel und Ketten (Surv. eb. Rietmann 3), sowie Muschelschmuck als Arm- und Kniebander. Armringe von er großen weißen Muschel (oder von Anochen), welche man auf Isabel öurv. 236) und sonst trug, sind auf Neugeorgia, da ihr Besit lacht und Ehre verleiht, so gesucht, daß sie oft Beranlassung zu iegen wurden (Chenne 65). Auf Wagen tragen solche Ringe n die Bornehmen und zwar am linken Arme (Freyc. 2, 54). 16 auf Simbu (Shortl. R. 134) und Banikoro trug man he Ringe (d'Urv. a. 5, 360), welche an mikronesische Sitten ernern. Ferner salbte man sich hier mit Kokosöl (Nov. 2, 429, Ma-9ta) und bemalte sich ebenfalls weiß roth oder schwarz, oft mit ifen Streifen, so namentlich wenn man in Krieg ziehen will henne 65); auf Isabel trugen die Männer einen weißen Strich n der Braue zur Schläfe; die Weiber noch außerdem über die oden und die Brust (Surville 235; d'Urv. b. 5, 295; Boug. 12). Die Haare werden gewöhnlich weiß, gelb oder roth gebeizt hoiseul Boug. 227; 231; Buta eb. 232; Isabel Jaquin. d'Urv. 5, 297). Man trägt es verschieden: entweder gang turg Tas: an 38), vorn turz, hinter den Ohren in langen Locken (Isab.

d'Urv. b. 5, 295), ober man läßt es mützenartig oben auf ben Ropf stehen, oder theilt es in einzelne Bopfe, welche man mit Gum ausammenklebt (Isab. Surville 285), man trägt es in großen Po rücken, pubert es weiß (eb. 256) u. s. w. Feberu, welche gang de auf dem Scheitel steden, find eine fehr geschätzte beilige Bier (Out 250; Tasman 88); die Malaytaner trugen ein Banbel rothgeft ter Baststreifen bicht am Dhr (Nov. 2, 429) - Faft dieselben E zelnheiten gelten vom ganzen Archipel Renbritannia. Auf Bin geht man nadt außer einem Blätterbündel vor dem Benis, bat einer Gürtelschnur hängt; als Schmud trägt man Feberbufche Haar, Ringe in Ohren und Nasen, Armbänder, runde weiße Muss stüde an einer Schnur um den Hals u. dergl. Das Haar ift t ober weiß gebeigt (Bongainv. 246-7; Dampier 5, 95). Bewohner der Insel Port gehen ganz nackt, haben aber sonft dies Tracht; auch die Flügel der Rase durchbohren sie (Hunter 140ganz ebenso gehen die Bewohner von Tombara (Carteret 879; Quop d'Urv. a. 4, 786) — welche oft burch Anorpel und Flügel ber Rase et Schweinszahn (Quop und Gaim. Zool. 34 bei d'Urv. a) treg das Haar binden ste in Meinen Böpfchen oder Locken, deren obe Ende frei bleibt, oder sie lassen es zu einer dicen abstehenden Perri machsen (Belder a. 2, 73) - die von der Sturminsel (Ri 318), von Gerrit Denis u. s. w. (Dampier 5, 83) und von den ! nen Inseln nordwärts von Neuguinea (Behrens 157 f.; Schi Bielfach bemalen sich auch diese Stämme den Leib ten 54-6). weißen Streifen ober roth und schwarz. Die von St. Johann gen auch noch Müten von gemaltem Bast, oft mehrere übereinan die dann mit einem Bande zugeschnürt worden (Schouten Diar. ! le Maire allg. Hist. 11, 470). Auch die Admiralitätsinseln, ein dreizinkiger Kamm im Haar getragen wird (Labillard. 1, 253), man oben in einen Knoten bindet, gehen nadt bis auf die Schnur um Leib (Forster Bem. 514; Carteret 385; Hunter 147); doch sta die erwachsenen Männer die Eichel des Penis in eine weiße Must Bulla ovum, was übrigens öfters eine starte Schwellung des ein Klemmten Theiles hervorruft. Beschnitten waren sie nicht (Labilla: 1, 259-60). Dieser mehrzinkige Kamm ist auch der eigenthümlich Schmud im Südosten von Neuguinea und auf der Louisiad neben dem man auch noch Blumen im Haar trägt (Macgillivis

1, 280-2; Labillard. 2, 277). Auch ein dem polynesischen Tapa Juliches Zeng besitzen sie (eb.) sowie Matten, welche man zur Kleidang und zum Lager braucht (Reina 360). Auch auf Ruk trägt men einen Schamgurt (eb. 359). Die Torresinsulaner geben sm Theil ganz nackt (Flinders 2, 109), zum Theil tragen die Ranner eine Muschel vor dem Penis, mahrend die Weiber einen turm Rod aus Blättern, welche an einem Gurt hängen und bei den Frauen länger find als bei Mädchen, tragen (Wilson narr. 312; Macg. 2, 20). Die Männer verzieren ihr Haar auf acht melanesiche Beise, indem sie es in lange dunne pfeifenähnliche Locken sechten und mit Oder färben; doch schneiden sie es bisweilen ganz ab und tragen dann sorgfältig bereitete Perruden. Gine solche wird geschildert bei d'Urville b. Zool. 2, 371: die Haare waren auf ein Meines Rappchen von Zeug befestigt und auf einer anderen Insel trngen die Eingeborenen eine Maste von Schildpatt, die rings mit Haaren eingefaßt mar (eb.). Bei festlichen Gelegenheiten puten fle bas haar mit Blumen, Blättern, Federn u. dergl. aus. Die Mädchen tragen es lang, während es die Frauen ganz abschneiden bis auf einen 1/2" hohen bürstenförmigen Kamm, den sie von einem Ohr jum anderen stehen lassen. Schmud, Bemalung des Körpers ift wie im übrigen Melanesien (eb.). Die Männer der Louisiade fristren ihr haar oft zu ungeheuren traus abstehenden Berruden auf (Macgillivr. 1, 188-9).

Die Bewohner des eigentlichen Reuguinea haben, soweit ste von fremden Einflüssen frei geblieben sind, gleiche Tracht: so gehen die Anwohner der Mariannenstraße bis auf einen Binsengürtel nackt (J. R. G. S. 7, 386), zu welchem sie die Ruthe emporziehen und darunter stecken; doch tragen sie den Penis östers in einer Muschel oder einem Kürbis (Modera 28), zwei ihrer ältesten Männer hatten Thierselle um die Schultern (Kolff 326). Sie haben einige Zierzathen und bemalen ihr Gesicht schwarz und roth; tattuirt aber sind sie nicht (Müller b. 58). Die am Utenatasluß trugen denselben Gürtel, wobei ihnen indeß an der Verhüllung gar nichts lag, oder und sie hatten den Penis in einem Kürbis oder Bambusstück (Modera 75) stecken. Die Nasen haben sie durchbohrt und tragen reicheren Schmuck im Haar, das sie oft roth beizen und entweder als wilde Verrücke stehen lassen oder in lauter kleine Zöpschen slechten, einen vierz

bis fünfzinkigen Bambustamm (Sal. Müller b. 70 f.). Sie trugen an einem Band um den Kopf Gade, welche auf ben Ruden hangn und am Hale Meine Körbchen (Müller b. 78). Auch die Dieimf (eb. 103) und die Anwohner des Karnfafluffes (Nieuw Guin. 16) fo ben nichts von Aleidung als einen Keinen Schurz und ebenso erzist Reyts (1678), dag die Bewohner von Romototte, welche die Rh durchbohrt und das Geficht schwarz bemalt hatten, und beren Beite um Gürtel und Sals Korallenketten trugen, ganz nacht gingen mi Ausnahme eines Studes Rinde vor ber Scham (542). Einen seige Schurz trägt man benn auch überall, in Dorei, wo jedoch die Beile einen blauen Rattun-Sarong haben (be Bruijntops 177), a Bagen und Boni (Freycin. 2, 54), auf den Gebirgen (R. Gin 164 f.) und auf den Inseln der Geelvinksbai (Goodswaard 17) mährend an der Humboldtsbai nur die Beiber einen folchen trage die Männer dagegen nacht gehen oder die Ruthe in ein Bambal futteral steden (R. Guin. 169; 172; Roijer 64). Kinder geha nackt (R. Guin. Fre pein. 2, 54), ebenfalls häufig fo bie unberheim theten Weiber (N. Guin. 172). Zu Lobo, wo Modera (98) w Leute meift noch nackt fand, kleibet man sich jetzt mehr ober werige malaiisch, mit einem Kopftuch, einer kurzen Hose, dem Sarong (Se Müller b. 89), und dies geschieht auch in den übrigen Landestheile von vornehmeren Personen, wie den Häuptlingen, gewöhnlich selbst a der Mariannenstraße (J. R. G. S. 7, 387; Modera 99), ferner at Wagen (Frencin. 2, 54), zu Dorei und sonst gar häusig. In de Humboldtsbai hat man fünstliche Perruden, welche kahlköpfige All tragen (Katal. 117, 100). Den gabelförmigen mehrzinkigen Kam trägt man vielfach, so zu Wageu (Garnot bei Duperren 531) zu Dorei; hier jedoch die Frauen nicht (Forrest — 1774 — 95 de Bruijnkops 175), öfters die Arfaki (R. Guin. 160), die An wohner der Humboldtsbai (N. Guin. 169), des Utenataflusses (Sal Müller b. 72); auch gebeizt wird das Haar vielfach (Dorei Bruijutops 175; Winds. Earl c. 5; Utenata Müller b. 70 f.) und an der Humboldtsbai mit rother Lehmerde gepudert (N. Guin. 169). Die Anwohner der letzteren schneiden es in jungen Jahren turz ab bis auf einen bürftenartigen Kamm auf der Länge des Scheitels, erwah sen slechten sie es in lange Zöpfe (die sie oft durch Fasergestest oder Kasuarfedern verlängern), und schlingen es um den Kopf (R. Guit.

170). Sie sowie die Doresen, bei benen nur die Sklaven das Haar my geschoren tragen (R. Buin. 149), und Arfakis schmuden es mit Intadufedern, wenn sie einen Feind erlegt haben (R. Guin. 160; 69; Ratal. 114, 42; 116, 93; Geelv. Bai eb. 115, 78; Goodsw. 0). Auch die Prachtfebern der Paradiesvögel bilden einen schönen nd gesuchten Schmuck (Sal. Müller b, 72; Katal. 117, 102). die mannigfachen Arten der Arfakis, das Haar zu tragen, sind höchst tffallend: mährend die Doresen es entweder perrudenartig abstehen ffen oder auch es in viele einzelne Böpfe flechten, welche Mode auch Raimani, an der Speelmannsbai, unter den Wukas (N. Guin. 117) n Utenatafluß und sonst herrscht (Sal. Müller b. 70 f.), so ilingen es die Arfaki entweder in "einen großen runden Ball" jinsch 120) auf dem Scheitel zusammen, welchen sie mit anderen ineren Haarkugeln (bis zu zehn) umgeben; ober sie theilen es in ri große "Bülfte", deren zwei an den Seiten des Borderkopfes, wer am Hinterkopf liegen (D. Gnin. 164). Aehnliches findet sich t ber Geelvinksbai, wo die Männer vier Haarballen tragen (Goods. aard 21) und am Karufasluß, dessen Anwohner, wie die Frauen r Insel Adie das Haar gleichfalls theilen und es dann in kurze nzelne Locken flechten (N. Guin. 16). Die Anwohner der Marianmstraße binden es entweder am Hinterkopfe oder vorn in einem Kno= n zusammen oder flechten es in zahlreiche einzelne Böpfe, welche tklang sind und alle nach hinten gestrichen werden (Modera 31), whingegen die Bewohner der Geelvinksbai diese Flechten vorn borderkopf zusammenbinden (Goodsw. 22). Die Anwohner itenata tragen außerdem noch eine Art Mütze von Bambus und ängurufell verfertigt. Die Weiber dagegen beschmieren das Haar lusig mit nassem Schlamm (Müller b. 71; Modera 75). Der Hmuck, den man überall trägt, besteht aus Ringen und Bändern m Hals, Arme und Knie aus Binsen, aneinander gereihten Mubein, Thier- ja auch Menschenzähnen, Schildpattstücken, Fruchtkernen · dergl.; höchste Pracht ist es, wenn er wie zu Dorei öfters, aus mpfer oder gar aus Silber besteht (Bruijnkops 1, 177, 183; Urville a. 4, 611; Müller b. 71 u. s. w.) Die Ohren haben burchbohrt, und ebenso mit Ausnahme von einigen Bewohnern der Peelmaunsbai (Goodswaard 19) und denen von Adie (N. Guin. 12) die Nasenknorpel und bisweilen die Nasenflügel, in welchen

namentlich die Auwohner der humboldtsbai schweren Schund trege, Bambusstäbe, Duarzstüden, riefige aufwärtsgebogene Schweinszihn, Fäden, an welchen Muscheln u. bergl. hängen u. f. w. Ohren tragen sie je nach dem Alter bis 20 Ringe (R. Guin. 179). Auch hat man hier besonders kunftlich gearbeitete Bruftschilder, wach aus rothen Kernen (wie auch in Polynefien die Abrusbohne gan die lich verwendet wird) und Bahnen bestehen und die breiten Leibgürts welche ebenso verfertigt find und nur jum Stoate angelegt wecht (eb.); während die Arfakis auf der Stirn mehrere große weiße A scheln tragen (eb. 164). Die Beiber find übrigens in Reuguing weit weniger geschmückt wie die Männer, wie ste benn auch auf if Haar viel weniger Sorgfalt verwenden (R. Guin, 112; Mäller L Mehrere Stämme haben die eigenthumliche Sitte, welch 70 u. sonst). nur hier in Melanesten gefunden wird, sich die Zähne spitz zu seilen: so die von Wagen (Frenc. 2, 47), öfters die von Utenata (Meder a 74; Sal. Müller b. 66), die nördlich von der Marianne straße (J. R. G. S. 7, 387), was Windsor Earl c. 5 auf alle Küfte stämme der Insel ausdehnt, mit Unrecht, benn Sal. Duller (b. 89) und die Hollander berichten ausbrücklich, daß dieser Gebrauch in M Gegend der Speelmannsbai unbekannt ift. — Die Mädchen auf ben Fidschiinseln geben bis zum zehnten, die Anaben bis zum vier zehnten Jahr nadend; dann erhalten sie die Tracht der Erwachsenen, welche bei den Männern ein lauger Gürtel ift, der Maro, der meso mals um den Leib geschlungen, dann zwischen den Beinen durchges gen wird und bis auf die Knien herabfällt, während die Beiber de Liku tragen, einen runden, 1'-1'4" breiten Schurz mit herabfalle den Fransen (Marin. 1, 340; Will. u. Calv. 1, 156; Ert kine 264). Letterer, der indeg bei den Weibern breiter ist als ba den Mädchen (Will. u. Calv. 1, 171), wird aus der Rinde bes Hibiscus und anderer Pflanzen bereitet: das Zeng zu den Mars der Männer wird wie in Polynesien aus der Rinde des Papierman beerbaumes gemacht und mit Kleister, der aus Taro- oder Tattames gewonnen wird, zu beliebig langen Stücken zusammengeklebt (Bill u. Calv. 1, 65-7). Böllig nackt geht man nie: es wäre äuferk unanständig, wollte ein Mann sich ohne Maro und eine Fran ohne Litu zeigen (Erstine 264; Willes 3, 356; d'Urv. & 4 446). Den Körper bemalen sie fich öfters roth oder weiß (Set.

an in J. R. G. S. 31, 60), doch auch schwarz, mit dem Ruß : Lichter, welcher deshalb als Abgabe gegeben wird (Erstine ; 457; Will. u. Calv. 1, 157). Auch Kurtumapulver gehört Tribut, doch reibt man damit nur die Kinder zu ihrer Gefundein (Erst. 457). Ihr Schmuck ist zahlreich (Will. u. Calv. Besonders hoch in Ansehen stehen die Bahne des Physomacrocephalus; nur die ersten Häuptlinge bürfen sie tragen und ind sie Beranlassung zu Mordthaten (Mar. 1, 315). Muschel-1 tragen sie als Hale-, Arm- und Aniebander (Erstine 265; -70). Große Schweinszähne trägt man an Schnüren auf der st; und besonders geschätzt ist die schöne Cypraea aurora, welche nur bei den höchsten Festen trägt (eb. 265). Dies erinnert an bobe Geltung weißer Muscheln im übrigen Melanesien, welche vor der Stiru, im Haar, auf der Brust u. s. w. trägt; wie die Koreaner (Rumph bei Brehm illuftr. Thierl. 6, 841) Ovula ovisormis als höchsten Schmuck im Haar ober vor der m trugen. — Die Durchbohrung der Rase, welche früher auch wohl allgemein war, hat sich nur in einzelnen Spuren erhalund zwar auf Bitilevu, wo - zu Mariners Zeiten - viele Rasenknorpel durchbohrt hatten, aber nur in Kriegszeiten Federn ver Deffnung trugen, welche allerdings 9-12" lang waren ar. 1, 327): jest wird die Sitte erloschen sein. Auch die Ohren man durchbohrt, namentlich die Weiber. Die Deffnung hatte 10" im Umfang, das Ohrläppchen, welches aber bisweilen auch hing bis auf die Schulter (Mar. 1, 342). Nach polynesischer trägt man häufig auch lange Fingernägel (Erstine 431). wichtigste Schmuck war aber auch hier das Haar, welches sie oder weiß, doch auch blau, bleigrau und schwarz färben (d'Urv. a. 45 f.; Belder a. 2, 52). Je länger und frauser nun ihr Haar mächst, o schöner ist es. Ein eigenes Berfahren haben sie, um es hart zu hen: sie tauchen es 3-4 mal in Wasser, worein sie Asche von der gebranntem Korallenkalk und den Rug der Lichti (tui tui) gestreut haben. Dann wird es sorgfältig getrochnet nun 3-4, ja nach Hale 6 Stunden frisirt (Mar. 1, 339), p jeder Bäuptling seinen eigenen Friseur hat. Dieser lettere hat e leichte Aufgabe; denn es gibt eine ganze Menge Frisuren und den, welche er kennen muß. Den schwarzen Puder aus dem Ruß

der Lichtung ftreut man übrigens auch trocken ein; und dam (wenigstens bei Bornehmeren) bas Ganze in ein weißes Lopftr geschlagen, so daß dieses eine Art von Turban bildet (Bil Calv. 1, 156-157; Erstine 175, 240, 265). Auch bie natürlich der große mehrzinfige Kamm nicht (d'Urville a. 4 der bisweilen von Schildpatt ift (Erstine 202). Eine soll fur wird alle 2 bis 8 Wochen erneuert (Hale 49). Die tragen das Haar ganz turz geschoren, die Madchen lang, dod ste es, mit Ausnahme ber höchsten Scheitelgegend, welche bleibt. Rach der Ehe schneiden auch sie es bis auf 1 bis 2' ab, oder sie tragen es trans wie die Männer und gebeizt (Ha Um es nun Nachts zu schonen, so haben fie ahnliche Kopfschen fie auch die Polynesier brauchen, meist aus Bambus, nur höher sind: denn sonst würde die Frisur beschädigt werden (Ha Erstine 194). Man wird aus dieser Schilderung ersehen, 1 Melanester eine im Wesentlichen gleiche Tracht haben, die fich 1 polynesischen mannigsach unterscheidet; die lettere ift auf den inseln mächtig eingebrungen. In den auffallendsten Einzelheite men oft sehr entfernte Gegenden des Gebietes überein, so t dadurch diese Gebräuche als sehr alte, meist allen diesen Bölt meinschaftliche ausweisen.

Tattuirt waren auf Nencaledonien nur einzelne Männer kine 349) und Weiber, lettere aber nur zwischen Lippe un (Forster R. 3, 207). Während fonst die Bewohner der tätsinseln, wie sie sich nicht beschneiben, auch nicht tattuiren, doch Erskine auf Tifu die Bilder von Bögeln u. dgl. auf den mit blauer Farbe — welche lettere für polynesischen Ursprun Sitte spricht — eingezeichnet. Auch auf Erromango tattuiren Weiber, und hier nur diese, indem sie sich ins Gesicht das re bild einer Blume, eines Blattes, eines Sternes und allerhand einriten (Turner 495, Forst. Bem. 511), aber auf eigenth Art, denn jene Zeichnungen werden durch erhabene Narben ! Auf Banua lava (Rietm. 180) bestehen die Muster aus t Linien, die nur auf der Bruft angebracht sind, mährend die T die Bilder auf den Armen und dem Leib tragen, die Fatesen an Arm und Bruft (Forft. R. 3, 85, Erstine 324). Doch Turner (393) letteren das Tattuiren ganz ab und Erstine be

mr auf die Weiber (332). Die Zeichnung wird mit einer scharfen icel eingeschnitten und dann mit dem Saft einer Pflanze gerieben, urch die Narben erhaben bleiben (Forst. R. 3, 85). Auch die ohner der Nitendigruppe tattuiren sich, meist jedoch auf dem en, mit Bildern von Fischen, Eidechsen u. s. m., wie es schon dana 1595 fand (Fleurien 26, Dillon 2, 279, Labillard. 55). Die Tattuirung mit erhabenen Hautnarben findet sich auch Salomonsarchipel (Isabel Jacqu. 26, bei d'Urv. b. Bool. 2, ), und zwar hauptsächlich im Gesicht und an den Armen der mer, und oft recht hübsch (Surville 235). Auf Bauro aber Malayta (Nov. 2, 432) tattuirte man sich nicht (Montravel Mrv. b. Zool. 2, 365), mährend die Porfinsulaner starte Hauten auf Schultern und Armen trugen (Hnnter 141). Aehn-Rarben tragen die Torresinsulaner auf den Schultern, so daß wie mit Spauletten versehen aussahen (Macgill. 1, 126), wähsich bei den Bewohnern der Louisiade nichts der Art vorfand regill. 1, 190). Dagegen tattuiren sich auf anderen Inseln, he südöstlich von Neuguinea liegen, namentlich die Beiber, wähbie Männer diesen Schmuck nur selten anwenden (Macgill. 1, 1). An der Südfüste von Neuguinea ist das Tattuiren ganz allein (eb. 2, 55) und auch sonst häufig: so tattuiren die Wuka auch die Küstenbewohner der Speelmannsbai die Stirn (R.-Buin. i), wie es ähnlich auch die Anwohner des Karufaflusses thun 16 f.). Sehr reichlich tattuirt man sich zu Dorei, wo indeß Tattuirung nur als Zierrath gilt und bei den Mannern einfacher seltener ift, als bei den Weibern, deren ganze Brust voll eleganter Formen des Busens folgender Linien ift (de Bruijntops 177, Onin. 147, Wallace J. R. G. S. 31, 174). Selten ift sie bei Bewohnern von Adie (R. - Buin. 112), sehr verbreitet bei denen Geelvinkbai (Goodsw. 22). Bei den Anwohnern ber Hum-MSbai ist sie bei den Männern nicht Sitte, wohl aber bei den men, welche sich öfters verschiedene Figuren auf Bruft, Rücken und men einbrennen (R. Suin. 172), wie dies auch die Banikoresen die Bewohner der Nitendigruppe thun. Nicht tattuirt sind die wohner von Wagen (Garnot bei Duperren 531) von Utenata d Lobo (Müller b. 58; 69) sowie von der Mariannenstraße lelff 325).

Hautwarben find sehr häufig und es ist wicht wahr, das un eine bestimmte ethnologisch verschiedene Abtheilung ber Bevöllerung k macht, wie d'Urville a. 4, 612 will, der sie nur den Harafurns, de Papuas das Tattuiren zuschreibt. Diese ganze Unterscheidung ift w haltbar und die Hautnarben sinden sich überall, zum Theil auch nein der Tattnirung: an Bruft, Bauch und Armen haben fie die Bewehnt der Mariannenstraße (J. R. G. S. 7, 387), ebenso die von Utenets welche sie durch Einschneiden oder Einbrennen bewirken (Sal. Mab ler b. 69), neben ihren eintattnirten Mustern bie Dorehsen, als 🐿 dächtnismale (Lesson complem. zu Buffon 8, 180); ebenso bent nen sich die Stämme in der Rähe der Speelmannsbai Figuren i die Haut, während die von Aiduma sich unr einen Kleinen Fled an der Stirn zwischen den Angenbrauen einbrennen (D. . Buin. 118 ebend. 17). - Auch auf den Fidschiinseln tattniren fich die Männe fast gar nicht, wohl aber die Beiber, und diese meist um Suften mi Schenkel, obwohl sie den Liku tragen und durch ihn fast die gang Zeichnung verdecken, welche ohnehin auf der schwarzen Hant kun sichtbar ist (Hale 68). Die Operation wird hier unr von Beiben vollzogen, welche ein bestimmtes Geschäft barans machen, für 🖬 sie bezahlt werden (eb.; d'Urv. a. 4, 345; Wilkes 3, 355; Will u. Calvert 1, 160). Uebrigens haben auch sie (was jedoch ebens auf Tonga vorkam, und zwar als Gedächtnismal heftiger Liebesleiden schaft) erhabene Hautnarben auf Armen und Bruft (d'Urville a. 4. 445 f.).

Das Tattuiren wird in Melanessen viel roher und ungeschicker ausgeübt, als in Polynessen. Die Hautnarben stehen ihm völlig gleich. Denn wie z. B. die Anwohner der Speelmannsbai und dik Karusassussen hauptsächlich nur die Stirn tattuiren, so brennen die Aidumaner gerade dort einen Fleck ein, und dieselben Muster, welche andere Stämme einzeichnen oder einschneiden, brennen andere in die Hant. Die polynesischen Wertzeuge werden nirgends oder nur in Fidschi gebraucht und dorten sind sie entlehnt. Meistens schweide man die Zeichnung nur ein, über die man dann eine ätzende Farke herstreicht. Allein auch hier hat die Tattuirung durchaus die Bedertung wie in Polynessen. Dan weihte sich dem Gott, indem man sein Bild auf sich einzeichnete — Eidechsen, Schlangen, Fische u. dewerden auch hier als Muster genannt —; man zeichnete das Bild werden auch hier als Muster genannt —; man zeichnete das Bild

türlich auf die wichtigsten Körpertheile, daher der Gebrauch, die irn, die Bruft, die Arme hauptfächlich zu tattuiren. Daher galten Anaben auf den Fidschiinseln so lange für unrein, bis sie tattuirt ren; dann erst durften sie Speise, die ein Häuptling effen sollte, zen, ohne diese, die besonders heilig ist, zu verunreinigen (Will. Calv. 1, 166). Auffallend ist es und höchst merkwürdig, daß r umgekehrt wie in Polynesien hauptsächlich die Weiber tattuirt ); daß diese so häufig auf dem Ruden ihre Zeichnung haben. Let-4 kommt wohl daher, weil der Rücken, auf dem sie die Sachen x Männer trugen, welche heiliger als sie waren, auch besonders ig sein mußte: das ward er durch das Bild des Gottes. Aber rum hier die Weiber hauptsächlich, die doch unheiliger waren? Meicht eben deshalb; fie besonders mußten das weihende, das reiende Bild des Gottes tragen, um in Gesellschaft der Männer leben Dann haben wir hier die umgekehrte Auffassung als in Innefien, welche aber aus der gemeinsamen Grundanschauung ebenso Dabei ist aber sehr zu beachten, daß die Fidt erwachsen konnte. weiber sich fast nur die Lenden, die doch bedeckt waren, tattuirten. ie nun, wenn die Weiber deshalb so vorzugsweise tattuirt waren, il fie die eigentlich Leben spendenden maren? (S. 33 f. 40 f.) Jedenfalls diese so seltsame Tattuirung der Fidschiweiber nur dadurch zu erren, daß man den fruchtbaren Schooß durch das Zeichen des Gottes n Gott weihen wollte; und gerade deshalb verbarg man ihn, weil nun tabu war. Ebenso beweist auch die ganze Art, wie man das innliche Glied trägt, daß man vor allen Dingen den Leben spennden Theil deffelben, die Gichel, den profanen Bliden entziehen, nicht f man das ganze Glied aus Schamhaftigkeit verbergen wollte: im egentheil, man umwickelte meist nur die Ruthe und wie man diese bie Höhe zieht und dadurch priapeisch ausreckt, das ist so wenig jamhaft wie denkbar (Forster). Die Eichel aber verbarg man mid, indem man sie unter den Gürtel emporzog oder sie fest zuband, ber wie die Bewohner der Humboldtbai in einen kleinen Kürbis R-Guin. 169), wie die der Admiralitätsinseln in eine Muschel stedte. W sie auch diese zu verkaufen durch die Preise der Franzosen gereizt weben, drehten sie sich meist um und verdeckten, wenn sie irgend muten, den nun entblößten Theil. Knaben hatten diese Muschel noch 1 (Labill. 1, 259-60), natürlich, die lebenspendende Kraft des

Theils fehlte noch, dieser war also noch nicht dem Gotte als thum zu weihen. Auch auf den Salomoinfeln bedeckt man ni Eichel, die man in ein röhrenförmiges Blatt stedt (Surville oder durch Zubinden der Borhaut, welche Sitte auch auf Ru Havaii und Mangareva herrschte (Mören h. 1, 112), nus Daher icheinen die Kalebaffen, Muscheln, Bambusftud welchen man den Benis trägt, aus gleichem Grunde aufgekomn fein; und hier mag noch barauf aufmerkfam gemacht werden, d Reucaledonier nur den oberen Theil der Borhaut — nur sie die zeugende Deffnung - aufschlitten und daß derjenige, welcher Krieger im Kampf getöbtet hatte, als seinen Siegesantheil das liche Glied des Getödteten bekam, mährend die übrigen Glied übrigen Kriegern vertheilt wurden (Labill. 2, 216): er, der & erhielt den heiligsten Theil des von ihm Besiegten. Aus allem G erklärt sich vielleicht noch eine merkwürdige Eigenthümlichkeit der nesischen Kleidung, wie sich auch die Schamhaftigfeit und Enthaltsaml Fidschis aus diesem religiösen Grunde erklärt, wir meinen die C welche man oft fest einschneidend um den Unterleib hatte. Nabel war heilig, und wie die Gichel, so wollte man ihn durd Schnur bededen, welche man noch trug, nachdem man eigentliche Urfache der Tracht vergessen hatte. Bielleicht stehe hier überhaupt an dem ersten Grund der menschlichen Aleidung. bedectte die Glieder aus jenem religiösen Grunde, weil man in den so wunderbar schaffenden, die Kraft eines Gottes wohnend ! und so erwuchs nach und nach wie die erste Kleidung, die nicht But mar, auch das für die Berfeinerung der Sitten fo mese Gefühl der Schamhaftigkeit felbst, welches dem natürlichen De fehlen mußte und fehlt.

Betelkauen, welches namentlich im Westen des Gebietes he Die Sitte erstreckt sich über den Salomoarchipel (Jacquin bei d b. 5, 297; Bool. 2, 366; 356; Bougainv. 235; Chenne Rietmann 195) bis nach Nitendi (Labillard. 2, 255), n schon Mendana (Dalrymple 169) vorsand, und Banikoro (S bei d'Urv. a. 5, 559; Dillon 2, 155), wo die Kinder mit zehnten Jahre an diesem Genuß theilnehmen (Dillon 2, 276) herrscht serner in Neubritannien (Schouten Diar. 51; Hu

1-145. Bougainv. 238; Lesson compl. zu Buffon 3, 91) den Massimsinseln (Salerio 343) und der Luisiade, wo indeß Gebrauch etwas anders ist als sonst (Macgill. 1, bill. 2, 277; 280) und auf Neuguinea an verschiedenen Orten füdostt. Macg. 1, 281; Adie N.-Guin. 113, Dorei d'Urv. , 610-611; de Bruijn Kops 179); auf Wagen nicht, (Freycin. 8; Garnot bei Duperren 531), mohl aber auf den kleineren Inim Norden Neuguineas (Belder a. 2, 85; Schouten Diar. 55). Die Fidschis kennen diesen Gebrauch nicht: dagegen nehmen fie il an dem Reizmittel der Polynesier, sie trinken Kava, der bei n yangona heißt (Bensusan J. R. G. S. 32, 45; Will. u. lv. 1, 141, Seemann Zeitschr. f. allg. Erdf. n. F. 9, 478), zwar sehr reichlich. Er bildet ihren Morgentrank (Gaimard bei rv. a. 4, 703), um ihn versammeln sie sich in ebenso großen und lichen Gesellschaften wie die Tonganer (d'Urv. b. 4, 207), wie ı ihn auch hier auf dieselbe Art unter ähnlichen Feierlichkeiten bet, am feierlichsten in Somosomo (Will. u. Calv. 1, 141). h Williams und Calvert (eb.) kauen junge Männer die Pangonarzel, nach Bensusan (a. a. D. 45) junge Mädchen. Sie haben i jedenfalls den Gebrauch des Piper methysticum, der übrigens ihnen wild wächst und nicht erst eingeführt ist, von den Polyern geleent (Erstine 262), wofür auch der Umstand spricht, daß e Kavagefäße die polynesischen nachahmen: Erstine (200) sah eines 1 Holz in Gestalt einer Taube. Starke Getränke lieben die Fid-# überhaupt (Erstine 262), ebenso wie die Doresen (Bruijn ps 186), beide gewiß erst in Folge der Angewöhnung durch die tifen: brannten doch die Fidschis, welche übrigens gutmüthig im unte sind, schon vor 20 Jahren, als Erstine sie besuchte, einen piritus aus Zuckerrohr (Erst. 262). Die übrigen Melanesier ten feine berauschenden Getränke und haben anfangs stets - nur n den Bukanern wird das Gegentheil berichtet (Labill. 1, 226) - einen Widerwillen gegen Branntwein gezeigt, mas sie zum Theil is jest thun. So die Neucaledonier (Labill. 2, 196; Pigeard Mr. ann. des voy. 1847, 3, 307); die Bewohner der Loyalitätsfeln (Erstine 377); so die Tombaraner (Garnot bei Duperr. **2**9). Vom übrigen Melanesien wird nichts der Art erwähnt, Bagen (eb. 533) aber und Neuguinea ausbrücklich gesagt, daß Beit, Anthropologie. Gr Bo. 37

man bort keine geistigen Getränke gehabt hatte (Dorei burv. & 4, 610-611) noch hätte (Speelmannsbai R. Guin. 125: Humbeldt bai eb. 181), und so mag auch die Sitte auf Tanna, Fate und Gera, Rava zu trinken (Turner 87; 398; Rietm. 195), auf späteren polynesischen Einflüssen beruhen. Doch soll die Pflanze auf der Ritendigruppe hin und wieder angebaut sein (Tromelin bei Bergh. 12, 537). Die Fatesen gebrauchen den Kava nur bei der Berehrung der Geister, welche Gesundheit spenden, in Tanna aber trinkt mer ihn ganz wie in Polynesien, auf einem bestimmten Plat, den jedes Dorf besitzt, und mit Ausschluß der Weiber. Bereitet wird er, wie Diese Gleichheit im einzelnen bestätigt uns zumift in Polynesien. die Annahme, daß wir es mit einer entlehnten Sache zu thun haben; man könnte sonst an gleichmäßiges uraltes Eigenthum benken. Ud rigens trinken jest auch die Neucaledonier Spirituosen gerne (Rietn 130) und sie sowohl wie alle Polynesier sind jett höchst begierig af Tabak (Erst. 377, Not. 1), den die Arfakis sogar schon in and gedehnter Weise bauen (Roijer 53) und die Anwohner der Hum boldtsbai in besonders fünstlichen Bambusbüchsen bei sich führen. 3 Fidschi, wo Tabak vielfach gebaut wird (Erskine 269), macht mat auch Cigarren aus ihm, mit einem Deckblatt von Bananen (Bessusan J. R. G. S. 32, 50). Bon anderen Reizmitteln haben ft noch Einzelnes: auf Isabel gebraucht man eine gewürzige Rinde wir sonst den Betel (Surville 233). Hierher mag denn auch das be rühmte Erdeeffen der Neucaledonier gehören. Sie verzehren ziemich große Mengen eines grünlichen Speckfteines (steatite) und nicht m, wenn sie hungrig sind, sondern auch nach reichlichen Mahlzeiten, ohn daß es ihnen die Bäuche auftreibt wie Labillardiere 2, 205 fc Aehnliches fand er auf dem Wege von Surabaya nach Samarang p Java, wo man einen röthlichen Thon geröstet ist (2,322), zunäch um den Hunger leichter und unschädlicher zu ertragen, dann aus Ge wohnheit (Labill. 2, 205; Humboldt Reise v. Hauff 6, 111 f.)-

Die Lebensmittel und die Art des Kochens auf erhisten Steinen in Gruben ist in Fidschi genau so wie in Polynesien (Bilu. Calv. 1, 148). Doch kochen sie nach Wilkes 2, 347 auch ist in ihren irdenen Töpfen. Von Thieren hatte man Schweine, Hibner, Hunde, af auch wohl dick Holzlarven (Erskine 424) mid Fische natürlich immer. Man baut — und sie verstehen sich tressich

ıf diesen Anbau (Wilkes 2, 332; d'Urv. b. 4, 258), — Brodncht, Taro, Takka, Pams, Bataten, Bananen, Zuckerrohr, jest auch lais, Tabat, Kaffee u. s. w. mit großer Sorgfalt. Nach Seemann . R. G. S. 32, 53) haben sie vier ölgebende, fünf stärkegebende lanzen, vier Gewürzarten, zwölf egbare Wurzeln, eilf Gemüsearten, Fruchtarten und daneben eine unendliche Anzahl Arzneigewächse. ich Zierpflanzen ziehen sie und Orangen so reichlich, daß sie dieben vielfach ausführen (Bensusan 52). Taro ist Hauptnahrung, : bessen Anpflanzung sie an Bergen besondere Terrassen anlegen; d für die Bewässerung tragen sie Sorge. Mit lanzettförmigen, ein ud langen harten Holzstäben wird das Buschwerk umgebrochen, das an verbrannt wird, worauf man die Löcher für die Arumknollen t spiten Stöden aufwühlt. Bum Abraumen des Unfrautes hatte m früher ein eigenthümliches Holzinstrument, während jett meift erne Instrumente gebraucht werden. Der Ackerbau liegt in den inden der Männer (Will. u. Calv. 1, 61-5). Auch hier läßt m Taro, Brodfrucht und Takka maffenhaft in Erdlöchern gahren, 1 fie dann zu verspeisen, wie die Polynesier ihren Poi (eb. 96). ie haben fehr viele verschiedene Gerichte und Getränke (eb. 139), der anderen gute Puddings von verschiedenster Art und riesenhaftem ufang (J. R. G. S. 32, 62), welche alle auf Holzschüsseln, die mit ananenlaub überdeckt sind, aufgetragen werden; auch die Speisen in Bananenlaub gewickelt; nach dem Effen werden Bande und tund gewaschen; man ift fehr reinlich. Jeder häuptling ift allein: : er fertig, so flatschen die Umsitzenden in die Hande (Erstine Oft darf er, durch ein Tabu verhindert, nicht selbst die Spein berühren: dann wird er durch seine Hauptfrau oder seine Diener füttert (Will. u. Calv. 1, 140). Auch trinkt man — mit Ausihme ber höchsten Säuptlinge — immer so, daß man die Flussigkeit t ben Deund von oben einschüttet, daß man also nie das Gefäß mit m Lippen berührt (Wilkes 2, 347; Will. u. Calv. 1, 139). Die Hauptmahlzeit ist hier, wie in Polynesien, gegen Abend (eb.). buch an ihrem Leibe find sie sehr reinlich, wenigstens die höheren Stände (Erstine 264), während allerdings die niederen Rlassen oft mreinlich sind (Will. u. Calv. 1, 137).

Finden wir hier nun einen trefflichen Acerbau, welchem Benin felbst vor dem polynesischen den Preis zugesteht (J. R. G. S.

32, 50), sehen wir ein dem polynesischen ganz gleiches Leben, so finden wir ein viel ärmlicheres im übrigen Melaneften. Zwar be Lebensmittel find so ziemlich dieselben: auf Mencaledonien, wo et weder Schweine noch Hunde und nur ganz vereinzelte Brodbaum gab (Turner 424; Labill. 2, 244), hatte man Kotos, Bananen, Buckerrohr, Taro, genoß den Saft der Sproßen und der gelochten Rinde von Hibiscus tiliaceus (Forster R. 3, 237; Labill. 2, 195), aß die grobfaserigen Wurzeln von Dolichos tuberosus, die Frückt einer Feigenart, von Cordia sebestana, Aleurites und daneben and als Delikatesse eine Spinne, welche in den Wäldern sehr häufig it (Labill. 2, 195; 232; 240). Den Taro zog man in rechtedigen Feldern, meift neben Bächen (Labill. 2, 219; 227), und bewässet ihn künstlich, so daß bisweilen diese Plantagen in ganz gutem, har figer jedoch in ziemlich armseligem Zustande waren (Erstine 355; Forster 3, 209; 229). Pigeard (nouv. ann. des voyag. 1847, 3, 299) sah auch Ignamen daselbst, welche wie der Taro in gemit Reihen gepflanzt und mit Stäben versehen maren. Man fochte ach mit Waffer in dem melanesischen Irdengeschirr (Turner 424). Die Eingeborenen aber leben trot ihres Acerbaues auch nach reichliche Ernte gar bald wieder in gänzlichem Elend, weil sie alle Borrate möglichst rasch verzehren (Malte Brun, bull. soc. geogr. 1854, 1, 238 f.). Auf Kunaie, der Loyalitätsgruppe, den Hebriden if die Nahrung reichlicher, denn außer jenen Vegetabilien hat man noch Pams, die aber auf Uwea nicht gedeihen (Chenne 21), Bataten, it Tiwurzel, und auf den Hebriden auch die Brodfrucht; Orangen m eine Art Feige (Turner 87; Forst. R. 3, 31). Daneben ist ma Schweine und, wie freilich überall in Melanesien, Fische, Muschell Schildfröten, öfters auch, als Delifateffe, einen diden Holzwurm, de man wohl auch lebend verzehrt (Turner 87; Chenne 22; 27; 35; 38). Alles übrige ist wie in Neucaledonien, nur daß man mir der elend lebt, als daselbst. Künstliche Sügwasserbrunnen grabt mat auf Uwea (Chenne 22), mährend man zu Kunaie Morgens beim Frühbad etwa eine halbe Pinte Salzwasser zu trinken pflegt (eb. 9). Trefflich ist der Ackerbau z. B. auf Tanna und Erromango, wo die Pamsfelder durch einen rothgemalten Zaun eingehegt sind. Pflanzen werden in eigens bereitete, 7' hohe, 60' im Umfang betragende Erdhügel gepflanzt und so forgfältig gepflegt, daß die Bur

eln oft 4' groß werden und 40-50 Pfund wiegen (Turner 87; forst. R. 3, 59; 65). An vierzig Pflanzenarten fand Forster (3, 174) auf Tanna kultivirt. Und schon Quiros fand auf Espiritu santo orgfältigen Landbau und eingezäunte Gärten (Dalrhmple 283 f.). Inch künstliche Speisen bereitet man daselbst, z. B. eine Art Auchen us Bananen und Taro, gefüllt mit Hibiskus und Kokos (eb. 135). danz ähnliche Gemuse bereitet man in der Nitendigruppe (Dillon , 180), wo die Produkte der Hebriden noch um manche Frucht verwhrt sind und dieselben Berhältnisse herrschen, nur dag Banikoro ver-Altnismäßig nachsteht. Alles war hier kleiner, freilich auch derbau ein höchst geringer (Dillon 2, 169; 178; 196; 238). 'us den Wurzelknollen bereitet man zu Vanikoro ein Mehl, welches un als Vorrath in den Häusern aushebt (eb. 180), während man 1 Ritendi die Hauptnahrung daselbst, den Taro, in Scheiben gecodnet anfbewahrt (eb. 312). Pams wird nicht gezogen: man beutt die Pflanze, wie sie wild wächst (eb. 273). Auch die Brodfrucht uchft wild und dann mit Kernen, neben der kultivirten samenlosen 273), sowie man mehrere Arten Bananen hat (312). Die Schweine mfen meist wild nmher (304; vergl. d'Urv. a. 5, 215 f.). Salomoarchipel, der wieder reicher ist, weil er näher an Malaissen iegt, ist sonst nicht viel zu berichten, als daß der Landbau schlecht ist Mrv. b. 5, 80; Chenne 62). Doch waren die Inseln alle beant, so weit nicht zu hohe Berge den Anbau hinderten; namentlich ntte man Kokoshaine, so zu Buka, in dem niederen Theil von Bouminville (Labillard. 1, 220-221). Erwähnenswerth ist noch, daß kan eine Art Brod aus der Pflanze Binao bereitete (Surville 233) Siel höher steht der Ackerbau in Neubritannien, wo ältere wie neuere Keisende ihn gleichmäßig loben: man fand regelmäßige Felder und imlich reichen Anbau (Schouten Diar. 50; Hunter 144; Dam = nier 5, 98 f.; Labillard. 1, 251; 266; Keppel a. 2, 209). Rur d'Urville (a. 4, 735; 510) berichtet anders; nach ihm sind die kodukte Tombaras und Biraras klein und ärmlich. Auch hier waren ke Schweine öfters wild; auch Hunde hatte man (Boug. 235; Dunter 144). Auf den kleinen Inseln nordwärts von Neuguinea kneitete man aus Cassavewurzeln Brod (Dampier); in der Torres= trafe baut man vielerlei Knollengewächse (Macgill. 2, 25), wie dem überhaupt der Ackerbau hier und auf der Luisiade ganz tüchtig

ift (Macgilliar 1, 190). Schwach ift bagegen aller Landben er Reuguinea, wie Wallace meint, wegen ber Sagonahrung, welche burch ihre Reichlichkeit und Bequemlichkeit ftets nur schadet. Go fand Salf bei den Papuas der Mariannenstraße leine Spur von Aderban (826); eben so fehlt er bei denen am Utenata, welche einige Schweine haben mb - hauptsächlich von Sago und Fischen, aber fast thierisch leben (Sak Müller b. 50). Etwas höher stehen die Auwohner der Speli mannsbai, welche zwar Salz nicht kennen, Sago von Ceram kuft und hauptsächlich von der Jagd und dem Fischfang leben: doch bang die Weiber einige Feldfrüchte (R.-Guin. 119-20). Auch die we Lakahia kennen kein Salz; ihre Hauptnahrung ist Sago, doch jagu und fischen fie nebenbei (eb. 47). Gebildeter find die von 2014, welche etwas Landbau haben (59), mährend die Bewohner von Wie hauptsächlich von eingeführtem Sago (R.- Guin. 109) und die 🚾 Rüfte Onin und der gegenüber liegenden Infeln nur ganz vom Sife: fang leben (Rehts 540-41). Auch die Doresen, welche indeg wiff in den gewöhnlichen polynesischen Defen, vielmehr auf einer Art 2005 über glühenden Kohlen tochen (d'Urv. a. 4, 610) und unr geringen eigenen Landban haben, deffen Produkte Gerste, Mais, Taro, weit Reis und Sago sind (de Bruijn Rops 179), von denen der Em noch am forgfältigsten behandelt wird (d'Urv. a. 4, 603), beziehe ihre meisten Bedürfnisse von den Arfakis (N.-Guin. 147), welche mit überhaupt die Gebirgbewohner thätiger find und befferen Ackerbau d jene haben (eb. 76). So erzählt schon Forrest, daß die Bewohner des Innern der Insel, welche große Pflanzungen hätten, die Küfter bewohner vielfach mit Lebensmitteln versehen, welche sie gegen Wasse eintauschen (92; 107; 109). Doch haben auch die Anwohner der Humboldtbai, wie sie überhaupt höher stehen, felbständigen, wenn and nicht eben bedeutenden Landbau mit abgezäunten Feldern. Salz kennen auch sie nicht (N. Guin. 180).

Die Lebensart der Melanesier schildern uns Turner in Bezie hung auf Baladea, Chepne von den Loyalitätsinseln. Sie stimmt se sehr mit der polynesischen überein, daß wir versucht sein könnten, am hier polynesische Einslüsse anzunehmen, um so mehr, als ja gerade auf den Loyalitätsinseln so viele Polynesier wohnen. Allein da wir die selben Sitten auch auf Baladea und sonst sinden, so sind sie dach wohl den Melanesiern eigenthümlich. Mit der Sonne steht man auf

ift, nach einem Bade, das Morgenmahl, geht dann seinen Geten nach bis Mittag, wo man nach Hause zurückehrt, und dann t man Nachmittags Besuche, plaudert, kurz vertreibt sich die Zeit, bis Sonnenuntergang die Hauptmahlzeit eingenommen wird, wor-Tanz oder dergleichen folgt und man gegen 9 Uhr sich zu legt (Chenne 26; Turner 424). Ganz ebenso leben die hi (Will. u. Calv. 1, 139), welche im Gemeindehaus Kava Frühtrunk zu sich nehmen, die Nachmittage aber bisweilen festlich st mit reinem Gürtel, frisch gewaschen, gepudert und gesalbt, jum r oder Spielplat gehen und dort die Zeit verbringen (Hal. 69). Auch die Wohnungen der Melanester sind den polynesischen ähnlich, doch keineswegs überall, wie es denn auch in Melanesien : große Berschiedenheiten gibt. So gleich in Neucaledonien, nan theils ganz elende Hütten hat, aus zwei oben aneinander gten Dachflächen bestehend, welche auf der Erde ruhen (Rietman , theils aber konische, gute fest aus Flechtwerk über einem Holz-I erbaute Häuser besitt, welche meift in einem Ballisadenzaun 1, der mit gleichfalls eingezäuntem längern Bugang verseben ift ill. 2, 189; d'Urville nach ihm; Forster R. 3, 199; 208). ! Häuser stehen zu 18-20 in Dörfern, welche in geschützter angelegt sind (Rietm. 136), theils zu 2-3 zerstreut (Forster L Jene dachartigen Butten find leicht transportabel; die Gineuen nehmen sie, wenn sie ihren Pflanzungen nachziehen, mit rner 424). Ihr Hausrath sind Matten und eine schwebende ve, welche aber nur ganz leichte Sachen tragen tann (Dentrecaft. 50; Labill. 2, 190). Die Dörfer zu Kunaie liegen in Kotosn am Meer (Chenne 8), die der Loyalitätsinseln haben ein mmlungshaus, mo Fremde ichlafen, welches, auf beiden Giebeloffen, mit dem großen fast auf den Boden reichenden Grasdach polynesisch aussieht (Chenne 26). Die übrigen Bäuser sind befferen calebonischen gleichgestaltet, auf Lifu auch mit bem Baun ben und von 50 Durchmesser (Chenne eb.; Erst. 347; 364; ner 401).

Die Häuser auf Tanna, wo sie (Turner 401) 50' Durchs r haben, sind wie jene schlechteren auf Baladea ein auf der aufstehendes Walmdach, hier aber mit geschlossenen Giebelwänden ehne 36); zu Erromango (Forster R. 3, 55) baut man

einsätze schließen. Das Dach ist mit Matten bedeckt, mi und trodenem Gras anch der Fußboden (Forster R. Bor den Bäusern sah Forster brei hohe Stangen, die oben 1 latten verbunden maren, und an diefen hingen Kotosichale Sind diese hütten schon elend (Gill 122), so find die von noch viel schlechter, nur 4' hoch, 6' breit, aus Baumzweige mengeflochten und mit Blättern gedeckt. Ihre Länge ents Zahl der in ihnen wohnenden Familien (Gill 151). Be besser sind die Häuser auf Fate, oblong, niedriger, mit g Dach, das des Häuptlings sowie ein großes Verfammlungsh lang, 28' breit; an einer der schmalen Seiten waren sie von der Dede hingen bisweilen Anochenbundel von Schweiner und Fischen herab (Erstine 331-32; Turner 393; E Nach Morden zu werden die Hütten wieder elender, so auf und auf ber öftlich gelegenen Infelreihe (Bougainv. 21 Espiritu santo dagegen, wo die Häuser von Holz und geschie waren (Quiros bei Dalrymple 288), wo der Häuptling fonders großes Haus hatte und man als Hausrath Matten Geschirr besaß und wohl auch auf Banu lava ist der Haus ber lobenswerther (Rietm. 179 f.). Ueberall aber wohnen geborenen der Hebriden, mit einziger Ausnahme der Di (Forster R. 3, 41), in Dörfern zusammen (Erromango bei Bergh. 3, 535; Rietm. 161; Tanna Turner 8

Turner 393; Erstine 331; Maimo ev. M. M. 1869, 31

man nach Belieben. In der Mitte des mit Matten belegten Fuß. bodens ift ein gepflastertes Feuerloch von 8' ins Geviert und 2' Tiefe, über dem auf vier Pfosten eine Bambushurde hängt, zum Trocknen der Fischleinen, zum Aufbewahren von allerhand Dingen (d'Urville a. 5, 216; Dillon 2, 191; 240; 274). Das Hausgeräth bilden die Matten, auf denen man schläft, sowie große ausgehöhlte Holzklötze, welche man als Stühle gebraucht; auch hängt man die Köpfe der getödteten Schildfröten, einer sehr hoch geschätzten Beute, im Hause auf (Dillon eb.). Jedes Dorf hat sein Geisterhaus, welches größer ift, zu den öffentlichen Berhandlungen, zu gemeinsamen Arbeiten (Sainson bei d'Urv. 5, 356), zum Empfang von Gästen und als Schlafraum für die Unverheiratheten dient (d'Urv. eb., Dillon eb.). milien schlafen jede in ihren Häusern gemeinschaftlich, doch liegen die Beiber etwas abseits (Gaimard bei d'Urv. a. 5, 332). Auf Tupua, wo man rechtwinkelige Strafen in den Dörfern hat, welche mit Kokosbäumen bepflanzt sind, baut man größere Häuser als zu Banikoro, noch größere aber zu Nitendi, wo jedes einen Haupt- und zwei Nebeneingänge hat, oft von 40-50 Personen bewohnt wird und mit einem Steinwall von 4-5' Höhe und gleicher Breite umgeben ift. Gemeindehaus hat hier ein rundes Dach (Dillon 2, 285; 290; 314), wie oval gebaute Häuser auch sonst erwähnt werden (Quop bei d'Urville a. 5, 361). Auch Fenster bringt man hier an (Dentrecast. 1, 379), doch läßt man für gewöhnlich den Rauch durch die Thüren abziehen (Duop bei d'Urv. a. 5, 361).

Benig wissen wir über den Hausbau der Salomoinseln, da die Häuser hier selten am Strand, sondern meist auf den Bergen oder en unzugänglich en Orten gebaut sind (d'Urville b. 5, 23; 295; Chehne 66; Bougainv. 228). Doch sinden wir hier nur auf drulichen Inseln wie Abgarris ärmliche Häuser (d'Urv. b. 5, 116). Auch hier baut man meist in Dörfern (Rietmann 185; d'Urv. b. 5, 64; Snrville 242; ev. Miss. M. 1869, 330), und zwar auf Bauro die einzelnen Häuser hoch und geräumig aus Bambusrohr. Im Innern läuft eine Holzbank an allen Wänden her und sie sowohl wie such der Fußboden ist mit Matten belegt. Außerdem hat man Kalelassen, Holzschalen zum Kavatrinken u. dgl. zum Hansrath (Rietzunn 186; 195), sowie die überall gebräuchlichen Kopfschemel und allerhand irdene Töpse und Geschirre. In Neugeorgien waren au den

Dachsparren vielsach Menschentnochen als Zierrath aufgehängt (Chehne 66). Auf Isabel find die Wohnungen vieredig, bis zu 22 Min lang und 12 breit; die Bobe beträgt an den Seiten 1 Meter, a beiden Seiten sind Deffnungen, welche als Tharen dienen (Mrv. d. 5, 64; 68). Im Innern aber find fie in zwei Raume, einen Roun für die Männer und ein Weibergemach, geschieben, in welches lettet von Mannern nur der Sauptling eintreten darf. Man schläft burch einander am Boben, wo Matten gelegt werben; auch speift man af Matten figend (eb. 68-71). Größere Gemeinde ober Gotteshänft hat man auch hier (Rietm. 87), und hier wie überall auch Kahr schuppen, Dächer auf vier Pfählen (Chepne 66), in welcher Bannt Rietmann auch das Gotteshaus zu Bauro errichtet fand. In eines befestigten Dorfe zu Isabel waren die Häuser aus Bambusrohr es hohen Baumgipfeln angelegt, zu benen die Eingeborenen auf halt brechenben Leitern höchst geschickt hinaufstiegen (ev. Diff. Mag. 1869, 380). Im Britanniaarchipel haben bie Amatataner nette Ban bushäufer, die umganut unter Rotosbanmen liegen (hunter 144; Carteret 877), die Bewohner der Anachoreteninsel hohe vieredie. wohlbebeckte Häuser, viel besser wie die melanesischen, den tahir ichen gleichstehend (Bougainv. 250), in Dörfern (Dampier 5, 96); doch waren die Häuser, welche Carteret (371) zu Birara an Strande fah, elende Bütten.

Macgillivray fand auf Rossel (Luisiabe) lange, niedrige Hütten, beren Dächer aus Palmblättern gesertigt und rund gewölbt warn (1, 185). Während diese auf der Erde ruhen, so baute man auf anderen hierher gehörigen Inseln auf Pfähle: auf Pfählen stehen lange tunnelartige Hütten auf der Pig- und Brierlepinsel (eb. 1, 187, 228) auf Bouvonloir, wo die Pfähle 2—3 Meter hoch (Labillard. 2, 276), zu Rus, wo ste mannshoch sind (Reina 359). Die Bewohner der Torresstraße haben auf den östlichen Inseln runde, bienen stockartige Hütten, welche aus Bambusrohr versertigt und mit Land bedeckt sind. Nur eine kleine Thür wird gelassen, daher das Innen das übrigens reinlich gehalten wird, ganz dunkel bleibt; trossdem aber macht man bei seuchtem Wetter in den Häusern Feuer an und die ganze Familie schläft in ihnen, auf mattenbedeckten Bambusschemels, sowie auch noch einiger Hausrath darin Platz sindet. Der Rittelpsosien ragt über dem Haus hervor und ist oben mit Russcheln wer

(Jukes 1, 167; Meinide geogr. Zeitschr. n. F. 3, 113), Dach hingen in und vor dem Hause die Köpfe der erschlagenen de (Jukes 1, 198). Die westlichen Inseln haben vieredige fer mit tief herabgehenden Dächern, deren Enden gabelförmig über nder stehen; die Border- und Hinterwand sind von Bambus geund eine von beiden ift mit einer dreiecigen Thür versehen, je in einen stark verpallisadirten Hof führt (Jukes 1, 132 f., f., 161; Mein. eb.). Einzelne Häuser findet man auch, welche hohen Pfählen stehen (Mein. eb.). Auch in Wagen ruhen bie en auf Pfählen (Frencin. 2, 53) und stehen oft im Meere, blich aus Gesundheitsrucksichten, in Wahrheit aber, um fie unzuslich zu machen. Wände und Dach sind von Palmblättern get und nur eine Thür ift da, durch welche Nachts das Brett, das der übrigen Welt die Berbindung herstellt, eingezogen wird. Eine rrie läuft oft um das Ganze her. Auch gibt es einzelne beffere ser mit Fenstern und plumpen Schnitzereien — ähnliche Gebäude Lesson auf Tombara (complém. zu Buffon 3, 81) —, welche l Gotteshäuser find (Frencin. eb. 54). Auch hier stehen die ser in Dörfern (eb.), ebenso wie auf der Bulkaninsel, auf Moa den umliegenden Eilanden, wo man gleichfalls auf 8-9' hohen hlen baut (Schouten Diar. 55-58).

In Neuguinea bauen die Bewohner der Südküste ganz ähnlich die der Torresstraße (Inkes 1, 227), die Anwohner der Manenstraße aber am schlechtesten, niedere Dächer, die auf vier ganz n Pfosten ruhen. Allerdings gibt es auch in etwas größerer fernung vom Ufer größere und diese scheinen dorfartig zu stehen Iff 327 ff.; Müller b. 52). Weiter nordwestlich (41/20 f. Br.) man 100' lange, aber taum 5' breite Hütten, in denen viele Faen zusammen wohnen; eine jede hat einen eigeneu Eingang (J. G. S. 7, 387). Diese Häuser, die nicht auf Pfählen stehen, finsich an der ganzen Westküste der Insel bis dahin, wo sich malair Einfluß mehr geltend macht und gleichfalls bei den Gebirgsohnern des Innern (Sal. Müller b. 50 f.), wie auch zu Lakahia Buin. 48), während zu Namotote die Häuser auf Pfählen stehen, ziemlich schlecht, oft aber groß sind (36' und 20') und viele mer enthalten (N. Guin. 23 f. 123.). Man schläft dort auf tten, welche mit Sand bestreut sind, den Kopf auf jenem Kopf-

schemel, der auf einem schön geschnitzten Fuß ruht (eb. 49). A 8-4' hohen Pfählen stehen auch die Wohnungen auf der Jusel W welche auf beiden Seiten eines Mittelganges zwei Zinuner und ber Borber- und Hinterwand je eine Thür haben; in jedem Zim wohnt eine Familie für sich. Genan dieselbe Beschreibung entwi Ballace von den Häusern der Arfakis, welche 15' hoch auf ein Bald von Stangen standen (2, 286; J. R. G. S. 80, 172). ganz gleichen Baufer zu Dorei, beren Dach von Ballace mit ein umgedrehten Boot verglichen wird, und die wie die Wohnungen Arfaki höchst liederlich gebaut sind, stehen so tief im Basser, daß die Fl nur eben den Boden nicht erreicht (eb. 2, 282), und haben den C gang burch die Hinterwand, welche burch ein Brett mit der A verbunden werden tann. And find fie hier größer, benn fie umfaf wenn auch nicht im Hafen Dorei, sondern etwas weiter landeinwä einen 4-6' breiten Mittelgang, und 4-8 Zimmer, die zu bei Seiten beffelben liegen; vorn ift oft eine Galerie, ber Eingang ber hinteren Seite; die Länge beträgt 80-60', die Breite 16-(R.-Buin. 157; Forreft 95; Bondpd 80; d'Urville a. 4, 58 607). Zierrathe der Häuser bilden aufgehangene Feindesschädel (281 lace 2, 282), sowie bisweilen gleichfalls aufgehangene Bilder t Schlangen, Eidechsen, Krokobilen u. s. w. (de Bruignkops 18 Jedes Dorf — doch liegen die Wohnungen der Arfakis zerstreut 1 einzeln, um fie mehr vor Feinden zu versteden (N.-Guin. 165 f.) hat ferner ein Berfammlungshaus, welches von Osten nach Wef gerichtet, (85' lang) ift und auf höheren Pfählen steht, die gr geschnitt eine männliche oder weibliche Figur darstellen, das Rumsra ganz von der Gestalt eines Bootes mit hoch emporlaufenden Bord und Hintersteven, auf welchen ein anderes, kleineres, sonst gleichgest tetes Boot ruht. Von West und Ost führt ein sehr niedriger E gang in das 8' hohe Innere und neben ihm find an das Haupt- 1 Fugende eines Balkens, welcher wagerecht durch das ganze Haus la Figuren, Mann und Weib in der Begattung darstellend, eingehm (N.-Guin. 151 f.; Wallace 2, 283). Dies ist wohl and d Haus, in welchem nach Forrest (96) die Junggesellen gemeinschaft

<sup>\*)</sup> Die Ableitung von rum haus und sram Islam (R.-Guin. 151) |
gewiß falsch.

Mammenleben. Dagegen leben die Wittwen und ihre Kinder in kleimeren Bauschen, welche gang wie die großen eingerichtet find und von denen eines fast neben jedem größeren Haus steht (N.-Guin. 147). Richt anders ist die Bauart auf den Inseln der Geelvinkbai, wo Belher (a. 2, 43) auf Jobie z. B. sehr große Dörfer, welche auf Pfählen gebaut waren, fand (Goodsw. 37). Die merkwürdigsten Leistungen in Beziehung auf den Hausbau finden wir bei den Anwohnern der Dumboldtsbai, deren Säuser bald im Wasser, bald aber auch auf dem Sestlande stehen und nett und reinlich gehalten werden (Ballace 2, 299). Auch hier ruhen fie auf Pfählen, die 3' über dem Wafferfpiegel aufragen, sind aber unter einander mit Brücken verbunden. Die Wände sind nicht höher als 3', das Dach dagegen steigt bis zu 40' empor, ift 6-8edig und ruht entweder auf dem Mittelpfahl des Gebäudes, der im Meeresgrund steht, oder ift aus einzelnen Baum Rämmen kunftlich zusammengefügt. Wände und Dach bestehen aus Dichtem Flechtwert und auch das Innere ift durch Mattenwände in einzelne Zimmer für die Männer, Weiber und Unverheiratheten ge-Jedes Haus hat einen Feuerplatz und zwei kleine Thuren, welche letteren der einzige Eingang für das Licht, der einzige Ausgang für den Rauch find. Freilich sind auch in dieser Beziehung die Danfer der Doresen schlimmer, da jede einzelne Familie ihren Feuer-Plat in ihrem Zimmer hat und dies, da es ohne Fenster ist und in den Gang und nicht ins Freie mündet, stets ganz angefüllt von Dualm ift (R. Guin. 174 f.). Diese Häuser liegen, ebenso wie auch Porei (d'Urv. a. 4, 607), in festen Dörfern oft sehr weit vom Emde, so daß sie nur zu Schiffe erreichbar sind, und zwar in zwei Riben zusammen, beren Endpunkte bie schlechtesten Baufer find (eb. f.): in ihrer Mitte befindet sich der Tempel des Dorfes, ein höchst merk wirdiges Gebäude. Auch er ist stets achtedig wie die größeren Säuser, fin Dach aber so hoch, daß es oft 60, ja 70' über den Boden aufrigt; und mancher Tempel hat gar zwei Dächer, eines über das andere Mant, so daß fie Finsch (143) nicht mit Unrecht unseren dinesischen Gartenhäuschen vergleicht. Die Spitze des Daches ist verziert mit iner geschnitzten Figur, die oft einen Bogel, bei einem Gebäube auch tinen liegenden Menschen von 3' Höhe darstellt. An allen acht Eden Daches finden sich ähnliche buntgemalte Holzsiguren, Bögel, Fische, Gidechsen, und diese acht sind unter einander mit langen Guirlanden

verbunden, die ans getrodneten Blättern, Früchten und ausgeblesem Schildkröteneiern bestehen, so daß sie fast als Bocbilder so manche Darstellung der antiten Aunft gelten könnten. Aehnliche, doch nichen Aranje, sowie Baffen, Anochen, Bahne, an den Banden aufgehängt, gieren auch das Innere des Tempels, das vier Thüren hat und nehn jeder einen Kasten voll Sand als Fenerplatz. Auch vom Dache fu laffen vier Fenster Licht ein. Angerbem hängen ansgehöhlte Balkn k Gestalt von Schiffen in diesem Tempel und einige Jänglinge halm: stets in demfelben Tag und Racht Bache, daher er auch beren Sale: schemel enthält. Ringsher bildet ein freier Plat, ber mit Palmblatten bedeckt ift, eine Art Borhof (R. Duin. 177). Anochen und Baffe bängen auch in den Häusern als Zierrath, die souft noch Irdengeschut, Kopfichemel und über bem Feuerplat eine Art Hürde jum Rauchen ber Fische enthalten (eb. 174 f.). Lesson erzählt noch (voy. 211) w hochgelegenen Dörfern, welche mit Pallifaben verschanzt waren; es # glaublich, daß auch diese, welche ganz nach Art der Melanester geben find, auf Renguinea existiren.

In Fidschi ift der Hansbau beffer als sonst in Bolynesien, de im wesentlichen dem tonganischen gleich (b'Ur v. b. 4, 259). große und kleine Bäuser von verschiedener Konstruktion, quadrais länglich und konisch (Wiltes 3, 118, nähere Beschreib. bei Bill n. Calv. 79), bisweilen bis zu 130' lang bei 42' Breite. Mitte tragen starke Pfeiler das Ganze; die Thuren sind klein (eb. 82). Die Häuser der Fürsten sind aus Holz- und Flechtwerk mit Rosp dächern gebaut und unseren Bauernhäusern ähnlich (Wilkes 3, 305; 344). Häufig sind die Häuser hinten elliptisch abgeschlossen, die Balks mit Kolosgeflecht geziert, das Innere durch buntgefärbte Matten mehrere Räume getheilt, welche auch Feuster mit Rahmen aus p sammengebundenem Rohr haben. Der Hausrath besteht in Matten. in irdenem Geschirr n. dgl. (Erstine 1 69). Solider find fie di zu Tonga, aber nicht so luftig uud reinlich, obwohl man neben det Hänfern besondere Abtritte hat (Erstine 191), wie man auch bes Tapa in kleinen abgesonderten Bäuschen bereitete (Gaimar d bei d'Up ville a. 4, 704). Auch hier gibt es besondere Tempel, mbure & nannt, deren einer 45' hoch, 30' (ein anderer 80') lang und 20' beit war; sie dienen stets als Logirhaus für Fremde (Macdonad J. & G. S. 26, 235; Erstine 294; Seemann Zeitschr. für allg. Erk

L. f. 10, 234). Die Wände des Gebändes waren von Rohrgeflecht, des in schönen Mustern gestochten war, die Pfosten unten von 4—6'm Umfang (Wacdonad 235); für Beleuchtung verwenden sie Damaraharz (eb. 249), oder Faceln aus Bambusrohr und Kotosöl Wiltes 3, 339). Seemann fand auf der Insel Viti sewu einen ünstlich gegrabenen Kanal, der die beiden Hauptslüsse verband und aus riegerischen Rückstein gegraben war (Zeitschr. 9, 478).

Der Schiffban der Fidschinsulaner, welcher eingehend behrieben ist bei Williams u. Calvert (1, 72 u. 85), ist dem polyefischen wesentlich gleich, doch gilt er, auch bei den Polynesiern selbst Labillard. 2, 133), für besser, womit d'Urville (b. 4, 259) überinstimmt, obwohl er (a. 4, 446) die Fidschischiffe plumper und plechter als die tonganischen nennt. Nach Mariner (2, 275; Hale 8; Will. u. Calv. 1, 76) haben die Tonganer zwar im Schiffbau iel von den Fidschis gelernt, da diese mancherlei Berbesserungen in er Schiffsausrüftung erfunden haben (Erstine 266), allein die sidschis stehen ihnen in der Ausübung der Schiffahrt sehr nach; boch enen die Tonganer ihre Kähne zu Fidschi, da dorten sich ein zum Schiffbau höchst tüchtiges Holz sindet (Mar. 2, 377). Wie zu Longa, so gibt es auch zu Fidschi verschiedene Arten Schiffe, einfache lähne ohne Berbeck, mit Berbeck, Doppelkähne, bei denen der kleine tahn als Ansleger dient und über die beide ein Berdeck her liegt n. . w. (Will u. Calv. 1, 72; 85; Wilkes 3, 345). Die Länge m Kähne ist erstaunlich, man baut sie bis zu 118' Länge und 25' Breite, sie können dann gegen 200 Menschen faffen. Die Bobe des Raftes ist bis 60', die lateinischen Matteusegel sind mit langen knochennadeln, oft aus Menschenknochen, zusammengesteckt (Labillard. 4, 132; Erstine 294; 453; Wiltes 3, 347; Will n. Calv. La. D.; Bensusan J. R. G. S. 32, 50).

Patform über beide Kähne versehen sind, auf der der Mast mit kinen Mattensegeln steht. Born auf der Spitze der Platform brennt kinen Wattensegeln steht. Born auf der Spitze der Platform brennt kinen wir es auch zu Nive in Polynesien fanden, ein Feuer (Labillard. 2, 185; Dentrecast. 1, 340; 343; Forster R. 3, 200; Erdine 351). Die Kähne, deren Kielbalken ein durchs Feuer Philter Baumstamm ist, sind den samoanischen ähnlich, aber sehr viel scheheter gebaut, sehr viel langsamer (Hood 220-21; Labillard.

2, 185), so bag ein neuerer Beobachter (Lastasas no des voy. 1855, 1, 322; vergl. Ausl. 1855, 419) behar hätten nur eine Art robes Floß, welches auf zwei ausgehöhlte stämmen ruhe und einen Mast mit dreiedigem Mattensegel ha die Annaier haben Doppelfähne und zwar von netter Arbeit nett find die Kanoes der Lopalitätsinsulaner, doch auch diese doppelt, mit der Platform und zwei dreiecigen Mattenfegeln mit 6' langen, 6" breiten Rudern, welche burch Löcher in form hindurchgehen; ein langes Ruber dient jum Steuer un ren sie doch bis Reucaledonien und ihre Kriegstähne können Mann tragen, obwohl sie plump und nicht sehr gut ge (Chenne 26; Erstine 339; 863). Gill freilich (205) Kähne von Uwea. Auf Lifu hat man (Erstine 363) Auf ben südlichen Debriben haben die Kahne am falls ben Ausleger, waren aber auch hier schlecht gearbeitet ( 8, 25; 171; Chenne 36; Erstine 306; 326; Trom Bergh. 8, 549), über einem gehöhlten Baumftamm als ! welchen die Seitenplanken aufgesetzt und durch Seil und Ze festigt find (Forster 3, 171). 3m Morben der Gruppe abe fle besser und gut gebaut (Rietm. 180), wie denn schon auf Cspirito santo solche Fahrzeuge antraf (Dalrymple Ihnen stehen die der Nitendigruppe in Form und Gi (Dillon 2, 277; d'Urville a. 5, 135), doch findet sich f an beiden Enden etwas Schnitzwerk (Labillard. 2, 255; pl 3); Doppelkähne fand schon Mendana hier vor (Dalrympl und Carteret sah Rähne verschiedener Art, darunter solche n Wetterbach (361; 363).

Besser sind die Kähne im Salomoarchipel und hier gleichmäßig aus einzelnen Stücken, deren Fugen wasserdicht sind, ohne Rippen (welche sich nur zu Isabel sinden) Kiel u leger (den man aber auf Bougainville hat) gebaut in ein von 40—60' (Surville 220; d'Urv. b. 5, 110; Bauro 185; Anna bei d'Urv. b. 5, 17; 19; Contrariétés, Mala 2, 429; Buka Bougainv. 233; d'Entrecast. 1, 123; 2, 229). Schnabel und Stern, welche bei Kriegsschiffen 6-aufragen (d'Urville b. 5, 110 f.), sind vielsach verziert mi reien oder Schnizereien, die bald Thiersiguren, bald einen mei

Ropf darstellen oder mit Muscheln, Federn und dergl.; auch die Sesel, wo sie vorhanden, sind ausgeputt mit rothen Blätterbüscheln u. s. f. (Rietm. 185; Surville 239; 251; Gower Carteret 364; Marken Tasman bei Swart 28; Simbu Shortl. Reise 135; Choiseul Bougain v. 227; 230; Reugeorgien Chenne 64; 66). Segel und Ausleger werden ersetzt durch trefflich gearbeitete Ruder, bennoch aber sind die Schiffe von äußerst raschem Lauf (Labill. 2, 229). Sind mehrere zusammen, so segelt eines vorauf, auf deffen Stern ein Mann steht, welcher mit einem Blindel Ben über dem Ropfe den Ruderern bestimmte Zeichen gibt (Surville 222). solcher Kommandant sindet sich auch auf Tombara, wo er in der Mitte des Schiffes stehend mit einem rothen Stabe, der oben und unten einen Knopf hat, die Ruderer befehligt (Bougainv. 246 f.; 235; d'Urv. a. 4, 736), und ebenso zu Amakata (Hunter 143) und auf den Admiralitätsinseln (Labill. 1, 265 f.). Reben den Rriegsschiffen hat man im Salomoarchipel auch Fischerkähne, welche mur nach einer Seite aufragen, und floßartige Fahrzeuge (d'Urv. b. 5, 110 f.; Labill. 1, 221), lettere öfters mit kleinem Pavillon (Surv. 244). Die Schiffe des Archipels Neubritannien sind Den oben geschilderten ganz gleich, nur daß sie den Ausleger beuha Chouten Diar. 52; Tomb. Reppel a. 2, 245; 241; Birara Dampier 5, 92; Behrens 152; Amak. Hunter 145), welcher and weiter westlich nirgends fehlt (Luisiade Macg. 1, 202; Labill. 2, 275; Ruf Reina 363; Torresftr. Macg. 2, 15), und öfters Wer einen gehöhlten Baumstamm als Riel gebaut sind (Belcher a. 2, 80), wozu man auf den Admiralitätsinseln an einem 20' hohen Rast ein vierectiges Segel führt, das denselben mit einer Ecke hoch Werragt und den Lauf außerordentlich schnell macht. Dem Ausleger im Wasser steht nach der anderen Seite ein kleinerer, der in der Luft schwebt und das Segel stützt, entgegen. Beide sind oft mit einer Platform von Flechtwerk bedeckt, welche gleichfalls auf der Luisiade mb den Torresinseln gebräuchlich im Krieg die Krieger, sonst einen Povillon trägt (Labill. 2, 275; 282; d'Entrecast. 1, 418; Flindere 1, XXIII.; Stokes 2, 256; Macg. 2, 15). Genau das. felbe gilt von den Schiffen zu Wagen und Gebe, wo der Pavillon bisweilen 40 Menschen faßt (Frencin. 2, 12; 2, 60). Bait, Anthropologie. 6r Bb. 38

und Schnitzereien der aufragenden Enden sind hier überall gebrändlich (Flinders XXXVI.): sie stellten z. B. auf den Inseln östlich von Lowbara Fische, Vögel, eine gehobene Hand u. s. w. vor (Dampier 5, 80 f.).

Auf Neuguinea finden wir fast nur melanesische Schiffs Die Eingeborenen der Redsfarbai haben mit den Torrein fulanern gleiche Rähne (Macgill. 2, 58), schlechter, ja die schlechtefta der Insel sind die, welche an der Mariannenstraße gebraucht werden, und welche wie am Utenata und an der Speelmannsbai aus einen Baumstamm gefertigt und stehend gerubert werden (Kolff 323 f.; Modera 78; Sal. Müller b. 79; 93). Sehr groß sind fe nicht, am Utenata freilich 60' lang, an der Südwestfüste (Spele mannebai) nur für 12 Personen, zum Theil mit Pavillon auf ber Platform, zum Theil ohne dies, in letterer Gegend aber meist wu den Keninseln eingeführt (Sal. Müller b. 93) und mit Mast m vierectigem Segel versehen (N.-Buin. 123). Zu Dorei hat man neben roben Flößen und eleganten malaiischen Schiffen (d'Urville a. 4, 612), Rähne von verschiedener Größe, mit einem oder zwei Auslegen, mit Segel und Ankerstein (de Bruijnfops 178; Forrest 96), de Schnabel mit allerhand Schnitzereien, welche meist einen Ropf mit Haaren von Kotosfasern darstellen, oder mit Federbüschen und Ratade federn geziert, letteres aber nur dann, wenn der Gigenthumer de Schiffes felbst schon Feinde getödtet hat (R. Buin. 148; Goodsman 38). Die Schiffe von Cap d'Urville (d'Urville a. 4, 568) m der Humboldtsbai bieten nichts neues; die Verzierungen der lettere bestehen in grob geschnitzten Fischen, Bögeln u. dgl., in Bemalun (roth und weiß) der Seiten, in eingebrannten Figuren daselbst mi einem Buschel Casuarfedern an der Mastspitze. Auch die 5' langen Ruder sind oft recht zierlich geschnitzt; auf der Platform, auf welcher die Passagiere sitzen, brennt stets ein Feuer (N.-Guin. 173; d'Urn a. 4, 730). Sie gleichen den Schiffen von Nitendi (Labillard. 2, 254).

Auch tüchtige Schwimmer und Taucher sind die Melaneser. Ganz abgesehen davon, daß die Fidschis der Küsten Amphibien sind wie die Polynesier — während freilich die des Innern das Men kaum kannten und seekrank wurden — so schwimmen auch die New caledonier und Lisuer gut (Cheyne 46), letztere, indem sie sich pu Erleichterung eines Holzklotzes bedienen, auf den sie sich legen. Dahr springen sie ebenso leicht ins Wasser, um sich ans Land zu retten, m

ihrem Bergnügen zu schwimmen, wie die Polynester (Neucaled. rster 3, 220; Hebr. eb. 14; Rietm. 166; Nitendi Dillon 295; Labillard. 2, 254; Carteret 363; Salomonarch. ugainv. 230; Surville 221; Neubritt. Schouten 51; Laslard. 1, 251-53; 260; Neuguin. Sal. Müller b. 80; de nijnkops 178). Sie schwimmen ganz wie die Europäer; die miralitätsinsulaner machten alle ihre Handelsgeschäfte mit d'Entresaux Begleitern schwimmend ab (Labill. 1, 260). Und ebenso sind als Schiffer tüchtig; allein weite Fahrten unternehmen sie, wenn von den Fidschis und allensalls von den Doresen absieht, welche Ternate sahren, nicht, höchstens daß sie von einer Insel zur ausn segeln; doch scheinen auch hierin die Salomoinsulaner mehr geset zu haben, denn Fahrten über 100 Meilen werden bei ihnen gewöhnlich erzählt (Chenne 64).

Auch eifrige Fischer sind die Melanesier, natürlich, da sie auf he sowie auf Seemuscheln als einen Haupttheil ihrer Nahrung aniesen waren. Man fängt die Fische durch Speerung, auch durch ilschüffe, oft bei Fackelschein (Nitendi Dillon 2, 152; Hebr. rster R. 3, 102; Neuguin. Sal. Müller b. 81), man hat all Netze, die oft sehr künstlich geslochten sind (Caled. Labill. 226; Choiseul Bougainv. 230; Virara Roggev. in allg. d. R. 18, 568; Ruk Reina 362; Luis. Labill. 2, 279; 19uin. Müller b. 81; Wageu Freycin. 2, 58; Fidschi Will. Calvert 1, 67 f.) und oft unternehmen auch hier ganze Dörser ze Fischpartien, wozu sie alle ihre Kähne vereinen (Nit. Dillon 240; Admiral. Labill. 1, 267; Anachor. Bougainv. 250). Aoba sah Forster auch zwischen den einzelnen Klippen Fischreusen ebracht (Forster R, 3, 3) und Fischhafen von Schildkrot hatte auf Amakatta (Hunter 142).

Die technische Fertigkeit der Melanesier ist nicht gering, man schon vielsach aus dem bisher gesagten schließen kann. Sie men sich vor allen übrigen Bewohnern des stillen Oceans dadurch, daß sie irdene Töpse und Gefäße haben, welche zum Theil sogar st hübsch angesertigt sind. Am besten sind sie auf den Fidschiinseln, sie aus blauem Thon, den man mit Sand vermengt, aus freier ud gesormt, dann mit dem Sast einer Pslanze nach Hale, nach stine mit Dammaraharz, wodurch sie Glasur erlangen, bestrichen und

im Feuer gebrannt werden. Sie sind meist weitbauchig, mit enger Deffnung und zierlichen Ornamenten, z. B. Zickzacklinien namentlich am Rande und von jeder Größe; man hat große Waffergefäße, dam Töpfe, Trinkgeschirre u. s. w. (Will. u. Calv. 1, 70; Erekint 169, 199; Hale 45). Auch fochte man darin (Hale 45; Reme led. Forster R. 3, 209; Labill. 2, 218). Auf den nördlichen so briden waren sie zierlich schwarz mit rothen Streifen (Spir. Sant Rietm. 179); man hatte sie überall, zu Dorei auch Schüsseln, an Humboldtshafen von rothem Thon (N. Guin. 148, 180), ja Bink (1663) erzählt von großen Gefäßen mit aufgemalten Figuren, welche ein Handelsartikel der Bölker von Onin (Nordwestküste v. Reuguin) seien (Alg. Hist. d. R. 18, 538). Auch andere Geräthschaften beben sie, Kalebassen, große Holzschalen oft in seltsamer Gestalt, einer Tank, eines anderen Thieres, eines Menschen (Fidschi Erstine 230; Gen Rietm. 195), niedliche Kästchen von Bambus oder Flechtwerk (Lopal Erskine 364), für Betel u. dergl., welche zum Theil zierlich ge schnitt, zum Theil bunt bemalt sind (N. Guin. d'Urville a. 4, 611; Nitendi Dillon 2, 179; Gera Rietm. 195; Simbu Shortland R. 133); ferner treffliche Fächer (Fidschi Will. u. Calv. 1, 67; Baladea Labill. Taf. 33, 33); Körbe, welche man auch hier, wie in Polynesien häufig an Stangen über die Schulter trägt (eb.; De briden Erskine 378; Neucaled. Labill. 2, 228; Birara Dame pier 5, 95), sodann verschiedene Arten oft sehr fein geflochtener Mat ten (Will. u. Calv. 1, 67; Hebr. Bougainv. 212; Reugnin. Winds. Earl c. 76; d'Urv. a. 4, 610), für welche man in der Ri tendigruppe sogar einen eigenen Webstuhl besitzt (Dillon 2, 303). Auch bereitet man auf den Fidschiinseln aus der eingeweichten und zusammengeklopften Rinde der Brouffonetia ganz daffelbe Zeug, was zu Polynesien eine folche Rolle spielt, in beliebiger Größe und be druckt es mit verschiedenen farbigen oft recht hübschen Mustern (Bill Aehnliche Zeuge bereiten die Bewohner der u. Calv. 1, 65 f.). Hebriden aus der Rinde eines Feigenbaumes (Forster R. 3, 116).

Metalle, selbst Eisen zu bearbeiten, versteht man auf Neuguines (Winds. Earl c. 76; de Brujinkops 183) und überall, wo sie Spien kennen lernten, haben sie es allen übrigen Tauschwaaren vorgezogen. Man bedient sich in Dorei eines eigenthümlichen Blasbalges (Goodsw. 50) beim Schmieden.

Ihre Werkzeuge sind nicht eben sehr brauchbar, sie bestanden aus Mernen Stielen, an welche geschärfte Steine irgendwie befestigt maren, 18 Anochen, aus Muschelschalen, Bahnen (Bennet bei Bergh. 1, 35) u. s. w. Dabei aber waren sie meist sehr nett gearbeitet, wie if den Fidschiinseln (Will. u. Calv. 1, 77), wie vielfach auch in kelanessen (Neucaled. Labillard. Abbild. Tafel 38; Hebriden Quis bei Dalrymple 283 f. Salomoarch. Surville 238; Admiditätsins. Labillard. 1, 254; 264; Louis. 2, 281. Torresstr. keinede Zeitschr. n. F. 3, 114. N. Guin. 180. Kolff 336 f. Die Werkzeuge waren so unbrauchbar, daß man einen was stärkeren Aft damit nur anhauen, nicht abhauen konnte (Laill. 2, 222). Daher benutte man auf den Hebriden und sonst t zum Fällen der Bäume, zum Aushöhlen derfelben Feuer (Turer 425), da eine solche Arbeit mit solchen Instrumenten geradezu blos war. Allein daß nun die Melanesier überall mit ihren rohen berkzeugen so künstliche Schnitzereien zu Stande gebracht haben, an ühnen, Waffen, Denkmälern und fonst, am geschicktesten in der hum= Adtsbai und zu Dorei in Neuguinea (N. Guin. 180; Bruijnkops 33), am ungeschicktesten auf Baladea: das muß uns mit dem größe E Erstaunen erfüllen, denn es wirft ein sehr helles Licht auf die worragende Geschicklichkeit und Ausdauer diefer Bölker. Jett freih sind fast überall eiserne Geräthe durch Europäer, Malaien und inesen verbreitet.

Auf der Louisiade waren alle Geräthe, welche man besaß, durch duftenden Blätter einer Art Laurus wohlriechend gemacht (Lasll. 2, 281), wie denn überhaupt die Melanesier, wie auch die Potesier, für Wohlgerüche feinen Sinn haben. Sie behängen und mücken sich oft mit aromatischen Blättern, sie tragen in der durchten Nase eine wohlriechende Blume; im Salomoarchipel brannte m eine Art wohlriechendes Harz als Licht (Surville 238). Zur eleuchtung dienen übrigens auf Fidschi Fackeln, die man aus ölgesinkten Bambusstämmen bereitet (Willes 3, 339).

Betrachten wir nun, was sie mit ihren Geräthschaften leisten, so issen wir auch von ihren Waffen sprechen. Sie sind in Fidschiferst nett gearbeitet (Will. u. Calv. 1, 77) und bestehen aus nie, Speer, Bogen und Pfeil sowie der Schleuder, daneben aus urstöcken und Fußangeln. Die Keulen waren die beliebtesten Waf-

fen, ohne die kein Fidschiinsulaner jemals ausging; man hatte sie in der verschiedensten Art (eb. 57; Erskine 260) und schnitzte und bemalte sie und die übrigen Wassen auss sorgfältigste (Ersk. 194), obwohl sie auch so noch den tonganischen Wassen nachstanden. Sie waren aus hartem Holz, am oberen Ende oft mit Menschenzähnen besetzt (d'Urv. a. 4, 452). Jest sind die Feuerwassen, welche seit 1809, wo sie zuerst aussamen, reißend begehrt werden, allgemein im Gebrauch (Will. u. Calv. 1, 57; Erskine 260; Wilsels 3, 62).

Bogen und Pfeil, Keule, Lanze und Schleuder sind überhaupt die eigenthümlich melanesischen Waffen, zu denen an manchen Orten noch Schilde aus Baumrinde, Flechtwerk u. dergl. kommen. Durch den Gebrauch des Bogens unterscheiden sich die Melanesier aufs schärfte von den Polynesiern, so daß man schon aus seinem Vorkommen auf melanesische Abstammung des betreffenden Boltes schließen kann und es höchst auffallend ist, daß ihn die Neucaledonier, Kunaier mb Loyalitäts - und wohl auch Admiralitätsinsulaner nicht besitzen (Labillard. 2, 246; Forster R. 3, 205; Turner 426). Die Ren caledonier haben nur Schleudern, mit welchen sie runde glatte Stein, die in einem am Gürtel befestigten Basttäschen getragen werden, schleudern, dann Reulen von der verschiedensten Gestalt und endlich Lanzen von 15-20' Länge, welche mit einem Wurfstrick geworfen werden. Dieser lettere, nur kurz, aus Kokoskasern und Fledermant haar geflochten, höchst elastisch, wird am Daumen besestigt und hinter einen kleinen Knopf am Lanzenschaft gelegt, so daß er beim Wurf sich anspannend durch seine Schnellfraft die Wucht des Wurfes nicht w bedeutend vermehrt (Labill. 2, 246; Tafel 35; Forster R. 3, 204-5; Turner 426; Run. Chenne 8; Lon. Erstine 364; Chenne 17; 23). Die Waffen sind fehr geschickt gearbeitet, zu Theil sogar hubsch verziert, wie denn z. B. Forster mehrere Lange sah, in deren Schaftmitte ein geschnitztes Gesicht angebracht mar (d. Lab. eb.). Auch Masken von Baumrinde hatte man, mit Löchen für die Augen und den Mund, die wahrscheinlich auch im Kriege um die Feinde zu schrecken, aufgesetzt wurden; doch waren sie ziemlich roh gearbeitet (Labill. 2, 239; Taf. 37, 1). Buntbemalte Röcher finden wir auf den Hebriden wieder, wo man auf Mallitolo in Brettchen als Schutz gegen die zurückschnellende Senne auf der Hand

t bindet. Die Pfeile, welche mit der Hand zu werfen die Anaben f Tanna sehr geschickt sind (Forster 3, 131), waren zum Theil B. auf Fate Turner 393, Erromango Bennet bei Bergh. 534; Mallikolo Forster R. 3, 7; Rietm. 171) vergiftet, bisilen auch (Bougainv. 212 nördl. Infeln; Forster 86 Tanna) t Widerhaken versehen (Forft. eb. 3; 17; Bougainv. 211; 3; Turner 81; Bennet bei Bergh. 9, 534; 549). Dann tte man Schleudern, Reulen, die man an Tragbandern über die Schuln trug (Forster 3, 18; Boug. 215), in der verschiedensten Gelt (Rietm. 170), sowie Lanzen, beren Spipe zu Erromango ennet bei Bergh. 9, 534) Widerhafen hatte, während man sie Fate gleichfalls vergiftete (Gill 58 f.). Sie werden hier mit em Wurfftod (Rietm. 171) ober mit bem Wurffeil geschleudert orfter 3, 87). Eine eigenthümliche Baffe sind noch bestimmte igliche Steine, welche man theils als Schlagmaffe benutte (Erste 319), theils mit der Hand aber treffend und tödtlich marf anna Turner 81; Mallit. Rietmann 171; nördl. Inseln Bouinv. 212), während ihre Pfeilschuffe oft gar nicht gefährlich sind retine 309). Spite Bambusstudchen als gefährliche Fußangeln wenden die Eingeborenen von Erromango (Bennet bei Bergh. 9, Auch Steinärte gebraucht man (eb.; Forster 3, 126) und uscheltrompeten (Erromango Bennet eb. 538; Mallif. Rietm. 6; Tanna Forster 3, 109); nördl. Inf. Bougainv. 215; Nit. Mon 2, 145). Die Pfeile auf Nitendi sind von Bambusrohr t festaufgeleimter Spite von Menschenknochen oder Rochenstachel Urv. a. 5, 165; Dillon 2, 208; Labill. 2, 260). Sie sind giftet und wie die Eingeborenen meinen, höchst gefährlich für Denen; doch hatte man in einer bestimmten Pflanze ein Gegengift Urv. 335); dies Gift erwies sich zwar in vielen Fällen als durch-8 wirkungslos (d'Urv. 165; Dillon 2, 227; Labill. 2, 256; '2), doch erlebte Patteson, daß von polyn. Missionaren, die auf Sta. Cruz t solchen Pfeilen verwundet waren, der eine nach seche, der andere h elf Tagen frank murden und beide an denselben Symptomen (Starrupf) starben, mährend der dritte leichter vermundet an der gleichen ankheit schwer zu leiden hatte (ev. Miss. Mag. 1864, 322). bai, einem Dorfe auf der Insel Banikoro, schof man diese Pfeile vermitd Blasrohre (d'Urv. a. 5, 166). Die Bewohner des Archipels

sind tüchtige Schützen. Auf den Salomoinseln und in Neubritannien finden wir nichts Neues, nur daß auf Buka die Bogensenne mit einem Harz überzogen und in der Mitte zur Schonung mit Baft be wickelt ist. In Gera sind auch die 4' langen Keulen mit buntem Bost gewebe umhüllt; auch trägt man Schilde von Flechtwerk, die mit Matten gedeckt und mit rothen und gelben Troddeln versehen sind (Gower Carteret 364; Gera Rietmann 195-6; Contrar. Choifeul 249; Isabel eb. 223; 237-8; d'Urv. b. 5, 41; Choisen Bougainv. 229; Buta eb. 232; Labill. 1, 228-9). Bergiftt sind die Pfeile auf Simbu nach Chenne 66; Steinhämmer hatt man auf Isabel (Surville 238 nota), Muscheltrompeten in Ambritannien (Schouten Diar. 50; Le Maire Hist. d. R. 11, 470; Birara Roggev. eb. 18, 568; Tombara Bougainv. 248; Lessa complém. 3,94; Amakata Hunter 142-9. Denis Dampier 5,84; Louis. 2, 282; Macgill. 1, 127; Torrestr. 2, 17; Pariwariinseln eb. 1, 296). Auf den Admiralitätsinseln fah man keine Bogen oder Keulen, sow dern nur Speere, welche als Spite ein scharfes Lavastud hatten und a der Verbindungsstelle von Schaft und Spitze mit einem Harz über zogen waren (Labill. 1, 252; 264). Der Wurfstock sindet sich d und zu in der Torresstraße (Flinders 1, XXIII; Jukes 1, 179), fowie an der Südfüste von Neuguinea (Coof 1. R. 3, 264), a welcher Insel man ihn sonst nicht kennt.

Die Eingeborenen derselben haben vielmehr die Waffen des übrigen Melanesiens, nur daß sie keine Bergiftung ihrer Lanzen, und Pfeilspitzen anwenden, wohl aber dieselben durch Widerhaken gesährlich machen (Südküste Cook 1. R. 3, 264; Durgaskr. J. R. G. S. S. 386; Kolff 339; Sal. Müller b. 60; Mod. 30; Utenat Müller 81 f.; Modera 77; Wuka Müller 103; Adie R. Guist 109; Speelmannsbai Keyts 542; R. Guin. 121; Dorei de Bruijn kops 180; Geelv. Bai Goodswaard 40 f.). Auch dolcharig Waffen von Knochen, bisweilen von Menschenknochen sind in Sumboldtsbai nicht selten; man trägt sie im Rotangband des linke Oberarmes (Katal. 114, 44; 117, 129). Als Schild diente daselbauch der Brustschmuck von Zähnen und rothen Bohnen (eb. 114, 320). An der ganzen Nordfüste bei den Doresen sowohl, die wenig kriestisch sind, als bei den tapseren und kampftüchtigen Anwohnern

oldtsbai herrscht Bogen und Pfeil so sehr vor, daß man fle fast e einzige Waffe bezeichnen kann (R. Guin. 172; 147; Lesson ém. 3, 110). Auch eiferne Waffen hat man übrigens, namentich Malaisien hin, wie auch die Adinesen ihre Waffen alle von 1 erhandeln (N. Guin. 109), und die Anwohner der Kaimanis das Eisen ihrer Pfeilspigen daher beziehen (121). Muschel-, mit Fell überzogene Holzschilde sind in Gebe, Salwatti und 1 in Gebrauch (Frencin. 2, 13; 59; Ratal. 115, 69; La-N. Guin. eb. Goodsw. 42), die merkwürdigste Waffe aber die Unwohner der Mariannenstraße, sie schossen nämlich durch lasrohr aus Bambus Kugeln aus Leim, Sand und Asche auf eind, welche abgeschossen sich in Staub auflösen und dadurch h gefährlich werden können (Kolff 326; Cook 1. R. 3, 263). Emporblasen derselben Augeln dient ihnen übrigens vielfach auch gnal untereinander, während die wagrechte Haltung des Blaserohrs lige Absicht anzeigt (Sal. Müller b. 84 f.; Earl bei Kolff

Bogen und Pfeil sind denn schließlich auch die Hauptwaffen inen Infeln nördlich von Neuguinea (Belcher a. 2, 85). Bewundernswerther aber als wegen ihrer Waffen find die Der wegen ihrer Leistungen in fünstlichen Holzschnitzereien. ähnen, den Bäusern, den Beräthen, den Waffen felber finden eselben überall, aber nicht überall von gleicher Güte. Auf Bai, wo man sie am wenigsten häufig findet, sind sie auch am sicktesten verfertigt. So jene Holzlarven; doch hatte man Pfeiler ' Höhe auf den Gräbern stehen, auf welche oben mit mehr leit ein Gesicht eingeschnitt mar (Forster R. 3, 243; Labil-Nirgends aber finden wir alle diese Dinge in grö-**2**, **2**37). Bolltommenheit, als zunächst im Norden des Gebietes und dann So fanden Surville (256) und Bougainv. (230) ſфi. h geschnitte Figuren und Menschenköpfe auf den Salomoin. Jukes auf den Inseln der Torresstraße gut geschnitzte Bögel, aus Holz oder Schildfrot verfertigt, welche theils als id, theils aber auch (und dies war wohl ihre Grundbedeutung) mulete getragen wurden (1, 168; 185; 193); und ähnliche asten wie auf Baladea, nur kunstvoller geschnitt, gibt es auch

Racgill. 2, 47). Auf Reuguinea hat man zu Lakahia

außer anderem geschnitzte Köpfe als Denkmale (Nieuw Guin. 50) Wallace lobt die Schnitzereien der Papuas von Dorei in hoher Mage, deren Geschmad und Geschid ihm taum im Ginklang erscheit mit ihrer übrigen Bildungsstufe. "Wo an der Außenseite ihrer ba ser, sagt er (2, 300), nur eine Planke vorhanden, ist diese mit roh aber carafteristischen Figuren bedeckt. Die hochspitzigen Schnäbel ihr Boote find mit Maffen durchbrochener Arbeit verziert und aus solid Holzblöden mit oft fehr geschmadvoller Zeichnung geschnitten. A Gallion oder vorderste Schiffsspitze sieht man oft eine menschliche ? gur mit Kasuarfedern auf dem Kopf, um die papuauische Frisur na Die Schwimmer ihrer Angeln, die hölzernen Schläg welche sie gebrauchen, um den Thon für ihre Töpferwaaren zu n schen, ihre Tabaksdosen und andere Haushaltartikel sind mit Schmi werk von geschmadvollen und eleganten Mustern bedeckt." Fast m lobender sind die Berichte der Hollander (Nieum Bnin. 180) über ! Arbeiten, welche die Bewohner der Humboldtsbai mit ihren wh Werkjeugen anfertigen, wobei es besondere Beachtung verdient, d fie auch aus bem Ropf geschickte und charafteristische Bilder von Th ren u. dergl. aufzeichneten. Schon Repts (1678) fand Malereit welche mit Röthel aufgezeichnet waren, an der Speelmannsbai auf R guinea (541) — und wir haben hier jedenfalls ichon Zeichen ein höheren Entwickelungsstufe vor uns. Nicht so weit entwickelt sind Fidschis nach dieser Seite, obgleich auch sie in einzelnen Schni reien tüchtiges leisten, allein nur indem sie ihre Geräthe, Waffen, C fäße u. s. w. geschmadvoll verzieren (Erstine 194; 200; Wi u. Calv. 1, 76 f. 112). Ueber gerade ober Zickzacklinien gel aber ihre Berzierungen felten hinaus (eb. 112). Doch zeigen i Töpfe und Gefäße, ihre Körbe, Flaschen u. f. w. auch eine selbst dige Schönheit in der Form, die ganz unabhängig ift von dem gewandten Schmud (eb. 70).

Bon Musikinstrumenten — außer den überall in Menesien gebrauchten und schon erwähnten Muscheltrompeten — besa die Baladeaner nur eine Art Pansssöte (Forster R. 3, 2: Erskine 319), welche sich auch auf den Hebriden sindet, wo acht Rohre hatte, aber nicht ganz rein gestimmt war (Forster 133); doch hatte man hier außer der Flöte noch die Signaltrom (Bougainv. 215; Quiros bei Dalrhmple 283 f.; Rietm. 16

Beide Instrumente begleiten den Gefang der Bevölkerung, welchen Forster augenehm, mannigfaltig und ernst nennt (R. 3, 11, 133). Benn er indeß fagt, das zu Immer die Musik besser sei als sonst in Melanesien (179), so mag dies auf polynesischem Einfluß beruhen; jedenfalls aber war Musik und Tanz auch auf den Hebriden beliebt und die Eingeborenen erfreuten sich an beidem oft bis spät in die Racht (Forster R. 3, 11; Bem. 218 f.). Dasselbe gilt von ganz Melanesien: die etwas unreine Pansflöte, bei hübschem reinem Gefang, hatten die Bewohner des Archipel Neubritannia (Hunter 143), dabei ebenfalls Trommeln und ein Instrument, welches Leffon Maultrommel nennt (compl. zu Buff. 3, 96); Pansflöte und Trommel sind auf der Louisiade (Macgill. 1, 282) im Gebrauch, auf den Inseln der Torresstraße und Neuguinea wohl nur die Tromwelche unten offen, oben mit Gibechsenhaut überspannt ift (Macgill. 2, 39; 1, 260; Sal. Müller b. 85; d'Urv. a. 4, 611; N. Guin. 45); doch hat man an der Humboldtsbai auch eine Flöte von Bambus, welche aber durchaus heilig ist und nur zu religiösen Tänzen in Anwendung fommt (eb. 96 f.; Katal. 115, 62). Gesang dieser Bölker wird vielfach als rein und wohlklingend gerühmt; so lobt ihn d'Urville (b. 5, 71 f.) von Isabel, le Maire bon Gerrit Denis, Salerio von Buka (344) und Forrest 103 neunt den der Dorefen besser als den malaiischen fonst. Tanz sowohl als Gesang ist vielfach religiös, so auf Neuguinea, auch an der Marianmenstraße (Kolff 329) auf Ruk (Reina 356), auf Gerrit Denis (& Maire allg. Hist. d. R. 11, 470), auf Tanna (Forster Bem. 494). Die Tänze sind ganz ähnlich den polynesischen, wie man denn auf Banikoro geradezu einen Tanz von Tukopia entlehnt hat (Gaimard bei d'Urv. a. 5, 333), man tanzt entweder reihenweise gegeneinander, oder ein Solotänzer tritt in einem umgebenden Chore auf; bie einzelnen Bewegungen sind meist nur Beugungen und Biegungen oder ein Springen auf dem Plate. Doch hat man auch mimische Känze, wie denn z. B. auf Isabel zwei einander gegenüber stehende bewaffnete Reihen tanzend Krieg vorstellten, während auch sie von inem Chor rings umgeben waren, der sich einförmig bewegte und sang d'Urv. b. 5, 75). Künstlicher scheinen ferner die Tänze der Torresinsuaner zu sein, wobei sie jene erwähnten Masken tragen. Auch ist das Costim der Tänzer ziemlich überall fast ganz dem polynesischen gleich;

Federschmuck im Haar, Ketten um Hals und Arm, rauschende Blate fränze um Puls und Anöchel u. dergl.; die Weiber in Ifabel legen auf die Hüften große Grasbuschel und bedecken dieselben mit Zeng was einigermaßen an die Tracht mancher tahitischer Tänzerinnen er innern könnte. Nächtlich sind auch hier viele dieser Bergnügungen, welche indeß nicht so bedeutsam und ansgebildet zu sein scheinen, wie die des eigentlichen Polynesien (d'Urv. b. 5, 73 f.; Nieuw Guin. 150; Macgill. 1, 311; Forster R. 3, 11; Chenne 9; Ben net bei Bergh. 9, 534; 549; Goodswaard 56; Roijer 67; 58 f.; Fidschi Will. u. Calv. 1, 64). Dies bestätigt sich auch dadurch, daß die Musik der Fidschiinsulaner roher ist, als man ste sonst im Ocean findet (Wilkes 4, 247; Rotenbeisp. daselbst 179 u. 245). Auch gilt es hier keineswegs für anständig, daß vornehm Männer singen: diese thun es nie, nur ihre Weiber und Kinder, mb zwar so, daß stets nur Weiber mit Weibern, Kinder mit Kindern sw gen (Gaimard bei d'Urv. a. 4, 707). Die Instrumente, welche die Fidschiinsulaner zu ihrer Musik gebrauchen, verrathen übrigen deutlich polynesischen Einfluß. So hat man hier neben der gemein melanesischen Pansflöte und den Trommeln, die hier aus gehöhlten Baumstämmen bestehen, oben überspannt, von verschiedener Größe sind und auch zu Signalen der verschiedensten Bedeutung gebraucht werden (Wilkes 3, 300), noch die Flöte, welche nach ächt polynesischer Art durch die Nase geblasen wird, so wie Bambusstäbe von verschiedener Größe, welche angeschlagen werden, ganz wie zu Tonga, ob aber von Tonga eingeführt, ist fraglich: denn demselben Gebrauch werden wir zu Neuholland begegnen. Uebrigens haben auch jene eine Art Manh trommel aus einem Bambusstreifchen gefertigt (Will. u. Calv. 1, 163-4; d'Urv. b. 4, 261). Bei einigen Tänzen tritt außer dem Bortanzer auch ein Lustigmacher auf, bessen groteste Bewegungen bie Buschauer sehr erheitern. Bei festlichen Tänzen sind Musiker mit Tänzer getrennt, erstere an dreißig, lettere bis zweihundert Mam stark, festlich gekleidet und alle bewaffnet; die Musiker singen, schlager die Musikstäbe, klatschen in die Bande, alles aber fehr ftreng im Tak (Will. u. Calv. 1, 164 f.). Auch allerhand unzüchtige Tänze baben sie (Erstine 218), sowie Tänze, welche nur von Weibern, an dere die nur von Männern aufgeführt werden. Am berühmtesten unter den ersteren ist der nächtliche Tanz der Mädchen von Bannelevn, welcher indeß ganz sittsam ist (eb. 420). Auch hier war Em und Gesang vielfach religiös (eb. 209; 438 f.; Seemann 112).

Bon melanesischer Poesie wird so gnt wie nichts erwähnt. D'Urville hörte Lieder in der Nitendigruppe fingen, welche ihm schr obscön vorkamen, aber er verstand sie nicht (a. 5, 332); indeß da so viel gesungen wird, so läßt sich auch auf manche poetische Regmg schließen. Einzelnes werden wir bei ihrer Mythologie zu besprechen haben, mas uns auch hier beschäftigen könnte: so die Sagen, welche die Neuguineer über ihre Herkunft haben, die Sprüche und Zanberformeln, mit welchen die Bewohner von Ruk gutes Wetter, wichlichen Fischfang, sichere Fahrt, Genesung u. s. w. sich bereiten (Reina 357): doch sind dies alles nur unbedeutende Dinge, welche sich mit der so reichen Entwickelung der Poesie bei den Polynesiern Der Malaien nicht im entferntesten meffen können: nur Fibschi macht hier wieder eine Ausnahme, indem wir hier ganz ähnliche Er-Meinungen wie in Polynessen sinden. Zwar fließen unsere Quellen mur über diesen Archipel etwas reichlicher, während sie über das übrige Relanesien ganz verstummen; doch scheint allerdings hier die Poesie auch sehr viel reichlichere Blüthen getrieben zu haben als dort. Dieselben auf polynesischen Einfluß, auch nur mittelbaren, zurückzuführen, ist kein Grund, da wir die Poesse der Fidschis ganz originell entwidelt finden. Zunächst in der Form: denn Metrum und Reim gehören hier zu einem Gedicht, von denen ersteres meist jambisch, doch and trochäisch, seltener aber anapästisch oder daktylisch ist (Will. u. Calv. 1, 117); der Reim aber erstreckt sich meist über die beiden letten Vokale des Gedichtes und bleibt in einer und derselben Strophe meist ganz gleich. Freilich ist es kein Reim in unserem Sinne, sondern nur Assonanz, was angestrebt wird, die aber, wenn auf den letten Bokal beschränkt, leicht zum reinen Reime wird. Eine solche Beschränkung tritt in größeren Gedichten meist ein, weil es sehr Mwierig ist, den gleichen Doppelreim lange Zeit fortzuführen. Häufig sind die Strophen dreizeilig (Wilkes 3, 247; Will. u. Calv. 1, 114). Uebrigens haben die Dichter eine ganz andere Sprache als die der täglichen Unterhaltung ist: denn während sie einerseits reichliche Füllwörter, sowie längere oder kürzere Formen der gewöhnlichen Borte vielfach anwenden (eb.), so haben sie andererseits eine Menge

poetischer Bezeichnungen der einzelnen Begriffe: Tod heißt ihnen Schlaf, Schlaf auch der seste Bustand von Flüssseiten, Sterben auch pfängt seine Bezeichnungen vom Sonnenuntergang, Unwissenheit ist die "Nacht des Geistes", Bescheidenheit wird mit dem stillen sansten Licht des Abends verglichen, das Zusammenrollen des Segels heißt das Zusammenlegen der Flügel des Kahnes u. s. w. (eb. 118). Ihre Poesien sind entweder Klagelieder zur Feier Berstorbener, Kriegelieder, Abends und Morgengesänge oder Tanzlieder (eb. 114). Die letzteren sind die zahlreichsten; sie enthalten häusig Darstellungen was Vorsällen und Ereignissen, sie vertreten daher die epische Poesie, und daß sie dem Bildungsstand des singenden Volkes entsprechend wick lyrische Beimischungen enthalten; dahingegen die übrigen Poesien vorwiegend lyrisch sind.

Einzelne Inseln gelten für besonders tüchtig in ihren poetischen & stungen; hier aber wie im ganzen Archipel sind es immer einzlu Menschen, welche besonders dichterisch begabt sind und zwar können dies Männer oder Frauen sein. Manche von ihnen und zwar die angesehensten glauben, daß ihr Beist während eines Schlafes jun Himmel entrudt wird und dort von einer Gottheit jedes neue Ge bicht und ben stets bazu gehörigen Gesang erlerne, ben sie bann w wachend ihren Mitmenschen mittheilen. Solche Reuigkeiten verbreites sich rasch und werden so hoch geachtet, daß man nichts, auch mund artliche Eigenthümlichkeiten und wenn sie bis zum Unverständlichen gingen, an ihnen ändert, trotdem daß die Ueberlieferung mündlich Dieser Borzug eines poetischen Berkehrs mit den Götter gilt für erblich; doch gibt es auch andere Dichter, deren Geist nicht zum himmel entruckt wird, und die deshalb auch minder geehrt sind. deren Gedichte felber aber jenen an Werth nicht nachstehen (eb. 113)-Auch foll es Leute geben, welche ganz aus dem Stegreif ihre Gedichte erfinden und hören laffen (Erstine 468). Ein folches Gedicht, sei es nun in welcher Art es sei und der dazu gehörige Tars heißt meke (eb.).

Die epische Dichtung, meist metrisch und zum Tanze gesungen, hat ein sehr phantastisches Gepräge; je phantastischer eine Geschichte ist, je beliebter wird sie. Daneben gibt es aber auch eine Menge poetischer Erzählungen, welche in Prosa verfaßt und nur erzählt werden. Die Kunst des Erzählens aber ist im ganzen Bolke verbreitet:

sind im raschen spannenden Vortrag ebenso geschickt, als sie begierig d, solche Geschichten zu hören (Erstine 474), ja ihre Leidenschaft ht hierin so weit, daß nach Seemanns Bericht (195) ein Europäer, r die Märchen von 1001 Nacht vortrug, sich badurch ein reichliches inkommen erwarb, obschon es sonst unter den Fidschis selbst als hrensache gilt, die Gaben der Muse nicht zum Gelderwerb zu beten (eb.). Der Inhalt diefer epischen Erzählungen und Gedichte ift n sehr verschiedener: bald ist er rein mythologisch, wovon Mariner rschiedene Proben gibt, bald mehr historischer Art, bald auch rein ärchen- oder novellenhaft. Beispiele findet man außer bei Mariner i Seemann (195 f.) und bei Will. u. Calvert, von denen wir hier ines einrücken, weil sie sich von den polynesischen Beschichten nur nch eine größere Kraft und Wildheit unterscheiden, nach denen man h also ein Bild machen kann. — Auch Thierfabeln haben sie, in r epischen Art ohne Lehrpointe, auf denen Sprichwörter beruhen, so Igende (Seemann 385): Die Scholle (davilai) war früher der orsänger unter den Fischen; eines Tages aber weigerte er sich hartidig trot aller Bitten der versammelten Fische, zu singen, worauf m diese erzürnt so platt traten, wie er jett noch ist; daher man nem sich zierenden Künstler noch heute zuruft: "ah, das ist Herr dvilai!"

Die lyrische Poeste ist, wie schon die oben erwähnten Kriegs- und kauerlieder beweisen, gleichfalls sehr verschiedener Art. Ihre Trauernd Kriegslieder gleichen ganz den polynesischen Gedichten der Art urgl. z. B. Will. u. Calv. 1, 187; 47); die erotischen, welche hr zahlreich, meist aber obscön sind, haben nicht die Feinheit und Brazie, welche die polynesischen Gedichte gleicher Art auszeichnen. nd es, welche meist in der Nacht und sehr häufig zu gleichfalls unmichen Tänze gesungen werden (eb. 116; Erskine 218). Alle rößeren Gedichte bestehen gewöhnlich nur aus lose aneinander gereihten Bedanken, ähnlich der älteren arabischen Poesie; es kann daher nicht undern, wenn diese Gedichte öfters dialogische Form annehmen (W. L Calv. 1, 116). Uebrigens gibt es auch lyrische Gedichte von m allgemeiner Art; wie denn eigentlich nichts im Leben der Fidschi dre, wofür man nicht ein Gedicht hätte. Sehr häufig sind diese Bedichte nur kurz, zweis bis dreizeilig, irgend einen lyrischen Gedanken uthaltend, und so sind meist die momentan erfundenen. Daß es sehr

ernste Gedanken unter ihnen gibt, dafür mag folgende Probe (Will. u. Calv. 1, 243):

a mate na rawarawa:

Der Tod ist leicht.

me bula — na ka ni dava?

Bu leben — mas nütt i

a mate na degu-

Der Tod ift Rube.

Diese Spruchpoesie dient dann ferner zu Epigrammen, sehr leicht entstehen und häusig einen persönlich satirischen Cannehmen (eb. 118; 165); außerdem aber ist sie gnomisches (eb. 118; 50), und hiermit steht im nächsten Zusammenhaueine Menge Sprichwörter ganz und gar die Form dieser Poesie haben, inhaltlich aber ganz verschieden sind. Man fKindern, wenn man von der Aehnlichkeit spricht:

uði dei?

Wem gleich?

udi lei.

Dem Vater gleich;

was wohl auch wie unser "der Apfel fällt nicht weit vom S gebraucht wird. Oder manini sautanini, der Knicker zittert, die beiden Worte reimen. Doch hat die Sprache, was hier o werden muß, auch eine Menge reimloser Sprichwörter, zun von großem Ernste, z. B.: "ein ungenützter Tag zählt nich "die Leute von Nakondo schnitten den Mast zuerst" (von unk Handeln gesagt) u. s. w. (Will. u. Calv. 1, 118; 110 f. auch von dramatischer Darstellung lassen sich Spuren erkenn meinen damit nicht jene oben erwähnten dialogisirten Gedichte, die große Begabung, welche sie in Nachahmungen — die mitischer Art sind — und scherzhaften Bossen an den Tag lez 111). Jackson bei Erskine erzählt (468), daß sie sich sehr ger allerlei Maskeraden die Zeit vertreiben, wobei sie Erlebnisse de nachahmend darstellen, nicht ohne grotesk-komische Züge.

Leider sind unsere Nachrichten über diese Dinge, die wichtig sind, äußerst gering, einmal weil sie schwer zu beobacht dann aber auch, weil die Missionäre sie häusig zu gering Allein so viel ergibt sich auch aus dem Vorstehenden ohne daß die Fidschis eine hohe Begabung für die Poesie haben; tuns nicht wundern kann, daß auch in neuerer Zeit Dichter a

<sup>\*)</sup> Wörtlich: Das Ding wessen? Die Schreibung ber Fidsch ift nach Lepsius stand. alph. 267.

velche driftliche Gedichte verfertigen und daß diese Gedichte nicht schlecht ind. Denn freilich müssen die Missionäre den größten Theil der heidnischen Poesie zu vertilgen suchen, da sie vielfach religiös und also autichristlich, vielfach aber obscön ist.

Von Beredtsamkeit kann nur bei den Fidschis die Rede sein aber auch hier sind die Leistungen nach Williams Urtheil erbärmlich. Indes urtheilen die Fidschis selber anders und manchen von ihren öffentsichen Rednern zeichnen sie durch besonders anerkennende Namen aus (Will. n. Calv. 1, 154), was uns klar beweist, daß sie wenigstens eine bestimmt ausgeprägte nationale Art zu reden, also eine nationale Redelunst besitzen, die unserem Urtheil vielleicht nicht genügt, wohl aber dem ihren, denn das, was uns mißsällt, gefällt ihnen, da sie wissen, welchen Höslichkeits, und Etiketten-Regeln der Redner genügt, wenn er uns trocken oder kriechend erscheint.

Geben wir nun zu rein praktischen Gebieten über, so fließen bier msere Nachrichten reichlicher, welche zunächst einstimmig den großen Eifer aller Melanesier für den Handel behaupten. Go zunächst die Bewohner von Neuguinea, von denen nur die wildesten Horden (an der Mariannenstraße, die im Innern) noch gar keinen oder nur sehr wenig Handel betrieben. Aber lebhaftes Interesse und Geschick für denselben legen auch sie an den Tag (Finsch 53; Sal. Müls ler b. 64), wie denn die Bewohner des Innern den Paradiesvogels handel allein vermitteln. Auch die Anwohner der Redskarbai (Süd-Tifte), obwohl sie Eisen noch nicht kannten und also auch nicht schätzten, schätzten nur das Nützliche, Kleiderstoffe, Glasflaschen (Macgill. 1, 291; d'Entrecast. 1, 420). Die Rüstenbewohner aber vom Utenatafluß bis zur Geevinksbai haben alle mehr oder weniger weitschende Handelsverbindungen und wenn auch die Anwohner des Utenata sich hierbei mehr passiv erweisen (Müller b. 88), so sind sie boch dem Handel geneigt (Müller b. 68; 75) und wissen das für ste Rütliche wohl auszusuchen (Finsch 64). Die Bändler der verichiedenen malaiischen Inseln (Ceram, Ceramlaut, Giffer, Reffing, Goram u. f. w.) haben alle ihre bestimmten Handelsplätze, deren ausschließliche Ausnugung sie beanspruchen (Sal. Diüller b. 100 f.). Bedeutender Handel mit Malaisien herrscht an der Speelmannsbai Reuguin. 23; 109; Sal. Müller b. 97), und zwar nicht jett M, sondern schon zu Kents (1678) Zeiten (541). Die Händler von Bais, Anthropologie. Ur. Bd. 39

Ceram muffen hier vorausbezahlen, aber sie werden nie betrogen, sow dern erhalten die bedungene Lieferung in genauer Richtigkeit (N. Buin. Sago, Waffen, Maffoirinde, Paradiesvogelbälge, Trepang, **122)**. Schildpatt, Perlen, irdene Gefäße u. s. w. sind Ausfuhrartikel. Auch ben Werth des Geldes kennen sie jest (Finsch 77). Wie nun die Westküste der Insel schon lange eifrigen Handel treibt (Reyts 540; Bind - 1663 - eb. 538), so eifrig, daß nicht selten die Händler, die zu wenig bieten, verrätherisch ermordet werden (Wallace J. R. G. S. 32, 130), so ist der Haupthandelsplat an der Nordküste Doci und an der Geevinksbai die kleine Insel Run (Ballace eb. 127). Die Schiffe von Dorei durchfahren die ganze Bai, um Handel p treiben, an welchem Malaisier aller Infeln, sowie Europäer betheiligt sind (eb. 129; Goodsmaard 48): die Handelsartikel sind auch hier Muscheln, Lebensmittel, Perlen, Schildpatt, Trepang, Gewürz, Geräthschaften, namentlich jene trommelartigen Dustkinstrumente, welche wir schon erwähnten (Wallace 2, 278-80; Goodswaard 47 f.). Ganz ähnlichen Handel treibt Mifol (Ballace in 3. 32, 130). Auf ganz Neuguinea herrscht ferner der Sclavenhandel, der zu Dorei, wo ber Werth eines Sclaven (25-30 Gulden) die Münzeinheit bildet, ganz gewöhnlich ist (de Bruijnkops 186; Windsor Earl c. 84; Goodsm. 49), der ferner an der Westküste der Insel (Ke n t 85 40), an der Speelmanns bai (N.-Guin. 116), an der Mariannenstraße betrieben wird (Kolf 340).

Wo nun im übrigen Melanesien die Europäer oder andere abtivirte Bölfer mit den Eingeborenen friedlich verkehrt haben, da hat sich bei diesen letteren auch derselbe Handelsgeist entwicklt, der ste stets zum Umtausch geneigt sein, rasch sie aber auch das Nütsliche vor dem Unnützen zu achten gelehrt hat. So fand es Schouten auf den kleinen Inseln nordöstlich von Neuguinea (Diar. 55; vergl. le Maire allg. Hist. 3 R. 11, 473), Jukes auf den Inseln der Torresstraße (1, 162 vergl. Meinicke bei Neum. Zeitschr. n. F. 3, 114), Madistlivray (1, 200) auf der Luisiade, so sand es Labillardiere (1, 258) auf den Admiralitätsinseln und (1, 223) im Salomoarchivel (Rietm. 192; 195; Surville 243), Tillon auf der Nitendigruppe (2, 150; 171; 239; 303); dasselbe gilt von den Hebriden (Erskine 378; 325; Turner 500; Rietm. 167; 171; 177), welche auch unter einander sowie mit den Loyalitätsinseln in Handelsverbindung stehen (Forster R. 3, 128; Turner 399). Jedensalls wäre der Handel

nit den Europäern überall viel lebhafter, wenn nicht die Letzteren seler den Eingeborenen — man denke an die Santelholzhändler eindselig entgegenträten; einzelne Inseln sind auch noch zu unbekannt, 18 daß wir über sie urtheilen könnten und haben daher auch noch nig Gelegenheit gehabt, mit fremden Bölkern zu handeln. Begehrhkeit ists auf der einen Seite, welche sie so handelslustig macht; ndererseits aber zeigt ihr auf das Nütliche gerichteter Sinn, ihr rasches legreifen des europäischen Handelsspstems, der Vortheil, den sie trot mer Rohheit aus diesem Handel zu ziehen wissen, wobei sie jedoch reng ehrlich sind, sobald sie einmal einen Vertrag geschlossen haben R.Guin. 122), daß sie wirklich für den Handel befähigt sind und Mte schon diese Thatsache aus rein praktischen Gründen die Weißen 1 besserer und also vortheilhafterer Behandlung bewegen. Auch hier igen wieder die Fidschi, was die melanesische Race leisten kann. Hon lange vor der Entdeckung der Europäer hatten sie Handel so= ohl unter sich, als mit den Tonganern. Unter sich handelten sie it den Erzeugnissen der einzelnen Gegenden (Hale 62), besonders it einheimischem Zeug, mit Seil- und mit Töpferwaaren (Erstine 39) und es gab einzelne Orte, welche besonders berühmt waren durch tzelne Waaren, wie z. B. Banua levu durch seine Töpfe (eb. 421), Berdem mit Fischen, Matten, Pams, Kavawurzeln u. dergl. (Will. Calv. 1, 93). Handelstage murden vorausbestimmt: man kam un an der Kuste, auf besonders dazu gepflasterten Plätzen, zusams n, allein da die Geschäfte häufig den Frauen überlassen blieben, tam es auch nicht selten zu Zank (eb.).

Dieser Handel nun, welcher reiner Tauschhandel war, befand sich der Hand der Bevölkerung von Levuka, Mbutoni und Malaki, Iche, wie die Orang Laut in Malaissien, ein Leben fast ganz zur et, ihrer zweiten Heimat, führen, obwohl sie seste Wohnstee an versiedenen Punkten des Archipels haben (eb.). Nach Hale (62) stammten von Levuka aus Tonga, sie wohnten ursprünglich, was also nur isen kann nach ihrer Einwanderung, in Mbau und siedelten sich erst, ichem sie von dort durch die Bewohner von Moturiki vertrieben aren, auf Ovalau an. Allein diese tonganische Abstammung beruht ohl nur auf einem Irthum, auf einer Namensverwechselung. Auch Tonga gibt es ein Lisuga (Lisuka) und da nun die Tonganer bei Afiosofis sehr angesehen sind, da sie feruer schon seit längerer Zeit

mit den Fidschis in eifriger Handelsverbindung stehen, so ift unter den Letteren die Anknüpfung an jenen tonganischen Namen wohl absichtlich geschehen und hierauf beruht Hales Nachricht. An sich spricht nicht für diese Einwanderung: benn gleiche Namen finden sich auch sonft in melanesischem Gebiet, da die Sprachen beiber polynesischem und viele Berührungen mit einander haben; Levuka aber ift ein Ort auf der Insel Ovalau, wie auch Malaki ein Inselchen nordwärts von Bitilevu und wohl auch Mbutoni ein ähnliches kleines Giland der Riffe ift. Jene Bertreibung aber aus Mbau erklärt sich leicht, wem man an die Lebensweise solcher Seehändler, solcher Drang laut denkt Daß sie tief im jetigen und vergangenen Leben der Fidschi wurzelt, zeigt sich schon in dem, was wir aus Hales weiteren Berichten (eb. vergl. 182) lernen, daß sie einen "König" haben, der zu Lakemba wohnt, daß jeder von den Levukern, der nach Mbau kommt, mit besonderen Ehren empfangen wird, weil ihnen eigentlich Dibau gehört; daß der Grund dieser Ehren aber tiefer oder anderswo liegt, gest daraus hervor, daß das Volk von Levuka sowohl, wie von Kambe (einem Borgebirge von Bitilevu, Mbau gegenüber; vergl. La-kembe) die Weihen vornehmen muß, welche der Häuptling empfängt, der Ober herr von Mbau wird, und daß sich dieser nicht eher Tui-Mbau neunt, als bis er Tui-kamba und Tui-levuka ist.

Wir sehen also hier keinen polynesischen Ginfluß, vielmehr eim durchaus selbständige Entwickelung melanesisches Lebens: aber freilich steht fest, daß der Fidschiarchipel durch alte Handelsverbindungen mit Tonga verbunden ist. Wie weit dieselben zurückgehen, läßt sich nicht berechnen: jedenfalls ist der Zeitraum von 100 Jahren, welcha Williams (Will. u. Calv. 1, 94) dafür ansett, viel zu kurz, wie schon verschiedene Fidschimpthologeme (Mar. 1, 270 f.; Hale 177; See mann 239) beweisen, nach denen freilich diese Gemeinschaft in das graueste Alterthum zurückversett wird; auch waren schon früh Tow ganer nach Fidschi eingewandert. Für die längere Dauer dieses Ber kehrs sprechen auch die Gegenstände desselben: namentlich Schiffsbauhol bekamen die Tonganer von den Fidschis, ja sie bauten in letteren Lande gleich ihre Rähne und auch ihre Waffen bekamen sie von dort (Will. u. Calv. 1, 94; Seemann 239). Ferner holen sie von dort her Irdengeschirr, Mattensegel, Moskitoumhänge, Seil, Zeuge und vorzüglich wichtig waren für sie die rothen Papageienfedern, welche

bei ihnen so hoch im Preis und in Fidschi auf einer Insel zahlreich zu haben waren (Will. u. Calv. eb.). Dafür brachten sie Kauris, Balzähne, Schmucksachen, in Tonga veefertigte Zeuge, eingelegte Wassen, später auch, womit sie anfangs großes Aussehen erregten, enropäische Eisengeräthe und Wassen. Doch erlangten sie auch die Baaren der Fidschis durch Hülfe, die sie ihnen im Krieg brachten, ja und wohl dadurch, daß sie ihnen Weiber überließen (eb.). Besonders wichtig waren die Walzähne: denn diese galten in früherer Zeit — päter wurden sie durch die Walerschiffe zu häusig und sanken im Breise, daher man sie, wie die Kauris, als Schmuck verwendet — für sossehen, daß sie gradezu die Scheidemünze des Verkehrs bildeten Hale 62; d'Urv. a. 4, 700). Toch hatte auch das einheimische Beng im Handel eine ähnliche Geltung (Gaimard eb. 725).

Jest handeln die Fidschis auch viel mit Europäern, und Kokosol obgleich nicht in allzu großen Mengen), Schildpatt, Trepang (der in werer Zeit nachläßt), Arrowroot, Santelholz und seit 1862 auch Baumwolle, deren Andau sich immer mehr ausbreitet (Seemann 8 f.), sind die hauptsächlichsten Aussuhrartikel: als Einsuhr kommt gegen, außer Geld, dessen Gebrauch den Fidschis jetzt ganz geläusig l. Eisenwerkzeuge, Wassen, Munition, Taback, Zeuge und auch ein ringes Quantum von geistigen Getränken (Erskine 269; Will. Calv. 1, 95; 93; Seemann 227; Benfusan J. R. G. S. 2, 48). Uebrigens fand Erstine (eb.) die Walzähne als Münze im Gebrauch. Wenn Bensusan versichert, das Land könnte weit ehr leisten, allein die Eingeborenen wollten sich nicht mehr anstrengen, es habe, was es brauche: so ist dies im Allgemeinen richtig, doch er ein fortwährendes Steigen des Verkehrs und des Umsates, also ich des Producirens nicht zu verkennen.

Eine Zeitrechnung haben die Fidschis zwar, doch ist dieselbe neswegs sehr genau, vielmehr nur bestimmt nach den einzelnen Thässeiten des Landbaues und regelmäßig wiederkehrenden Naturerscheisugen: so heißt nach Hale (68) der Februar sess-ni-ngasau-lailai, sithe des Rohres klein; der März sess-ni-ngasau-levu, Blüthe des hres groß; der April vula-i-mbotambota, Mond des Zerstreuens, mlich, wie Williams (1, 101) erklärt, der abfallenden Blätter; der ai nach Hale vula-i-kelikeli, Mond des Grabens; die drei solgens Wonate beziehen sich auf den Pamswurzelbau, dann solgt Oktober

und November, Mbalolo-lailai und Mbalolo-levu, Mbalolo wenig und viel, denn im Oktober erscheinen zuerst einzeln die höchst mertwürdigen Thiere, eine Art Ringelwurm, Palolo viridis, welcher auch in den Riffen von Samoa Tonga und den Hebriden vorkommt, in November aber und zwar meist um den 25. treten sie in einer einzigen Mondscheinnacht in solchen zahllosen Massen auf, daß sie det Meer zwischen den Riffen buchstäblich ausfüllen. Dann werden st massenhaft gefangen, gebaden und gegessen, worauf ein sehr strem gehaltenes Fest von vier Tagen folgt, welches als beilige Tabugit strengste Ruhe überall verlangt, so daß selbst das Schreien eines Sanglings dem betreffenden Haus Strafe zuzieht. Ehe diese Tage der Stille angehen, gleich nach bem Fang, steigt ein Grundbesitzer af einen Baum und fleht zum "Gott des Himmels" (Kalou ni lani) um gutes fruchtbares Wetter; dann, nach beendetem Gebet, lärmen alle Anwesenden auf jede erdenkliche Weise eine halbe Stunde lang worauf dann jene Ruhe eintritt. So schildert Hale (67) den 800 gang, der jett so nicht mehr im Schwunge ist. Allein auch jett neh spähen die Fidschis. wenn der Mbalolo gebacken ist, eifrig nach Regen, um "ihre Defen zu löschen"; erfolgt keiner, so migrath die nachst Damsernte (Seemann 61; 59 f.). Auffallend ist es, daß das Erscheinen dieser Thiere sich genau nach dem Monde richtet: sie tom men im November beim letten Viertel und zwar nach Mondaufgang; um 9 Uhr des Morgens sind sie schon spurlos verschwunden (ch.). Die beiden folgenden Monate, Dezember und Januar, heißen af gleiche Art nach einem Fisch nuna-lailai und nuna-levu. aber im Einzelnen abweichend, beschreibt Williams das Fidschijahr: dem nach ihm (1, 101) sind die Monate nur nach dem Bau und Bach thum der Pflanzen und nach der Thätigkeit der Denschen genannt und Hales April und Mai sind ihm März und April. Ter Wider spruch könnte sich vielleicht dadurch lösen, daß Hales Ramen von Lakembainseln, den südöstlichsten des Archipels, stammen und allerding fönnten solche Schwankungen bei der großen Ungenauigkeit dieser Bei rechnung nicht wundern. Nach Williams bilden mehrere Monate p sammen eine Jahreszeit, und neunt man Februar und April die miff Beit, vula-i-uda (Mond der Nässe), Juni und Juli vula-i-liliwa, it Zeit der Kälte, die Monate von Mai bis September vula-i-teitel, Mond oder Zeit des Pflanzens. Zu beachten ist, daß das Wort vuls

"Mond" zu gleicher Zeit auch "Monat" bedeutet; der Mond ift es also jedenfalls, nach welchem auch die Fidschis in frühester Zeit ihre Zeit rechneten. Williams sowohl wie Hale zählen nun zwölf Monate, Erssine aber (253) weiß nur von elfen, welche nach ihm allerdings gleichfalls nach der Begetation und dem Ackerbau eingetheilt sind, stets aber mit dem Neumond angehen. Nimmt man nun an, das Jahr, für das sie ein besonderes Wort haben (yabaki), beginne, wie Hale sählt, mit dem Februar und läßt man zwei gleichnamige Monate, etwa Legember und Januar, als einen gelten, so würde das stimmen. Wie bem nun auch sei — denn die Fidschis selbst haben die Rechnung nicht genau gemacht — der Mond spielt jedenfalls hier bei der Zeiteintheilung eine Hauptrolle. Es scheint aber fast, als ob die Fidschis püher höhere Bildung und Genauigkeit im Laufe der Zeiten verloren batten; wie es auch auffallend ift, daß im ganzen Ocean außer den Rotumanern nur sie das alte Wort für Mond, welches alle malaiiihen Sprachen besitzen, bewahrt haben.\*) Jetzt gilt natürlich das mglische Jahr und seine Eintheilung unter den Fidschis, vielleicht daß ime Zwölfzahl der Monate ihm schon angehört, wie jedenfalls die Sinführung der Woche; denn diese oder irgend einen besonderen Ruheng hat man weder hier noch irgendwo in Melanesien gekannt (Ers. 'ine 253; v. d. Gab. 66-7). Nur einzelne Festzeiten, wie z. B. ne Zeit der Brodfruchtreife, kannte und feierte man (Erskine eb.).

<sup>\*)</sup> Für die Mal. Sprachen vergl. Humboldt 2, 242; Marsden Misc. w. 19 f.; Wallace 2, 456. Auch das Rotuma hat das Wort: denn hula, vor Consonanten hual' ist dasselbe: für die Stellung des Rotumanischen den Brigen polyn. Sprachen gegenüber ift diese Uebereinstimmung beachtenswerth. Die melanefischen Sprachen bei v. d. Gabeleng, Labillard. (2, Bot. 51), Chenne, Turner (Sprachtafel) Marsben M. w. zeigen nur Spuren des Worled: es findet sich im Bauro (v. d. Gab. 235) und im Gera (Guadalcanar th. 244) als hura, fehr nahe klingend dem rotum. hula, ferner im Utenatas Malett auf Reu-Guinea, uran, im Dial. der Tritonbai und im Mairassi firan, Rordfufte von Neu-Guinea kalangh, Neuirl. kalan, Bestfuste von Reu-Guinea (Ruste Onin) punono (Sal. Müller b. 113; v. d. Gab. 5). and mikrones. Sprachen haben Berwandtes. Die polyn. Sprachen und so धार्क bas Sikayana (Chepne) gebrauchen meist marama, eigentlich Licht, belches Wort vielleicht in alter Zeit wegen eines Tabu, welches auf dem Aciellen Worte für Mond lag, aufgekommen ist. Doch findet es sich ähnlich uch in mikrones. Sprachen (Cham. 63 Wolea moram).

Bon Aftronomie wissen die Fidschis nichts, auch unterschieden sie die Fixsterne nicht von den Planeten; nur den Morgen und Abendstern kennen sie, welchen sie "Bezeichner des Tages und der Nacht" nennen (Hale 68). Daraus folgt schon, daß ihre Leistungen zur See nicht bedeutend sind, wenn sie auch bei ihren Kustensahrten Tüchtiges leisten (eb.). Ihre weiteste Fahrt mag wohl die Rotuma gewesen sein, wenigstens muß man nach der Sage bei Michelew pRojas (172; siehe Bd. 5, 2, 182) annehmen, daß sie die Insel de such haben: sonst aber befahren sie nur ihren Archipel, den ihre Fürsten sehr genau Insel sur Insel kennen, und kommen allenfalls noch bis zum Tongaarchipel, obgleich in den meisten Fällen die Tonganer, die ungleich seetüchtiger sind, zu ihnen kommen (d'Urville a. 4, 426; 447 s.).

Auch hierin scheinen sie einigermaßen herabgekommen zu sein: wenigstens finden wir bei den übrigen Melanesiern auf diesem Felde größeren Reichthum. Go kennen die Tannesen (Turner 89) eine ganze Reihe Sternbilder, für deren jedes sie einen besonderen Ramen haben, Kahn mit Ausleger, Ente, Schütz, Feuerzange, die effenden Kimder u. s. w., auch wissen sie von jedem dieser Bilder mythologisch auzugeben, warum es an den Himmel gekommen ist; welche höchst wichtigen Mythen uns Turner leider nicht mittheilt. Nach dem Aufgange dieser Sternbilder wissen die Tannesen die nächtliche Zeit genau eine zutheilen und zu bestimmen; und fo wird auch trot ihrer schlechten Kähne die Schiffahrt der neuen Hebriden (eb. 395) gerühmt. So rühmt auch Salerio (942), daß die Bewohner der Mafsimsinseln (östlich von Neu-Guin.) erfahren in der Kenntnig des Windes und deshalb tüchtige Schiffer seien. Eingeborene ber Nitendigruppe kannten erstlich ihre Gruppe sehr genau, außerdem aber noch die "Taumakogruppe", Taumako, Sikahana und "Towleaken" \*) (Dillor 2, 269). Weite Fahrten, die oft 10—12 Tage dauerten, so be richtet Surville (242), unternehmen auch die Bewohner von Isabel

<sup>\*)</sup> Dillon hat obige Nachricht von den Eingeborenen selbst, welch also jene Inseln als eine zusammengehörige "Gruppe" auffaßten. Wir sehen darin eine neue Bestätigung unserer im vor. B. 2. S. 176 f. vorgetragenes Ansicht. Was aber ist das räthselhaste Towlcaken? Sollten wir darin ein mißverstandenes Tokelau haben?

sie scheinen bis ins malaisische Gebiet ausgedehnt zu sein, denn, sagt en, sie fahren bis ins Land der "Weißen", welche lange Haare, goldene Ohrgehenke und sich bis auf den Gürtel nacht trügen. Diese Jahrten richten sich nach dem Auf- und Untergang einzelner Sterne — das Nähere sehlt leider —, welche die Schiffenden kennen.

Auch eine bestimmte Zeitrechnung haben die übrigen Melamester. In der Nitendigruppe (Dillon 2, 219) rechnet man nach der bestimmten Wiederkehr des Westmonsunes (rackey). Dasselbe finden wir auf Neuguinea; auch zu Lobo rechnet man nach dem Monsun (N. Guin. 129), indem auch dort, wie es scheint, das Jahr (naraksa) mit dem Westmonsun oder vielmehr mit dem Windumschlag, wofür man einen Monat rechnet, Anfang Oktober beginnt; welcher Zeitpunkt auch außerdem durch ein Naturereigniß, nämlich duch das Ausschlagen der Kasuarinen – wobei man bedenke, daß diefer Baum vielfach im Dzean heilig ist - und durch eine wichtige Beschäftigung bezeichnet ift, nämlich durch den Beginn der Trepangmd Schildfrötenfischerei. Die eine Balfte des Jahres bildet der Westmonsun, die zweite, ganz wie zu Nitendi, der Ostmonsun; ja auch dieklbe Bezeichnung für die Jahreshälften finden wir wieder, denn das Ruguin. na-rak-wida (ein Monfun) ist sicher baffelbe Wort wie bas rak-ey der Nitendigruppe. Merkwürdig aber ift es, daß die Gingeberenen von Lobo zugleich wie die Fidschis und andere Melanesier rach dem Monde rechnen: jedes na-rak-wida hat sechs uran-sa, d. h. seche Monate (uran Monat, sa eins, also "ein Monat"). Bon den fechs Monaten bes Westmonsune geht einer ab für die "große Ebbe" wie die Eingeborenen merkwürdig genug die Zeit nennen, wann der Bind kentert (Modera 114; Sal. Müller b. 97 f.). un Friedr. Müller (Novaraexped. Ethnol. 18) in dieser Zeitrechnung uhamedanischen Einfluß erkennen will, so wird diese Annahme zuvähft durch die vollständig melanesische Zeitbestimmung widerlegt, velche, wenn die ganze Rechnung aus der Fremde aufgenommen wäre, gleichfalls fremden Ursprungs sein würde; dann aber und noch schlagender, daß wir überall in Melanesien, auch wo feine Möglichkeit

<sup>&</sup>quot;) Ganz ähnlich scheint im Rotum. sich mit hula Monat die Zahl eins und zwar in der construirten Form (hale) zu verbinden: wenigstens erklärt sch auf diese Weise die Form huaildia, welche Narsden Misc. w. nach Bennett als das rotum. Wort für Mond hat.

eines folden Einflusses ift, dieselbe Eintheilung, zum Theil sogar bie selben Namen finden. Go rechnen auch die Bewohner der Humboldt. bai nach Mondmonaten (N. Guin. 182), Mond und Monat fällt pe fammen im Aneithum (v. d. Gab. §. 130), im Bauro (eb. §. 471), im Gera (eb. 500), im Mare (eb. §. 362). Denn Aneithum mahoc ist sicher dem baladeanischen moe und tannesischen maukua werwandt, man darf also auch hier wohl auf gleiche Bedeutung schliefen und so hätten wir Mondmonate auch im Salomoarchipel, in der neuen Hebriden, den Loyalitätsinseln und auf Neucaledonien. sie erst durch die Europäer eingeführt sind, ist nicht benkbar: won den Melanesiern der Begriff Monat, also die Zeitrechnung nach den Mondläufen nicht geläufig gewesen, bann hätten die Europäer nicht das melanesische Wort Mond dafür brauchen können, sondern gewiß eine europäische Bezeichnung des Zeitabschnittes eingeführt. Auch tin Wort für Jahr haben die Sprachen der neuen Hebriden sowohl wie der Loyalitätsinseln, während die vorliegenden llebersetzungen aus dem Bauro und Gera (eb. §. 471; 500) das Wort durch Umschreibung (viele Monate) wiedergeben. Seltsamer Weise hat aber das Man dafür ein Wort, welches sowohl mit dem Namen des Jahres auf Nitendi als auf Neuguinea verwandt erscheint. Mar. ke-ne-rek-ene, neug. na-rak-wida, nit. rak-ey. Und so scheint auch dieser Begriff Gemeingut der Melanefier gewesen zu fein, nur daß er entweder bei der so höchst mangelhaften Kenntniß des Archipels an manchen Gegenden des Gebietes noch nicht beachtet ist, oder aber daß ihn die Eingeborenen selber in späterer Zeit — denn diese ganze Zeitrede nung hat etwas Trümmerhaftes — an einzelnen Orten verloren haben.

Man zählt nach Nächten, nicht nach Tagen, wie die Sprachen beutlich ausweisen. Bom Fidschi sagt es v. d. Gabelent §. 54 ansdrücklich, ebenso vom Mare §. 321; allein auch von den übrigen Inseln kann man es sprachlich erschließen. Aneithum heißt inper heute, Tag aber adiat und epen Nacht (polyn. poni): inpen heißt als wörtlich "die Nacht", denn in ist Artikel, wie Fidschi saboni boni (boni Nacht) morgen heißt. Die Missionäre zählen zwar in ihren Uebersetzungen (bei v. d. Sab.) nach Tagen, sei es, daß auch hier daß Bewußtsein der Eingeborenen unsicher geworden ist, sei es, daß selber selber salsch übersetzt haben. Allein jenes inpen beweist unsere Les

wptung schlagend. Mit diesem Worte vergleicht nun v. d. Sabel. 277, b. das tannesische in pet heute: und auch dies pet wird mnach wohl ursprünglich Nacht bedeutet haben. Dann ist also auch if Tanna nach Nächten gezählt, und auch hier ist es eine Ungenauiget, wenn die Missionäre in den Uebersetzungen nach Tagen zählen. 1 Gera nun sindet sich im Baterunser ein Wort puieni heute und ino täglich\*), welches entschieden an Fidschi dochi, Duaura (Neusled.) puni, Aneithum e-pen Nacht erinnert und wohl denselben inn hat wie aneit. inpen, da denn puino zu schreiben wäre. Ob er das Bauro diini, wohl gleichsalls heute, dieselbe Bedeutung hat, sen wir dahin gestellt. Jedensalls aber, so dürstig unsere Berichte h sind, dürsen wir annehmen, daß auch im übrigen Melanesien h Nächten gezählt wird.

Das Bahlspftem dieser Bölker ging, worin man v. d. Gabelens 519) beistimmen muß, wohl ursprünglich nicht über die Dreizahl aus, auf welche dann sogleich der Begriff der Bielheit folgte. enn aber jener ausgezeichnete Gelehrte der Meinung ift, die Bahl c sei von den Polynesiern entlehnt, so sprechen hiergegen die durchb selbständigen Formen der betreffenden melanesischen Babl. int vielmehr, daß wir drei Stufen des melanesischen Bahlfystems unterscheiden haben; zunächst, wo ihnen alles was über drei war, viel galt, wo aber die Dreiheit so ihre Vorstellungen beherrschte, j sie dieselben auch in der Gestaltung ihrer ganzen Sprache, in lchem der Trialis eine große Rolle spielt, ausdrückten, dann, wo ien an der Hand und ihren fünf Fingern die Fünfzahl aufging, her sie vielsach sünf durch lima Hand (Fidschi, Neuguinea Sal. lüller b. 117) bezeichnen, und Neuguineer von Utenata jede Bahl 8 fünf nur durch den betreffenden Finger bezeichneten, den sie hinhielten Rüller eb.); und drittens, wo sie weiter zählen lernten, zunächst 1 20, wie denn das Mare (v. d. Gab. §. 519) 20 geradezu durch in Mensch" (Finger und Zehen) ausdrückt; andere Sprachen freidählen selbständig nur bis zehn, so das Fidschi, deffen Zahlen aber

Sera: Dori mai puieni hama eru hanihana puino gib her heute herzu uns Brod täglich v. d. Sab. §. 507. Sauro: hamai diini tana meu ni mareho ni ngau herzu, gib, heute (?) zu uns das Genügende zu essen eb. §. 477.

nicht, wie v. d. Gabelent will, aus dem Polynesischen entlehnt sud, da wir sie genau übereinstimmend auch auf Neuguinea wiedersinder (eb. S. 8). Höhere Zahlen werden durch Addition gebildet, welche viele Sprachen indeß auch schon nach fünf anwenden. Für 1-8, für 10 aber haben die meisten einen bestimmten, eigenthüm lichen Ansdruck. Zede Entlehnung also aus dem Polynesischen weisen wir ab. Das Material für diese Untersuchungen ist leibe ein sehr unvollständiges: es sehlt vor allen Dingen an Borrath auf dem Britannia- und Salomoarchipel.

Wir werden uns nach allem Borstehenden, welches freilich i Einzelnheiten noch reichlich vermehrt werden könnte, ein klares Bill von der geistigen Befähigung der Melanester machen und die Be hauptung aussprechen können, daß sie eine hervorragend bedeutende if Das sehen wir an den Fidschis zunächft, welche von vielen Berichter flattern des verschiedensten Standpunktes als die fähigsten und geisti bedeutendsten aller Oceanier hingestellt werden. Jedenfalls stehen fi den Polynesiern in nichts nach: und die Art und Weise, wie fie i Berkehr mit den Europäern äußerlich und innerlich gelernt haben, i allerdings eine höchst beachtenswerthe. (Will. u. Calv. 1, 107 Williams (eb.) rühmt zugleich, worauf auch wir hinweisen muffe die Schärfe ihrer Sinne, in der und deren Anwendung sie die 28e gen vollständig übertreffen; sowie sie auch weit mehr die Natur pro tisch beherrschen und sich in allen Lagen sosort mit allerhand Wer zeug und Hilfsmitteln zu versehen wissen, wo Beiße oft gang hülfli fein würden. Aber überall finden sich in Melanesien ähnliche E scheinungen. So sind nach Tardy de Montravel (nouv. ann. de voy. 1854, 4, 93) auch die Neucaledonier so gut begabt wie irger eine Bevölkerung des Oceans; und doch stehen in ihren Leistung die Fidschis nicht nur, sondern auch viele andere Melanesier höber n Auch die Bewohner der Loyalitätsinseln (die Fichteninsel n eingeschlossen) sind nach Chennes Schilderung, ebenso die der S briden nach Turners, die der Nitendigruppe nach Dillons geift nicht unbedeutend. Erstine fagt (400) von den Aunaiern, daß f leicht englisch lernen, auf englischen Schiffen treffliche Seeleute werd und sehr intelligent sind. Die Bewohner von Aneithum zeichnen st aus durch die Leichtigkeit, frentde (b. h. jedoch oceanische) Sprachen p zu lernen (Patteson ev. Miss. Mag. 1869, 324). Besonders hoch

sestellt aber werden die Bewohner von Neubritannia, die Tombaraner, Buaraner, Amakataner, von Labillardiere die Bewohner der Admirakitätsinseln. Dasselbe gilt, trot ihrer sittlichen Roheiten, von den Bewohnern der Insel Ruk, sowie von denen der Louistade und der Lorresstraße; man kann sie, wenn man Labillardiere, d'Entrecasteaux, Macgillivray, Jukes Schilderung gelesen hat, nur für vorzugsweise begabt halten und auch für geschickt genug, von ihren Anlagen auch in ihrer jetzigen Lage guten Gebrauch zu machen. Alle de Melanester, welche in der Missionsanstalt der melanesischen Misfon erzogen wurden, zeigten sich gut befähigt; alle lernten leicht das Neußere der modernen Cultur, alle leicht schreiben und lesen, manche and noch mehr, z. B. fremde Sprachen, ja einer konnte sogar nach zehnihrigem Lernen zum Geistlichen ordinirt werden; zu praktischer Thäigkeit wie kochen, bauen, Garten bestellen zeigen sich alle anstellig wergl. den sehr interessanten Aufsatz: Büge a. d. Melanes. Miss. im b. M. M. 1869, 356 f. 379). Von den meisten Reuguineern gilt Mefelbe: von keinem Stamm aber im höheren Mage, als von den lawohnern der Humboldtsbai, welche nach den holländischen Berichen sehr große Fähigkeiten — wir reden hier zunächst nur von Sahigkeiten intellectueller Art — besitzen. Daß wir nun unter diesen Bollern auch sehr tief stehende finden, wie z. B. die Bewohner der Mariannenstraße, welche Sal. Müller geradezu als ungestüme Wilde n eigentlichen Sinne und von thierischer Lebensart schildert (b. 53 f. 121; Modera 34 f.), und die vom Utenata, welche nicht viel höher stehen, so ist dies durchaus nur natürlich, denn auch hier gilt der Sat wie überall in der Geschichte der Menschheit, daß Befähigung and Entwicklung verlangt, daß lettere nicht überall eintritt und dann auch Die erstere unbedeutender erscheint, ja immer mehr schwindet. Bu den Melanestern, welche sehr wenig in geistiger Beziehung leisten, gehören (nach Wallace) die Aru- und Keyinsulaner; sowie sich in allen Gruppen einzelne minder gut situirte und also auch minder entwickelte minder befähigte Stämme und Individuen vorfinden. Im allgemeinen scheinen die Melanesier freilich den Polynesiern nachzustehen, Mein einmal sind wir über die letzteren weit besser unterrichtet, zweiift die geographische Beschaffenheit Melanesiens menschlicher Entvidelung im hohen Grade hinderlich, und drittens scheinen die Memesier, mit Ausnahme der Fidschi, von früherer böherer Entwicke-

allerdings auf Fidschi nicht (d'Urville a. 4, 706), wohl der Nitendigruppe (Denbana fand ihn 1595 auf St. Cru rymple 175; Dillon 2, 161 und Gaimard bei d'U1 329 auf Banitoro), auf den Salomoinseln (wo ihn gleichfall bana 1567 vorfand, nouv. ann. des voy. 1852, 3, 61; b. 5, 76) auf Tanna (R. 3, 94) und den Inseln der Ton (Macgill. 2, 44). Auch hier fest diefe Bertauschung des den allerinnigsten Freundschaftsbund voraus, der fürs Leben g ift und auf völliger Güter- und Lebensgemeinschaft beruht, t Freund bem Freunde auch sein Weib mitzutheilen verpflic (d'Urville b. 5, 78). Den Europäern aber bot man de vielfach diesen innigen Freundschaftsbund gleich beim ersten werden an, weil man sie für höhere Wesen, für Götter hielt diese Weise sich ihre Gunft erwerben wollte. Als Gruß Wagen (Frencin. 2, 56) das polynesische Nasenberühren brauch, das sonft von keinen Punkte melanesisches Gebietes wird außer noch von den Inseln der Torresstraße und vor lichen Neuguinea. Doch schildert Macgillivran (1, 2 Gruß fo, daß man mit Zeigefingern und Daumen der ein die Rase des Begrüßten berühre und zu gleicher Zeit mit deren Hand ihn zu beiden Seiten des Nabels leise krate. Bandschütteln, mobei man die Band bes Wegrußten leife eigenen Fingern fratt, ift daneben im Gebrauch (Dein. wie Handschütteln als Gruß auch sonst erwähnt wird (9

acht", oder "du bist erwacht"; Abends "schlaf" oder "leg bich nieder", wrauf an einzelnen Orten die Antwort erfolgt: "wir sehen uns wigen wieder". Ankommende Fremde begrüßte man mit dreimagem händeklatschen und dem Zuruf "komm in Frieden", worauf n Name und die Heimat des Kommenden genannt werden muß. inch hier gab es Unterschiede nach dem Rang. Zu einem Wegthenden fagt man "du gehst"; er antwortet "ich gehe; ihr bleibt". ehnlich sagte ein Abreisender zu seinen Freunden: "ihr bleibt und wi Acht"; sie antworteten "ja und du reisest". Doch begleitete man bjegelnde Gäste bis zur, ja wohl bis in See; wie man auch anmmende Schiffer, wenn ein Stamm, ein Fürst den anderen bechte, feierlich und mit einer Menge von Ceremonien empfing (Will . Calv. 1, 152 f. 155-6). Diese ceremoniosen Redensarten mern in ganz künstlicher Sprache, bald fehr rasch, bald wieder langfam id seltsam lispelnd gesprochen (eb. 153). Für die Fürsten hat das olf eine Art von singendem Gruß, einen lang modulirten Zuruf, r dialektisch verschieden, verschieden aber auch für Männer und canen ift. Uebrigens dankt auch jeder Fürst jedem Mann aus dem olk freundlich (eb. 1, 38). Fremde Gäste bringt man in das Geeindehaus und bewirthet sie auf öffentliche Kosten. Gine Höflichkeit ar es auch, daß die Weiber am Utenata, wenn die Hollander Abends s Schiff zurückehrten, laut schrieen, um ihren Schmerz wegen des bichieds zu zeigen (Sal. Müller b. 79). Ueberall ferner ist man m Europäern freundlich entgegen gekommen, gastfrei und zutraulich, bald die erste Bekanntschaft gemacht mar (Inseln nördl. v. R. Guin. öchouten 52; 56; 59; Kolff Mar.str. 329 f. Torresstr. Macs ill. 2, 34; Salom. Shortl. R. 133; Hebr. Forster R. 3, 7; dit. Dillon 2, 163; 172; 217 u. s. w.): vorher freilich sind die ingeborenen vielfach scheu (Forster R. 3, 68; 95; Kolff 327; Rodera 24 f.; Birara Dampier 5, 95; Louis. Macg. 1, 187; Jalom. Tasman bei Swart 38; Surville 247; 221 u. s. w.). Aber a man die Europäer überall für Götter oder Geister hielt, so kann micht wundern, man fürchtete sich vor diesen Geistern und daraus Mart fich uns noch vieles. zunächst manche Feindseligkeit, wie denn Bewohner von Banikoro des gescheiterten La Perouses Unglücks-Fifen ans Furcht tödteten (Dillon 2, 166; 194), die Mallitokn Cook und Forster (R. 40) wegzugehen baten; wie man

andererseits die Antommlinge mit besonderer Feierlichkeit behandet: so nahmen - von dem fortwährenden Singen war fcon die Rede die Eingeborenen von St. Johann ihre Bastmuten vom Kopf, m die Pollander zu begrüßen, und legten ihre Bande, ober wenn fie bie Höflichkeit fleigern wollten, grüne Blätter auf deufelben (le Main a. Hift. d. R. 11, 470). Ebenso tauchten die Eingeborenen ber De briden (Mallit.) die Bande ins Baffer und legten fie dann auf ba Ropf, allerdings erft, als nach ansgebrochenem Streit der Friede nie berhergestellt mar (Forfter R. 3, 15). Grine Zweige gelin überall als Friedenszeichen (Forfter R. 8, 7; 72 und souft off. Auch unter sich sind sie durchans friedsertig und ganten und flofen sich nicht, z. B. bei der Austheilung von Geschenken, welche doch bit Leidenschaften erregen. Rur selten kommen Unarten ber Art bor, wie benn le Maire allerdings von heftigem Bant und Raufen unter bet Johannsinfulanern erzählt, bei welchem fle in der Leidenschaftlichte einander gar biffen (Sift. d. R. 11, 470) und auch Forfter et Mallitolo ähnliches erlebte (R. 8, 41). Die ausgebildetste Söfliche keit aber herrscht zu Fidschi, wo es wie im übrigen Bolynesten aufmit unschicklich sein würde, in Gegenwart eines Bornehmeren zu fichen anstatt sich sofort niederzusegen (d'Urville b. 4, 218; Biltes 4 118 f.; Erstine 294 f.; Will. u. Calv. 1, 38). Wer mit eines Bornehmeren fpricht, namentlich aber ihn um etwas bittet, schlägt be bei die Augen nieder und streicht mit der Hand sich über den Bat und da nun bei Söflichkeitsreden, bei Empfang von Gaben u. f. der welcher seinen Respekt zu bezeigen hat, in die Sande klatsches muß, so ist seine Stellung oft sehr unbequem (Will u. Calv. 1, 38 f.; 153). Ja so weit geht die Höflichkeit, daß wenn ein 800 nehmerer, der Herr fällt, der Niedere, der Diener sich mit ihm nieder wirft, nur um jenen nicht durch größere Geschicklichkeit zu beschämen; doch erwartet er bann entsprechend der Tiefe des Falles ein größens oder geringeres Geschenk (Bill. n. Calv. 1, 39). Auch gibt & hier, ähnlich wie zu Samoa, bei allen festlichen Gelegenheiten besom ders angestellte öffentliche Redner (eb.), wie denn die Bornehmen bier überhaupt, trot des Cannibalismus hohen Werth auf anständiges gemessenes Wesen und äußere seine Sitte legen (eb.). Sie haben im Umgang ein durchaus vorsichtiges gewandtes Benehmen und wiffen sich immer so zu beherrichen, daß sie auch bei größter Erregung

erlich ganz ruhig erscheinen, daß sie aber auch fast nie sich ohne rüchaltung und Berstellung geben (Will. u. Calv. 1, 107). h hat man hier eine besondere Höflichkeitesprache gegen Bornehe und eine große Menge besonderer Höflichkeitsformen und sormeln n die Häuptlinge (eb. 1, 37 f.), von denen wir später manches erwähnen haben. Auch bei ihren öffentlichen Festen oder Besuchen scht die allerstrengste Etifette: wie es im höchsten Grade schimpffür einen Bäuptling mare, die aufgehäuften Speisen vor der Berung auch nur zu berühren, so gibt es auch ganz bestimmte Geder Bertheilung dieser Speisen, die jeder anwesende Stamm und ptling beffer, reichlicher und früher je nach Rang und Würde er-Irgend ein wenn auch ganz absichteloses Zuwiderhandeln wurde ärgste Beleidigung sein, die ichon öfters vom Beleidigten burch wordung des Thäters gerächt ift (Will. u. Calv. 1, 149 f.). 8 dies, zugleich freilich auch ein gutes Theil von Eifersucht mag Ursache sein, daß Häuptlinge einander am britten Ort zu treffen vorsichtig vermeiden (eb. 1, 37). Ferner beruht darauf, wie dies liams ausdrücklich vielfach gesagt wurde, ein großer Theil ihrer Gaftndschaft: jedem der vorbeikommt wenn sie essen, theilen sie reichlich ihren Vorräthen mit, nur um ihn nicht zu beleidigen und dann : Rache fürchten zu muffen (1, 151). Ja man mischt um nur t höflich zu fein, wohl auch plumpe Schmeicheleien und Uebertreigen in die Unterhaltung (155). — Ebenso ceremoniell ift man 1 Geben ober Empfang von Geschenken: man gibt sie mit sehr leinernden Worten, eine reichliche Gabe an Lebensmitteln z. B. mit Bemerkung: "daß du deinen hund damit füttern kannst"; allein dem erwartet man ftete irgend ein Wegengeschent. Geschente, Die t ftets unter einem Segensspruch gegen ben Geber empfängt, füßt t oder legt sie auf den Kopf, zum Zeichen, wie werth sie sind ill. eb. 155), welche lettere Sitte übrigens in ganz Melanesien jot.

Die Feste der Fidschis, bei denen enorme Speisemassen versungen werden — unter anderen wohl die größten Puddinge der It, denn Williams sah welche von 21' Umsang — sind sehr zahl. Die Kavaseste, welche hauptsächlich auf Somosomo geseiert wersund deren Detail Williams 1, 141 f. beschreibt, sind ganz den sausschen ähnlich (d'Urville b. 4, 207). Die Gelegenheiten zu Baig, Anthropologie. 6r Bd.

Festlichkeiten sind theils öffentliche, z. B. Krönung des Königs, die Einlieferung der Abgaben (eb. 1, 24 39; Erskine 432-3, 293), was an das tonganische Inatschi erinnert, theils religiöse, theils rein samiliäre, wie bei der Geburt eines Kindes das Absallen des Nabelstranges geseiert wird (eb. Will. 1, 176). Anch Krieg und Frieden giebt zu mancher Festlichkeit Anlaß, sowie die Jagd oder der Fang mancher Thiere, z. B. der Schildkröten (Erskine 420-1.).

Spiele haben die Fidschiinsulaner mannigsaltige, Wettschießen, wo zu man einen besonderen Platz bei jedem Dorse hat (Erstine 170; Will. und Calv. 1, 162), Ringen, wobei auch Männer mit Weibern ringen, aber Niemand Schmerz zeigt, Wettschwimmen, Wettsegeln, Wettlausen, in der Brandung Schwimmen treiben auch die Erwachsenen viel, die sich aber auch mit jenen maskerademartigen Verkleidungen und mancherlei Anderem vergnügen (Erstine 473, 455); die Kinder haben Spiele wie die unsrigen, Schaukel, Bersteden Ballspiel mit Orangen u. s. w. (Will. und Calv. 1, 161 s.). Häuptlinge ergötzen sich auch daran, in ihren Häusern alle möglichen Seltsamkeiten anzusammeln; sie halten deshalb auch Krüppel (Erstine 465).

Deffentliche Feste haben auch die übrigen Melanesier und zwar ähnlicher Art, wie die Fidschis, nur einfacher und roher. Auch hier ist es der Krieg, der zur Feier Anlaß giebt, wie z. B. bei den Anwohnern der Speelmannsbai ein Fest geseiert wird, wenn ein Feindestopf erbeutet ist (Neu-Guinea 128). Oder die Feste sind religiös: wie die Doresen den Neumond mit Gesang und Trommelschlag begingen (Forrest 103); oder samiliär, wie die Niederlegung der Gebeine eines Verstorbenen in die allgemeine Gruft ein Fest ist bei den Anwohnern der Speelmannsbai (Neu-Guinea 126). Auch werden ganz ähnliche Spiele wie auf Fidschi erwähnt, Wettlauf, Steinwersen und dergl. dienten z. B. auf Tanna als Belustigung (Turner 495).

Die Weiber werden im Ganzen hart gehalten. So haben sie auf Neucaledonien (Labillard. 2, 228 Forster Bem. 363; R. 3, 236) und Kunaie alle schwere Arbeit zu thun, müssen die Lasten tragen, sischen, Holz, Wasser holen, Zeug, Körbe bereiten, tochen, die Kinder besorgen u. s. w., während die Männer nur die Pams pflanzen, Häuser und Kähne bauen und sonst schlafen (Chenne 7). Doch waren sie auf Baladea dabei fröhlich und zutraulich (Forst. R. 3, 207.

286) und die schändliche Grausamkeit eines Bauptlings aus dem Rorden der Insel, welcher eine ganze Reihe Weiber bloß als Zielscheiben seiner Flinte niederschoß (Hood 216), war gewiß etwas ganz außergewöhnliches. Dieselbe Stellung haben sie auf den Loyalitätsinseln (Chenne 15) und den neuen Hebriden (Turner 12. Forster Bem. 363, R. 3, 101, 138.), wo sie auf Tanna eigentlich immer Alles was sie besitzen bei sich schleppen mussen, aus Furcht bestohlen zu werden (eb.). Doch werden sie außerdem von den Männern hier wie im Salomoarchipel (d'Urville b. 5, 107) im ganzen freundlich behandelt (Bennet bei Bergh. 9, 548). Alle Arbeit liegt auf ihnen auch in der Nitendigruppe (d'Urv. a. 5, 164), im Salomoachipel (durb. b. 5, 107), auf Birara (Dampier 5, 95) und auf Rut (Reina 861), wo die jungen Männer nur spielen, rauchen und schlafen, die Greise aber vielfach mit Netflechten beschäftigt find (eb.). Schon daß die Weiber fast stets alle Zierrate den Männern iberlassen müssen und viel einfacher geben (z. B. Dampier 5, 95; Sal Düller b. 70), kennzeichnet ihre Stellung. Auf ben Inseln der Torresstraße aber ift es besser, hier theilen die Männer mit den Frauen die schwere Arbeit, wie denn hier überhaupt das Familienleben nicht ganz ohne Anmuth ist (Macgillivray 1, 271; 2, 9; Intes 1, 177; 2, 247; Mein. Zeitsch. v. Naum. 3, 115). Da-Men sind sie auf Deu: Guinea am Utenata wieder sehr durch schwere Arbeit gedrückt (Sal. Müller b. 65 f.; Modera 79), ebenso zu Dorei, mo zwar die Männer den Boden klären, die Weiber aber alle Eddarbeit thun muffen (Neu-Guin. 159). Bessere Stellung haben fe an der Humboldtbai.

Auch auf den Fidschiinseln haben die Weiber eine außerordentlich schechte Stellung. Sanz abgesehen davon, daß sie aus denselben weigissen Gründen, die wir auch bei den Polynesiern herrschend sanden und auf die wir zurücksommen, ganz abgesehen also davon, daß sie vem Besuch der Tempel, von vielen Speisen u. dgl. ganz ausgeschlossen such sonst in Melanesien vorkam (Turner 85, 86; veter Bem. 365), so müssen sie Arbeiten thun und sind ganz und gar nur die Lastthiere der Männer (Will. und Calv. 1, 169; Biltes 8, 223, 322). Kahn- und Hausbau freilich, sowie auch tinen Theil der Ackerbestellung besorgen die Männer (Gaimard bei D'Urville a. 4, 703) aber dies sind gerade die geachtetsten Be-

schäftigungen im ganzen Dzean, welche zu besorgen die Weiber schanfür viel zu schlecht gelten. Ja nicht einmal vor grausamen Rischmblungen sind sie hier sicher, wie es auch bisweilen vorgesommen ist, daß sie sich deshalb erhängt haben (D'Urv. b. 4, 253); denne die Herrschaft des Mannes über die Frau ist eine völlig absolute und strassos kann er sie tödten und verzehren (Wilkes 3, 92). Dockmar die Stellung der Weiber nicht gleich und z. B. in Banua leune entschieden besser als an anderen Orten (Will. und Calv. 1, 118) – Daher erklärt es sich, daß Erstine (255) die Behauptung ausstelltes, sie Künden nicht ties. Wenn aber Wilkes (3, 93) sagt, das die Eingeborenen geradezu mit den Weibern Handel trieben, so wider-spricht Williams dem auf das Entschiedenste, ja er erklärt jenen Fall, den Wilkes verallgemeinernd erzählt, viel harmloser. Uebrigens exzählt er ferner, daß allerdings die Weißen einen sörmlichen Handel mit Weibern dort erst eingesührt haben (1, 168).

Und doch ist im allgemeinen das Leben der Geschlechter untereinander reiner als in Polynesien. So herrschen in Meucaledonien geschlechtliche Ausschweifungen nicht (Malte Brun bullet. soc. geogr. 1854, 1, 238 f.), obwohl die Weiber volle Freiheit hatten (Erstine 356), ebensowenig in Halgan (Umea) (Erskine 341, Chenne 25), wo auch die Madden die Keuschheit streng bewahrten; und wenn auch af den übrigen Lohalitätsinseln vor der Che geschlechtliche Freiheit herrscht (Chenue 15), wenn daffelbe auch auf den Bebriden statt findet (Chenne 36), so hielten sich doch hier die Frauen überall zurück und irgend welche Ausschweifungen kamen nicht vor, wie denn z. B. Forster, der in wissenschaftlichen Dingen fern war von irgend welcher Prüderie, ganz ausdrücklich (Bem. 425) versichert, daß Cook Matrosen in Melanesien nirgends geschlechtlichen Umgang mit den Weibern gehabt hätten. Und nur selten wird von den Reisenden irgend welches Entgegenkommen berichtet, oder gar jenes unzüchige Anloden, womit die polynesischen Schönen gleich die ersten Em ropäer empfingen. Nur auf Immer (Erroman) erlebte dies Forster (R. 3, 161), allein die Mädchen, welche angeboten murden, flohen; und dann ist gerade diese Insel fast ganz polynesisch durch Einwande rungen, welche schon vor Coot geschahen. Bom übrigen Dielanesien berichten nur die Franzosen, welche mit D'Urville die zweite Reise machten, daß auf Isabel die Weiber sahlreich angeboten und auch die

Rädchen nicht keusch gewesen seien (D'Urville 6, 5, 78). Ebenso fand es Modera (25) an der Mariannenstraße. Allerdings sind unsere Nachrichten auch in dieser Beziehung höchst dürftig und lückenhaft, aber gerade das ift ein Zeichen, daß es hierüber nichts oder doch nichts erbebliches zu berichten gab: benn im entgegengefetzten Falle pflegen Und die Reisenden nicht zu schweigen. von den Bewohnern mancher Inseln wird das gerade Gegentheil versichert, so von Ritendi (Dillon 2, 304; D'Urville a. 5, 164), von den Korresinsulanern (Macgill. 1, 271; 260) von den Bewohnern Ren. Guineas, welche Reuschheit hochschätzen und Chebruch kaum kunen (Carl c. 81; Bruijnkops 1816, N. Guin. 161) der überhaupt im Gebiet selten ist und furchtbar schwer geahndet wird (Chenne 7; Nieuw-Guin. 126; Turner 426). Die einzige Ausnahme machen nach Reinas Bericht die Bewohner von Ruk, bei denen Chebruch häufig und fast ungeahndet sein soll (358): man mache bei der Entdeckung großen Lärm und prügele, aber auch dies gar nicht immer, die Frau wohl durch, das sei alles und vor der Che herrsche schrankenlose Lüderlichkeit (362). Es mag sein, daß auf der elenden, mfruchtbaren Insel die Sittlichkeit sehr gelockert ist; allein es scheint boch auch, als ob der italienische Missionär verbittert durch die gänzlice Erfolglosigkeit seines so schweren Unternehmens etwas zu schwarz seschen habe und so mag denn unter der schrankenlosen Lüderlichkeit hum etwas anderes verstanden sein, als die geschlechtliche Freiheit vor er Che, wie sie überall in Melanesien herrscht. Diese viel größere Renschheit (Sittenstrenge wäre eine unrichtige Bezeichnung) ist ein sehr beachtender Charakterzug, da er die Melanesier streng von den igentlichen Polynestern, deren nordwestlicher Stamm freilich auch enscher war als die östlichen Völker, scheidet. Sie zeigt sich auch in er Art und Weise, wie in Melanesien die Polygamie gehandhabt vird. Sie gilt überall, auf Neukaledonien (Hood 216), auf Kunaie Chenne 7), auf den Loyalitätsinseln (eb. 15; 25), überall auf en nenen Hebriden (Tanna Chenn. 36; Turner 86; Aneithum Enruer 371; Erromango Gill 122; Fate eb. 66) auf Nindi (Dillon 2, 240, 304) wohl auch auf den Salomoinseln, Mut (Reina 358), auf den Inseln der Torresstraße (Macill. 2, 8), sowie auf Neu-Guinea an verschiedenen Orten (Nieuwninea 127, 115; Sal. Müller b. 105), aber nicht auf Meifore

Wie aber auf Neu-Guinea selten ein Mann mehr (**Soobsm.** 87). als zwei Frauen hat, welche dann stets in größter Gintracht leben (eb.), ja wie auch hier an vielen Orten z. B. zu Dorei (Bruijnkops 186), Monogamie herrscht (Earl c. 81), so ist überhaupt die Poly gamie nirgends wirklich ausgedehnt, da sie zu kostspielig ift (N. Guin. 115; Müller b. 105; Nit. Dillon 2, 304; Ruf Reina 358; Tanna Turner 86; Halgan Chenne 25). Anch auf Kunaie, wo die Häuptlinge bis an 40 Weiber haben, denn je größer die Bahl derselben, für desto vornehmer gelten sie, haben Leute aus dem Bolk nur zwei Frauen (Turner 424). Daß sich jett die Sittlichkeit hier fehr verschlechtert hat, ist nur allzuwahr. Aber wodurch? Durch den schlechten Ginfluß der Europäer. Labillardieres Reisebegleiter beweg. ten einige Neucaledonierinnen durch Geschenke an Nägeln, daß sie sich ihnen nackt zeigten (2, 225). Wen wird man mehr tadeln, jewe Mädchen oder die Franzosen, welche sich eine solche Augenweide er tauften? Jest prostituiren die Männer auf derselben Insel ihre Bei ber öfters (Erstine 306): allein nie dürfen diese aus eigenem Ar trieb sich mit den Fremden vereinigen und thun es auch nicht; so bas man auch hier nur den entsittlichenden Ginfluß der Europäer sehen kann. Auf diesen mögen denn auch wohl d'Urvilles eben erwähnte Nachrich ten von Isabel zu beziehen sein; und gerade d'Urvilles Schiffe haben überall wo sie hingekommen sind die größte Sittenlosigkeit hervorgerufen.

Auch auf den Fidschiinseln herrscht wenigstens unter den jungen Leuten eine große Enthaltsamkeit, da vor dem 18. bis 20. Jahr die Jünglinge keinem Weibe beiwohnen dürfen, denn man glaubt, man müsse steinem Weibe beiwohnen dürfen, denn man glaubt, man müsse sterben, wenn man im früheren Alter und namentlich ehe der Bart recht lang gewachsen sei, die Begattung vollziehe, (Erstine 255; Gaimard bei d'Urville a. 4, 703); daher dies geradezu verboten ist (Erstine 255). Ueberhaupt ist hier der Eintritt der Geschlechtsreise, der mit besonderen Festen begangen wird (Erstine 479), ein sehr später, bei den Mädchen im 14. bei den Jünglingen erst im 17. oder 18. Jahre (Wilses 3, 93); worin wir wieder einen Beweis sehen für unsere an einem anderen Orte (Aussterb. d. Naturd. S. 29 f.) ausgesprochene Behauptung, daß die Geschlechtsentwicklung je früher salle, je mehr durch Beispiel und sonst der Geschlechtstrieb gereizt wird. Nach Williams (1, 134) herrschen übrigens jest unter den Erwachsenen die ärgsten Ausschweisungen, vor denen freilich andere

wie z. B. Thakombau, jener bekannte Häuptling, großen Ekel hatten (Erse tine 255); und daß auch hier der Einfluß der Europäer aufs traurigste geswirkt hat, werden wir später noch genauer sehen. Doch war er es keinese wege allein, welcher die Ausschweifungen hervorrief. Unnatürliche Laster wer scher scheinen weder hier noch sonst irgendwo im Gebiete bekannt zu sein.

Auch unter den Fidschis herrscht Polygamie und zwar hat ein besonders hervorragender Häuptling hier zehn, fünfzig ja bis hundert Frauen, die aber nicht alle bei ihm wohnen: er hat nur höchstens die Balfte bei sich, während die anderen wieder zu ihren Eltern zuruckgekhrt oder noch bei den letteren sind, falls sie die Jahre der Reife noch nicht erlangt haben. Je mehr Weiber ein Fürst hat, um so höher ift sein Ansehn und sein Rang (Will. und Calv. 1, 32; Gais mard bei d'Urville a. 4, 700). Die Weiber eines solchen Mannes, deren eine immer als das Hauptweib gilt, leben übrigens im bittersten Streit und verüben — Williams (1, 178 f.) gibt gräßliche Beispiele — die scheußlichsten Grausamkeiten aus Haß und Eifersucht gegen einander; Abbeißen oder Abschneiden der Rase ift etwas ganz sewöhnliches. — Beispiele von wirklich leidenschaftlicher Liebe sind nicht selten, ja auf den Fidschiinseln sind wider Willen und Neigung Bermählte bisweilen durch Selbstmord gestorben; was indes nur in den höheren Ständen vorgekommen ist (Wiltes 3, 92). Es ist häufig, namentlich in vornehmen Familien, daß man Kinder mit einander verlobt, oft gleich nach, oft auch vor der Geburt, eine Sitte, welche auch auf Reucales denien und den Loyalitätsinseln (Turner 423; Cheyne 25), auf Ritendi (Dillon 2, 176, 304), im Salomoarchipel (Surville 241) und auf Neu-Guinea herrscht (Dorei N.-Guin. 160 f.). Bibschi ist dies immer der Fall mit den Töchtern der Häuptlinge, da dann die Mutte des verlobten Mädchens öfters dem jugendlichen Bräutigam einen Liku (Weiber-Gürtel) gibt, als Unterpfand, daß er später ihre Tochter Sehr häufig werden solche vornehme Kinder auch an ganz Alte Mäuner verlobt und dann sehr sorgfältig behütet und erzogen. Denn jeder Schade, den dies Mädchen erlitte, jeder Treubruch ihrereits wäre eine bittere Beleidigung des Bräutigams und seiner Partei, belde schwere Ahndung nach sich ziehen würde; daher bei Untreue der Braut die eigene Berwandtschaft dieselbe zu tödten pflegt (Will. und Calv. 1, 167 f.). Auch in Neu-Guinea werden die als Kinder erlobten Mädchen mit gleicher Sorgfalt gehütet (Neu-Guinea

oft die allerungleichsten Gen Dadurch kommen nun 60 Jahren und drüber Mad ju Stande, indem Männer pon den heirathen, die kaum erst reif sind und es begreift sich, daß die Bei Berlobungen unter Fidschiweiber viel über diese Sitte klagen. Erwachsenen macht der Mann seinen Antrag den Eltern bes von ihm erwählten Mädchens, welches dann, wenn sie zustimmen, von ihm Gefreunden zum Sause ihrer künftigen Schwiegereltern geführt with, nebst allerhand Geschenken, die bei dieser Gelegenheit gemacht werden und die in Walzähnen, Zeug und Matten bestehen. Die Bront bleibt dann gleich in jenem Hause und es folgt nun ein Gebraud, den Williams mit Recht als ein Zeichen feines Gefühls hervorbekt. das fogenannte "Tränenabtrocknen": die Freunde des Bräutigams bringen der Berlobten allerlei Kleinigkeiten zum Geschenk, um sie p trösten über das Ausscheiden aus dem Elternhause (eb. 169). Eden dieser eine Zug beweist, daß es den Fidschis keineswegs an Familien Hierauf folgen nun noch andere Gebräuche, welche innigfeit fehlt. hauptsächlich in feierlichen gegenseitigen Beschenkungen ber Familie unter einander bestehen, mährend welcher Beit der Bräutigam für fic und seine Braut ein Haus baut und diese lettere sich tatuiren läft. wenn sie nicht bereits tatuirt ist. Dann folgt ein großes Gastmal zur Feier der eigentlichen Vollendung der Che, die hiermit geschlossen ift; darauf und zwar gleich bei Beendigung dieses Mahles, oder aber am andern Morgen schneidet man der jungen Frau auf den Inseln unterm Winde alle Haare ab, auf den übrigen aber eine lange Lode über den Schläfen, welche sie trägt, so lange sie unvermählt ift (ch. 171, Ersfine 217). Der Priester hat nach Williams (1, 171) durchaus nichts bei der Abschließung der Ehe zu thun, da man die Doch gilt noch felbe nicht als eine religiöse Feier auffaßt: Erstine 254 dies nur für die höheren Stände, mahrend die Eben der niederen Klaffe durch priesterliche Gebete geschloffen murden. Ber löbnisse unter Privatleuten, nicht aber in den Häuptlingsfamilien, weil bei diesen zu viele politische Interessen mit im Spiele sind, können von der Braut auch rückgängig gemacht werden, doch muß dann ein Geschenk an den Bräutigam erfolgen, welches annehmen das Berlöbniß auslösen heißt (Will. und Calv. 1, 172).

Sehr merkwürdig ist es aber, daß es auf den großen Juseln des Archipels noch eine andere Art der Cheschließung giebt, welche

unter den minder cultivirten Stämmen daselbst die vorherrschende und also jedenfalls die alte und ursprüngliche Sitte ist, nämlich durch geswaltsamen Rand der Braut. Dieselbe kann indeß, wenn sie ihren Entsührer nicht will, sich in dessen Heimat einem Beschützer wählen, pu dem sie slüchtet; stimmt sie aber zu, so bleibt sie die Nacht bei hrem neuen Manne und mit einem Fest, welches derselbe ihren Berwandten am andern Morgen gibt, ist die She geschlossen.

Diefelbe Sitte herrscht unter den Bergvölkern Neu-Guineas, nur de hier die gewaltsame Entsührung in eine freiwillige Flucht der Brant mit dem Bräutigam, dem sie immer heimlich sich verlobt, gemildert ist. Sie werden dann von beiden Familien verfolgt und da Die Sache eben nur Schein ift, bald in ihrem Bersted gefunden, wormf nach Festsetzung der Gaben, welche der Bräutigam gibt, die Bermählung dadurch erfolgt, daß beide Verlobten und alle Mitglieder der beiden Familien sich an der Stirn verwunden, um durch das fließende Blut sich aufs engste zu vereinen. Auf diese Weise wirbt jeder Mann ich seine Frauen (Sal. Müller b. 104; Modera 112.). selbe Gebrauch scheinbar gewaltsamer Entführung findet sich auf den Torresinseln (Meinid. d. 115). Der Mann, welcher fich vermählt, jibt hier fast überall einen Brautschat in Geschenken an die Bermandten der Frau (Speelmannsbai, Nieuw-Guinea 124; Sal. Müller b. 99; Adie eb. 114 f.; Dorei de Bruijnkops 188) mb dieselbe Sitte gilt zu Ruf (Reina 358), also wohl überhaupt m Reubritannien. Nirgend wird hier die Che mit irgendwelchen wligiosen Ceremonien geseiert außer in Dorei und der Geelvinkbai, auch die Geschenke nicht bloß einseitig vom Mann gebracht, sonden diesem von den Angehörigen der Braut erwidert werden, welche kittere er dann von ihrem elterlichen Hause feierlich abholen muß. Aber dieses findet er verschlossen; er muß erst pochen und bitten, bis er und feine Begleiter eingelassen werden. Dann setzen fich die Berlebten vor dem Bilde des Hauptgottes nieder, indem sie sich die Hand geben und unter Ermahnungen und Segenswünschen der älteren Anberwandten effen sie gemeinschaftlich Sago, welchen die Braut dem Brutigam und dieser der Braut reicht; ebenso reicht diese jenem Tabak ted er ihr Sirih (Betel). Dann ift die Che geschlossen, aber die Eccemonie noch nicht: benn in der ersten Nacht muffen die Neuverwihlten wachend nebeneinander sitzen, was man für segenbringend hält.

Ihre Berwandten feiern derweil ein großes Mahl, nach deffen Beedigung der junge Chemann seine Fran heimführt (de Bruijntops 188; Goodsward 66 f.). Solche Festschmäuse bilden überall da Ende der Hochzeitsfeier (Rut Reina 358). Anch die Bermählung folcher Brautpaare, die schon ale Kinder verlobt waren, feierte ma, wenn sie erwachsen waren, mit großen Festlichkeiten (3. B. Nitenti Dillon 2, 276; 364). — Die Frau geht in die Familie des Mannet, die Witme muß der Bruder des Berstorbenen zu sich nehmen (d. 189, Hebr. Turner 494), wie sie auch als die Haupterbin ihm Mannes gilt (Sal. Müller b. 96.) Die Witwen in der Ump gend der Kaimanibucht (N.-Guin.) dürfen sich ein Jahr lang nich reinigen (Roijer 30) b. h. fie find tabu, bis zur Beisetzung ihrt verstorbenen Mannes. Sie tragen bann eine sonderbare große Rape und ein Armband von Rotang am linken Oberarm und zwar fo lange bis sie sich wieder verheirathen (eb. N.-Guin. 126). Meist kehren fe zu ihren Eltern oder Bermandten zurück (eb.): in Dorei aber wohnen fte mit ihren Kinbern (oft mehrere zusammen) in einem Kleinen Hanscha neben dem Sause des verftorbenen Mannes (eb. 147). Chescheidungen erfolgen leicht, oft schon bei bloßer Unzufriedenheit eines der Gatten (N. Guin. 115, 126; Ruf Reina 358). Auf Rut verstößt ber Ravermählte die Frau, wenn sie schwanger wird, häufig: ältere Ep männer thun es selten (Reina 358). Dagegen kommt Trennung Che nicht vor unter den Meiforesen, welche beffert auch Wohnung, Kleidung, Hausgeräthe haben und sich für besser halter als die übrigen Papuas (Goodsw. 87). Auf Adie bleiben alle Kinder beim Bater (N. Buin. 115); an der Kaimanibucht gehen it Mädchen mit der Mutter, mährend die Jungen beim Bater bleiben (eb. 127). Das Wochenbett hält man auf Neu-Guinea in einen abgesonderten kleinen Bauschen, welches Mutter und Kind erft nach einer bestimmten Zeit verlassen durfen (Kaimanibucht, N.-Guin. 125), und welches so eng ift, daß ein erwachsener Mensch nicht aufrecht darin stehen kann. Nur ber Gatte der Wöchnerin darf sie daselbs besuchen, und auch dieser nur bei Nacht (Dorei, N.-Guin. 160 f.). Eine Gebärende wird zu Dorei von zwei anderen Beibern gehab ten und von einer dritten fo lange mit kaltem Baffer begoffen wirk, bis das Rind geboren ift; bann werden beide gebadet und darauf neben ein so starkes Feuer und so nah an daffelbe gesetzt, als die Mutter un

immer auszuhalten vermag (de Bruijntops 188 f.). Befreundete Beiber find es überhaupt, welche Hebammendienste leisten; diese bestehen 3. 28. an der Speelmannsbai darin, daß man die Bebärende fortwährend auf das derbste auf Brust und Rücken reibt (N.: Buin. 125). And auf Rut sind Weiber zugegen, von denen das Kind gleich nach ber Geburt gewaschen wird. In den ersten Tagen hält sich die Mutter mit bem Säugling zu Haus und ber Bater trägt einen Strauß wohl-.riechender Kräuter am Gürtel, sowie er die Lanze beim Ausgehen immer umgekehrt nimmt, mit der Spite zur Erde: der Geist des Rindes wurde ihm sonst folgen (Reina 359). Wird auf der Fidfcimfeln eine Frau schwanger, so begeht man mehrere Festlichkeiten, deren Mittelpunkt sie ist, und die zum Theil nur von Weibern begangen werden dürfen (Will. und Calv. 1, 171). Die Geburten sind Licht; die Wöchnerin bleibt so lange sie es bedarf im eigenen Haus, barf aber nur bestimmte Speisen genießen. Ihr Rind wird die drei erften Tage von einem anderen Weibe gefäugt oder mit Saft vom Buderrohr genährt und zugleich mit Del und Kurkuma eingerieben. Der Bater giebt dann ein Fest, welches namentlich beim erstgeborenen Eind feierlich und mit Spielen verbunden ist, in deren einem die Männer sich die Tatuirung der Weiber aufmalen. An Geschenken Ind Gegengeschenken von und an die Freunde fehlt es dabei nicht. Beim Abfallen der Nabelschnur wird ein anderes Fest gefeiert, wobei de Schnur mit einer Rokosnuß begraben wird, welche letztere als Eigenthum des Kindes aufwächst. In Vitilevn segnet hierbei der Briefter die Speise des Kindes ein, unter Gebeten für sein Leben und Bebeihen. Auch beim ersten Baden des Kindes und bei seinen ersten selbständigen Bewegungen hat man wieder neue Feste (eb. 175-6; Dale 66). Wie forglos man mit den noch ganz jungen Kindern verführt, dafür geben Modera (76) und Müller (b. 179) Beispiele. Kinder werden von den Weibern in hübsch geflochtenen Binden auf den Rücken getragen (Bougainv. 212, nördl. Hebriden; Forster R. 3, 135 füdl. Hebriden; eb. 230 Neu-Caled.; Kente 542 Neu-Guin., Namot.). Man säugt die Kinder oft mehrere Jahre (Ruk, Reina 359; N.-Guin. 53) und auf den Fidschiinseln gilt es sogar für the Chrensache und für vornehm die Kinder so lange zu nähren (Seemann 191). Ueberall aber wird die Geburt eines Rindes durch Bestlichkeiten begangen (N.=Guinea 160 f.). Auf Neucaledonien namentlich

die eines Knaben (Turner 428) ber gleich bei ber Geburt bem Riegt gott, während ein Dadchen einem aus ber anwefenden Festversammin der Freunde und Rachbarn gewidmet wird (Hood 217). Dabei wi noch dem neugeborenen Anaben vom Priefter der Rabel mit einem helig Stein berührt, der fich nur zu Lifu findet: ber Rnabe foll babe fest wie Stein werden: ein Befäß mit schwarz gefärbtem Baffer fuf mahrend deffen neben dem Priefter (Turner 423.). Die Remen bung erfolgt gleich bei ber Geburt auf Ren-Guinea (R.-Guin. 126 doch wird dieser Rame, der in einigen Gegenden der einzige bleibt. anderen durch einen später bei der Geschlechtereife gegebenen Ru vertauscht (eb. 160 f.). Auf Ruf (Reina 859) erhalt das uerf borene Kind sogleich den Ramen eines Freundes oder Berwart und fennt man hier keinen Unterschied in ber Benennung von Aucht ober von Mädchen. Auf den Fidschinseln bekommt das Kind im weilen schon vor, sonst in den ersten drei Tagen nach der Gebu seinen Ramen, der beim erstgeborenen meist vom Großvater will licher, beim zweiten Kinde vom Grofvater mutterlicher Seits entles wird; oft aber erhält er auch von zufälligen Umftänden feinen Rami der dann bisweilen auch außerft schmutzig sein kann (Bill. u. Cald 1, 176, Hale 66). Wenn indest Gaimard (d'Urville a, 4, 709? ermähnt, daß dieser Name später von dem Ermachsenen vertauf werde, so ist diese Nachricht wohl nicht genau und stimmt daher w scheinbar mit jener Umnamung auf Neu-Guinea überein. zählt vielmehr (67), daß Erwachsene ihren Namen beliebig ummehr selten, oft schon aus Laune oder aber nach irgend einem besonders wichtigen Greigniß (Erstine 421). Diesen Gebrauch mag Go mard migverstanden haben.

Die Eltern lieben ihre Kinder und diese ihre Eltern aufs zarb lichste (Will. und Calv. 1, 176), wie es denn überhaupt gant falsch ist, den Fidschis innigste Anhänglichkeit an ihre Familie abzosprechen. Seemann (192; vergl. Zeitschr. für allg. Erdk. 10, 210) und Williams (1, 134) geben eine Menge Beweise für unsere Behauptung. Auch reine und innige Freundschaft sindet sich unter ihren (eb. 193). Und diese innige Liebe zu den Kindern so wie den Kogehörigen, zu denen man jedoch auf Neucaledonien nur die nächten Berwandten rechnet (Turner 423), ist überhaupt in Melanesten und seine de Kogehörigen (Torresinseln Mei nick d. 115; Tanna Bennet sei

ergh. 9, 548). Auch auf die Erziehung hat dies Ginfluß: denn A man die Kinder liebt, ftraft man sie 3. B. auf den Loyalitätseln und den Hebriden (Chenne 25; Turner 87) nicht. e gewisse Anleitung erhalten die Kinder z. B. auf Baladea, welche : Sinne recht zu schärfen abzweckt (Hood 217); und hier so wie f Ren-Guinea werden sie an einigen Orten im Waffenführen unterstet (Finsch 62). Auf Neucaledonien genießen stets mehrere Ana-1 gemeinschaftlich diese Anleitung (Turner 424), während die abchen schon früh mit den Müttern in den Pflanzungen arbeiten iffen: doch gehen sie, wenn sie früh verlobt sind, schon mit 7 hren in die Familie ihres Berlobten, wo man sie fehr gut aufumt (eb.). Reina dagegen sagt, daß auf Ruk wahre Liebe zwischen tern und Kinder nicht existire (362). Auf den Torresinseln (Macllivr. 1, 271) herrscht dagegen große Bartlichkeit gegen die Kinr, welche die Bäter auf den Armen herbei trugen, um ihnen das mbe Schiff zu zeigen. Auf den Fidschiinseln werden die Anaben r forgfältig im Schwimmen, Kahnfahren, in den verschiedenen tten des Rampfes, in den Erscheinungen der äußeren Natur, von r alle Rinder ichon genaue Kenntnisse haben, unterrichtet (Erstine 15-6), freilich aber auch im Haß, in wilder blutiger Leidenschaft gegen ! Feinde. Ueberhaupt tann von irgend welcher moralischer Erziehung ht die Rede fein: denn die Eltern ftrafen nur dann, wenn fie felbft in ibenschaft oder Wuth sind und die Kinder widersetzen sich dann. t die Bater sehen es gern, wenn sie in solchen Fällen die eigene utter schlagen; denn dies gilt als Borzeichen fünftiger Tapferkeit. es ift freilich ein Wegensatz zu dem, mas mir eben über die gegenige Liebe der Angehörigen zu einander fagten; indeß bei der Stelig der Weiber kein allzuscharfer. Wichtiger ist es, daß in Folge Bolygamie (Will. und Calv. 1, 180) viele Kinder ganz ohne md welche Liebe und Sorge für fie aufwachsen.

Aber die freie Neigung der Angehörigen zu einander wird bes
bers gehemmt durch strenge Tabugesetze des Berkehrs. Zunächst fen Männer und Weiber nie zusammen essen (Will. u. Calv. 187), ja auch nicht zusammen schlafen, denn die Männer schlafen st zusammen in dem großen Gemeindehaus, wie auch die unverheis beten Jünglinge ihre gemeinschaftlichen Schlashäuser haben. Des noch auch nur mit einander sprechen dursen (Will u. 1, 136).

Bir muffen nun über die furchtbaren und vielbesproch ten reben, welche in gang Melanesten, am meiften aber in archipel herrschen, nämlich über die Ermordung der Kinder gehörigen. Wo es Pflicht ift, die alten Eltern zu töbten, di am Grabe der Männer zu erdroffeln, wo es in jedes Belie fein eben geborenes Kind gleich wieder aus der Welt zu schaf denn da überhaupt noch von Anhänglichkeit und Liebe der die Rede sein? Trotdem herrschen Liebe und Anhänglichkeit werden sie gerade in den dusteren Umgebungen, in die wir treten, eher noch heller sehen. Zwar nicht beim Kindermord mentlich auf den Fidschiinseln so ausgedehnt ift, daß hier Drittel aller Kinder auf diese Weise sterben. Meift sind es die umgebracht werden, weil sie doch im Kriege nicht brauch wie man sagt. Faulheit, auch wohl Eifersucht ober Rache u gegen den Bater des Rindes, oft auch nur Gewohnheit find tive hierzu; Armuth und Kriegsgefahr schützt man vor. W die Kinder sofort nach der Geburt, und sie bleiben am Lebe sie einen Tag gelebt haben. In jedem Dorf gibt es auch h welche aus dieser Ermordung ein Handwerk machen; doch Mutter häufig auch selbst ihr Kind, indem sie ihm Mund : zuhält und es dann sofort dicht bei ihrem Lager begräbt. fünstlicher Abortus theils durch bestimmte Medicinen theils chanische Mittel bewirkt äußerst häufig (Will. u. Calv. 1,

Man darf indeg hierüber nicht zu streng urtheilen, denn gege

fand ewig weiter, in dem man ftirbt (Bensusan 46). - Auch im Wrigen Melanesten herrschte und herrscht der Kindermord. Zwar wicht, wie es scheint auf Neucaledonien oder den Loyalitätsinseln, auch wicht auf Tanna (Turner 87), wohl aber auf Fate (Gill 66; Erstine 334), wo man nur zwei oder drei Kinder aufzieht (Turner 393), die übrigen aber lebendig begräbt (Gill 67). Auf der Insel Ruk bemalen schwangere Weiber, wenn ihr Kind am Leben bleiben foll, den Busen roth; das Gewöhnlichere aber ist, daß die Einder getödtetwerden. Bequemlichkeit ift der mahre Grund für diefe Sitte, doch meinten die Männer der Insel, es geschehe, wen dem alten Herkommen zu genügen, unverheirathete Jünglinge aber Baben an, ihre Kinder mußten getödtet werden, weil sie um Kinder p haben noch zu jung seien (Reina 359), was einigermaßen an die religiöse Furcht erinnert, welche die Fidschiinsulaner vor zu früher Begattung erwachsener Jünglinge haben. Jedenfalls ist diese Sitte fowie künstlicher Abortus hier so sehr im Schwange, daß man überall Mentlich devon spricht, daß Reina mit seinen Gegenreden verlacht wurde, daß in den viertehalb Jahren, welche der Missionär auf Rut valebte, über zwei Drittel der Neugeborenen getödtet wurden (eb.)! auf Renguinea ist Kindermord zu Haus: selten zieht man zu Deri mehr als zwei Kinder auf und fünstlicher Abortus ift hier sehr terbreitet (Rieum Guin. 148).

Aber nicht nur Kindermord ist in Melanesien häusig: auch die dien Eltern, überhaupt alte Leute tödtet man. Dies erzählt zunächst Ballece von einigen Stämmen der Aruinfeln (2, 260), sagt aber seich selber, daß diese Sitte jett immer mehr abzusommen scheine. Inch auf Fate herrscht sie: man begräbt alte und gebrechliche Leute leiendig (Gill 67), und tödtet phantasirende Kranke aus Furcht vor dem bösen Geist in ihnen (Turner 444); auf Kunaie schlägt man sie todt oder schickt sie auf eine kleine unbewohnte Insel, wo sie verstungern. Dasselbe Schicksal haben hier Kranke, welche länger leiden, und kranke Kinder; und zwar sind es die eigenen Berwandten, welche ihnen den Tod geben (Chenne 8). Kranke, welche nicht mehr essen der sprechen, werden zu Ruk lebendig begraben (Reina 361), während daneben die gewöhnliche Todtenklage von den nächsten Angehöstgen angestimmt wird; auch unterstützt man hier alte Leute nur kümzerlich (eb. 358). Am ausgeprägtesten sinden wir aber auch diese

Sitte im Fidschiarchipel. Hier war es durchaus Gebrauch, bag alt Leute, Männer und Frauen, von ihren Bermandten und zwar mif von ihren eigenen Söhnen umgebracht werben. Dies ift so gewöhr lich, daß alte Leute es selber dringend wünschen, ja es für eine Ber nachlässigung halten murben, wenn es nicht geschähe; und wenn Gr ropäer dazwischen geredet haben, so ist als Antwort erfolgt: zwischen Eltern und Kinder hätte Niemand sich einzumischen, sie könnten thm, mas sie wollten. Man erwürgt sie dann mit einem Strid; und bie Berfahren gilt als Liebeszeichen. Man fürze damit die traurige zweit Kindheit ab, sagt man; und was hauptsächlich den Ausschlag gibt, if der Glaube, daß man, so wie man sterbe, weiter lebe: man forgt als durch rechtzeitigen Tod fürs ewige Leben. Daher wünschen auch alle unheilbar oder schwer Kranken selber, daß man fie tödte; man grüt sie darauf bis an den Hals in Erde und erdroffelt fie. vollzieht man auch die Tödtung um die irdischen Leiden abzukung. die durch Krantheit, Alter u. dergl. entstehen (Erstine 233, 250; d'Urville b. 4, 254-6; d'Emes 204; Biltes 3, 86; Benfusan 46; Will. u. Calv. 1, 183 f.). Den so getödteten fehlt dann die herkömmliche Todtenklage der Angehörigen nicht. Auch fell vertretende Opfer kommen vor: eine Mutter, erzählt Erskine 293, ließ sich für ihre schwangere Tochter am Grabe ihres Eidams ermer Sehen wir hier, wie wirkliche Liebe sich mit diesen Greneln den. vereinen kann, so finden wir die Liebe geradezu als Motiv bei am deren nicht minder schrecklichen Thaten. Im ganzen Melanesien näm lich ist es Gebrauch, daß die Weiber am Grabe ihres Mannes go tödtet werden. So auch zunächst und zumeist im Fidschiarchipel, w oft mehrere von den Weibern eines Mannes erdroffelt werden und zwar die vornehmsten zuerst (Erstine 233). Auch hier sind es bie Berwandten, welche die Tödtung vollziehen, findet sich aber Niemand dazu, so ermordet sich die Gattin felber (Mariner 1, 341). auch hierzu drängen sich die Weiber als zu einem Rechte, das ihnen gebührt. Ift es doch vorgefommen (Erstine 228), daß die Dif sionare eine folche Witme vom Tode befreiten, Nachts aber entflot fte ihnen, schwamm durch einen Deeresarm zu ihren Berwandten zurud und verlangte auch getödtet zu werden. Defters freilich wünschen die Witwen den Tod aus Furcht vor späterer Armuth oder Dishand lung (Bill. u. Calv. 1, 200, vergl. eb. 134; 188; d'Urville

4, 705; Macdonald J. R. G. S. 26, 247). Auch die Beier ber im Kriege gefallenen murben getödtet: Calvert erlebte, daß an inem Tage 80 auf einmal erwürgt wurden (2, 244). Außer ben Beibern wird auch öfters noch die Mutter des Todten oder dessen genauster Freund getödtet; oder besser gesagt, geht auch er freiwillig wit ins Grab (Will. u. Calv. 1, 134; 188). Diese Opfer finben wir auch sonst in Melanesien. Auf Lifu werden beim Tod eines häuptlings nahe Anverwandte mitbegraben (Gill 191), in Aneithum (neue Hebr.) ift es Gebrauch, wenn ein besonders geliebtes Kind stirbt, bessen Mutter oder eine Tante zu tödten, damit es in der jenseitigen Belt Pflege habe. Die Wittwen folgen ihren Gatten wie auf Tanna (Enrner 93) hier stets ins Grab (Turner 372), die Diener ihrem Herrn (Gill 170). Auf Fate ist, wenn alte Leute, wie es bie Familienehre verlangt, lebendig begraben werden, ein großes Fest, bei dem viele Schweine geschlachtet und verzehrt werden; man glaubt, ste kommen dem Todten jenseits zu gute (Turner 450). hat der Fidschiinsulaner, welcher sich tödten lassen will, vorher noch in Abschiedsfest, worauf er selbst sein Grab grabt, feierlich Abschied wimmt und dann getöbtet wird (Hale 65).

Noch schrecklicher fast ist der Cannibalismus, der im Krieg einwitt. Man bemalt sich vor Beginn des Kampfes auf den Hebriden (Turner 393), im Salomoarchipel und in Neubritannien Brust und Gesicht weiß (Chenne 65; Hunter 141), auf Neuguinea und den Loyalitätsinseln dagegen schwarz (Goodswaard 52; Chenne 24), und der vollständige Anzug eines Kriegers verlangt noch man-Gelei Aufput. Zu Neuguinea sind Kakadufedern ganz besonders das bei in Achtung, denn diese darf nur tragen, wer einen Feind getödtet hat, was auch auf den Salomoinseln Gebrauch gewesen zu sein scheint O'Urb. b. 5, 113). Auf den Fidschiinseln, wo man sich entweder ang ober wenigstens den Oberkörper schwarz färbt (Will. u. Calv. 1, 47), trägt man auf Bitilevu im durchbohrten Nasenknorpel 9—12" lange Federn (Mar. 1, 327), welche gewiß eine ähnliche Geltung hatten. Die Baladeaner versehen sich mit Amuletten, mit Binden nämlich, welche irgend etwas, einige Haare, Nägelschnitzel u. dergl. ihrer Sociahren enthalten (Turner 338). — Auf Fidschi hat man auch feste Plate, welche theils durch ihre natürliche Lage fest sind (Ers. fine 425; Will. u. Calv. 1, 48), theils aber durch besondere Bais, Anthropologie. 6r Bd. 41

Baulichkeiten, wie das Fort Kolo auf Lefuka, welches mit zwei Gro ben und einer Zugbrücke versehen war (Erstine 216). Meist be ben solche Befestigungen einen mächtigen Erdwall, der mit großen Steinen bedeckt ift und oben einen Pallisabenzaun ober eine fleinerm Bruftwehr mit Schießscharten trägt; seine Außenseite ift durch einen Waffergraben geschützt, jetzt auch öfters burch stachlige Beden von Citronen- oder Orangengestrüpp, welches die Eingeborenen sehr fürch ten (Will. u. Calv. 1, 48). Im Waffer bes Grabens befinden sich nicht selten unter dem Spiegel und also unsichtbar spitze vergiftet Fußangeln, welche auch bei Annäherung des Feindes verschiedentlich auf seinem Weg in die Erde gegraben werden (Erstine 429; 436). Diese Fußangeln wendet man auch auf den neuen Bebriden an (Ben net bei Bergh. 9, 540). Anderwärts hatte man ein ganges Spfien von Waffergräben und Irrwegen angelegt, um den Feind zu verleite und zu verwirren (eb. 459). Der Weg zur Festung ist meist schwie rig. Oft hat sie selber nur einen Zugang, oft mehrere, welche all mit festverriegelten Thoren und einer Art von Außenbastionen w denselben geschützt sind, während über ihnen sich eine Plattform (ver Balten aufgeschlagen) befindet, welche als Aussichtspunkt dient (Will. u. Calv. 1, 48 f.). Die Festungen sind oft so gut befestigt, das sie selbst dem Musketenfeuer widerstehen und werden um so gefähr licher, als sie meist gut verproviantirt zu sein pflegen (eb. 49). Fand man doch in einer Brodfrucht für vier Jahre! (Erstine 429). Für Wasser ist indeß meist schlechter gesorgt (Will. u. Calv. 1, 49).

Befestigungen durch unzugängliche Lage werden auch von Isabel erwähnt (ev. Miss. Mag. 1869, 330 f.), und Krieg wird in gam Melanesien sehr viel geführt: schon die so feindselige wie muthige Art, mit welcher die Europäer von den Eingeborenen oft empfangen sind, spricht für den kriegerischen Sinn derselben, und da nun die meisten Inseln von verschiedenen Stämmen bewohnt sind, so brechen die Kriege selten ab und ein tüchtiger Krieger zu sein ist höchstes Lob wie höchster Wunsch (Baladea Labill. 2, 198; Turner 428; Kunair Chenne 8; Lohalitätsinseln eb. 16-17; 23; Gill 10-11; Tanna Turner 82; Erromango Gill 122; Bennet bei Bergh. 9, 537; Maiwo, Aoba ev. Miss. Mag. 1869, 324 f., während auf Ancithum Forster R. 3, 111 und Fate die Kriege seltener sind Turiner 371; 393; Nitendi Dillon 2, 174; 296; d'Urv. a. 5, 165;

Momoinseln Chenne 64; 66; Surville 238; 247; Bougainv. 181; ev. Miff. Mag. 1869, 330; Neubritannien Roggeveen allg. M. d. R. 18, 568; Inseln der Torresstr. Macgill. 2, 4; Renwinea Rents 540; Nieuw Guin. 127; Forrest 145 n. öfter). m Reucaledonien ziehen die Weiber mit in den Kampf (Turner 26), ebenso auf Erromango; sie stehen in zweiter Linie und reichen m Kampfenden Baffen (Bennet bei Bergh. 9, 538). Der Krieg th höchst wild geführt, indem der Sieger meift alles was ihm von Amschen unter die Hande kommt niederhaut und das Land der Bepien aufs ärgste zerstört (Labill. 2, 228). Er beginnt häufig mit tivatbeleidigungen, welche am Stamm des Beleidigers gerächt wert (Tanna Turner 85; Loyalitätsinseln Chenne 16; Torresftr. 'acgill. 2, 4); in Fidschi oft mit Tributverweigerungen u. bergl. aimard bei d'Urv. a. 4, 705). Da nun auf diese Weise ein twahrender Kriegszustand herrscht, wie denn der Krieg die Hauptdaftigung der Männer ift (Chenne 16; Fidschi Wilkes 3, 61), geben die Eingeborenen nie ohne Waffen, aus Furcht, weil fie dieben an ihrer Sicherheit immer nöthig haben (Dillon 2, 158; bichiinseln Bill. u. Calv. 1, 43). Dies ift um so nöthiger, als : Arieg. obwohl er vorher angesagt wird (Chenne 17; Fidschi ill. n. Calv. 1, 44; Torresstr. Macgill. 2, 5), meist durch plotje rauberische Ueberfälle geschieht, die häufig freilich gegen Wehrie und Kinder gerichtet sind (Chenne 17; 23; Surville 223; orfter R. 3, 62; Fidschi Will. u. Calv. 1, 51; Torresstr. targill. 2, 5 f. Louis. eb. 1, 234). Der Krieg wird also ie in Polynesien geführt; und wie bort werden auch hier auf den riften Inseln die nicht ermordeten Weiber und Kinder sowie die bend gefangenen Männer (bie man aber meist tödtet) Sklaven (Diln 2, 170; Surville 240). Eigenthümlich sind den Torresinlanern bestimmte Feuer- und Rauchsignale: ein mächtiges, lang (oft ochenlang) unterhaltenes Feuer bedeutet entweder Triumph über einen imgenen Ueberfall oder ist Kriegserklärung; Warnung oder Hilfebezeichnet ein Feuer, das, sowie seine Rauchfäule sichtlich geworm, fofort wieder gelöscht wird. Alle diese Zeichen erhalten bas leiche zur Antwort (Macgill. 2, 5; 7). Offene Schlachten werangefagt und ber Plat bazu nach gemeinschaftlicher Uebereinkunft wählt. Dort werden zuerst Lanzen geworfen, die man gewöhnlich

auffängt und zurüchschleubert; bann kommt es zum Kenlengefect, in welchem beibe Parteien meist den Plat wechseln; dies wird so lang fortgesetzt, bis die Tödtung einiger Männer auf der einen Seite ba Sieg der anderen bewirkt. Denn die offenen Schlachten find aus hier weder blutig noch lang dauernd noch gefährlich (Chepne 17; d'Urville b. 5, 108; Torresstr. Macgill. 2, 6; Fibschi Ett tine 425); das Blutbad geht bei der Berfolgung der Fliehenden, in Wehrlosen au. Wenn die Banikoresen in der Schlacht mit den Bie len hauptfächlich auf die Augen zielen (Dillon 2, 224), so hat in darin seinen Grund, daß man auch hier, wie wir später sehen me den, das Auge als Sit der Seele ansah. Die friedemunschende Potei sendet der anderen einen unbetheiligten Mann, welcher den G gern den Gürtel des besiegten Königs anbietet; nehmen ihn jeme 🛋 fo ift der Krieg beendet (Loyalitätsinf. Chenne 23). An ander Orten sind grüne Zweige Friedenszeichen (Mallitolo Forfter & & 15; Tanna eb. 72; Amakata Hunter 138), auf den Juseln und lich von Neuguinea hob man gegen Roggeveens barbarisch-wüsten Angel eine weiße Fahne empor (Behrens 159) und eben diefelbe Geling hatte weißes Zeug auf Neucaledonien (Labill. 2, 208). Anf ba Fidschiinseln, wo alles im Wefentlichen ebenso ift, find die Krieg wohl noch häufiger und jedenfalls viel blutiger, weil die Fidschüfe laner zwar nicht tapferer, benn sie sind eigentlich feige (Will. Calv. 1, 43; Erskine 249), aber kräftiger und leidenschaftlich und von unlöschbarem Blutdurst sind. Nach geschehener Kriegseite rung wird in Versammlungen zunächst der Kriegsplan berathen, dem alle Bulfsquellen angestrengt: man sucht die Gunft der Götter buch Tempelbauten oder Wiederherstellung verfallener Tempel (die man Friedenszeiten ruhig liegen läßt) sowie durch enorme Opfer zu erlangen Williams fah mit eigenen Augen, wie zu einem einzigen Opfer in Art 40 Walzähne (die äußerst werthvoll sind), 10,000 Pams, W Schildfröten, 40 Kavamurzeln, viele 100 Puddings, 150 Rice muscheln und noch vieles andere verbraucht wurde (Will. n. Cala 1, 44). Dann bemüht man sich um Bundesgenoffen, wobei oft beit Parteien mächtige Fürsten durch Geschenke, die einander überbiets follen, wenigstens zur Meutralität bringen. Untergeordnete Bauptlin müssen vornehmeren Fürsten stets im Deerbann Folge leiften (Bill u. Calv. 1, 44). Aber auch einzelne verpflichten sich zu treufer

folge im Rriege — und diese Berbrüderung ift höchst merkwürdig, enn fle findet nur unter zwei unverheiratheten Männern statt, wird 16 Che betrachtet und beide Berbrüderte bemgemäß Gatte und Gatin genannt, fie verpflichtet zur Theilnng aller Gefahren, zu kräftigster Bertheidigung, zu gemeinschaftlichem Tod; sie wird, wenn einer der Berbrüderten fich mit einem Weibe zu vermählen gedenkt, erst feierb geloft (eb. 45). — Einen bestimmten Kriegerstand gibt es nicht, der Mann ift Krieger und geht nach Beendigung des Krieges wieter in seinen Friedensberuf. Bor dem Beginn des Kampfes, der auch Her angefagt wird (eb. 2, 67), sind Musterungen der Heere gang geithnlich, bei welchen die einzelnen Krieger die übertriebensten und Aderlichsten Prahlereien gegen die Feinde ausstoßen (eb. 45-7), doch werben diese keineswegs gehalten. Auch Preise, schöne ober vornehme Röden 3. B. werden für die Tapfersten ausgesetzt (eb. 48) und es Mite auch nicht an mündlichen Ermunterungen im Kampse (Sur-Mile 224). Mehr als 1000 Mann kommen selten zu einem Heere kfammen; 4000 gilt schon als eine ganz außergewöhnliche Macht, k nur in den allerseltensten Fällen angestrengt wird (eb.). Auch Fahhaben sie, welche freilich nach Williams (eb.) von keiner großen ebeutung sind, mährend sie nach Wilkes (3, 79), da ihr Berluft Humflich ist, nur von den tapfersten getragen werden. Feuerwaffen Wen fie feit 1809 (Wilke 3, 61). Festungen belagert man, doch tht man sie meift durch Ginschüchterungen zu überrumpeln; vor Benn des Kampfes oder bei einer Belagerung droht und schilt und ethöhnt man den Feind auf alle Weise: auch einzelne treten vor, m den feindlichen Führer aufs ärgste zu schmähen (Erstine 425); lese sucht man lebend zu fangen und martert sie dann aufs gräßichfte (Will. u. Calv. 1, 51). Gefangene Feinde, auch Kinder, verben aufs furchtbarfte, über alle Beschreibung behandelt, bis sie berben (eb. 53; Dillon 1, 20; Mar. 1, 317). Doch zeigen sich sefangene Fürsten männlich und standhaft auch in dieser Lage (Sai-Bard bei d'Urv. a. 4, 727). Auch alle Fremden auf feindlichem Bebiet gelten als Feinde (Wilkes 3, 298). Wer einen Menschen Rrieg tödtet, erhält einen Ehrentitel und meist auch einen besonten Namen, entweder den des erschlagenen Feindes oder irgend einen of seine That bezüglichen (z. B. Erskine 423), wenn er ein Häuptng ift; gemeine Leute muffen fich mit der Ehre begnügen, Kamm,

Hund oder dergl. eines mächtigen Fürsten genannt zu werden, jene aber werden zugleich feierlich im Tempel geweiht, gesalbt und beschentt (Will. u. Calv. 1, 55).

Friede wird meistens durch Gesandten, welche Geschenke brings — bisweilen übernehmen voruehme Frauen dies Amt — erbeten, des legt man den Besiegten harte Bedingungen auf. In Moua komme beim Friedensschluß beide Theile zusammen und legen einander im Wassen zu Füßen (Will. u. Calv. 1, 54; Erstine 421; Geismard bei d'Urv. a. 4, 706). Die Gebräuche sind hier verschien Erstine beschreibt z. B. die Ceremonie des Friedensschlusses so, die beide Parteien in voller Rüstung einander gegenüberständen, das weine dann einen Taro pflanze und die andere sie dabei nicht störe.

Auch Piraterie kennt man in Melanesten. So unternehmen of die Salomoinsulaner große Kriegszüge zu Schiff (Chenne 64; 66), und Labillardiere sah zu Buka ein völlig ausgerüstetes Kriegsschiff was 40 Mann, in dem zwischen je zwei Ruderer je ein Krieger an ka Seite und in der Mitte eine Reihe von je zwei Kriegern saß (1, 226). Auf Neuguinea und Salwatty sammeln sich gegen März und Api, wie Forrest 145 erzählt, die Papus zu bestimmten Kriegszügen zest die Molusten und vielleicht hat Kents 541 ähnliches im Sim Bon jenem Fischer- und Piratenstamm (Will. u. Calv. 2, 62) all Fidschi sprachen wir schon.

Eine ganz eigenthümliche Art Kriegführung herrscht ferner 106, auf Neuguinea und den Inseln der Torresstraße (Macgill 4 5 f.). Hier ist nämlich die Jagd auf Feindesköpfe (Koppensulen) der Hauptzweck des Kampses, wenn gleich nicht überall, wie dem z. B. auf Adie diese Sitte nicht herrscht; überhaupt ist auf diese Insel der Kriegsgebrauch milde, denn Gesangene werden entwelk ausgelöst oder als Stlaven behalten oder als solche verkauft (Riems Guin. 116); auf den Torresinseln nimmt man überhaupt Riemse den gesangen (Macgill. 2, 5). Doch Koppensneller sind die Bewohner des gegenüberliegenden Festlandes um die Speelmannsbai (d. 127), die Arsali (Wallace 2, 289; Duoh bei d'Urville a. 4, 584; 598), sowie die Doresen (Bruijnkops 181; Wallace 2, 283; Lesson voy. 209), wie auch bei ihnen Menschenrand genallgemein ist (eb. 186). Die geraubten Menschen sowie die Kinda der getödteten Feinde werden hier Stlaven und nicht eben schlecht ge

jelten. Ueberall wird bei der Erbeutung von Feindestöpfen ein Fest pehalten und der Kopf getrocknet, um als Trophäe ausbewahrt zu verden (Bruijnkops 231; N. Guin. 127; Wallace 2, 289; Korresser. Macgill. 2, 6; Jukes 1, 198); ja unter den Geschenzen, welche man als Brautschatz gab, werden auch Feindesschädel gezunnt (Marescot bei d'Urville b. 6, 298). Uebrigens gelten die Schädel auch sonst als sehr erstrebte Beute und werden als Trophäe ausgehangen, so auf den Inseln des Salomoarchipel (Chenne 56) und auf Ritendi (Dillon 2, 244).

Die Torresinsulaner nun tochen oder beffer baden in ihren Defen die erbeuteten Köpfe und verzehren sie zum Theil, nämlich die Angen und Stude von den Wangen; an diesem Mahle aber durfen in nur die betheiligen, welche die Köpfe erbeuten halfen und man faubt, daß diefer Genuß den Genießenden tapfer und ftart mache. Inch bei den Tänzen, welche auf dies Mahl folgen, sind die Feindeshfe noch Hauptsache: benn man läßt an ihnen noch alle seine Wuth ms. Dann hängt man sie an Stangen vor dem Dorf auf und hier Mit man sie in Ruhe (Macgill. 2, 6-7), oder nach Flinders 1, EXXVI, man hängt sie, sowie die aufgereihten Bande der getödteten seinde in den Hütten vor einem hölzernen Götterbild auf. Ift dies mu schon wenn auch eine milbere Art von Kannibalismus, so finden wir deuselben fast überall in reichlicherer Ausdehnung. So zunächst mf Renguinea, wo nach den Mittheilungen von Marsden in kn transact. of the R. As. S. III. 125 der Kannibalismus bei den Papuas au der Nordwestküste unter dem 20 26' südl. Breite außer Ameifel ist; und zwar werden hier Freunde und Berwandte so gut ge-Besser, wie Feinde, natürlich Gestorbene so gut wie Erschlagene: auch Bondyd (65) nennt die Bewohner der Westfüste Menschenfresser Bruijntops (203) berichtet sogar, daß an der Rufte Bandamen der überlebende Chegatte die Leiche des früher sterbenden, Eltern e Leiche ihres eigenen Kindes aufzehren. Finsch (132; vergl. 49) hauptet allerdings, dies fei ein Marchen, allein feine Behauptung ift vorschnell; schon Marsben sagt dasselbe, und wir werden später mliches auch sonft in Melanesten finden, ja sogar den Grund anben können, warum dies geschieht. Auch die Anwohner der Dourgaafe sollen Kannibalen sein (Kolff 327); doch sind die Gegenden s die Speelmannsbai nach der Aussage ber cerauischen Bändler von

コス

4.4.

1

Ė

5

Ħ

Ľ

þ

Z

Z

1

£

51

Ċ

ì

n

biefem Gebrauche frei (Winds. Earl c. 59). Menschenfresser fin ferner die Bewohner der Louisiade (Galer. 842-8; Labillerk 2, 281, 278), nicht aber die von Ruf (Salerio eb.); die Beuch ner Reubritanniens (Reppel a. 2, 209), und bes Salome, archipele (Ifabel Mendana bei Dalrymple 91; berf. nouv. am. des voy. 3, 63; Surville 237, der Menschenzähne zu Schmit bei ihnen benutt fand; Dubonzet bei d'Urville b. Zool. 356; b'Urv. b. 5, 40; Choiseul Bougainv. 230; Gera Rietm. 192; Bauro Chenne 72; N. Georgien u. Simbu berf. 66). An Isabel wird zuerst das Hirn des getödteten Feindes und zwar mi gegessen, bann die Schenkel und die übrigen Glieder, zu beren jedem ein heiliges Lied gefungen wird; die Scham aber wird in ein Banance blatt gewickelt und dann dem höchsten Häuptling als ihm zukommer ber Antheil überreicht (d'Urville b. 5, 85). Das Motiv jum Menschenfraß ift hier öfters Rache (Dubouzet eb. 299). In manchen Inseln des Archipels ist Menschenfleisch die Hauptnahrung (Chenne 65-6); die Anochen ber Gefressenen hängt man am Das bes Hauses als Zierbe auf. So brachten die Bewohner von Simba als Chenne ba war, 93 blutige Menschenköpfe heim (66), von Die nern, Weibern und Kindern, die blutig vor dem Haus hingen, it welchem sie ihre Kriegstähne aufbewahrten. — Im Nitendiardipel war Kannibalismus nicht im Gebrauch, ja die Banikoresen wiesen ihn aufs bestimmteste von sich ab (d'Urv. a. 5, 217); sie lassen vielmehr die getödteten Feinde im Wasser vermodern und heben dann ihn Schädel als Trophäen im Geisterhause des Dorfes (b'Urville eb. Gaimard eb. 327) ober im eigenen Bause auf (Dillon 2, 244) bagegen sind die Eingeborenen der neuen Bebriden wieder Besteht doch hier geradezu bas Menschenfresser im höchsten Grade. Geset, Fremde zu tödten und zu essen (Turner 483). auf Tanna, wo man die getödteten Feinde stets auffrift, Menschen fleisch, welches man mit Pams kocht und lieber ist, wenn es von schwarzen als von weißen Menschen stammt, als Delitateffe, von ber man nie verfäumt, den Freunden einen Theil zu schicken (Turner 83; Gill 227; Chenne 34), auf Fate, wo man indeg die Leichen gefallenen Feinde ihren Angehörigen gegen Schweine zum Austausch bietet (Turner 393), auf Maiwo (ev. M. M. 1869, 325), auf Erromango herrscht Kannibalismus (Gill 66; 122;

Chehne 89). Und noch ansgedehnter ift er auf den Lohalitäts. inseln, wo die Eingeborenen von Mare die nächsten Anverwandten bergehren, wenn sie im Streite sie getöbtet haben (Gill 10-11). Auf Kfu, wo die Gebräuche sonst ganz wie auf Tanna find (Chenne 15), werden die Anochen und der Schädel getöbteter Feinde gereinigt und als Trophäen im öffentlichen Bersammlungshause des Dorfes ensgehängt. Die Sieger essen während eines Festes die Todten, der König bekommt Augen, Herz und einen Theil der Brust von jeder Liche, Weiber sind ausgeschlossen und erhalten nur bisweilen von ihm Männern etwas von diesem Fleisch (Chenne 17; ders. Bericht Rant. Mag. 17 u. daher Bergh. Zeitschr. 10, 359), welches auch hier als Delikatesse gilt und sogar in angegangenem Zustand gegessen wird (Halgan Bergh. 363; Kunaie eb. 10, 354; Chenne 8; Ers. line 400). Unter den Neucaleboniern (Pater Rougeiron nouv. nan. des voy. 1848, 3, 98; Labill. 2, 192; 195) soll nach der Bersicherung der katholischen Mission durch die Wirksamkeit derselben bese abscheuliche Sitte aufgehört haben (Montreval in nouv. ann. des voy. 1854, 4, 94); Turner aber fand sie noch vor (426). Ran hatte dort ein seltsames Instrument, nbouet, d. h. Grab gekannt, eine ovale Serpentinscheibe mit schneidendem Rand an einem bolgstod befestigt; mit diesem Wertzeug schnitt man bem gefallenen Beind ben Leib auf, riß die Eingeweide mit einem anderen Instrument aus Menschenknochen heraus und zerschnitt nun die Leiche für Die einzelnen Theilnehmer des Krieges gliedweise. Wie auf Isabel er König, bekommt hier derjenige, der den betreffenden Feind erlegt at, das Schamglied deffelben als Ehrentheil (Labill. 2, 215-6). nd Menschenopfer wurden gebracht, aber außer denen am Grabe Ht häufig: auf Mare waren fle im Gebrauch, um bei Epidemieen Bötter zu versöhnen (Gill 18).

Am schrecklichsten war dies alles auf den Fidschiinseln ausgebildet, indeß einige Orte minder wild als andere waren (Will. u. Calv. 155). Zunächst der Kannibalismus. Er herrschte nicht nur im Krieg, man alle Gefangene und Gefallene auffraß, mit Ausnahme disweilen Bersonen des höchsten Ranges, denen man, wenn nicht ein besterer Haß auf ihnen ruhte, diese Schmach ersparte (Will. u. alv. 1, 206; 210): er war auch gebräuchlich bei jeder wichtigen andlung und in früherer Zeit noch vielmehr als später. Sollte ein

Tempel errichtet, ein Rabn gebant ober in Gee geleffen, bas fich der Abgabenciulisferung (Erstine 180 f.; 210, 261) gefeiert umben lan ein vorneigner Fürst von einer Reise an, bet alle biefen Go legenheiten war es gebrünchlich Menschen zu többen und zu effen. 31 es tane vou, daß bei jedem Brett, welches einem Schiff angeflich mierbe, ein Mensch getöbtet und "als Speise fitz die Rassubauer" getocht ward (eb. 206), wie auch, wenn ein Schiff fertig war, fo viel Menfchen getöbtet wurden, daß man bas gange Burbed "mit Blut maschen konnte" (eb.). Menschenspfer waren auch souft hier in just reichstem Gebrauch: Rabne rollte man über lebende Menschen in bie Bee (Erstine 249; Jadjen bei Erstine 454; 465) und fof bidweilen noch die so zerquetschten (Will. u. Calo. 1, 206); ki jedem Pfosten eines neuen Hanses wurde ein lebender Meufch ingegraben, welcher den Pfosten mit seinen Armen untfast bielt (Ertl. 196; Jads. eb. 454), und hierzu brüngte man fich als zu einem Comamte (ch. 472). Auch den Göttern wurden fehr hänfig, um ihre andere Opfer angenehm zu machen, Menschen geopfert (Bill & Calv. 1, 231). Oft wurden solche Opfer gang maffenhaft gebrif: wie benn zur Feier der Mannbarkeit eines Häuptlingsschnes de Ginpohner einer rebellischen Stadt und bazu noch Staven genfut werben follten (Seemann Zeitschr. für allg. Erbl. u. F. 9, 479). Daß die meisten dieser Opfer gegessen wurden, versteht sich. Da gebrauchte zu ihnen entweder aufgesparte Gefangene (Bill. u. Calu 1, 206; 207) oder, wenn diese fehlten, die ersten besten Leute and dem Bolke (Will. n. Calv. eb.), oft Weiber, weil diese wehrloser find, die man überfällt und tödtet (Erstine 183); doch bestimmt man gern Berbrecher, ja ganze Boltsstämme, welche man bestrefen will, hierzu und nimmt aus den letzteren immer die nöthigen Opfer (Will. n. Calv. 1, 206; Seemann 177). Ebenfo find alle Soiff brüchigen dem Gefressenwerben bestimmt; das war fester Rechtsgrundsch bei ihnen, der auch gegen die eigenen Volksgenoffen ausgeübt wurdt (Will. u. Calv. 2, 239), und wer demselben nicht nachgefommen wäre, der wäre selbst im Meere umgefommen (Erstine 229; 249 f.) augenscheinlich ein Rest jenes alten Glaubens, daß vom Mert her eine Gefahr ihnen drohe, deren mythologischen Grund wir for erkannt haben. Auf Ruk (Reina 356) wurden alle Schiffbrüchigen dem Gott Rabeao geopfert. Wie sehr sie diese Opfer für ihre Pflicht

ten, zeigt folgende Anekbote: ein Fidschihäuptling hatte einen Menn, anstatt ihn zu opfern, geschont: da erschien ihm der dadurch begte Gott im Traume und quälte ihn bis zur Raserei (Erstine 1). Auch die gefallenen Feinde bot man, ehe man sie aß, den tern, namentlich dem Kriegsgott als Opfer bar (Will. u. Calv. 208; 53; Erstine 261), wie man denn glaubte, daß die Götselbst nichts lieber äßen, als Menschenfleisch (Will u. Calv. 1, Doch waren einzelne Priester von diesem Genug ausgeschlofebenso meistens die Weiber, das niedere Bolt, die Stlaven immer 211; Seemann 179; Erstine 260) und mährend man sonft den Banden ag man Menschenfleisch stete mit Gabeln, welche, e die Schüffeln, in denen man es auftrug, die Defen, die Reffel, men man es tochte, für jeben anderen Gebrauch ftreng tabu waren. Gabeln hatten bestimmte Eigennamen, deren viele obscon maren Il. u. Calv. 1, 212; Seemann 179); auch wurde zu Kanlensesten durch Trommelschlag eingeladen, der einen ganz bestimm. nur hierbei gebrauchten Rhythmus hatte ( ] , 4 . . Ers. 291). Zeigt sich nun schon in diesen vielen Tabus, welche mit Kannibalismus verbunden sind, daß er eine ursprünglich heilige e war, so zeigt sich dies auch darin, daß wenn Leichname um ge-1 zu werden zum Tempel gebracht wurden, dies unter ganz bestimmiedern und Tänzen geschehen mußte (Will u. Calv. 1, 208; Ers. 209): Weiber und junge Mädchen führten sie auf, indem sie singend Stäben die Schamglieder der Leichen berührten (Erstine 439). xtige obscöne Gebräuche, welche Williams absichtlich verschweigt :14), finden wir mehrfach, wobei man abgesehen von den obscönen en der Gabeln daran denke, daß im übrigen Melanefien die m dem Könige, dem Besteger zugehörte; man legte ihr also beres Gewicht bei. Ursprünglich sind gewiß diese Gebräuche nicht n gewesen und fle hängen wohl damit zusammen, daß die Scham as lebenspendende ursprünglich das den Göttern geweihte Glied war. murden die Leichen der Gefallenen vielfach auch nur verhöhnt, Gelächter der Anwesenden (Erstine 425 f.); oft aber anch scheußlichste mighandelt (eb.). War nun auch ursprünglich Rache Hauptmotiv des Kannibalismus (Will. u. Calv. 1, 209), fo n doch auch noch andere wirksam: zunächst wollte man burch ihn



gefdmad af man Menfdeufleifch: und biefer Grund wat Beit bei weitem ber vorherrschende. Jebes Alter, jebi tobtete man, um biefen höchften Genuß zu erlangen; Leute eines natürlichen Sobes geftorben maren (boch gab es viel Bill. n. Calv. 1, 188), af man nicht, fonbern 1 boch tam auch bas vor, bag man Graber wieber aufgi Leichen verzehrte (eb. 207; 211). Deun trop bes i Etels, welchen Sibfdiinsulaner vor angegangenem MI Menfchenfleifch effen fie und wenn es halb faul mare (1 nie roh, ftete gefocht (210); boch murben bie Unglitdlich lebendig in den Dfen oder in ben stedenben Reffel gestedt Seemann 174), meift aber vorher getobtet, wenn fie, m voruchme Fürften, lebenbig (und banu im bochften Schm fert wurden (Erstine 440). Als befondere Delitateffe Berg und Leber (eb. 181) ober bie Rafe (Erefine 428 viel, fo wird ber Ropf und bie Banbe, hanfig and ber g weggeworfen und nur bie Blieber, namentlich Schenkel w (Bill. n. Calv. 1, 211) gegeffen. Williams macht be auf aufmertfam, bag man bas Ange ber Tobten bier ni gegen die Behauptung anderer Forscher. Dies ist allerdin mertwürdige Thatfache, an welcher wir jeboch, da fie ' ficer behanptet, nicht zweifeln burfen. Da wir aber bat fouft in Melaneften gerade vorzugsweise verzehrt faben (

bereitet Berdanungsbeschwerden, weshalb man es stets mit gewissen Begetabilien, bestimmten Blättern und Früchten, darunter die eines Solanums (Sol. anthropophagorum), sowie Dams und Taro af (Seemann 176). Die Sucht nach Menschenfleisch soll nach Seemann bis zu einer krankhaften Leidenschaft sich steigern und dann auch das Aeußere dieser Menschen durchaus frankhaft sein (Seem. 181). für jeden Menschen, der gegeffen wurde, pflegte man einen Stein als Erinnerungszeichen hinzulegen, für Fürsten größere (Seemann 178; Bill. n. Calv. 1, 213); von diesen zählte Seemann bei einem tinzigen Tempel 400, Williams aber kannte einen Hänptling, der nicht weniger als mindestens 900 Menschen gefressen hatte (eb.)! Bei tinem einzigen Kannibalenfest wurden, wie Mariner (1, 345; 2, 71) berichtet, 200 gefallene Feinde gegeffen! Wie groß die Robeit bei diesen Festen war, zeigt sich daraus, daß man die Todten, wenn man die ganze Leiche (in sitzender Stellung) gebraten hatte, oft noch bunt bemalte, ihnen eine Perrude aufsette und sie höhnisch wie Lebende behandelte (Erstine 262; Will. u. Calv. 1, 209); ja daß man logar Lebenden einzelne Glieder oder Fleisch abschnitt, es vor ihren Augen aß oder gar den Unglücklichen selbst zur Speise anbot (eb. 20; 212)! Es ist begreiflich, daß man eine Drohung: "ich werde dich reffen" für eine sehr schlimme Beleidigung hielt (Seem. 181; Ers. ine 422). Bisweilen benutte man auch die Schädel der todten einde zu Trink- und Eggefäßen, die Bein- und Armknochen zu aller-Wertzeugen (eb.). — Uebrigens waren nicht alle Fidschis Kanbalen; es gab eine Partei, welche die Menschenfresserei abschaffen Mite und sich ihrer schämte (Seemann 179; Zeitschr. 10, 289), wes-16 man auch behauptete, erst in späterer Zeit sei der Kannibalisaufgekommen (Erstine 272); sie sind auch gegen die Tödtung Beiber, welcher mächtige Häuptlinge entgegengetreten find (Ers. ne 259) und zwar mit Erfolg; wie benn überhaupt burch bie strifamkeit der Missionäre, der Europäer der Kannibalismus jest R ganz aufgehört hat (Erstine 183; Will. u. Calv. 1, 218; eemann 180 f.).

Daß in Melanesten dieselben Gründe für den Kannibalismus Erschten, wie wir sie oben (162) für Polynesien aufgestellt haben, darf nicht des Beweises. Verzehrten doch auch z. B. die Aetas der hilippinen ihre Feinde, um sich dadurch tapfer zu machen (Poblicz. 2). Ursprünglich aber scheint auch hier der Kannibalismus mit der Anslicht, de man von den Göttern hatte, im Zusammenhang zu stehen, daß nim lich diese die menschlichen Seelen verschlängen, um sie zu reinigen oder sich einzuverleiben. Dieser Gedanke ist die Grundlage des Kannibalismus, nicht umgekehrt, wie der letztere nicht, jewer Glaube aber überall herrschte. Run fraß man, die Götter nachahmend, den Feind auf, um seine so oft gefürchteten guten Sigenschaften, ja ihn selber ganz in eigenen Besitz zu bekommen; man fraß die Berwandten, um duch sinnbildliche Ausübung die Thätigkeit der Götter ihnen zu rascherer Seize keit zu verhelsen, vielleicht auch, um ihre Seelen als Schutzeister an die eigene Person zu sessellen.

Die Berfassung dieser Inseln zeigt uns bie Grundzüge ber polynesischen Berfaffung, aber in argem Berfall. Die einzelnen haben meift einen Bäuptling, allein die Macht deffelben if fast immer unbedeutend, obwohl sie früher nach bestimmten Zeichen, ans denen man schließen kann, nach Tabus u. s. w. weit bedeutender gewesen sein muß. Indeg hat sie sich vielfach auch recht mächtig erheb ten, so vor allem auf den Fidschiinseln, doch auch auf dem Salome archipel und in Neubritannien. So haben die Fürsten der Admirali tätsinfeln, welche auch durch besonderen Schmud (boppelte weißt Muschelkette) ausgezeichnet find, unbedingte Macht über ihre Unter gebenen, welche sie bei nicht schleuniger Willfährigkeit schlagen und auch bei anderen Gelegenheiten sehr hart behandeln, wie sie benn 3. B. alle ihnen von Europäern geschenkten Dinge jenen sofort wieder wegnahmen (Labill. 1, 251; 261). Andererseits freilich galten die Bäuptlinge auf Ruk gar nicht viel: wer reich ift und öfters Gastereies gibt, wird Bäuptling, b. h. er bekommt einen gewiffen Ginfluß, ben er durch Schmeichelei und Freigebigkeit sich zu bewahren sucht. Daber gibt es zwar viele Häuptlinge, unter diefen aber eine große Anzahl, welche gar nichts zu sagen hat. Ueberhaupt erstreckt sich ihre Macht nur auf ihre nächste Umgebung, während öffentliche Angelegenheiten stets von allen Stammesgenossen behandelt werden und jeder einzelm vollkommene Freiheit des Handelns hat (Reina 363). Bon den übrigen Inseln des Archipels wissen wir nur, daß es überhaupt Häuptlinge gibt und daß diese fich wenigstens etwas in der Kleidung auszeichnen (Birara Bougainv. 247; Amakata Hunter 141). Auf ben Salomoinseln sinden wir biefelben Begenfate: mabrend

uf Isabel (Port Praslin), der Häuptling polynesisch-despotische Macht jat, so daß er von der Ernte, der Beute und der Arbeit seiner Unerthanen nehmen kann, was ihm beliebt und man ihm Alles, was nan hat, aubietet, so baß ferner, wer auf seinen Schatten tritt flerben mf, wenn er nicht durch große Geschenke sich loskauft (Surville 140): so haben die Häuptlinge auf Simbu und Reugeorgien wenig lehn und Macht und zeichnen sich hauptsächlich vor den Uebrigen uch einen sehr hochgeschätzten Armring aus, der aus einer einzigen Auschel gemacht und nur von ihnen und den bedeutendsten Kriegern etragen wird (Chenne 65-6). Anf Neucaledonien tann man iese Gegensätze noch schärfer seben. Die Fürsten, welche hier burch ohe oben offene Müten ausgezeichnet sind (Labill 2, 201), haben war das Recht, jedem anderen die Geschenke abzunehmen, welchen die imopäer ihm gegeben hatten, ja man bringt sie ihnen ohne weiteres on felbst; und boch hatten sie gar kein boberes Ansehn und durchms keine politische Macht (Forster R. 3, 251; Labillard. , 247). Enrner freilich (426) ebenso Las Cazas nouv. ann. des vy. 1855 (1, 833) berichtet, daß sie Macht über Leben und Tod mer Unterthanen sowie das Recht haben ihren Nachfolger zu erneunen, u welchen fie meift einen Sohn ober Bruder bestimmen; wie sie benn nd durch Tabus, welche sie auferlegen konnten, öfters recht thrannisch errschen (Ausl. 1855, 419 f.), Nachrichten die sich nicht ganz mit men älteren Berichten vereinigen. Ob in den verschiedenen Theilen Er Insel verschiedene Machtstellung der Fürsten galt? Zerklüftet ift Bevölkerung genug, denn jede Familie bilbete hier einen Staat ir sich, so daß das ganze Land in einzelne selbständige Sippschaften miei (Forster eb.). Auch auf den Lonalitätsinseln Macht Fürsten nicht ganz unbedeutend der aber aud ster schwankend: denn während auf Halgan (Uwea) der Stamm nur von einem Fürsten beherrscht wird, steht der andere unter Dberherrschaft einer ganzen Fürstenversammlung (Chenne 23): 46 heißt doch, in einem Stamm hat sich ein Häuptling in voller Racht erhalten, im anderen ist seine Macht unter viele seines Neichen vertheilt; daher im Naut. Mag. 17 (Bergh. 10, 354) ie Berfassung dieses Stammes geradezu republikanisch genannt wird. lebrigens sind hier die Fürsten einigermaßen durch die Aleidung, naleutlich aber burch die Achtung, die man ihnen zollt, ausgezeichnet:

man geht ihnen stets aus bem Wege, senkt die Keulen Allerdings könnte hier polynesischer Eins (Chenne 24). geltend gemacht haben. Die gleichen Berhältniffe fcheinen und Mare zu herrschen (Chenne 76; Erstine 375); wie f auf Mare sofort vier Eingeborene erboten für ihren Fürsten genschaft ober Tod zu erleiden, wenn Erstine dies zur Gühnn früheren Mordes verlangen würde (Gill 37). Auf Canı gen unterschieden fle sich nur durch den Titel, sonst in nichts vom Bolt (Forfter eb. 152 f.; Chenne 34; Turner 84) un Leute hatten mehr Ansehn wie fie; nur zu Beiten ber Roth t fich bas Boll, soust lebte auch bier jede Sippschaft für sich (e Roch weiter gediehen waren dieselben Berhältniffe zu Fate, wo e herrscher gar nicht mehr existirt wohl aber eine Menge kleiner (Turner 393). Auf den Banksinseln gibt es gar keine Bauptli irgend etwas, was einer Berfaffung ähnlich sieht. Jeder einzeln solut selbstständig (ev. Diff. Mag. 1869, 328 f.). Im R archipel hatte jedes Dorf seinen selbstständigen Säuptling, t es auch vor, daß mehrere Dörfer von einem Häuptling a Auch scheinen in einem Dorf mehrere Häuptlinge zu wohn denen öffentliche Dinge gemeinschaftlich besprochen wurden ( 2, 191; 314). Auch in Kriegszeiten verkehrten die Fürsten schiedenen Stämme immer friedlich mit einander (b'Urvill Die Bewohner ber Torresftrage haben feine Bai die Männer, welche diese Würde zu haben scheinen, besitzen r fluß in Folge größerer Kriegstüchtigkeit, Klugheit, Zuverläfsig größerer Reichthümer, und meist auch, doch nicht immer, i größeres Alters (Jukes 1, 163; Macgill. 1, 27). Suinea gibt es Bauptlinge, aber nirgends haben fie größer fluß, weder an der Humboldtsbai (Nieuw.=Guin. 182) noch z (be Bruijnkops 182) zu Onin'(Kents 540) ober zu Abie Buin. 113), wo der Rajah vom Gultan von Tidore eingeset ebenso hängt auch der König von Wagen (Freycin. 2, 1 Tidore ab (Wallace 2, 331).

Unter den Häuptlingen aber gibt es untergeordnete und So herrscht auf Wagen der König über eine Reihe von einhit Fürsten (Frencin. eb.). Im Salomos, im Nitendiarchipel i den Loyalitätsinseln war es nicht anders (d'Urv. b. 5, 71; 5

renes Haar tragen müssen (N.-Guin. 149). Dort find es mis Bergbewohner, welche zu Sklaven gemacht werden, benn die Dorfen und die übrigen Küstenbewohner der Gegend beanspruchen eine gewise Oberhoheit über die Bergbewohner, welche ihnen auch tributpflichtig sub (N.-Buin. 76); und gang ebenso ift das Berhältnig der Kuftenvölkt zu den Wuka an der Speelmannsbai (J. R. G. S. 7, 389 f.). Dies= Stlaven sind sehr geschätzt. Uebrigens sollen die Bewohner der Gebin und der Mariannenstraße öfters ihre eigenen Kinder oder die Kinde-Anderer aus ihrem eigenen Stamme in die Sklaverei verkaufen (Kolf 300). - Auf den Fibschiinseln herrschen im Wesentlichen dieselben Berhältnisse, denn auch hier haben wir jene verschieden abgestusten. Fürsten, bann Bolt und friegsgefangene Stlaven (Will. und Calv.... 1, 32), welche lettere, kaisi genannt (Gaimard bei d'Urb. a. 4, 705)\_\_\_\_ von Hale 58 ungenau für das niedere Volk gehalten werden. Docist die Stellung der Fürsten und die Entfaltung ihrer Macht gan 🚁 so, wie wir gleiches in Polynesien gefunden haben, daher wir gan turg sein können: sie werden wie Götter verehrt, von denen sie sich selber ableiten (28. u. C. 1, 25), durch Riederwerfen, zu ihnen hin Kriechen u. bgl., stets mit einem eigenthümlichen recitativisch gesms, genen Gruß, dem sogenannten Tama begrüßt (Macdonald J.R.G.S. 26, 233, 239; Will. und Calv. 1, 37 f..), ihre Glieder, ihn Bäuser, Weiber und alle ihre Handlungen werden mit anderen Wor ten bezeichnet als die des gemeinen Mannes, sie haben das Anrecht an jedes Eigenthum des Volkes, was sie berühren, gilt für heilig, gegen sie gibt es keine Tabus und auch äußerlich, da sie soviel besser stehen, sehen sie beffer aus (eb. 1, 22; 24-5; Erstine 240; 253; 456; Gaimard bei d'Urville a. 4, 701).

Auch! hier werden die Könige gefüttert, weil sie zu heilig sind, um Speise zu berühren. Auch sie haben bestimmte Eigenthümlichkeiten der Kleidung für sich allein, wie es z. B. ein Zeichen ihrer Würk ist, am Daumen zollange Nägel zu tragen (Erstine 441; Will und Calv. 1, 26) u. dgl. Ernennung und Krönung des Königs werden sestlich begangen; indeß sind diese Festlichkeiten bei weitem geringer als die polynesischen (eb. 25). Die erste aber tritt ziemlich früh ein, denn die Häuptlinge abdiciren früh, weil sonst ihr heranwachsender Sohn und Erbe den Tod seines Vaters beeilt (Erstine 233). Neben dem König und der Königin stehen hier zunächst die

Dauptlinge großer Ländergebiete und einzelner Städte; den nächsten Rang haben die Priester, welche, bisweilen politisch nicht ohne Einfluß (Saimard bei d'Urville a. 4, 700), doch sehr von den Fürabhängen (Wilkes 3, 89); dann folgen die mata-ni-vanua (Auge des Landes), welche Hale (58) mit Unrecht für die Grundbefiter also den polynesischen zweiten Stand hält. Ihr Einfluß ist freisich fehr groß: es sind die unmittelbaren Diener des Königs, welche feine Befehle den einzelnen Häuptlingen und dem ganzen Lande vermitteln, öffentliche Verhandlungen leiten, den Tribut eintreiben (Gai. mard bei d'Urv. a. 4, 700) u. s. w. Es liegt nahe sie mit ber tonganischen Matabule zu vergleichen. Auf sie folgen berühmte Krieger wenn auch aus niederem Stand sowie die Vorsteher der Bimmerleute und Fischer (W. u. C. 1, 92). Die Häuptlinge, welche minder vornehm als der König sind, haben verschiedenen Rang, je nachdem sie entweder über ganze Inseln oder nur über einzelne Dis Meicte herrschen; sie empfangen ihren Titel, indem man das Wort wi, dem wir auch in Polynesien begegneten, vor den Namen des Diftrictes sett (Erskine 168; Gaimard bei b'Urv. a. 4, 708-9). Der Mittelpunkt der politischen Macht war bis jetzt das Inselchen Bau (mbau), wo alle Fürsten von größerer Vornehmheit vereinigt wohnen (Wilkes 3, 61; Gaimard bei d'Urville 700; Bill. und Calv. 1, 20; Erstine, 179; Seemann J. R. G. S. 2, 54); doch auch Rewa, Somosomo, Lakemba, Mbua, Namosi (Seemann eb. 60) u. s. w. sind wichtige Centralpunkte. Alle Länder bes Archipel sind nach Bau zinspflichtig, auch z. B. Somosomo (Erst. 295, 453; d'Urv. a. 4, 403) und zwar gibt es zwei Arten von Abhängigkeit, die Staaten welche Dali und die man Bati nennt, letlettere minder abhängig aber weniger geachtet als erstere (28. u. C. 1, 20). Doch können auch Stämme die irgendwohin Bati find, andere wieder zu ihren Dali haben (Erst. 215). Früher aber waren bie einzelnen Stämme von einander geschieden und zwar, da fie einander feindlich gegenüber standen, ziemlich streng geschieden; jeder hatte feinen eigenen König, seine eigene Mundart, kurz sein eigenes Wefen für sich, aber in jedem herrschte dieselbe politische Verfassung, wie wir sie eben geschildert haben. Als nun ein einzelner Herrscher sich über die anderen emporschwang, so hat dies in den ganzen Zuständen wenig geandert: jener Herrscher ist jetzt noch heiliger als die übrigen Fürsten,

die ihm früher gleich waren an Heiligkeit, denn auch hier wächst die Gunst der Götter mit dem irdischen Erfolg, und seinen Befehlen muffen sie sich fügen, wie ihre Stämme auch Abgaben nach Ban zahlen. Dabei aber sind die einzelnen Fürsten oder Unterkönige, die Häupter der einzelnen Stämme selbständig genug, wie sich schon aus den vielen Kriegen zeigt, die sie untereinander führen. Streitigkeiten erklärt es sich denn auch, daß Hale 1840 verschiedene Parteien, Anhänger des Königs und der gestürzten herrscherfamilie fand; dazu tamen die unabhängigeren häuptlinge und der Stamm oder die Kaste der Fischer, lauter einzelne Factoren, welche einen streng geschloffenen Despotismus, namentlich bei den ewigen Kriegen unmöglich Da nun auch die niederen Hänptlinge und die Mata-nimachten. vanua von nicht geringem Einfluß waren: so erschien Halen die Berfassung eher republikanisch als monarchisch (Hale 60 f.; b'Urv. a. 4, 257; Gaimard eb. 701). Doch ist dies nur gelockerter Des potismus, der im einzelnen seine volle Kraft behalten hat. Nicht nur die vornehmeren, auch die geringeren Häuptlinge sind höchst stoll und eifersüchtig auf ihren Rang, was sich indeß mit äußerster Bettelhaftigkeit verträgt (W. u. C. 1, 33). Die Abgaben, welche fte empfangen, bestehen zunächst im Besten aller Arbeitsprodukte, sobann vornehmlich in Walzähnen, ferner in Kähnen, Waffen, Neten, Zeugen u. s. w. und werden unter großen Festlichkeiten eingeliefert, bei welbetreffende Häuptling das Volk sehr reichlich bewirthet chen ber (eb. 39).

Man hat in den einzelnen Stufen der Gesellschaft wie sie hier ausgeprägt sind, etwas kastenartiges gesehen, so z. B. Williams 1, 32, aber durchaus mit Unrecht. Denn wir sehen hier nur bestimmt Abstusungen der Stände, welche nach der näheren oder entsernteren Beziehung der Einzelnen zur Gottheit sich bilden. Allein anderes sinden wir freilich hier, welches entschieden Aehnlichkeit mit der Rasteneinrichtung hat. Es gibt nämlich hier einzelne "Stämme", mit welchen ein bestimmtes Gewerbe verbunden zu sein scheint. Die Schiffer (batoni Erstine 180) haben wir schon oben erwähnt; hierher gehören nun auch die Fischer (lasakau eb.), welche ein Drittel von Ban bewohnen und einen Häuptling sur sich haben (Erstine 179) und ebenso die Zimmerlente (Will. und Calv. 1, 32). So gibt es, nach hale (61), in jedem Districte Städte, deren Einwohner ein Gewerbe be-

treiben, und alle entweder Krieger oder Zimmerleute oder Fischer u. dgl. sind, welche von den höchsten Fürsten der Districte zu gegenseitiger Hülse wenn es noth thut, aufgerusen werden. Ebenso werden auf Mare alle Knaben entweder dem Priester- oder dem Kriegerstande geweiht (Gill 9). Aber auch dies alles erklärt sich, weil die Fischer — nach Williams sind es die Schildkrötensischer — die Zimmerleute und Priester ein besonders heiliges Gewerbe hatten, was daher nicht jedem beliebigen auszuüben freistand.

Ueber die melanesischen Rechtsverhältnisse wissen wir nicht viel; daß der Rang hier durch die Mutter vererbt (Fidschi W. u. C. 1, 32; Gaimard bei d'Urv. a. 4, 700) ist schon gesagt. Ebenso die Thronfolge: stirbt in Neu-Guinea der Radja, wie sich die Häuptlinge dort vielsach nennen, so folgt zuerst sein jüngster Bruder, dann der Sohn seines älteren Bruders, dann erst sein eigener Sohn (Modera 110; Müller b. 93).

Auch das Bermögen erbt in Neu-Guinea durch die Mutter, wobei indeß Söhne fo fehr bevorzugt werden, daß wenn der Erblaffer nur Töchter hat, die Söhne seines Bruders erben. Indeß gehen auch die Töchter, oder wenn keine da sind, die Nichten nicht ganz leer aus. Ueberlebt die Frau den Mann, so bleibt sie im Hauptbesitze des Erbes; anch überlebende Eltern werden bedacht. Ift kein näherer Bermandte da, so erbt das Vermögen nach weiblicher Linie in der Blutsverwandtschaft (Speelmannsbai Sal. Müller b. 96; Modera 114); Grundeigenthum kennt man hier und auf den Torresinseln, wo es auf die Kinder vererbt (N.-Guin. 182; Macgill. 2, 28). Schwere Verbrechen sind höchst selten auf Neu-Guinea, kleinere werden durch die Bäuptlinge oder Aeltesten bestraft und besteht die Strafe meift in einer Geldbuße, welche sich allerdings bis zum Berluft des vollen Bermögens steigern kann. Todesstrafe ist so gut wie unbekannt außer bei Chebruch, wo sie an einigen Orten angewandt wird (Speelmannsbai, Reu-Guin. 127; Mod. 110; Müller b. 99; Adie N.-Guin. 116; Dorei de Bruijntope 188; Geelvinteb. Goudem. 62f.). Sehr bäufig übrigens sind die Bestrafungen Privatsache der Beleidigten (N.-Guin. 127; Neucaled. Turner 426). In Fidschi ist der König der oberfte Richter (Gaim. bei d'Urville a. 4, 701), deffen Urtheil ohne Formalität gefällt und meist auch ohne Widerstand vollzogen Grausame Strafen, Berftummelung, Tod sind hier fehr merden.

**X** (1

**1**1.

===

iz

**Z**:

---

-

. .

11

4-1

T

= 1

2 (Fo:

rn:Í

Taylor Marie

يتاغيا

شت

二

==

\*

**?** =

I

hänsig (W. u. C. 1, 29). Bisweilen zeigt sich eine Art jus talionis: wer einen andern tödtet, wird wieder getödtet (Gaim. 701), wer stiehlt wird zu einer Geldbuße, zum Ersatz, oder zum Berlust det kleinen Fingers, bisweilen freilich auch zum Tode verurtheilt (Gaim. 705, 707; W. u. C. 429), wie auch auf Fate die Kinnbaden eines Menschen, der schlecht vom Häuptling gesprochen, am Hause des letzteren ausgehängt wurden (Turner 393). Auch Gesammthastbarkeit der Geschlechter besteht und Kinder, welche einem Uebelthäter verwandt sind, verlieren zur Sühne bisweilen einen kleinen Finger (Will. u. Calv. 2, 91). Uebrigens gelten ganz consequent Berbrechen eines Mannes aus dem Volke für schändlicher und schwerer als die von Vornehmen begangenen (eb. 1, 28).

Die Wuka auf Neuguinea schwören bei der Sonne oder beim Berg Lamantscherie ober bei einer bestimmten Waffe, daß ber Berg fie bede, die Sonne sie verbrenne, die Baffe sie tobte, wenn fie bie Unwahrheit sagen (Mod. 112; Sal. Müller b. 104). Ebenso rufen die Einwohner der Geelvinkbai, einen Pfeil in der Hand, der Himmel an, daß er sie ftrafe: allein Umbiegen des Pfeils und be stimmte Kräuter können diesen Gid wirkungelos machen (Gooden Die Einwohner des Utenata bringen sich, wenn sie schwörts wollen, eine kleine Wunde bei, vermischen das Blut derselben mit Salzwasser und trinken es (Sal. Müller b. 86). Die Wm wenden Gidesform bei Berlöbnissen an (eb. 104). — Gottesgericht eigenthümlicher Art, durch Emporziehen und Fallenlassen, findet man in Neukaledonien (Rougepron in nouv. ann. des voy. 1848, 3, 98), andere mit kochendem Wasser oder Untertauchen in der Geelvink bai (Goudswaard 64). Auf Fidschi wandte man, um Diebe p entdeden, vielfach Zauberei an (Maldonald J. R. G. S. 26, 247). War ein Mensch bringend verbächtig und wollte nicht gestehen, so ließ der Häuptling mit einem Tuch, das über dem Haupt des Schulbigen hin und her bewegt wurde, seine Seele fangen, welche dann in dem Tuch am Rahn des Häuptlings festgenagelt wurde. Sie gland ten so fest daran, daß sie aus Angst davor Alles gestanden (283. 1 C. 1, 250). Um Gärten zu schützen wurden bezauberte Fußangeln und ähnliche Mittel in denselben aufgestellt (eb. 249).

Eine eigenthümliche Einrichtung auf Fidschi ist das sogenannte soro: ein Geschenk des Schuldigen an den Häuptling, das Bergeung erflehen und Strafe abwenden foll. Es gibt fünf Arten des Joro, bei deren ersten der Schuldige irgend ein Geschenk, bei der weiten einen Stock, bei der dritten einen Speer bringt, indem er sich elbst zur Erde wirft; die vierte besteht in Darbringung eines Korbes mit Erde, nach Krieg, wenn ein Land sich unterworfen bekennt: man nietet also sich selber zur Züchtigung oder sein Bermögen an; bei der ünften Art erscheint der Schuldige mit Asche bedeckt in tiefer Ernierigung um anzuzeigen, daß sein Leben verwirkt sei, daß er es nur er Gnade des Beleidigten verdanke (Will. und Calv. 1, 31). Wir inden ähnliches z. B, auf Samoa, doch hat sich hier eine wie es heint uralte Sitte in frischerem und reichlicherem Leben erhalten. Bird ein solches Soro abgewiesen, so kann es mit dazu nöthiger Berstärkung wiederholt werden, bis zu 5 mal; meist aber ist vorher hon alles verabredet und die ganze Institution ist zu einer Art von esemäßiger Bestechung herabgesunken. Auch ben Priestern beleibig. " Gottheiten bot man es an.

Die merkwürdigste Einrichtung auf Fidschi, die wir schließlich noch sprechen muffen, sind die vasu, d. h. Neffen: jeder Mann, beffen Rutter Glied der Häuptlingsfamilie eines anderen Landes (Stadt, tamm, Infel) ist, gilt als vasu dieses Landes und kann sich mit usnahme der Weiber, Häuser und des Grundbesitzes der Häuptlinge es was er will aneignen. Je vornehmer ihre Mütter sind, je ichtiger sind die Basus. Da sie dem Könige meist einen Theil ihrer ute mitbringen, so ist dies Institut sehr stark von den Fürsten bept und also von größter Wichtigkeit. Uebrigens ift die Sache auch ng volksthümlich, und wo ein Basu anlangt, der auch bei etwaigem ieg stets freien Zutritt zu ben ihm Verwandten hat, so wird er mit z größten Festlichkeiten empfangen (Sale 60; Erskine 250 f. . u. C. 1, 34 f.). Kein Bermandter aber einer Frau, welche sich Grabe ihres Mannes nicht umbringen ließ, kann vasu werden; en man glaubte, daß sie die eheliche Treue nicht gehalten habe retine 448). Auch Staaten mit einem gemeinschaftlichen Schutzt stehen im engeren Bunde miteinander, ohne daß dies Berhältniß ißere Bedeutung hat (Hale 60).

Ueber die Religion der Melanesier sind unsere Nachrichten ht eben reichlich. Wird nun spätere genauere Kenntniß des Getes gewiß noch viele Aufklärungen bringen, so ist doch anzuerkennen, daß die religiösen Vorstellungen der Melanester nicht sehr reich sind. Das zeigt sich deutlich schon in dem Theil Melanesiens, welcher am genauesten bekannt ist und über welchen wir wirklich bebeutende neue Nachrichten taum erhoffen durfen, im Fidschiarcipel; und auch hier ist alles so widersprechend, daß der Ausspruch einigen Kenner ber Inseln, ihre Religion sei vag und verworren (Bensusa == 47; Will. und Calv. 1, 215), sich nur bestätigt. Der Hauptgo ist Ndengei, dessen Namen nach Hale (183) auch Seemann (389) mit dem polynesischen Tanga-loa gleichgestellt hat. Natürlich desei man nicht mit Hale an birecte Entlehnung denken: dafür ift das Wesen des Gottes zu selbständig entwickelt. Halb Fels halb Schlange, nichts empfindend als Hunger, wohnt er in einer Felsenhöhle auf Bitileva nur von einem Diener Uto umgeben, den er ausschickt um Opfer p holen, der aber stets, zur Betrübnig des Alten leer zurückehrt: dem obwohl er als der höchste Gott gilt, man opfert ihm, man vereht ihn so gut wie gar nicht (Will. und Calv. 1, 217 f. Hale 52; Erstine 246; Seemann 223, 390). Rach anderer, wie & scheint älterer Ueberlieferung, steht sein Sohn (ober seine beiden Söhm), vor der Höhle, um alle Gebete zu ihm zu bringen. Erskine (247) benkt hier unrichtig an driftliche Ginflusse. Wir finden hier jenen von Bitar (Mitronesien Bd. 5, 2. blinden Gott ල. 138) in anderer Version wieder. Mdengei trägt die Welt und wenn er sich wendet, so entsteht ein Erdbeben, dann aber, denn nun dreht er sich der Erde günstig zu, ein fruchtbares Jahr; während er bei Migwachs die Früchte den bosen Geistern gibt. Dies war der Inhalt mancher Lieber, welche man zu bestimmten Tänzen fang (Sale 52; Eret 473; Seem. 390). Zu ihm gehen die Seelen der Berftorbenen, um gerichtet und gereinigt zu werden (Erst. 246; Will. und Calv. 1, 246; Gaim. bei d'Urville a. 4, 702). Sehen wir hier Züge, welche an den polynesischen Mafuike erinnern, wie denn auch die Kunst Feuer durch Reibung zweier Hölzer zu gewinnen durch einen Sohn Ndengeis gelehrt sein (Macdonald J. R. G. S. 26, 250) und auf seinem unterirdischen Heerd stets ein gewaltiges Feuer brennen soll, dessen Umfang viele Meilen beträgt (Will. und Calv. 1, 230): so stimmt er darin mehr mit Tangaloa, daß er der Schöpfer nicht nur der Götter sondern auch der Welt und der Menschen ift (Gaimard eb. Hale 52), deren erftes Paar er nach einer Soge

aus den Giern einer Habichtsart, die um jene Höhle auf Bitilevu sehr häufig ift, ausgebrütet, nach ber anderen sie mit seinen Händen gebildet hat, doch erst nach mehreren mißglückten Bersuchen und das Beib nur mit Beihülfe eines anderen Gottes (Will. und Calv. 1, 251). Auch Früchte schuf er für sie und lehrte ihnen die Bereitung derselben. Er ferner war es, der die große Fluth auf die Erde schickte um zwei seiner Enkel, welche ihn durch Tödtung seines Lieblingsvogels erzürnt hatten, zu tödten: allein sie entkamen zu Schiff und wurden Stammväter ber Fischer und Kahnbauer. Nur acht Menschen wurden gerettet (Will. und Calv. 1, 252). Nach Anberen (Erskine 244 f.) war diese Fluth vom Gott der Zimmerleute Rokova und seinem Werkmeister Rokola hervorgerufen. acht retteten sich nach Mbenga, auf ein Inselchen südlich von Bitilevu, bessen Eingeborene sich deshalb für die vornehmsten Fidschis halten. Auf einen hohen Berg des Inselchens Koro rettete sich ein kleiner Bogel und beweinte den Untergang der Welt (Will. und Calv. 1, 252-3).

Doch auch andere Gottheiten gelten als Weltschöpfer. So Dve, ber nach Hunt (bei Erst. 244) der mächtigste Gott des Archipels war, und nach der einen Nachricht im Mond, nach der andern in ber Sonne wohnte; ein mißgestaltetes Kind galt als sein Bersehen Und wie auch sonst weibliche Gottheiten erwähnt werden (Gaim. bei b'Urv. a. 4: 702; Will. und Calv. 1, 252), so glaubten sich einzelne Diftricte von einer solchen erschaffen (Erst. 244). In dieser letteren finden wir die weltenbildende Tochter Tangaloas, jene samoanische Tuli wieder, an deren Bogelgestalt das die Sündfluth beweinende Böglein erinnert. Die von Moengei gebritteten Gier, welche freilich bloß die Menschen hervorbringen, sind gewiß eine ins Engere gezogene Umwandlung von Tangaloas Weltei. Dadurch daß er wie Tangaloa die Sündfluth schickt, erklärt sich sein Zusammenhang mit dem Gotte der Kahnbauer, wie ja Tangaloa in Polynesien jum . Sott des Meeres uud des Kahnbaues geworden war. Zugleich aber zeigen sich gerade durch die Fluth beide als Gottheiten des Himmels und darauf weist uns auch die Erzählung, daß Ndengei und sein Kult von Ra und Rangirangi (Macdonald J. R. G. S. 26, 250) gekommen Natürlich darf man dies nicht pragmatisch deuten, wie Hale (188): Ra ist die Sonne und Rangirangi (Rakiraki, Williams,

man geht ihnen stets aus dem Wege, senkt die Kenlen n. s. w. Allerdings könnte hier polynesischer Einfluß sich (Chenne 24). geltend gemacht haben. Die gleichen Berhältniffe scheinen auf Ein und Mare zu herrschen (Chenne 76; Erstine 375); wie sich bem auf Mare sofort vier Eingeborene erboten für ihren Fürsten Gesch genschaft ober Tod zu erleiden, wenn Erstine dies zur Sühnung eine früheren Mordes verlangen murbe (Gill 37). Auf Tanna dage gen unterschieden fie sich nur durch den Titel, soust in nichts vom übrigen Bolt (Forster eb. 152 f.; Chenne 34; Turner 84) und alter Leute hatten mehr Ansehn wie sie; nur zu Zeiten der Noth vereinigk sich das Bolk, soust lebte auch hier jede Sippschaft für sich (eb. 179). Roch weiter gediehen waren dieselben Berhältnisse zu Fate, wo ein Die herrscher gar nicht mehr existirt wohl aber eine Menge kleiner Fürsten (Turner 393). Auf den Banksinseln gibt es gar keine Häuptlinge mit irgend etwas, was einer Berfaffung ähnlich sieht. Jeder einzelne ift & folut selbstftanbig (ev. Diff. Mag. 1869, 328 f.). Im Ritenbis archipel hatte jedes Dorf seinen selbstständigen Bauptling, doch ten es auch vor, daß mehrere Dörfer von einem Häuptling abhingen Auch scheinen in einem Dorf mehrere Häuptlinge zu wohnen, w denen öffentliche Dinge gemeinschaftlich besprochen wurden (Dillot 2, 191; 314). Auch in Kriegszeiten verkehrten die Fürsten der w schiedenen Stämme immer friedlich mit einander (b'Urville a. 4 Die Bewohner ber Torresstraße haben keine Häuptling; **183**). die Männer, welche diese Würde zu haben scheinen, besitzen nur Em fluß in Folge größerer Kriegstüchtigkeit, Klugheit, Zuverlässigkeit da größerer Reichthümer, und meist auch, doch nicht immer, in Folge größeres Alters (Jukes 1, 163; Macgill. 1, 27). Guinea gibt es Bäuptlinge, aber nirgends haben sie größeren Einfluß, weder an der Humboldtsbai (Nieuw.=Guin. 182) noch zu Doci (be Bruijnkops 182) ju Onin' (Kents 540) ober ju Abie (Rieuw Guin. 113), wo der Rajah vom Sultan von Tidore eingesett wird; ebenso hängt auch der König von Wagen (Frencin. 2, 58) von Tidore ab (Wallace 2, 331).

Unter den Häuptlingen aber gibt es untergeordnete und höhen. So herrscht auf Wagen der König über eine Reihe von einheimischen Fürsten (Freycin. eb.). Im Salomos, im Nitendiarchipel und auf den Loyalitätsinseln war es nicht anders (d'Urv. b. 5, 71; Disson

2, 314; Chenne 23 f., 16; Turner 518). Auf den neuen Heisten gab es gleichfalls Fürsten, welche vornehmer waren als andere Erstine 316; Turner 86) und auch zu Neutaledonien herrschte ine solche Rangordnung: denn während dort die Häuptlinge den Titel Im sührten (Labill. 2, 201 neunt ihn Teasbuma; Forster dagegen dea R. 3, 251 und sagt 228, daß Teasbuma nur der Name des süssten gewesen sei, welcher über den Distrikt Buma geherrscht habe; ies tea also wäre gleich dem polyn. tui), so nannte man ganz bes mders berühmte Fürsten aliki (Labill. 2, 220), man machte also nch hier einen Unterschied. Derselbe Titel (eriki) fand sich auch auf m neuen Hebriden (Fate Erst. 316; Tanna Forst. R., 3, 152; kallitolo Forst. Bem. 331).

Man könnte geneigt sein, hierbei an verschiedenartigen polynesischen instag zu glauben; allein gegen diese Annahme spricht der Umstand, is wir diesen Sinsluß dann ziemlich gleichmäßig im ganzen Melanem annehmen müßten und das ist eine unmögliche Annahme. Wirkhen Sinsluß haben die Polynesier nur an einzelnen Punkten gehabt, irr auch hier, da sie überall den Stämmen der Inseln, auf die sie nwanderten, seindlich gegenüber standen, nur in äußerlichen Dingen, wiß nicht in solchen wichtigen Verhältnissen, wie das der Fürsten ih ihrer Stellung. Vielmehr zeigt sich ganz klar, daß die Stellung ir melanesischen Fürsten ursprünglich ähnlich war, wie in Polynesien: ist die mangelhafte Entwickelung der sürstlichen Macht nur durch die ersplitterung und Ohnmacht der einzelnen Stämme und Distrikte voorgerusen ist.

Die Gesammtbevölkerung einer Insel zerfällt in eine Menge wist seindlicher Stämme, welche jedoch in Fate Connubium hatten fret. 334); die Stämme selber zersallen wieder nach den Dörsern zahlreiche kleinere Abtheilungen, welche sich bei mächtigeren Berslassungen einigen; bisweilen auch unter einem gemeinschaftlichen tricher stehen. Die Zerklüftung Melanesiens zeigt sich auch hier se deutlichste. Ueberall aber steht den Fürsten das Volk ungetheilt denüber und jener mittlere Stand, den wir in Polynesien so sehr Stig fanden, sehlt hier. Wenn Carl (c. 84) sagt, daß es auf Neusinea keine Stände gebe, sondern nur Häuptlinge, Volk und Sklaven, gilt das vom ganzen Melanesien. Die Sklaven, welche nicht schlecht andelt werden, sind Kriegsgefangene, welche zu Dorei kurz gescho-dait, Anthropologie. 6r Bb.



Anch! hier toerben die Könige gefüttert, weil sie zu heisi Speise zu berühren. Auch sie haben bestimmte Eigenthiber Aleidung sur sich allein, wie es z. B. ein Zeichen ih ist, am Daumen zollange Nägel zu tragen (Erstine 44 und Calv. 1, 26) u. dgl. Ernennung und Krönung !

Bämtlinge großer Ländergebiete und einzelner Städte; den nächsten Rang haben die Priester, welche, bisweilen politisch nicht ohne Einfluß (Gaimard bei d'Urville a. 4, 700), doch sehr von den Fürsten abhängen (Wilkes 3, 89); dann folgen die mata-ni-vanua Auge des Landes), welche Hale (58) mit Unrecht für die Grundbeiber also den polynesischen zweiten Stand hält. Ihr Einfluß ist freiich sehr groß: es sind die unmittelbaren Diener des Königs, welche eine Befehle den einzelnen Häuptlingen und dem ganzen Lande vernitteln, öffentliche Verhandlungen leiten, den Tribut eintreiben (Gainard bei d'Urv. a. 4, 700) u. f. w. Es liegt nahe sie mit m tonganischen Matabule zu vergleichen. Auf sie folgen berühmte krieger wenn auch aus niederem Stand sowie die Vorsteher der Zimmerleute und Fischer (W. u. C. 1, 92). Die Häuptlinge, welche minder vornehm als der König sind, haben verschiedenen Rang, je uchdem sie entweder über ganze Inseln oder nur über einzelne Dis tricte herrschen; sie empfangen ihren Titel, indem man das Wort wi, dem wir auch in Polynesien begegneten, vor den Namen des Districtes sett (Erskine 168; Gaimard bei d'Urv. a. 4, Der Mittelpunkt der politischen Macht war bis jest das Inselchen Bau (mbau), wo alle Fürsten von größerer Vornehmheit reinigt wohnen (Wilkes 3, 61; Gaimard bei d'Urville 700; Bill. und Calr. 1, 20; Erstine, 179; Seemann J. R. G. S. 2, 54); doch auch Rewa, Somosomo, Lakemba, Mbua, Namosk (Seenann eb. 60) u. s. w. sind wichtige Centralpunkte. Alle Länder des Archipel sind nach Bau zinspflichtig, auch z. B. Somosomo (Erst. 295, 453; d'Urv. a. 4, 403) und zwar gibt es zwei Arten von Abhängigkeit, die Staaten welche Dali und die man Bati nennt, letslettere minder abhängig aber weniger geachtet als erstere (W. u. C. 1, 20). Doch können auch Stämme die irgendwohin Bati sind, anbere wieder zu ihren Dali haben (Erst. 215). Früher aber waren hie einzelnen Stämme von einander geschieden und zwar, da sie einthder seindlich gegenüber standen, ziemlich streng geschieden; jeder hatte einen eigenen König, seine eigene Mundart, kurz sein eigenes Wesen fich, aber in jedem herrschte dieselbe politische Verfassung, wie wir ie eben geschildert haben. Als nun ein einzelner Herrscher sich über he anderen emporschwang, so hat dies in den ganzen Zuständen weuig leandert: jener Herrscher ist jett noch heiliger als die übrigen Fürsten,

die ihm früher gleich waren an Heiligkeit, denn auch hier wächst die Gunft der Götter mit dem irdischen Erfolg, und feinen Befehlen muffen sie sich fügen, wie ihre Stämme auch Abgaben nach Ban zahlen. Dabei aber sind die einzelnen Fürsten ober Unterkönige, die Häupter ber einzelnen Stämme selbständig genug, wie sich schon ans den vielen Kriegen zeigt, die sie untereinander führen. Aus diesen Streitigkeiten erklärt es sich benn auch, daß Hale 1840 verschieden Parteien, Anhänger des Königs und der gestürzten Herrscherfamilie fand; dazu tamen die unabhängigeren Häuptlinge und der Stamm ode= die Kaste der Fischer, lanter einzelne Factoren, welche einen streum geschlossenen Despotismus, namentlich bei den ewigen Kriegen unmöglich machten. Da nun auch die niederen Hänptlinge und die Mata-nivanua von nicht geringem Einfluß waren: so erschien Halen die Befassung eher republikanisch als monarchisch (Hale 60 f.; d'Urv. 4, 257; Gaimard eb. 701). Doch ift dies nur geloderter Des potismus, ber im einzelnen seine volle Kraft behalten hat. Nicht nur die vornehmeren, auch die geringeren Häuptlinge sind höchst stoh und eifersüchtig auf ihren Rang, was sich indeß mit äußerster Bettel haftigkeit verträgt (W. n. C. 1, 33). Die Abgaben, welche sie empfangen, bestehen zunächst im Besten aller Arbeitsprodukte, sobam vornehmlich in Walzähnen, ferner in Kähnen, Waffen, Neten, Zeugen u. s. w. und werden unter großen Festlichkeiten eingeliefert, bei welchen der betreffende Häuptling das Volk sehr reichlich bewirthet (eb. 39).

Man hat in den einzelnen Stusen der Gesellschaft wie sie hier ausgeprägt sind, etwas kastenartiges gesehen, so z. B. Williams 1, 32, aber durchaus mit Unrecht. Denn wir sehen hier nur bestimmte Abstusungen der Stände, welche nach der näheren oder entsernteren Beziehung der Einzelnen zur Gottheit sich bilden. Allein anderes sinden wir freilich hier, welches entschieden Aehnlichkeit mit der Kasteneinrichtung hat. Es gibt nämlich hier einzelne "Stämme", mit welchen ein bestimmtes Gewerbe verbunden zu sein scheint. Die Schiffer (batoni Erstine 180) haben wir schon oben erwähnt; hierher gehören nun auch die Fischer (lasakau eb.), welche ein Drittel von Ban bewohnen und einen Häuptling für sich haben (Erstine 179) und ebenso die Zimmerlente (Will. und Calv. 1, 32). So gibt es, nach Hale (61), in jedem Districte Städte, deren Einwohner ein Gewerbe be-

treiben, und alle entweder Krieger oder Zimmerleute oder Fischer u. dgl. stud, welche von den höchsten Fürsten der Districte zu gegenseitiger Hülse wenn es noth thut, aufgerusen werden. Ebenso werden auf Mare alle Knaben entweder dem Priester- oder dem Kriegerstande geweiht (Gill. 9). Aber auch dies alles erklärt sich, weil die Fischer — nach Williams sind es die Schildkrötensischer — die Zimmerleute und Priester ein besonders heiliges Gewerbe hatten, was daher nicht jedem besiehen auszuüben freistand.

lleber die melanesischen Rechtsverhältnisse wissen wir nicht viel; daß der Rang hier durch die Mutter vererbt (Fidschi W. u. C. 1, 32; Gaimard bei d'Urv. a. 4, 700) ist schon gesagt. Ebenso die Thronfolge: stirbt in Neu-Guinea der Radja, wie sich die Häupt-linge dort vielsach nennen, so folgt zuerst sein jüngster Bruder, dann der Sohn seines älteren Bruders, dann erst sein eigener Sohn (Modera 110; Müller b. 93).

1

Auch das Bermögen erbt in Neu-Guinea durch die Mutter, wobei indeß Söhne so sehr bevorzugt werden, daß wenn der Erblasser nur Töchter hat, die Söhne seines Bruders erben. Indeß gehen auch die Töchter, ober wenn keine da sind, die Nichten nicht ganz leer aus. Ueberlebt die Frau den Mann, so bleibt sie im Hauptbesitze des Erbes; and überlebende Eltern werden bedacht. Ift kein näherer Berwandte d, so erbt das Vermögen nach weiblicher Linie in der Blutsverwandtihaft (Speelmannsbai Sal. Müller b. 96; Modera 114); Grundeigenthum kennt man hier und auf den Torresinseln, wo es auf die Kinder vererbt (N.-Guin. 182; Macgill. 2, 28). Schwere Verbrechen sind höchst selten auf Neu-Guinea, kleinere werden durch die Bantlinge oder Aeltesten bestraft und besteht die Strafe meist in einer Schbuße, welche sich allerdings bis zum Berluft des vollen Bermö-8ens fleigern kann. Todesstrafe ist so gut wie unbekannt außer bei Ehebruch, wo sie an einigen Orten angewandt wird (Speelmannsbai, Ren. Snin. 127; Mod. 110; Müller b. 99; Adie N.-Guin. 116; Dorei de Bruijnkops 188; Geelvinksb. Goudew. 62 f.). Sehr hänsig übrigens sind die Bestrafungen Privatsache der Beleidigten (R. Guin. 127; Neucaled. Turner 426). In Fidschi ist der König der oberste Richter (Gaim. bei d'Urville a. 4, 701), dessen Urtheil hue Formalität gefällt und meist auch ohne Widerstand vollzogen Grausame Strafen, Berstümmelung, Tod sind hier sehr

hänsig (W. n. C. 1, 29). Bisweilen zeigt sich eine Art jus talionis: wer einen andern töbtet, wird wieder getöbtet (Gaim. 701), wer stiehlt wird zu einer Geldbuße, zum Ersat, oder zum Berlust det kleinen Fingers, bisweilen freilich auch zum Tode verurtheilt (Gaim. 705, 707; W. n. C. 429), wie auch auf Fate die Kinnbaden eines Menschen, der schlecht vom Häuptling gesprochen, am Hause des letteren aufgehängt wurden (Turner 393). Auch Gesammthastbarkit der Geschlechter besteht und Kinder, welche einem Uebelthäter verwandt sind, verlieren zur Sühne bisweilen einen kleinen Finger (Will. u. Calv. 2, 91). Uebrigens gelten ganz consequent Verbrechen eines Mannel aus dem Volke sür schändlicher und schwerer als die von Vornehmen begangenen (eb. 1, 28).

Die Wuka auf Nenguinea schwören bei ber Sonne ober beim Berg Lamantscherie ober bei einer bestimmten Waffe, daß der Bag sie bede, die Sonne sie verbrenne, die Waffe sie todte, wenn sie die Unwahrheit fagen (Mod. 112; Sal. Müller b. 104). Ebenso rufen die Einwohner der Geelvinkbai, einen Pfeil in der Hand, der Himmel an, daß er sie strafe: allein Umbiegen des Pfeils und be stimmte Kräuter können diesen Gid wirkungslos machen (Goodsm Die Einwohner des Utenata bringen sich, wenn sie schwöre wollen, eine kleine Wunde bei, vermischen das Blut derselben mit Salzwasser und trinken es (Sal. Müller b. 86). Die Wut wenden Eidesform bei Verlöbnissen an (eb. 104). — Gottesgericht eigenthümlicher Art, durch Emporziehen und Fallenlassen, findet ma in Neukaledonien (Rougepron in nouv. ann. des voy. 1848, 3, 98), andere mit kochendem Wasser oder Untertauchen in der Geelvink bai (Goudswaard 64). Auf Fidschi wandte man, um Diebe p entdecken, vielfach Zauberei an (Maldonald J. R. G. S. 26, 247). War ein Mensch dringend verdächtig und wollte nicht gestehen, so ließ der Häuptling mit einem Tuch, das über dem Haupt des Schulbigen hin und her bewegt wurde, seine Seele fangen, welche dann in dem Tuch am Rahn des Häuptlings festgenagelt wurde. Sie glaub ten so fest baran, daß sie aus Angst bavor Alles gestanden (28. n. C. 1, 250). Um Gärten zu schützen wurden bezauberte Fußangeln und ähnliche Mittel in benfelben aufgestellt (eb. 249).

Eine eigenthümliche Einrichtung auf Fidschi ist das sogenannte soro: ein Geschenk des Schuldigen an den Häuptling, das Berge-

g erflehen und Strafe abwenden soll. Es gibt fünf Arten des ro, bei deren ersten der Schuldige irgend ein Geschenk, bei der iten einen Stock, bei ber britten einen Speer bringt, indem er sich ft zur Erde wirft; die vierte besteht in Darbringung eines Korbes Erde, nach Krieg, wenn ein Land sich unterworfen bekennt: man tet also sich selber zur Züchtigung ober sein Bermögen an; bei ber isten Art erscheint der Schuldige mit Asche bedeckt in tiefer Erniejung um anzuzeigen, daß sein Leben verwirkt sei, daß er es nur Gnade des Beleidigten verdanke (Will. und Calv. 1, 31). Wir den ähnliches z. B, auf Samoa, doch hat sich hier eine wie es int uralte Sitte in frischerem und reichlicherem Leben erhalten. rd ein solches Soro abgewiesen, so kann es mit dazu nöthiger flärkung wiederholt werden, bis zu 5 mal; meist aber ist vorher m alles verabredet und die ganze Institution ist zu einer Art von mäßiger Bestechung herabgesunken. Auch den Priestern beleidig-Gottheiten bot man es an.

Die merkwürdigste Einrichtung auf Fidschi, die wir schließlich noch rechen muffen, sind die vasu, d. h. Neffen: jeder Mann, deffen utter Glied der Häuptlingsfamilie eines anderen Landes (Stadt, mm, Insel) ist, gilt als vasu dieses Landes und kann sich mit knahme der Weiber, Säuser und des Grundbesites der Häuptlinge 3 was er will aneignen. Je vornehmer ihre Mütter sind, je htiger sind die Vasus. Da sie dem Könige meist einen Theil ihrer tte mitbringen, so ist dies Institut sehr stark von den Fürsten bet und also von größter Wichtigkeit. Uebrigens ift die Sache auch z volksthümlich, und wo ein Basu anlangt, der auch bei etwaigem ig stets freien Zutritt zu den ihm Berwandten hat, so wird er mit größten Festlichkeiten empfangen (Sale 60; Erskine 250 f. u. C. 1, 34 f.). Kein Bermandter aber einer Frau, welche sich Grabe ihres Mannes nicht umbringen ließ, kann vasu werden; n man glaubte, daß sie die eheliche Treue nicht gehalten habe stine 448). Auch Staaten mit einem gemeinschaftlichen Schutstehen im engeren Bunde miteinander, ohne daß dies Berhältniß; iere Bedeutung hat (Hale 60).

Ueber die Religion der Melanesier sind unsere Nachrichten beben reichlich. Wird nun spätere genauere Kenntniß des Gests gewiß noch viele Aufklärungen bringen, so ist doch anzuers

kennen, daß die religiösen Borstellungen der Melanesier nicht sehr reich sind. Das zeigt sich deutlich schon in dem Theil Melanesient, welcher am genauesten bekannt ist und über welchen wir wirklich be deutende neue Nachrichten taum erhoffen durfen, im Fidschiarcipel; und auch hier ist alles so widersprechend, daß der Ausspruch einige Kenner der Inseln, ihre Religion sei vag und verworren (Bensusau 47; Will. und Calv. 1, 215), sich nur bestätigt. Der Hauptgett ift Ndengei, dessen Namen nach Hale (183) auch Seemann (389) mit dem polynestischen Tanga-loa gleichgestellt hat. Natürlich dar man nicht mit Hale an directe Entlehnung denken: dafür ift bes Wesen des Gottes zu selbständig entwickelt. Halb Fels halb Schlange, nichts empfindend als Hunger, wohnt er in einer Felsenhöhle auf Bitilevu, nur von einem Diener Uto umgeben, den er ausschickt um Opfer p holen, der aber stets, zur Betrübniß des Alten leer zurückehrt: dem obwohl er als der höchste Gott gilt, man opfert ihm, man vereha ihn so gut wie gar nicht (Will. und Calv. 1, 217 f. Hale 52; Erstine 246; Seemann 223, 390). Nach anderer, wie et scheint älterer Ueberlieferung, steht sein Sohn (ober seine beiden Söhm), vor der Höhle, um alle Gebete zu ihm zu bringen. Erskine (247) denkt hier unrichtig an driftliche Einflüsse. Wir finden hier jenen (Mikronesien von Bikar Bd. 5, 2. blinden Gott ල. in anderer Version wieder. Ndengei trägt die Welt und wenn er sich wendet, so entsteht ein Erdbeben, dann aber, denn nun dreht er sich der Erde günstig zu, ein fruchtbares Jahr; während er bei Migwachs die Früchte den bosen Geistern gibt. Dies war der Inhalt mancher Lieder, welche man zu bestimmten Tänzen sang (Sale 52; Erel. 473; Seem. 390). Bu ihm geben die Seelen der Berftorbenen, um gerichtet und gereinigt zu werden (Ersk. 246; Will. und Calv. 1, 246; Gaim. bei d'Urville a. 4, 702). Sehen wir hier Züge. welche an den polynesischen Mafuike erinnern, wie denn auch die Kunft Feuer durch Reibung zweier Hölzer zu gewinnen durch einen Sohn Mengeis gelehrt sein (Macdonald J. R. G. S. 26, 250) und auf seinem unterirdischen Heerd stets ein gewaltiges Feuer brennen soll, bessen Umfang viele Meilen beträgt (Will. und Calv. 1, 230): so stimmt er darin mehr mit Tangaloa, daß er der Schöpfer nicht um der Götter sondern auch der Welt und ber (Gaimard eb. Hale 52), deren erstes Paar er nach einer Sage

18 den Eiern einer Habichtsart, die um jene Höhle auf Bitilevu hr häusig ift, ausgebrütet, nach ber anderen sie mit seinen Sänden bildet hat, doch erft nach mehreren mißglückten Versuchen und das beib nur mit Beihülfe eines anderen Gottes (Will. und Calv. Auch Früchte schuf er für fle und lehrte ihnen die Beitung derfelben. Er ferner war es, der die große Fluth auf die rbe schickte um zwei seiner Enkel, welche ihn durch Tödtung seines ieblingsvogels erzürnt hatten, zu tödten: allein sie entkamen zu Schiff nd wurden Stammväter der Fischer und Kahnbauer. Nur acht Renschen wurden gerettet (Will. und Calv. 1, 252). Rach Anren (Erstine 244 f.) war diese Fluth vom Gott der Zimmerute Rotova und seinem Werkmeister Rotola hervorgerufen. ht retteten sich nach Mbenga, auf ein Inselchen südlich von Bitilevn, ffen Eingeborene sich deshalb für die vornehmsten Fidschis halten. uf einen hohen Berg des Inselchens Koro rettete sich ein kleiner logel und beweinte den Untergang der Welt (Will. und Calv. , 252-3).

Doch auch andere Gottheiten gelten als Weltschöpfer. Go Dbe, er nach Hunt (bei Ersk. 244) der mächtigste Gott des Archipels er, und nach der einen Nachricht im Mond, nach der andern in er Sonne wohnte; ein miggestaltetes Kind galt als sein Berseben lud wie auch sonst weibliche Gottheiten erwähnt werden (Gaim. bei 'Urv. a. 4: 702; Will. und Calv. 1, 252), so glaubten fich ein-Ine Districte von einer solchen erschaffen (Erst. 244). In dieser pteren finden wir die weltenbilbende Tochter Tangaloas, jene samoaiche Tuli wieder, an deren Bogelgestalt das die Sündsluth bezinende Böglein erinnert. Die von Mdengei gebritteten Gier, welche vilich bloß die Menschen hervorbringen, sind gewiß eine ins Enere gezogene Umwandlung von Tangaloas Weltei. Dadurch daß er ne Tangaloa die Sündfluth schickt, erklärt sich sein Zusammenhang nit dem Gotte der Kahnbauer, wie ja Tangaloa in Polynesien zum . ott des Meeres und des Kahnbaues geworden war. Zugleich aber igen sich gerade durch die Fluth beide als Gottheiten des Himmels ab darauf weist uns auch die Erzählung, daß Ndengei und sein Kult von a und Rangirangi (Macdonald J. R. G. S. 26, 250) gekommen Natiulich darf man dies nicht pragmatisch deuten, wie Hale 88): Ra ist die Sonne und Rangirangi (Rakiraki, Williams,

Seemann) der Himmel und so haben wir den Gott in der im gebührenden Wohnung, dessen Rame freilich später übertragen wurdt auf den Theil von Bitilevu, wo Ndengei wohnte.

Anch im übrigen Melanesten sinden sich Gottheiten, welche im gleich stehen; nur daß wir über sie weit weniger unterrichtet sind So glauben die Bewohner von Mare (Lohalitätsinseln) an eine gußt unstätbare Macht, welche Alles leitet (Gill 8), auf Lifu hat & laati die Welt erschaffen (Erst. 869; Turner 401), auf Fatt zwei Götter, Manististissi und Tamakaia (Gill 65; Erskine 384). von denen aber ersterer wohl zweifellos polynesisches Ursprungs 4. Robn ift ber Weltschöpfer auf Erromango (Turner 496), Am (vergl. Fidschi Ove) bei den Anwohnern der Speelmannsbai, der ibe den Wolfen thront und alles regiert, anch das Menschenleben, du aber weber Opfer noch Gebete empfängt (R. Guin. 128). him her scheint auch der "Prophet" Mangundi (der Einige; er heißt auch Mansarija der Alte und Manaarmatrie der Alte der sich verjüngs und sein Sohn Konori, an welche man in der Geelvinksbai glaubt, p gehören. Mangundi foll burch eine Wundernuß, welche er von Sampari, den Morgenstern, den er fing und festhielt, bekam und die a auf den Busen eines Mädchens warf, den Konori gezeugt haben. E schuf alle Dinge aus nichts, lehrte den Menschen Rützliches und Getes und verbrannte sich selbst, um als Jüngling aus dem Feuer wie der hervorzugehen. Dann zog er nach Sub-Kalingga; seine Blutspuren sind noch auf Meifore zu sehen (Goudswaard 84 f. nach Fabritius, dessen histor. Bedeutung des Mythus keine Wiederlegung verdient). Andere Mythen (eb. 88 f. nach Fran Fabritius) stellen den Sohn, Koráno Konóri, als die Hauptperson hin und erzählen von ihm zum Theil das oben von Mangundi erzählte. Er wird mit Allah von der Berichterstatterin verglichen, er ist vom Himmel niedergestiegen, hat Neuguinea, die Menschen geschaffen und mit eines jungen Mädchen wieder durch die Wundernuß einen Sohn erzemt, der später zu ihm zurückehrt, worauf seine Mutter sich in Stein ver wandelt. Er hatte vorher die Papuas vieles Gute gelehrt: da fle es aber in den Wind schlugen, so wurden sie zur Strafe schwarz und kraushaarig. Seine bereinstige Wieberkunft bringt allen Menschen vollkommenes Glück. Man glaubt so fest an sie, daß ein Betrüger, der sich für Konori ausgab, nicht unbeträchtlichen Anhang fand. Mas

red Zusatz von der Bestrasung der Papuas vielleicht nicht ganz ächt, wedenfalls jung sein, wie wir vieles Andere entschieden Europäische ichm ausgelassen haben: der Kern des Mythus ist gewiß ächt und alt, nur die jetzige Sestalt ist schon ins Märchenhaste herabgezogen. Die Wusa beten die Sonne an und bringen ihr Opser (Sal. Müller b. 104) und die Anwohner der Tritonsbai, die sonst keine Resigion haben, schwören bei ihr (Modera 112), wie auch die Tansusen, die sonst wie die Neucaledonier (Lascazas nouv. ann. des wy. 1855, 1, 333; Ausl. 1855, 419 s.; Erskine 320) keine Bottesverehrung haben sollen (Turner 13; 81), den Tagesanbruch, also das Ausgehen der Sonne mit seierlichen Liedern begrüßten (Forker Bem. 494). Ob die Sonne hier nun Hauptgottheit oder nur webenbei verehrt war, läßt sich nicht entscheiden, doch spricht der Umskand, daß sede weitere Gottesverehrung sehlt, für ersteres.

Noch eins ist hier zu bemerken. Nobu heißt auf Erromango der hauptgott ber Insel, zugleich auch Gott im Allgemeinen (v. d. Gab. 125) und zugleich nennt man so alle Fremden, Weiße oder Farbige (Turner 496). Ebenso ift es in Neubritannien. Auf Rut soll vor Zeiten Pura mit seinen Kindern und verschiedenen Früchten gelandet sein, n lehrte die beiden Sprachen der Insel und verschwand; von seinen Kindern aber stammen die Bewohner, von den Früchten die Nahrungsmb wilden Pflanzen der Insel. Auf Birara aber heißen alle Beißen Pura (Reina 358), wie auch auf Ruk Pura bisweilen als Weiber galt; und so dürfen wir wohl auch hier in Pura die lichte Hauptsottheit des Himmels (vergl. oben 237; 270) vermuthen. Die Banibrefen ferner hielten La Perouses Unglückgenossen für "Schiffsgeister" Dillon 2, 160), die Mallikolesen baten Forstern (R. 3, 40) und eine Begleiter inständig, die Insel bald wieder zu verlassen; und iberall sind die Europäer für Wesen höherer Art, für Götter gehalund demgemäß empfangen (Neubr. le Maire 470; Reina 158; 364; Torresins. Macg. 2, 29; Fidschi Erskine 229). Hiertit steht die große Scheu der Eingeborenen sowie namentlich das ete Fernhalten der Weiber in Zusammenhang, welche unheiliger als e Männer mit Göttern in keine Berührung kommen durften. ' erklärt sich auch die feste Weigerung der Bewohner von Telok utju (Humboldtsbai) keine Speise von den Europäern anzunehmen Roijer 65): wer Speise von Göttern berührt muß sterben, wie

Götter, welche irbische Speise agen, ihre Götternatur verlieren (A liches im übr. Melanef. Eret. 807; Forfter R. 8, 96). Die G aber des melanesischen himmels waren zahlreich; einige berselben nen und müssen wir noch besprechen. Zu Fidschi gab es einer sonderen Gott ber Unterwelt, welcher zu Lakemba Lothia hieß! gill bei Hale 54), während zu Rewa die Bernichtung der T selber (richtiger wohl der Ort, wo sie geschah) diesen Ramen si Als Richter in der Unterwelt dachte man ihn oder Rbengei od anderen Orten einen britten furchtbaren Gott Ratismbatisndua, einzahniger Herr, benn er hat einen sehr großen Bahn, ben er Berzehren der Seelen, die er brät und verschlingt, gebrancht. E die Gestalt eines Mannes, nur statt der Arme Schwingen und als Feuermeteor burch die Luft (Hale 54; Will u. Cal 218). Eine große Achalichkeit mit Hikuleo, welchen die Ton in diesem Ratu wiederfinden mochten, ift nicht zu verkennen. die Torresinsulaner hielten Sternschnuppen für fliegende G welche sie sehr fürchteten (Macg. 2, 80), doch auch für die I der Sterne, wie die Fidschi in einem Kometen einen Sohn Nd fahen (Erstine 245). Lothia aber findet fich wieder zu Lifu, die Unterwelt Locha (Erskine 369) heißt: sicher daffelbe Wort, Ind gleichfalls hief Rut der Hades Lottin, wohin man daselbst den Marsaba, den Beift, der Krankheiten fendet, alles Unglück und vielen Spuck an nach besonderen Unglücksfällen zu verjagen sich bemüht (Reina! Marsaba, der noch viele andere Namen besitzt und äußerst häßlic hat einen geweihten Raum auf der Insel eigen, wo ihm öfters 1 liche Feste von den Männern gefeiert werden. Bei den hamp lichsten derselben ziehen zwei Bermummte umber und fordern die Marsaba "noch nicht gefressen" Jungen — doch handelt et nur um schon beschnittene Jünglinge. Diese, ausgeliefert, muffen ichen ben Beinen der Bermummten durchkriechen, worauf das Dorf Geschenke bringt, um sie, die nun von Gott gefressenen, gi freien. Auch dies Fest spricht dafür, daß wir in Marsaba der sprünglichen Herrn der Unterwelt zu sehen haben, der freilich bosen Spuckgeist, wie Pura zum Menschen, herabgesunken ist. Gli Schickfal hat außer anderen "Geistern", welche man zu Ruf ! Nabeao, der hier und zu Birara verehrt wird, getroffen.

sprünglich wohl ein guter Geift, ist jetzt vorherrschend bose; ihm erden alle Schiffbrüchigen geopfert, damit er sie nicht aufs Land rfolgt (Reina 356). Meergötter gab es auch im Fidschiarchipel. ner der mächtigsten, den man hoch verehrt, war in Haigestalt (Ers. ne 420; Hale 55). Die Fischer hatten gleichfalls ihren befonren Gott, Rakavonu, und der der Zimmerleute, Rokola führt die ielen im Geisterschiff von dannen. Andere hervorragendere Götter 1d Ratu Maimbulu (Herr von Mbulu), auch Ratulevu (großer Herr) er Mai Wakalotu genannt (Will. u. Calv. 1, 219), der Gott \* Fruchtbarkeit, der einmal im Jahre nach Fidschi hinkommt, und it seierlichster Tabuzeit empfangen wird; hat er dann alle Früchte beitet, so wird er gebabet und reist wieder ab, was die Priester mit mtem Geschrei kund thun: dann hört das Tabu auf (Ersk. 245 f.). erner eine Reihe Kriegsgötter, der Hirnesser, der mit dem Blättermzer (und doch Unverwundbare), der Mörder u. s. w. (Will. u. alv. 1, 219). Auch auf Lifu, Mare und Aneithum fanden die dissionäre Kriegsgötter, ferner Götter der Fruchtbarkeit, welche das ud, die Pflanzen geschaffen hatten, Regen und Sturm hervorriefen w noch andere (Turner 519). Zu Fidschi gab es noch eine ofe Menge Götter, welche man entweder für "ungeborene", ewig ende wie Mdengei selbst (Macdon. J. R. G. S. 26, 250) ober t die Söhne Ndengeis hält und einen solchen hat jede Stadt zum hutgeist (Hale 53). Hale behauptet, Mdengei sei unter verschieten Namen an verschiedenen Orten verehrt; doch mögen diese anderen imen wirklich verschiedene Gottheiten, andere "ungeborene" bezeichnet Diese Namen, die Williams, Hale, Gaimard und Erstine Ireich anführen, stimmen unter einander nicht überein; mas indeß, jede Insel ihre besonderen Götter hatte (Will. u. Calv. 1, 217), it wundern kann. Ginige dachte man sich monströß: mit Holzhan-, mit acht Augen (Weisheit bezeichnend), acht Banden (Geschicklich-), zwei Leibern, achtzig Magen u. s. w. Der Name einer dieser tter lautet bei Gaimard (d'Urville a. 4, 702) Mbanume, cher Name an der Geelvinstbai wiederkehrt. Dort hat jeder Stamm en Manuwel oder Manuwin, der alles Unheil, auch das moralisch se verursacht und sehr gefürchtet ist. Der Manuwel eines feindlichen ammes verursacht es, daß Leute aus bem anderen Stamm fterben oudswaard 80; 79). Im Gegensatz zu ihm gibt es auch einen

gütigen Geift, Narvoje, der zwar auch tödtet, und namentlich gen Kinder, aber aus Liebe, der seinen Sitz in den Rebeln über den Wäldern hat, oft aber auch auf Bäume sich niederläßt, Opfernden d schöner Jüngling (z. B. im Cigarrendampf) erscheint und ihnen Ach ertheilt (eb. 80 f.). Die Doresen glauben, daß Donner und Bit durch bose Geister, die in der Luft wohnen, hervorgebracht werden (N. Guin. 162); die Fidschi verehrten Tokalau den Windgott (Will u. Calv. 1, 248). Auf Banikoro (Nitendi) bewohnte ein mächtige Gott die Höhe des Berges Kapogo, deffen Ankunft auf dem Ben Wolken, welche ben Gipfel umgeben, anzeigen (d'Urv. a. 5, 179; . dere Berggötter daselbst Dillon 2, 214); die Bewohner der Gen sowie der Berge an der Süd-Westküste Neugnineas schwören bein Haupt der Berge (Modera 112; Sal. Müller b. 104). Bullan galten ebenfalls als Sit der Götter; sie zu besteigen war ein Fred; auf Tanna umwohnten ben Bulkan die mächtigsten Priester (Fork Bemerk. 39; Rietm. 153; Neumanns Zeitschr. n. F. 2, 185; Ruf Reina 355).

Diese Gewitter-, Berg- und Windgötter bilden den Uebergang # den untergeordneten Gottheiten. Hierher gehörte nun wohl, abgescha von verschiedenen Sternmythen (Turner 89), die Berehrung "m Himmelskörper und der Elemente" auf den Salomoinseln (Bensusal Der Morgenstern Sampari wird zu Dorei wegen besonder Zauberfräfte verehrt (N. Guin. 155 f.; Gouden. 85). Auf Eno mango bringt die Sonne den Regen hervor; bei anhaltender Dunt werden beshalb die Sterne auf sie bos und zwingen sie es regnen p laffen (Turner 495), wie man auch ein abergläubisches Mittel hat, die Sonne langsamer gehen zu lassen (Will. u. Calv. 1, 250). Riefen gibt es (Torresstr. Macg. 2, 30; Fidschi Erst. 473), Fen ober besser Elfen, klein wie Kinder, von weißer Farbe, stets singend, den Menschen nicht unfreundlich (Will. n. Calv. 1, 240); und auch von Halbgöttern, welche Berge versetzen wollten, aber durch den Tage anbruch verhindert ihre Lasten fallen ließen, erzählt der Fidschimpthus (eb. 251). Eine Sage auf Erromango (Turner 497) erzählt von einem Menschen, der durch einen riesigen Fisch, welcher ihn verschluckt und ausspie, ans Land gerettet wurde und Geister und Götter (oft treten auch die mächtigsten so auf, Ndengei, Ratumaimbulu Seemann 401) zeigen sich oft als Schlangen, Krokobile, Kröten, Bögel (z. B.

pikvogel Will. u. Calv. 2, 56), Ratten, der Meeresgott als s. w. (eb. 1. 241; 219; 233; Erskine 293; 420; Hale Suin. 153; 155; de Bruijnkops 187; d'Urv. a. 4, dageu Lesson compl. Buff. 3, 27; Humboldtsbai N. Guin.

Zu Fidschi ward ein ungeheurer Aal mit Opsern, ja mit vfern verehrt (Erstine 434; Krokodil Mar. 1, 355) und u Isabel derartige Thiere lebend gehalten (nouv. ann. des 63).

e Schutgeister bilden auch hier eine besondere Klasse. Bieluß man hier jenen Narvoje und Manuwel herrechnen; jedener gehören die Korwar (Korrowar) der Doresen hierher, die innlich und weiblich dachte, deren Bilder 11/2' hoch, mit schar-: und großem, spitzahnigen Maule versehen sind, denn der ist frift ursprünglich die Seele. Jeder hat seinen Korwar, alle Wünsche vorlegt, den er um Rath fragt (stets um Ja ein; eine Bewegung des Bildes ist Antwort), dem er strenge (N. Guin. 162; Gondsmaard 78 f.). Auf Fidschi hat ur jeder einzelne Fürst (Will. u. Calv. 1, 219), fondern er Gau seinen Schutgeist; heißt dieser nach dem Gau z. B. emba, so darf der Häuptling des Gaus den Namen nicht fühill. u. Calv. 1, 233). Am Hause eines Fürsten auf Uwea fünf Schutzgeister abgebildet (Turner 519). Auf Banikoro j ein Häuptling seinen Gott zu zeigen, welcher in einem be-: Hans wohne und führte darauf seine Gäste vor das Loch indfrabben. Dicht baneben mar das Grab seines Baters ober ters. Der Gott eines anderen wohnte ganz in der Nähe in meisenhaufen (d'Urv. a. 5, 178 f.; 180). Auch hier also stud itter in Thiergestalt ober mit spiten Zähnen ursprünglich geitter: aber wie wir sie räumlich dem Ahnengrabe auf Nitendi iden, so stehen sie auch sonft in naher Berührung mit der der Abgestorbenen. So diente den Doresen als Kormar anch äbel eines Berftorbenen (Goubswaard 75). Auch auf Baug man Anochen Verstorbener als Amulet, bewahrte die Schä-Angehörigen auf und brachte ihnen bei Krankheiten Opfer. und Schädel alter Weiber hing man hier und zu Mare 8) in die Pflanzungen, um reiche Ernte zu erlaugen und die n Regenmacher bewirken Regen ober Trockenheit burch Begie-

Ben ober Ausbörren der Anochen eines Berftorbenen (Enruer 425; 428; Gill 9). Die Geister der Tobten mahrsagen auf den Se lomoinseln, geben guten Fischfang n. bergl. (Surville 241); a Baladea gehen sie in den Wald, wo sie alle fünf Monate ein Ich feiern, und allerdings hörte man um diese Zeit immer Musik mi Lärmen vom Wald her. Die alten Leute tanzten und sangen hin (Turn er 428), um ihre Söhne von der Anwesenheit der Geister # überzeugen; ursprünglich aber um durch feierliche Nachahmung be Beifter diese zu ehren. Die Beifter kehren unter den verschiebenften Gestalten zurud, um die Lebenden Nachts zu schrecken: daher bie stets einen Feuerbrand bei sich führen, um sie zu verscheuchen (Filif Will. u. Calv. 1, 241; Willes 3, 118 f.; N. Guin. 162; Berghaus Zeitschr. 10, 356). Sie schweben in ber Luft, meift m ihr Grab, doch können sie auch andere Inseln besuchen. Sie find et, durch welche weiffagende Priester begeistert werden (Chenne 10; Balad. Turner 81; 338; 425; 427; Lifu eb. 399; Erstine 369; Fate eb. 304; Gill 65; Turner 394; Tanna eb. 88; And Reina 356; 360; Admir.ins. Labill. 1, 267; Torresstr. Flis bers 1, XXXVI; Macgill. 2, 20; Reuguin. d'Urville a 6, 616; N. Guin. 155; 162; Goudsw. 75; Fidschi Will. u. Cal-1, 217; Ellis 1, 409). Auch Boses thaten die Seelen, sie bruch ten Krankheiten u. s. w. (Turner 424). Und auch jener merkow dige Glaube, daß die Weißen die wiederkehrenden Seelen seien, sinde sich hier (eb.): ja auf den Banksinseln erkannte man unter den Er ropäern bestimmte verstorbene Individuen selbst (ev. Miss. Mag. 1869, Die Fidschis sind der Meinung, daß jeder Mensch zwei Seelen habe, eine dunkele, welche zur Unterwelt hinabgeht, und eine helle, welche an dem Orte, wo der Mensch stirbt, verbleibt und oft, namentlich bei Regenwetter laut stöhnt und seufzt (Will u. Calv. 1, 241). Auch können die Seelen Lebender den Körper verlassen und anden Schlafende beunruhigen; und umgekehrt glückt es bisweilen, eine schon entfliehende Seele durch lautes Geschrei zurückzurufen (eb. 242). Rach der Meinung der Papuas von Nordguinea wohnt die Seele im Blut (Goudsw. 77). Uebrigens haben hier alle Dinge eine Seele, and Pflanzen, Steine, Geräthe, alles (eb. Mariner 2, 137), was indes nicht alle glaubten, mit denen Williams verkehrte. Jedes Ding gelangt auch in ein Paradies und zwar entweder ins allgemeine ober

ier in ein ganz specielles, wie denn z. B. das der Kokosnüsse zu engia auf Rewa ist, und der Häuptling von Rewa beklagt sich oft, Zeiten großer Festlichkeiten nicht schlasen zu können, weil er stets Krachen der Nüsse höre, die, sowie sie irgendwo im Archipel verstrt wurden, sofort in ihr Paradies kamen (Hale 55), wo sie ein sonderer Gott Mbolembole in Gebrauch nimmt (Will n. Calv. 242).

Wir haben schon einzelne melanesische Paradiese ober wenigstens nfenthaltsörter der Seelen genannt, so Lottin auf Ruk, Locha auf fu; auf Fate hieß es Lakinatoto und wurde im Westen liegend gecht (Erskine 334; Gill 65); ebenso dachte man sich Locha zu fu im Westen (Turner 401). Auf Aneithum gingen die Seelen ch Umatmas; sie sprangen, um dahin zu gelangen, von einem Felt des Westendes der Insel ins Meer, in Umatmas aber wurden sie richtet: die guten kamen in ein Paradies voll Speise und Wohlen, die schlechten, Diebe, Mörder, Chebrecher in eine Bolle wo fie mger leiden mußten (Turner 371). Die Doresen glauben an 8 Fortleben der Seele auf dem Grunde des Meeres (Gouds. zard 77), wo fie nach indischer Beise aber glückselig weiter leben; Myamboresen dagegen (N. Guin. 162) glauben an eine Art telenwanderung, indem die Seele des Mannes im ältesten Sohn, : ber Frau in der ältesten Tochter fortlebt. Am Eingange der sterwelt sitt zu Fate Salatan und schlägt jeder herannahenden Seele it dem Beile auf den Kopf (Turner 394). Auch auf den Fidjünseln droht den Seelen große Gefahr. Sobald sie gestorben sind, arten fie zunächst auf die Seelen derer, welche sich an ihrem Grabe pfern, um dann den Weg nach Mbulu, dem Paradies, anzutreten. en Ort von wo man — der Wege geht durchs Meer — abfährt, tist auf jeder Insel Ndrakulu oder Thimbathimba, doch ist ein solcher muptort für den ganzen Archipel auf Banualevu, in der Nähe von di Thombothombo. Schon auf dem Weg dahin werden die Geister A Hagestolzen entweder vom Lewa-levu, dem "großen Weibe", weles auch sonst schönen Männern nachstellt (Will. u. Calv. 1, 239), er aber von Nangganangga gefangen und an den Felsen zerschmet-A. Jeber zu Thimbathimba ankommende Geist wird durch einen magei der dort sitzt und schreit, sobald er eine Seele nahen sieht, gemelbet: dann kommt Samuyalo, der "Seelentödter" und kämpft Beit, Anthropologie. 6r. 8b. 43

mit der Seele, die wenn glüdlich nach allerhand neuen aber minder ernften Gefahren nach Mbulu gelangt; die unterliegen werden von Sammals und seinen Brüdern gekocht und gegessen. Deshalb wird auf Bamelevu ein Mann mit dem König begraben, daß er für diesen den den Kampf bestehe (Will. u. Calv. 1, 197). In Moulu gibt et verschiedene Stufen der Glückseligkeit; am geringsten ift sie in Dimimuria, wo das Leben im ganzen dem auf der Erde gleicht, am höch sten ein Mburotu. Doch gibt es auch Strafen und Richter if Ndengei, der indeß wenig auf moralische Trefflichkeit gibt. Untattnick Weiber werden in kleine Stüde zerschnitten, zur Speise der Götter; Männer, die keinen Feind getödtet haben, muffen mit ihrer Keule eine arge Schande! — auf einen Schmuthaufen schlagen, andere wer den zur Erde gelegt, das Gesicht nach unten und Taro in sie ge pflanzt. Die Seelen aufgefressener Männer werden von ben Götten gefressen (Will. u. Calv. 1, 242-8). Interessant ift noch folgen der Zug. Bei Thimbathimba liegt die Stadt Nambanggatai, welcht die Geister passiren muffen. Deshalb find hier alle Bäuser so gebent, daß Border- und Hinterthür in gerader Linie liegen, um den Geisten freien Durchzug zu gestatten, und die Einwohner sprechen stets mu halblaut mit einander, aus der Ferne rufen sie nie, sondern reden m durch Gesten (eb. 245). Mbulu soll nach einigen fern im Westen liegen, als Insel im Meer; oder es liegt in det Unterwelt (Seemann 399; Hale 55). Man glaubt an mehrere Himmel über einander (Will. u. Calv. 1, 247); einige glauben an Seelenwar derung, andere an Vernichtung der Seele nach dem Tode (eb. 248); welche lettere Ansicht wohl nur auf die niederste Volksklasse ihre Av wendung findet. Doch hat der Cult der Seelen später auf dieselbe Weise um sich gegriffen wie zu Polynesien. Auf Tanna ist dies an meisten der Fall: hier heißen die Götter und die Geister der Bor fahren mit gleichem Worte aremha (Turner 88), und die Götte sind so hinter den Seelen zurückgetreten, daß außer der Sonne diefe letteren allein Opfer und Berehrung erhalten (eb. 13; 88). Auf Baladea war es ähnlich; und auch auf Neuguinea spielten die Seelen der Vorfahren, welche am Rumsram dargestellt waren, eine große Rolle und hatten wie es scheint die alten Götter ins Märchenhaft und Menschliche herabgedrückt; ähnlich wohl auch auf Nitendi. Allein hierbei ist wohl zu beachten, daß die so verehrten Seelen stets p

Shutgöttern geworden sind; wie auch die Korwars als Abbildungen er Todten galten (N. Guin. 162).

Auch eine Menge mythologischer Erzählungen gibt es, von denen me hier nur noch einige Schöpfungssagen beschäftigen sollen. Sage, welche Seemann (397) erwähnt, daß eine Art Amorphohallus den himmel emporgestoßen hätte und deswegen auch beim Beltuntergang Schutz bieten würde, da sie ein "vasu" des Himmels ni: diese Sage könnte von Samoa eingewandert sein. Die Gestalt der lifte verdankt Bitilevu dem Gott Rokomouta (Will. n. Calv. 1, 50), nach anderen dem Ndengei selber (Seemann 394). Auf Lifu Inf Laulaati zuerst einen Stein, aus welchem Mann und Weib worgingen (Turner 401). Auf Erromango war der erste Mensch Beib (Turner 496); die Menschen gingen auf allen Bieren, ! Schweine aufrecht, bis nach einem Beschluß aller Thiere die Eibse dem Schwein auf dem Ruden sprang; seitdem geht der Mensch :ade, das Schwein gebückt (eb.). Auch auf Tanna spielte in einer igen nicht recht verständlichen Schöpfungsmythe ein Stein eine große Me (Turner 88). In der Torresstraße galt als der erste Mensch Riese Adi, welcher beim Fischen von der Fluth überrascht aber t seinen Weibern in Felsen verwandelt wurde (Macgill. 2, 30). er ift der umgekehrte Gang, der erste Mensch entsteht nicht aus, ibern wird zum Felsen. Die Insel Adie bildete sich durch einen valtigen Treibholzstamm; eine Frau erwuchs auf ihr als erster enfc, welche dann mit einem Papu vom Festlande Nachkommenaft zeugte (N. Guin. 115).

Wir sinden in allem Vorstehenden nichts, was wir nicht entwer ganz ebenso oder ganz analog in Polynesien gefunden haben. Ierdings sind unsere Nachrichten, außer über Fidschi, sehr dürftig; win wir sind doch zu dem Schlusse berechtigt, daß auch reichlichere achrichten nur analoge Züge bringen werden. Es ist nun freilich se verlockend, alle sene Einzelnheiten, die wir zusammenstellten, noch mial streng zu mustern und mit der polynesischen Religion zu vereichen, allein wir können und müssen dies dem Leser überlassen, ins wir nur kurz solgenden Hauptsatz hinstellen, welcher durch alles irstehende bewiesen ist: die melanesische Religion ist genau der possessischen verwandt, aber selbständig entwickelt und zwar selbständig verschiedenen Punkten entwickelt. Sie beruht, wenn wir von Eins



gweite Geficht an Tranme — Götter geben in Schlafenbe bann eigenthümlich fonarchen Bill. u. Calv. 1, 228-, a n. bergl. (eb. 250; Goubem. 82), beim Riefen fagte n helf" (eb.; Torresftr. Macg. 2, 80), man pflanzte an großblättrigen Aron au die Thuren als Abwender von Teufel, Anaden ber Gelenke bezeichnet ben Torresinfulanern ben Kinbern in Mittelbeutschland), bag irgend jemand f und gut von ihnen fpricht (Macgill. 2, 30) n. f. m. ift es, bag wir auch bas Tabu in Melanefien gang gei Polynesien finden, fo bag also junachft ber Abel je bor ftarter tabu ift, die Beiber ftets vom Tabu ausgenomme mit den Mannern deshalb nicht effen, feinen Tempel bet Menichenfleisch genießen burfen. Speife und mas bann auch hier ftreng vom Tabu ausgenommen; bie Intarna Götter durfen nicht gegeffen werden; befonbere tabu ift eines Menfchen, weshalb man (Macbon. J. R. G. S. beim Gefprach mit vornehmen Bauptlingen und bei Gebet Ramm aus bem haare nimmt u. f. w. (Fibichi Bill, n. 24; 136; 140; 211-2; 219; 234; Sale 51; Eret. 2 Reucal. Forfter R. 3, 254; Sood 218; Lopalitätsinf. 854; Cheque 17; Sebriden Turner 495; Ritendi b'1 5, 165; 320; 335; Salom. Surville 240; 250; b'U 5, 59; 60; 64; Renguinea, Marianneuftr. Mob. 27; 166; Humboldteb, R. Guin, 182; 89). Aus diefer allgen breitung ber Sitte widerlegt fich Sales und d'Urvilles Mei

bei Renguin. Rogge veen 569). Auch grüne Zweige ober Blätter bienten zu ähnlichen Zweden. Die Fürsten konnten Tabus auferlegen und nicht selten ist auch hier das Tabu politisch gebraucht und gemisskancht (Fidschi Will. u. Calv. 1, 235; Reucaled. Lascazas nouv. ann. des voy. 1855, 1, 333; Ausl. 1855, 419 f.). Die Aushebung eines Tabus erfordert manche Feierlichkeit (Will. u. Calv. 1, 235); dech hat auch hier Wasser enttabuirende Krast (Hebriden Forster 3, 15; Rallikolo, Neuguinea ders. Bem. 517; Fidschi Will. u. Calv. 1, 249). Auf Dertlichkeiten, welche tabu sind, müssen zu Nitendi Leute, die keine Häuptlinge sind, ihre Kleider ablegen (d'Urville a. 5, 346); auf den Fidschi kroch man darüber hin (Will. u. Calv. 1, 283).

H. L. H. H. W. W. M. M.

X

۲.

=

Die melanesischen Sprachen haben, soweit sie bekannt sind, alle ein Wort für Gott, welches auf Tanna zugleich die Seelen der Borfibren bezeichnet (Turner 88), im Fidschi zugleich alles Staunenswerthe, Ungewöhnliche (Will. u. Calv. 1, 216). Trop aller sinnlichen Borstellungen, die man von ihnen hatte (z. B. Turner 13), bachte man die Götter als geistige Wesen und ift von Fetischanbetung fehr entfernt, denn alle Bilder, Thiere, Bäume, welche als Götter verehrt werden, gelten nur für heilig, weil sich die Gottheit auf sie herablaßt (Will. u. Calv. 1, 216; 220; Reng. Gondemaard 81; Debriden Gill 8; Turner 349 f.). — Tempel hatte man überall (Tanna Turner 85; Nitendi Dillon 2, 191; d'Urv. a. 5, 151; Salom. Rietm. 188; Wagen Lesson compl. Buff. 3, 27); die großen zu Dorei und Telok Lintju auf Neuguinea, welche von be-Rimmten Jünglingen bewacht murden, sind schon beschrieben. Wie im Abrigen Melanesten dienten auch die zu Fidschi, wo jeder Ort einen ober mehrere hat, als Versammlungshaus, Schlafraum für die Manner und öffentliche Herberge (d'Urv. b. 4, 223; Erst. 168; Will. n. Calv. 1, 221). Sie stehen auf Steinterraffen und zeichnen sich burch ihr hohes Dach, den beiderseits vorstehenden Firstbalken und burch besonders reichen Schmud von buntem Seil, Waffen u. dergl. aus. Bu bem roben Bretteraltar des Inneren hängt vom Dache herab ein Stück Zeug, welches als Weg des herabsteigenden Gottes gilt (Erst. eb. Will. u. Calv. 1, 222; Seemann 393). Gern baut man einen Tempel dahin, wo ein Häuptling getöbtet ift; und bei ber Gründung dürfen Menschenopfer nicht fehlen. Doch gab es

auch Opferplätze, welche nur aus einem umzäunten Raum bestander (Seemann Zeitschr. f. Erdl. n. F. 10, 234). — Alle Idole, wicht wir in Melanesien finden, sind Darstellungen von Schutzeistern obr Seelen der Borfahren: Bilber von wirklichen Göttern kommen mir gends vor. Wohl aber fand man auf Fidschi und den Hebriden heilige Steine, welche als Sitz bestimmter und sehr mächtiger Got heiten, welche bei der Weltschöpfung mitgewirkt hatten, galten, wie and Ndengeis Mutter ein Stein gewesen sein sollte (Will. u. Cala 1, 221). Sie standen auf Tanna in heiligen Hainen und trugen auf Fidschi bisweilen den Litu oder andere Zierrathen. Auf den be briden sah man ferner in einem langen dunnen Stod, der beshall stets in den Händen der Aerzte und Fürsten war, den Sitz eines beil bringenden Gottes (Will. u. Calv. 1, 220; Gill 8; Turne! 349 f.). Auf Hnie (Uwea) waren die fünf plastisch vorspringender Figuren mit darüber gemalten Röpfen am Hause des Fürsten Sont geister (Turner 519); Schutzgeister waren die grotesk geschnitze Korwars, welche daher männlich und weiblich gedacht wurden, wi ebenso die ähnlichen Bilder, welche man im Salomoarchipel (Rietm 188; Bensusan J. R. G. S. 32, 47), in der Torresstraße (Fline bers 1, XXXVI), in Neubritannien (Dampier 5, 98; Lesson compl. Buff. 3, 81), auf Wagen (Lesson eb. 27) und den Inseln nordwestlich von Neuguinea fand (Zool. zu Frenc. Pl. 47). Ma opferte ihnen; in der Torresstraße brannte Harz, hingen Schädel von ihnen; man trug sie als Amulette. Die schon beschriebenen Bilder am Rumsram zu Dorei sowie die Figuren an den Pfeilern des haw ses, von denen die Männer mit übergroßem und ausgerecktem Glied, die Frauen die Hand vor den Schooß haltend dargestellt sind, einige mit Waffen in der Hand, eine Frau mit acht Händen (N. Guin. 153 f.; de Bruijnkops 186), sind Schutzgeister, denn einmal haben auch die männlichen Korwars das starke Glied (R. Guin. Tafel W W), andererseits nennen sie die Papuas selber Bilder ihrer Vorfahren (eb.). Daß wir Schlangen und Fische unter ihnen dargestellt finden, spricht nur für jene Deutung: benn ber Schutzgeist nimmt ganz gewöhn lich jene Gestalt an. So erklärt sich denn auch der Widerspruch unter den Berichten über Baladea und die neuen Hebriden, welche bald keine Götterbilder haben (Bal. Lascazas nouv. ann. des voy. 1855, 1, 333; Ausl. 1855, 419; Hebr. Gill 67; Erstine 334;

dopalitätsinf. Gill 8), bald solche besitzen sollen (Lop. Hebr. Turser 519; Gill 127; Balad. Turner 427). Sie hatten keine Bilder von Söttern, wohl aber von Schutzgeistern und Todten; und so sand man auf Baladea ungeschickt geschnitzte Denkbilder, Bretter wer Stäbe mit eingeschnitztem Sesicht auf den Gräbern, östers auch m Eingange der Häuser, namentlich an denen der Häuptlinge (Lasill. 2, 225; 239; Forster R. 3, 243; Turner 427). Solche bilder waren es ohne Zweisel anch, welche Patteson auf Ambrym md Erskine zu Fidschi in den Tempeln vorsanden (ev. Miss. Mag. 1869; 319; Ersk. 252).

Religiöse Feste, die nicht allzu häufig sind, hatte man auf Fidschi eim Pflanzen und Ernten der Pams, beim Jahresschluß (Will. u. kalv. 1, 230; 233), in Tanna zweimal im Jahr und hier auch och außerdem bei Hochzeiten und Geburten (Turner 13; 85) in kut bei der Beschneidung (Reina 357), während man sonst weder he noch Geburt ober Tod religiös feierte. — Opfer aber werden äusig gebracht. Die Wuka bringen sie unter Gebet der Sonne (Sal. Küller b. 104). Auf den Fidschi, wo indeg die Götter nur die kelen der Opfergaben, die Opfernden und die Priester die Gaben lbst verzehren, waren sie ganz enorm (Will. u. Calv. 1, 231; ret. 222). Dankopfer brachte man nach Tödtung eines Feindes, ich Rettung aus Gefahren, nächtlichem Schildkrötenfang u. s. w. Bill. u. Calv. 1, 231; Erst. 439; Dillon 2, 239); den Abichiedenen und Schutzgeistern opferte man überall (Kunaie, Balad. urner 425; Log. eb. 399; Hebr. Turner 371; 394; Forster . 3, 181; N. Guin. Goudem. 76 f. 81 u. f. w.), mährend hinzen die oberen Götter keine Opfer mehr empfingen (Will. u. Calv. 217); doch betet man zu ihnen (Erst. 247), wie zu den anderen öttern, namentlich aber zu den Schutgöttern und nur zu diesen, ) der Hauptgott ganz zum Menschen herabgesunken mar. Die Balaaner beteten vor jeder Unternehmung zu ihnen (Turner), die muesen zur aufgehenden Sonne und vor jeder Mahlzeit (Turner Der Häuptling, der zugleich Priester ift, spricht dies Gebet und ar fleht er darin um langes Leben, Gesundheit, gute Ernte, Erfolg Rrieg u. f. w., er trägt also alle Bedürfnisse des Lebens den Got-War man in Angst, so baute man in Fidschi vernachläss te Tempel rasch wieder auf oder errichtete neue, man peinigte sich

sieren umher, und jeder Einzelne trug noch dazu einen schweren Stein am Hals (Will. u. Calv. 1, 232) u. s. w. Waren aber die Göteter nicht willschrig, so schalt man sie, forderte sie zum Kamps herank oder züchtigte sie, natürlich nur die Schutzgötter (Will. u. Calv. 1, 236; de Bruijnkops 186; 189). Uebrigens aber sind die Relanester fromm und devot und halten ihre religiösen Satungen, mementlich die Tabus sehr streng (Will. n. Calv. 1, 233; 239). Zwar gab es Freidenker, wie Thakomban ein solcher war (Erst. 249); auch hatte man Geschichten von solchen, die an der Allmacht der Sötter gezweiselt hatten, die aber dann auch allemal von der Macht der Götter bestraft wurden (Seemann 401 f.).

Auf Baladea, wo jede Familie ihren eigenen Priester hatte (Turner 427; Gill 8) und auf den Loyalitätsinseln war eine erbliche Priesterschaft, jedoch ohne politischen Einfluß (Turner 426). Auf Aunaie dagegen und Fidschi kann jeder Ginzelne Priester werden, sobald er nur etwas was eintraf vorher gesagt hat. Hier nämlich sind die Priester zugleich Wahrsager (Will. u. Calv. 1, 227; Bergh. Zeitschr. 10, 356; Chenne 10). Sehr wichtig ift, bof an manchen Orten ber Häuptling auch zugleich Priester ift, so auf Tanna, wo indeg außerdem noch eine fehr einflugreiche Schaar von Priestern die war, welche um den Bulkan wohnten, so auf Nitendi (Turner 85 ev. Miss. Mag. 1869; d'Urv. a. 5, 176). deren Orten gab es gar keine Priester, wie z. B. zu Dorei und sonft auf Nenguinea (de Bruijnkops 187; Goudsm. 81). Auf Fidschi bilden die Priester zwar einen selbständigen allein keineswegs erblichen Stand, hängen aber ganz vom Fürsten ab (Will. n. Calv. 1, 226). Doch ist ihr Einfluß aufs Volk bedeutend (Dillon 1, 22). Ihr Rang bestimmt sich nach dem des Gottes, welchem sie dienen. jeder Priester hat seinen eigenen Tempel und Gott, in dem er und dem er dient; und wie er nirgends anders thätig sein kann, so kaun auch Niemand einem Gott anders opfern, als in seinem Tempel mb mit seinem Priester (Will. u. Calv. 1, 226 f.). Daher kommt et natürlich, daß der Priester des höchsten Gottes vornehmer, einflußreicher und reicher ift als seine anderen Collegen (Gaimard bei b'Urv. a. 4, 701), über die er aber keine Macht besitzt (Sale 56); und ebendaher auch, daß eine Anrufung Ndengeis viel umftändlicher

mb toffspieliger war, als die anderer Götter (Will. u. Calv. 1, 130). Jedes Befragen eines Priesters ist mit Geschenken an diesen mb mit Opfern für den Gott verbunden (Hale 57). Die Priester ind hier, wie in Polynesien, der Bermittler zwischen Göttern und Menschen, theils durch Befragen, theils dadurch daß sie begeistert werben von einem Gott, der in sie eindringt und aus ihnen heraus Die somatischen und psychischen Aufregungen find hier wie prict. m Polynesien und bedürfen keiner weiteren Beschreibung (Fidschi Will. 1 Calv. 1, 224; Sale 57; Erstine 250; Kunaie Chenne 10; Ritendi Dillon 2, 301; 306). Doch ist es psychologisch von hohem Interesse, zu sehen wie die Priester in Gegenwart der Missionäre sich n diese Begeisterung nie hinein arbeiten können, denn dazu gehört mzer ungetheilter Glaube wie der Anwesenden so der Handelnden Auch Priesterinnen gab es auf Fidschi, aber minder geehrt mb mächtig als die Priester (Will. u. Calv. 1, 223), sie standen whl den weiblichen Gottheiten zur Seite. Die Tracht der Priester eselbst zeichnete sich durch einen langen heiligen Kamm sowie durch n Stirnband aus von Scharlachfedern (eb. 227). Die Haare ließen t lang machsen und einzelne Loden hatten besondere Namen: so hieß ne Lode eines Priesters, den Calvert sah (2, 102) "großer Wind", eil ein solcher nach mangelhaftem Opfer wehen würde; eine andere verdorbenes Brod", weil er, wenn nicht beleidigt, die Ernte so reich icht, daß der Ueberfluß verfault; eine dritte "gesottener Fisch", un einen solchen bereitete man ihm fofort nach jedem Fischfang. ußer den Priestern gab es noch Wahrsager, welche von jenen durchs verschieden sind (eb. 228; Macdonald J. R. G. S. 26, 250); lahrsager auch zu Dorei (de Bruijnkops 187) und sonst. ze besondere Art von Sehern gab es, die "Gottseher", welche jede pur eines auf Erden wandelnden Gottes erkannten und dadurch n großer Bedeutung maren.

Zauberei, über beren Anwendung beim Wettermachen u. dergl., er deren juristische Seltung wir schon gesprochen haben, wurde viel trieben und ganz in der Art wie zu Polynesien. Um Jemanden mit oder todt zu zaubern bedurfte man eines Restes von seiner peise, eines Abfalls seines Körpers, auch wohl des Knochens eines orsahren und man glaubte so sest an die Wirksamkeit des Zaubers, ich die Freigeister auf Fidschi (Will. u. Calv. 1, 248), daß man

wohl aus Furcht und Schmerunth starb, daß man beim Tok bedeutenderen Fürsten, den man stets durch seindlichen Zauber sacht sah, wohl Krieg mit dem Rachbarstamm ausing (Tanna ner 18-19; 90; Erst. 804; Fate 820; Turner 894; mango Turner 495; Kunaie Erstine 890; Rencaled. T 425; Mare eb. 411; Gill 8; Fidschi Will. u. Calv 1, Rut Reina 860; Rengnin. de Bruizntops 189). Zu wurde deshald bei einer Epidemie die samoanische Mission er weil man durch ihren Zauber das Unheil hervorgebracht glaubte line 817; Turner 861).

Arantheiten hielt man nämlich für die Wirkung feindfelig monen, welche in den Körper theils freiwillig, theils durch & rung gezwungen einbrangen. Diese Dämonen waren entweber felige Götter, auch die höchsten (Rut Reina 860) ober fei Seelen; und darauf gründete sich die Art, wie man Krankheite behandelte, nämlich Beschwörung. Aerzie und Zauberer fallen ansammen. Um Krankheiten zu vertreiben, brachte man ben Opfer (Balad. Turner 425; Tanna Forster R. 3, 181; Fat auf Fibschi ben Göttern selber (Will. n. Calv. 1, 187; 24! den Todten (eb. 1, 191 f.). Oder man brachte den Kra machern, den Zauberern Geschenke (Tanna Turner 18; 90; Bill. u. Calv. 1, 249), welche dann ihr möglichstes durch zauber zu thun versprachen: oder man trug das Idol des meist einen Stab, zum Kranken hin, um ihn damit zu berühr zu heilen (Turner 349 f.), oder schalt den feindlichen Ge strafte ihn (Dorei de Bruijnkops 189). Diese Zauberärzte zu Baladea und Fidschi, weil die Fürsten sie oft politisch be sehr verhaßt und ihr Leben bedroht (Turner 425; Las nouv. ann. des voyag. 1855, 1, 333; Will. u. Calv. 1, während sie umgekehrt auf den Salomoinseln hochgeehrt waren ville 241). Wie man ihre Wirksamkeit dachte, das zeigt Reinas Bericht über Ruk (360): man hat "Gebete", d. h. sprüche für alle Dinge, für Wetter, reichlichen Fischfang, G u. s. w., welche baburch wirken, daß eine Kraft aus dem "B — ben man hier also für ben Sitz der Seele ansah — bes ben auf ben betreffenden Gegenstand übergeht. Manche habe

besondere Kräfte in sich, welche aber nicht erblich sind. Für solche Kräfte hielten sie Dedicin der Missionäre.

Doch hatte man auch wirkliche Arzneimittel: auf Tanna war Aberlassen das Hauptmittel und bei schlimmeren Fällen eine Art Moza, die am Fuß angewendet wurde! (Turner 92). gehen die Kranken an die See, weil sie die Seeluft für gesund halten, sie nehmen Fischbrühe und den Aufguß einer großblättrigen schleimigen Pflanze zu sich; tranke Glieber schnürt man möglichst fest ein, bei nicht lokalem Schlechtbefinden ist man, so lange es geht und wenn der Kranke keine Nahrung mehr zu sich nimmt, beginnen die Beschwörungen des Marsaba. Bon Heilmitteln scheint auf Neuguinea michts bekannt zu sein (N. Guin. 120; 161). Wenn man nun auf Sidschi die Kranken besonders schlecht behandelte, wenn man sie aus den Häusern hinausschaffte, sich von ihnen möglichst fern hielt, ja ste noch lebend in die Höhle brachte, wo man in einigen Gegenden die Todten beisetzte, oder sie noch lebend aufputzte und ausstellte (Will. Ealv. 1, 183; 187-8); wenn man sie unterwegs aus Schiffen lebend in die See warf (Erstine 289): so ist das, wie wir schon Oben zeigten, nicht blos Grausamkeit und Roheit, sondern zugleich durch die Angst vor dem bosen Geist in ihnen veranlaßt. Dies geht ganz klar daraus hervor, daß man die Kranken für böswillig hielt; daß man glaubte, sie würden die Schlafmatten, die Gefäße, die Speisen anderer durch ihren Speichel verunreinigen, d. h. den Dämon ber in ihnen hauste, auf jene übertragen (Will. u. Calv. 1, 186). Deshalb ermordete man in Fate phantasirende Kranke sofort (Turner 444) und manches von der Tödtung der Kranken, was wir oben befprachen, findet hier seine Lösung. Gben daber erklärt fich anch die seltsame Sitte, die in einer Gegend des Archipel herrscht, daß die Bermandten dann einen Kranken zu erdroffeln beschließen, wenn in der Nähe wo er liegt, ein Baumzweig gebrochen ist (Will u. Calv. 1, 185 f.): jedenfalls ersehen sie daraus, daß ein böser Beift seinen Weg zu dem Kranken genommen hat.

Ein Sterbender wird hier (Hale 63-4) und zu Fate (Gill. 65.) durch besondere Gaben der Freude ausgerüstet zum Weg nach und zum Aufenthalt in der Unterwelt. Trat dann der Tod wirklich ein, so erheben die Angehörigen ein lautes Jammergeschrei (Fidschi Hale 64; Will. und Calv. 1, 187; Tanna, Turner 92; Fate

es. 398; Ruf Raina 860; Ren-Guin. 462) und es beginnen nun bie Tranerfeierlichkeiten. Zunächft bestehen fie in leibenfchaftliche Trauerreben (Bill. und Calv. 1, 196), in gewaltigem Birm. It Fibschi schnitt jeder Mann beim Tod des Königs ober ber Königk Ach ober einem Familienglieb, namentlich Ainbern, ein Finger- da Bebenglieb, auch wohl einen ganzen Finger ab (Bill. und Calu 1, 198; b'Urb. a. 4, 702-8; 717; b. 225), bie man im Dack bes Tobten aufhängt (Bill. und Calv. eb. Benfufan 46), mm scheert sta die Haare, die Weiber brennen sich Wunden, alles um fe leidenschaftlicher, wenn der Häuptling auf nunatürliche Weise gesteine ift. Bahrend bann die jungen Leute eine Reihe von Rachten jeden möglichen Lärm machen, liegt ein Tabn über dem ganzen Lande, man gest in Trauergewändern. Am vierten Tage feiern Freunde des Berfiso benen bas "Springen ber Wirmer", indem fle möglichst genan ben Berfall bes Leichnams sich ausmalen, in ber fünften Racht aber bie "Erheiterung", indem sie alle möglichen tomischen, oft indecenten Spiele aufführen, wie Williams meint, um über ihren Aummer hinaus zu kommen, in Wahrheit wohl, um den glidtseligen Zustand, in welchem die Seele sich nun befindet, darzustellen. Am zehnten Tag machen die Weiber, bewaffnet mit Anthen, Striden, Beitschen, einen Angriff auf bie Männer mit Ansnahme ber bochften Bauptlinge welche fliehen und fich nur zum Schein vertheidigen, indem fie jem mit Erde werfen. Auch eine Menge Festmahle werden zu Ehren bes Tobten gehalten und schließlich ein Fest "hundert Nächte" genannt, mit welchem die Festlichkeiten abschließen, welches aber jest nach 10 Fast tagen schon gehalten wird. Kähne, welche bei Landestrauer ankommen, zeigen dadurch ihren Antheil, daß sie eine Trauerslagge ausziehen, welche hernach ins Meer geworfen wird. Schließlich wird noch irgend eine größere Arbeit (Kahn, Stückzeug u. bergl.) vollendet, welche dann ganz abweichend von polynesischen Sitten den Namen beffen empfängt, um deffen Audenken zu feiern ste bereitet ward. Kahne gelten hier bei gleichsam als belebt; man "erwedt" sie vor der Arbeit durch Trommelwirbel und "schläfert" sie nachher wieder ein. Zu Lakemba zieht eine lange Reihe Weiber unter einförmigem Gefang mit Körben voll weißen Sand zum Grabe, um es damit zu bedecken (Will und Calv. 1, 198-200). Diefer lette Gebranch kann von Tongo herübergenommen sein, doch ist dies nicht wahrscheinlich. In Aneitywo

ond beim Tod eines Häuptlings sein ganzes Bermögen, Häuser, dame u. s. w. verbrannt (Chenne 33), in Banua levu (Fidschi) 18 Haus des Todten sofort von den nächsten Berwandten gelündert und allgemeiner Tumult erhebt sich, bei welchem die Weiber insig "Krieg Krieg" rufen (Will und Calv. 1, 187). odten werden zu Fidschi feierlich geschmudt und ausgestellt (Sale 4; Will. und Calv. 1, 189), dann kommen alle Verwandten und einen herkömmlich über der Leiche. Darauf gräbt man, während ! Worte Fidschi Tonga (Osten Westen) zweimal gesprochen werden, Brab, hüllt den Körper in Matten und legt ihn in die Gruft, in ender Stellung (Mariner 1, 36). Die ermordeten Weiber, die I festlich geschmückt find, legt man neben ihn, ihre Hände auf seiner uft (Hale 65); auch die Geschenke, die man dem sterbenden brachte, t man mit hinein (Will. und Calv. 1, 190). Wer es irgend n, begräbt die Seinen bei sich, Kinder oft im besten Theil des uses, "daß kein Wind ihre Ruhe störe, kein Regen auf sie falle". t Biti levu bringt man die Leichen wohl auch in den Tempel, kurz n vermeidet den allgemeinen Begräbnifplat, weil der in der Regel r unsauber ist (eb. 191). Auf das Grab kommt entweder ein iger Steinblod, wie man einen solchen auch da aufstellt, wo ein ann getödtet ist (Hale 65; Will. und Calv. 1, 192); Gräber neiner Leute sind mit Steinen umgeben oder haben nur

> "Einen Stein zu Häupten; Zu Füßen einen Stein";

er den Gräbern Bornehmer errichtet man eine Art Dach oder auch dere mehr oder weniger künstliche kleine Bauten (Will. und Calv. 192; Erskine 216). Auf Neucaledonien sind die Gräber ne Erdhausen, mit Gitterwerk umgeben, in welchem häusig eine ange mit einem Menschenknochen oder einer Muschel oder einem geschnitzten Gesicht stedt (Labill. 2, 190, 207; Pigeard nouv. 1. des voy. 1847, 3, 299; Forster R. 3, 231). Einem Fürst stedt man seine Wassen darauf (Turner 425). Forster 3, 218; Bem. 495) fand die Gräber auf Bergen angelegt. Auf Tanna sand Cook kleine Hütten auf dem Grabe, in Ichen die Todten vermoderten (Forster R. 3, 181); nach Turner 2) dagegen wird die Leiche, welche zuvor seierlich geschmückt und Igestellt ist, in die Erde begraben und zwar nicht in die eigentliche

4-5' tiefe Grube, sondern in ein Loch, was man in einer Seiten wand derfelben anbringt. Jett fängt man auch zu Aneithum an, die Leichen zu begraben, welche man früher ins Waffer warf (Turner 863). Auf Erromango liegt der Todte oft ganz unbedeckt oba er wird eingegraben und ihm ein Stab zu Häupten und Füßen gestedt (eb. 495). Auch zu Fate, wo man die Gebeine der Vornehmen auf Pfähle hing, um sie zu allerhand Zauber zu gebrauchen (Turner 393; Mare Gill 8), werden die Todten sonst begraben, wie auch zu Nitendi (Dillon 2, 304), wo auf dem Grabe eines Hamptlings eine hütte in Gestalt eines kleinen Bauses errichtet und ber Schädel des Todten in einem Korbe davor aufgehängt war (Gaim bei b'Urb. a. 5, 334) und im Salomoarchipe L. hier legte man (Surville 242) die Leiche eines angesehenen Mannes auf ein Ge rüft über die Grube, in welche das faulende Fleisch fällt. Kopf mb Knochen hebt man dann auf dem gemeinsamen Begräbnisplat auf, doch wird jene Grube zugefüllt und eine kleine Hütte darauf errichtet oder, bei Kindern, Blumen daranf gepflanzt (eb.). Doch sah Homilton (Pandora 80) auf einer solchen eine Pyramide von Menschen schädeln, Thierknochen und Schildkrötenschalen, über welches ein langes Ruder auf gabelförmigen Stützen lag. Auf einigen Inseln der Torresstraße ließ man die Leichen gleichfalls auf einem Gerüste unter beständiger Bewachung faulen, trennte dann das Haupt vom Rumpf und dieses trug nun die Wittwe des Berftorbenen, so lange sie Wittwe war, stets mit sich. Der Rumpf wird begraben, ein Hügel gehäuft und dieser mit Stöcken, welche oben roth sind, mit Muscheln u. dergl. verziert (Macgill. 2, 32). Auf anderen Inseln hob man die Schädel oder anstatt ihrer zu grotesten Gesichtern bemalte Steine in offenen oder geschlossenen Gehegen auf, welche im Walde gelegen und mit Muscheln und Knochen wohl verziert waren (eb. 2, 37; vergl. Jacquinot bei d'Urv. b. 9, 330). Zu Rut, wo das ganze Dorf einen halben Tag um einen Todten weint, der buntge malt und vor seinem Hause begraben wird, sind die Gräber mit Rohrzäunen umgeben, innerhalb deren während des ersten Monats ein Feuer brennt, "damit die Seele sich wärmen könne"; während der ersten vier bis fünf Monate singt die Mutter oder Frau des Berstorbenen eine Todtenklage jeden Morgen und Abend; dann wirst man die Umzäunung weit vom Dorfe weg und ein Festmahl schließt

ie ganze Feier. Die Reicheren werden anch gleich nach dem Tode urch ein Gastmahl gefeiert, ärmere nicht, deren Leidtragende von den ideren verhöhnt werden (Rut, Reina 361). Auch auf Wagen ird die Leiche beim Haus unter einem hölzernen Gebände begraben, eldes meist einer Hundehütte ähnlich, bisweilen aber auch ein grörer Schuppen mit hölzernen Bildern ist (Frencinet 2, 56 f.). uf Reuguinea hat man vielfach gemeinsame Begräbnighöhlen, won man die Gebeine der Todten unter Festlichkeiten bringt, wenn the schon ein Jahr ober länger im Grabe gelegen hatten (Speelannsbai N. G. 126; Lakahia eb. 49; Mariannenstraße J. R. G. S. 389); die Bewohner der Gebirge trocknen die Leichen über einem mer, das lange unterhalten und von den Kindern der Blutsverwandn bewacht wird, aus und setzen sie dann sofort in jene Höhlen bei b. 391; Modera 113; Sal. Müller b. 105). Der Begräbniß. at an der Speelmannsbai ist mit eigenthümlichen Bäuschen versehen, if denen oben auf einem Balken ein hölzerner Bogel, das Bild der ietle saß (N.-Guin. 23 f.). Keyts fand daselbst eine Menge Todatopfe, rothe Zeichnungen und Menschensiguren (541). In einigen rten, bei Lobo, hob man die wieder ausgegrabenen Gebeine in irben auf (Boudyd 32) und stellte knieende 2' hohe Holzsiguren, en Hände gegeneinander gelegt waren, deren Daumen an der ise ruhten, auf den Gruben auf (eb. 31). Zu Dorei begräbt man Leichen in sitzender Stellung, mit Waffen und Geräthen, und umunt das Grab und stellt einen Korwar auf daffelbe. Dann hält n ein Todtenmahl und die Angehörigen beweinen ben Todten einen zen Monat lang täglich. Ein erstgeborner Sohn der als Jüngg stirbt, wird auf einem Gerüft so lange über ein Feuer gelegt, der Kopf sich abtrennt, der dann im Sause getrodnet und später rlich zum Korwar geweiht wird (Goubsward 70 f.). Aehnlich die Bestattung zu Ahamboris (N.Guin. 162). Die Anwohner der mboldtsbai bestatten die Todten auf den Bergen (eb. 180).

Wir können uns jetzt, da wir das ganze Leben der Melanesier rschaut haben, ein ziemlich sicheres Bild ihres Charakters entwersen. re Dieberei ist der Zug, welcher gleich am ersten und am unangemsten vorsticht, der nur an wenig Punkten (Speelmannsbai Reuin. 127; Dorei de Bruijnkops 185; Admiralitätsinseln La-L. 1, 261; Ruk Salerio 342 s.) nicht, der aber auch unter ihren

höchstgebildeten Bölkern sehr verbreitet war, unter den Anwohnen der Humboldtsbai (N.-Guin. 85), auf Fidschi, wo er nur gegen Lands leute, nicht gegen Fremde und nur bei Entdeckung gestraft wird (B. n. C. 1, 127). Er entspringt aus großer Begehrlichkeit und Da sucht, welche sie bis zum Morde führt. Betrügereien und Berftellung finden sich gleichfalls häufig, keineswegs aber überall, z. B. namentlich in den nördlichen Theilen Melaneftens nicht. Am ärgsten ware diese Laster auf Fidschi ausgebildet, wo auch Lüge ganz allgemein Angewohnheit war. So reden sie jedem, den sie sich zu verbinden wünschen, ganz nach dem Munde, ohne nur einen Augenblick bei ernstlich zu meinen, was sie sagen. Doch werden eigene Thaten mit geläugnet: dies würde entschieden als schimpflich gelten. Dagegen fin fle für Wundergeschichten und die tollsten Aufbindereien ganz leich gläubig, glauben aber die Erzählungen von den Ländern der Weißen nicht, weil dies ihren Stolz verletzen würde: denn sie können es nicht w tragen, sich in irgend etwas unter die Weißen stellen zu muffen. Berletzung ihres Stolzes bringt fie oft ganz außer sich vor Buth, ja hänsig zum Selbstmord. Dabei sind sie unverschämt und undan bar - boch haben sie sich in den Missionen vielfach anders gezeigt, von der innigsten Dankbarkeit (z. B. Calv. 3. A. 562) — und vor allen Dingen, worin sie durch ihre Berstellungskunft im hohen Grade unterflütt werden, rachsüchtig. Sie vergeffen keine Beleidigung; fe machen sich Merkzeichen, um stets von neuem an die Rache erinnert zu werden, der sie dann gelegentlich genügen, durch Mord, Zaubera ober gedungene Meuchelmörder. Tapfer sind sie gar nicht; es if eine Eigenschaft, welche dem ganzen Gebiet zu fehlen scheint, wohl aber mißtrauisch, furchtsam. Blutgierig sind sie im höchsten Grade --- ober besser gesagt, sie sind gegen Blutvergießen im hochsten Grade gleich gültig, ja, ihre Rachsucht treibt sie zu ben scheuglichsten Gransamkeiten und wenn jest alte Leute erzählen (W. u. C. 1, 119), dies sei früher minder arg gewesen, so mag auch dies nur ein Anschmiegen an die Dei nung der Fremden sein, glaublich ift es nicht. Dieses abschreckende Bild gilt hauptsächlich von den Fidschi, von welchen 3. B. duch Jackson bei Erstine, durch Williams und Calvert ein grauenhaftes Detail gegeben wird, welches beweist, doß gänzliche sttliche Berwilde rung bei guten geistigen Anlagen bestehen kann und höhere Gulturfähigkeit nicht ausschließt; ja daß — und dies ift ein höchst wichtiger

Sat — eine solche Berwilderung eintreten muß, wenn nur einseitig das äußere, das Berftandesleben sich ausbildet und das Gemütheleben unentwickelt bleibt. Die hellen Züge im Bilde sind eben jene Culturfähigkeit, eine gewiffe, oft bestechende Liebenswürdigkeit des äußeren Besens (doch schelten und verfluchen sie einander oft aufs gemeinste B. n. C. 1, 183), ein gewissenhafter Fleiß (eb. 2, 119) eine grösere Sittenstrenge, ein oft recht inniges Familienverhältniß und streng religiöse Devotion, welche letztere freilich auch viel auf Angst beruht (Fischi z. B. Hale 50 f.; Erst. 474; Wiltes 3, 213, 76; 28. n. C. 1, 112 f.; Gaimard bei d'Urv. a. 4, 707). Die Bewohner des übrigen Melanesiens sind minder abschreckend, weil bei ihnen jene schlechtesten Charakterseiten nicht in solcher Allmacht ausgebildet find und theils freilich hinter einer gewissen Stumpfheit und dem Elend der Existenz, theils aber auch hinter besseren Eigenschaften mrudtreten. Ueberall gibt es hier Gegenfate. Während die Bewohner der Humboldtsbai so wie die Eingeborenen der Torresstraße Macgill. Flinders 2, 109), aber auch die Doresen verhältnismäßig юф, ja sittlich wohl am höchsten stehen in ganz Melanesien und neen anderen guten Eigenschaften Energie und Offenheit besitzen Ballace J. R. G. S. 30, 174), sind andere Stämme Neunineas, die an der Mariannenstraße und hinauf bis zum Utenate ungestüme Wilde im eigentlichen Sinne" (Sal. Müller; Mo. era); Reina und Salerio können die Bewohner von Ruk nicht hlecht genug schildern, mährend umgekehrt die übrigen Bewohner des dritanniaarchipels keinen schlechten Gindruck machen. Im ganzen varen alle diese Bölkerschaften, wenn sie vertraulich geworden waren nd gut und freundlich behandelt wurden, auch wieder freundlich, hätig, hülfreich, unbefangen und fröhlich (Nitendi Dillon; Menana bei Dalrymple 140; Espiritu santo Duiros eb. 283; Malli-Mo Forster; Baladea eb. Rietmann 630; Forster R. 3). Auch errscht hier nirgends eine solche Blutgier, wenn gleich, wie wir ja ihen, Kannibalismus und Menschenmord auch hier häufig genug vormmen und gleichgültig genug betrachtet sind. Doch fanden sich auch jüge von Gutmuthigkeit (Admiralitätsinseln Labill. 1, 261; Beriden Turner 491; Rietm. 180; Neucaledonien Forster R. Daß es ferner sehr schwer hält die Melanesier zu gleich-Bais, Anthropologie. 6r Bd. 44

mäßiger strenger Arbeit anzuhalten, braucht kaum gesagt zu werden, sie sind soft alle sehr träge. Uebrigens kommt es hier sehr auf die Aufsassungsweise des Berichterstatters an, wie denn z. B. Chepne, der nach seinen Handelsinteressen zunächst urtheilt, von allen Melanessen nur die Bewohner von Simbn als freundlich rühmt (50), für welche letztere Insel ihm allerdings Shortland (Reise 133) beistimmt; sehr viele Reisende aber urtheilen über die von ihm getadelten Länder günstig. Und so sind auch über ein und dasselbe Land die Urtheile sehr verschieden, je nach den Berhältnissen welche der Berichterstatter traf und nach der Stimmung in der er war. Man wird also am besten thun, wenn man sich sein eigenes Urtheil nach der oben gegebenen Schilderung bildet.

Eine eigentliche Geschichte hat Melanesien abgesehen von Fidschi nicht, und auch die Mission ist sehr spät hierher gekommen, worm die Abgelegenheit, die Beschwerlichkeit und der mindere Reiz des Gebietes, bann aber die gefürchtete Wildheit seiner Bewohner die Schul Lettere war freilich in manchen Gegenden groß, nirgend aber unüberwindlich und hörte meist ganz auf, sobald die Eingeborenen Br trauen gefaßt hatten; das aber war ihnen schwer, denn sie sahen in den Europäern unheimliche Wesen, Geister oder Dämonen und bie Weißen trugen ihrerseits nichts bei, ihnen das Zutrauen zu erleichtern Denn abgesehen von der rudsichtslosen Grausamkeit Schoutens, le Maires (Diar. 57), Dampiers (5, 96 f.), Roggeweens, welcher les tere z. B. als er Kokosnusse brauchte, die kleine Insel Moa (nord. von Neuguinea) angriff, die Eingeborenen tödtete, die Häuser verbrannte, die Kokospalmen abhieb und so 800 Russe gewann (Roggen. allg. Hist. d. R. 18, 570, Behrens 159), abgesehen von diesen Männern aus den Zeiten der Caton und Esplana, so benahmen sich Surville (252) und Bougainville (215) nicht viel besser, auch Col ließ wegen eines geringen Vergebens die Eingeborenen von Erromango mit Kanonen niederschießen und das ärgste hat unser eigenes Jahrhundert auf diesen Inseln gefrevelt. Man entdeckte nämlich Santel, holz daselbst und dies zog die Händler, hauptsächlich Engländer und Amerikaner hin, doch auch Polynesier, wie wir ja die Expedition des Hamaiers Boli schon ermähnten. Wie sehr die Handelsinteressen ber Europäer den Interessen der Eingeborenen entgegenstehen, zeigt Chepnes Beispiel, der gewiß ein geistig klarer und nicht unbedeutender Mann,

ennoch zu den einseitigsten Urtheilen, ja zu der unfreundlichsten Beundlung der Bölker gebracht wurde, weil sie ihr Recht, freilich das dicht der Schwächeren vertheidigten. — Die Santler haben am igken auf den neuen Hebriden gehauft, wo sie häufig Menschen mbten, welche sie auf anderen Inseln zur Sklavenarbeit zwangen id welche dabei dem Heimweh häufig unterlagen (Turner 493). atürlich hieben die Meisten überall die Bäume nieder, ohne die Ginborenen auch nur zu fragen, geschweige benn sie zu entschädigen id so kam es häufig zu blutigen Streitigkeiten. Als nun einst in er solchen die Bewohner von Fate vor den Feuerwaffen der Engnder und einer Schaar Tonganer in eine Höhle geflüchtet waren, gundeten ihre flegreichen Gegner ein Feuer vor der Böhle an und sidten die Flüchtigen, unter benen viele Weiber und Kinder waren bill 83, 101; Erstine 143, 327, 390 f.). Turner gerieth, als auf Tanna als Missionär lebte, in größte Lebensgefahr, weil ein wifanischer Waler, deffen Mannschaft aufs schamloseste sich an den ngeborenen vergriffen hatte und von diesen zurückgetrieben war, it seinen Kanonen ganz unbetheiligte Dörfer beschoß, um sich zu hen (ev. M. M. 1862, 206). Ober die Bändler nahmen einen ämptling gefangen und gaben ihn nur gegen eine Schiffsladung von antelholz frei, welche ihnen einen Reinertrag von 1000 Pf. Sterl. wachte. Einmal war Krieg auf einer Insel. Der Kapitan eines andelsschiffes erbot fich gegen eine Ladung Santelholz der einen artei zu helfen, locte dann die andere auf sein Schiff und ließ fie schlagen bis auf einen, ben er seinen Feinden auslieferte, welche ihn deten und auffragen (Gill. eb.). Bielfach haben die Santler Tansen nach Erromango und Erromanganer nach Tanna auf Contrakt, fie beim Holzfällen mit arbeiteten, hingebracht, dann aber nach gemer Arbeit jene Unglücklichen von der Rückfahrt ausgeschloffen und valtsam von sich getrieben, welche dann bei der Feindschaft der heln sofort getödtet und verzehrt wurden. Den Angehörigen der so morbeten fagten fie, sie seien von einer feindlichen Uebermacht überlen und die Ihrigen dabei getödtet, wodurch natürlich die Feindgfeit beider Infeln bis zur Buth gesteigert wurde (Hood 204).

Natürlich konnte unter solchen Umständen das Christenthum nur r schwer Wurzel fassen. Nach Baladea kamen die ersten Misstor, eingeborne Samoaner und Tonganer 1841, 1842 tahitische

Christen nach Kunaie. Noch ehe die letteren aber festen Fuß gesaft hatten, fam im September 1842 der Schwiegersohn eines derselben, der Capitan Ebrill, und begann nach freundlichem Berkehr mit der Eingeborenen (mit denen sich also freundlich verkehren ließ) plötlich und ohne Erlaubniß Santelholz zu fällen, welches hier zwar selten aber in herrlichen Exemplaren wuchs (Chenne 2). Sofort stürzten die Kunaier über ihn und seine Leute her und tödteten sie alle m ebenso auch, wegen ihrer so nahen Beziehungen zu Ebrill, die Misse näre (Gill 218 f. Chenne 10; Blumhardt 2, 219). 3 Folge davon erhoben sich heftige Bewegungen gegen die Dissionin auch zu Baladea, so daß diese 1845 die Insel verlassen mußten. Und doch waren die Eingeborenen der Mission nicht abgeneigt: als der Bischof von Neuseeland, Selwyn, behufe Gründung der protestantischen Mission 1852 nach Neucaledonien kam, fand er daselbst eine durchens günstige Aufnahme (Blumh. 2, 220). — Nach den Lonalitäts: inseln war das Christenthum 1841 gekommen und obwohl "uch lose Männer" (Turner 464) die Bringer desselben als Betrügt und Zauberer bei den Eingeborenen verleumdeten, so mandten fich des die letteren, als ihr Gegenzauber gegen die Missionare nichts gefrucht hatte, dem neuen Gott Jehova um so eifriger zu, als er sich mächtige So hat sich denn das Christenthum hier ausgebreitet; 1859 bewies. **4**000 Heiden 3000 Christen neben auf maren (Turner 501), man hat das neue Testament, 150 Rirchenlieder, Schulbücher u. f. w. in die Sprache der Insel übersetzt und eine Druderei der Londoner Missionsgesellschaft befindet sich daselbft. Krieg, der sich 1860 gegen die Christen erhob, half nur die nem Religion ausbreiten; denn die Milde, welche sie nach ihrem Siege zeigten, gewann ihnen die Herzen ihrer Feinde (Gill 16; vergl. Chenne 18; ev. M. M. n. F. 2, 491; Grundem. 365). And auf Lifu hat seit 1841 das Christenthum Wurzel gefaßt, obgleich bier die Santler arg gehaust hatten (Turner 508); feit 1850 hörte ber Krieg, der Kannibalismus auf (Gill 200; Turner 503) und seit 1859 wirkten englische Missionäre hier. Auf Uwea ist die Dission seit 1853 thätig; um 1858 waren von den 2000 Eingeborenen etwa 100 noch heidnisch (Gill 205 f. Turner 518; Grundem. 366). Eingeborene dieser Infeln sind auch schon selber als Miffionare thatig (ev. M. Mt. eb. 492) und zu Lifu hat die Londoner Mission ein

seminar für solche eingeborene Lehrer, welches von den Zöglingen us Korallenkalk aufgebaut ist (Grundem. 366).

Aber auch hierher kam die katholische Kirche, 1843 (2 Jahre 1845 den Protestanten) nach Baladea, anfangs ohne Erfolg, seit 1845 doch (in welchem Jahre die Protestanten vertrieben murden) fanden k Anhänger und hatten bald 270 Kinder getauft (Michelis 525) nd Kannibalismus und andere Barbareien erlagen ihnen (Montravel ouv. an. des voy. 1854, 4, 94). Einige Jahre später (1853) Ampirte Frankreich die Insel, jedenfalls um den englischen Colonien lustralien und Neuseeland das Gleichgewicht zu halten: doch ist die age der Hauptstadt Port-au-Prince so schlecht gewählt, daß der Ort ine rechte Zukunft hat. Die ganze Kolonie gedeiht nicht (Rietm. 37; Hood 211; Andree nach Garnier Glob. 13, 65 f.). Ebenso nd die Franzosen und Katholiken jett auf Kunaie Herr und die Hrenge ihres Regimentes zeigte sich, als einst ein Stamm der Infel 4 gegen die neue Religion erhob: er wurde von französischen Solaten fast vernichtet (Blumh. 2, 220). Von hier aus haben sich ie Jesuiten nach den Loyalitätsinseln, dem Arbeitsfeld der protestanischen Mission begeben und unterstützt von französischer Miliz, welche ie Eingeborenen höchst roh behandelte, die evangelische Religion unter-19t, dann, als man nicht Folge leistete, die Kirche am Sontag gepaltsam geschlossen, die in ihr versammelten Gingeborenen zu Gefanenen gemacht und als es hierüber zum Kampf kam, niederschießen Men, wen es traf, auch Greise, Weiber und Kinder; die Häuptlinge mrden gefesselt, die Kirche zur Kaserne gemacht, die samoanischen Rissionäre — den englischen hatte man frei entlassen — gefesselt in untersten Schiffsraum geworfen und dort, weil ihnen Gott ja M nicht helfe, verhöhnt! Dies geschah zu Lifu: noch Aergeres zu fare und namentlich zu Uwea, wo man die scheußlichsten Mittel anendet, um die Protestanten zur katholischen Kirche herüber zu zwingen. bwohl nun Napoleon III. dies Berfahren nicht billigte, so liegt moch der schwerste Druck auch jetzt noch auf den Evangelischen . M. Mag. 1865; 403 f. 1866, 304; 1868, 128; 1869, 429; rundemann 366). Und tropdem find die Gingeborenen dem riftenthum und der Cultur, so weit sie dieselbe aufgenommen hatten, n geblieben.

Bon den neuen hebriden erhielt zuerst Erromango Missionäre

und es ift bekannt, daß 1839 Billiams und seine Begleiter, weil man sie für Sändler hielt, erschlagen wurden, von einem Säntling. deffen Sohn kurz vorher durch Händler erschlagen war (ev. Dt. R. 6, 309). Doch gelang es der Mission trothdem später, nach mehrnen migglückten Bersuchen auch hier sich festzuseten und 1856 erbaten und erhielten die Eingeborenen einen englischen Missionar (ev. DR. Dag. 2, 491 f.). Derfelbe wurde zwar 1861 von ihnen ermordet, weil er mehr glaubenseifrig als klug gedroht hatte, wenn die Gingeborenen sich nicht bekehrten, so murde Gott sie durch Krankheit strafen (ev-M. Mag. 6, 318f.). Run brach wirklich eine heftige Masernepidemie aus, die Eingeborenen murden von einem anwesenden Abenteurer und Gegner des Christenthums gehetzt, und da sie jetzt Gordon — so hieß ber Missionar — für einen Zauberer hielten, so tödteten fie ihm und seine Frau. Doch sind jett wieder zwei Misstonäre auf bes Insel thätig, deren einer Gordons Bruder ist und das Christenthurs macht langsame Fortschritte (Ellis b. 1, 380; Grundem. 368)-Daffelbe ist der Fall auf den übrigen südlichen Bebriden, mo seit 1841 die Mission thätig ist. Auf Tanna, wohin Turner tam, 1862 aber die Missionare wieder vertrieben wurden, find zwar einzelne Stämme ihnen gunftig, bie Berhaltniffe jedoch fo un: ficher, daß man die driftliche Station auf dem kleinen Nachbarinselchen Aniwa angelegt hat. Katholiken erschienen 1846 auf Aneityum; gänzlich erfolglos aber haben sie die Insel 1850 wieder verlassen (e. M. Mag. 1869, 324; Aneityum Bast. Miss. Mag. 1850, 3, 172; Grundem. 367; Erroman und Immer Ellis b. 1, 393, Gill 141; 150; Tanna Niebet bei Burne 157; Ellis b. 1. 391; Gill 228; Grundem. 367. Fate Bafl. M. Mag. 1847, 4, 278; 1850, 2, 295; Gill 55; 67; Grundem. 369). Die Beschwerden über die furchtbaren Greuel, welche von den Santlern häufig unter englischer Flagge (Hood 205) ausgeführt wurden, drangen endlich auch nach Sydney und fo find denn jest

Die Beschwerden über die surchtbaren Greuel, welche von den Santlern häusig unter englischer Flagge (Hood 205) ausgesührt wurden, drangen endlich auch nach Sydney und so sind denn jest Gesetze gegeben auch zum Schutze der schwarzen Eingeborenen (Turner; Rietm. 156; 163). Ferner bildete sich 1850 am 29. Okt. in Sydney der "australische Missionsverein", dessen Zweck die Ausbreitung des Christenthums in Australien und Melanesien war. Die Missionsthätigkeit für Melanesien wurde dem Bischof von Neuseeland übertragen und ein Missionscollegium gegründet, welches erst in Aust

land seinen Sit hatte, später aber nach der Norfolkinsel verlegt ist. Seit 1861 geschehen jährliche Missionsreisen durch ganz Melanesien, wobei das Schiff Missionäre auf den einzelnen Inseln aussetzt und auf der Rüdreise, wenn sie zu sehr gefährdet find, wieder abholt; auch junge Melanesier, welche Lust dazu haben, nimmt es zur Ausbildung in das Missionscolleg mit, wo sie beliebig lang bleiben können. Einrichtung in dem letzteren ist eine höchst vernünftige; man gibt sich Mihe, alle Seiten der Böglinge zu entwickeln, man behandelt Melawsier und Weiße ganz gleich und so ist der Andrang ein großer: 1868 zählte man schon 56 Zöglinge, darunter 9 junge Frauen und Bischof Patteson ist auch sonst sehr thätig. 11 Sprachen Relanesiens hat er bearbeitet, Stude des neuen Testamentes in sie übersett; und wenn diese Wirksamkeit fortgeführt wird, so ist allerdings für Melanesien auf eine zwar neue, aber treffliche und praktische art geforgt (Hogg a letter to the Duke of Newcastle on behalf of the Melan. miss. Lond. 1853. Quarterl. rev. 1853, 181; Brundem. 369 Bast. Dt. Mag. 1852, 1, 165; ev. Miff. Rag. 1862, 291 f.; 1869, 333; 378). Dies thut auch Noth: benn er boje Ginfluß der Matrofen und Bandler hat noch keineswegs aufthört (Beisp. a. d. Gegenw. Rietm. 155 f.). Bei vernünftiger khandlung läßt sich aus den Melanesiern eine tüchtige Bevölkerung tranziehen: schon jett follen über 1000 Tannesen (Rietm. eb.) als Natrosen dienen und sich monatlich außer freiem Unterhalt ein Pfd. iterling und ein Pfund Taback verdienen. Die Aussichten sind also instig, wenn die englische Regierung auch hier überall die Confeenzen des Bertrages von Waitangi zieht. Auf den Hebriden ist : nördlichste feste Niederlassung der Mission auf Maiwo (ev. M. M. 169, 317 f.) und den Banksinseln (eb. Grundem. 369). Auch f Nitendi hat fie jest angeknüpft (Battefon im ev. D. Dag. 169, 319 f.) und auf diesen Inseln, welche mit Europäern und Polysiern (der Taumakogruppe) schon vielfach im Berkehr ftanden, wird gewiß guten Fortgang finden. 1595 sollen hier die Spanier eine iederlaffung gehabt haben, später freilich vertrieben fein (Dillon 2, 19; 309); La Perouses Gefährten wurden erst getödtet, als sie treit anfingen; doch hielt man eine turz barauf ausbrechende Seuche r die Strafe des Gottes der papalangi (eb. 2, 217; 232; d'Urv. 5, 161; 182). — Auf den Salomoinseln arbeiteten seit 1845 fa-

tholische Missonire, aber gang ohne Erfolg (Michel 526), were ihre eigene Untlugheit Schuld hatte; ebenfo exfolglos war ihre Thing telt auf Mubichn (Woodlart, Saler. 841) und auf-Ant, welch Infel fie nach einigen Jahren schwerster Leiden durch ganglichen Mit erfolg verbittert wieder verließen (Reina 352 f.). Jest hat an dorthin die evangelische Mission ihre Fahrten ausgedehnt. - As Reugnine a wirften seit 1855 deutsche evangelische Missonin Ottom und Geißler, durch Gofner hergeschickt, weiche nach schwar Jahren jett eine nicht unbedeutende und so treffliche Wirkfamseit haben daß ihnen die hollandische Regierung einen Jahrgehalt von 600 Gabe ausgesetzt hat und fie regelmäßig von Java aus unterftützt (R. Gsi 152; Goudsw. 94 f.). Bor allem mare es zu wünschen, baf f tilchtige Mitarbeiter fanden. Auch die Malaien, welche freilich ihren vielen Bugen nach Mengninea nur Bearen und Stlaven 4 winnen wollen und oft Thaten weißer Santelhändler würdig begeh (Dieffenb. 2, 99), haben trottem einen gewiffen civilifirenden Gi fing gehabt und die Eingeborenen am Utenata (Miller b. 88), a Abie (R.-Gnin. 114) an der Speelmansbai und Mariannenfra an nominellen Muhamebanern gemacht, wie anch Freycinet ben 366 auf Wagen fand (2, 56). Dian sieht also, alle diese Bölker fu nicht uur fähig, die Cultur und höhere Religionsbegriffe zu faffer sie sind auch im Ganzen und verhältnißmäßig leicht zu gewinnen w verdienten daher, daß man sich ihrer mit rechtem Gifer annähme.

Die bedeutenbste Geschichte aller Melanesier ist natürlich die tiblschi. Der Zusammenhang zwischen ihnen und den Tonganern übrigens nicht so groß, als man gewöhnlich glaubt. Ganz unhaltb und nur auf Nationaleitelkeit beruhend ist die Behauptung all Tonganer, ihre Borältern hätten Fidschi besucht, bevor es seine jeti Bevölkerung gehabt hätte (d'Ewes 203): der Verkehr beider Grupp hat sich auf zahlreiche einzelne Besuche beschränkt und selbst discheinen erst in den letzten Jahrhunderten so zahlreich geworden zu sei Wirklich tiefgreisenden Einsluß auf Sprache oder Sitte haben sie mit gehabt. Auch das Tongamythologem von Tangaloa und seine Söhnen (oben 238), welches Hale mit überpragmatischem Scharstu historisch deuten will, enthält durchaus keinen historischen Kern. Sech und Geister sind hellgefärbt, die Weißen Revenants: so ist auch dies Wythus zu deuten, der Erschlagene lebt als heller Geist im Oste

weiter und kann stets zu den Lebenden zurück, diese aber nicht zu ihm.

Bichtig war es, daß unter den Fidschi der Rechtsgrundsatz bestand, alle Strandende und, wenn sie Fremde waren, alle Landende zu tödten. Dadurch kamen sie in den Ruf ärgerer Wildheit, als sie besthen. Allerdings haben sie, auch schon im vorigen Jahrhundert, eine Menge Kämpse mit Europäern gehabt: aber selbst d'Urville (b. 4, 196) ist der Meinung, daß alle ihre Grausamkeit gegen die Beisen erst durch Berbrechen der letzteren veranlaßt seien. Dillon (1, 8) erzählt, daß englische Capitäne den Fidschis Menschensleisch verschafften, indem sie ihnen die Feinde tödten halsen und ihnen dann die Leichen überließen; nicht anders machten es die Franzosen, Capitän Bureau — den sammt seiner Begleitung die Fidschis später niedermachten — erlaubte den Kannibalismus auf seinem eigenen Schiffe und nach d'Ewes (150) haben Weiße, wie sie auch sonst die gräßlichsten Berbrechen hier begingen, sogar selber am Kannibalismus Theil genommen.

Rachdem nun im Juli 1830 (W. u. C. 2, 9) die ersten Missionäre gekommen waren, Tahitier, welche keinen rechten Erfolg hatten folgten ihnen 1835 englische Methodisten und diese wirkten nun an berschiedenen Orten des Archipels mit sehr wechselndem im ganzen aber nur geringem Erfolg. Der einzige Ort, wo sie wirklich Anklang sanden, war die Insel Ono, deren Bevölkerung schon 1835 uach iner Seuche zu der neuen Religion sich hinwendete und sie so gut ie vermochte erst nach Hörensagen, dann durch polynesische und eineimische Lehrer bei sich einführte. Man af die früher heiligen 1839 waren schon über 300 Christen daselbst und Calvert Infte Anfangs 1840 233 Eingeborene und traute 66 Paare, welche Bolygamie aufgegeben hatten. Trop vieler Gefahren seitens der beiden blieben die Christen fest und gewannen durch ihre Milde umer größeren Einfluß. 1845 traten hier sogar Erweckungen ein: 18 Bolt weinte laut, die Prediger konnten vor Bewegung nicht rechen, Beiber murben ohnmächtig und die Uebertritte erfolgten affenhaft (W. u. C. 2, 76). Solche Erwedungen kamen auch sonst ich bor, fo in Lakemba und an verschiedenen Orten (Bast. Mt. Rag. 1847, 3, 208; 1855, 1, 79; 159). Bon Ono, welches pt ganz driftlich ist, breitete sich die Religion nach Kandawu (eb.

1849, 4, 156), von Lakemba über eine Menge anderer Inseln im Osten der Gruppe aus, natürlich unter vielerlei Beschwerden (Erst. 222 f. W. u. C. 2, 90-106).

Die ältesten historischen Borgange, welche wir kennen, sind die Bersuche mächtigerer Staaten, fleine und unabhängige Rachbaren fich zu unterwersen, woraus die Jahrhunderte hindurch vieler Krieg ent-Der Centralpunkt des ganzen Archipels ift das fleine standen war. Inselchen Mbau nördlich von Rema an der Oftlufte von Biti Levu. Hier war am mächtigsten ein junger Fürst, Thakomban, ein höchft begabter und thatkräftiger, aber auch sehr verschlagener und ganz in den Barbareien feines Baterlandes lebender Mann, deffen Bater Tanoa durch einen folchen Unterwerfungsplan in fortwährende Rriege verwidelt war. Diese Kriege setzte sein Sohn mit ganzer Kraft und ganzer Leidenschaft fort, daber er eine Reihe von Jahren hindurch ber Mission abgeneigt und mit den Missionären auch persönlich zerfallen war (W. u. C. 2, 22; 233 f. 176-211). Allein er war geistreich genug um einzusehen, daß das Nene in Religion und Cultur das Siegreiche sein würde und so neigte er sich immer mehr und mehr der Mission Die alten graufamen Sitten wurden milder, er felbst ließ feinen Lieblingssohn taufen und wohnte dem Unterricht desselben bei, ja 1853 gestattete er den Bau eines Missionshauses in Mbau selber. Erstines Besuch (1849), der ihm die Wirkung europäischer Geschütze manör rirend zeigte, hatte zu diesem Umschwung viel beigetragen; mehr aber noch gemisse Berlegenheiten, in denen er sich befand.

Denn da der heftigste Krieg auf Fidschi nun schon seit 1837 wüthete und das Land sehr erschöpft hatte, so erschien 1854 König Georg Tubou von Tonga im Fidschiarchipel, angeblich um Thakomban zu unterstützen, in Wahrheit aber wohl, um in diesem Kriege für sich zu gewinnen. Und größere Gesahren drohten von Amerika. Den Weißen im Archipel, welche jetzt, nachdem ihnen die Missionäre den Weg gebahnt hatten, zahlreich ankamen, war keineswegs mit der Sittensstrenge und den auf ihr beruhenden Nenerungen jeuer Männer gedient. Es thut der modernen Cultur gar zu wohl, Orte zu haben, wo se sich unbeachtet und unbestraft in allen Lüsten und Gewaltthätigkeiten ergehen kann und hier sollte man womöglich noch sittenreiner und ehrlicher als in der Heimath leben! Namentlich waren es Amerikaner, welche sich hier festzuseten suchten und um den Einfluß der Engländer

schwächen, zunächst ganz ungerechte Beschuldigungen gegen die Missionäre erhoben (Zeitschr. f. allg. Erdk. n. F. 2, 257). Dann aber stellte sich Williams, der amerikanische Conful, an die Spitze dieser Bewegung. 1849 war ihm, bei einem Brand seines Hauses, einiges gestohlen, wofür er 3006 Dollars 121/2 Cent Schadenersat verlangte. Diese Forderung war, wie Calvert nachweist (3. Ansg. 574) wichaus ungerecht und so gewährte man sie ihm nicht. Allein die Summe wuchs: für andere Räubereien der folgenden Jahre verlangte r mit der obigen Forderung zusammen die Summe von 5001 Dollars Als er aber im Jahre 1850 und 1851 diese Forderung nit dem Berlangen in derselben unterstützt zu werden den Commaneuren zweier amerikanischer Kriegsschiffe vorlegte, so wiesen ihn beide, Betigru sowohl wie Macgruder (der auch ebenso offiziell berichtete, Calv. 3. Ausg. 574) aufs bestimmteste ab, weil seine Forderung ungerecht sei, obwohl der erste selbst Stlaven hielt und kein Freund ber Farbigen war. Allein was er von den Fidschis sab, flößte ihm Ahtung ein (W. u. C. 317 f.). So erreichte Williams nichts, aber bald zeigte sich aufs deutlichste, was er und die übrigen Weißen vollten: "Thakombau foll sterben, andere wollen wir als Häuptlinge insetzen: die muffen aber nach unserem Willen regieren" (eb. 2, 333). Diese und ähnliche Drohungen sprach er offen aus, wie er sie auch ı australischen Zeitungen, welche Georg Tubou Thakombau mitbrachte, atte druden lassen. "Mit Blut und Gisen müßte man dem Burschen Rores lehren, bei einer guten Cigarre Mbau in Grund und Boden hießen und das Gesindel von der Erde vertilgen" (2, 335; 3. Ausg. Und 1855 fand er seinen Mann im Capitan Boutwell. riefer, abermals zur Untersuchung geschickt, hörte die Beschwerden bes merikanischen Consuls, befahl Thakombau sofort Capital und Zinsen a gahlen und um Berzeihung zu bitten. In einem zweiten Brief var die zu zahlende Summe auf — 30000 Dollars festgesetzt und emerkt, man möge eilen, sein Pulver sei schnell, seine Kugeln rund Ealv. 3. Ausg. 576). Alle Gegenvorstellungen, daß die Sache sich nders verhalte, wies er aufs schnödeste ab; als Zeugen dienten ihm die ieinde Thakombaus und Williams mit den Seinen. Ein anderer amerikaifcher Capitan, Bailen, der damals mit einem Kriegsschiff ankam. ries ihn darauf hin, wie sehr er gegen seine Instruktion verstoße, xelche ihm unparteiische Untersuchung auferlegte; wie civilisirte Nationen

gegen folche Halbbarbaren ebenfo gerecht als streng verfahren müßten: aber nach Bailens Abreise ließ Boutwell Thatomban auf sein Schiff kommen (Waterhouse, der oberfte Missionär, tam mit ihm), verbot ihm jede Bertheidigung, und indem er ihn aufs unwürdigste behandelte, verlangte er jett 45000 Dollars, "denn," so sagte er, "Bailens und der Missionäre Einmischung hat die Sache des Ini Biti (Thakombau) nur verschlimmert!" (3. Ausg. 578.) Als Thokombau sich weigerte, gerieth Boutwell in offene Buth: er drohte ihn hängen zu lassen und zwang den Fürsten auf diese Weise, was er ihm vorlegte, zu unterfchreiben. Dann berichtete Williams nach Amerika: "Die Allmacht hat uns geholfen: Boutwell war ihr Ruftzeng" (28. u. C. 3. Ausg. 578). Und trop dieser driftlich amerikanischen Allmacht, trop ihrer Ruftzeuge gab im folgenden Jahre (ganz gegen das Beispiel der dort lebenden driftlichen Guropäer, vergl. 28. u. C. 2, 334; d'Ewes 150) der Tui Biti die Polygamie auf und ward getauft. Natürlich war sein Uebertritt zum Christenthum wesentlich auch durch politische Motive bedingt. Er hoffte durch offenen Anschluß an die Religion und Cultur der Weißen den Bedrängniffen, die man ihm bereitete, zu entgehen. Es war ihm um so größeres Unrecht geschen, als er, nach Boutwells eigenen Aufzeichnungen (National intelligencer, 30. März 1859; W. u. C. 3. Ausg. 578) gar nicht herr der ganzen Gruppe war. Er protestirte natürlich sofort (3. Ausg. 578; 580): allein auf seinen Protest erfolgte von Amerika aus keine Antwort, vielmehr hielt der Conful jene so ganz ungerechtfertigte Schuldforderung Boutwells fest\*) und Thakombau war in der größten Noth, denn seine Gegner wurden durch das Gebahren der Europäer natürlich mächtiger, und sein Berhältniß zu Tonga gestaltete fich gleichfalls immer schwieriger. Dazu kam nun noch etwas Neues. Bierzehn Jahre nach ber Ankunft der ersten Missionäre, 1844, waren katholische Missionäre nach dem Archipel gekommen, aber ganz erfolglos geblieben und hatten trot aller Machinationen nirgends festen Fuß fassen können. französischen Kriegeschiffe fehlten eben (Michelis 517; 2B. u. C. 2, 49; 182; 137; 145; 202-3). 1850 nun machten sie einen neuen

<sup>\*)</sup> Wir folgen dem Berichte Calverts, weil er als Augenzeuge alles wissen konnte; weil er seine Angaben aus den Schriften der Gegner beweiß; weil seine Nachrichten durch andere selbständige Berichterstatter bestätigt werden; weil sein Buch den strengsten und schönsten Beist der Pahrheit athmet.

Bersuch und zwar kam diesmal ein Bischof mit mehreren Priestern m in Mbau oder Biwa zu landen. Da man aber auch in Fidschi wußte, wie die Sendlinge der katholischen Kirche in Tahiti Hawaii mb sonst aufgetreten waren, so hinderte man sie an der Landung; und als die gebräuchliche Drohung mit Kriegsschiffen hier nichts half, da war es der amerikanische Consul, bei dem sie Hülfe sanden; ja 118 die Fürsten, welche durchaus in ihrem Rechte waren, wenn sie hnen den Aufenthalt verboten, davon nicht abgingen, so versuchte Williams men Priester durch die Hülfe eines Weißen, welcher Grundbesitz auf en Inseln hatte, einzuschmuggeln (Will. u. Calv. 2, 318)! Denn reilich war die Art, wie diese Missionäre bekehrten und verfuhren ethen sie doch den Eingeborenen, lieber Heiden zu bleiben als der angelischen Mission zu folgen — sehr viel bequemer als die der Trot aller Bemühungen also fanden die Katholiken rotestanten. mals keinen Eingang. Erst 1860 sind sie auch hier wie 1858 in onga durch französische Gewalt eingeführt (ev. Miss. Mag. 1868 Auch diese neue Gefahr schwebte über Thakombaus Haupte d um nun allem diesem zu entgehen, entschloß er sich, sein Land an igland abzutreten und am 12. Oftober 1858 fette er mit dem ilischen Consul Pritchard den Bertrag auf (Seemann 124-8), n später alle Bäuptlinge der Insel beitraten (Geemann 128 f. 2; vergl. 257). Allerdings waren sie erst nach und nach dazu geicht, sich anzuschließen (W. u. Calv. 3. A. 580), aber sie schlossen alle an und England erhielt die volle Cession. Thakombau verach 200,000 Afres Land; dafür sollte England jene amerikanische huld auf sich nehmen; er sollte seinen Titel und seine Oberhoheit er die eingeborene Bevölkerung behalten, aber als englischer Unter-Pritchard, der englische Consul (der Sohn des Tahitischen n. iffionars), der die Cession nach England brachte, tam mit gunftiger itwort wieder (Seemann 250). Auch Oberst Sninthe, welcher 60 als Abgesandter von England kam, schien in seiner Unterredung t Thakombau, welche Seemann (130 f.) wörtlich wieder gibt, für Abtretung zu fein, wenigstens brachte er tein Bedenken vor, und war Thakombau der sicheren Hoffnung, durch die englische Berltung, die englischen Gefete aller Gefahren überhoben und recht-Big geschützt zu sein. Deshalb mandte er sich zunächst gegen die nganer, deren Ginfluß auf Fidschi immer größer wurde und die

jett auch für ihre Unterstützung und ihre Berluste nach verschiebenen anderen Eutschädigungen (Seem. 245) Land in Fibschi verlangten (248 f.). Ihre Ansprüche wurden cassirt und man hosste durch England die lästigen Besucher los zu werden (eb. 250-1). Allein Oberst Smythe berichtete ungünstig: Thakomban sei nicht Herr der gauen Gruppe, und 200,000 Akres besäße er gar nicht, in welchem letztem sreilich Seem ann (132) widerspricht, wie derselbe denn durchand anderer Ansicht als Smythe gewesen zu sein scheint. Wenn man alles erwägt, so scheint der wahre Grund der Richtannahme die Sorge gewesen zu sein, mit Amerika in unangenehme Spannung zu gerathen.

Wie dem auch war, England lehnte die Ceffion ab — und dies ift der Wendepunkt in der Geschichte Fidschis. Denn außer jener Summe, welche Amerika freilich ganz wider Recht von Thakomban immer von neuem verlangte (Seem. 246; Calv. 3. A. 580) und die weit über sein Bermögen ging, trat nun auch der König von Tonga mit einer Forderung von 12,000 Pfd. Sterl. Schabenersch auf. Es trat jett für Thalomban und die Inseln eine fehr trübe Beit ein. Daran mar junächst Schuld, daß die Eingeborenen in den neuen Bustanden, der neuen Religion, der neuen Cultur noch nicht fest waren. Interessante Beispiele von Rückfällen in heidnische In schauungen sind gegeben im ev. Miff. Magazin 1868, 404. War doch die Bekehrung vielfach äußerlich geschehen: ganze Stämme waren übergetreten, nur um an den Bortheilen der neuen Lehre Theil zu haben oder auf Befehl der Häuptlinge (eb. 406). Daher gludte es wohl auch den Katholiken, einen Häuptling und auf sein Commando den ganzen Stamm für sich zu gewinnen und von sittlicher ganterung und Vertiefung mar wenig die Rede. Bor allen Dingen aber schablich waren die zahlreichen Einwanderer, die namentlich von Anstralien und Neuseeland kamen, meist Engländer, aber auch Deutsche, Amerikaner und Franzosen. Sie wollten meist nur reich werden, gleichvie durch welche Mittel; sie suchten die Eingeborenen ähnlich wie zu Remfeeland, zu Landverfäufen zu überreden, sie verfuhren dabei oft bodf betrügerisch und gewaltsam, und ein fester Gerichtshof existirte nicht (Calv. 3. A. 572). Man kann sich daher nicht wundern, wenn ganz Fidschi ins Schwanken gerieth; wenn namentlich die heidnischen Stämme sich gegen das Christenthum vielfach auflehnten, welches sie

mit so vielem Unrecht, was ihnen geschehen, in Zusammenhang ngen mußten. So geschah es denn, daß jetzt zuerst ein eurosicher Missonär als Märtyrer siel: 1867 wurde Baker, der mit größten Eiser für die Inseln gewirkt hatte, auf einer Reise durch ilevn mit sieben eingeborenen Christen von einem heidnischen Stamm dtet und gefressen (ev. Miss. Mag. 1868, 91; Calp. 3, A. 580). ikomban zog gegen den Stamm, konnte aber in dem pfadlosen Insu der Insel wenig ausrichten.

Diese Wirren suchten andere zu nuten. In Melbourne bildete eine Gesellschaft, welche ihm für 200,000 Atres - fie glaubten doch, soviel bekommen zu können — jene Schuld zu bezahlen prachen und Thakombau ging (1868) darauf ein. Nun aber entd ein ähnlicher Wirrwar wie zu Neuseeland; denn nun erhoben Rlagen und Gegenklagen um diese Ländereien, eine Dasse Beerben wegen Beeinträchtigung, und überall verlangte man von tombau Bestrafung, Zurechtbringung ber Eingeborenen, Beschrän-3 ihrer Ansprüche, Lösung der ganzen Berwirrung — jetzt galt uf einmal als König über den ganzen Archipel, an den man sich en wollte. Und so geschah ihm wieder aufs Reue schweres Unt (Calv. 3. A. 581-2). — Indeß haben sich insofern die Anzenheiten zu seinen Gunsten gewandt, als 1869 eine Commission Amerika erschien unter Capitan Trugtun, welche zunächst dem ig eine anständige Behandlung zusicherte und anerkannte, daß die derungen Williams und Boutwells ganz ungerechtfertigt maren. rch die Einmischung jener "polynesischen Compagnie" aber war die he so schwierig und verwickelt, daß auch Truxtun sie nicht zu Ende en konnte (Will. u. Calv. 3. A. 583-5). Die Zahl der ifen mächst immer mehr; sie soll schon 4000 übersteigen (Globus 367) und weil ein sicheres Regiment freilich nöthig war, so hadieselben - eine Besitznahme durch Deutschland, welche man in men fürchtete (Globus 18, 48), trat nicht ein — im vorigen r Amerika um Uebernahme der Fidschiinseln gebeten, und Amerika die Inseln in Besitz genommen — allerdings nicht durch einen trag von Waitangi.

Gerade Amerika hat schweres Unrecht hier gut zu machen, wir en hoffen, daß es geschieht. Wenn strenge und unparteiische iz geübt wird, wenn die Weißen sich dazu hergeben, die Wissionäre in ihrer Erziehung des Volkes zu unterstützen, wenn sie sich bemühen. die Eingeborenen, die sich stets als sehr fähig bewiesen haben, herauzuziehen, dann geht Fidschi einer guten Zukunft entgegen. ist lebensfräftig. Das hat es schon dadurch bewiesen, daß es so rasch und zum Theil so innig die driftliche Religion sich angeeignet hat. und der günstige Stand der Mission, wie ihn Calvert (3. A. 559 f.) schildert, erweckt allerdings die besten Hoffnungen. Ein Institut zuw Ausbildung eingeborener Lehrer und Missionäre ist im blühendstess Bustand, Schulen gibt es überall, eine Menge Druckschriften und Bibeln sind in den Banden des Bolfes, die rohen Sitten hören auf. das Christenthum breitet sich immer mehr aus; die Katholiken (eb. 568) haben nirgends Einfluß gewinnen können. Die Hauptgefahr liegt im Benehmen der Weißen, welche so häufig ein so gang sittem loses Leben führen und sich um das Wohl und Wehe der Eingeborenen gar nicht kummern. Die größten Wohlthäter der letzteren sim die Missionäre und ihre Wirksamkeit kann nicht hoch genug gestellt werden. Es ist nicht mahr (Seemann 42 u. sonst), daß sie blot um das Christenthum, nicht um die Civilisation sich bemühen, wie (Gräffe\*) (Ausl. 1868) behauptet. Sie haben vor allen Dingen Cultur nach Fidschi gebracht, denn sie taufen nicht eber, als bis fe überzeugt sind, daß der Täufling auch die Lehre gefaßt hat. Fidschi jetzt gutes besitzt, verdankt es ihnen, die Hoffnungen der Im seln beruhen auf ihnen. Zu ihrer Unterstützung muß also möglichk viel und weit mehr geschehen, als bisher.

<sup>\*)</sup> Daß ein Mann wie Gräffe von der "gedankenlosen" engl. Rission sprechen kann, ist und unbegreiflich. Wir verdanken ihr über den Ocean sowohl sprachlich wie ethnologisch entschieden die besten und genauesten viels sach geradezu musterhaste Werke. Namen wie Elis, Turner, die beiden Williams, Calvert, Lawry beweisen das. Und wie falsch die Behauptung ist, sie brächten nur Christenthum, keine Civilisation, das zeigt schon die Einrichtung der melanesischen Missionsanstalt, einer wahren Rusteranstalt, wie sie ev. Miss. Mag. 1869, 356 f. geschildert ist. Man braucht keinesswegs in Allem derselben Ansicht mit jenen so hoch verdienten Männern zu sein, um doch ihre Verdienste, ihre Klugheit und Ausdauer anzuerkennen, um doch sich Alles aus ihrer in seine Sprache zu übersehen, um doch zuzugesstehen, daß auch ihre Ansichten gerade sur Unbekehrte äußerst zweckmäßig und im hohen Grade bildend sind.

Daß es der Mühe werth ist, sich um die Fidschi zu bemühen, beweist schon allein Thakombaus Beispiel. Wohl hat Calvert recht, ihn einen wunderbaren Mann zu nennen (3. A. 569 vergl. See. mann 72 f.). Er, der in seiner Jugend noch Kannibale war, was hat er alles ertragen müssen und ist dennoch nicht irre geworden am Christenthum und an der Cultur, deren Träger ihm soviel Unheil zugefügt haben. Seine Berschlagenheit und Tapferkeit hat er in seinen Kriegen bewiesen; und Klugheit und Consequenz zeigte er in seinem Streben nach Alleinherrschaft. Nach dem Zeugniß auch seiner Gegner überragt er alle übrigen Häuptlinge bei weitem und verdient wohl, weben Finau, Pomare und Tamehameha genannt zu werden, nur daß er in ungleich schwierigeren Berhältnissen stand, benen er nicht gewachsen sein konnte. Auch seinen Sohn schildert Seemann als einen tüchtigen und begabten Menschen (122). Die Leichtigkeit ferner, mit der sidschi das äußerliche der Cultur angeeignet haben, verdieut große Anerkennung.

Sollte aber die Bahn der Gewaltthätigkeiten, wie sie auch hier and Gewinnsucht und Robeit betreten ist, auch ferner nicht verlaffen werden, dann sind freilich die Fidschi trot ihrer Begabung verloren. Denn das Christenthum schützt nicht gegen die Boutwells. Prict so hänfig vom Walten Gottes in der Geschichte: und doch zeigt fe in den seltensten Fällen etwas anderes, als daß der Stärkere aufs rüchschtsloseste den Schwächeren vertilgt. Wir hoffen, daß diese bittre Erfahrung nicht auch im Fidschiarchipel sich bestätigen wird; dafür bürgt die Umsicht und Würde der amerikanischen Regierung. Und so beschließen wir diese Darstellung mit den Worten Pattesons (ev. Piss. Mag. 1869, 363): "wenn uncivilisirte Bölker mit eivilisirten in Berührung kommen, muffen sie sich entweder zu hoffnungsloser Unterordnung verdammt fühlen ober sie mussen dem Zustand der Unwissenheit und des Lasters, worin sie versunken sind, entrissen werden durch Entwickelung aller ihnen von Gott verliehenen Kräfte, deren Gebrauch sie unter seinem Segen zum vollen Genuß all der Güter befähigt, die sich unter dem Namen Christenthum und Civilisation zujammenfaffen laffen." Jeder kann sich diese Worte in seine Sprache übersetzen. Aber nur wenn man sie beherzigt, wird man, Missionär sber Anfiedler, ben Gingeborenen gerecht.

## Anstralien und Casmanien.

rel

Bu den Eingeborenen von Neuholland gehören auch die zwistreuten und keineswegs festen Bewohner der kleinen Inseln, welcht den Continent umgeben und von denen nur die Inseln des Prinzu von Wales in der Torresstraße zu nennen sind, weil ihre Bevällerung, die Kowrarega, die äußersten Posten der Neuholländer und Norden bilden und in unmittelbarer Berührung mit den Papuas der Torressstraße stehen (Wacgillivr. 2, 2 f.). Alle diese Bölfer sun, trotz der verhältnißmäßigen Größe des Raumes, über den sie zerstreut sind, einander so nahe verwandt, daß man sie für einen Stamm aussehen muß.

Dies geht zunächst aus den Sprachen hervor, welche alle, soweit wir sie bis jetzt kennen, gleiches Baues sind und also auf eine Grund sprache zurückgeben, welche aber in zahlreiche Ginzelsprachen fich auf gelöst hat (Gren 2, 207; Hale 106; 479; Wilkes 2, 264; Macgillivr. 2, 79; Teichelmann u. Schurm. VI.). Sprachgruppen sich vorfinden, läßt sich noch nicht fagen, im Gaben des Landes bestehen nach Grey und Bleet (II, 1, 1-20) sieben, welche alle wieder in eine Menge einzelner Dialette zerfallen, da jeder allein wandernde Stamm seine eigene Sprache hat. Einzelne dieser Sprachen haben auch größere Ausdehnung, wie benn eine von Deretonbai bis jum Hawkesburnfluß (Dawson 336), eine von Konig George Sund bie zur Haifischbai und bem Gastognefluß gesprochen (Gren 1, 365; Gr. u. Bleek II, 1, 6; King a. 2, 636) und auch noch tief im Inneren gefunden wird (Kennedy J. R. G. S. Dieselbe Sprache mit nur mundartlichen Beränderungen **22**, **229**). findet sich auch um Adelaide, und die Eingeborenen von Murray und Murumbidge verstanden sich mit denen von König George Sund, wie zugleich die Sprachen vom Hunter und Macquarie wurzelhaft vermandt find (Gren 2, 211 f.). Das fernere Eprachen viele Berschiedenheiten zeigen, kann nicht wundern: Grey begründet diese Erscheinung sehr richtig in dem blos mündlichen Leben Dieser Sprache, in der fehlenden Verbindung der Völker, der gänzlich anderen Ratur. Allein auch die oft große Verschiedenheit benachbarter Sprachen (Rind 1, 47; Epre 2, 393) sowie das scheinbar unbegreifliche Berständniß

erselben durch Andersredende klärt Grey zum Theil wenigstens auf. is gibt, sagt er 2, 208, eine Menge Synonyma in den australischen prachen und von diesen braucht häufig der eine Stamm den einen n andere den anderen Ausbruck, obwohl beide Stämme beide verthen. Ferner haben die Eingeborenen für jeden kleinsten Theil des enschlichen Körpers eine bestimmte Bezeichnung, und so konnte es komen, daß wenn Reisende nach demfelben Glied fragten, sie verschiedene men seiner Theile hörten und sich auf diese Weise Irrthümer ein-Böchst auffallend ist (Nind J. R. G. S. 1, 47; Epre 2, 93), daß oft fernere Sprachen einander, was den Wortschatz betrifft, ther verwandt scheinen (Epre 2, 343) als Sprachen von Nachbar-Alern. So sind z. B. die zehn Dialekte des Bictorialandes, welche 16 vocabulary bietet, sehr verschieden von einander und doch, mas ich den Wortverzeichnissen ganz unmöglich scheint, verstanden die Umohner des Berges Zero die Sprache um den Bogasee (ev. Miss. lag. 1860, 276). Und nicht nur in Sprache, auch in Sitten unterriden sich nähere Stämme oft viel mehr als fernere (Gren 2, 209). uch die Sprachen der Nordfüste sind zahlreich, am Cap Pork herren allein fünf, welche indeg einander näher zu stehen scheinen Kacgill. 2, 278), auf der Halbinsel Koburg vier (eb. 1, 145). me genauere Durchforschung aber würde auch wurzelhaft die einzelnen prachen des Continents mehr oder weniger verwandt finden, wofür Latham bei Macgillivr. 2, 330 f. schon einzelne Beweise gege-1 hat. Dabei hat man aber (Mitchell three exped. 2, 335) die merkung gemacht, daß die Verwandtschaft von Westen nach Often l stärker sei, als von Norden nach Süden. Doch besteht auch tere ganz unzweifelhaft (z. B. Latham a. a. D. Macgill. 1, 5).

Auch die Sitten gleichen nach Epre (2, 393) mehr von Westen h Osten, als von Norden nach Süden; nach Grey steht indeß der sten dem Süden sehr nahe, dem Osten ferner. Da nun auch außer den Sitten die Eingeborenen des ganzen Continentes auch körperseinander nahe stehen, so fällt die Annahme Hombrons (d'Urste d. 3001. 307-320) in sich zusammen, daß es in Neuholland er mehrere Spezies (espèces) von Venschen gäbe, für die er sobesondere Schöpfungscentren anzunehmen scheint.

Bon Wanderungen diefer Stämme weiß man so gut wie nichts,

benn wenn Epre (2, 405) aus der Aehnlichkeit und Berschiedenheit einzelner Sitten schließt, daß die Mordfufte zuerft bevölkert war und sich drei große Wanderzüge nach Südwesten, Süden und Often wendeten, so hat schon Stokes (2, 10) die Schwäche Beweises nachgewiesen, der auch durch seine schematische Gliederung Berdacht erregt. Sicherer scheint die Annahme Mitchells (Journal 303), daß die Stämme vom Narran nordwärts gezogen sind, wie aus den Ortsnamen hervorgeht. Allein auch dieser Schluß ist nicht allzu sicher, denn die Eigennamen der Art westlich bei Port Philipp können Appellativa sein, welche den verwandten Sprachen gemeinschaft. lich angehören. Doch scheint es freilich, als ob die Bewohner bes Nordens die ursprünglichsten seien, denn sie sind wie die gebildetften, so auch körperlich und geistig am besten entwickelt, sie die allein fes haften und jedenfalls ist die Annahme leichter und naturgemäßer, daß die übrigen Eingeborenen bei ihren ewigen Banderzügen vertommen sind, als daß jene durch das bequemere Land fixirt sich gehoben bat-Dies ewige Umberziehen aber macht gerade Untersuchungen über den ursprünglichen Wanderungsweg der Bevölkerung bis zur Unentscheidbarkeit schwierig.

Hale hat es versucht (107), eine phyfische Beidreibung, welche auf alle Neuholländer paffen soll, zu entwerfen. ihm sind sie von mittlerem Buchse, nur selten über 6' und unter 5' groß; schlank, mit langen Urmen und Beinen, manche Stämme wohlgenährt und nicht häflich, die Mehrzahl aber äußerst mager, mit vorstehendem Bauch. Ihre Gesichtsbildung steht zwischen Negern und Malaien. Die Stirn ist schmal, bisweilen zurücklaufend, oft hoch und vorspringend, die Augen klein, schwarz, tiefliegend; die Nase oben eingedrückt, unten breit aber adlerförmig, Backenknochen und Riefern vorspringend, bei zurudweichendem Kinn; der Mund groß mit diden Lippen und starken guten Bahnen. Der Schadel ift fehr lang gezogen und ungewöhnlich dick, er ruht auf einem kurzen, kleinen Das Haar, lang, fein, aber wollig, ist durch Mtangel an Pflege häufig wie verfilzt; es ist oft glänzend schwarz, häufiger jedoch Die Körperbehaarung ist reichlich, der Bartwuchs stark. Die Hautsarbe ist dunkelchokoladenbraun bis röthlich schwarz oder aber heller. Wir werden, um über diese Schilderung urtheilen zu können die Gingeborenen im Ginzelnen betrachten muffen, und beginnen ba im Rordweften.

Dort fand Grey ftarke schlanke athletische Menschen, mit gut entwidelten kräftigen Extremitäten (1, 145; 252), welche (nach Usborne Raut. Mag. 1840; Grey 1, 253) lang und verhältnismäßig etwas din waren. Die Größe beträgt nach ihm, während Gregory auf seiner Reise in Rordwestaustralien oft Menschen von 6' 2—3" fand (J. R. G. S. 32, 429) 5' 6 -9", auf breiten Schultern sitt ein großer Ropf mit überhängenden Brauen. Genau so schildert sie Dampier (2, 521 f.), der sie 1688 sah, und fügt hinzu, daß ihre Stirne rund, hre Nase, ihre Lippen dick, ihr Mund groß, ihre Augen wegen der ehr lästigen Fliegen immer halb geschlossen gewesen seien. Sie waren urtlos, von langer Gesichtsform, aber äußerst häßlich; ihr Haar war und mollig fraus, ihre Farbe schwarz, und Farbe, Haar und Züge urchans negerartig. Uebrigens hat Dampier nicht benselben Stamm esehen wie Grey, der am Glenelg, Hannoverbai mar; denn nach letzrem hatten die Eingeborenen alle Bähne (Usborne bei Greh 1, 253), 16 Dampier fehlten ihnen die beiden oberen Schneidezähne (2, 521). Benn übrigens letterer sie die elendesten Menschen der Welt nennt, so zieht sich dies nur auf ihre äußere Lage. Merkwürdig aber ist es, B Grey und ebenso Usborne unter ihnen einzelne Menschen fanden n heller Aupferfarbe, mit minder langem, minder großem Kopf, mit ifigen Brauen, mit gut proportionirten Gliedern, welche King für lalaien hält. Und allerdings ist malaiischer Ginfluß auf diesen Kün nicht zu verkennen. Jene helleren Menschen waren die Führer bren 1, 145; 212 f.; Stokes 1, 211). Uebrigens fand auch Martin (284) an der Roebukbai einzelne Individuen unter ihnen n teineswegs hervorragender Stellung, welche niehr melanesisch, ja jar mehr polynesisch aussahen. Die ganze Bevölkerung hatte nach ihm iufes, spirallociges Haar, tiefliegende Augen, Rasen, deren Löcher 1 Grunde sich verbreiterten, weit nach außen gebogene Jochbogen, prognathische Gesichtsbildung, schiefstehende Bahne, gut geformtes un und starte Barte, auf welche sie hohen Werth legen: wem er ilt, der erset ihn durch aufgeklebtes Opossumfell. Die Bewohner : Melvilleinsel sind etwas kleiner (nur 5' 4-6") als die Anwohner des lenelg, und haben kleine Beine mit großen Füßen; ferner platte eite Köpfe mit niedriger Stirn und ftark entwideltem Hinterhaupt, obes dides lociges oder frauses Haar, kleine tiefliegende Augen, tte turze Rase, dide Lippen, deren obere vorsteht, und ein kleines

Kinn bei überhaupt schmalem Untergesicht (Campbell J. R. G. & 4, 152). Die Palbinsel Coburg ift von verschiedenen Stämmen bewohnt, nach Macgillivran (1, 165) von vieren, die einander gang ahr lich find; dagegen ift der Paaleoftamm auf der Insel Eroker (öftlich von Coburg) besonders häflich und abstofend, klein, schlecht gewachsen, mit kleinen Augen und schmutziger Sklerotika, mit diden krausen Bar ten und ebensolchem Haar; auch der Körper ift reichlich mit kranfen Haar bewachsen, ganz besonders aber Bruft und Schultern (Earl J. R. G. S. 16, 240). Umgekehrt haben die Otibi südlich von der Halbinfel Coburg schlichtes Seidenhaar, gebogene Augenbrauen, bis weilen schiefstehende Augen und oft — aber nicht immer — findet sich unter ihnen hellere Haut (eb. 244). Polynesier haben sich nach Carls Meinung, wie Gren die Malaien heranzieht und auch auf Melville King einen malaienähnlichen Menschen sah (a. 2, 239), dort in Australien niedergelassen und die Otibi sind die Sprößlinge die ser Mischung (eb. 244; 248; b. 36). Spricht nun schon der gang unpolynesische Name hiergegen, so fanden wir ja polynesisch and sehende Menschen auch an der Roebutbai und Wanderungen der Bo lynester in diese Gegenden sind wie ganz unnachweislich, so bochft un wahrscheinlich, und so hat denn Carl selber seine Meinung zurud. gezogen (c. 235). Südlich von Port Essington findet sich (Leich. hardt 406) meift geloctes Haar, bei lebhafter intelligenter Gesichts bildung, ebenso weiter ins Innere hinein (Mitchell three exp. 2, 336), sowie nach Westen hin (Stokes 2, 393; 410). Im Port Essington selber waren die Haare meist schlicht und lang, seltener traus nach Campbell (J. R. G. S. 171), mahrend d'Ur ville und seine Gelehrten (b. 4, 37; Roquemaurel eb. 254; Demas. ch. 265) es wollig fauden; Hombron eb. 311 nennt es lang und forfzieherartig gewunden. Sonst zeigte sich nichts von den Eingeborenen anderer Gegenden wesentlich Abweichendes (Macg. 1, 145). Da laienähnlicher, den Südaustraliern nicht nahe stehend, da sie weder die breiten Nasen noch den vollen Mund oder die buschigen Augen brauen der letteren besitzen, sind auch die Eingeborenen südwestlich (200 füdl. Br.) vom Golf von Carpentaria; fie find mustulös und wohlproportionirt (M'Donall Stuart J. R. G. S. 31, 135). Die schwärzlichen Bewohner der Halbinsel Pork (Macgill. 1, 125) stud jum Theil magere elende Menschen (eb. 119), jum Theil aber auch,

sulles kräftig, gut gewachsen, bis an 6' hoch, schön (Macgill. 2, 1; Carron bei Macgill. 2, 221). Auch die Bewohner der Inseln des Brinzen von Wales zeichnen sich vor den Bewohnern des Caps selber ms, doch sind sie von den Eingeborenen des Südens und Westens in nichts unterschieden (Macgill. 2, 2). So zeichnen sich auch die Unwohner der Rokinghambai (Ostküste 18° südl. Br.) nur durch Stürke und besseres Aussehen aus (Carron eb. 2, 122; 135; Boven 202); und die von Moretonbai stehen zwar über denen, welche dei Sydneh zu Hause sind, gleichen ihnen aber z. B. an Gesichtszügen Breton 214; Field 57). Ihre Beine sind besser entwickelt, die Baden sehlen nicht (Dummore Lang b. 388); dasselbe gilt von den Eingeborenen an Port Macquarie, welche bis über 6' hoch werden Field 32) und von denen einzelne Stämme kupsersarbig sind (Cunsting h. 163).

Die Eingeborenen der Sudost. und der Sudfuste sind befannter mb häufiger beschrieben, da sie mit den Europäern in reichlicherem Berkehr gewesen sind. Cook und etwas später Hunter fanden die Erwohner der Botanybai von mittlerer Größe (5' 6-9"), aber von Hautem Wuchs und schmächtigen Gliedern, mit angenehmen Gesichtsügen, lebhaften Augen, weder platten vielmehr bisweilen römischen Martin Hist. 120) Nasen, noch aufgeworfenen Lippen, doch waren k Rasen breit, die Lippen voll, der Mund groß. Ihr nicht wolliges bar war bei vielen traus, bei anderen aber straff, ihre Stimme, var wohlklingend und biegfam, von beinahe unmännlicher Feinheit; re Haut, welche bei den Weibern öfters heller, ja bisweilen von Mer Aupferfarbe mar (Philipp Tageb. 202; Hunter 26) erschien rch Unreinigkeit rußschwarz (1. Reise 3, 170-2; 233; Hunter ); 25-6; King 314). Sie hatten meist kurze lockige und nur zum heil auch lange Bärte, ja Henderson (2, 102) sagt sogar, daß i vielen der Bart schlecht gewesen sei oder ganz gefehlt habe; und the ihrer Schmächtigkeit waren sie fart und gesund (Hunter 27; end 151; 167). Turnbull (33) freilich nennt sie äußerst mar; was aber nur auf verkommene Individuen, nicht auf die Durchnittsmenge paßt. Männer und Weiber, welche lettere dicker als : Männer und gleichfalls gut gewachsen sind, waren oft von hüben Gesichtszügen (hunter 23; 26; Cunningh. 183). Als Cu-

riofum sei bemerkt, daß ein Eingeborener, der 1835 und 1854 Mitchell an den Boganfluß begleitete, ben Buften, die man von Soltatel hat, durchaus ähnlich sah (Howitt b. 2, 94). Wenn King (316) fagt, daß fie nur vier Farben, roth, grun, weiß, fcwarz unterfchieben hätten, so beruht dies nicht auf einem physischen, sondern nur mi einem sprachlichen Mangel diefer Bolfer, welche blau und gelb sprach lich nicht von grün und roth absonderten. Ihre Ausdunftung ha einen hochst unangenehmen Geruch, welche die Rinder, die ihn wit wittern, in Unruhe versetzt (Cunningh. 176). In der Hantjerk wechseln sie sehr: es gibt Individuen, welche geradezu malaiifch gefarbt find und rothliches haar haben (Montg. Martin 124) und nach Collins (1798) schwantt die Farbe von tupferig bis megerschwarz (554; ähnl. Benderson 1, 102). Die Glieder (Arme und Beine) find hier öfters unverhältnigmäßig lang, wie Beron (2, 309) an einem Stamm in den Baldern um den Hamtesburg bemertte, und Collins sah einen Mann, der für einen Drang Utang hatte gelten tounen, denn er war über und über behaart und hatte bei ungewöhrlich langen Armen einen nicht ganz aufrechten Gang (559). Die tibis ift bei vielen Individuen in Neu-Süd-Bales oft nach vorn gebogen, als ob auch vorn eine Bade fage, der Fuß groß und plump (Den. derson 1, 102), dabei platt mit etwas vorstehender Ferfe (Strze: ledi\*) 335). Die Fußspar der Eingeborenen ift bezeichnet durch kleine Ferse, breiten Fuß, kurzen Zehen und einwärts gerichteten Gang (Bennett 1, 296). Bon Einzelnheiten ift noch hinzuzufügen, daß die Sklerotica gelb ist (Henderson 1, 102), die Conjunktiva gelb gefleckt, die Iris braun, das obere Augenlid herabhängend, ihr Ropf verhältnismäßig klein ist (Strzeledi 335). Wenn Strzeledi ihr Haar als bisweilen wollig bezeichnet, so ift damit nur ein starker Grad von Kräuselung gemeint.

Die Bewohner von Südostaustralien (Viktoria) sind meist kleiner als die Europäer (Angas 1, 78), 5—6', die Weiber jedoch um 4'10"—5'7" groß, von geraden Gliedern, und robust, bisweilen herkulisch (Stanbridge Transact. Ethnol. Soc. of London N. Series

<sup>\*)</sup> Strzelecti faßt zwar in seiner Schilderung die Eingeborenen von Reusüdwales und Tasmanien zusammen; allein da sie 1845 geschrieben if, so kann sie nur auf erstere Bezug haben.

l, 287). Ihre Haut ist nach Angas (1, 19) purpurkupsersarbig, uch Stanbridge olivenbraun, in der Jugend aber heller. Ihr Haur st leicht gekräuselt, ausnahmsweise auch wollig kraus, doch fand es keron (1, 432) am Westernport lang und glatt, ihr Bartwuchs ist lart, die Stirn ist hoch und weil die Augenbrauen start vorstehen, heindar zurücksiehend, die Augen sind groß und schwarz (Stanzidge eb.), nach Angas jedoch nußbraun, daß Weiße gelblich, das mze Ange wie roth unterlausen. Der Zwischenraum zwischen den ugen ist nur gering, die Nase breit, niedergedrückt, dicklich, disweilen sgestülpt, disweilen gerad. Der Mund ist sehr groß, die Lippen, mentlich die obere, die (Clutterbuck 48), ja letztere geradezu übersngend (Nov. 3, 71; Hombron bei d'Urv. d. Zool. 1, 313), die efern viereckig — welche letzteren beiden Eigenschaften, da sie bei Wischessens sessen sehre Solge des ten Zerreißens sessen speise mit den Zähnen hält.

Eine fehr genaue Schilderung der Eingeborenen des Bincentlfes und der Umgegend von Adelaide verdanken wir Koelern (Motsber. der geogr. Gesellsch. zu Berlin 3, 44 f.). Nach ihm stehen im Bergleich mit anderen Australiern fehr tief, sind meist klein oße Leute gehören zu den Ausnahmen —, ihre Hautfarbe ift wie mancher Affen bräunlichschwarz, bei der Geburt jedoch und in der ten Jugend ein schmutiges Gelb. Ihr Haar ist schwarz, die Bearung des Körpers jedoch sehr stark, selbst das braungefärbte aumhaar der Kinder so reichlich und so lang, daß die Haut fünf-3 sechsjähriger Jungen ein fellartiges Aussehen gewinnt; bei Dtanrn ist es namentlich an Ruden, Brust und Oberschenkeln sehr ftark, inso der Bartwuchs, der indeg durch Ausreißen oft verkummert rd, während das Haupthaar nie sehr lang, auch bei Frauen nur 3 auf die Schulter mächst. Es ist oft gekräuselt, meist struppig abhend, nie wollig. Die Augen sind tiefliegend, unter buschigen cauen und hervortretenden Stirnknochen, daß Weiße ift gelb, röth. h unterlaufen, der Blick lebhaft aber unstät. Die Nase ist breit d flach, der Mund groß mit schönen Zähnen, unter denen namentdie Edzähne breit sind. Die Badenknochen, die Riefern springen vor, : Gesichtswinkel ift nicht ganz gering, die Stirn aber niedrig. Doch ist : Gesicht meist äußerst häßlich, der Ausdruck meist wild, heimtückisch, mpf, doch bisweilen auch stolz und tühn, bei Kindern oft freundlich. Der

Hals ift sehr turz, der Brustkasten der Männer start gewölbt, Arm und Beine sehr muskulös, bis auf die Waden, welche bunn find, unverhältnismäßig lang, Bände und Füße aber fehr flein; die Sohlenhant ift borkenartig verdickt, die Zehen sehr gelenk, auch zum Greifen brauch Die Weiber sind mager, mit hängenden Bruften, und etwas mehr zurückstehenden Genitalien, daher die Dtanner, was übrigens bei den meisten Auftraliern Sitte ift. die Begattung von hinten voll-Dide Bäuche haben beibe Geschlechter. Auch hier findet man die scharfe Sautausdunftung, wegen welcher die Gingeborenen sogar von den Haien verschout werden sollen (Köler eb. neue F. 1, Die Eingeborenen von Port Linkoln (Westk. des Spencergolfs) unterscheiden sich in nichts Wesentlichem, als daß die Muskulatur der Arme und Beine elend ift; die Männer haben eine gewiffe Anmuth und Sicherheit, welche ben Weibern fehlt, beren Arme und Beine von ganz besonderer Dunne find (Wilhelmi 3-4). Stämme im Inneren, am Murray sind größer und oft schon gewachsen (eb.; Gobber bei Peterm. 1863, 301), boch find nur am oberen Strom die Waden gut (Epre 2, 207), die Mustulatur meift schwach, der Bauch vorstehend (Sturt 2, 77). Sturt fand einen Inneren mit vielen Männern, die über 6' groß Stamm im waren (2, 77), ebenso Mitchell (Journal 269) und Dawson, ber (339) sagt, daß die Statur von 5'-6' 3" wechsele. Die Farbe ift sehr verschieden: Mitch ell (three exp. 2, 37), fand einzelne glanzend-kupferfarbige Menschen am Lachlan, Sturt (1, 135) eben solche in der Nähe des Darling, Dawson noch mehr im Often (131); Jäger und Spieseke (ev. Miff. Mag. 1860, 257) am Bogafee und neugeborene Kinder find hier ftets helltupferfarbig (Dam. son 387). Doch gibt es hier auch pechschwarze Leute (Sturt 1, 368) und die Farbe schwankt zwischen diesen Extremen (Mitchell three exp. 1, 211). Biele Individuen hatten schlichtes brannes Haar, andere bei hinduähnlichen Bügen, die Gesichtsbildung wie die Form der Nasen (eb. 1, 268; Dawson 339) ist eine sehr verschiedene — wollig gefräuseltes (Mitchell eb. 1, 211; Dawfon 337); die Farbe desselben war am Murray bisweilen rothlich (Mitchell eb. 2, 108). Die Stirne war zurüdsliehend, mit großen sinus frontalis (Sturt 2, 135), bisweilen ganz europäisch (Dawfon 339).

Groß, mager, fehr hurtig sind (nach Peron 2, 251) die Bewohner der großen auftralischen Bucht; sie hatten langes kranses haar, schwarze Brauen und die Aeltesten (40-50 Jahre), welche Perm sah, auch langen schwarzen Bart. Ihre Nase war kurz, an der Bmzel eingebrückt, auch die Augen tiesliegend, der Mund groß und voll, die Bähne gut, die Schleimhäute der Rachenhöhle schwarz. Am König Georgs Sund haben die Eingeborenen auffallend hellgefärbtes Bahnsteisch (d'Urv. a Zoolog. par Quoy et Gaimard 43), ziemich große Röpfe, breites Geficht, vorspringende Augenknochen, tiefliemde Angen mit gelblicher Sklerotika, krauses, nicht wolliges Haar Duop. n. Gaim. bei d'Urv. a. 1, 193). Schiefgestellte Augen, velche eb. Bool. 42 angegeben werden, sind von keinem Reisenden oust erwähnt und dieser Bericht also wohl irrthümlich. Die Ohren nd mittelgroß (eb. 43), der Mund did und breit, die Zähne unveraltnismäßig vorspringend, die Stirn zurückliehend flach, die Arme ager und kräftig, die Beine aber formlos dunn; die Hautfarbe ist Michwarz (Browne 445). Die Weiber sind klein, mager und rkommen (eb. 450). Die Bevölkerung zerfällt in vier Stämme, elde — bei gleicher Sprache — streng geschieden und daher leicht zu terscheiden sind. Der Murrapstamm (westlich von Albany) ist klein, er stark und beherzt, die Weal weiter im Innern schöner kräftiger d intelligenter, die Cocatu meist lange breitkuochige Leute mit jer Stirn und Adlernase; klein und elend die Kidannup, die wohl r ein Seitenzweig der Weal sind (Browne 443-5). Alle sind f ihre Bärte sehr eitel und Niemand unter ihnen darf heirathen er Emus jagen, der nicht einen Bart hat (eb. 450) — wenn dies ht so zu erklären ift, daß nur ichon völlig und längst Erwachsenen des zusteht. Sie find ein interessantes Beispiel, wie nahe verndte Stämme durch verschiedene Lebensart auch physisch von einber abweichen. Die Murray leben hauptsächlich von Fischen, wenig 1 Fleisch; die fräftigeren Weal haben reichliche Fleischnahrung, die kannup, da sie dicht bei Albany leben, die elendesten Nahrungstel (Browne 446). Salvado, welcher behauptet (304), von orge Sund bis Perth herrsche fast dieselbe Sprache, sagt, daß die wohner dieser Gegenden braun (bei der Geburt hellfupferfarbig) ) bloudes, glattes Haar unter ihnen häufig (310, 277) sei. ron sah am Cap Naturaliste dieselbe Hautfarbe (b. Ueb. 1, 74)

und ein Individuum mit rothem Haupt- und Barthaar (eb. 1, 95), während "rothbärtig" in Neusüdwales als Schimpfwort gilt (Teich elm. und Schürm. 41). Die Weiber hier waren äußerst häßlich, mit Brüsten, die bis auf die Schenkel hingen (Peron 1, 86). Nehr nach Norden sah Peron mittelgroße, mattschwarze Leute, nicht schön noch sleischig, mit langem schwarzen Bart und kurzem skarkem glattem Haar (1, 98). Die Stirn ist hier gut entwickelt (Buckton 93). Freicinets (1, 480 f.) Schilderung der Anwohner der Haistschaft ist sehr ähnlich: die Arme, namentlich aber die Beine waren schwach, die Schultern schwarzen Bewohner Madagaskars; der Mund groß mit schwen Bähnen, die Augen lebhaft, das Haar lang, schwarz, leicht gekräuselt, der Bart lang und spiß. Die einzige Frau, welche Freyeinet sah, zeigte den starken vortretenden Banch, der sich öfters in Reuholland sindet.

Der Schädel der Australier zeichnet sich aus durch ganz besondere Stärke feiner Anochen, welche in Neufüdwales fast noch einmel so did als europäische Schäbel gefunden wurden (Majoribants 83; Abelaide Köler 46). Dünner sind die Schädel im Rorden (3 Martin 284). Der Schädelform nach gehören sie zu den Lang köpfen (Retius in Müllers Arch. 1845, 88). Doch ift zugleich der Scheitel sehr erhoben (Sandifort II.; Gratul. schr. 69) und Welder stellt fie daher zu den Hypfistenocephalen (G. 159); die Schädelhöhle ift flein (Grat. schr. 62). Doch behauptet Streledi (N. S. Bales), daß der Schädel im Einzelnen durchaus keine bestimmten Abweichungen bes Baues gegenüber den europäischen Schädeln zeigte (335). Uebrigens werden die Schädel vielfach auch geformt. In Neusüdwales legt man neugeborene Kinder rücklings auf die Erde und drückt die Stirn derselben einmal zusammen (Bennett 1, 129), welche Sitte allerdings nicht allgemein ist (Dawson 339). Am Kap Port brückt man Stirn und Hinterhaupt mit der Hand flach (Macgill. 2, 12, 1, 189). Auch die Nase wird den Kindern bis nahe an der Wurzel eingebrückt (Wilkes 2, 185). Mertwürdig ift, daß nach Owen (Ddontography 1, 144; Gratul. fchr. 78) die Beisheitszähne ber Australier dreiwurzelig sind, mährend sie bei Europäern nur zwei Wurzeln Die Backzähne der Neuholländer sind sehr groß, der Zahnbogen ist bei ihnen, deu Malaien und Regern verlängert wie beim

Ussen, so daß die Zähne in zwei Parallelreihen stehen. Der Kiefer bildet dann oft ein längliches Viereck, indem auch die Schneidezähne in einer geraden Linie stehen; was sich außer in Neuholland auch an Reger- und Maduresenschädel sindet (eb.). Der Unterkiefer steht vor, bei dennoch zurückgezogenem Kinn (Juke & 2, 237; Grant 115 f.).

Fast im ganzen Continent sinden sich die zu schlanken Arme, Beine und oft auch Hüsten (Jukes 2, 237), während der Bauch häusig vortritt; doch beschränkt Haßkarl dies auf die Kinder (72). Die Muskulatur ist meist nicht sehr stark; doch ist sie geschmeidig und etastisch und daher kommt eine erstaunliche Biegsamkeit der Glieder, so daß sie zum Ausruhen oft die sonderbarsten und für uns beschwerslichken Posituren annehmen (Jukes 1, 61). Ost haben sie eine sass affenartige Beweglichkeit (Earl J. R. G. S. XVI, 245) und Lench (173) sah, wie einer, der seinen Speer ausbesserte, seine Fußschle dazu als Arbeitstisch benutzte! Ueberall ferner ist es ihnen ein ganz leichtes, sliegenden Speeren durch eine sast unmerkliche Wendung auszuweichen (z. B. Browne 454). Doch entwickeln sich die Glieder besser bei reichlicher Nahrung und besser genährte Individuen zeigen die dünnen Beine nicht (Freyrinet 2, 708; d'Urville a Zool. par Quoy. et Gaimard 41).

Ropf und Gesichtsbildung zeigen zwar sehr bedeutende Unterschiede (Colon. Intelligencer 1847, 42, nach Dredge), allein es laffen fich doch auch eine Menge gleiche Büge zusammenstellen, so daß die Stammeseinheit, welche wir annahmen, durchaus nicht zu bezweiseln ift. Die Stirn ift meift klein, aber hoch ansteigend (Wilkes 2, 185), die Angen sind, da die Brauenbogen vorspringen, tiefliegend, die Nasenwurzel dadurch eingedrückt, die Nase an der Spitze, mag ihre Form nun fein wie sie will, voll, der Mund groß, die Lippen dick, die Oberlippe öfters vorhängend, das Kinn dagegen unbedeutend. Der Hals ift meift did und turz, das Haar aber verschieden, bisweilen schlicht oder nur leicht gefräuselt, meift aber wollig fraus (Wilkes 2, 185; Dodgson 228), und sehr dicht, so daß tahlföpfige fehr selten sind (Saftarl 74), meift ichwarz ober doch fehr dunkelbraun gefärbt, bisweilen aber auch zum Blonden sich neigend. Der Bart, welcher öfters (Wilhelmi 7; Freyc. 1, 481) spit wächst, und das Körperhaar sind reichlich, letteres nicht selten überreich entwidelt. Größe schwankt, ist bei ber sehr verschiedenartigen Ernährung nicht

Bautsarbe, welche von Mattschwarz, der freilich vorherrschende Dautsarbe, welche von Mattschwarz, der freilich vorherrschende Tarbe, oft bis ins Kupferrothe sich lichtet, ja es gibt einzelne gauszistupferrothe Männer, und Kinder sind immer hell und kupsersardig. Und diese Stämme wohnen im Innern, so daß an Einmischung polynessisches Blutes nicht zu denken ist. Aber soviel leuchtet aus der Schilderung, die wir gegeben haben, deutlich ein, daß die Reuholländer leiblich in vieler Beziehung den Polynesiern nahe stehen.

Ein Alter von 70—80 Jahren ist häusig (Epre 2, 377; Grey 2, 246) und Sturt sah öfters sehr alte Männer mit schwerweisem Haar. Zwar ist ihre Mustelkraft nicht allzu groß; im Speerwersen standen am Schwanensluß die Eingeborenen einem Enpländer nach (Stokes 1, 230) und manche junge Ansiedler am Murray übertrasen sie im Jagen, Fischen, Speerwersen und anderen Uebungen (Sturt 2, 279). Auch ihre Märsche sind selten ausstrengend (Wilh. 17), was indes auch Folge ihrer Faulheit sein kann. Allein die Schärse ihrer Sinne ist ganz außerordentlich und hierin übertressen sie die Europäer weit. Auch schwimmen und tauchen sie gut, selbst Weiber und Kinder (Phil. Tageb. 233; Carron bei Macgill. 2, 240, 252; Melvilleinsel Campbell J. R. G. S. 4. 153; Browne 452).

Bon Krankheiten herrscht namentlich ein Augenleiden vor, welches im Süden des Kontinentes (Köler 54 f.) durch den vegetartionslosen Boden, den argen Staub, durch Insecten und die Hite hervorgerusen wird. Auch im Norden ist diese Krankheit häusig (Macgill. 1, 119, 149) und die lang herab hängenden Augenlider, deren wir Erwähnung thaten, stehen gewiß damit im Zusammenhang. Hautkrankheiten (Lepra Freycin. 2, 719; krätenartige sehr verbreitete Krankheit Philipp Tageb. 267), Geschwüre u. dgl. sind ebenfalls häusig, wie auch Kopsweh und Aehnliches erwähnt wird; doch ist ihre Heilkraft eine sehr große (eb.) und im Allgemeinen waren sie sehr gesund. Die Krankheiten, welche sie so arg dahinrassen, sind ihnen von den Europäern gebracht, welche auch die Spphilis über den ganzen Kontinent verbreitet haben.

Die Bewohner Tasmaniens waren meist mittelgroß und nur einzelne Individuen größer (Nixon 25; Labill. 2, 176), schlank, mit starkem Körper aber verhältnismäßig dunnen Extremitäten und 18 kleinen Füßen, wohlgestaltet, nur daß der Unterleib zu stark vortt (Cook 3. R. 1, 102; Anderson eb. 121 f. Labill. 2, 72; eron d. Uebers. 1, 267, 334 f.). Sie waren beffer gebaut als die uholländer (Breton 397), was Jeffreys und nach ihm von bm (12) und d'Urville (a. 5, 93) namentlich von den Frauen imten. Ihre Farbe war matt- bis dunkelschwarz (Cook eb. Ants. eb. Labill. 2, 38) oder aber sehr dunkelbraun (Nixon 25 h Milligan). Ihre Farbe wird dunkler genannt als die der uholländer von Peron (eb. 2, 294) und d'Urville (a. 5, 91), ichgefärbt dagegen von Duop und Gaimard (d'Urville a. Zool. Ihr Haar, das tief in die Stirn wuchs (Nixon 25), war lig, traus, trauser noch als das der Neuholländer nach Cooks rgleichung (eb.), dem der Neuguineer gleich und schlichtes fand sich ihnen gar nicht (Anders. eb. Labill. eb. Nixon 25; Peron 3; Holman 4, 404; Hombron d'Urville b. Zool. 1, 316-9). Bartwuchs, den nur Hombron (319 f.) gering nennt, war ebenwie ihr Körperhaar (Labillard. 2, 55) reichlich (Cook 1, 102; bill. 2, 34; Anderson bei Cook 122). Ihre Züge waren b des prognathischen Baues ihrer Gesichter nicht unangenehm (Cook Ander son eb.), derb aber ausbrucksvoll nennt sie Peron bei den wohnern des nördlichen Bandiemenslandes, im Süden der Insel adezu geistig belebt; doch wechselte der Ausdruck sehr rasch (Peron llebers. 1, 334; 267). Auch hier steht hombron, der ihren 3druck stupide nennt (d'Urv. b. Zool. 1, 319) mit seinem unstigen Urtheil allein. Ihre Kinnbacken (eb.) waren breit und naitlich die obere stand bei Kindern vor, was sich indes später verhs (Labill. 2, 34). Ihre Wangen nennt Hombron (eb.) hohl; zeigen davon die Abbildungen z. B. bei Labillardiere nicht eine ar. Die Nasen waren breit und dick, aber nicht platt nach Cook erson und Labillardiere, wogegen freilich Nixon (25) Duoy und mard (Bool. 45; d'Urv. a.) sie platt nennen; allein damit ist I nur ihre größere Breite gemeint. Nach Breton war ihr Gesicht :haupt platt (397) und dies paßt zu den breiten Kinnbacken und vollen Kinne, welche ihnen Hombron gibt. Ihre Lippen waren Nixon (25) und Holman (4, 404), welcher die Tasmanier den zeborenen von Neuguinea ähnlich nennt, did, nach Hombron (319) igftens die Oberlippe ihres großen Mundes; allein Coof fagt aus-

: 5 2

2 :5

**;** 

Tİ.

2

يني با

- L

: 850

(\*)

: 13

7.5

K,† II.

ř. ;ĕ

H ::

drücklich (3. R. 1, 102), sie seien nicht die gewesen und Labillardiens Abbildung zeigt keineswegs negerartige Lippen. Jedenfalls ist im je nach der Auffassung eine verschiedenartige Benenung möglich; walsig dicke Lippen aber hatten sie nicht. Ihre Zähne waren gut (Cool 102), ihre Ohren groß und abstehend (Hombron 319), ihre Augustei stark vorspringenden Braubogen, wodurch das Zurücksliehen der Stirn (Hombr. eb.) nur vermehrt wird, sehr tiesliegend (Nixon 25; Breton 297), die Lieder aufgedunsen und daher das Auge ziem lich weit geschlossen (Hombron), das Weiße ins gelbliche getrübt, der Blick heiter und offen, aber nicht durchdringend (Anders. bei Cool 122; Hombron 319 f). Nach Hombron — doch erwähnt die außer ihm Niemand — steht der innere Augenwinkel, ein wenig tieser und das Auge dadurch etwas schief.

Sie hatten eine eigenthümliche Art zu stehen, indem sie der Oberleib vorneigten und' hinter demfelben ber mit dem einen Am den herabhängenden anderen faßten (Anderf. bei Coot 122); ft fetten fich mit fehr auswärts gelegten Beinen, die Weiber jedoch fo. daß ihre Scham durch den Fuß bedeckt war (Labill. 2, 43). Grif mit grauen Haaren bemerkte sowohl Labillardiere (Atlas) als and Peron (d. Uebers. 1, 269). Große Körperkraft hatten sie nicht (d. 1, 285) und ale Springer, Läufer und Fußgängen waren die Emp päer tüchtiger (Labill. 2, 37, 40, 44); doch maren sie geschick Speerschleuderer (eb. 2, 36) und in dem Bernichtungstampf, welchen die Engländer gegen sie führten, haben sie durch äußerst geschickte Be nutung aller ihrer Kräfte, ja ihrer Farbe den Bertilgern viele Schwie rigkeiten bereitet. — In Ganzen schienen sie gesund und Hautkantheiten wurden nicht bemerkt (Labill. 2, 72); doch mag noch schlich lich gesagt werden, daß die Dianner (welche gewöhnlich die Spite der Vorhaut in der linken Hand hatten eb. 2, 68) viel zahlreicher waren als die Weiber (Breton 397). Ganz gleichartig war übrigens die Bevölkerung Casmaniens nicht: vielmehr zerfiel sie in vier verschiedene Stämme, welche verschiedene Dialefte sprachen. (Latham 362 j.).

Man hat über ihr Verhältniß zu Neuholland viel geredet. Peron (d. Ueb. 2, 263) behauptet ihre völlige Racenverschiedenheit und sagt, sie hätten außer den dünnen Gliedmaßen nichts weder im Aeußern noch in ihren Sitten gemein; nach Quon und Gaimard zein fie außer in der Farbe nichts Gemeinschaftliches (d'Urville a. vol. 45) und Hombron (eb. b. Zool. 1, 318 f.) trennt sie ganz d gar, ja er nimmt auch für sie ein besonderes Schöpfungscentrum obwohl er sie an anderen Stellen (307) in Uebereinstimmung t Chamiffo (37) \*) aus Oft-Neuholland abzuleiten scheint. anchard (d'Urv. b, Unthrop. 217) hält sie für einen selbständi-1 Thpus, der von den Neuholländern getrennt ist. Dagegen sind nach Montg. Martin den Neuholländern ähnlich, nur tiefer ste-1d (293), nach d'Urville (a. 5, 91) ihnen bis auf die Hautfarbe 13 gleich; und Holman (4, 479) hält sie geradezu für verwandt. fere Schilderung nun zeigt, daß sie trot gewiß mancher Berschiedent im ganzen nicht allzufern ben Neuholländern stehen und ba nun d Latham noch auf mancherlei sprachliche Aehnlichkeiten aufmertsam nacht hat (370), so nehmen wir allerdings eine Bermandtschaft bei-: Bölter, zugleich aber an, daß sie schon feit fehr langer Zeit geunt sind (ebenso Quon und Gaim. Zool. 50).

Gehen wir nun zur eulturhiftorischen Schilderung zunächst : Auftralier über, so werden wir finden, daß dieselben im höchsten :ade von der Natur ihres Landes abhängen. Das Land ist auseichnet durch seine Durre und Unfruchtbarkeit. Das Innere, so it es bekannt Bufte mit Sand. Stein. oder Steppenboden, scheint gut wie ganz unbewohnbar zu fein, wenigstens ift Regen bochft ten daselbst und die glühenden Winde, welche von daher kommend 20—25° vermehren (Meinide c. 520) d jedem organischen Leben im hohen Grade feindlich sind, beweisen, g die Länder ihres Entstehens für Menschen nicht brauchbar sein Aber auch die Gebirge des Außenrandes, welche im Osten n höchsten aber nur bis 6500 und 7000' aufsteigen (Palaci 6, 3) sind durch die erstaunliche Dürre des Landes keineswegs ein beiemer Aufenthalt. Nur ein größeres Flußspstem hat Australien, er auch in diesem trocknen zwar der Murray nicht selber, wohl aber le seine Nebenflusse ein. Auch die Seen des Inneren, welche inf salziges Waffer haben, trodnen im Sommer zu Sumpfen zusamen und selbst der tropische Nordrand leidet unter arger Dürre (vgl. attray 370 f.). Sogar Than und Nebel sind selten (Paladi 25).

<sup>\*)</sup> Bei Cham. ist "Westküste" sicher nur ein Drucksehler. Bait, Anthropologie. 6r Bd. 46

Dieser Umstand der schon manchen Reisenden den Tod gebracht, wischwert die Benutzung des Landes sehr.

K

Daher ist denn nun auch die Pflanzenwelt eine sehr eigenthim liche. Die blattlosen Mimosen, die blangrünen Myrtaceen, die beincht nadelblättrigen Proteaceen und Spacrideen, Alles zeigt einen troduen, sast durren Zustand, schattige Wälder, ja selbst eigentliche Waldbäume sehlen im subtropischen Australien sast ganz, dagegen treten die Gestrüppdickichte und Buschwerke ebenso mächtig wie schrecklich und eintönig auf. Fruchtbringende Pflanzen, eßbare Wurzeln u. dyl. sind selten, obwohl Papilionaceen den größten Theil der Flora aufmachen, und verderben häusig durch die Dürre. Die Gräser, die nicht eben artenreich sind, wachsen büschelig nicht in einem sesten Teppick, wie er die Fruchtigkeit hält und anderen Pflanzen Schutz verleiht. Die Kosopalme sehlt so gut wie ganz (Macgill. 1, 95).

Die höchst merkwürdige Eigenartigkeit dieser Flora kann uns sie ebensowenig beschäftigen als die der Fauna, nur solgendes muß er wähnt werden. Die Beutelthiere sind als Hausthiere unbrauchten, als Jagdthiere sowie die Emus immerhin schwer zu erreichen und aus dann nicht von vielseitigem Nuten. Allein die meisten Thiere sind klein, viele sühren ein nächtliches Leben und können daher nur duch List gesangen werden; die meisten sind unbrauchbar und als einzige halbgezähmtes Hausthier sindet sich die Dingo bei ihnen (Hunter 35; Teich elm. u. Schürm. 54; Brehm ill. Thierleben 1, 326), welche aber auß treucste an ihren Herrn hängen (Tench 171). Die Bögel, so prachtvoll ihre Welt in Australien vertreten ist, bieten sin den Menschen ebenfalls wenig Nuten; dazu kommt daß sie wegen des Wassermangels, der auch Süßwassersische und dergleichen Thien selten macht, mehr strichweise leben.

Hieraus wird sich nun zunächst das Wanderleben der Australier zur Genüge erklären. Wollen sie ausreichend Nahrung sinden, so müssen sie hin und herziehen, um sie aufzusuchen (Cunningh. 184 N.-S.-Wales); diese Wanderschaaren dürsen nie zu groß sein, damit die Vorräthe des Landes reichen und so ist auch die Zersplitterung der Australier in so viele kleine Stämme nothwendige Folge ihne Landes. Auch liegt es auf der Hand, daß sie sich mehr in den Küstengegenden aushalten müssen, schon deshalb, weil durch die Serthiere ihre so färgliche Nahrung um ein bedeutendes vermehrt wird. —

Aber zweitens ist die nothwendige Folge der Natur des Landes, daß vie Australier Omnivoren im hervorragenden Sinne sind und alles Berdauliche, was sie auch und wo sie es bekommen, verzehren. vürsen nicht wählerisch sein, wenn sie satt werden wollen. e weiter man nach Norden kommt, wo die Natur reichlicher, oft sogar ehr schön ift (Bowen 203), um so höher steht das ganze Leben der Bewohner. Am wenigsten begabt scheinen die von Reusüdwales zu ein (Turnbull 41), denn auch in Australia felix sind die Eingezeborenen jenen leiblich und geistig überlegen (Byrne 1, 365) und je weiter man von Port Jackson nach Norden geht, findet man immer bessere Begabung, bessere Werkzeuge u. s. w. Die Anwohner der Moretonbay haben viel beffere Hütten und leben mehr in Gefclichaft als ihre Landsleute im Süden (Flindere 1, CXCVIII), die um Acppelbay haben mehr Interesse und verstehen sich vortrefflich auf den Tanschhandel (eb. 2, 30); schon zu Port Stephens hat man bessere Pätten und Rähne (Sequel to Barrington 86) und von Port Effington (Leichhardt 415; Hodgson 254), von Rokinghambai (Ring a. 1, 203) sowie vom Cap Port sprachen wir schon.

Auch das Klima ist keineswegs überall günstig, wenigstens nicht für die Eingeborenen. Während im Norden (Rattray 37 9 f.) im Winter die Westmonsun, im Sommer der Ostpassat weht, steht die Südküste unter dem Einsluß eines sast beständigen Südwestwindes Gergh. Weltkarte; Meinide c, 520 f.). So gesund nun auch des verhältnismäßig gleichsörmige Klima Südaustraliens für den Euroster ist, so bietet das des Nordens schärfere Gegensäße, namentlich st schrosse Temperaturwechsel (Hunter 111; 40 f.), so daß es ineswegs so sehr gesund ist (Kattray 409; Jardine 85) und de Feuchtigkeit und Kälte wirkt auf die obdachlosen Eingeborenen. daher ist es nicht unwahrscheinlich, daß sie auch durch die Kälte biseilen zum Wandern in wärmere Gebiete veranlaßt werden (Hunter 8). Sie frieren viel (Philipp R. 115; Tench 168; White 100).

Nach Grey (2, 260), welchem Eyre (2, 245) beistimmt, ist es an freilich ein Irrthum, daß die Eingeborenen oft Hunger leiden, zier etwa in der Mitte der heißen und der nassen Jahreszeit, wie auch Hunter (45) erlebte. Der Nahrungsmangel sei gar nicht so roß, uns aber seien die Nahrungsmittel zum Theil unbekannt, zum Heil schein sie uns ungenießbar. Er führt als Nahrungsmittel

für Güdwestaustralien 6 Arten Kanguruh an, 29 Arten Fische, mi Seehunde, wilde Hunde, den Emu und anderes wildes Geflügel, Schildkröten, 2 Arten Opossum, Frosche (11 Arten), vier Sugwasser muscheln, alle Meermuscheln (nur Auftern effen fie nicht), vier Lawa von Holzfäfern, Gier von Bögeln und Lurchen, Daufe, Ratten, Schlangen, Gidechsen in verschiedenen Arten; 21 verschiedene Burgel (zwei Dioscoreen, Orchideen, Farrnfräuter, Boerhavien, Typha u. f. m.). 7 Pilze, vier Arten Harz, Banksienblüthen (die sehr honigreich sind) und verschiedene Früchte, darunter auch die Ruffe der Zamiapalm, welche erst durch längeres Liegen im Wasser ihre giftigen Stoffe verlieren muffen (Gren 2, 296; Cunningh. 108). Auch eine Erd art effen sie untermischt mit einer zerriebenen Wurzel (Gren 2, Das scheint nun freilich viel und Grey mag Recht haben (262), daß sie in drei Stunden genügend Nahrung gesammelt haben könnten, daß sie aber meistentheils zu träge feien. Allein jene Rah. rungsmittel umfaffen aber auch so ziemlich alles Lebende ber Gegend, und manches doch genügt nur, weil sie eben alles vorhandene effen muffen, wie z. B. auch Ratten, Dläuse u. bergl., nur um satt pe Dazu tommt, daß nun viele biefer Dinge wenig ausgiebig So fagt Hunter (allerdings von Neufüdwales), daß die wildes Dams nur wallnufgroß seien (77); Gummi (bei deffen Ginfammlung freilich ein großes Fest gefeiert wird (eb. 259) und das auch i fremden Gegenden einzusammeln einzelne Familien ein bestimmtes Borrecht haben (298) ist wohl nie ein fehr nahrhafter Stoff, und Känguruk, Seehunde, Emus u. s. w. erlangt man doch nur feltener. Und meg immerhin in fruchtbaren Gegenden der Mangel felten drudend werden, so stehen doch nicht alle Landstriche gleich und an der Küste von Nordwestkap bis Cambridgegolf oder im Inneren ift es ganz ander. Die Eingeborenen, welche Epre und Leichardt unterwegs verließen um zurückzukehren, kamen nach einigen Tagen halbverhungert an und in der Fremde gerathen sie leicht in die größte Roth, Bulfequellen des Landes genau fennen muß, um fie aufzufinden. And Grey hat dies auf seinen eigenen Reisen schwer genug erfahren. Mangel an Wasser ist oft das drückendste, wie z. B. Sturt 1, 369 fand, daher von den Eingeborenen auch das Waffer als Eigenthum beansprucht wird und es stets das Erste und Wichtigste ift, mas fu zum Lobe einer Gegend sagen, daß sie viel Wasser hat. Indeg miffen

fie namentlich aus den dünneren Wurzeln des Gummibaumes eine hinreichende Menge Wasser zum Unterhalt zu gewinnen (Epre 1 850). In der Hauptsache find die von Grey aufgezählten Dinge die wichtigsten Rahrungsmittel für den ganzen Continent (Besten Salbado 340; Norden Macgill. 1, 148; Nordost Carron eb. 2, 139; 201. Biktoria Wilhelmi 12 f. Köler Monatsb. der geogr. Gesellsch. zu Berl. R. F. 1, 35. N.-S.-Wales Cook 1. R. 3, 239; Cunnigham 182. Burte bei Beterm. 1862, 69; 74; 79; König George Sund Nind J. R. G. S. 1, 28 f. Meinide a. 2, 183.), doch haben natürlich andere Gegenden manches andere und namentlich der tropische Norden ist reicher. So wächst hier z. B. die Sagopalme (King a 1, 432), man hat Palmwhl, den Dujong (Macgill. 1, 148) und in der Regenzeit bereitet wan das bigu als Hauptnahrung, Mangrovensprossen, welche zerstampft gihren muffen und dann bisweilen mit einer Art Bohne vermischt ge-Pffen werden (eb. 2, 26; 213); auch röstet man Nymphäawurzeln und bäckt eine mehlige Frucht (Carron eb. 2, 219; 184). Art Auchen bereitet man im Norden aus den zermahlenen und ge-Inetenen Körnern einer Graminee (Howitt 2, 267), zu deren Bereiting man besondere Holztröge hat. Die Inseln des Prinzen von Bales haben zwar einige malaiomelanesische Nuppflanzen, viel aber Ein gestrandeter oder gefangener Walfisch ist ein Fest für die Eingeborenen, welche dann gang unmäßig effen, ja felbst, mabrend fie fonft vor auch nur etwas angegangenem Fleisch den ärgsten Etel Rigen und es nicht anrühren, ganz faules stinkendes Fleisch und Fett (Macgill. 2, 24; Moretonbai eb. 1, 48; Grey 2, 277-8; R.G. Bales Turnbull 33; Biktoria Küler Monatsb. n. F. l, 35). Auch die Käferlarven gelten überall als Delikateffe (Phil. tageb. 240; Teichelm. u. Schurm. 2, 5, s. v. barti), wie die Beigen selbst gemisse Baumraupen lieben. Am Spencergolf effen ie Eingeborenen Larven und Puppen einer Ameisenart, welche sie ebend in trodenes Gras binden und dies dann austauen; um diese Beute aus der Erde des Ameisenhügels zu gewinnen, gebrauchen sie in eignes wurfschaufelähnliches Wertzeug (Wilhelmi 10). Burte and im Sumpfe Torowoto ein Marsiliacee, deren Samen die Eineborenen massenweis agen, wie am Epresee die Samen gewiffer Frafer (Gobber bei Peterm. 1863, 301), mahrend man am

Darling hauptfächlich von Fischen lebt. In Neufüdwales werben bie Leiber bestimmter Nachtschmetterlinge, welche fich in einigen Gegenden sehr zahlreich an Felsen finden, gebraten und zu einem Auchen zu fammengeftoffen. Anfangs zwar verursacht ihr Genuß heftiges & brechen, aber bennoch mäften sich die Eingeborenen förmlich damit (Bennett 1, 271). Galg effen sie nicht (Westen Gren 2, 291; Salvado 343). Besondere Reizmittel waren selten. Cook (1. R. 3, 239) bemerkte, tag die Anwohner der Botanybai Blätter einer gewiffen Pflanze fortwährend kauten. Auch Gregory fand, daß fte eine Pflanze, die er wilden Taback nennt, beständig kauten (bei Peterm. 1862, 288) und im Westen des Continents wird bie Burgel einer gewissen Pflanze geraucht, die Blätter einer anderen als Schnupftabad benutt (Salvado 349). Eine feltsame Art zu rauchen schildert von Cap Pork Jukes (1, 165) und Macgillivray (1, 126): man füllt ein 2-3' langes armedides Bambusrohr mit Tabacksrand und jeder der Gesellschaft thut aus demiselben der Reihe nach einen Rug, durch den fie oft bis zur Ohnmacht afficirt werden und beffen starke Wirkungen Macgillivray auch an sich empfand. Doch ist diese Art zu rauchen schädlich: sie macht den Geist ftumpf und dumm (Richards. 51). Jest rauchen sie Taback, früher die Blätter einer Eugenie (Jardine 83). Berauschende Getränke hatten fie nicht (Coot eb.). Jest rauchen sie und trinken sie gern (Turnbull 39; Shaper 194; Richards. 50; Rietm. 30), obwohl fie aufangt gegen Branntwein und starte Getränke ben heftigsten Widerwillen hatten (Moretonbai Dummore Lang 392; Tench 171; King 315; Köler a. a. D. 1, 35). Doch erwähnt Braim (2, 248) ein berauschendes Getränt, welches sie aus Honig bereiten, wenn damit nicht das Trutwosser gemeint ist, welches die Eingeborenen durch den Honig der Banksienblüthen versetzen, um es trinkbar zu machen (Shaper 190).

Alle Speisen — mit Ausnahme natürlich vieler Früchte und auch bisweilen der Käferlarven, welche öfters roh gegessen wurden (Teichelm. u. Schürm. 2; Grey 2, 289) — wurden gesocht, freilich bisweilen etwas oberflächlich (White 84), ehe man sie af (Coof 1. R. 3, 82; 239. Wilhelmi 15. Hunter 31 u. s. w.). Man kochte auf verschiedene Weise: entweder in Erdgruben, welche Coof mit denen der Tahitier vergleicht (eb. 239); sie waren besondere ţ

-

E

=;

C.

**~** 

X

\*

! -

Ĭ

Ξ

gut am oberen Glenelg, 8" tief, treisrund bei 3' Durchmesser und fetr gut gepflastert (Gren 1, 176), finden fich aber in den verschiebeuften Gegenden. Gie gehörten bem Stamme gemeinschaftlich und Rennedy und seine Begleiter fanden an der Rodinghambai in der Mitte eines Dorfes von 18-20 Hütten vier große Defen der Art, 2' tief und 3' im Durchmeffer, ausgegraben (Carron bei Macgill. 2, 139). Ausführlich hat Epre 2, 289 diese Gruben beschrieben. Die Männer tochen (hobgson 218), wenigstens die besseren Speisen (Epre 2, 291). Man legt größere Thiere zerstückt, kleinere nach Entfernung der Eingeweide, der Haare u. f. w. ungetheilt in Blätter gewidelt auf heißgemachte Steine und bededt bann das Ganze mit Erde (Grey 2, 276; 288; Shaper Monatsschr. der Berl. Gesellsch. für Erdt. u. F. 1, 190), verfährt also ganz auf polynesische Weise; boch tocht man auch, indem man heiße Steine auf die Erde, darüber bet zu Kochende legt und das ganze mit Erde zudeckt (Halbins. Port Racgill. 2, 25). Der aber man zündet einfach ein Feuer an im Feueranzünden aber, das vermittelst geriebener Hölzer geschieht, sind die Eingeborenen sehr geschickt (Cook 1. R. 3, 240. Ten ch 170) boch tragen sie häufig auch, weil das Anzunden immer beschwerlich ift, ein brennendes Scheit bei sich (King 317; Köler a. 45) — und legt auf die Rohlen deffelben die Speise, welche bereitet werden foll (Besten Grey 2, 274; Osten Cook 1. R. 3, 239; Süden Wilhelmi 15). Wasser zu tochen war ihnen übrigens gänzlich unbekannt (Moretonbai d'Urville a. 1, 505), sie verbrannten sich, indem sie, als sie es zuerst faben, hinein griffen (R. . S. . Wales Hunter 31; Dummore Lang 408; Field 59).

Aderban sehlt ganz. außer daß einzelne Spuren davon, in Nacheahmung des Aderbanes der Melanesier, sich auf den Inseln des Prinzen von Wales (Macgill. 2, 25), daß sich (Greh 2, 12) im Westen des Continents größere Pamsselder sinden, und auch Burke einzelne Pamsselder im Inneren bemerkt hat, auf denen man aber nur die größten Knollen ausstach (Peterm. 1862, 75). Dies geschieht auch, wo man wilden Pams ausgräbt, mit einem eigens dazu bestimmten spizen Stock (Greh 2, 293), der östers spatelartig gestaltet ist (Teichelm. u. Schürm. 9 s. v. Karko 11; s. v. Katta). Uebrigens zeigt sich eine gewisse Dekonomie in dem Verbot, samentragende Pflanzen nach dem Verblühen auszugraben (Greh 2, 292),

in der Fürsorge für Nester, für Wasser (Wilh. 17), wie man and oft mit den Fleischvorräthen haushälterisch verfährt, während allerding ein eiliges Aufzehren aller vorhandenen Borräthe, welches leicht deft === größeren Hunger zur Folge hat und hierdurch auch für die Gen sundheit sehr schädlich ift, häufig genug vorkommt (Bilhelmi 1 === Macgill. 1, 23. Monatsber. der geogr. Gefellich. zu Berlin F. 4, 227). Macgillivray fand einzelne gezähmte Opossums in klein-Käfigen am Cap Port (1, 129). — Um ihre Nahrung zu erlange sind sie außerordentlich geschickt. So erklettern sie hohe Bäume und Leichtigkeit, öfters indem sie beim hinansteigen Rerben in den Stamm hauen, in welche fie treten (Cook 1. R. 3, 88, 159; 239 Philipp Tageb. 240; Hüber 434); doch bedienen sie sich zuweilen auch so namentlich die Weiber, eines Seiles, das sie um den Fuß schlingen und das ihnen als Stütpunkt dient (henderfon 132). Bienennefter finden sie dadurch auf, daß sie eine Biene fangen und ihr eine wiße Feder ankleben: diese fliegt nun langsam und zeigt ihnen ben Big (Süber 432, Monateb. der geogr. Gef. zu Berlin u. F. 4, 226-7). Für Heinere Thiere und namentlich für Bögel haben fie befondere Fallen (hunter 81); die Fische werden oft mit Speeren oder Gabeln, welche 2-4 Binten haben und durch Unfage verlängert werden tonnen, gefangen: Dabei legt sich der Jäger ganz still aufs Wasser und wartet bis ein Fisch ihm stofrecht kommt (Hunter 30); oder man fängt sie mit Angeln (eb.) oder Neten (5' lang), welche aus bestimmten Faser pflanzen oder aus Baumbast geflochten sind (Philipp Reise 114; Carron bei Macg. 2, 200; Jardine 77), oft mit eingeflochtenes Haaren oder Thiersehnen (Shaper 190). Auch legen sie in Flussen und am Meere Fischreusen an (Freycin. 2, 706), die am König George Sund aus Steindämmen bestehen (Bankouver 1, 33; Peron d. Ueb. 2, 245). Für den Schildkrötenfang hatte man am Cap Port eigene Warten (Macgill. 2, 22); auch hatte man eine eigenthümliche Ungel, um sie zu fangen (Coof 1. R. 3, 237); und ebendaselbst fängt man eine Art durch einen Saugfisch, den man an ein Seil gebunden sich an jene festsaugen läßt (Macgill. 2, 21; Jardine 79 f.). Wenn sie nun auch, um größere Thiere ju jagen, das plumpe Berfahren anwenden, daß sie das Gras anzünden (Phil. Tag. 191; Hunter 28. Peron b. Ueb. 1. 432). so sind sie doch häufig auch bei ber Jagd auf Kängurus und Opoffums

booft folau und liftig (Cunnigh. 18, 2; Südwesten Browne 448). Sie werden auf das geschicktefte etwa bei Märschen von einelnen beschlichen, wobei sich die Weiber sofort regungelos zur Erde werfen, oder durch ganze Jagdgefellschaften, welche eingeladen werden, umschloffen und getrieben, auch stellt man Netze — bis 40' lang und 5' hoch im Buschland nach Norden zu (Angas 1, 83; 99) — gräbt ihnen Gruben, erlauert sie auf dem Anstand bei ihren Trinkplätzen md fängt sie durch tagelange unaufhörliche Verfolgung der Spuren, welche lettere Art der Jagd im höchsten Ruhm steht (Gren 2, 268-74; Spencergolf Wilhelmi 14). Emus, die man als koftlichen Lederbissen schätzt, fangen sie, indem einer sich einem Trupp diefer Bögel langsam und vorsichtig nähert, ein Stud Emuhaut mit ber Rechten über dem hohen Gras, in welchem er heranschleicht emper hält, alle Bewegungen des Vogels und seine Stimme täuschend nachahmt, bis er unbemerkt in die Mitte des Wildes gekommen ift und nun auschlägt (Süber 434); Kakadus werden mit dem Bumerang oft ganz wunderbar geschickt geworfen (Gren 2, 281-7). Die Eingeborenen am König Georgs Sund zähmen Hunde zur Jagdjuchten und drefsiren sie aber weiter nicht (Nind 29).

=

=

È

**a** \_

3

. 2

1:

ĭ

£,

Die Wohnungen sind ziemlich verschieden, besser im Norden als im Süden, am besten in den westlichen Theilen des Continents. So fand Grey (1, 176) am Glenelg eine Lugerstätte, wo jeder Eingeborene sein eigenes Bett (aus weicher Rinde bereitet) hatte, während im übrigen Australien mehrere zusammenschlafen. Die Hütten daselbst haben ein eigentliches Dach, welches schräg abläuft. Born 3' Fuß hoch sind sie für 2-3 Personen, welche wie Igel zusammengerollt darin liegen (1, 210; Browne 448). Auch andere Bauten fanden fich bier: eine Brude 3. B. aus einem Baumftamm, welcher durch gabelförmige Aeste unterstützt war (1, 192). Am Eingang der Bannoverbai und am Golf von Carpentaria (Leich h. 267; 270) hat man bienenkorbartige hütten von 4' Bohe und 9' Umfang. einzige Deffnung ift der Eingang, welcher aber so niedrig ift, bag man nur hineinfriechen fann (1, 72. Aehnl. Stofes 1, 172 vom Fitropfluß. Widham J. R. S. S. 12, 82 Depuchinsel). Aehnlich find die Hütten nach Beron (3, 292 f.) im Eintrachtsland, wo man indeß auch in Erdhöhlen wohnt, welche zum Theil künstlich gemacht Der Eingang war halbfreisförmig, im oberen Theil des

Gewölbes waren Blenben ausgehöhlt, um Dinge hingusehen, und ber Boben war mit Geegras bestrent. Sie standen einzeln oder in Meinen Dörfern zu 15 und mehr beisammen und zwar stets an Dertlichkiten, welche irgendwie von Ratur geschützt waren, auf einer Dine, einen Bügel oder im Gebüsch. Bor, bisweilen auch in ihnen war ein Beerd und Duperrey fand einige burch eine Scheibewand in mes ungleiche Theile geschieben. Schutz gewähren sie nach Frenzinet nicht (Frencinet 1, 488 f.). Am Gastognefing find Die Ditten von großen Holzstüden aufgeführt (Greb 1, 862). Sädlich von der Gantheaumebai ift bas Land am reichsten bebaut und bewohnt (2, 12); es finden sich dort größere Dörfer, welche sogar theilweise befestigt find und die einzelnen Häuser, die ganz gut gebaut find, find mit Thonerde bestrichen (2, 19). Sie find 6' Fuß hoch und können bis 10 Personen faffen (Belpmann in J. R. G. B. 18, 88). Breite betretene Wege führen durchs Land und man hat 10-12' tiefe Brunnen (Greh 2, 12). Brunnen fand Stofes (2, 265) auch an Golf von Carpentaria. Besonders geränmige Butten findet mm füblich von Port Effington (Leich bardt 817), große lange Gebint von starten Holzstüden aufgeführt, mit wafferdichtem Dach und 5-10 Familien umfassend, deren jede einen besonderen Fenerplat bat (Epre 1, 804). Zweistödige Banser sind nicht felten auf der Balbinfa Port am Mitchellfluß und sonst am Golf von Carpentaria (eb. 237). Lettere sind fortwährend bewohnt; die leichteren, kegelförmigen Hitten von 5'/2' Durchmeffer und 6'/2' Höhe, welche Carron zu 7 in einem Dorfe vereinigt fand und die aus durchflochtenen, oben zusammengebogenen Stäben bestehen, mohl nur im Winter (bei Macgillivr. 2, 199 eb. 2, 20). Dörfer giebt es auch an der Rodinghambai, wo Carron eines von 18-20 Häusern fand, die bei 7' Länge freilich nur 4' Bobe hatten, aber nett gemacht maren, aus Reifig, welches in die Erde gestedt und mit Rinde bededt mar (Bowen 203). Der Fußboden im Inneren war mit trocenem Grafe belegt. Bon ben vier Defen in der Mitte des Dorfes mar schon die Rede: zu bemerken aber ist noch, daß am Ende des Dorfes sich eine besonders große Hutte befand, die 18' lang, 14' hoch und 7' breit war. In ihrem Inneren fanden sich Waffen, ein seltsam rothbemalter Schild, den verschiedene Kreug- und Ringfiguren schmudten, Schwerter, ferner Fischleinen u. f. w. (bei Macgill. 2, 138): es mar also wohl ein

Gemeindehaus. Auch die Anwohner der Moretonbai haben gute Hütten, obwohl sie einfach aus Flechtwerk gefertigt waren; doch macht sie eine Rindenbedeckung masserdicht. Ihre Gestalt ift rund, kuppelförmig (Macgill. 1, 49) und sie fassen 10-12 Personen; doch waren sie nur gegen 4' hoch (Dumm. Lang 467). Börfer hat man auch am Port Stephens, sowie im Guden am Westernport (Bittorialand) und sonst; am Port Stephens sind die Hütten bequem und sehr geräumig, mit Rinde bedeckt und werden täglich gereinigt Eunningh. d. Ueb. 165). Auch im Inneren sind die Wohnungen icht schlecht. Mitchell (three exped. 1, 77; 121) sah daselbst halbs nd ganzrunde, welche sogar geschmadvoll waren (ebenso Stunbridge ransact. ethn. Soc. of London N. Ser. 1, 290); die besten im üden nördlich vom Glenelgfluß (der in die Discoverybai mündet): twaren aus geraden Balken zunächst mit Rinde und Gras und mn mit Thon überkleidet (2, 193), und ähnliche fand auch Sturt 139) im Inneren des Landes, welche viel Arbeit kosteten (1, 388) durke am Cooper (Peterm. 1862, 75). Am Murray waren me Binterhütten bienenkorbförmig aus Zweigen festgeflochten und bann mit Rasen und Erde überdeckt (Angas 1, 64). Um Darling ind die Hütten halbkreisförmig, mit Stroh gedeckt und dauernd bevohnt von ganzen Familien bis zu 15 Personen (Mitchell three xped. 1, 237; 260). Ja man hat im Inneren Hütten gefunden, velche 30 Menschen fassen konnten (ev. Miss. Mag. 1860, 173; zeitschr. f. allg. Erdf. n. F. 3, 273). Alle die Stämme, welche Iche Hütten besitzen, sind keine reinen Nomaden; obwohl Mitchell uch Nomaden am Darling gefunden zu haben angibt (2, 291). Birklich schlecht aber wohnen die Ruftenflämme des Sudens, welche n der Oftfuste des Spencergolfes im Sommer nur ein paar Zweige 1 die Erde steden als Schutz vor dem Wind, im Winter nischenirmige Bütten flechten, die bisweilen mit Rinde bedeckt sind und vor enen stete ein Feuer brennt (Wilhelmi 18), ebenso an der Ostifte des Bincentgolfes, wo man indeß jett Häuser, deren Dächer auf ifählen ruhen, zu bauen anfängt (Köler a. 45; Behr 89). Dies Iben Wetterschirmmande hat man an der Roebucksbai, mo man äufig aber auch ein Loch in die Erde gräbt, das zwei Menschen faßt nd welches man mit dem schräg darüber gelegten Schirm deckt (Dartin 85). Am allerschlechtesten wohnen die Eingeborenen von Reujüdwales, welche meist gar teine Hütte ober bei naffer und talter Bitte rung nur eine höchst ungenügende Wand von Flechtwert haben (Turnbull 32; Shaper 193), wenn sie sich nicht in eine Boble zurückziehen, vor welcher dann stets ein großes Feuer brenut; was bei weitem das häufigste und bei der großen Anzahl von Böhlen im Lande and das bequemfte ift (Angas 2, 212; Turnbull 36; Tench 169; Bunter 27; Coof 1. R. 8, 237; Howitt 188). Auch legte man mohl zwei große Rindenstücke über schräg zusammengeneigte Sparren fartenhausähnlich zusammen, allein eine folche Butte faßte bochsteus zwei Menschen (Phil. Reise 87). An der Botanybai fand Cook (1. R. 3, 84) ein Dorf von sechs bis acht Bäusern. Nach alle bem Gefagten stehen die Säuser der Eingeborenen keineswegs so tief, als man berleitet durch die Berichte von Neufüdwales gewöhnlich aunimmt. Ber es doch auch hier nach den einzelnen Gegenden beffer ober schlechter (Montg. Martin 125). Wir sehen wieder, daß die Stämme, welche äußerlich in der ungünstigsten Lage sind, sich anch am wenigsten entwidelt haben.

Im Rahnbau zeigt sich eine ähnliche Berschiedenheit. Es gab gar keine Rahne im ganzen Südwesten (Flinders 1, 66; Browne 452; d'Urville a. 1, 117) und auch von Port Linkoln erwähnt Wilhelmi nichts davon; ebenfo wenig z. B. in der Gegend der Depuchinsel (Widham J. R. G. S. 12, 80). Daher ift die Kanguruinsel (obwohl die Bewohner von Biktorialand Rähne von Baumrinde haben Stanbridge Transact. Ethnol. Soc. of Lond. 1, 293, welche 6-10 Personen führen können, Sandon 43), trot ihrer Größe und der sie bewohnenden Thiere, Kängurus wie Emus, daher sind alle Inseln der Bagstraße und die welche der Rüste von Sdels- Gintrachts. Nunts. und de Witteland gegenüber liegen, nicht nur unbewohnt, fondern gang unbesucht (Peron 3, 207), wenn sie nicht wie Depuchinsel, zeitweilig gangbare Dämme mit dem Festlande verbunden find. hat man Rähne gefunden an der Haifischbucht (J. R. G. S. XXVI, 274). Nördlich vom Nordwestkap dient ein gehöhlter Baumstamm als Rahn (King a. 1, 43). An der Nordwestfüste gibt es teine Rähne, jondern nur Flöße, für welche die Speere als Ruder bienen (Stofes 1, 89; Ring a. 2, 69); am Glenelg befestigt man breibis vier Mangroveäste durch Holzpflöcke mit einander und läßt den mittleren Pflod 6-7" nach beiden Seiten vorstehen, welcher dem

Schiffenden zum Halt dient (Martin 265); westlich von der Clarencestraße (Südsp. v. Melville) scheint es keine Kähne mehr zu geben (Stokes 1, 423). Ganz elend waren die in der Gegend von Botanybai: fle bestanden aus einem Stud Rinde, welches an beiden Enden zusammengebunden in der Mitte durch eingeklemmte Holzstücke auseinander gehalten wurde, und natürlich stets led war; doch waren sie 12-14' lang (Cook 1. R. 3, 84). In der Mitte des Kahnes rannte auf Seegras meist ein Feuer, um gefangene Fische gleich zu ralen (Cook 1. R. 3, 245; Turnbull 36; Tench 170; Gooldusel Macgill. 1, 81). Als Ruder brauchten sie 18" lange flache Solzstücke, deren jeder Mitfahrende in jeder Hand eins hat, in seichteren Stellen brauchten sie Stangen (Cook 1. R. 3, 243). Doch fuhren e kühn und geschickt damit, selbst mehrere Meilen in die See Cench eb.) und sie waren so zahlreich, daß Philipp (Reise 95) an nem Ort 20, an einen anderen gar 50 aufs Land gezogen sab. uch kleine Fischerkähne hatten die Eingeborenen (Cook 1. R 3, 82). egen Norden werden die Kähne besser. Epre (2, 314) fand öfters ahrzeuge, welche 20' lang 7-8 Perfonen bequem tragen tonnten, id gleichwohl aus einem Stud bestanden und auch Angas (2, 230) wähnt Kähne im Norden von Neusüdwales, welche aus einem fünfth ausgebrannten Baumstamm verfertigt waren. Wenn nun nach arkinfon 147 an der Oftkufte von Reuholland Rahne aus Baumümmen mit Auslegern sich finden sollen, so wird dies allerdings für e Halbinsel Pork bestätigt, wo schon Cook an der Endeavourbai . R. 3, 246; Ring a. 1, 209) 14' lange fehr schmale Rähne fah, elche aus einem ausgebrannten Baumstamm bestanden, einen Ausger hatten, hinten etwas emporstanden, und mit langen flachen Rurn gelenkt murden. Als Ruder dienten häufig auch Rindenstücke Larron bei Macg. 2, 140, Rodingh.bai). Doch waren sie hier n Cap Port sowohl (Jardine 82) wie um das Cap Melville 20, 50' (3 ard. eb.) lang und mit doppeltem Ausleger verfeben (3u-8 1, 105), ebenso fand sie Macgillivray etwas weiter nördlich , 119) und Bligh sah gegen Newcastlebucht hin einen Kahn von 3' Länge (Ring a. 1, 237 f.): entweder aber maren diese Rähne mselige Nachahmungen melanesischer Modelle ber Torresstraße Racg. 1, 119; 2, 15), oder sie waren gar nicht von den Reu-Mändern verfertigt, sondern von Malaien gegen Schildpatt, Trepang

n. dergl. eingeführt, was an der ganzen Nordküste dis Port Cssington stattsindet (Macgill. 1, 147). Der einheimische Kahn war auch hier der Rindenkahn, doch war dieser von beachtenswerther Arbeit, 20' lang aus einem Stück Baumrinde, mit Theer calfatert, mit Rohr zusammengenäht (Campbell J. R. G. S. 4, 156). Kähne von ungewöhntlicher Trefflichkeit hatten ferner die Pellewinsulaner (Flinders 2, 172).

Außer den genannten Jagd = und Fischgeräthen hatten die Neuholländer von Hausrath längliche Rindengefäße, welche an beiden Seiten mit biegsamen Ruthen, die zugleich den Benkel zusammengebunden waren. Auch einen Sad aus Fellen oder ein Handnet hat fast ein Jeder, den sie auf dem Rüden tragen und in welchem sich die nöthigsten Dinge befinden; Farbe zum Anmalen, Gummi zum Effen und zum Kleben, Speerspitzen, Angelhaken, Angelfcnure, Muscheln, aus benen man die Haken verfertigt u. f. w. (Cook 1. R. 3, 238 f.; White 61 u. s. w.). Ihre Messer sind scharfe Knochen, ihre Nadeln pfriemenförmige spitze Anochensplitter, oben mit einem Loch, Sehnen von Thieren oder Pflanzenfafern dienen als Zwirn (Gren 2, 266; Enre 2, 259; Shaper 190). Ihre Geräthe sonst sind Trint- und Wassergeschirre, wozu man im Norden den Blattstiel einer Palme (Macg. 1, 146), im Westen die aufgeblasenen Blätter des Tang nimmt, mährend man sie sonst vielfach aus Rinde verfertigt (Carron bei Macg. 2, 202); auch Calebassen und große Muscheln dienen dazu (eb. 140), steinerne Aerte und Beile, hölzerne Bämmer und Spatel, um Muscheln von den Felsen zu lösen, scharfe Quarge ober Granitsplitter, Körbe an der Moretonbai und am Clarencesluß schöne Binsenkörbe, Wasserschläuche, Beutel, Spindeln u. f. w. (Epre 2, 259 f.; 310 f.; Angas 2, 215; Tench 168; Peron d. Ueb. 1, 277; 2, 252; Macgill. 2, 20 f.; Gren 2, 264 f.). Die Spindeln sind im Spencergolf 2' lange Holzstäbe von der Dide eines Federkiels, mit einen Kreugstab am Ende, auf welchen bas fertige Garn gewickelt wird. Sie rollen diese Spindel mit der flachen Hand auf dem Schenkel (Wilh. 7). An der Roebudbai ift ein schaufelförmiges Instrument von verschiedener Größe und aufs reichste geschnitt (Martin 286) ein und alles für die verschiedensten Geschäfte. Die Fischhaken verfertigen sie außer von Muschelschalen auch von Knochen (Tench 168), bisweilen auch aus den Krallen eines Raubvogels (hunter 31). — Auch grobes Flechtwert, welches

Weiber verfertigen, haben sie, welches als Segel oder Kleidung **L1**, letteres jedoch nur bei schlechtem Wetter. Man schläft auch suf (Macgill 2, 20); doch dienten weiche Rindenstücke auch viels als Lager (Coot 1. R. 3, 113), sowie man aus solchen auch die neugeborenen Kinder eine Art Tragkorb hat, welchen die seiber auf dem Rücken tragen (Freyein. 2, 730; Phil. Tageb. 36; Angas 1, 85).

Die Kleidung ift eine fehr geringe und fehlt zum Theil ganz. Dies ift der Fall an der Nordwestfüste, wo sich die Eingeborenen den leib, der mit verschiedenen Narben tattuirt ist, mit rothem Thon betreichen, gegen die Moskitos nach Greys Annahme. Die Haare trägt deder wie er will (Gren 2, 252; 1, 257); doch trugen einige der elleren Menschen daselbst einen Grasgürtel (eb. 1, 253 f.). am Arrowsmithfluß, doch nicht weiter nach Norden, südlich berall trägt man noch einen Mantel von hundes oder Rängurusell Beron d. Ueb. 1, 98; 74; Gren 2, 57; 265). sowie einen zollreiten Gürtel von Opossumfell, in welchen sie ihre Waffen, Aexte, Bumerang n. f. w. steden (eb. 264 f.; Browne 449). Doch geben iele auch ohne dies, ganz nact ober nur mit einem Strick um ben eib, andere verhüllen nur den Penis (Peron d. Ueb. 1, 98; treyc. 1, 481), und die Weiber gehen ganz nackt; sie tragen an iner Binsenschnur, die über die Stirn läuft, einen Sad von Kanurufell auf dem Ruden (eb. 1, 86). Als Zierde tragen die Maner - benn ben Weibern tommt fast gar tein Schmud zu - einen Buschel fremder Haare im Haar, oder eine Haarschnur um den Kopf Frenc. 1, 480 f.). An der Sudmestspize am Ronig George Sund nd der Australbucht ging man ebenfalls nacht, mit Ausnahme eines durtels aus Striden, welche von Känguruhaaren geflochten sind, die ber keineswegs die Scham zu bededen dient, sondern in der Gegend es Nabels den Bauch umspannt. Roth bemalt waren hier alle aleren Dianner, mahrend fich Aeltere und Jungere die langen, rund eschnittenen, von Natur gelockten Haare, die in einen Bausch gebunen werden, mit rother Erde pudern. Bisweilen umwinden sie es nit einem Strick und färben bas Bange roth, mas dann noch mit Emus und Kakadufedern, einem Hundeschwanz u. dergl. verziert wird Browne 449 f.). Auch waren nur die Aelteren tattuirt. Der Rasenknorpel war durchbohrt, die Zähne sahen wie abgeseilt aus

(Peron eb. 2, 251). Im öftlichen Südaustralien trägt man Kan gurus oder Opossumselle (welche forgfältig zubereitet und zusammer genäht werden Wilh. 6; Teich. u. Schurm. 7 s. v. Kandappi), nur bei Regenwetter und nur die Mütter immer: benn diese tragen in dem Fell ihr Rind auf dem Rücken; größere Kinder gehen meift ganz nackt, und so auch meift die Erwachsenen (Köler a. 35 f.; Bilh. 6; Stanbridge Trans. Ethn. Soc. N. S. 1, 290; Austr. selix Roth (mit dem Saft einiger Pflanzen Köler a. 35 f.) und weiß bemalt man sich auch hier, in Streifen, zur täglichen Ziert und auch hier tragen die Männer einen Strick um den Leib, der meift aus ihren eigenen Haaren verfertigt und mit Emufedern (wo möglich) verziert ist. Sie schnüren ihn meist so dicht, daß der Bauch dadurch hervorgetrieben wird, namentlich wenn fie Hunger leiden, gegen welches Gefühl sie sich öfters auch die Magengegend mit Erde beschmieren (Wilhelmi 8 f.; 17). Mit Fett reibt man sich täglich ein, wenigstens, wenn man nur wenig hat, das Gesicht, womöglich aber fo, daß man am ganzen Leibe von Fett trieft, mas bei heißer Witterung und gegen Moskitostiche wohl ganz zwedmäßig ist (Wilhelmi 8). Der Nasenknorpel ist nur felten durchbohrt. Im haar tragen fie Rakade federn oder diademartig zusammengeleimte Känguruzähne, oder sie bin den einen Federquast oder einen Hundeschwanz hinein (Köler a. 35 f.), welcher lettere bisweilen um den ganzen Kopf gebunden wird (Wilh. Auch schlingen die Männer ein Seil aus Menschen- oder Opof sumshaaren in mehrfachen Windungen um den Kopf. In diese Schum fteden fie bei festlichen Gelegenheiten eine seltsame Bierde hinein, bieter jedes Dhr zwei Stäbe, die durch dunne Spane, mit denen fie überdedt sind, ganz wie Federn aussehen, welchen Schmud Schw mann auch im Nordwesten des Continentes vorfand (Wilh. 7). Bes Schurmann (56) von einem Federbusch, welchen die sudaustralischen Jünglinge an der Stirn tragen, erzählt, scheint etwas Aehnliches aber nicht dasselbe zu fein. Selbst an die Spite ihres Bartes binden fie oft den Schwanz eines wilden Hundes (Wilh. 7. Abbild. a. 116). Rindern (doch auch Erwachsenen Teich. u. Schurm. s. v. mambarts) werden die Haare in Buschel zusammengeklebt, mit Oder roth gefärbt und jedes Böpfchen oben mit einem Bahn geschmückt (Röler a. 35 f.). In der Gegend vom Westernport (Südostspite) bemalen sich die Eingeborenen Leib und Geficht nicht nur mit rothen und weißen Streifen,

sondern auch mit Arenzen, Areisen n. s. w. der gleichen Farbe, sonst aber schwärzen sie sich über und über mit Kohlenstand. Um den Pols tragen sie ein aus Stroh geflochtenes Halsband, im durch-bohrten Nasenknorpel ein 6—7" langes Holz (Peron d. Ueb. 1, 432).

Ţ

. .

Z.

Ė

E,

E

Ξ

Auch in der Gegend von Sydney gingen die Eingeborenen ganz medt und so sah man die Männer wenigstens noch 1816 in den Straßen von Paramatta und Sydney umherlaufen, trot mancher Berbote, trot vieler Versuche sie zu bekleiden, welche stets fehl schlugen Coof 1. R. 3, 83; Turnbull 31; Cunningh. d. Ueb. 167; Tend 168; Hunter 22 u. f. w.). Doch trugen die Weiber nach Cunningham hier bisweilen einen Rock von Opossumfellen (eb. 166-7), Bhite jedoch nur die Unverheiratheten, mährend die Berheiratheten nacht; gingen den Leib, den sich einige mit einem Seil aus Menschenharen einschnüren (Coot 1. R. 3, 234) hatten sie vielfach weiß und roth mit Strichen, Kreuzen, Kreisen u. s. w. bemalt, einige sich sogar des Gesicht weiß gepudert (Cook 1. R. 3, 81 f.; 170 f.; 235). Die Nasenwand war durchbohrt und in der Deffnung trugen sie ihren 5-6" langen Stab von Holz oder Knochen, der ihnen quer übers Gesicht reichte und die Nase dermaßen verstopste, daß sie zum Athembolen den Mund stets offen halten mußten, wodurch ihre Sprache Ranz undeutlich wurde (Cook eb. 234; 171; Turnb. 33; Hunter 26; Tench 168 u. s. w.). Auch die Ohren waren durchbohrt, doch ohne Zierrathen (Cook 235). Muschelhalsbänder, die sie nicht ver-Kaufen wollten, Armbänder aus allerhand Schnüren und Rindenstücke als Stirnzierde erwähnt Cook (eb. 171; 235), ähnliche Zierrathe ans Opossumfell, Känguruzähnen (Halsbänder von diesen tragen meist die Franen), Schilfsprossen u. dergl. Frey einet (2, 728) und White Ihre Haare verzieren sie nach Turnbull, der sie wegen ihrer Bemalung mit Röthel und ihrer fünstlichen Hautnarben bas etelhafteste Volk der Erde nennt, mit Zähnen und mit Moos (33; Bhite 88), welche wie auch Krebsscheeren und Aehnliches eingeklebt wurden (Phil. Reife 114); den Bart sengten sie sich ab (eb.) Uebrigens ift die Reinlichkeit des Haares nicht groß, es wimmelt von Läusen (Browne 447), welche man ist (Hale 108).

Die Sitte, sich bunt zu bemalen, roth, weiß, gelb, herrscht auch überall im Inneren (Burke Peterm. 1862, 73; Peterm. 1863, 301).

Bath. Anthropologie. 6r Bb.

Auf dem Haupt trägt man hier in einigen Gegenden ein Ret von rothem Flechtwerk, um die langen Haare zu bergen; auch hat man hier ein Mattenzeug um die Hüften, sowie auf dem Kopf eine helmförmige Müße, von demselben Zeug, in welches aber nach aufen stehende Federn eingeflochten waren (Stuart bei Peterm. 1861, 185).

Nackt gehen bis auf die jungen Mädchen, welche einen schmaln Schurz tragen, die Moretoninsulaner (Macgill. 1, 49); nacht and die Eingeborenen von Port Essington (eb. 146), sowie auch die Die ner am Cap Pork, wo indeg die Weiber vorn einen Buschel Gras oder Pandanuslaub und drüber einen furzen Rock von Pandanus, der an einem Gürtelband befestigt ift, namentlich beim Tanz und als Unverheirathete tragen (eb. 2, 20). Ebenso im Inneren der Halb insel, wo die Weiber auch Sonnenschirme aus Palmlaub hatten (Cor ron bei Macg. 2, 212). Um den Hals haben sie Zierrathen von Perlmutter (Coot 1. R. 3, 216; Martin 286), oder von Kauris (Flinders); das Haar tragen sie meist kurz, indem sie es (sowie der Bart) absengen (Cook eb. 233; Macgill. 1, 13) oder in einzel nen langen mit Oder gefärbten Loden (eb.). Armbänder von Bflat zenfasern, Salsbänder von Rohrstücken, die auf ein Seil geschnit sind, trägt man zu Port Essington, die Männer bisweilen einen fein geflochtenen Gürtel von Menschenhaaren, von welchem dann öfer vorn ein Busch haare vom fliegenden hund oder einem Gichhornden vor dem Benis herabhängt (Macg. 1, 146).

Das Bemalen des Körpers mit den vier Farben schwarz, reth, gelb, weiß (Macgill. 1, 146; Carron eb. 2, 190; 222; Epressee Beterm. 1863, 301), sinden wir durch den ganzen Continent, aber doch nicht ganz in gleicher Art. Wir wollen hier nicht von der verschiedenen Mustern reden, welche bald gerade Striche, bald Aremse oder Kreise bilden; die Farben selbst aber haben verschiedene Bedentung. Roth scheint bei ihnen die heiligste Farbe zu sein; man bemalt an verschiedenen Orten die Todten so. Damit hängt es gewiß zusammen, daß um Port Jackson es für das Zeichen des höchsten Zornes galt, wenn man sich roth bemalte (Philipp Tageb. 257); daß Roth, allerdings mit Weiß, als Kriegsfarbe ebendaselbst aber auch sonst (Frenc. 2, 729) galt (Hunter 24); daß sich am Georgssund nur ältere Leute roth bemalen dursten, nicht jüngere. Daher ist die

Ansicht Duoys und Gaimards bei d'Urville (a. 1, 195), dies Rothmalen geschähe nur der Moskitos halber, gewiß falsch. Auch als Farbe, mit der man sich bei sestlichen Tänzen schmückte, ward Roth im Norden (Macgill. 1, 149) angewendet, und auch dies kann mes nicht wundern, da Tänze vielsach heilig sind. Weiß gilt als Kriegsfarbe im Westen (Greh 1, 257) und im Norden (Macsgill. 1, 149), im Süden aber als Trauer (Wilhelmis), wie auch schwarz hier, im Westen und Norden als Trauerfarbe gilt. Doch gebraucht man Weiß auch, wenn man sich zum Tanze malt (Wilh. eb.), wobei man östers, um die Farbe anzufrischen, dem zu Bemalensen ins Gesicht spuckt (Hunter 11, 8). Dies Weiß benutzen die Singeborenen auch so, daß sie, indem sie auf die Haut weiße Streisen malen, völlig das Ansehen eines wandelnden Gerippes bekommen (Absbild. bei Leigh. Titelkupser).

Auch die Hautnarben, die wir schon erwähnten, haben ihre besondere Bedeutung. Sie sinden sich außer an einzelnen Orten der Gudfufte (Epre 1, 318; Browne 449) im ganzen Continent (Westen Gren 2, 252; Osten Coof 1. R. 3, 235, Turnbull 33 u. s. w.; Norden Macgill. 2, 13). Im Westen (Haifischbai) rug man, jedoch nur die Erwachsenen (Peron d. Ueb. 2, 251), vie Narben oder die Tattuirung, wenn gleich dieser Ausbruck nicht jang genau ift, auf der Brust (Frenc. 1, 481); am Port Bincent varen sie wulftig hervorragend und flanden auf dem Bauch in meheren Reihen (Köler 51); reichlicher trug man sie im Osten (Tench 68; Turnb. 33), doch wurden auch hier Brust und Schultern evorzugt (Hunter 24), obwohl sie sich an Kopf und Fuß vorfanen (Philipp Reise 69 f.). Diese Hautnarben werden unter betimmter Festlichkeit zur Zeit der ersten Mannbarkeit mit scharfen Anschelstüden eingeschnitten und da man die Haut zwischen ben Ginhuitten zu heben sucht, so ist diese Art der Tattuirung, zu der sich iejenigen, welche sie empfangen, aufs festlichste puten, oft bis zur lnerträglichkeit schmerzhaft und höchst blutig (Philipp Tageb. 224; inre 2, 342). Daher sehen die Narben wie hohl und luftig aus Bhil. Reif. 69 f.). Im Norden und Nordwesten (Grey 2, 252) varen diese Narben sehr zahlreich: man trug sie an Schultern, Bruft, Bauch, Hinterem und Schenkel (Macgill. 1, 146). Man reibt hier, m die Narben dauernd zu machen, den Saft einer besonderen Pflanze

die Wunde ein. Die Muster sind verschieden bei Männern, welche indeg häufig eine besonders dide Narbe auf der Schulter haben, u Nachahmung der Torresinsulaner (Macg. 1, 126), die Beiber haben meist nur hufeisenformige Striche über den Hüften (eb. 2, 13). Höchst merkwürdig ist, daß bei der sehr hohen Feierlichkeit, welche im Südosten mit der Tattuirung verknüpft war, zugleich eine alte Forme aufgesagt wurde, welche vollkommen unverständlich war, da sie von nördlicheren Stänimen, die in folchen Dingen besonders gewandt galten, entlehnt war (Shaher 192). Ja sogar die Epochen des Lebensalins hatten Namen nach den verschiedenen Stufen der Tattuirung, welch verschiedene Namen hatten (eb. 192). Es gab für Erwachsene sum folder Stufen, welche Teichelmann und Schürmann (44 s. v. turkanye) aufzählen. Ein Geist soll die Kunst den Menschen gelehrt haben, dann aber in ein großes Ränguru verwandelt fein (eb. s. v. tarnda). Go sehen wir benn auch hier wieber die Beiligkeit ber Iattuirung; daß die Narben ein ursprünglich religiöses Zeichen sein, geht daraus hervor, daß sie zugleich vielfach Stammes. und Familien zeichen find (Epre 2, 333; Köler 51).

Da wir über Beschneidung, die sich in verschiedenen Gegenden findet, über die sehr verbreitete Sitte, sich einen oder mehrere Bahm auszuschlagen oder einige Fingerglieder sich abzuschneiden, noch and führlicher reden mussen, so genügt es, hier darauf hingewiesen zu ha ben. — So ziehen nun die Wanderstämme des Westens umber, die Männer mit den Waffen voraus, die Weiber, welche das Gepäd und die Kinder tragen, hinterdrein; ihrer Last wird für gewöhnlich auch noch die Kleidung zugefügt, da man auf Märschen größerer Bequem lichkeit halber meistens ganz nackt geht (Köler a. 35 f.). Sad, den jedes Weib auf dem Rücken trägt, befindet sich junächst ein flacher Stein, um die egbaren Wurzeln zu zerklopfen; ein Borrath der Erde, welchen man mit diesen Wurzeln gemischt ift; ferner Quary stücken zu Messern und zu Lanzenspitzen, Steine zu Aexten, Harzkuchen, um damit Waffen auszubessern, neue anzufertigen, sowie auch die dazu nöthigen Kängurusehnen, welche auch als Bindfaden dienen (Salvado 322 f.), und Nadeln aus Känguruknochen; sodann Opossumhaar zu Gürteln, Stude von Känguruhaut, um Speere gu poliren, scharfe Muschelschalen, die zum Haarschneiden, aber auch soust als Messer und Artschneiden dienen, gelber und rother Thon zum

2

Anmalen; ein Stück Baumrinde zur Bastbereitung, denn aus diesem Bast slechten sie feste Seile (Grey 1, 252); außerdem Gürtel, etwas Somud, eine Art Schwamm, welcher zum Feueranmachen dient, irgend etwas von Fett und ein oder der andere Quarz, der von ihren Aerzten als Sit der Krankheit aus einem Kranken gezogen, als Reliquie verehrt wird; außerdem noch aller unterwegs gesammelte Wurpl. und Fruchtvorrath. Zwischen Rücken und Sack tragen sie ben Borrath noch unpräparirter Häute, den sie besitzen, und in der Hand meist einen Feuerbrand oder einen 5-6' langen Stab; öfters sind sie auch noch mit den Lanzen des Mannes belastet (Gren 2, 266; Browne 451; Köler a. 49; Wilhelmi 11). So ziehen sie nun einher, mit beständiger scharfer Aufmerksamkeit auf die Dinge rings um sie; das geringste Anzeigen eines jagdbaren Thieres läßt die Weiber sich sofort auf den Boden werfen, wo sie im lautlosen Schweigen verharrm; sonft sammeln sie im Geben alles Eg- und Brauchbare, mas hnen unter die Finger kommt (Hunter 29). Sie und die Kinder, leführt von einigen Männern, ziehen stets den nächsten Weg, wähend die übrigen Männer oft größere Umwege machen, der Jagd, Bergnügens wegen (Wilhelmi 17). An ihrem Ruheplat anelangt, zünden die Weiber sofort ein großes Feuer an und sammeln nd bereiten die Mahlzeit, während die Männer in träger Ruh daegen, mit einander plaudernd, oft aus Unachtsamkeit dem Feuer so the, daß fie fich verbrennen. Bei guter Jahreszeit und Witterung mügt der Himmel als Zeltdach; sonst aber errichten sie ihre Hutn oder Windschirme aus Flechtwerk. An einem Orte bleiben sie ters auch längere Zeit, so lange die Jagd ergiebig ift, denn auch e Thiere wechseln, wenn sie die Berfolgung merken, den Plat. ußerhalb des Lagers haben sie einen bestimmten Ort für die Exemente, welche sofort mit Erde bededt werden; wozu Gren an e gang gleiche Sitte bei den Bebräern Mofe 5, 23, 12-13 ernert (2, 344). Nach dem Essen wird meist geschlafen (oft ißt an beim Erwachen mitten in der Nacht von neuem und schläft inn weiter) oder oft bis spät in die Nacht gefungen, getanzt und rgleichen. Der Aufbruch des Morgens geschieht spät und träge Bilhelmi 34; 17). Den Landbau, wo etwas der Art bei ihnen rkommt, beforgen die Weiber; die Hauptthätigkeit ber Männer ift agd und Krieg.



welches die Papuas Neuguineas und der Torresstraße wendeten, um Nachrichten rasch in die Ferne gelangen nämlich Rauchsäulen, welche man in verschiedenen Arte läßt, wenden auch die Neuholländer an, namentlich (Macgillivrah 2, 7; Keppel a, 2, 182) aber auch chell three exped. 1, 128). Signalseuer sand Wart nelg im Gebrauch (288).

Ihre Baffen bestehen in verfchiebenen Arten Gpe theils aus Bolg, theils aus Robr, febr baufig aus bem der Kanthorrhoea gemacht und oben entweder mit einen einem Glassplitter u. bergl, ober aber mit einer Reibe halen versehen find, welches Alles man mit Barg befe Länge beträgt etwa 10'. Auf ber Halbinfel Port und man ben Stachel eines Stachelrochen als Spite, welche Graten beffelben Sifches widerhatig machte, eine nicht Baffe (Chre 2, 806 f.; Coof 1. R. 8. 83 f. 173; Tend 173f.; Bhite 61; Biltorialand Stanbr ethnol. soc. N. S. 1, 291; Spencergolf Roler a. 4 9 f.; Sudwesten Salvado 322; Inneres Burte Bet 69; Nordw. Gren 1, 252; 2, 264). Uebrigens bat 2 verschiedene Speerarten, babon einige Bolgspiten mit ein Bahnen forvie am Schaftende Bergierungen von Menfchen (Macg. 1, 147).

der Hand. In etwas verschiedenen Constructionen ift dies Wertzeug fast über den ganzen Continent verbreitet. Er fehlt im Südwesten am Königs Georg Sund (Flinders 1, 66), ferner an der Roebud. bai (3. Martin 287), wahrscheinlich auch im Osten um Herveybai (eb. 2, 11); auf der Melvilleinsel, die ihn nach Campbell nicht kennt (J. R. G. S. 4, 156) fand ihn King (a. 2, 139) vor. Man schleudert damit die Speere mit Sicherheit 60-80, ja 100 (Mundy 1, 220) und 150 Pards weit (Cook 1. R. 3, 245; White 62; Hunter 19; Macgill. 1, 148; 218; Salvado 322; J. Martin 242; Freyc. 1, 481; Köler a. 48; Wilh. 9). Mit dem Speer allein treffenste bis auf 90 Pards nach Clutterbuck (57). Meinicke (a. 2, 194) meint, eine solche Vorrichtung täme fonst auf der Erde niegends vor: allein Achaliches fanden wir schon in Melanesien (S. 598), Aehnliches erwähnt d'Urville von Neuseeland (a. 2, 495) und auch die Indianer des Amazonenstromes (Spix und Martius 1024; Weigl 61) haben ein solches Wurfbrett. Außerdem hatten sie lange Holzschwerter (Cook 81; Tench 173 f.), Dolche aus Knochen oder Holz Roler a. 49), Steinmesser (Salv. 322) und Schilder aus dider Baum-Um diese recht stark zu bekommen, schnitten sie ein Stud mde. Kinde von 3 Seiten los und lockerten es vom Baum, ließen es aber ut der unteren Seite noch siten; dadurch wurde dies Stud besonders id (Cook 1. R. 3, 245). Sie sind theils oval, theils rund, biswilen auch dreiecig, aus zwei Studen, die sich in einem scharfen Winkel effen zusammengesetzt und oft von bedeutender Schwere (C. Port Bowen 95; Röb. bai J. Martin 287). Mit allerlei Malereien und neamenten (Quadraten, Zidzacklinien u. s. w. sind sie oft nicht ohne eschmad bemalt (Henderson 2, 149; Bowen 203; die angef. Außer ihren Keulen von verschiedener Gestalt (chlindrisch it Spite vorn, oder mit didem Knopf und scharfen Eden, ftodartig, geämmt, gerade, von Holz, mit Steinknopf u. f. w.), mit welchen man z. Th. ich wirft und die bisweilen nicht übel z. B. mit Dambrettartigen Berzieingen geschnitzt sind (Port Philipp Kölera. 67), mussen wir vor allem re merkwürdigste Waffe, den Bumerang erwähnen, welcher nur am unren Murray (Angas 1, 93) sowie im ganzen Norden von der albinsel Coburg bis zum Cap Port fehlt (Magill. 1, 92; Stokes Doch besitzen ihn schon die Eingeborenen nördlich von **393**). odinghambai (Carron bei Macgill. 2, 190), an der Roebuchai

:

haben die Eingeborenen dafür den Kilen, eine ganz ähnliche mb で gleichfalls sehr gefährliche Waffe, welche indes minder gut als bet Bumerang ift (3. Martin 287). Diefes Wurfholz nun, welches 21/2" breit, in der Mitte 1/2" did, an den Rändern scharf, in einem 13 stumpfen Winkel gebogen, oft mit einem Sandgriff versehen und bieweilen auch bunt gemalt ist, handhaben sie mit ganz wunderbare Geschicklichkeit: es ift schon von höchst sinnreicher Erfindung, deun durch seine Gestalt kehrt es rotirend geworsen zum Schleuderer zurüde-Man wirft es theils in die Luft oder so, daß es auf der Erde sotspringt. Große Uebung aber gehört dazu, es richtig zu werfen, nementlich wenn man ein bestimmtes Ziel treffen will; und doch treffe sie danit Bögel im Fluge, und wissen es im sichersten Wurf 40-5 Pards horizontal zu schleudern (Breton 237; Westen Salv. 322 Browne 453; Grey 2, 264; Spencergolf Bilh. 9 f.; Köle a. 48; Port Phil. eb. 67; Howitt 186, mährend er nach Leig 164 hier fehlen foll; Often Angas 2, 214; Macgill. 1, 92, 98-Inneres Burte bei Pet. 1862, 69 f. Will. eb. 73). Man gebraucht ihn auch im Kriege (Burke eb. Sale 116) und so gefährlich ist diese Waffe, daß selbst die Eingeborenen, die auch zahlreich fliegenden Speeren auszuweichen verstehen, ihr gegenüber ziemlich hülflos sind (Browne bei Peterm. 1856, 453). Eine ähnlich ricochetirende Waffe findet sich sonst nur noch bei Wüstenarabern (b'Escaprac Der Gebrauch von Bogen und Pfeil an der Nordwestlisse ist burchaus nicht constatirt (Flinders 2, 208); die Bewohner ber Inseln des Prinzen von Wales haben ihn nach Macgillivray nicht.

Die Eingeborenen führen viel Krieg mit einander, benn einmal wird jeder Todesfall für die Folge eines feindseligen Zaubers gehalten und deshalb viel Streit begonnen (Hale 115), dann gilt das Gesetz der Blutrache und der Gesammthaftbarkeit und hierdurch wird der Krieg geradezu endlos; ferner wird auch durch die Aengstlichkeit der Eingeborenen, der jeder Fremde als Feind gilt und durch ihr fortwährendes Wanderleben stets neuer Unlag zu Kampf gegeben (Phil Tageb. 205, 209; Hale 115; Macgill. 1, 152). Auch die son. derbare Sitte, sich die Weiber immer von einem anderen Stamm gu rauben, führt vielfach zu ernsten Feindseligkeiten (Turnbull 34). Die Weiber selbst geben durch allzufreies Benehmen oft Anlag zum Streit (Wilh. 37; Turnb. 42); die Kinder beginnen ihn oft, indem sich

die Eltern in ihre Bankereien einmischen, ober ein Erwachsener ift durch irgend einen Umstand beleidigt u. s. w. (Wilh. 37). Art der Kriegführung gleicht vielfach der polynesischen. Hat sich ein Stamm in einer Versammlung zum Krieg entschieden, so wird dies angesagt, durch Boten und durch Rauchsignale (Macgill. 2, 5; 7) und dann entweder die Schlacht gleich festgesetzt oder der Krieg hat einen langfameren Bang, bann aber besteht er meist in heimlichen Ueberfällen, namentlich gegen einen mächtigeren Feind (hunter 29; Handon 107; Macgill. 2, 5; Frencin. 2, 791). Auszüge bei Nacht unter Fackelschein gelten als heldenhaft (Frenc. 2, 791) und wer Nachts, etwa um ber Blutrache zu genügen, denn bloße kriegerische Mordlust treibt sie nicht, sich in den Kreis der Feinde stiehlt und dort einen Schlafenden oder ein Weib oder ein Kind ermordet erreicht den höchsten Kriegeruhm (Browne 447). Sie wissen ihre Feindseligkeit dadurch zu verbergen, daß sie scheinbar unbewaffnet tommen, aber den Speer unbemerkt mit den Fugen vor fich herstoßen (Philipp Tageb. 185). Uebrigens sind ihre Waffen selbst im Kampf gegen Europäer nicht ohne Erfolg gewesen; und namentlich verstehen fie die Dertlichkeit und jeden äußeren Bortheil zu benuten, so daß man Fliehende nur selten beschädigt (Frenc. 2, 791). Ja ihre Leibesfarbe miffen sie zu benutzen, sie legen sich platt auf die Erde (White 84) und verschwinden dadurch; ober sie standen im Gebüsch, selbst im Freien ganz unbeweglich und man hielt sie vielfach für einen trodenen Stamm (Cunningh. d. Ueberf. 175 f.). Hatten ferner die Europäer ihre Flinten abgeschossen, so benutten sie den günstigen Momeut, fturzten vor und schleuderten ihre Speere. Auch find fie in turger Zeit selbst gute Schützen geworden (Cunningh. 175). - Unter sich sind ihre Treffen nicht eben blutig. Wie der Schlachttag, wird auch das Schlachtfeld oft gemeinschaftlich festgesetzt und dort treffen einander dann die Parteien von 15-200 Mann ftark (Hale 115 f.; Macgill. 1, 314). Vor der Schlacht erhipen sich die Männer durch Borwürfe, Drohungen, Gestikulationen und Geschrei immer mehr, oft bis zur äußersten Wuth (Macgill. 1, 314; hun-Auch Schlachtgefänge fingen fie vorher immer lauter ter 29 f). und lauter, bis zu den heftigsten Zudungen (Tunrbull 34; Gren 2, 309) wie sie auch durch besondere Lieder ihrer Weiber sich zur Rache und oft zur höchsten Leidenschaft anstacheln laffen (Gren 2,

313 f.); und daß der Krieg durch festliche Bemalung gleichfalle Bedeutung erhält, haben wir schon gefagt. Dann werden die Lanzen geschleubert und nnn löst sich meist der allgemeine Kampf in Einzelgefechte der einander gegenüberstehenden auf (White 107; Macgill. 1, 315). Da sie nun aber sehr geschickt sind, sich mit den Schilden beden, da sie Speere durch Ausweichen höchst geschickt vermeiden, bisweilen auch auffangen und verächtlich zurückwerfen (Collins 591); da sie ferner nur auf folche zielen, welche sich mit dem Schilde deden, wohl aus Besorgniß vor Blutrache (eb.): so dauern derartige Kämpfe oft sehr lange, ohne daß irgend eine Berwundung vorkommt, ja st bringen es fertig über zwei Stunden die Speere ganz vergeblich p schleubern (White 107). Tritt aber endlich eine Berwundung ein, so erhebt sich sofort ein großes Geschrei, Siegesjubel der Feinde, Geheul und Wehklagen der angehörigen Weiber und ber Krieg ift nu entschieden (Macgill. 1, 315; Howitt 181; Dawson 280f. d'Urville a. 1, 512 f.). Meist tritt dann sofort, vielleicht nach einzelnen Schimpfereien, der Frieden ein, man begräbt die Todten, verbindet die Verwundeten, wenn das Treffen mehr Opfer gefostet hat, gemeinschaftlich und feiert den wiederhergestellten Frieden durch einen feierlichen Tanz (Hodgkinson 235; Hale 116). Doch kommt es auch vor, daß der Kampf ganz ohne alles Blutvergießen vor sich geht, und wenn man lange genug sich mit vergeblichem Speerwerfen abgemattet hat, der Friede geschlossen wird (Wilh. 39). Uebrigens verkehren auch sonst die Stämme, welche mit einander in Fehde sind, wenn nicht gerade eine Schlacht ist, freundlich und friedlich mit einander und sehr häufig sind die, welche noch eben einander aufs wüthendste schalten, kurze Zeit darauf die besten Freunde (Phil. Tageb. 210; Sale 115; Wilh. 37 f.). Doch wird der Krieg öfters auch weiter geführt nach der Bestattung der Todten (Gren 1, 256) und auch die Ueberfälle, die Schlachten sind vielfach blutig, indem alles umgebracht wird (Handon 107), denn Gefangene machen die Reuholländer nicht als höchstens Weiber (Macgill. 2, 5), welche dem Sieger jedoch ohne Schande zu Willen sein müssen (Turnbull 42). — Auch noch eine andere Entstehungsart der Schlachten giebt es, die dadurch entstehen, daß zwei Männer in Streit gerathen, ihre jederseitis gen Freunde laufen zu, zuerst um abzurathen, dann um zu helfen und bald ist der ganze Haufe in einer großen Balgerei handgemein W. P.

C

74

2

(Dummore Lang 410; Georgs Sund Browne 447). Lämpfe find wilder und regelloser als die vorher beschriebenen; denn in den letzteren leiten immer bestimmte Anführer, die sich durch besondere Bemalung unterscheiden, das Ganze (Hunter 30; Tench 174). Unehrenhafter Bortheile über den Feind bedient man sich nie (Hodg. finson 235) und sollte ein solches Berbrechen begangen werden, so tritt sofort eine gesetzmäßige Strafe ober Rache ein, welche durch die Busammenkunft der einander feindlichen Stämme entschieden und von dem Stamm, aus dessen Mitte das Verbrechen begangen ist, ohne Widerrede getragen wird (Epre 2, 220 f.). Bisweilen werden auch Kriege durch die Tödtung eines Kindes oder Weibes, welche man sur Sühne für die geschehene Beleidigung umbringt, mit beiderseitiger Bustimmung geendet (Westaustr. Buckt on 92). — Die Stellung der Beiber in diesen Kämpfen ist eine wunderliche. Sie und die Kinder dieben jum Kampfe mit (Freycin. 2, 787), verkehren oft noch mährend der vorbereitenden Schimpfereien friedlich mit einander nnd trensich erft bei beginnendem Speerwerfen (Philipp Reise 111); ober ste stellen sich ins Gebüsch und begleiten die Borwürse mit henlendem Geschrei (Macgill. 1, 315), den Kampf felbst aber mit monotonem Gesang und brechen beim Fallen eines der Ihrigen in ein fürchterliches Klagegeheul ans (Philipp Tageb. 209; Wilhelmi 37 f.). Auch am Kampfe selbst nehmen sie Theil, wie sie auch untereinander leicht aus Eifersucht (Grey 2, 313) in Zank gerathen. Freycinet berichtet, daß an der Moretonbai vor dem Beginn einer Schlacht zwei Weiber Angesichts der versammelten "Heere" mit spitzen Stöden heftig tampften (2, 792; ähnl. Browne 451). — Hiernach fann man die Neuholländer eigentlich nicht tapfer nennen; sie arbeiten sich in Leidenschaftlichkeit hinein und sind dann grausam und wild. Wirkliche Tapferkeit haben sie in den freilich ernsteren Rämpfen mit den Europäern gezeigt. Burtes Lager stürmten sie mit großem Muth, um ihn zum Rückzug zu zwingen (Peter m. 1862. 69). — Kannibalismus, um auch über ihn gleich hier zu reden, findet sich ziemlich verbreitet in Australien, obwohl ihn Mitchell (Three exped. 2, 344) ganz läugnet und Meinide (a. 2, 184) zu gering darstellt. Die Eingeborenen der Widebai (nördlich von Moretonbai) ziehen todten Feinden die Haut ab und kochen das Fleisch (Anssel J. R. G. S. 15, 314), ja anch die todten Verwandten, wenn sie nicht zu alt starben, zehrt man

auf und zwar gilt dies als feste Pflicht der Angehörigen, welche die abgezogene Haut aufheben. Doch töbtet man nie Jemanden blog m ihn zu freffen (Morrill bei Büber 430; Dummore Lang 424; er wie Russel erzählen nach dem Bericht des Sträflings Davies). Ebenso nehmen auch die Angehörigen die Haut eines im Kampfe Gefallenen mit Stalp, Nägeln, Ohren u. f. w. aber ohne Gesichtshant mit und bewahren sie auf; in Moretonbai wird dann die Leiche verbrannt (Field. 72; Lang 410). Auch verstorbene Kinder foll man aus Liebe aufgezehrt haben, hier (Angas 1, 73) wie im Süden (Austr. fel. 134; Stanbridge 289). In Neu-Südwales, wohr Majoribanks 91 Beispiele des Cannibalismus zusammenstellt (vergl Grant 113) af man befonders das Nierenfett der Gefallenen, deffen Genuß man übernatürliche Kräfte zuschrieb (Jameson 105); daher man öfters Schafe raubte, dieses Fettes wegen (Majorib. 97)-Denselben Glauben hatte man zu Port Philipp (Clutterbock 50) und am Lake Alexandrine, wo man es auch lebendigen Menschen ansschneibet, da es als Schutz gegen bofe Beifter gilt (Angas 1, 123), wobei zu beachten ist, daß man das Nierenfett für den Sit ber Seele hielt. Menschenfett galt auch sonft oft als Zaubermittel und Medico ment (Bennett 1, 295) und auch Epre (2, 255; 359), welcher a der allgemeinen Verbreitung der Menschenfresserei zweifelt, da er nur wenige sichere Fälle weiß, sagt, daß Zauberer Menschenfleisch essen muffen, um ihre Zauberkraft zu erwerben. Die kupferfarbigen Gingeborenen um Port Macquarie gelten den dunkleren als Canni, balen (Cunningh. 2, 2), wie man denn (Dawson) überhaupt sehr sich vor Cannibalismus bei Fremden fürchtete. Auch in Gudaustralien war er nicht selten (Byrne 2, 278 f.; Austr. fel. 134; Stanbridge Trans. Ethn. Soc. N. Ser. 1, 291), namentlich im Kriege (J. R. G. S. 6. 241), doch fraß man auch hier de Freunde und Verwandte, welche eines natürlichen Todes starben (Howitt a. 289) besonders die Zunge und machte aus ihren Schädeln Trinkschalen (eb. 291; Lake Albert Angas 1, 68). Im Norden mißhandelt man die Leiche des Feindes und läßt sie liegen, das Haupt aber nimmt man mit und die welche am Kampfe betheiligt waren effen die Augen und das anhängende Wangenfleisch, denn dadurch, so glauben sie, wird Dann wird der Schädel, nach höchft leidenschaftlichem Tanz, in dem er hin und her gestoßen wird, beim Dorf an einer

hohen Stange aufgehängt (Macgill. 1, 152; 2, 6). Auch am Schwanenfluß kommt (Salvado 240) der Cannibalismus vor, ja selbst Todte grub man, um sie zu fressen, aus (eb. 343); Hunger soll hier wie im Süden nach Angas (1, 73) das Motiv dieser Sitte sein (Salv. 240). Auch im Inneren leben Cannibalen (Angas 2, 231); sicher wenigstens verzehren Freunde ein Stück Fleisch ihrer verstorbenen Freunde nördlich von den Seen (eb.). — Hunger war das Grundmotiv dieser Sitte nicht; sie wurzelt auch hier in religiösen dorstellungen und selbst Rache ist erst ein späteres Motiv.

Was man nicht erwarten sollte, ist, daß die Eingeborenen eine lenge Höflichkeitsregeln und eine oft fehr ftrenge Etikette haben, wie ir jett betrachten wollen. Zunächst ist die polynesische Sitte des amentausches auch im australischen Continent weit verbreitet. Erscht sie an der Moretonbai (Breton 224) und wurde auch mit uropäern vielfach ausgeübt. Beide Freunde nennen sich dann Bruund haben entsprechende Berpflichtungen gegen einander (Dumm. Lang 398). Nördlich von Moretonbai, in Widebay nannten die Betreffenden gegenseitig unter Nasenreiben den Namen des Freundes und damit war der Bund geschlossen (Russel J. R. G. S. 15, 314), dem Aehnliches wohl auch am Cap Pork sich findet nach Macgill. 1, 310; Frenc. 2, 746; Quon und Gaim. bei d'Urv. a. Zool. Im Süd-Westen grüßt man, indem man die Arme um die bufte des Freundes legt, Anie gegen Anie drudt, Bruft gegen Bruft ind so eine Zeit lang verharrt (Greh 1, 302). Der Gruß, welher an der Nordfüste herrscht, daß man nämlich mit geöffneten Arnen sich verbeugt (Stokes 1, 406), stammt wohl von den Ma= aien, welche in dieser Gegend sehr häufig als Händler u. dgl. verehren. Wunderliche Ceremonien treten ein, wenn Jemand nach fehr anger Abwesenheit zurücksommt oder wenn sich zwei Einzelne oder Stämme im Bald begegnen. Ein Ginzelner (Gren 2, 255 f.) ver zur Hütte eines Feundes kommt, setzt sich schweigend hin und seine Beiber hinter ihm. Hat sich nun in der Zwischenzeit ein Todesfall ugetragen, so kommt nach etwa zehn Minuten ber nächste Bermandte es Todten zu dem immer noch schweigend sitzenden Gast und drückt, ndem er sich ihm gegenüber fett, schweigend und mit abgewandtem Saupt, Bruft gegen Bruft. Darauf ebenso der zweitnächste Bervandte und so der Reihe nach alle anwesenden Männer. Dann fommt



Abfingung ber letten Ereigniffe ju Daus lohnt, wober a nie genannt werden barf. Begegnen fich aber zweie feten fie fich foweigend einander gegenüber, worauf na tivifchen Befang, in bem ber Ganger fich felbft nennt entweber, wenn irgend ein Tobesfall gefchehen, ber bei Trauerceremonie beginnt, ober, wenn nichts ber Art ! auffteben, fich unterhalten und ber Frembe von ben al einen Rug erhalt (eb. 258; Grant 106; 151; Fre Benn zwei Stämme fich einander nabern, fo fagen fie förmlich an, was mit ben Eigenthumsverhaltniffen, b Grundbefiges ber einzelnen Stamme gusammenhängt; be fremdem Bebiet, ohne ausdrudliche Erlaubnig angugu Act ber Feindseligfeit (Frenc. 2, 745), doch ift bierbei gemeine Beindseligfeit ber Stämme untereinander gu b Fremder, ber überraschend tommt, hat einen Angriff gu mar' es nur aus Schrechaftigfeit (Mitchell Three e 204). Die Reuhollander haben einen eigenthumlichen ander aufzufinden, feine Gegenwart bemerklich zu mad der etwa unferem "holla" fich vergleicht und kuhi ( 743), am Bort Jadfon kun-ie (Cunningh, b. Meb und (nach bem Rotenbeifpiel bei Frenc. 2, 745) in einer aufsteigenden Quart mit betonter und abgeftogener fingend gerufen wird. Um 1820 war berfelbe wegen fe lichteit in die Sprache der englischen Colonisten vollkamm

rechte Hand über das Haupt und senkt sie dann herab nach dem Boden zu (Freye. 2, 745). Fremde sind vogelfrei, weil sie Krankheiten bringen; hat man sie aber aufgenommen, so sind sie vollkommen sicher (Hodgson 215). Dann ist man gegen sie außerordentlich höflich und Epre (1, 214) bringt es mit dieser Höflichkeit auch in Berbindung, daß man von einem Aufenthalt bei Bekannten rückehrend Dans durchans kein Zeichen der Freude über die Heimkehr äußert, vielmehr erst nach einiger Zeit die ungenirte Unterhaltung eintritt. Mein ein etwas anderes Licht fällt auf diese Sitte, wenn wir wissen, B ein lang abwesendes Familienglied bei seiner Rückunft erft sich Preigend vor die Thür der Hütte niedersetzte, daß dann sein nächster Erwandter um zu prüfen, ob der Ankömmling nicht sein Geift sei, angstlich etwas Speise vorsetzt, welche jener ist und dann nach ekem Schweigen, nach welchem ihn seine Berwandteu mit Namen Fen aussteht und nun erst die Unterhaltung beginnt (Frenc. 2, 744). Look (1. R. 3, 171; 139) erzählt, daß wenn zu den schon um ihn Ersammelten Eingeborenen ein ihm noch nicht bekannter hinzukam, sie Im diesen feierlich mit Nennung des Namens vorgestellt hätten. Auch bei Festlichkeiten und Gesellschaften herrscht derselbe strenge Zwang (Greh 2, 252-3). Bei einem allgemeinen Fest, zu welchem mehrere Stämme zusammen kommen, ist der Empfang zurüchaltend: erst nach Anfführung bestimmter Tänze und gegenseitigen Geschenken kommt es pu freierem Berkehr, oft aber auch zu Rämpfen (Stanbridge Trans. Ethn. Soc. 1, 295; Südw. Salvado 307). Die Stämme vereinigen sich gewöhnlich an besonders hergerichteten Plätzen, die man möglichst reizvoller Lage aussucht (Browne 201), verschiedene Male im Jahr zu bestimmten Festen, welche Dank oder Erntefest zu ein scheinen, zum Kängurufest nämlich und zum Austern- und Farnrantfest (Frenc. 2, 772). Im Guben feiert man mit religiösen Eänzen (Corrobori) außer dem Angedenken der Todten jeden Bollmond und ferner bestimmte Dankfeste (Behr 91; Leichhardt 95; Bowen 203). Im Berkehr untereinander sind sie meift sanft und reundlich, lebendig und fröhlich (Ehre 2, 211), rasch allerdings auch u heftigem Born und gantischer Leidenschaft übergebend, wobei sie sleich zu den Waffen greifen (Wilh. 37). An Schimpfwörter ferner ehlt es ihnen nicht und die englischen Schimpfwörtern maren es, velche sie zuerst von den Colonisten lernten (Turnbull 32;

Cunningh. d. Ueb. 167); was indes minder charakteristisch für ste als für die englischen Colonisten sein dürfte. Ausspeien und Staub nach einem hinwerfen gilt als Zeichen der Verachtung (Mitchell three exped. 1, 244; Ehre 2, 224).

Sie haben mancherlei Spiele (Teich. u. Schürm. 24), am Cap Port 3. B. eines mit Holzstäben und einem Anochenstud (Macgill. 1, 151). Ihr Hauptzeitvertreib aber besteht in Gesang und Tanz, welcher häufig verbunden ist; doch haben sie auch eine Menge Lieder, zu denen nicht getanzt wird. Meist gehört ein be stimmter Gefang und ein bestimmter Tang zusammen; manche Gefänge jedoch sind von der Art, daß sie zu mehreren Tänzen gesungen werden können (Gren 2, 306). Sie begleiten ihren Gejang theils mit Bandeflatschen, theils indem sie mit einem runden Solg gegen ben Burfftod flopfen, mas vollendet zu können in Westaustralien ein wesentliches Erforderniß für einen Mann von Welt ift (Grey 2, 306). Nur zu Port Essington hat man ein wirklich musikalisches Inftrument wofür man im Guden des Continents wenigstens den Ramen hatte (Teich. u. Schurm. 56 s. v. witoturlo): eine Flote, welche ans einem 2-3' langen Bambusrohr gemacht ift und durch die Rase geblasen wird (Stoke 8 1, 394), sowie sie auch ein Stück Bambus anschlagen und dadurch Töne hervorbringen, die ihnen musikalisch scheinen (Macgill. 1, 151; Sudosten Röler 53; Sudwesten Sal. vado 307). Dies lettere Instrument hatten auch die Anwohner von Port Jacfjon: man hielt einen Stab von hartem Holz auf die Bruft und schlug ihn im Takte mit einem andern (hunter 128), mährend man im Südosten zur Begleitung bes Gesanges auf die ans. gespannten Fellmäntel schlägt (Cambridge Trans. Ethn. S. of Lond. 1, 295; Teich. u. Schurm. 24), ja Teichelmann und Schurmann sprechen geradezu von einer Trommel von Opossumhaut. Gine robe Trommel hat man auch in Westaustralien gefunden (Buckton 95). Auch nach dieser musikalischen Seite hin ist eine große Aehnlichkeit Melanesien und Polynesien nicht zu verkennen. — Sie mit singen viel und nicht schlecht, in meist gehaltenen, ernst ja traurig klingenden Weisen (Macg. eb. White 98; King 315; Wilh. Auch verstanden sie, fremde Lieder nachzusingen (White **35**). obwohl sie im allgemeinen die europäische Musik keines-98), wege schön fanden; vielfach machte fie ihnen gar feinen Gindrud ober

ste spotteten über dieselbe (Gren 2, 305). Den Takt hält man überall ganz genau inne (Wilh. 35); er wird meist sehr rasch genommen, wie Bedler (im Globus 13, 82) berichtet (vergl. Gren 2. 312). Indeß mas derfelbe von australischen Melodien gibt, die bon einem Deutschen hat, welcher sie alle auswendig kannte, mas ferner über das "absolut fehlerfreie" Busammenklingen der Stimmen, über das "entzückend reine" Einsetzen der Oktave durch die Weiber und Kinder sagt, von dem brennenden Baum, mit dem man das Lager beleuchtet habe, und von dem dazu gefungenen Todiengesang - alles dies ift entschieden ftart ins Schöne, ins Effektvolleromantische gezogen. Die eine Melodie, welche vom g bis d in chromatischen Gängen, 3/4 Takt, und hernach gleichfalls durchaus dromatisch vom d bis zum h fich bewegt, sowie alles was er von Melodien gibt, ift gewiß nicht objektiv aufgefaßt; noch weniger sein Todtenlied in e moll fowie sein Corrobori in c dur, welche beide europäischen Charafter haben und gewiß fart modificirt find, wenn sie einen wirklich ächten Rern überhaupt besitzen, was allerdings der Fall zu sein scheint. Auch Frencinet (2, 774; ebenso Field 433; Wilkes 2, 189) gibt neuholländische Melodien, scheint aber auch unserem Takt und unserer Rotenschrift manches Opfer gebracht zu haben. Doch stimmen seine Aufzeichnungen mit den Becklers und unter fich darin überein, daß sie alle ein beständiges Herabsinken des Tones zeigen, meist von f bis f, daß ferner Setundenintervalle und dromatische Bange fehr beliebt find, eine seiner Melodien besteht in der chromatischen Leiter von d bis des! Die Ungenauigkeiten der Aufzeichnungen bestehen (abgefeben von Angleichungen an Europäisches) in der ungenauen Beachtung ber Zwischentone: mas hier dromatisch aufgezeichnet ist, sind gewiß nur Bierteltone, nur Schwebungen, die vielleicht nicht einmal als selbstäudige Tone gedacht oder empfunden sind. Der Grundgedaute dieser Musik scheint das Angeben eines Tones oder eines Sefundenintervalles zu fein und ein allmähliches Genken der Stimme von diesem eineu Ton zu etwa der tieferen Oftave. Und dann wäre das Ganze wohl sehr roh aufzufassen, nur als - allerdings wohl beabsichtigtes - Sinken der Stimme von dem einen Ton unter allerlei rythmischen Abwechselungen. Triolen sind bei Freyeinet und Beckler Hiermit stimmt Brownes Schilderung (444): sie feten zahlreich.

ihren Gesang laut und schrill ein und lassen dann die Stimme such bis zum äußersten Piano. Es ist schade, daß diese Melodien nicht von einem so genanen und sachverständigen Mann wie Davies (bi Grey pol. myth.) an Ort und Stelle beobachtet und ausgezeichnt sind. Uebrigens geht ihre Sprache bei allen seierlichen Gelegenheiten in ein recitativisches Singen über und jede heftigere Empfindung schin sie zum Singen anzuregen: sie singen (Grey 2, 301 f.) bei Frende, Jorn, Hunger u. s. w., je leidenschaftlicher sie sind, je rascher und sonn namentlich im Zorn sehr geschwind (eb. 312).

Ihre Tänze, zu denen sie sich vielfach bemalen und mit Blumen, Febern und Kränzen (namentlich um die Anie von Laubwert) phow tastisch herausputen (Wilh. 35; Köler 53; 58; Hunter 118; Norden Teich. und Schurm. 145 v. Kuri), sind fehr mannigfaltig jum Theil fehr finnlich (Epre 1, 235), wie benn im Guben Man ner und Anaben einen nächtlichen Tanz hatten, welcher die Begattung darstellte (Köler 53) und unzüchtige Tänze der Weiber auch von der Oftfüste erwähnt werden (White 87; vergl. 69); mährend fonk die Weiber bei den Tänzen mehr Zuschauer abgeben und die Duft dazu, welche Köler (53) ein monotones Geheul nennt, veranstalten (Südosten Wilh. 36; Köler 53; Südw. Salvado 307). Ra tangt meist Nachts bei Facel- ober noch lieber bei Mondenschein und wie sie hierin und in ihrem Tanzkostum den Polynesiern fehr ähnlich sind, so stehen auch die Tänze selber den polynesischen ziemlich gleich. Bielfach wird in einer ziemlich unregelmäßigen Linie getanzt, bei einigen Tänzen setzen sich nach Bollendung des Tanzes die Männer einige Minuten still hin, dann springen sie auf und tangen einer nach dem anderen in einer Reihe auf die Weiber zu, welche auch ihrerfeits ihnen entgegen kommen, worauf fie fich paarweis zu ben Gangern stellen und andere Tänzer aus diefen hervor antreten (Bilhelmi 36). zwei Reihen einander Ginen Tanz gegenüber tangender pon Männer fah Darwin (2, 230) an König Georgs Sund. Beide Reihen liefen entweder seitwärts oder nach dem Anderen grad aus, unter Armausstreden, Drehungen bes Rörpers und heftigem Aufftampfen, so bald sie sich begegneten. Oder man tanzt paarweise, wobei man bald mit dem Gesicht, bald mit dem Ruden gegeneinander steht. Niederkauern mit gespreizten Anien ift eine Hauptbewegung bei vielen Tänzen. Auch Solotänzer treten nicht selten auf (hunter 119).

Der Tanz endet auch hier mit einem allgemeinen Schrei, Aufstampfen auf die Erde und Emporhalten der Keulen (Köler 53; Wilh. 36), wie er auch bisweilen so beginnt (Browne 444 f.). Er dauert nie länger für den Einzelnen, als etwa 10 Minuten, weil die Bewegungen zu heftig, zu ermüdend sind (Wilhelmi 36). Die Tänze im Rorden unterscheiden sich in Nichts von den beschriebenen (Teich. u. Sharm. 14 s. v. kuri; Macgill. 1, 151; vergl. 1, 311). Die Tänze selbst sind von mannigfaltiger Art, religiöse, kriegerische und erheiternd zeitvertreibende. Urfprünglich aber sind wohl alle Tänze Wigiös. So der Corrobori, wie wir schon sahen (Behr 91, Beschreibung bei Browne 444), der zugleich auch als Friedensversiches rang zwischen einzelnen Stämmen dient. Denn zwei Stämme, welche ihre guten Gesinnungen bekräftigen wollen, tanzen ihn zusammen Rolera. 57; Rodingh. b. Bowen 203). Auch die Tänze, welche man vor den Schlachten (Shaper 190) oder uach denselben, um bie Feindesschädel zu mißhandeln (Macgill. 2, 7) aufführt, sind Efprünglich gewiß religiös, ebenso wie die Jagdtänze, der Emutanz, kr Kängurutanz, welche Darwin (2, 250; Browne 445) in tonig Georgs Sund sah: beim ersten stellte jeder Tänzer durch einen Irm den Hals des Bogels, beim zweiten einer das Känguru, die aneren die Jäger vor, gewiß ursprünglich nicht aus mimischem Inter-Te, welches bei ihren späteren Aufführungen mächtig wirkt, man bebsichtigte vielmehr nur eine den Göttern heilige Darstellung der Hiere, ber Jagd, um die Götter badurch gnädig, die Jagd günstig Daß ferner die Tänze zu Ehren des Neus oder Bollt machen. tondes, oder um brohende Gespenster der Nacht zu verscheuchen Shaper 190), daß auch diese ursprünglich religiös waren, leuchtet me Beiteres ein.

Die Lieder, welche die Eingeborenen singen, sind natürlich alle mit ext. Da sie aber so viel, so bei allen Gelegenheiten singen, so sind auch ese Texte sehr mannigsaltig und es läßt sich ihnen eine gewisse poetische legsamkeit nicht absprechen. Namentlich über den Westen des Landes aus er Umgegend von Perth sind wir unterrichtet. Ihre Poesie ist theils improvisirt, theils überliefert von den Ahnen, theils auch au anderen andestheilen stammend und zu ihnen nur von Mund zu Munde geracht (Salvado 305). Denn es gibt unter ihnen berühmte Dicher, deren Gesänge sich sernher, von Gegend zu Gegend verbreiten und

überall so vielfach gefungen werden wie in Europa irgend ein Mode-Dabei werden fle oft so ftark verändert, daß sie für den eigenen Berfaffer gang untenutlich werden (Weftauftr. Gren 2, 304-5; Oftaustr. Threlfeld eb.; Süden Wilhelmi 22). Oft auch werden solche berühmte Lieder von Stämmen gesungen, welche fie sprach lich nicht verstehen (Wilh. 35). Ja es gibt auch einige hochberühmt Dichternamen unter den Eingeborenen, welche Boeten der Borzeit as gehören sollen; wann aber, wo und ob sie gelebt haben, ift vollfom men dunkel (Grey 2, 304). Ihre Poesie besteht, wie sich das nicht anders erwarten läßt, meist nur in furzen Sprüchen, welche theils ein-, theils zwei- oder mehrzeilig und dann meist mit Reim versehen find, wie fle auch einen bestimmten Rhythmus haben (Gren 2, 312; 308 f.; Epre 2, 239; Wilh. 34-5), welcher auf dem Gefete der . Betonung zu beruhen scheint (Wilh. 35). Diese Zeilen, einer lebhaften Empfindung voll, werden nun in ungähliger Wiederholung, oft Stunden lang gesungen; so daß Salvados Ausdruck, ihrer Poefie fei besonders Emphase und Wiederholung eigen (305), sich durchans bestätigt. Uebrigens hat man auch Worte, welche nur ber poetischen Sprache angehören (Grey 2, 308). In dieser Form werben um wichtige Ereignisse bes Lebens sofort aus bem Stegreif besungen, bed hält sich, wenn es Beifall findet, Lied und Melodie für lange Zeit wird auch meist gleich bei seiner Entstehung mit großer Begeisterung von den Eingeborenen aufgenommen. Go als der erfte Eingeboren sich nach England einschiffte, sangen die übrigen in ewiger Bieber holung:

Bohin wandert das einsame Schiff?

Und bisweilen setzten sie noch ein anderes bekanntes Trauerlied him und sangen (Gren 2, 310; 70).

Wohin wandert das einsame Schiff? Meinen Liebling\*) werd ich nie wiedersehn! Wohin wandert das einsame Schiff?

<sup>&</sup>quot;) Auftr. kardang. Dies ist ein solches poetisches Wort und heißt eigentlich "jüngerer Bruder". Während man in Prosa bestimmte Worte het für älterer, zweiter, dritter u. s. w. Bruder und diese stets sehr genan anwendet: so gebraucht man in der Poesse nur kardang "jüngerer Bruder"—ein überraschend zarter poetisch gefühlter Zug!

Us er zurückam, sang man

Unstät der Wind — o! unstät der Wind — o! Segel — o brauch, Segel — o brauch!

Man hat eine Menge rein lyrischer Ergüsse gleicher Art und pleicher Entstehung. Im Südwesten singt man bei Abwesenheit eines freundes stundenlang:

Rebre wieder, wieder o!

mb Kaiber, Greys Reisebegleiter sang auf der Rüdreise (2, 70):

Dorthin, Mutter — o, kehr ich zurud!

Auch Kriegslieder — eins lautet: "speere seine Stirn, speere time Brust, speere seine Leber", und so alle Körpertheile durch — at man überall (Greh 2, 309; Turnbull 34; Macgill. 2, '), sowie Lieder höhnisch sathrischer Art, z. B. (Greh 2, 308) eines on König Georgs Sund:

D was für ein Bein, o was für ein Bein, du kangurus hüftiger Kerl!

Rertwürdig ist, daß viele ihrer Gedichte der Art altes und mythisches, jetzt auch, da sie Niemand versteht, mystisches Inhalts sind Brey 2, 306). So sang man nordwestlich von Perth:

Deine Art ist bei bir, o Barbunga:

Bezug auf die Thaten eines Eingeborenen Warbunga, von dem Rachsomme gleiches Namens zu Greys Zeiten noch lebte. Hiers gehören auch die Gesänge bei der Tattuirung, beim Fest der annbarkeit n. s. w. Die Lieder werden entweder von einzelnen simmen gesungen und der Chor fällt refrainartig ein, wie der Restin überhaupt sehr beliebt ist; oder und so bei deu Kriegss und mentlich den Trauergesängen, sie werden ganz vom Chore vorgetran, die letzteren namentlich von Weiberchören. Ein Beispiel eines auerliedes ist jenes obige:

Meinen Liebling werd ich nie wiedersehen!

Höchst beachtenswerth ist es nun ferner, daß sie auch längere Geste haben, von denen Grey zwei in, wie er sagt, wörtlicher Uebersung gibt (312; 315). Allerdings scheint er insofern ungenau versren zu haben, als er vielsach einen künstlicheren Strophenbau (gesatte Reime n. dergl.) angewendet hat. Er selber sagt, daß die

Eingeborenen im Born eine Reihe von Borwürfen rhythmisch und reimend aneinander reihen und nicht eher aufhören, als bis ihnen der Athem ausgeht. So mögen diese längeren Gedichte entstehen, welche indef durch bestimmte Refrainworte boch ein etwas festeres Aussehm gewinnen und in denen der Sinn durch eine Reihe Zeilen fich fortschlingt. Das eine, welches wir zur Probe unten geben ), ist der Erguß einer Frau, welche von ihrem Mann eines anderen Beibes wegen verlassen war; das andere ift der Gesang eines alten Beibes, welchet zur Rache antrieb für die Ermordung eines jungen Manues. Wirkung aller diefer Poesien auf die Gemüther der Buhörer ift eine sehr große (Gren 2, 303; 313 f.). Die Bibliothek Gir George Grent enthielt eine größere Sammlung australischer Lieber, welche leider zum Theil verbrannt und nur noch in Resten übrig ift (Gren u. Bleet II. N. 25 u. 43).

Bon darstellender dramatischer Poesie kann ja eigentlich die Rede bei ihnen nicht sein; doch müssen wir hier nochmals an jene mimischen Tänze u. f. w. erinnern (Darwin 2, 230; Köler 53) und ferner an einen Zug, welchen alle Eingeborenen im reichen Maage besitzen, an ihre staunenswerthe mimische Begabung. Namentlich die Europäer mußten sie zu kopiren und zwar die Gouverneure so genau, daß man sie zu sehen glaubte (Turnbull 32; King 314; Cun-

Oh where is he, who won My youthful heart, Who oft used to bless And call me loved one: You Weerang tore apart

From his fond caress Her, whom you now desert and shun; Out upon thee faithless one: Her whom you take your bed to share Yang, yang, yang yoh-Dann antwortet die neue Frau: Oh you lying art ful one, I have watchet your telltale eyes Beaming love without disguise; I've seen young Imbat nod and wink Of tenen perhaps than you may think. Es folgt bann eine allgemeine

Prügelei.

<sup>\*)</sup> Und zwar englisch, um nichts zu verwischen. Die Berlassene fingt: Werefore came you, Weerang, In my beauty's pride Stealing cautiously Like te tawny boreang (Sund d. Eing.) Oh may the Boyl-yas bite and tear On an unwilly bride. 't was thus you stole me From one who wold me tenderly, A better man he was than thee, Who having forced me thus towed Wag away your dirty tongue Now so oft deserts my bed. Yang, yang, yang yoh-,

ningham d. Ueb. 170; Westen Peron d. Ueb. 1, 95; Süden Köler 49). Anch im Erfinden von Spitznamen bewiesen sie einen schlagenden Witz und höchst scharfe Beobachtungsgabe für alle Schwäschen der Europäer (Cuuningh. eb.).

Auch von prosaischer Darstellung ist Einzelnes zu erwähnen, zunächft, daß sie sich Abends gern und vielfach Geschichten erzählen, von den Thaten früherer Helden u. dergl. (ev. Miss. Mag. 1860, 264). Auch an Geistermärchen fehlt es ihnen nicht, wovon Wilhelmi 34 md Gren 2, 363 Beispiele geben und übertreibende Geschichten von fabelhaften Thieren, riesenmäßigen Schlangen u. dergl. sind sehr bei ihnen beliebt (Greh 1, 214 f.). Ferner haben sie eine gewisse natürliche Beredsamkeit (Köler b. 148 f.). Grey, welcher freilich (2, 263) ihnen die Beredsamkeit ganz absprechen möchte, gibt dennoch einselne Proben, z. B. die Rede eines Eingeborenen, die er gehalten haben würde, wenn er Präsident geworden wäre (2, 345) und Anderes (2, 362 f.). Auch beweist der Bericht, welchen Jackei, der eingeborene Reisebegleiter Kennedys, von des lettern Abenteuern und Tod gibt Macgill 2, 228 f.), daß ihnen wirklich eine gewisse Kraft der lede zu Gebote steht: denn jener Bericht ist ebenso einsach als fräftig nd tief ergreifend.

Zeigen sich also die Australier nach dieser Seite hin keineswegs s sehr tiefstehend, so tritt uns bies erft recht entgegen, wenn wir re Leistungen in den bildenden Rünsten betrachten, für welche letsren sie ein ebenso lebhaftes Interesse haben, als sie gut dafür bebt sind. Fast in ganz Australien finden sich Denkmale der Art. o schneiden die Eingeborenen von Port Philipp auf die Hautseite cer Rängurufelle allerhand Berzierungen ein, welche sie bunt färben foler a. 67), auch auf die Rinde der Bäume zeichnen die Einborenen etwas mehr nach Westen allerhand Figuren, auch phantasche, den bosen Geist darstellend (ev. Miss. Mag. 1860, 250). ngas (2, 203 u. 271) spricht von 1" tief eingeritten Zeichnungen n Menschen und Thieren. Philipp ferner sah überall an Botanyi und Port Jackson sowie im Juneren Figuren von Thieren (Fien, Bögeln, Eidechsen, lettere besonders groß), von Schilden, saffen, Männern u. dergl., roh aber beutlich und ganz gut gezeicht in die Felsen eingegraben, namentlich gut war ein tanzender tann auf der Spitze eines Hügels an einer Felsenwand dargestellt

(Philipp Reise 90; Tench 168). 3m Norden fand fich gang abm liches: auf Chasminsel im Carpentariagolf ist eine Höhle, in welcher auf den weißen Fels mit schwarzer und rother Farbe Zeichnungen aufgetragen sind, Rängurus, Schildtröten, eine Band, sobann ein Kanguru, gefolgt von 32 Menschen, deren britter eine Art Schwert trägt und zweimal fo groß als die anderen ift (Flinders 2, 158; Greb Ebenso war auf Cladsinsel (R.o. tufte) ein Felsen zunächt 1, 258). mit Oder roth grundirt und dann mit weißem Thon ziemlich gut Baie, Schildfröten, Trepang, Seesterne, Keulen, Kahne, Kangurus, Bunde u. f. w. abgebildet, über 150 Figuren (Ring a. 2, 25; Greb 1, 259). Auch auf Depuchinsel (Forestergruppe), welche nur bei Ebbe zugänglich von den Eingeborenen nur zeitweise des Fisch- und Bogelfangs wegen besucht wird, befinden sich auf den glatten "Grupftein" felsen der Insel eine fehr große Menge der verschiedensten Gegenstände entweder nur in den Felsen eingeritt, oder mit der gangen Fläche in den Stein eingehauen (Widham J. R. G. S. 12, 79 f.). Es waren zahllofe Darstellungen, schlechterer und befferer Art, zum Theil fehr genau in der Zeichnung und nach Widhams Urtheil sehr alt (eb, 80); am Schwanenfluß war eine Böhle, welche viele Zeichnungen enthielt, doch fand sich hier (eb. 261) nur finnloses Gefrigel. Im Inneren fand Austin an Felsenwänden, welche eine Quelle um gaben, Abbildungen von Menschenhänden und Rängurufüßen (Sowitt b. 2, 124), welche gewiß nur darstellen sollten, daß Menschen und Thiere hierher fämen, um zu trinken. Auch im Nordwesten waren ber Kuste die Zeichnungen, welche Grey, auf Felsen und Bäumen sah (sie stellten Köpfe, Hände u. f. w. vor, 1, 111), sehr schlecht; je weiter er dagegen ins Innere kam, um so besser waren Um oberen Glenelg zieht sich eine Bügelkette ber von sie (263 f.). Candstein, welcher viele Bohlen hat. Biele derselben sind farbig (gelbroth meift) bemalt, in einer fand sich ein 4' langer Fisch abgebildet (Gren 1, 217): das merkwürdigste aber bieten einige andere Böhlen ebendaselbst. Auf dem schräg ansteigenden Dachfelsen der einen ift auf schwarzem Grund eine weiße Figur gemalt mit gelben Angen und breitwulstigem gefräuseltem rothem Haar, das mit regelmäßigen Reihen weißer Punkte verfeben ift. Am Leib, der nicht gang ans geführt ift, trägt sie eine rodahnliche Betleidung, enganliegend. An ber einen Seitenwand daneben find übereinander vier Röpfe mit diden

blauen Haarwulft, sonft gleich, die eine mit Gürtel, die andere mit Halsband (1, 203). Dben an der Decke ist eine elliptische Figur (3' Länge), in welcher auf goldgelbem rothgetüpfelten Grund, der durch ein breites weißes Querband getrennt ist, ein rothes Känguru sich befindet, nebst zwei Pfeilspiten, deren eine nebst zwei Kugeln auf das Thier zu, die andere von ihm wegfliegt; daneben noch ein Mann in rothen Umrissen, der ein ausgemaltes rothes Känguru trägt und viele andere viel schlechtere Bilder von Thieren und Menschen. zweiten Böhle befindet sich ein ausgemeißeltes Haupt, 11/2" tief, 2' hoch, 16" breit, mit rundlich ausgewitterten Rändern (Gren 1, 205 f.); in einer britten ift als Hauptfigur an der Decke das Bild eines Menschen in langem rothen Talar, mit langen Aermeln; das ganze ist mit rother Farbe gemalt, das Haar wulstartig angegeben, und in demfelben buchstabenartige Beichen, auf den Seitenwänden find forgfältige Abbildungen fabelhafter Schildkröten. Diese Darftellung, welche vom Wetter gelitten hat, schien älter als alles Uebrige (1, 214 f.). Alle diese Gemälde schienen alt und von religiöser Bedeutung zu sein (eb. 1, 263). Die Zeichnung enthält viel robes, wie denn 3. B. allen Gesichtern der Mund fehlt und sie könnten deshalb sehr mohl von den Eingeborenen herstammen, wofür auch der Umstand spricht, daß sie tiefer im Inneren sind, als Fremde zu kommen pflegen und noch mehr, daß wir nur australische Thiere, namentlich das Känguru, welches doch in Malaisien z. B. ganz unbekannt ift, abgebildet seben; die Haarwülste beweisen nichts, da wir die gleiche Frisur überall im malaiischen Archipel finden. Auch die Farben find nichts auffallendes und bei allen Neuholländern bekannt: das Schwarz ist Kohle, Beiß und Gelb Thonarten, deren eine gebrannt das Roth liefert. Gelb wird auch noch aus dem Inneren der Nester gewisser Ameisen gewonnen, welche gelben Staub zusammenschleppen (Gren 1, 262 f.), fowie von einem Fucus (eb.), wie man auch sonst Pflanzensäfte als Farbe anwendet, z. B. um roth zu färben (Köler 52). diese Farben sind in jenen Höhlen mit einem harzigen unlöslichen Gummi überzogen (Grey 1, 203). Und doch ift nicht anzunehmen, daß die Bilder wirklich neuholländischen Ursprungs seien wegen des langen Rodes mit langen Aermeln und fodann wegen jener Buchstaben. Wie foll man sich nun entscheiden? Malaiischer Ginfluß ift an der ganzen Nordwestlüste nicht selten. Auf einer der Bellewinseln

im Golf von Carpentaria, wo die Kähne von ungewöhnlich guter Bauart waren, fand Flinders (2, 172 f.) auch andere Spuren von fremden Besuchern, wahrscheinlich Malaien, Bugis oder Makaffaren, Irdengeschirr, Bambusslechtwerk u. dergl. Daffelbe erwähnt King (a) von der Nordwestfüste öfters, und Malaien verkehren hier zahlreich, da sie namentlich um Port Essington Trepangfischereien haben (Camp. bell J. R. G. S. 4, 167). Die Bugi treiben vielfach Handel nach Golf von Carpentaria und geben den Anwohnern Beugniß, daß sie sehr viel höher fteben, als alle übrigen Auftralier was wohl ebeu eine Folge dieser Handelsverbindungen sein mag (Carl J. R. G. S. 11, 156). Diese Sändler konnten überall im Norden als Dolmetscher dienen, denn allwärts sprechen die Gingeborenen ein schlechtes Makaffarisch (Earl eb. 12, 139 f.). Auch hier follen die Bewohner des Inneren sehr viel höher stehen als die der Rufte, und auch bei ihnen halten fich einzelne Makaffaren längere Beit, mehrere Monate auf (eb. 140). Ja Wind und Wellen felbst beforbern diesen Berkehr, der sicher alt ift und nicht erft, wie Flinders (2, 257) in Timor hörte, seit 20 Jahren besteht: denn gar nicht selten werden Prauen aus Malaisien noch über die Wellesleginseln him aus durch die heftigen Nordwestwinde verschlagen (eb. 141; 28. Garl 197). Nach alle dem wird es kaum zweifelhaft sein, daß wir jene besseren Bilder den Bugis oder doch ihrem Ginfluß zuzuschreiben haben; und mas die Sache ganz unzweifelhaft macht, ist der Umstand, daß jene übergeschriebenen Charaftere, wie sie Grey abgebildet hat, Buchstaben aus der Bugiober makaffarischen Schrift find. Jenen Mann hat also entweder ein Neuholländer gemalt, der längere Zeit mit den Bugis verkehrt hatte, wie ja Neuholländer jener Gegenden nicht selten malaiische Länder besuchen (Jukes 1, 359), oder aber ein Bugi hat es gethan, welcher längere Beit im Inneren Auftraliens lebte und daher seinen Gastfreunden zu Gefallen oder in ihrem Auftrage neuholländische Thiere malte. Schließ. lich sei noch auf den Umstand hingewiesen, den fowohl Gren (1, 253) als auch Widham hervorheben, daß ihre Bilder durchaus nichts Dbscones enthalten.

Zeigt dies Alles nun schon, daß die Eingeborenen höher stehen, als man gewöhnlich denkt, so geht dies auch aus Folgendem hervor. Wie sie verschiedene meist beschreibende Namen haben für jeden Fluß, Felsen, Berg, jede Ebene u. s. w. (Dumm. Lang 444), so unter-

scheiden sie auch jedes Thier, ja die einzelnen Körpertheile mancher Thiere (so wie bis ins einzelnste des eigenen Leibes) und jede einzelne Pstanze mit besonderen Worten (Coof 1. R. 3, 226; Gren 2, 209; Mithell Journ. 70; Lang N. S. Wal. 2, 87 Bokabb.). Aber wenn man (Epre 2, 392) behauptet hat, es gabe kein allgemeis nes Wort für Baum, Fisch, Bogel u. s. w., sondern nur Speciallamen: so ist dies ein Irrthum, wenigstens sicherlich nicht allgemein hig (Sturt 1, 318; 2, 141; Bokabb.). Auch ihre Ortskennt-B ist sehr groß, so daß sie auf eine Tagereise weit die Richtung, in ein Punkt liegt, vollkommen genau beschreiben (Mitchell three D. 1, 200; Stokes 1, 222) und ebenso genau ist ihre Erinnevon Dertlichkeiten, welche sie einmal besucht haben, und ihr Gehtniß wahrhaft staunenswerth: Sturt (1, 107) erzählt, daß er d vierzehn Jahren von Eingeborenen, die ihn vor dieser Zeit nur De oder zwei Stunden gesehen hatten, wiedererkannt sei, und ahndes berichten auch andere Reisende. Aber mehr noch: sie benennen Erschiedene Sternbilder, den Orion, das Siebengestirn, die Milchstraße u. s. w.; so wie einzelne Sterne, wie z. B. die Zwillinge bei ihnen "der schwarze Mann und seine Frau" heißen, deren Heldenthaten in besonderen Liedern gefeiert waren (Lang Polyn. nation 247), wie ein rother Stern als Bater des Drion gilt (Shaper 193) und das Sternbild selber in Südaustralien für eine Schaar Zünglinge auf der Kängurujagd gehalten wird (Frenc. 2, 758; Eeich. u. Schurm. 37; 47; 55; 56; 62; Stanbridge Trans. Ethn. Soc. N. S. 1, 304); nach dem Stande des Mondes wissen ie zu bestimmen, welche Zeit es ift (Mill bei Peterm. 1862, 80), vie sie auch nach Nächten zählen (Frenc. 2, 758). Auch theilen sie eb.) den himmel in acht himmelsgegenden ein und nennen die Winde nit dem Namen derfelben (King 317; Teich. u. Schurm. 3 s. v. okarra). Ja auch Spuren einer Jahreseintheilung finden sich, wie nan im Westen zwar keine einzelnen Monate, aber seche Jahreszeiten mit verschiedenen Namen (Salpado 303; Nind 48), im Süden einen Stern ils den Herbst anzeigend kannte; und für Herbst und Frühling ein resonderes Wort hatte (Teich. u. Schurm. 37; 55). Stämme im Inneren sehen den Wechsel der Jahreszeiten aus dem verschiedenen Stand der Sterne (Sturt 2, 138). Doch bezeichnete man den perbst auch nach den heftigen Stürmen, welche zu wehen beginnen

(cb. 50). Einzeine Theile bes Jahres werben auch auch bem fan-

Anch in dem Tanschhandel waren vornehmlich die Böller benördlichen Gegenden nicht ungeschick. Die Bewohner von Cap Poushandeln mit den Torresinsulanern, indem sie Casuarsedern, Steinseuleein, und Wassen, Muschelschmud, Bambuspseisen u. s. w. andsühreein, und Wassen, Muschelschmud, Bambuspseisen u. s. w. andsühreein, und Wassen, Muschelschmud, Bambuspseisen u. s. w. andsühreein, und Wassen, I. w. andsühreein, und Wassen, I. w. andsührerssen und gekonderes und des wir schon sahen, im Osiden, wo man ein besonderess
Bort sür Handel hat (Teichelm. und Schürm. 47 s. v. titta,
jugl. verlnüpsen). Hier handeln die Eingeborenen untereinander und
mit den Fremden, indem sie gegen Opossums Gummi, Reis, Zussen
u. s. w. eintauschen, von Rorden aber rothen Färbeocker einstühren
(eb. 52; 61). Die Bewohner von Ren-Südwales, welche allerdings
am tiessten ftanden, kannten den Handel nicht (Cook 1. R. 8, 286),
boch ließen auch sie sieh Cook nicht gelang.

Sie gählen wohl nie über 5: Gaimards Bokabular von Pert St. Bincent, welches Bahlen bis 20 enthält, ift wie es fceint, gan ungeverlässig (d'Urville a. Philol. 2, 6). Bis 5 jahlen die Anwohner ber Jervisbai (Gaimard eb. 11), Stämme um Spone, (Pott Zählmethode 46 nach Balbi), in Bittorialand (voc. of dial. 8), die Eingeborenen von Georgs Sund (Scott u. Rind, bei Marsden m. w.) und ebenso, um dies gleich hier zu bemerken die Tasmanier (voc. of dial. 3). Andere Sprachen zählen nur bis 4, fo das Kamilarei (um den Maquariesee, Hale 487), der Adelaidestamm (voc. of dial. 3), ferner Stämme im Often (Ring 317), eine große Menge nur bis 3, so viele Stämme im Südwesten (Salvado 303), andere im Süden (Chre 2, 392), die Stämme der Moretonbai (Latham bei Macgill. 2, 336), die an der Rafflesbai, am Peelfluß, am Maquariese einzelne, am Lachlan (eb.), die Gudang an Cap Pork (Macgill. 2, 301) u. f. w.; die meisten nur bis 2, so die Mehrheit der südauftralischen Stämme (voc. of dial. 3; Stanbridge Ethn. Soc. N. S. 1, 304; Shaper 49), das Kowrarega am Cap Pork (Macgill. 2, 301), das Wiradurei (im Inneren, 200 Meilen westl. vom Maquarisee, Hale 487) und viele andere Sprachen, welche Latham (bei Dacgill. 2, 886 f.) aufgahlt.

Man sieht also, daß oft ganz dicht bei einander wohnende Stämme eine verschiedene Zählmethode haben; daß aber ferner — und das ist für uns das Wichtigste — auch besonders gebildete Stämme wie die Rowrarega "nicht 3 zählen können", daß also die Zählmethode nicht ber viel für den Bildungestand der Stämme beweist, vielniehr die-Lbe sich nach dem Bedürfniß richtet; ein Bedürfniß zu zählen war ber bei allen diesen Bölkern kaum vorhanden. Doch haben die Eisten aus ihren 2 oder 3 Grundzahlen durch Composition noch Re ganze Reihe höherer Zahlen gebildet. — Sprachen lernen sie leicht. Die Anwohner von Port Essington sprechen englisch und Diisch (Keppel a. 2, 157) und englisch haben alle sehr rasch geernt, sprechen es jetzt auch meistens, wenn auch nur gebrochen (Köler 49; Turnb. 32; ev. Miss. M. 1860, 276 u. oft.), wie sie auch rasch und leicht, wo man sie gut behandelte, sich nicht nur in die äußeren Formen des englischen Lebens hineingefunden haben (Hunter 61; King 314 und viele Beisp.), sondern auch lesen und schreiben leicht und gut gelernt haben (Often, Cunningham d. Ueb. 183; Westen Salv. 291; 293). Dasselbe bemerkte Prichard (5, 266) an zwei australischen Anaben in London und Pidering (140) daß australische Kinder in der Schule sich den europäischen durchaus nicht nachftehend zeigen; was Sturt (2, 284) für den Elementarunterricht bestätigt, für alle höhere geistige Entwidelung aber leugnet.

Wir können jest ein Urtheil über ihre Geistesgaben fällen, über welche man sehr verschieden, meist aber sehr absprechend geurtheilt hat. So, abgesehen von Dampier (2, 140) und anderen älteren Reisenden, welche das Land eben nur berührten, Turnbull, der sie (31) die allerbarbarischsten Menschen nennt und behauptet (22), sie hätten seit der Gründung der Colonie in Port Jackson auch gar nichts von den Engländern gelernt, oder Breton, nach welchem (196) ihr Berstand kaum so hoch steht, als der des Drang Utang; Meinicke c. 522 stellt sie auf die tiesste Stufe aller Bölker der Erde (wie das ja häusig geschieht) und nennt sie einen der Entwickelung entschieden abholden und dem Untergang geweihten Bolksstamm. Darwin dagegen (2, 212) stellt sie schon höher, mehrere Stusen höher als die Feuerländer, welche ihm in der Reihe der Bölker unten anstehen. Zunächst nun ist natürlich, daß die vielen Stämme Australiens nicht alle gleichmäßig angelegt sind; daß die leiblich verkommenen auch geistig tiefer

fleben, daß gerade die Bewohner der Oftilifte mit denen die Encopaer zuerst und zumeist in Berkehr kamen, die mindest befühigten surd. · Ferner ist aber wohl zu beachten, daß die Art, wie die Europäer wit ihnen verlehrten, wahrhaftig nicht geeignet war, die Eigeborenen berauzuziehen, zu entwickeln und endlich, daß auch unter ben einzelnen Stämmen einzelne Individuen dummer und ftumpfer find als anden. Auch hat man sie vielfach unrichtig für ftumpf gehalten, wie z. B. Coof (1. R. 8, 235), der aus ihrer geringen Reigung zum Stehlen, ans ihrer Gleichgültigkeit gegen die europäischen Dinge auf großt geistige Stumpfheit schlog. Aber wie konnten fie fich benn für Dinge interessiren, die sie nicht kannten, die ihnen absolut fremd waren? Wie konnten fle in ihrer Einsamkeit, höchstens verkehrend mit Stanmen die ihnen feindselig und gerade so armselig waren als sie, etwa von Tauschandel wissen? Es ist freilich wahr, daß sie das Schwin welches man ihnen brachte nicht gezähmt, sondern frei in den Balben haben laufen laffen (Wiltes 2, 268 not.), wohingegen fie den Dund gezähmt, ja als Jagdthier abgerichtet haben (Peron 2, 407). Dags tommt nun, daß genauere Renner ber Australier von ihrer Indiffereng gang anders urtheilen. Man fieht ihnen, fagt Stofes (1, 170), selten Reugierde oder Berwunderung an; indes sind sie darum durch aus nicht dumm zu nennen; und gerade im Norden zeigen viele Stämme sich sehr lebhaft interessirt (Stotes 1, 410) in fortwäh renden Handelsbeziehungen gar bald wirklich das Nütliche allem Anderen vorziehend (King a. 1, 111; 121); und daffelbe gilt 3. B. von den Stämmen am Narran (Mitchell Journ. 110) und vielen Große Geistesschärfe rühmt auch Darwin (2, 212) von ihnen; es fehlt ihnen keineswegs an Fähigkeiten (Barrington hist. 505). Lebhaft und migbegierig, fand sie Hunter (19; Cunnigh. d. Ueb. 183). Und einzelne sehr befähigte Menschen haben sich bei allen diesen Stämmen gefunden. Macgillivray fand am Port Effington gar manchen Eingeborenen, der weit über den gewöhnlichen Schlag der Europäer hinausragte und schildert einen davon genauer (1, 154 f.). Und solche Beispiele sind häufig; fast jeder Reisende ift mit irgend einem Eingeborenen der Art umgegangen (3. B. Macgill. 1, 164; 154; Mitchell Journ. 415; Gren 2, 370; ev. Diff. Mbg. 1860, 277). Im Anfang der vierziger Jahre erhielt ein Eingeborener den ersten Preis im Sydney-College (Dodg fon 253). Benders guten Berftand zeigen sie in mechanischen Fertigkeiten (Hobgn fon 243). Mitchell (Three exped. 2, 334; Journ. 412) It sie höher unsere Bauern, ähnlich Baker als enso urtheilt Macgillivray (1, 154), Gregory (Peterm. 1862, 8) und Gren (2, 368): sie haben einen richtigen Begriff vom fen und Wert des Geldes und wissen zu sparen: Anständig be-Delt sind sie durchaus brauchbare, nicht entfernt "wilde" Menschen; Denn Gren (2, 374) ihnen dieselbe Geschicklichkeit und Intelligenz : anderen Menschenracen zuspricht, so spricht er damit unser Urtheil Uebrigens scheint es, als ob sie von höherer Bildung herabge-Fen seien — ein Gedanke, welchen auch Hale (115) schon ausge-Ochen hat, den Grey (2, 217-24) zwar verwirft, aber aus nicht haltigen Gründen. Hierfür spricht vieles ihres Malereien, ihrer esien und Erzählungen, sowie auch der Umstand daß sich an vielen ten des Continents ein dem melanesischen etwa gleichstehender Haus-I findet, mahrend an anderen ein so ganz schlechter berrscht. Ihr ben hat überhaupt etwas ungleiches und ist sicher nicht dem Boden, f dem es sich bewegt, entsprungen: sonft mußte es mit ihm in ößerer Harmonie stehen. In unserer folgenden Betrachtung, wird ch manches Hierhergehörige sich finden, wie denn Hale mit Recht auf inche Feinheiten im Familienleben z. B. auf die Uchtung gegen das ter hinweist. Auch in der Mythologie werden sich uns einige nliche Gesichtspunkte ergeben, wie ferner eine fo weitgehende Einilung des gestirnten himmels in einzelne Sternbilder keineswegs em ganz tiefstehenden Bolke zuzuschreiben, die Jahreseintheilung, die ) hin und wieder findet, ebenfalls höchst merkwürdig ist und :ade durch ihre Seltenheit als letter Rest früherer allgemeinerer itte erscheint.

Auch moralisch sind sie lange nicht so verworsen, als man sie gewöhni schildert (Darwin 2, 212). Trägheit wirst man ihnen haupthlich vor; aber daß diese keineswegs unbesieglich ist, dafür hat man
weise (Breton 241). Im Norden sind sie vielsach willig zur
beit als Schäfer, Wasser- und Holzträger, als Gehülsen bei der
nte gewesen (Cunningham 2, 13; d. Ueb. 169), von Perth erzählt
ren ähnliches und einzelne Beispiele großes Fleißes sind nicht selten.
r tägliches Leben geht in einer sortwährenden Reihe von Mühen und Arbeiten hin (Hüber 428). Die um Port Essington ge-

ben häufig auf Seereisen mit den Malaien (Jutes 1, 359), wie die Engländer manche freiwillige Reifebegleiter auch ter ihnen gefunden haben (z. B. Kennedy bei Macgill. 2, 228; 1, 154; Stofes 1, 227; Mitchell Journal 415). Der erfte Berkehr mit den Eingeborenen war meist fehr schwierig, denn sie zeigten sich vielsach außerordentlich scheu (Coot 1. R. 3, 86 und sonft; Turnb. 37; Tench 149; Hunter 22; White 104; Macgill 1, 65) und so fand sie Leichhardt im Innern fast überall. Hiermit steht auch im Zusammenhang, daß sie häufig gegen Fremde äusenk feindselig auftreten, wie es ichon Dampier erlebte (2, 144; hunter 20; Peron 1, 92; Stuart bei Peterm. 1862, 62; Burke c. Stokes hat mehrfach auf das äußerst verschiedene Benehmen der Eingeborenen gegen europäische Reisende hingewiesen: manche zigten sich durchaus feindselig, andere Stämme dagegen auch freundlich und zutraulich. Gine gewisse Gutmuthigfeit und Freundlichkeit scheint allerdings ein Grundzug ihres Charafters: so fand Macgillivra die Nordstämme mit wenigen Ausnahmen, wie auch einzelne Stämme im Often (1, 91; 121), so King (bei Leichhardt 211) die der Rodhinghambai, Philipp (Tageb. 193), White (104), King (314) bie Bewohner von Port Jackson; so Peron (2, 250 d. Ueb.) die von Nuytsland, Grey und Gregory (Peterm. 1862, 284) die der Rock westfüste. Allein sie sind sehr ängstlich und schreckhaft: und wie sich hieraus ihr Migtrauen, das sie vielfach gezeigt haben, wenigstens zum Theil erklärt, so auch vielfach ihre Feindseligkeit. Plötliche Annähesett sie immer in Schreden: und bon diesem Gesichts punkt muß man ihre Feindseligkeit gegen die Europäer vielfach auf-So zog Rennedy (Carron bei Macgill.) vorwärts vielfach umschwärnt von feindlich drohenden Eingeborenen, die ihn end lich ermordeten, die ihn vielleicht nicht getödtet hätten, wenn er nicht so ohne Weiteres in ihrem Gebiete aufgetreten mare. Auch der Argwohn den sie fast immer gegen Fremde gezeigt haben, wurzelt bier (Tench 183; Peron 1, 432): daher sind sie oft schweigsam und zurudhaltend, ja abweisend gegen die Europäer, ihre Sitten und Waaren gewesen (Hale 109; Pickering 139). Dit aber ift et auch nur, daß sie nicht in der Laune sind, sich vor Fremde in ihrer ganzen Geschicklichkeit zu zeigen (Mundy 1, 222). Wilde Blutgier darf man in ihren Feindseligkeiten gegen die Weißen durchaus nicht

sehen. Denn durchschnittlich sind sie keineswegs vorragend kriegerisch und Burke nennt sie (Ostfüste, Inneres) geradezu feige, während man den meisten eine gewisse Tapferkeit, ja Rühnheit (Stuart bei Peterm. 1861, 38; Cunningh. 171; 174 u. f. w.) nicht absprechen tann. Aber nur fehr felten haben die Eingeborenen geplündert oder Blut bergossen ohne eine Ursache, welche Europäer auch dazu getrieben haben würde (Epre 1, 166); und an ihren Ueberfällen und Feindkligkeiten waren meift vorausgegangene Beleidigungen oder Dighandlungen der Weißen schuld (Macgill.) während umgekehrt freundliche Behandlung sie in den meisten Fällen mild und freundlich gemacht hat (Sturt 1, 116; Epre; Hunter 112-3). Sie sind bisweilen sogar weichherzig, wie man sie wohl in Thränen bei den Leiden eines Andern ausbrechen sah (Wilh. 26). Sind sie aber in der letten Todesgefahr, dann treibt sie Angst und Berzweiflung zu blind wüthender Bertheidigung auch gegen einen überlegenen Feind. Selbstmord aber ist ihnen unbekannt (Gren 2, 248), obgleich sie auf ihr Leben eigentlich keinen Werth setzen (Phil. Tageb. 265). Auch bei Schmerzen und Wunden klagen sie nicht (Wilh. 26; Dawson 317); aber selbst diesen Zug hat man ins Schlechte umgedeutet und nur Indolenz und Stumpsheit darin sehen wollen (Turnbull 35). Thre Feindseligkeit bricht aber keineswegs immer offen hervor, sie tragen sie, wenn sie beleidigt sind, oft lange mit sich umber, bis sie dann bei Gelegenheit losbrechen: benn sie sind erstaunlich rachsüchtig und vergeffen eine zugefügte Beleidigung nie, wie Philipp (Tageb. 258) und Cunningham (177; 180; ebenso Frencin. 2, 137) versichern, während nur Dawson (328) das Gegentheil behauptet. er gesteht zu, daß sie sehr empfindlich sind (eb.), was auch Philipp Reise 70) und Cunningham (d. Ueb. 180) bestätigen. Diese Emmindlichkeit murzelt in ihrem Stolz und der ift wie bei den meisten Naturvölkern fehr groß. Nach Hale (109) sehen sie einen Anderen nie als überlegen an, stellen sich bem Bochftgestellten gleich, setzen sich gleich beim Eintritt ins Zimmer, reden Niemanden anders als mit seinem Namen an und so sagten sie auch, wenn sie arbeiten sollten, daß nur der Weiße arbeite, der Schwarze dagegen Gentleman sei und Gewalt und Drohungen vermögen nichts über sie (hale 109). aun auch z. B. das Niedersetzen vielleicht eher das Gegentheil als Stolz sein: so haben sie jene lettere Eigenschaft jedenfalls im hohen Bais, Anthropologie. 6r Bb. 49

Maße. Auch das spöttische Nachahmen der Europäer beruht mit auf ihm. Ihre Rachsucht ift es auch, welche sie oft zum Berrath antrikt, doch sie nicht allein: vielmehr find sie vielfach verschlagen (Stuart bei Peterm. 1861, 38; Melv. Inf. Campbell J. R. G. 8. 4, 153) und Cunningham (d. Ueb. 171; 174) nenut sie im Ueberliften Meister. Die Umwohner um Port Jackson logen aufs hartnäcigst, wenn man sie nicht auf der That ertappt hatte (Philipp Tage 253), verrätherisch nennt sie Hunter (47) sowohl wie Peron (Sib oftspite, 1, 432) und Stuart (Petermann 1862, 62). fogar, wenn man durch Geschenke und gute Behandlung die Ginge borenen vollständig gewonnen zu haben glaubte, griffen sie plötlich bi Europäer feindlich an, da sie Gute und Freundlichkeit für Schwäch halten (Oxley 348; Mitchell three exped. 1, 271; 300). Da artige Berrätherei aber erkennt man durch all ihre Gleißnerei hindurd an ihren funkelnden, unstäten Augen leicht (Leich hardt 406). Da ein Australier einstmals seinen Freund, der als Mörder gehängt wer den sollte, für eine Pferdedede verrieth nud sich deffen rühmte, nich schämte, ift ein einzelner Fall, also ohne Bedeutung: berjenige Eurs päer, welcher die Pferdedede bot, ist härter zu beurtheilen. Und de sein Stamm hierbei nichts Unnatürliches fand (Behr 90), sieh schlimmer aus, als es ist: der Stamm kummert sich um die Hant lungen der Einzelnen nie. Und während ihnen Barrington (hist. 192 jede Dankbarkeit abspricht, gibt Dawson, allerdings neben einem Be spiel von großer Undankbarkeit (294), auch Beweise ihrer Dankba keit und Treue (eb. 273; ebenso Frenc. 2, 739) und der Berid der herrenhutischen Missionäre (ev. Mt. M. 1860), so ungünstig sonst lautet, läßt sie als dankbar erkennen. Go haben sie sich au sonst vielfach gezeigt, z. B. Jaden, Kennedys Begleiter, welcher n festester und rührendster Treue fein eigenes Leben nicht achtete, a seinem Herrn zu helfen (Carron bei Macgill. 2, 200 f.). Ihre Stamm hängen sie treu an (Hobgkinson 43; Phil. Tageb. 26! Bolmann 4, 423), ja felbst ihren vaterländischen Boden lieben f (Hodgfinson 43). Dian sollte deshalb auch das Entfliehen sold Eingeborener, welche (meist durch gewaltsames Festhalten) von d Europäern erzogen wurden, nicht immer nur als stöckige Unverbesse lichkeit bezeichnen: es liegt mehr darin, die Liebe zum väterlich Lande, zu den Ihren. Unter sich sind sie offen und zutraulich, lebe

big und fröhlich, fanft und friedlich (George Sund, d'Urville a. 1, 117; Essingt. Campbell J. R. G. S. 4, 173; Ehre 2, 211), oft freiwillige Geschenke machend, das Erbeutete ohne Selbstsucht mittheilend (eb. Dawson 202; 239), ja geizig sein gilt als höchster Shimpf (Wilh. 37) und freigebig sind sie gegen Freunde und Fremde stets (Reppel a. 2, 167; Freycin. 2, 740). Allein mitm aus dieser Friedlichkeit heraus brechen sie oft in wilder Leidenihaft, wenn irgend beleidigt, feindschaftlich gegen einander los (Wilh. 37) und umgekehrt, daß sie eben noch in wildester Feindseligkeit gesen einander, sehr rasch versöhnt und friedlich werden, sahen wir don. Dieser stete Wechsel der Stimmungen, diese Beränderlichkeit, welche sie selten bei einem Gegenstande lange verweilen läßt, und Wer die sich namentlich die Missionare beklagen (ev. Miss. Mag. 1860, 185; Tench 183; Hale 109; Philipps Tageb.; Cook 1. R. 3, 178 f.), ist bei einem Volke, welches von geistiger Zucht tichts kennt und ganz unter der Herrschaft äußerer Vorstellungen steht, Archaus nur natürlich. Zum Theil — aber nur zum Theil ängt damit auch das Unstete zusammen, was sie vielsach in der Angnung der Cultur gezeigt haben, so wie auch ihre große Lust zum Bandern, der sie schwer zu wiederstehen wissen. Nur die Kehrseite eses Charafterzuges ist es, wenn sie auf ber andern Seite eigenfinnig ed unbändig sind, wenn ihnen ein Wunsch nicht in Erfüllung geht Beisp. Cook 1. R. 3, 178 f.; Phil. Tageb. 252). Auch ihre egehrlichkeit wurzelt hier; obwohl diese im Anfang nicht sehr stark iftrat und sie also verhältnismäßig ehrlich waren, so zeigten sie sich ch gar bald, als sie den Werth europäischer Besitzthümer erkannten, elfach habgierig und diebisch (Tench 183; Will bei Peterm. 362, 70; Phil. Tageb. 222; Reise 70) und so listig wußten fie h oft in Besitz des Gewünschten zu setzen, daß sie Cunningham chst verschmitte Gauner (d. Ueb. 174; 171) nennt. Auch durch udringlichkeit suchten sie ihre Wünsche zu erlangen (Will eb.; White )) und so sind sie vielfach zudringliche, oft ganz unverschämte Bettler worden (Cunningh. eb. 168; ev. Miff. Mag. 253; 258). Aber ch Beispiele großer Chrlichkeit und Rechtschaffenheit finden sich, von nen Sturt (2, 276) mehrere erzählt.

Polygamie herrscht überall in Australien, doch ist sie bei Port sington selten (Macg. 1, 151). Im Nordwesten haben die Män-

ner 5-11 Weiber (Gren 1, 256; 2, 230; Rafflesbai Wilson narr. 143), am unteren Murray bis an vier, sie tauschen die Tokter von anderen für ihre Schwestern ein (Angas 1, 93), im Subwesten gewöhnlich nur zwei (Salvado 813), ebenso um Port Ich son, eine weit größere Zahl am Georgs Sund (Browne 450), die ift eine größere Bahl durchaus erlaubt (Phil. Tageb. 217; Henderson 2, 102; Monatsb. d. Berl. geogr. Ges. n. F. 4, 228); fin hat man als höchste Bahl am Cap Pork (Macg. 2, 8). Das Bo mögen entscheidet hier; meist hat man nicht so viel Besitz als ju Ernährung so vieler Beiber nöthig ift und da sie selber wieder tich tige Kräfte sind, so ist es kein Wunder, wenn mit der Zahl de Weiber das Unsehen des betreffenden Mannes steigt. Die Madden werden jung verlobt, oft noch als Kinder, ja vor der Geburt (B. G sington Macgill. 1, 151) an erwachsene Männer, die oft schol verheirathet sind (Gren 2, 230; Macgill. 2, 8; Browne 450 Stanbridge Trans. Ethn. Soc. N. S. 1, 288; Bilhelmi 19 und gehören dann im Westen gleich in die Familie des Bräutigand, so daß sich die Eltern nicht mehr um sie kummern (Grey 2, 230); im Süden bleiben sie bis zum reifen Alter bei ihren Eltern und werde erwachsen zu ihren Männern geschickt, deren Weiber sie nun ohne weiten Ceremonien sind (Wilh. 19). Doch gibt es verschiedene Arten, wir die Weiber gefreit werden. Entweder man hält friedlich um sie a wo dann die Einwilligung des Baters die Sache beendet, dem de Freier ein Geschenk macht und der dann seine Tochter demselben gib (Salvado 313; Macgill. 2, 8), an der Rafflesbai wird da Mädchen an der Hand von ihren Eltern dem Manne zugeführt; fi sett sich dann auf die Erde neben zwei brennende Holzscheite, welch ihre Eltern mitbringen und an den Boden legen (Wils. narr. 144) oder aber die Braut wird geraubt. Es ist strenge Sitte, daß jede Mann seine Frau aus einem anderen Geschlechtsverband oder Clas nimmt; daher die frühen Verlobungen oft geschehen, um erwünsch Berbindungen anzuknüpfen (Stanbridge 288). Dies gilt als f strenges Gesetz, daß Dawiderhandeln als Incest angesehen und m dem Tode bestraft wird (Gren 2, 252 f.; R. George Sund Nin J. R. G. S. 1, 38; Wilhelmi 19; Collins 559); daß es fü das beste gilt, die Frau sich aus möglichst großer Entsernung zu holn (Nind 44). Im Südosten ist es nun Sitte, daß wenn ein Jung

ling im Rachbarftamm ein Mädchen findet, welches ihm gefällt, er fich zunächst ihre Zustimmung erwirbt und bann mit ihr entflieht, und awei Rächte und einen Tag im Walde bleibt, damit er ben (fingirten) Rachforschungen und Berfolgungen des Stammes, zu welchem bas Mabden gehört, entgebe. Mit seiner Beimkehr ift die Che geschloffen (Wilhelmi 19 f.); eine Sitte, welche uns fogleich an ähnliches in Melanesten erinnert. Weit rober finden wir den gleichen Gebrauch in Renfüdwales. Denn hier wird bas Mädchen, auch wenn ihm und ben Seinen die Ehe recht ift, ftets heimlich von dem Bräutigam und feiner Partei überfallen und womöglich geraubt. Da aber die Angehörigen des Mädchens auf ihrer hut sind, so kommt es meist zu einem fehr hitigen Rampf, in welchem die meisten und oft fehr schwere Brügel - die Braut empfängt, welche beide Parteien hin und herzerren, so daß fle auch Berrenkungen oft beträchtlicher Art gar nicht felten erleidet. Und dabei ift das ganze Gefecht fehr häusig nur Scheingefecht, dem Herkommen gemäß, welches felbst die Weiber nicht abgeschafft miffen wollen! (Turnbull 42; Bodgfon 243; Philipp Tageb. 234; Barrington 35; Cunningh. 2, 20. b. Ueb. 172). Uebrigens tommt auch hier friedliches Anhalten vor neben dem Entführen (Shaher 191). Solche Entführungen find übrigens bisweilen auch reine Gewaltakte, indem irgend einem ein Mädchen, eine Frau (denn ob die Erwählte schon verheirathet ift, darum kummert man sich bei einem folchen Raube nicht, bei welchem überhaupt die Reigung oder Abneigung der Frau gar nicht in Betracht kommt), gefällt und er sie nun gewaltsam, wohl auch gegen ihren und der Ihren Willen raubt (Dawson 153). Ein so geschädigter Stamm nimmt übrigens Repressalien (d'Urv. a. 1, 454). Auch im Besten ist die Sitte, die Frau zu rauben, häufig und werden namentlich schöne Frauen geraubt (Salvado 314; George Sund Browne 450), oft gewaltsam und gegen ihren Willen, worauf indeß der Tod steht (Gren 2, 252 f.). Eine schöne Frau hat überhaupt in Australien ein beklagenswerthes Loos: denn einmal ift fie stets in Befahr, wider ihren Willen, auch wenn längst verheirathet, entführt zu werden, auch im Guden (Wilhelmi 19); geht sie aber willig, so entspinnt sich um sie, welche der Stamm ungern bergibt, ein viel beftigerer Streit, als um Andere; und endlich, die Beiber, welche ihr Semahl vielleicht schon hat, empfangen sie keineswegs immer freundlich und dabei hat sie oft noch einen alten Mann, ber sie mit ber ärgsten Eifersucht bewacht (Gren 2, 248 f.). Die Dabchen, wicht man, oft kaum geboren, mit einem angesehenen Mann verlobt, weden mit demselben verheirathet, wenn er schon alter ift. Stirbt a nun, so sind die Weiber noch verhältnigmäßig jung und werden um, da Weiber nicht allzu zahlreich find, von jüngeren Männern als fte felbst geheirathet, welche sich um sie bewerben durfen noch bei Lebziten des Gatten (Suber 430; Rind 39; Phil. Tageb. 190). And werden Weiber von 35-40 Jahren nicht selten verftogen und Dime nern zugetheilt, die jünger sind als sie (Epre 2, 819 f.). Diese Sitten, wie sie im hohen Grade naturwidrig sind, trüben auch die Chen vielfach. Denn die Männer sind meist erstaunlich eifersuchig und haben, je älter sie sind, um so mehr Grund (Galv. 315; Turnb. 42; Gren 1, 256). Chebruch wird blutig geracht, mit bem Tode (Grey 2, 252 f.; Salv. 315; Rafflesbai Wils. narr. 144). der an den Schuldigen oft von den eigenen nächsten Berwandten (Bictorialand Stanbridge Trans. ethn. Soc. 1, 288) vollzogen wird. Auch der Berful, rer wird oft bom ganzen Stamm bestraft (Balt 114) und zwar dadurch, daß man ihn einer Anzahl von Speerwer fen ausfest, denen er, wenn er tann, ausweichen darf (Stanbridge Dabei wird aber Keuschheit weder von Mädchen noch ver Wittwen verlangt, da sie gar nicht als Tugend gilt und die Jugend daher völlig ungebunden ist (ausführl. Epre 2, 320; Macgill 2, 8; Haffarl 82). Dagegen verlangt man von den verheiratheten Weibern die größte Strenge (Macgill. 2, 8). Und doch geben öfters Dianner, welche mehrere Weiber haben, einem Freunde, der unverheirathet ist, eines derselben ab (Hale 114), aus Dankbarkeit oder ähnlichen Gründen (Sturt 1, 296). Ja die Männer prostituiren ihre Weiber selbst, so im Guden, wo man bisweilen sie auf eine Nacht verleiht oder vertauscht, was zwar jett für schändlich gilt; aber die Bruder des Mannes haben fast dieselben Rechte wie der Mann selbst und werden deshalb auch von der Frau ebenso wie der Mann angeredet (Wilhelmi 20; Epre 2, 319; unterer Murray Ungas 1, 93; Moretonb. Dumm. Lang 394). Dag die Prostitution in der Nähe der Colonie erst recht im Schwunge ist, das bedarf bei der Höhe europäischer Sittlichkeit nicht erst der Berficherung. — Die Weiber werden von den Männern schlecht, ja oft aufs brutalste

behandelt. An wenig Orten ist dies nicht der Fall: so im Nordwesten nach Campbell (J. R. G. S. 4, 173), nördlich von Port Raquarie (Hodgkinson 230), an Moretonbai (Field 66), im Besten (Salvado 315). Alle Arbeit muffen sie thun, das Effen esorgen, die Häuser baun, die Lasten tragen u. s. w. (Gren 2, 252; Bilh. 12; Shaper 190). Schafft sie nun nicht genug an, erzürnt e den Mann irgend wie sonst, so wird sie aufs fürchterlichste gemißandelt; die langen feche Fuß hohen Gehstöde zerschlagen die Bewohner on Biktoria oft an den Köpfen der Weiber (Köler a. 52), mas ibeg Dank ber diden Schädelmandungen ihnen nichts schadet. Doch ut man öfters Weiberschädel gefunden mit vermachsenen Fissuren, den kiden ehemaliger Mißhandlungen. Am Cap Pork ist es ebenso, bis Lode werden sie geschlagen (Macgill. 2, 9), nicht anders im nnern des Landes, wo ein Eingeborener sein Weib, das ihn erzürnt tte, lebendig verbrennen wollte! (ev. Miss. Mag. 1860, 263). Narlich sind die Weiber stets in Angst vor ihren Dlännern (hunter 3; Philipp Tageb. 197; 201) und ihre strenge Zurudhaltung r Beiber (Coof 1. R. 3, 226 f.; Peron d. Ueb. 2, 250; 252) ruht wesentlich auf dieser ihrer schlechten Stellung, zum Theil aber er auch auf der Eisersucht der Männer und auf der Furcht vor valtsamer Entführung (Drley 290). Natürlich stehen die Beiber, sie besser behandelt werden, freier (Mitchell three exped. 1, 216); hut gegen solche Dighandlungen finden sie nirgends (Grey 2, Selbst nach dem Tode verfolgt sie noch ihr unglückseliges 36; man überläßt ihre Leichen oft den Hunden jum Fraß (Byrne 279; 2, 319). Durch Gefänge zu Tänzen wissen sich indeß alte eiber bisweilen einen gewissen Ginfluß zu sichern; dazu kommt, daß jum Streit anfeuern, ja selbst mitziehen (218). Bur Rache reizt 3 Weib den Mann, wenn es selber und mit ihr ber Clan beleidigt (Salvado 350); auch zerbrechen, beschädigen erzurnte Beiber ht gar felten das Eigenthum ihres Gatten (Phil. Tageb. 212). d tropdem hängen sie an ihren Dlännern! Und trop allem Geten kommen auch in Neuholland Beispiele von romantischer, von :Micher Liebe vor! (Barrington 37; Browne 451; Macg. 8). — Sie gelten gang als Eigenthum ihres Mannes, daher igenthümer eines Weibes" im Abelaidedialekt geradezu Chemann entet (Epre 2, 319). Stirbt der Mann (oder der Berlobte, welcher mit dem Berlöbniß das Eigenthumsrecht bekommt), so erbt die Frau und die Kinder sein Bruder, wenn er denselben Familiennammen hat, d. h. wenn er von derselben Mutter stammt (Greh 2, 230; Salvado 313; Port Philipp J. R. G. S. 6, 421): nach drei Tagen geht die Wittwe mit ihren Kindern zu ihm hin (Greh eh.). Unverheirathete Mädchen stehen zunächst in der Gewalt des Batus, dann des Bruders, darauf des Oheims und zwar mütterlicher Sids und schließlich des Häuptlings (Stanbridge Trans. ethn. Soc. N-S. 1, 288) und an diese Berwandten der eigenen Familie, nicht wie im Westen an die des Mannes, fällt im Süden die Wittwe wiedes zurück (Ehre 2, 319). Ja die Eltern behalten selbst über ihre verheiratheten Kinder Einsluß, auch die Wittwe auf die Söhne, wie seinauch, wenn sie nicht wieder heirathet, bei ihren verheiratheten Kinder wohnt (Dawson 315).

Eine höchst eigenthümliche Sitte, welche sich in ganz Auftralier findet, ist die, daß der Eidam nie den Namen der Schwieger, di-Schnur nie den des Schwähers nennen darf, und wenn derselbe eine Appellativ ist, sie auch das gleiche Appellativum nie anwenden dutfen, mas ebenso von den Namen der Todten gilt (Norden Macgil ... 2, 10 f.; Süden Ehre 2, 339). Ja in manchen Gegenden durfest sich diese Verwandten nach der Verlobung nicht mehr seben, die kunftige Schwiegermutter muß während der Berlobung ihr Angesicht dem Eidam gegenüber im Norstwesten völlig verdect halten (Stokes 1, 284), um Port Philipp soll dies auch nach der Berheirathung geschehen (J. R. G. S. 6, 421) und am Spencergolf verbirgt sie sich fortwährend vor ihm (Stanbridge 289) und er sich vor ihr auf das Allerstrengste: nicht einmal dürfen dritte ihr die Anwesenheit det Eidams mit Worten sagen, nur durch Zeichen darf sie gewarnt wer den (Beisp. bei Wilhelmi 20). Man darf diese Sitte wohl nicht daraus erklären, daß durch sie das Berbot geschlechtliches Umgangs der betreffenden Personen angedeutet sein soll; sie muß, wie sich daraus ergibt, daß man die Namen der Todten ebenso behandelt, einen tieferen, religiösen Grund haben. Soll doch auch der geschlechtliche Umgang ganz naher Verwandten erlaubt sein, nur nicht feste Heirathen unter ihnen (Monatsber. der geogr. Gef. zu Berl. n. F. 4, 228). — Das Berhältniß der Weiber zeigt aber noch andere Wunderlichkeiten. Wir sprachen oben von der meist ganz schredlichen

Behandlung die sie zu erdulden haben; und doch haben sie andererseits eine höchst bedeutende Stellung. Zwar daß ihnen jeder Jüngling oder Mann bis zu seiner Berheirathung schon von fern auf dem Bege ausweichen muß (Chre 2, 302 f.), was Halen (115) ein Zeihen von hoher Achtung schien, erscheint uns eher als das Gegentheil; Die Jünglinge empfangen religiöse Weihen und sind also zu hoch und beilig, um sich mit den Weibern einzulassen. Denn die polynesischen Sabugesetze in Betreff ber Weiber gelten auch hier, sie dürfen nicht tit den Männern effen, sie sind von allen religiösen Feiern, meist von den Tänzen ausgeschlossen (Ausnahme Phil. Tageb. 229) De Reihe Nahrungsmittel sind ihnen verboten u. f. w., z. B. manche itsche, Schildkröten stets, Tauben sind nur den Schwangeren erlaubt, De anderen werden davon frank (Macgill. 2, 10), d. h. die Strafe Tabubruches tritt ein. Und wenn dies alles nicht so scharf wie Polynesien auftritt, so liegt das nur an dem roheren, elenderen Sen der Neuholländer; jedenfalls aber ift dies ein Punkt, welcher frühere consequenter und höher ausgeprägte Sitten schließen läßt. biefe Sitte zeigt sich wohl auch, freilich ins Abscheulichste verzerrt, der Ueberbürdung der Weiber, da die Männer zum Tragen und Ergl. zu heilig sind, namentlich aber zum Nahrungssammeln: es sei daß diese Nahrung selber besonders heilig sei, wie die Schild-Töten, deren Fang stets die Männer besorgen (Macgill. 2, 9); und so sind auch die gräßlichen Disshandlungen nur die letzten Folgen dieser geringeren Heiligkeit. Eben darauf beruht aber auch das bebeutende ihrer Stellung: auf ihnen beruht durchaus alle Bererbung. Die Kinder gehören zur Familie der Mutter ohne weitere Beziehung ju ihren Halbgeschwistern von anderen Müttern; daher sie nach dem Tode des Baters geradezu vertheilt werden. Auch die Blutrache erbt durch sie, und alle die Familienbeziehungen durch die Mutter werden aufs strengste inne gehalten. Go ift es in Westaustralien (Gren 2, 225; 230-2; Beifp. Append. A. 2, 391 f.), ebenso auch am Georgs Sund, wo die Kinder zwar ganz dem Bater gehören, iber bennoch dem Stamm der Mutter folgen (Nind 38); nur in ben Stämmen Moncalon und Torndirrup folgen die Kinder dem Stamme bes Baters (eb. 44). Auch am Spencergolf gehören fie zum Stamme der Mutter (Wilh. 19).

Die Schlafstätten für verheirathete und unverheirathete Männer

find ftreng geschieden. Mädchen, die jum Zeichen ihres ledigen Stanz bes nach Frencinet (2, 748) eine Schnur von Oposiumbaar tragen, und Weiber schlafen ftets mit den Berheiratheten gusammen nie mit den Unverheiratheten. Kommt ein Fremder mit feinem Beib so schläft er bei ersteren, tommt er allein, bei letteren (Gren 2. 252 f.). Die kleinen Kinder schlafen bei ihren Eltern; Anaben aber von feche Jahren an bei den Unverheiratheten (Salvado 315). Die Männer bleiben bis ins dreißigste Jahr unverheirathet (Rind 39), jum Theil wegen Mangels an Weibern, aber auch wohl aus religiösen Gründen. Ihre Schlafhütte fieht von dem gemeinsamen Lagen etwas entfernt (Epre 2, 302 f.). Die Mädchen werden mit dens 10-12. Jahre mannbar (Macg. 2, 9), aber sie bekommen selten por bem 18., 19. Jahre Rinder (Schurmann bei Bilbelmi 20)-Während der Periode gelten die Beiber sieben Tage lang für unreim und so lange enthalten fich ihrer die Dlänner (Gren 2, 344); fie wohnen dann in einer abgesonderten Butte für sich (Teichelm. u. Sourm. 10). Die Geburten find leicht, meift hilft eine befannt Frau der Gebärenden, mit welcher sie sich den Bliden der Manner im Bald oder fonst in der Einsamkeit entzieht (Macgill. 2, 9; Grey 2, 251; Wilh. 21). Rur selten hilft der Mann so um B. Jackson nach Turnbull 42), und den anderen Tag, ja schon nach einigen Stunden geht die Frau wieder an alle Arbeit (Turnb. eb.; Macgill. eb.). Zwillingsgeburten sind häufig (Gren 2, 251; Frencin. 2, 718); mehr Kinder werden nie auf einmal geboren (eb.). Fehlgeburten sind bei der schlechten Behandlung der Weiber häufiger als bei uns (Gr. 248), doch sind die letteren durchaus fruchtbar. Gren zählte von 41 Frauen 188 Kinder; einzelne Mütter hatten 7; unter 222 Geburten 93 Mädchen, 129 Jungen, und so sollen auch nach anderen Berichten die männlichen Geburten zahlreicher fein, als die weiblichen (Gren 2, 250 f.), auch sind Anaben den Eltern lieber als Dlädchen (eb. Salv. 310). Bei der Geburt werden viele Ainder gleich umgebracht, namentlich Madchen (Spencergolf Wilh. 20; Bift.land, Australia felig 131), das dritte Mädchen gang gewiß, oft schon das zweite, wenn nicht eine andere Frau es an Kindesstatt an nimmt (Salv. 310); ja im Süden follen die fo getödteten von ihren Eltern verzehrt werden (Austral. fel. 129; Stanbridge 289). Ebenso an der Moretonbai (Angas 1, 73). Um Cap Port unter

den Muralugs zieht man nur sehr selten mehr als drei Kinder auf (im Süden fast nie mehr als vier, Wilh. 19), alle unehelichen Kinder werden gleich bei der Geburt getödtet, wenn der Bater nicht das gegen ift, was indef selten genug vorkommt; und Mädchen, auch rechtmäßige, oft noch viel später (Macgill. 2, 11). Man begräbt die armen Geschöpfe hier lebendig (eb.), in Neusüdwales erstickt man sie überm Feuer! (Shaper 194). Man tödtet die Kinder schon, wenn sie unbequem werden, und je verkommener ein Stamm ist, je mehr ruinirt er sich selbst durch Kindermord (ev. M. Mag. 1860, 257; Mischlingskinder werden fast immer umgebracht (eb.), in West-Mralien durch die Bermandten der Mutter (Byrne 2, 320), in deren Gegenden nur die Knaben, mährend man gerade die Mädchen Pferzieht (Breton 231). An manchen Orten läßt man sie übrigens De leben, so in einzelnen Distriften von Neusüdwales (Colon. Inteligencer 1847, 71, nach offic. Angaben d. Geistl.), so an der Moetonbai (Macgill. 1, 49). Sie sind von brauner Farbe, den Bolynestern ähnlich (hodgtinson 90). Umgebracht werden die Kiner, welche bei der Geburt große Schmerzen verursacht haben, ferner Me Rruppel (Bennett 1, 122; Cunningh. 2, 7, ebenso im Westen Bren 2, 251) — wogegen freilich im Guden Albinos, Wahnsinnige, Sinäugige oder sonst Diifigebildete gut behandelt und hoch geehrt meren (Epre 2, 382; Hodgson 246) — und stete von Zwillingen das ine Rind (Bennett eb. Cunn. eb.; Frencin. 2, 747). Stirbt nie Mutter eines Säuglings, so wird derfelbe lebendig mit begraben Leigh. 159), wenn sich für das arme Ding keine Adoptiveltern, Bater oder Mutter, finden (Barrington 28); eine Sitte, welche ins einem ähnlichen Aberglauben stammen kann, als ihn die Kaffern jaben, daß keine Mutter ein fremdes Kind säugen dürfe (Alberti 36). Aberglaube ist oft die Beranlassung zu diesen Morden: keinesvegs immer, mindestens ebenso häufig und auch dann werden sie ohne Scheu eingestanden (Grant 130), beruhen sie auf Faulheit oder auf Rache, letteres namentlich, wenn das Kind von einem Weißen stammt, velcher nach der Zeugung die Mutter verließ (Bennett 1, 122); der auf Befehl des Baters, dem das Kind zur Last ist, wie in einem Falle, wo die Frau sieben junge Hunde zur Berpflegung erhielt, welche ie säugen mußte (Hodgson 221). Junge Hunde werden häufig von en Weibern gefäugt, um gezähmt und recht gepflegt zu werben (Dams

fon 176; Mitchell three exp. 2, 341; Grey 2, 279; Br eton 193). Auch wenn Kinder zu bicht auf einander geboren werben, was man für ein Unrecht gegen die älteren Kinder und für nicht anständig hält, tödtet man das Neugeborene, damit es seinen Seschwistern nicht die Nahrung nehme (Wilh. 20). Die Weiber saugen die Kinder sehr lang, 2, 4, ja 6 Jahre (Salvado 311; Grey
2, 250; Macgill. 2, 12); was ihre eigene Fruchtbarkeit sehr hinbert. Auch künstlicher Abortus, auf denselben Gründen beruhend, ist
häusig; man bewirkt ihn durch starke Schläge auf den Leib der
Schwangeren, welche andere Weiber ihr geben (Monatsber. der geogr.
Sesellsch. zu Berlin n. F. 4, 228; Meinick a. 2, 208).

Die neugeborenen Kinder werden auf ein weiches Rindenflud gelegt, festgebunden und so von der Mutter getragen (Turnbull 48 und sonft oft), im Westen in ein Opossumfell gewickelt, welches mit Schnüren vom Haar des Thieres um Hande und Fußgelent befestigt wird, wodurch die Kinder schön und muthig werden sollen (Grey 2, 250). Durch Robeit und Ungeschick erhalten fie nicht selten freilich arge Berletzungen: so legen sie die Mütter im Suden oft so nahe ans Feuer, daß ihnen die Zehen verbrennen oder sonft ein schwerer Schaben zugefügt wird (Leigh 146; Wilhelmi 21). In deg verbrennen sie sich selber aus Nachlässigkeit und Schlaftrunkenheit aufs ärgste (Barrington 20). Man kann ihnen aber die Zärtlich. keit gegen die Kinder nicht absprechen: sterben dieselben, so tragen die Mütter nicht felten die Leichen 10-12 Monate in ihrem Sade bei sich, auf welchem sie schlafen, bis nur noch die Knochen übrig sind, die sie bisweilen wieder zu einem Ganzen zusammen stellen und ende lich verbrennen oder begraben (Stokes 2, 355; Bennett 1, 125; Enre 2, 344). Cbenso zärtlich sind die Bäter, welche ermüdete Rinder sorglich an der Hand führen oder tragen (Köler a. 52; 53); ein herrliches Beispiel von Elternliebe gibt Cunningham (d. Ueb. 179) und alle Berichterstatter sprechen mit gleicher Bewunderung von der Innigfeit derfelben (Westen Gren 2, 356; Often Turnbull 43; Morden Campbell J. R. G. S. 4, 173; Frencinet 2, 734). Um Port Stephens werden Waisenkinder öfters von unverheiratheten Männern oder Weibern oder auch von Chepaaren adoptirt (Dawfon Um Berg Murchison werden Kinder, welche die Mutter verloren haben, vom gangen Stamm adoptirt; der Bater lebt so lange bei einem anderen Stamm, bis er unter diesem eine neue Frau findet; dann kehrt er unter Festlichkeiten zurück (Hüber 430). Kinder selber sind häufig auch niedlich, munter und gewinnend, ja bei suter Pflege wirklich liebenswürdig. Auch sonst zeigen ste regen Faniliensinn und große, liebevolle Anhänglichkeit an die Ihren, auch die Beiber, selbst da, wo sie die ärgste Behandlung zu erdulden haben Browne bei Peterm. 1856, 451; Phil. Tageb. 225). Ein Weib einem der Stämme am Murrumbidge hatte fich einem entlauten Sträfling angeschloffen, der wegen vieler neu begangener Berrechen verfolgt wurde. Oft arg von ihm mighandelt, ernährte sie, Erbarg sie ihn und führte trot aller versprochenen Belohnungen seine Berfolger stets irre, bis jener durch eigene Unvorsichtigkeit gefangen durde (Bennett 1, 248). Im Streit um die Borzüge und bie thre ihrer Männer prügeln sich die Weiber oft wüthend untereinander Browne bei Beterm. 1856, 451). Un Punkten des Continents, so sie eine bessere Stellung haben, lieben die Männer auch sie mit berglichkeit und begegnen ihnen nicht ohne Anstand; so am Port Esngton, deffen Gingeborene durchaus keine roben Wilden find (Campell J. R. G. S. 4, 173), im Westen (Salvado 315) und sonst. für ihren Familiensinn spricht auch die genaue Bezeichnung der verhiedenen Bermandtschaftsgrade in den australischen Sprachen (Teis helm. u. Schurm. 28; Shaper 194 Botabb.). Be-anna, Bater, verden auch die nächsten Verwandten genannt, welche beim Tode des virklichen Baters eine Art Bormundschaft und Sorge für die Familie u übernehmen haben (Collins 545) und hierher gehört es auch, venn die Beiber die Bruder ihres Mannes "Gemahl" nennen, mahend die Männer die Weiber ihrer Brüder mit anderer Bezeichnung 18 ihre eigenen Weiber benennen (Wilh. 20), letteres zum klaren Beweis, daß wir es bier nicht mit einer geschlechtlichen Bügellofigkeit, ondern nur mit einer auf den Rechtsverhältnissen beruhenden Unrede u thun haben. Auch die Trauer um die Berstorbenen ist innig und ufrichtig (Köler b. 148; Cunningh. d. Ueb. 181); selbst der rauernde Bruder wohnt oft bei einem Todten, bis derfelbe gang vervest ist (Mitchell three exped. 2, 71). Das Alter ehren sie: es ft frei vom Kriegsdienst, die beste Nahrung gehört nur ihm zu, und milflose werden treu gepflegt (Wilh. 23; Grey 2, 248; Salvabo 353; Köler b. 148; Hale 113; Barrington 23; Mitchell

three exp. 2, 340): boch gibt Epre 1, 40 ein Beispiel vom Gegentheis und bemerkt (2, 316), daß diese Berehrung nur so lange dauere, als Geistes- und Körperkraft ungeschwächt sei; wohingegen alte Leute, wenn sie Anderen zur Last sind, verlassen würden. Auch getödtet, ja ausgefressen werden sie oft, wie wir sahen, und zwar von den Berwandten, welchen dies zu thun heilige Pflicht war. Aber darans erhellt, daß dies Auffressen wie auch das der ermordeten Neugeborenen ein Zeichen von Liebe, von Treue und Anhänglichkeit ist, welches mit religiösen Borstellungen verwandt ist. Nach Morrill, der 16 Jahre unter ihnen lebte, essen die Eingeborenen der Ostsüste zwischen Moreton und Rockinghambai die Leichen ihrer Berwandten und Häuptlinge, um ihre Tugenden zu erlangen (Hüber 480): man verleibt sich also die Seele des Berzehrten ein. Jedenfalls steht nach alle dem Gesagten Breton mit seiner Behauptung (202), die Familienanhänglichkeit sei gering, ganz alleinzen

Gleich nach ber Geburt, in manchen Gegenden erft nach 4-6 Wochen (Frenc. 2, 764), wird das Kind, deffen Schreien sie durch Gesang stillen (Teich. u. Schurm. 27) benannt mit Namen, welche Naturgegenstände u. s. w. bezeichnen, ober sonft appellativ sind (Teich. u. Schürm. 8); sie wurden unter den Daralugs (Cap. Port) bei Macgillivrays Anwesenheit (2, 11) von einem besonders angesehenen alten Mann gegeben. Der Ginzelne tann mehrere Namen bekommen. In Port Linkoln haben nach Wilhelmi 21 die Kinder je nach der Zahl bestimmte Namen, deren die Eingebore nen etwa 6-8 für jedes Geschlecht besitzen; dazu kommt noch der Name seines Geburtsortes, den jedes Kind erhält und endlich ein dritter für die erwachsenen Männer. Und nach der Geburt eines Rindes nennen sich im Guden bei manchen Stämmen die Eltern nach dem Kinde, "Bater, Mutter von Kadli" u. j. w. bis zur Geburt des Folgenden (Epre 2, 325). Nach vierzehn Tagen wird dem Kinde dann die Nasenwand durchbohrt (eb. 12), was am Maquarie erst zur Beit der Mannbarkeit geschieht (Ungas 2, 225). Bon Erziehung ist nicht die Rede: Kinder züchtigen gilt als Grausamkeit (Dumm. Lang 394), die Bäter stehen den Rindern gegen die Mütter bei, und so wachsen sie in Ungebundenheit und Uebermuth, ja in Gewaltthätigkeit heran (Frenc. 2, 738). Sie werden bald selbständig und suchen sich ihren Lebensunterhalt dann selber (Macg. 2, 12). Jadjon unterrichten die Bater sie im Speerwerfen, indem sie sie Binsen

wersen lassen (Turn b. 43). Den Mädchen werden in Ostaustralien bald mich der Geburt ein oder zwei Glieder des kleinen Fingers der linken hand durch Unterbinden gelöst und ins Meer geworsen, denn dadurch werden ste glücklich im Fischsang (Turnbull 43; Dumm. Lang 409; Augas 2, 225; Hunter 70, 113; Philipp Tageb. 234, Reise 67; Moretonbai Field 62). Auch im Nordwesten und Beaglebai sindet sich die Sitte, doch hier, wie man sagt, um die Angelschnur besser um die Hand winden zu können (Stokes 1, 93).

Die heranwachsenden Anaben muffen verschiedene Ceremonien durchmachen, ehe sie für selbständig gelten. Zunächst die Beschneidung, welche im Süden (Epre 1, 212), im Inneren (Sturt 1, 210; 274 u. fonst) und im Norden und Nordwesten (Leichhardt 359; Carpentaria Grey 2, 343; Flinders 2, 138; 212 Cap Pork Dacg. 2, 14) zu Hause ist, nicht aber im Südwesten und im Often. Leberall wird sie unter den wunderlichsten Festlichkeiten vorgenommen. Im Süden tritt sie einige Jahre nach einer anderen Ceremonie ein, Dobei den Knaben die Augen zugehalten werden unter allerhand seltamen Formeln und dem Geräusch eines brummteufelähnlichen Instrumentes, eines Stückes Holz an einem Seil, welches stark geschwungen tinen brummenden Ton verursacht und Weibern und Kindern das Beichen gibt, sich aufs strengste fern zu halten. Dann färbt sich der Anabe das Gesicht schwarz und darf drei Monate lang nicht laut sprechen; alle Wünsche und nur das Nothwendigste muß er flüstern (Schürmann bei Wilh. 23 f.). Es scheint also, als ob mit diefer Zeit ein Gott in ihn herabstiege. Dann folgt einige Jahre später die Beschneidung selbst. Unbeschnittener gilt hier als Schimpswort (Teichelm. u. Schurm. 38), die Beschneidung selbst als etwas durchans religiöses. Der nächste Berwandte ordnet sie an und vollsieht sie auch. Er stellt sich, als wolle er fliehen; allein man fängt ihn ein, legt ihn auf die Erde und reibt ihn mit Staub, dann hebt man ihn an den Ohren empor unter lautem Geschrei, um ihn von seiner Bezauberung, welche man annimmt, aufzuweden. Es ist für eden Anaben ein "Turlo" (Beschneider) und noch einer überzählig ba (Teich. u. Schurm. 36; die Stellen stimmen nicht genau zu einander). Pura, eine große Schlange, jest in den dunkeln Fleden der Milchstraße wohnend, hat die Beschneidung gelehrt und straft ihre Bernachlässigung (eb. 62). Epre indeg beschreibt die Ceremonien

anders, welche also nach den Stämmen variiren: nach ihm wird des Jünglings Haar eine Zeitlang auf eine besondere Art zusammengestoch ten in ein Net bestedt, und so mährend der Monate getragen, in denen die Beschneidung vollzogen wird. Dieselbe Zeit hindurch tro gen sie eine Bededung des Penis; die Operation, welche Wilhelmi eine höchst schmerzvolle Verstümmelung nennt und von der Epre glaubt, daß "ihre Bulaffung eine weise Ginrichtung ber Borsehung" fei, um Uebervölkerung zu verhüten, nimmt nicht nur die Borhaut, sondern spaltet auch den Penis von unten bis zur Urethra (Wilhelmi 24; Epre 1, 212). Die Gottheit Midhalla, welche auf einer Insel wohnt, gill als der Urheber dieser Sitte. Nach Leigh (151) findet sie unmittel bar vor der Hochzeit statt als Zeichen der Mannhaftigkeit. Im Often, sagen Teichelmann und Schürmann (20), also wohl im Often von Viktorialand werden die Anaben vor der Operation mit Fett gesalbt und roth bemalt, d. h. sie muffen im höchsten Bute erscheinen, um beschnitten zu werden. Heilig ist auch hier die Sitte; und alles mas wir betrachtet haben, spricht dafür, daß ursprünglich derselbe Grund für die Beschneidung herrschte, wie in Polynesien. Im Süden sols dann das wichtigste dieser Feste, wodurch die Jünglinge (welche 18 oder 20 Jahre alt sind) zu Männern werden und deffen Ceremonien Wilhelmi (24 f. bei Delitsch 1, 122; Köler a. 55 f.) aussühr lich beschreibt. Jeder Einzuweihende hat eine Art Pathen, und die schon eingeweihten Jünglinge führen die Ginzuweihenden scheinbar mit eigenem Widerstreben und unter dem Wehgeheul der Weiber, welche aber wie auch die Rinder bei Todesstrafe nichts von dem Feste seben dürfen, den Pathen zu. Aehnliche wehklagende Tone stoßen auch die Männer aus. Wir übergehen das Einzelne und bemerken nur, daß dann die Jünglinge, bespritt mit dem Blute einiger der Festgenossen, welche sich am Urm verwunden, jene Tattuirungen oder besser Narben bekommen, welche in zwei Reihen (jede Narbe ist von der andern 1/2 " entfernt) von den Schultern zu den Hüften laufen und wie sie äußerst schmerzhaft sind, auch für sehr heilig gelten. Während der Beit erfinden die Manner für die so Leidenden ihre Namen, welche stets ganz neu sein muffen. Nach der Operation, wenn die Tattuir ten, die bei dem ganzen Hergange keinen Schmerzenslaut äußern, die bis dahin verbundenen Augen öffnen, erblicen sie zwei wüthende Dlänner, welche mit geschwungenen Waffen auf fie zueilen: allein dies

nur eine Probe und die lette, denn die Männer nahen sich ihnen n friedlich. Unter einigen Abzeichen, welche fie dann erhalten, ist h eine Opossumschnur, welche man ihnen um den Hals legt; und n dürfen sie 4-5 Monate keinen Streit mitmachen, nicht laut en und muffen sich gang fern von den Weibern halten. seit aber wird ihnen die Schnur abgenommen unter nochman Besprengung mit Menschenblut, und nun sind sie vollkommen ie und erwachsene Männer. Aehnlich schildert Shaper (191) 8 Fest: ber Beschneider wird gewaltsam herbeigebracht, die Anaben valtsam den Weibern entführt, dann mit Ruthen gepeitscht, auf die beren, welche sich nach feierlichem Zug auf die Erde legen, hinest und beschnitten. Die Flügelmänner dieses Zuges haben mysche Namen, einer heißt parna Stern (der den Herbst anzeigt eich. u. Schurm. s. v.) der andere der Fliegende (eb. 43). Hier verden keine Bähne ausgeschlagen, ebenso wenig um Abelaide eigh 164) und an anderen Punkten der Südküste (Epre 1, 8), sowie um Westernport (Peron 2, 261; d. Ueb. 1, 432). e Bewohuer von Port Linkoln haben drei Feste durchzumachen, Wo verschiedene andere Stämme; die am unteren Murray haben t eine Feier (Angas 1, 98); die um Adelaide aber muffen sich ich fünf Stadien zur vollen Manneswürde emporarbeiten (Epre Ganz eigenthümliche Gebräuche hat der Goulburnstamm rdlich von Melbourne), unter anderen auch das Zahnausschlagen. t Jüngling, der zur Mannheit eingeweiht werden soll, wird von i Stammgenoffen in den Wald geführt, wo er zwei Tage und : Nacht bleibt und sich die zwei oberen Schneidezähne ausschlägt, er sorgfältig aufhebt und zurückgekehrt seiner. Mutter gibt. t er wieder in den Wald, wo er nun zwei Nächte und einen Tag bleibt. : Mutter aber sucht einen jungen Gummibaum, den nur wenige, nie r ber Sohn selber wissen dürfen und stedt die beiden Bahne in die Stirbt der Sohn, so schält man die Rinde unten am um nud tödtet ihn durch ein Feuer, welches man unten um den Stamm undet, so daß er als Denkmal des Todten stehen bleibt (2B. v. Ban. weki bei Wilh. 27 f.). Uebrigens berichtet auch Stanbridge bas hnausschlagen von südlichen Stämmen (Trans. Ethn. Soc. N. S. 1, 7; ebenso Bandon 103), sowie auch, daß beide Geschlechter zugleich utnarben als Zeichen der Mannbarkeit zu derselben Zeit empfingen. Bais, Anthropologie. 6r Bb. 50

Die Sitten, welche im Often bei diesem Fest vorkommen, schilbert Hale (113) so: ist eine Anzahl mannbarer Anaben vorhanden, so er tönt plötzlich in der Nacht ein Schrei im Walde: der Bubu ruft ste, bie Männer führen sie an einen verborgenen Plat und da werden ste unter Tanzen und Fechten, unter allerhand abergläubischen Ceremonien, unter verschiedenen Proben von Muth und Standhaftigkeit mit ben Mannespflichten befannt gemacht. Die Ceremonien find nach ben Stämmen verschieden; die Küstenstämme schlagen einen Borderzehn Auch hier wird bei diesem Fest der lette Name, der fürs leben bleibt, gegeben (Hodgkinson 231). Die Ceremonien selber schildert Barrington (12) etwas anders als Hale. Mit seiner Schildernng stimmt die, welche Collins (564 f.; nach ihm Angas 2, 216 und Frenc. 2, 750 f.; Breton 253) gibt, genau überein. Die ganze Nacht zuvor muffen die Junglinge, welche geweiht werden follen, mit gefreuzten Bänden knien: sprechen durfen sie mahrend des gangen Festes nicht. Der Stamm der Camera-gal (Cam-mer-ray) hat hier allein das Recht, die Ceremonien vorzunehmen (Barrington 29); er steht in anerkannter Superiorität über den andern Stämmen, all deren Anerkennungszeichen er einen Bahn von den jungen Leuten in anberen Stämme forbert (Collins 546), sowie auch jedem Camragal selbst ein Vorderzahn sehlt (eb. 582). Einer dieser Operatemt thut nun in der Nacht, wo jene knien, als ob er mit der größten Mühe den heiligen Stein oder Anochen, den sie brauchen, ans seinen Leibe hervorzöge; den anderen Morgen agiren die Cameragal einen Tanz, in dem sie Hunde vorstellen, damit jene Anaben Gewalt über die Hunde bekommen; ebenso empfangen sie Macht über die Rangurus und, wie es scheint, über die Feinde, durch allerhand Wunderlichkeiten, welche ihnen Tapferkeit verleihen sollen. Dann wird mit dem heiligen Knochen der obere rechte Schneidezahn (Phil. Reise 67) schlagen, das Blut muß auf die Brust des Knaben und auf das Haupt des Operateurs fallen, deffen Namen schließlich der nun Gingeweihte annimmt. Den Schluß des Festes bildet ein plötliches Aufspringen und Borstürmen der neuen Männer, vor denen alles flieht: zum Zeichen, wie tapfer und furchtbar sie einst sein werden. Es folgt dann allgemeine Lustbarkeit und der Eingeweihte darf nun alle Geschäfte der Männer, auch die Kängurujagd mitmachen (Turnbull Etwas anders ift das Fest bei den Macquariestämmen (Angas

Braim erzählt von einem bosen Geist in Pferbegestalt, 2, 222). der die Eingeborenen nur dann nicht verschlingt, wenn sie ihm zeigen, baf ihnen ein Zahn ausgeschlagen ist; wie wir auch die Beschneidung mb das Tattuiren unter dem Schutze solcher Geister fanden. biesem Feste dürfen die Eingeweihten, nach Hale (113) bis zu ihrer Betheirathung mit keinem der Weiber sprechen, mussen fern von ihnen lagern und ihnen überall aus dem Wege gehen, — wenn dies nicht eine übertriebene Nachricht ist, welche Dinge, die für eine kürzere Zeit gelten, auf eine lange Periode ausdehnt. Umgekehrt sagt Philipp (Tageb. 224; 229), daß bei diesem Feste des Mannbarmachens auch Beiber zugegen seien. Dies kann sich nur auf das Geheul der Weiber bei der Eutführung der Jünglinge beziehen oder auf ihr Berweilen an einem bestimmten abgeschlossenen Ort, so lange das Fest danert, nicht auf eine Festgemeinschaft selbst, welche ihnen streng unersagt ift. Uebrigens liegen auch nun noch bestimmte Speiseverbote auf den Jünglingen, welche erst im Laufe der Jahre nach und nach hwinden. — An der Moretonbai herrscht das Zahnausschlagen nicht (Dumm. Lang 401; Field 62), ebenso wenig bei manchen Stämmen m Darling (Sturt 1, 105; Mitchell thr. exp. 1, 216, 256), mentlich bei den wilderen nicht (Mitchell 1, 301). Ebenso hwantt der Gebrauch bei den Stämmen, welche nordwestlich vom darling wohnen (Sturt 1, 274; 349). Er herrscht nördlich vom lort Macquarie (Hobgkinson 230) und am ganzen nördlichen Theil er Oftfufte (Flinders 2, 146); ebenso im Morden (eb. 2, 146; lort Bowen King a. 1, 359). Am Cap Pork, wo Beschneibung nd Ausschlagen des Bahnes im Gebrauch ift, geschieht beides vervegen im Walde, durch einen Mann, ber ein Federkleid trägt. Es Mgt auf die Operation ein Monat, in welchem die Jünglinge gleiche um Novizen ihrer neuen Würde der Mannheit sind und bei Todesrafe von keinem Weibe erblidt werden dürfen; nach Ablauf beffelben thren fie ju ihren Eltern jurud, noch mit dem Schmud jener Festit, den sie tragen, bis er abfällt, und einem Stud weißer Muschelhale vor der Stirn (Macgill. 2, 14 f.) In Port Essington schlägt ian den rechten Schneidezahn, selten den linken aus; das Fest der Raunheit ift mit dem Einschneiden der Hautnarben verbunden (eb. , 146), welche wohl zu der Zeit auch am Cap Pork gemacht werm (2, 13). Am Cap Upftart fehlt and den Weibern ein Schneides

jahn, was indeß auch um Port Jackson vorkam (Phil. Tag. 199) und ebenso fand es Dampier unter 16° 50' s. Br. im Westen und Marben haben sie, namentlich auf den Hüften ganz wie die Männer (Jukes 1, 72). Andere Stämme behalten auch hier alle Jähne (Stokes 1, 89) und ebenso schwankt es bei den Eingeborenen mehr im Inneren (Sturt 1, 341; 2, 9; 61). Auch im Westen sindet man die Sitte; so am Königs Georg Sund (Flinders 1, 166); und südlich von der Gauthaumebai (Stokes 1, 72), wo Dampier indeß Leute mit allen Zähnen sah.

Nach Grey zerfallen alle Neuholländer in bestimmte große Familien, deren Glieder alle einen gemeinsamen Namen besitzen, den fe als zweiten Namen, als Familiennamen führen. In verschiedenen Diftriften haben nun einzelne Unterabtheilungen einer Familie noch dazu bestimmte Lokalnamen angenommen, durch welche fie sich eben als Zweige einer großen Familie hinstellen. Die gleichen Ramen herrschen an der ganzen Westfüste, ebenso an der Südfüste und Flinders bat denselben Namen auch am Carpentariagolf vorgefunden. Die Ramm verbreiten fich durch die Heirathen, welche oft hier entfernte Stämme mit einander verbinden; sie erben aber durch die Mutter. Die Namen sollen meist von einer Pflanze oder einem Thier herstammen, welches in der Beimath der Familie häufig ist und dies Wesen, Pflanze oder Thier bildet nun gleichsam das Wappen der Familie, ihr "Kobong" und dies Kobong, welches nicht wie Gren (2, 228) irrthümlich meint, erst nach dem Familiennamen benannt ift, dies Kobong ist jedem Einzelnen heilig. Er wird es nie tödten, wenn er es schlafend findet, auch nie, ohne ihm Gelegenheit zum entrinnen gegeben zu haben. Auch Pflanzen, welche Kobong sind, dürfen von den Betreffenden nur unter bestimmten Umständen, in bestimmter Jahreszeit abgeerntet werden (Gren 2, 228 f.). Denn sein Kobong ist sein bester Freund, der ihm überall Schutz und Hülfe leistet. Mit diesem Robong scheint der Einzelne erft zur Zeit der Mannbarwerdung in Berührung zu treten. Im Süden nimmt man es weniger strenge, irgend welche Jagdbeschränkungen bestehen hier nicht (Epre 2, 328) und eine andere Abweichung besteht darin, daß hier das Kobong nicht immer auf den Sohn vererbt (eb.), dieser also sein neues für sich besitzt. Beides hat darin Grund, daß auch jene Familiennamen im Guden nicht die durchgreifende Geltung haben, wie im Westen, wenn sie auch bekannt

und nichts anders sind als die zwei "Klassen", in welche hier die kingeborenen zerfallen (Flinders bei Greh 2, 225 f.), deren eine m König Georgs Sund Erniung, die andere Tem ober Taanan eißt (Nind 38); um Port Linkoln sind die Namen Matteri und arraru (Wilh. 18). Auch hier heirathen nur Leute der verschiedes en Klasse. Es ist nicht recht ersichtlich, wie sich die vier Stämme 1 König Georgs Sund (Browne 445), von den wir oben spraen, zu diesen Rlassen oder Familien verhalten; vielleicht fällt Stamm er Familie ganz zusammen, vielleicht hat ein Stamm mehrere Fa-Das erstere ift das Wahrscheinlichere. Die Stämme an ilien. inkounterbai haben lokale Namen, doch sollen auch umgekehrt manche begenden nach den Stämmen heißen (Koeler b. 148). Dagegen aben wir im Often wieder zahlreiche Familien, welche bestimmte Berke für sich bewohnen, beren Namen alle auf gal ausgehen, die Bidgal, Caroagal, Cameragal, Wangale u. f. w. (Turnbull 41; hil Tageb. 237); Familie und Stamm fallen hier ganz zusamen, doch find die einzelnen Stämme ftreng geschieden; die Namen ed lokale (Phil. Tageb. 185; 187). Nicht anders ift es im orden an Cap Pork (Macg. 2, 2), wo der Name Kowrarega wohl laler Beiname der Inselbewohner ist (Kowra Insel Macgial. 2, 31, 46) und bei Port Essington auf der Halbinsel Koburg; auch r fällt Stamm und Familie ganz zusammen. Doch hat man hier nd hier allein) noch eine andere Eintheilung, aber jedes Stammes, brei Stände, welche so streng geschieden sind, daß sie nicht einmal tereinander Ehen schließen (Stokes 1, 393; Macgill. 1, 151) ir haben es hier entschieden mit drei Rangstufen zu thun, deren rnehmste, die Manjerojelle, wenig zahlreich ist. Höchst wichtig ist, f nach Carl J. R. G. S. 16, 240 die erste Kaste vom Feuer, : zweite vom Land abstammen foll, während der Name der dritten letmacher" bedeutet. Dann folgen die Manjerawule und als britter tand die Manbulget. Dieselben Namen nennt Wilson (163) von : Rafflesbai: die Mandrogillie, eine Art Adel, wie er fagt, die anburge und die Mandrowillie. Trot ihrer strengen Scheidung d diese Abtheilungen an Recht und äußerlich ganz gleich. Wir han auch hier wohl ben Ueberrest früherer befferer Beiten dieser Bolund wie es scheint dieselben drei Stände, welche wir auch sonft Dften finden, die Häuptlinge und Vornehmen, die Freien und die

Handwerker, das gemeine Bolt, obgleich sich das nicht beweisen läft. Fast nirgends finden sich Bänptlinge (Epre 2, 315); wirklich com statirt sind sie an Moretonbai, wo sie großes Ansehen und unbeschränkte Gewalt haben follen (b'Urville a. 1, 509; Fielb. 62), und auf der Infel Melville (Meinide a. 2, 205 f. Literatur dafelbft); von der Halbinsel Coburg aber berichtet Macgillivray (1, 151) ans drücklich, daß es dort keine Häuptlinge gabe. Im Süden gibt et (Stanbridge 286) erbliche Stammeshänptlinge, unter benen dam wieder die Alten, die Familienhäupter und die Zauberärzte Ginfluf haben. Auch im Innern scheint es an einigen Orten Banptlinge zu geben, z. B. südlich von der Halbinsel Coburg (Earl J. R. G. 8 16, 245), am Boganfing (Mitchell three exp. 1, 192 und souft) und ebenso nördlich am Torrensbeden, wo der Häuptling (ein alter Mam) despotische Gewalt und als ein besonderes Abzeichen ein Stirnband von Emufedern hat (had bei Petermann 1860, 301). Bas man gewöhnlich Häuptlinge nennt, sind nur ältere Leute, welche durch Kriegs thaten, größere Zauberkunft und bergl. allgemeines Ansehn haben: ihre Macht mächst mit den Jahren, gewisse Speisen kommen ihnen vorzugsweise zu, gewisse Waffen, Quarzstücke u. dergl. dürfen unr fte Befehle aber ertheilen sie nicht, nur Rath; denn jeder Familienvater, der vollkommen despotisch in seinem Kreise herrscht, jeder Mann ift absolut frei (Epre 2, 315 f.). Hat nun ein Familien ältester eine sehr große Familie, an deren Spite er steht, so ift oft seine Autorität eine solche, daß man ihn für den Häuptling halten könnte (Barrington a 29). Jedenfalls ift es eine Uebertreibung, wenn Hodgson (204 f.) von einer Art von Regierung durch die Aeltesten, den Zauberarzt und die Kriegsobersten spricht, von allgemein anerkannten Säuptlingen, welche die Wanderungen leiten, Berträge schließen, Ungehorsam ftrafen und das Gigenthum schützen sollen. Jene Häuptlinge, welche durch hervorragende Klugheit u. dergl. ihren Vorrang der natürlich nicht erblich ift bekommen haben, treten allerdings als Bermittler bei Berhandlungen der Stämme untereinander auf, als Führer (Roeler a. 52), als Schiederichter u. f. m. aber ganz ohne Borrecht (Turnbull 41). Go find die Anführer im Westen gestellt (Gren 1, 252; Salvado 302), so die am Port Stephens (Cunningh. d. Ueb. 165; 2, 5), so im Rorden (Macg. 2, 27), im Südwesten (Browne 446); boch haben hier

die Zauberärzte den meisten Einfluß (Nind 41). Man sieht, wie hier Alles aus der Familie erwachsen ift, aber auf verschiedene Art; an einigen Stellen hat sich das Familienoberhaupt als Stammesoberhaupt herausgebildet, an anderen Orten haben alle Familienglieder gleiche Geltung. Und daß auch jene verschiedenen Stände urfprünglich auf der Familie beruhen, wenigstens beruhen können, sahen wir ichon oben (221). Einzelne Stämme haben über andere ein gewiffes Uebergewicht, so die Kowrarega des Nordens (Macg. 2, 4), die Camera-gal der Brodenbai (Turn bull 41; Collins 546), allein dies scheint gleichfalls nur auf leiblicher oder geistiger Ueberlegenheit, welche sich bei den Kowraregas leicht erweist, jener mächtigeren Stämme zu beruhen. So sind auch im Südwesten einzelne Stämme besonders einflufreich, der Murranstamm wegen seiner physischen Kraft, die Codatus aber mehr noch als sie, weil sie eine größere religiofe Geltung haben (Browne 445-6). Uebrigens hat hier jeder Stamm irgend etwas wodurch er berühmt und vor den anderen ausgezeichnet ift: die Beal haben die besten Kängurufelle und Steinhämmer, die Cocatus die besten Bumerang u. s. w. (eb.). — Auch, wenn das Bort erlaubt ist, der diplomatische Berkehr der Stämme untereinander hat eine bestimmte Form. Will man unterhandeln, über Friede oder souft, so wird ein Anabe von 12—15 Jahren geschickt (der also noch nicht selbständig ist), nachdem ihm vorher mit einem scharfen glühend gemachten Anochen der Nasenknorpel durchbohrt ist, denn Anochen in der Rase tragen nur hervorragende Personen. Während die Wunde heilt, vollbringt der Anabe seine Sendung: und er gilt nun als geheiligt, wird begleitet und hoch geehrt (Browne 449). — Eine weitere Form der Regierung sindet sich nirgend, doch findet sich noch ab und zu ein größerer Busammenhang der verwandten Stämme auch darin, daß fle untereinander Zusammentünfte haben, deren Ceremoniell wir schon schilderten, sei es um sich über Krieg zu berathen oder gemeinschaftlich zu jagen, religiöse Feste zu begehen oder auch ihre gegenseitigen Probutte auszutauschen. Golde Busammenkunfte haben die Stämme am Aduig Georgs Sund alljährlich (Browne 446). Diese Bersammlungen find sehr lärmend und meist kommt es dabei zum Streit (Epre; Browne 447). Im Norden (Inneres südl. von Salbinf. Coburg) foll es Stämme geben, welche jufammen von einem Bauptling beherrscht werden und auch sonst höher stehen sollen, als andere (Earl J. R. G. S. 16, 245).

Jeber Stamm hat sein bestimmtes, scharf begrenztes Landeiges thum, welches er aber nur zur Jagd benutzt: alles Wild in diese Gebiete gehört dem betreffenden Stamm, und wer von Fremden w eingeladen etwas tödtet, der wird gestraft (Gren 2, 235; Browne 426; Stanbridge 1, 286; Köler a. 55; Hunter 29; Turw bull 41; Phil. Tageb. 239). Ganz consequent beanspruchten die Anwohner von Port Jackon die in ihrem Lande gefangenen Fifch (White 60) oder Schildkröten für sich und ihr Zorn, als man fe ihnen verweigerte (Cook 1. R. 3, 178-9), ist erklärlich genug. war nicht die Gier nach Speise, was sie erbitterte. Selbst den Durch jug burch fremdes Gebiet muß jeder Stamm, wie jeder Einzelne er bitten, wenn er nicht das Eigenthumsrecht Anderer aufs ärgste ver leten und sich den Strafen für diese Berletung aussetzen will (Greh 2, 236; Phil. Tageb. 239). So begingen benn die Europäer natürlich nur nach der Meinung der Eingeborenen, deren Berftand etwe dem des Orang Utang gleich steht (Breton 196) — eine arge Rechtsverletzung, als sie das Land der einheimischen Stämme ohne weiteres in Besitz nahmen und diese verdrängten. — Der Grundbefit ber Stämme ift wieder eingetheilt in Heinere Bebiete für die einzelnen Familien und diese wieder in noch kleinere für die einzelnen Männer, welche denselben rechtlichen Schut haben, als die Ländereien des Stammes, nur daß die Stammesgenossen (im Süden, nicht im Westen, wo auch die Thiere dem Privateigenthumer gehören Greb 2, 235) auch auf diesem Privateigenthum jagen, Wurzeln graben und Bäume fällen dürfen; soll jedoch behufs einer großen Jagd bas Land abgebrannt werden, so darf dies nicht ohne den Eigenthümer geschehen (Browne 446; Nind 28; Epre 2, 297). Ja selbst ver taufen tann der Ginzelne seinen Landbesit (Ehre eb.). - In ihrem Gebiete ziehen die Stämme nun hin und her, theils der Jagd halber, theils auch (Browne 447) aus Furcht vor Feinden. Doch haben die im Westen meist ein festes Standquartier, wo die Weiber mit den Kindern bleiben (Gren 1, 252). Meistens aber ziehen die Familien für sich allein, welche dann wieder ihren bestimmten Lagerplat, wo ihre Hütten stehen, haben und der ganze Stamm vereinigt sich nur bei wichtigen Creignissen (Browne 448). Durch diese rechtlichen Be-

stimmungen hat also jedes Fleckhen Land seine individuelle Bedeutung md daher kommt es, daß jeder Berg, jede Gegend, jeder Baum n. s. seinen eigenen Namen hat (Grey 2, 235 f.). Im Süden wo dieselben Gesetze gelten, haben befreundete Familien öfters ein gemeinsames Jagdgebiet (Stanbridge 1, 286). Bei gemeinschaftlichen Jagben gehört jedes Jagdthier dem, der es zuerst verwundet hat (Gren 2, 272). — Jeder Bater theilt sein Land unter seine Söhne und hat er keine, so erben die Söhne seiner Töchter, denn ein Beib kann im Westen kein Grundeigenthum besitzen (Grey 2, 236). Das Bermögen also erbt nicht durch die Mutter: durch die Mutter nur Verwandtschaft oder Stammeszugehörigkeit und Rang, wo letterer gilt. Im Süden übrigens, wo das ererbte Land (pangkarra) stets einen Eigennamen hat, welchen der Besitzer nach dem Lande führt (Teichelm. und Schurm. 36) und ebenso im Norben erben auch die Weiber mit, im Norden wo das jüngste Kind das reichste Erbe erhält, auch verheirathete Töchter; doch gelten hier auch freiwillige Bestimmungen des Erblassers (Stanbridge trans. ethn. Soc. N. 8. 1, 286; Macgill. 2, 28).

Unter den Rechtsgrundsätzen stehen zwei oben an: der eine ist Paftbarkeit der Familie, des Stammes für den Einzelnen und zweitens das jus talionis, das Gefet der Blutrache (Westen Gren; Often Phil. Tageb. 205; Norden Macgill. 2, 5; Süden Browne 447). Ift irgend ein Berbrechen größerer Art geschehen, für welches Blutrache eintreten muß, so theilt man sich dies im Westen rasch durch Schreien mit und aus der Art dieser Tone kann man auch in der Ferne die Größe der Schuld erkennen und sich darnach richten. Auch Rinder wiffen sehr genau, ob sie in irgend einer verwandtschaftlichen Beziehung mit dem Thäter und also gefährdet sind ober nicht. Der Thater selber und sein Bruder entflieht sogleich (Greh 2, 240). Die männlichen Berwandten eines Ermordeten verfallen zunächst in eine Art von Wuthparorysmus, dann gehen sie und die Bermandten des Mörders gemeinschaftlich aus, den Berbrecher zu suchen, der aufgefunden ohne weiteres ausgeliefert wird; findet man ihn nicht, so beginnen die Feindseligkeiten, benn Blutrache ift eine heilige Pflicht und wer sie vernachlässigt, würde von allen verachtet und verlassen werben (Gren eb.). Dies war oft auch ben Weißen gegenüber von Wich. tigkeit, 1816 nahmen badurch die Kriege in Cumberland und Bathurst

eine beklagenswerthe Ausdehnung: nach Tödtung irgend welcher Bei gen hielten sich die Eingeborenen nicht eher für sicher, als bis wieder Angehörige von ihnen getöbtet maren und so nahm das Blutvergießen tein Ende (Cunningham d. Ueb. 177). Ift ein Mord heimlich vollbracht, so stellt man im Süden den Leichnam auf der Bahre Tirkatti d. h. die Wissende aus und fragt ihn: hat dich Jemand erschlagen als du schliefest? kennst du ihn? war es der oder der? bewegt sich die Bahre, so ist die Antwort bejahend, bewegt sie sich nicht, so fragt man weiter. Man glaubt, daß Kuinyo, der Gott des Todes, die Bahre bewege (Teichelm. und Schürm. 51; nach ihnen Shaper 194). Schwüre für Rache oder Freundschaft u. s. w. leistet man, indem man die Hand unter den Schenkel deffen legt, dem man schwört (Gren 2, 343). Bur Strafe für kleinere Berbrechen werden den Thätern je nach der That einzelne gesetzlich seststehende Körpertheile durchbohrt, Schenkel, Wade, Arm u. f. w.; ftirbt der fo Bestrafte, so wird der, welcher den tödtlichen Stoß gethan, zweimal durchbohrt (Greh 2, 243). Dies gilt im Westen und Osten, nicht aber an der Südfüste von Australien (Epre 2, 389). Bei Ber gehungen gegen den Stamm muß sich der Berbrecher einem allgemeis nen Speerwerfen aussetzen, wobei er mit einem kleinen Schild versehen alle Speere durch diesen oder geschickte Bewegungen vermeiden darf und sie auch wirklich vermeidet; wenigstens erhält er nie mehr Wunden, als sein Verbrechen bedingt (Grey 2, 243; Köler a. 55; Dawson 286; Barrington b. 30 f.). Diese Speerung tritt ein, wenn einer das Jagdrecht verlett ober im eigenen Stamm sich verheirathet oder ein Weib aus demselben geraubt hat u. s. w. Chebruch wird meist mit dem Tode gestraft (Grey 2, 248); ebenso Diebstahl an Stammesgenossen (Phil. Tageb. 195) und im Westen kann der Häuptling, wie er jeden Fremden straft welcher das herkommen über tritt, auch jeden Stammesgenossen zum Tode verurtheilen, der mit dem dreifigsten Jahre noch keine Frau hat (Salvado 302). Auch Ber letzung des Jagdrechts wird bisweilen mit Tod gestraft (Gren 2. Solche Strafen rufen keine Blutrache hervor (Frenc. 2, 236). Als höchste Strafe erwähnt Freycinet (2, 785) Verbannung **785**). welche der ganze Stamm bestimmte. Mißhelligkeiten zwischen Einzelnen werden häufig durch Zweikampf in Gegenwart der Freunde bei der entschieden: der Beleidiger muß zuerst den Kopf seitlich aufwärts

Reule versetzt, dann aber selbst jenem den Kopf herhalten muß, bis einer betäubt oder die Beleidigung gefühnt ist (Hale 114; Daws on 64; 287). Oder aber derjenige, welcher sich beleidigt fühlt, balt gleich selbst dem Gegner seinen Kopf zum Keulenschlage hin, von dann jenem das Gleiche versetzen zu können (Koeler 47).

Es gibt aber auch Bergeben, für welche sie göttliche Strafe erwarten und daher keine menschliche festgesetzt haben. Wer die Raupe bom Baum eines anderen ist, wird frank. Um dies aber sowie jegliche Privatrache zu vermeiden, steckt er einen Zweig bei dem Baum in die Erde, von welchem er gegessen hat (Nind 34): dann ift er behütet. Ebenso darf keine schon Saamen tragende Nahrungspflanze gepflückt und ausgegraben werden (Gren 2, 236 f.). Im Westen dürfen bestimmte Classen von Eingeborenen bestimmte Speisen nicht effen. Anaben war z. B. Känguru- oder Emufleisch, Jünglingen Blut, Mart, Eingeweide dieser Thiere unterfagt (Gren 2, 248; 257; 275; 281; Mitchell three exp. 2, 29), andere Speisen, Thiere oder Pflanzen berühren ste aus Aberglauben nicht, wie jeder einzelne in manchen Gegenden sein Kobong nicht ist (Gren 2, 237; 228; 86; 292). Wem fällt hierbei nicht sogleich das polynesische Tabn ein, welches wir auch in Betreff ber Weiber in so voller Geltung fanden? Hierher gehört denn auch die strenge Scheu des Eidams vor der Schwieger und umgekehrt, sowie mas wir oben über das Berbot die Ramen der Schwiegereltern zu nennen sagten. Ebenso war den Namen Todter auszusprechen so streng tabu — oder wie das Wort im südlichen Neuholland heißt kuinyunda (todtbringend, gefährlich, heilig Teichelm. und Schurm. 13), im Norden adzar (Macgill. 2, 303, 610), — daß sogar die Appellativa, von denen ein solcher Rame abstammte, aus der Sprache verschwinden mußten (Rorden Macgill. 1, 150; Süden Epre 2, 354; Bilh. 23; Stanbridge 1, 289 f. Angas 2, 227). Nur in einigen Gegenden nannte man ihn noch, aber höchst selten und nur ganz leise (Angas 1, 94). Auch was sich auf die Feste der Einweihung zum Mannesalter bezieht, ist streng tabn; und jenes oben erwähnte brummteufelähnliche Instrument gibt an, wo etwas Beiliges der Art vor sich geht. Weiber und Kinder dürfen es nie sehen, geschweige berühren; die letteren glauben, seine Tone seien Tone eines Geistes, beide aber müssen, wo sie es hören, eiligst fliehen: denn unberusen den heiligen Ceremonien beizuwohnen bringt den Tod (Teichelm. u. Schürm. 7; Wilh. 24 f.). Auch den heiligen Quarz, mit welchem tattuirt wird, dürsen die Weiber nie, die Jünglinge erst nach der letzten Tattuirung sehen (Teich. u. Schürm. 11).

Wir sind dadurch schon auf die religiösen Gebräuche ber Auftralier hingeleitet, zu deren genauerer Betrachtung wir jetzt übergeben. Wenn nun hierüber alles was uns berichtet wird, erstaunlich dürftig und verworren ist, so liegt dies nicht etwa in dem Wesen unserer Quellen, es liegt vielmehr im Wesen jener Borstellungen selbst, von welchen die Quellen uns berichten sollen. Diese Borstellungen find wüft und unklar, und wie bei allen Naturvölkern keineswegs gleich. mäßig ausgebildet und allgemein, sondern verschiedenartig und veräu derlich, ja nicht blos nach Stämmen und Familien, sondern wohl gar nach Individuen besonders entwickelt. Nirgends zeigt fich die Beham. tung, daß der australische Bildungszustand auf eine frühere höhen Stufe hinweist, klarer wie hier, wo alles einzelne wie verhallende Stimmen aus früherer reicherer Zeit herüberschallt, wir aber teines wegs den Eindruck erhalten, als hätten wir es mit halb Entwickeltem, Stehengebliebenem zu thun. Daher ist benn diese Ansicht, welche vielfach ausgesprochen ist, die Australier hätten keine Spur von Religion oder Mythologie, eine durchaus falsche. freilich ift diese Religion ganz ausgeartet, ganz zu Grunde gegangen in wilder zusammenhangsloser oft unglaublich abgeschmackter Dämonologie, in abergläubischer Gespensterfurcht; daher die Grundzüge darzustellen für unsere Zwecke völlig genügt. — Nur an wenig Stellen des Landes glaubt man an ein gutes Wefen. Gin solches aber nimmt man in Südaustralien an (Köler b. 148; Byrne 1, 375), ebenso auch in Neufüdwales (Cunningh. 181; Byrne 1, 279), und im Inneren des südöstlichen Continentes (ev. Miff. Mag. 1860, 250). Nach Cunningham heißt diefer Gott Konan, im Süden nach den Missionären Beiamei: er wohnt im himmel, hat alles geschaffen, weshalb er auch Mahmam-mu-rot "Allvater" heißt. Er wie Koyan ist leicht erzürnt, doch läßt er sich durch Tänze versöhnen. Auch im Südosten, am Loddonfluß hatte man dunkle Borftellungen von einem Schöpfer aller Menschen und Thiere (Braim 2, 244 nach d. Pt. Philipp Herald) und Thermann und Bennet (2, 175)

erwähnen einen gütigen Gott Tian, der Himmel und Erde und die schwarzen Menschen gemacht hat. Daß die Welt durch einen Gott gemacht sei, glauben auch die Eingeborenen westlich der Liverpoolkette, welche alles in der Natur, was sie sich nicht selber erklären können, auf "Devildevil" zurückführen (Leich hardt a. 24) — offenbar nur ein aus dem engl. devil abgeleiteter Name einer Gottheit, welche allerdings nicht mehr deutlich vorgestellt wurde. Der Wellingtonstamm hielt ebenso den Gott Baiamai, der auf einer Insel im fernen Often wohnt und Fische ist, welche auf seinen Ruf von selbst kommen, für den Schöpfer der Dinge, andere indeg theilten dem Sohn des Gottes, dem Burambin, dese Rolle zu. Jedenfalls war auch er ein guter Gott, wie man m auch mit besonderen Liedern und Tänzen zu einer bestimmten ahreszeit und zwar im Februar verehrt (Hale 110). Er muß weits bekannt sein: denn viele biefer Lieder und Hymnen stammten vom unterfluß (eb.). Er hat einen Bruder, Dararwigal, welcher im fer-Beften wohnt, aus Grimm über den Verluft seines Meffers die Nattern sendete, doch aber sich durch ein neues Messer versöhnen ließ 26. 111). Ein ähnlicher Gott scheint (um Pt. Philipp) Pungil ge-Meen zu sein, der Gott der Eingeborenen, welcher aber von dem Sott der Weißen besiegt und in die Eingeweide der Erde hinabgestürzt k, wo er nuu gebunden liegt (Howitt 192; a. 285). Auch den legenbogen dachte man (an der Murraymündung) als entstanden urch das höchste Wesen, freilich auf sehr obscöne Art (Behr 91). Rit diesen guten, d. h. nicht feindselig graunvollen Göttern scheinen me Schöpfungsmythen im Zusammenhang zu stehen, deren sie verhiedene haben. Howitt erzählt (a. 292) einen ziemlich verworrenen Rythus des Inhalts sowie ferner die Sage von einer großen Fluth, ach welcher das vorher lebende Geschlecht zu Sternen am himmel mrde: was zu unserer obigen Deutung des Sündfluthmythus aufs enaueste pagt (270). Es ift berfelbe, den Stanbridge (Transact. f the Ethnol. Soc. N. S. 1, 301) erwähnt und der allerdings ertwürdig genug ist, denn er stimmt genau zu dem Schöpfungs-19thus der Maori. Die Erde ist platt und war lange dunkel, bis iblich Pupperimbul, einer ihrer damaligen Bewohner (Hale 110), die 5onne macht. Diese früheren Menschen aber, später als Gestirne n den himmel verset, wirken jett nur als Geister auf die leenben Menschen, denen sie unter verschiedenen Formen erscheinen.

Einen anderen Glauben über die Schöpfung berichtet Epre (2, 356), nach welchem (355) manche Dinge durch sich selbst eutstanden und wieder die Erzeuger von anderen geworden find. hierher rechnen wir auch den auf den ersten Blid vollfommen absurden Mythos der Macquarie Stämme, welchen Sale nach Threlfeld erzählt: eine Gibechse habe vom Himmel die großen Blöcke versteinertes Holzes, welche man in der Heimath dieser Stämme vielfache findet, herabgeworfen aus Born, weil die Leute — ihre Läuse gebraten hatten! aber hatten sie geknackt und diese rettete die Eidechse, worauf sie wieder in den Himmel zurückfehrte. Da unter dem Bild der Eidechse die Götter sehr häufig verborgen find, so haben wir hier jenen uralten Mythus vom Herabwerfen der Welt vom Himmel, denn so werden die herabgeschleuderten Felsmassen zu deuten sein. Die Australier, zum Erzählen aufgefordert, lügen sehr häufig allerhand bazu und freuen sich dann über den leichtgläubigen Beißen (Greb 1, 261): wer weiß, ob diese ganze Erzählung von den Läusen nicht ein solcher Busatz ist. Sinnreicher ift die Mythologie der Stämme nördlich von Perth, deren Weltschöpfer Motogon heißt, der früher ein ftarker Mann war, die Erde bei Namen rief, blies und sie so schuf. jett ist er alt und thut nichts mehr (Salv. 296). Die Schöpfung der Welt selber wurde mit heiligen Tänzen vor bestimmten Götter bildern gefeiert (Howitt 191); aber unmöglich kann man (wie De witt eb. will) annehmen, daß diese Mythen von Schöpfung und Anth erst neueres Datums, wohl gar europäischem Einfluß erwachsen seien. Wir sehen vielmehr uralte Trümmer ähnlicher Mythologeme in ihnen, wie wir sie in Polynesien gang und gabe fanden. Eine entschieden den polynesischen Mythen ähnliche ist folgende, die Wilhelmi (32) von Port Linkoln erzählt: Palgalanna, ein längst verstorbener Mann, hat alle Gegenden in Süden und Westen benannt; dann verwandelte er seine Weiber und Kinder in Felsen in der Gee und flieg selber in den Himmel, wo er erzürnt Donner und Blitz verursacht und die Eichen mit seinen Reulenschlägen zerschmettert. Die Kowraregas er zählen von einem Riesen Adi, welcher beim Fischen von der Fluth verschlungen wurde; da erhob sich ein großer Felsen. Seine Beiber wurden in Felsen verwandelt, welche noch heute ipile, d. h. Beiber heißen (Macg. 2, 30). Diese Erzählungen erinnern an die von Tangaloa und seinem Weibe te Papa sowie an manches andere Polynesische sehr genau. Die Eingeborenen um Sydney (Peron d. Ueb. 1, 462) hielten die blauen Berge für unersteiglich; es wohne eine swittere Gottheit daselbst, welche Sturm und Gewitter schiese, jenseits der Berge aber sei ein großes Meer, wo weiße civilisirte und belleidete Menschen wohnten. Wir haben hier wohl denselben Donsurgott, wie er zu Pt. Linkoln gekannt war. Das Meer mit den meisten Anwohnern "jenseits" der Berge liegt über denselben: ist sicher das Lustmeer mit seinen Bewohnern, den seligen Seistern.\*)

Auch Sonne und Mond wurden verehrt, wie schon die Tänze beweisen, mit welchen man in Südaustralien den Neumond und die einzelnen Mondphasen seiert (Shaper 190; Behr 91). Und um Bort Jackson sangen die Eingeborenen von der Tagesdämmerung dis war Sonnenausgang einen Freudengesang (King 317). Den Mond alten sie in Südaustralien sür den Mann der Sonne, welchen diese Neumond tödtet und hier wie in Westaustralien glaubt man, als beide einst auf der Erde wohnten, und daß sie Kinder zusammen aben, wie auch ähnlich von den Sternen berichtet wird (Shaper 198; Angas 1, 89; Salvado 299). Sternschnuppen gelten im Rorden als Kinder der Sterne (Macgill. 2, 30) und im Nordenessans erzählte man, daß in jenen Höhlen am Glenelg, welche mit den geschilderten Malereien geschmückt sind, der Mond, der auch hier

<sup>\*)</sup> Friedr. Muller (b. 9) meint zwar, die Berichte der Missionare, welche von diesen Gottheiten erzählten, seien unglaubwürdig, weil sie zu der Religion der Auftralier nicht stimmten, driftliche Farbung trugen und weil einige ber angeführten Ramen "Donner" bezeichneten. Dies icheint uns aus mehreren Grunden falich. Erftlich find die Miffionare unsere Quellen und gerade die Manner, welche jene Berichte geben, durchaus glaubhaft, mas fon durch die Uebereinstimmung der verschiedensten Quellen erhartet wird. Es ift also reine Billfür von ihnen abzuweichen, blos weil diese Rachrichten zu ber Meinung, die man nun einmal über jene Religion hat, nicht fimmen. Rach unserer Auseinandersetzung stimmt alles Berichtete aufs genauefte, benn jener wufte Bespenfterglaube, ben Muller vom Schamanis. mus nicht verschieden glaubt, ift nur der lette Niederschlag, das caput mortuum eines früher reicher entwidelten Glaubens. Chriftlichen Einfluß feben wir in diesen Berichten nirgends, auch in benen von der Sundfluth nur fehr wenig. Und Mullers brittes Bebenfen, bag einige biefer Gotternamen Donner bedeuten (vergl. abd. donar und Donar) beweift eben nur für unsere Annahmen und Deutungen.

männlich gedacht wird, gewohnt habe (Grey 1, 261). Doch gilt Sonne und Mond als bose (Salv. eb. King 316). — Andere Legenden scheinen Spuren von anderen vielleicht ursprünglich mäch tigen Gottheiten zu enthalten, von denen vielleicht einige mit ben schon erwähnten zu identificiren sind und manche gleichfalls Berührungen mit polynesischen Mythen haben: Nganno gab vielen Gegenden den Namen, verwandelte sich dann aber in ein Seeungeheuer; Tarrotarro, Gott in Gestalt einer Eidechse, welcher die Geschlechter trennte und also Männer und Weiber schuf; Tarnda, der das Tattniren lehrte und in ein gewaltiges Känguru verwandelt wurde, womit es vielleicht zusammenhängt, daß Eingeborene im Westen in dem dort seltenen rothen Känguru einen Geist sahen nud nicht davon effen wollten (Howitt b. 2, 124), wie riesenhafte Kängurus auch sonst in ihren Mithen und Sagen eine Rolle spielen (z. B. Wilhelmi 33)'; Pura, der die Beschneidung lehrte, ihre Bernachlässigung straft und als gewaltige Schlange in der Milchstraße wohnt, welche die Eingeborenen für einen großen Fluß halten (Teichelm. u. Schurm. 31; 44; 45; 62; 56; nach ihnen Shaper 195) und noch manches andere.

Auch untergeordnete, mehr elementare Geister zeigt ihre Mythologie, wozu indes vielleicht auch manche der schon genannten ursprünglich gehörten, so ferner die Tinniinyaranna, Emus und Kängurus jagende Jünglinge auf der Himmelsebene (der Orion) und die Mangstamangkaranna, wohl ihre Schwestern, Mädchen, welche ebendort Burzeln graben (Siebengestirn) und ihre Eltern, zwei besonders helle Sterne in der Nähe (Sirius und Prochon oder Aldebaran? Teich. n. Schürm. 37; darnach Shaher 293. Derartige Sagen sowie Berwandlungen von Menschen in Thiere haben sie vielsach (Kösler b. 148; Wilh. 33 f.). Auch jene elsenartigen Geister, welche wir in Polynesien vielsach fanden, kommen vor: im Südosten auf den Bergen wohnen die Balumbal, von weißer Farbe, nur von Honig lebend und immer gut "wie die Missionäre" (Hale nach Threlskeld 111).

Weit ausgedehnter aber ist das Reich des Schreckens und der Finsterniß, in welches wir jetzt hinabsteigen. Auch hier sinden wir verschiedene Gottheiten, mächtige und untergeordnete und vieles was jetzt nur als Schreckgestalt gespenstisch weiterlebt, mag früher, allerdings vor sehr langer Zeit, ein wirklicher, vielleicht auch gütiger Gott

mesen sein. Sowohl der bose Beift des Westens, Cienga, der jetzt, ie der Pungil des Oftens, in der Erde wohnt; Cultus empfängt er ht (Salvado 297). Sprachlich scheint ihm der Kuinho des Süns gleich zu stehen, der als fürchterlich groß mit entseslich dickem auch — als Zeichen seiner Gefräßigkeit — gedacht wird, nur Nachts ngeht und wohin er kommt, Tod bringt (Teichelm. u. Schürm. 1). Der Name bezeichnet als Appellativ Tod, Leiche, Gerippe; B er aber einst ein mächtiger Gott war, ähnlich jenem Cienga, geht raus hervor, daß von seinem Namen das Wort kuinyunda, wel-B dem polynesischen tabu gleich steht, abgeleitet ift; Kninpo muß lo einst der Ordner und Rächer des australischen Tabu gewesen n. Im Norden scheint seine Stelle Pumburbar einzunehmen, da 4 er Tod und alles Uebel fendet, und die Eingeweide des eben mstorbenen verzehrt (Macgill. 1, 151) — vielleicht ein Rest des 4 polynesischen Glaubens, daß der Gott die Seele des Todten verpt. Beachtenswerth ist, weil es uns an Polynesisches erinnert, daß m ihn zu sehen glaubte, wenn eine Sternschuuppe durch die Luft g (eb.). Im Westen frist der Wau-gul, der, von übernatürlicher aft, als Unthier im süßen Wasser lebend gedacht wird, namentlich Frauen durch langsames inneres Aufzehren; er verursacht die Krankheiten (Gren 2, 340). Im Often ift es der Wandong sen am Hunter, am Murua Tulugal und sein Weib), der den tgeborenen Nachts auflauert, einsame fortschleppt und brät; Fener r verscheucht ihn (Hale 111). Drieg (236) wurde offenbar für en bosen Beift gehalten: ein Eingeborener warf einen Feuerbrand h ihm, alle übrigen sielen vor ihm nieder. Cunningham nennt den bo-Geift, der namentlich Kinder frift — man denke an die besondere iligkeit ber Kinderseelen — Potopan, deffen Stimme — man erere sich auch hier an ganz gleichen polynesischen Glauben - ein es Flüstern ift, welches nachahmend einst ein Colonist einen ganzen ufen Eingeborener in die Flucht scheuchte. Fener vertreibt ibn ur: aber eine im Kreis geschwungene Fadel zieht ihn herbei (Cunngh. d. Ueb. 181).

Im Süden ist es der Marralye, welcher als Vogel durch die t fliegend Schlafenden den Tod oder Unheil bringt; er ist an allem ) jeglichen Unheil schuld. Jest denkt man ihn als Menschen des katastammes, der als zauberkräftig berühmt ist (Wilh. 30; 32). Bath, Anthropologie. 6r Bd.

Diese Gottheiten würden, wenn wir irgend etwas Analoges in Poly nesten aufsuchen wollen, etwa dem Tane und den ihm berwanden Göttern gleich stehen. — Untergeordnete Geister dieser Art find all die, welche als gleiche Individuen mehrfach oder in Schaaren auftw ten. Go die Purkabidnies des Südens, riefengroße nachte Keulen träger, gegen die man aber kampft, ja die man todten kann (Bil). 30); im Often die Mani, welche mit großem Geräusch ankommen, den Menschen würgen, ihm Haar und Bart absengen (King 316). Und so hat jede Gegend noch ihre Geister und Gespenster (Brain 2, 249; Westen Gren 1, 340; Rorden Macg. 1, 151; Süben Enre 2, 357), von benen manche nur Alpbrücken u. dergl. berm sachen, was, da die Eingeborenen sich oft noch spät Abends übervell stopfen, gewiß sehr häufig bei ihnen ist. Alle diese fürchten sie am Tage nicht im mindesten, Nachts aber aufs angerste; und da Fem alle Geister der Art verscheucht, so wagt sich kein Eingeborener aus nur ein paar Schritte ohne Feuerbrand vom Lager der übrigen bis meg (Shaper 195; Köler 85 f.; Hale 111; Macg. 1, 151; Grey 1, 340). Auch die Feuer vor den Hütten werden dabmi noch etwas anders erklärt. Uebrigens ist auch der vor allen Geisten gesichert, der Nachts auf einem Grab geschlafen hat (Frencin. 2, 761).

Auch im Aberglauben sind sie stark und der ihre ist genau ebems albern als der unsere. Sternschnuppen, Kometen bedeuten großes Um heil (Wilh. 32; King 316; Frenc. 2, 703). Niesen bedeutet etwas, Anaden in den Gelenken aber, daß Jemand einem gutes municht in der Richtung des ausgestreckten Armes (Macgill. 2, 30), auf den Weg pissen ist ein sehr trübes Omen (Frencin. 2, 763) u. s. w. Auch der Ruf einzelner Thiere bedeutet Unheil: fo der eines Habichte, welcher in der Nacht schreit: das bedeutet Tod, namentlich von Kindern, deren Seelen er wegnimmt (Teichelm. u. Schurm. 9). Ein anderer Bogel von mythischer Bedeutung ist der wilto, eine Art Abler, da das Wort zugleich einen bestimmten Stern bezeichnet (Teichelm u. Schurm. 55 s. v.). Auch Jagdzauber haben sie vielfach, Zauber sprüche mit denen sie die Thiere bannen, Zaubermale u. dergl. (Grey 1, 204; Wilh. 15 f.; Frenc. 2, 762); ebenso Zaubersprüche bei Krankheiten (eb. Wilh. 22). Und so glauben sie denn aufs festeste und mit größter Angst an Zauberer. Daß ganze Stämme als solche

M. B. E.

Ē÷

=

Ē.

£.

#

È-

£.

þ

berkimt ober berüchtigt waren, haben wir schon gesehen: hauptsächlich plante man fle im Rorden feghaft, fle fenden Stürme, fle die Krantheiten, den Tod, alles Uebel, daher schon von ihnen zu reden gefährlig ift. Sie fliegen durch die Luft, unfichtbar für jedermann, nur für ihms Gleichen nicht, sie können Regen, Hitze, Trockenheit machen, Fluffe vergrößern, anhalten, turz fie können Alles (Grey 1, 363 f.; 2, 887-9; Stanbridge 300; Wilh. 32; 31; Epre 2, 366; Mithell Three exped. 1, 277; Bennett 1, 90 f. u. f. w.). Als Swy am Gastognefluß ging, tamen zwei Leute, um ihn wegzuzaubern (Grey 1, 363). Es sind meist alte Männer, die öfters in hoher Ahtung ftehen, Krankheiten heilen, klugen Rath in wichtigen Dingen geben, mit den Geistern der Berftorbenen im Berkehr stehen (Turubull 44). Grey hält die bemalte Höhle am Glenelg, welche sehr besucht zu sein schien, für die Wohnung eines solchen (1, 215). Allein wech mehr sind sie gehaßt wegen ihrer bosen Wirkung, daher sie häufig Angriffe auszuhalten haben (Epre 2, 366), und weil man jeden To für Wirkung einer Zauberei hielt, welche indeg nicht von Zauberern von Profession auszugehen braucht. — Die Art des Zaubers if verschieden. Zauberer von Profession find es durch den Besitz bes großen Gutes, was das europäische Mittelalter so eifrig suchte, des Steines ber Beisen. Glänzende burchsichtige Steine sind ihnen beilig, fie gelten als Amulete und als solche darf sie nur der Priester berühren oder sehen (Gren 2, 341 f.; Mitchell Three exp. 2, 338); mit ihnen wird tattuirt (Teichelm. u. Schurm. 11). Man glaubt, bie Bauberer hätten einen solchen Stein im Magen und brächten Splitter davon heimlich in die Abern derer, welche sie bezaubern (Salv. 299; Gren 2, 336 f.); daher die Kur der Krantheiten meift in bem Ausziehen dieser Steine besteht. In die Zauberer kommt diefer Bunderquarz oder Bunderknochen (denn nach anderem Bericht ift es ein solcher) auch wunderbar genug hinein: durch einen Besuch ber Geisterwelt, in welche sie während ihrer Exstase entruckt werden (Stanbridge 300), ober badurch daß sie eine Nacht auf einem friichen Geab zubringen: dann ftedt ihnen der Todte den Knochen in die Büfte, der ihnen nicht, wohl aber anderen schadet (Gren 2, 336 f). Uebrigens gilt auch das menschliche Nierenfett für zauberkräftig gegen bose Beifter, daher man dies den ermordeten, ja wohl lebenden Feinden ausschneidet (Angas 1, 128); und wenn die Eingeborenen um

Port Linkoln ihre schlasenden Feinde dadurch bezaubern, daß sie bi Finger auf eine besondere Weise in ihre Seite "bohren", worauf sem langsam hinstechen (Wilh. 31): so beruht dies darauf, daß Krankeit sehr gewöhnlich als Wegzanderung des Nierenfettes gilt (Howit: 189). Uedrigens ist die Würde und Fähigkeit des Zauberns in eini gen Familien erblich (Turnbull 44), ja man glaubt, daß seme Duarz im Magen sich mit vererbe (Salv. 299); und die Familier im Süden, welche die alten Mythen am besten erzählen und wisse (Stanbridge 301), sind gewiß solche Zaubersamilien. Irgen welche priesterliche Stellung haben diese Zauberer nicht oder so zwieden nicht, denn nur daß sie mit den Geistern der Verstorbenen in Berkehr stehen, daß sie die Geisterwelt besuchen können, ist ihre einzig Bermittlung zwischen Gottheit und Menschheit.

Ein eigentlicher Cultus existirt so gut wie gar nicht, nur di heiligen Tänze und Feste, die wir erwähnten, sind zu nennen, sowie die Opfer, welche im Süden Idole von Holz Rinde und Stein empfangen (Byrne 1, 376). Auch Tempel existiren nicht; bem jenes große Haus, welches Rennedys Begleiter bei einem Dorfe a der Rockinghambai fanden (Carron bei Macg. 2, 139), war woll nur das gemeinsame Schlafhaus der Unverheiratheten. heilige Pläte, wie z. B. jene Höhlen am Glenelg und wie auch bie Spiten der Berge heilig waren, benn dort wohnten Götter, mm durfte sie, im Südosten wenigstens, nicht besteigen; auch sind ihn Malereien häufig auf Felsen, welche die Spipe eines Berges froncen, angebracht. Irgend welche Idole waren vielleicht die 18" langen mit Rinde bedeckten Steine, welche Flinders auf der Pellewinsel (Carpen tariagolf) vorfand (2, 172). Man brauchte dabei nicht an ausländischen (malaiischen) Einfluß zu denken: denn sie entsprechen den 3de len, welche Byrne aus dem Süden erwähnt, ziemlich genau. Der Ort, den Cook (1. R. 3, 84) schildert, ist nur ein Lagerplatz eines Stammes.

Die Hauptbeschäftigung der Zauberer ist die Kur der Kranken welche ganz wie in Polynesien erfolgt durch Aussaugen der Krankei an der schmerzenden Stelle und Ausspeien (Philipp Tageb. 246: Clutterb. 55; Bennett 2, 90 f.), durch Unterbinden eines kranken oder verwundeten Gliedes (damit der bose Geist, der es bewohnt, im Fortschreiten gehemmt wird), durch Besprechung und Ausziehen jenes

in die Kranken gehexten Steines oder Knochens oder sonstigen Unwesens (Epre 2, 359; Therm. u. Bennett 2, 176; Mitchell Three exp. 1, 247; 2, 338; Salvado 334; Stanbridge 1, 300; Wilhelmi 21-2; Macgill. 1, 148). Auch Kneten, Treten, Schlagen gilt als Kur (Bilh. 21; Haftarl 91), ursprünglich gewiß um den bosen Geist durch Rishandlung zu verjagen. Manche von den genannten Mitteln, wie Inter- und Einbinden eines kranken Gliedes, das the Umbinden des Bauches und des Kopfes bei Kopf- und Leibweh (Bilh. 21; Macg. 148) können ganz gut wirken. Auch andere rationelle Mittel haben sie, kalte Waschungen (Fieber, Wunden), Skatifikation, Aberlaß, letterer jedoch nur bei Männern und meist in der hisen Zeit angewandt und immer mit der Vorsicht, daß das Blut me auf den Boden, sondern in allerhand sich kreuzenden Retlinien iber den Leib eines anderen Mannes läuft: das hilft alten und jungen Leuten zur Gesundheit (Wilh. 21 f.; etwas anderer Gebrauch bei Leich. u. Schurm. 40; Macg. 2, 31). Uebrigens find die Baubeer nicht allein die Aerzte, vielmehr gibt es neben ihnen noch eine esondere Klasse von Aerzten, welche im Süden Mintapa (Wilh. 2), im Norden Bilbo (Macg. 1, 148) heißeu; im Westen kuriren ftere auch alte Weiber (Salvado 354). Kranke werden meist gut nd wirklich liebevoll verpflegt (Wilh. 23), ein Aussetzen derselben, n absichtliches Tödten kommt nicht vor, nur wer auf der Reise krank ied, erhält Lebensmittel und Waffer und wird verlaffen (Hodgson 27).

Jeder Tod ist Folge einer Bezauberung, auch wenn er z. B. durch wen giftigen Schlangendiß erfolgt (Wilh. 31); diese Bezauberung ird durch irgend etwas ermöglicht, was dem zu Bezaubernden geset, ihm aber genommen und dem Zauberer gegeben wird, der darch Macht erhält, Nachts den Kranken auszusaugen (Greh 2, 323), wentlich durch Speisenüberreste, welche man daher sorgfältig nach er Mahlzeit verbrennt (Leigh 161). Auch hier wie in Polynessen die Furcht vor Bezauberung so groß, der Glaube an sie so sicher, Kodessälle aus bloßer Angst verzaubert zu sein östers vorkommen (Therm. u. Benn. 2, 176). Die Mörder des Berstorbenen weben dadurch entdeckt, daß der Todte selbst ein Anzeichen gibt (Ehre 344) oder ein Inselt vom Grabe kriecht in der Richtung, wo man Wörder sindet: der erste, dem man dort begegnet, ist es (Stan-

bridge 1, 298 f.; Howitt 190); man erschlägt ihn und nimmt sein Nierenfett mit (R.-S.-Bales Byrne 1, 278; Süben eb. 873). Auch macht man die nächsten Berwandten des Gestorbenen für ben Todesfall verantwortlich, da fie auf die Zauberer besser hatten Acht geben sollen (Grey 2, 823; Hale 115). Ober ein vom Toden Beleidigter gilt als Mörder ober man erkennt diesen durch das Werfen einer Hand voll Staub (Salvado 358). Auch wendet man selbst wieder Zaubermittel an, um den Zanberer, der Anlag des Todes ift, m entdeden, deffen Fußstapfen man wohl am Grabe erblidt, beffen Bob. nung man in der Richtung findet, wohin diese Fußstapfen gerichtet, Insetten getrochen sind und erklärt dann den Leuten in Dieser Rich tung den Krieg (Gren 2, 138; 326 f.). — Bei einem Sterbenden versammeln sich alle Berwandten und während die Beiber sich ju Trauer heftige Wunden beibringen, während erft Geschrei, dann der Trauergesang ertönt, verwünschen die Manner die Zauberer n. f. n. Stirbt der Kranke, so reißt ein altes Beib die Hütte darin er lag in Stüde (Gren 2, 317 f.). An Georgs Sund erhebt sich das Ge schrei erst nach dem Tobe des Kranken (Browne 451). Zun Zeichen der Trauer bemalt man sich (Südwesten 1, 336) Gesicht und Brust weiß (Grey 1, 145; Epre 2, 353; Macg. 1, 148) oder schwarz (Gren 1, 250) oder trägt ein weißes Band um die Stirne (Mitchell three exped. 1, 169); Wunden schlagen sich zunächst und zumeist die Weiber, doch auch die Männer und zwar diest beim Begräbniß der Todten (Gren 2, 332; 335; Mitchell b. 2, 340; Cook 1. R. 3, 235; Stanbridge 1, 298 f. Macgill 1, 148).

Die Art der Bestattung ist sehr verschieden. Man gräbt ein schmales Grab, indem man erst ein Feuer anzündet um alle bösen Zauber zu entsernen, füllt es halb mit Laub, auf welches die lang, gestreckte Leiche kommt, die zunächst durch Holzstäbe besestigt und dam mit Laub und Erde bedeckt wird. Die ausgegrabene Erde häusen sie in je einen Hügel zu Häupten und zu Füßen des Grabes auf (King 316; Greh 2, 327 f.). Man trägt die Leiche im Trauerzug sin; das Blut von den Trauerwunden wischt man an dem Laube ab, mit welchem man den Leichnam bedeckt (Greh 2, 328). Außen wird das Grab oft mit Laub geschmückt (eb.), östers eine Hütte darüber gebaut und an die Thüre derselben die zerbrochenen Speere des Tod-

wa gelegt, das Grab selbst mit rother Erde bestreut, drei Bäume vor bu Hutte mit Einschnitten und ungeschlacht eingeritten Figuren, die wih bemalt werden, versehen, jum Beichen, daß der Todte gerächt sei (Greh 1, 323; 2, 330 f.). An George Sund wird der Todte in stellung (ebenso nordwärts von den Seen, Angas 1, 86) mit getreuzten Armen, aber auf die Seite gelegt, begraben, den Kopf uch Often (Rind 1, 46; Gren 2, 325; Angas 1, 94; Browne 463; Salvado 360), 3m Süden dagegen richtet man den Kopf wach Westen, wie Epre (2, 349) angiebt. Die Wassen bekommt der Lodte mit ins Grab (Gren 1, 336), auf welchem ein Feuer angejundet und längere Beit unterhalten wird, damit die Seele sich warmen könne (Salvado 360). Bäume in der Nähe bezeichnet man durch Abschälen der Rinde, durch Kränze und bringt davor einen Ruhefit an; Peron (d. Ueb. 1, 78 f.) sah einen solchen am Cap Naturalifte, der in 27 Sitze eingeschnitten war: vor diesem war ein Halbreis (21/2' breit) von schwarzem Sand, davor ein großer Halbkreis en weißem Sand, in welchen man Kreise, Dreiede, Quadrate mit Binfen bepflanzt und diese dann verhrannt hatte. Ebenso sah er (2, 43) an den beiden Ufern eines Baches am Georgs Sund einander egenüber je einen freisrunden Fleck von 3-4' im Umfang, der mit 1 gut geschärften, mit Barz blutrothgefärbten Lanzen, die Spitzen ach dem jenseitigen Ufer gerichtet, umstedt mar - gewiß Grabstätten. lehnliche Grabplätze hat man im Süden (Köler a. 35 f.) und im Iten, wo die Gräber entweder freie, gereinigte Plate mit mehrfach nander treuzenden schmalen Wegen (Mitchell three exp. 1, 817) ber konische Sandhügel sind (Leichhardt 34; Orley 110), Hügel nit Reisern darauf, bisweilen mit einem freisförmigen Graben umgeen (Mitchell 1, 260; 251) ober mit drei Reihen von halbkreisirmigen Sitbanken davor, in der Nähe von Bäumen mit sonderaren eingeritten Figuren; der Leichnam ift in ein Opossumfell geridelt, durch Gras und Holz geschützt, zusammengebogen, die Arme vischen den Knien hindurch gesteckt, das Gesicht nach unten gewendet Dyley 138; 224; Macquarie Sturt 1, 14). Die Form der dräber ift nach den Gegenden verschieden; am Murray und Murumbibgee find es gut gedecte Butten, welche in einem tahnförmigen luterbau stehen (Mitchell 2, 112), alte Leute stedt man hier in Bäume (Angas 1, 60), da sie der Mühe nicht werth sind, welche

man auf junge Krieger verwendet: diefen näht man am unteren Murray alle Deffnungen des Leibes zu, um die Berwesung aufze halten und sett sie dann mit gestreckten Armen und gekreuzten Beinen forgfältig in Matten und Netwerk gewidelt auf jenen Unterben (Angas 1, 60; 94). Umgekehrt berichtet Stanbridge, daß gerade Alte und besonders Zauberer mit vielen Ceremonien beigesett würden (1, 298 f.). In den Ashburtonbergen fand Stuart ein Kindergeripp in einem kleinen Holzkanoe von fehr feiner Arbeit, welches in einem hohlen Baum beigesetzt war (Howitt b. 2, 173). Im Westen von Port Macquarie wird die Leiche in Rinde genäht und an einem Baum 10' hoch aufgehängt. Die Borübergehenden werfen Holzstück barunter, welche später angezündet werden, wobei der Leichnam mit verbrennt (Breton 228). Berbrannt werden nach Angas 2, 227 und Barrington 27 nur die Alten in Neufüdwales und ihre Afche fo wie die jungen Leute begraben, im Südosten Australiens und an Portlandsbai alle Todte und zwar indem man fie in hohle Bäume stedt und diefe anzündet (1, 97; vergl. Bedler Glob. 13, 84). Rad Stanbridge verbrennt man in Biktoria nur die, welche an einer ekelhaften Krankheit gestorben siud' (Stanbridge trans. ethnol. Soc N. S. 1, 298 f.), nach anderem Bericht (Australia felix 139) and kleine Kinder, dagegen die Alten nach derselben Quelle einfach begro ben werden. Angesehene aber werden in sitzender Stellung an der Luft getrocknet und später ausgedörrt in einen hohlen Baum gesteckt, was mit Anderen gleich geschieht. Man bewahrt die Leichen in ihren Gräbern fehr forgsam, damit bose Beifter fie nicht holen (Bennett 1, 126; Macg. 1, 148). Auch in Höhlen setzt man die Todten Die Art und Weise des Begräbnisses ist also an ein und demselben Ort sehr verschieden. Im Norden läßt man die Todten liegen, bis sie verwest sind, dann bemalt man ihre Gebeine roth und schleppt sie lange mit sich umber, bis man sie endlich in einen hohlen Baum oder in einem Grabe beiset über welches man einen niederen Sügel und Steine aufhäuft; bisweilen stedt man auch einen Stab an jede Ede (Macg. 1, 149, Garl J. R. G. S. 16, 240; Bilfon 143). Aehnlich erzählt Grey vom Nordwesten (1, 257), welcher daselbst zwei große Hügel (22' lang, 13', 16' breit, 4', 5' hoch), vierecig, wie regelmäßige Augelhaufen von Steinen aufgeschichtet sah, welche lettere weit hergeholt sein mußten: im Innern war feine dunkle Erde M Meter von etwa 2—300 Jahren (2, 216 f.). Uebrigens haben mache Reisende die Erdhaufen der Wallnister fälschlich für Grabhügel statten (Stokes 1, 395).

Die Schäbel ber Berstorbenen gebraucht man im Süden öfters ik Trinkgesäse (Angas 1, 94; Ehre 2, 345); auch die Haut wessehener Männer wird bisweilen ausbewahrt (Hodgson 225; d'Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Utrigens ehren sie ihre Todten und deren Gräber keineswegs überall, wer im Süden (Ehre 2, 350) noch im Norden (Macgill. 1, 150). Doch war dies im Südwesten und im Westen anders (Stokes 1, 60; Greh). Seister erscheinen dort an den Gräbern ebenso vor-Priveise gern, als bei uns (Greh 2, 336).

The State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the S

Ueber die Seelen und ihr Leben nach dem Tode hat man ver-Wiedene Meinungen, indeß ist der Glaube an Unsterblichkeit derselben r verbreitet und nur wenige haben die Ansicht, daß mit dem Tode aus sei (Hale 112). Daher sterben sie völlig ruhig. — Im Fen glaubt man, wie die totholischen Missionare am Schwanenerfuhren, daß die Seelen der Berftorbenen auf den Bäumen figen Weben und bort klagen, aber heruntergelockt werden können, dann in der Mund der Lockenden eingehen und hinten wieder hervorkommen Dies erinnert durchaus an die polynesische See-(Salvado 209). leuläuterung in der Unterwelt. Bisweilen aber bleiben sie auch fingend und Magend auf den Bäumen sitzen, bisweilen gehen sie gang in andere Lebende über (eb. 298). In Neufüdwales glaubte man, daß die Seelen in den Wolfen weiter leben (King 316), wie man auch ber Anficht war, die ganze Bevölkerung sei einst von Westen her aus ben Wolfen gekommen (Baladh 80), im Guben, daß sie zu Sternen würden (Howitt 192). Dies ist denn auch der Punkt von dem ans wir eine andere viel verbreitete Ansicht über bas Leben nach bem Tob erklären, die Ansicht nämlich, daß die Todten zu Weißen würden und als solche zurücklehrten (Hale 112; Hodgson 216); ja die Eingeborenen haben vielfach in einzelnen Weißen früher verftorbene Angehörige zu feben geglaubt. Gine Guropäerin, welche unter die Kowraregas nach einem Schiffbruch gerieth, ward für die verstorbene Tochter eines angesehenen Mannes gehalten (Macgill. 1, 301; andere Beispiele 2, 80). Daffelbe erlebte Greh an sich (1, 301-2), manche

der entlaufenen Sträslinge fanden durch diefen Glauben nicht nur gnte Aufnahme, soudern sogar hohe Berehrung (Barrington b. 9), ein anderer überredete die Schwarzen, er sei einer der Ihren und ein altes Weib unter ihnen seine Mutter (Barrington 403). Diese Ansicht herrschte im ganzen Continent (Süden Behr 92; Teichelm. und Schurm. 39 s. v. stindi; Wilhelmi 29; Shaper 189). Ein Eingeborener von Port Linkoln, der zu Abelaide gehängt werden follte, ging ruhig dem Tode entgegen, in der festen Gewißheit, daß er bald als weißer Mann zurückehren werde (Wilh. 29). Aber woher kommt dieser seltsame Glaube? Etwa erst durch den Berkehr mit den Weißen? Aber er fand sich gleich bei der ersten Ankunft derselben. Oder wie man auch gemeint hat (Dumm. Lang 424), weil die aufbewahrten Menschenhäute weiß ausgesehen? Eine Meinung, welche keine ernstliche Widerlegung verdient; jene Sitte fand sich zudem nur an wenigen Orten, dieser Glaube dagegen überall. Man dachte fich auch die Balumbal, die elfenartigen Genien weiß und wie der Adel der Halbinsel Coburg vom Fener stammte, so kehrten die Todten nach uralter Ansicht in das Reich des Lichtes, in die Wolken, den Himmel zurud, wo man sie in schimmerndem Lichte glänzen sah. Daher dachte man sie weiß, hell gefärbt, lichtfarbig und als man nun mit hellgefärbten und so wurderbaren Menschen, mit den Europäern bekannt murde, da übertrug man jenen Glauben auf diese und hielt sie für selige zurudkehrende Im Norden identificirte man die Todten mit den gelben Geister. Malaien (Macg. 1, 150). Uebrigens glaubt man zu Port Linkoln auch, daß die Seele nach einem Eiland im fernen Oft ober Weft, hierüber gehen die Meinungen auseinander — zurücklehre und zwar begleitet sie dahin ein Seevogel, der seine lautschrillende Stimme oft in der Nacht hören läßt (Wilh. 28 f.; Angas 1, 108). Gine solche Götterinsel haben wir schon kennen gelernt; es war die auf welcher Baiamai, der Gott des östlichen Australiens wohnt. Andere Südaustralier sind der Meinung, daß die Seele in das Pindi (Teichelm. und Schürm. s. v. 39) d. h. Höhle, Gruft hinabgehn, welches man sich als geräumige unterirdische Grotte dachte, wo die Geister der Wir haben hier also einen Habes und eine so Ahnen wohnen. mannichfache Fülle ber Anschauungen, daß wir auch hier wieder gang deutlich sehen, es sind dies Trümmer früherer klarer ansgebildeter Ideen, nicht robe Gedankenanläuse eines tiefstehenden Bolkes, die sich

bicht durchgerungen haben: dem sonft würden wir mehr Gleichmäßig. tit, eine wenn gleich rohe Ansicht durch den ganzen Continent ver-Beitet finden. — Die Seele selbst dachte man fich im Süden immatriell, vom Körper getrennt (Epre 2, 350); sie ist so klein, daß e durch ein Nadelöhr geht und nach dem Tode ohne Nahrung leben mn (Wilh. 28). Es scheint fast, als ob man den Samen für re Verkörperung gehalten: yitpi heißt um Abelaide der Same und itpi tukutya "kleiner Same" die Seele (Teichelm. und Schurm. . v. 62). Große Einwirkung auf die Lebendigen schreibt man den Seelen nicht zn: allerdings stehen die Zauberärzte mit den Abgeschieenen in Beziehung, und nach Frencinet (2, 761) gelten die Seelen der Borfahren als wohlthätige Geister, welche besondere Gludsille veranlassen: wenn z. B. ein Walfisch strandet, so ist das ihr Berk, sie haben ihn als Delphine ans Land getrieben. Auch bose Beister mögen vielleicht diesen Abgeschiedenen entstammen, so vielleicht me tudisch-nedischen Mani, welche man auch weiblich bachte (Freyc. 2, 61) wie ja auch Geistererscheinungen auf Gräbern häufig waren, rie die Todten ja die bosen Steine den Zauberern jum Behegen auerer verliehen. Zu Port Linkoln wohnen die Geister der Todten ielfach in kleinen Felshölen und kommen Nachts hervor, um Ameisenier zu effen; da kann man sie rufen hören. Doch sind sie sehr scheu Wilh. 34). Aber irgend welche bedeutende Ausdehnung scheint diex Glaube in Neuholland nicht gefunden zu haben und von einer olchen Ahnenverehrung wie am übrigen Dzean ist hier nicht die Rede. daß man so äußerst vorsichtig ben Namen eines Todten auszusprechen ermeidet, hat seinen Grund in dem Glauben, daß der Todte bei Lennung seines Namens gleichsam gerufen wiederkehren würde Büber 429).

Die culturhistorische Schilderung Tasmaniens ist zum größten Theil schon in dem, was wir über Nenholland sagten, mit inbegriffen. Ihre Hütten sind ganz den neuholländischen gleich, halblugelsörmig, orne offen, auf drei stärkeren Balken ruhend, oder nur Windschirme us Flechtwerk (Cook 3. R. 1, 1222; Hobart town Alm. 114; labill. 1, 148; d'Urv. a. 5, 92; Peron d. Ueb. 1, 270), viele atten gar keine, andere lebten unter konischen Grasdächern (Nixon ach Willigan 25), wieder andere in hohlen Bäumen (Cook eb. labillard. 1, 133). Ein Dorf von 14 Hütten sah Peron (d.

Ueb. 1, 293). Ihre Schiffe waren flogartig, grob aus Baumrinde ober den Stengeln einer Typhaart, welche ste von der Insel Maria holen (Peron 1, 361) gearbeitet, mit denen ste durchaus keine weiten Fahrten unternahmen, trotzem fie gut tauchten und fcwammen (Lab. 1, 184; 2, 47; 52; Peron d. Ueb. 1, 270); fie leuften fie mit ihren Langen (b'Urv. a. 5, 92) und ließen fie am Derwent (Guden) am Ufer liegen (Evans 21), doch werben anch vom Rorden kleine längliche Lederkähne erwähnt. Meist gingen sie und zwar beide Geschlechter nacht; doch hatten sie kurze Mäntel von Känguru fellen, welche die Beiber die öfters ein solches Fell um den Leib, bisweilen auch als Schurz hatten immer, die Männer nur im Winter und bei Krankheiten trugen. Die Weiber schoren das Haar ab, die Männer ließen es perudenartig wachsen ober schoren und klebten es in allerhand Façons und färbten bisweilen Haar und Bart roth; reinlich war das Haar nicht, vielmehr voll Läuse, welche fie fragen Rängurufell trug man schuhartig auch an den (Labill. 2, 50). Füßen, sowie in Streifen um Hals und Arme. Als Schmuck trugen fie lange Schnüre um den Ropf und öfters auch um den Leib (Rizon 25; Labillard. 1, 189; 2, 29; 55; Coof 3. R. 1, 102, 107, 109, 120-1; Peron 2, 27; d'Urv. eb.). Sie rieben sich mit Fett ein, malten sich mit Rohle schwarz und hatten, Männer und Beiber, ganz die symmetrischen Hautnarben der Renholländer (Peron d. Ueb. 1, 303; Nixon 28; Cook 109; Labill. 2, 34), wozu die Weiber noch andere halbkreisförmige auf dem Bauch trugen (Labill. 2, 50). Ihre Nahrung ift ganz ber neuholländischen gleich; Fleischnahrung überwog, namentlich Seethiere, auch Fische, was Cook (1, 102) irr. thümlich lengnet (Nigon 26; Labill. 1, 189, 176). Sie fochten auf Kohlen (Labill. Bibra 9). Auch ihre Geräthe unterschieden sich in nichts, nur daß sie (Labill. 2, 43) hölzerne Ropfschemel hatten. Die Steine, welche Labillardiere fah und die in einen zunberweichen Stoff gewidelt maren, brauchen teine Feuersteine gewesen zu sein (Labill. 1, 177), vielleicht nur Rochsteine. An Amulette ift nicht zu benten, da fie einen Korb davon voll hatten. — Sie fangen nicht ungeschickt, rein und meift in Terzen (Lab. 2, 45; Beron 1, 304), oft sehr geschwind. Auch machten fie anmuthige Bewegungen beim Gefange, fie tangten also bagu (Bibra 15). Einen unzüchtigen Tanz fah Peron: (b. Ueb. 1, 304). Jede Gabe legten fie zw

auf ihren Kopf (Labill. 1, 188), ehe sie dieselbe in Besitz Als Waffen hatten sie hölzerne lange Lanzen, Wurfholz Bumerang fehlen, ebenso Bogen und Pfeil; boch besagen sie Meffer, Aexte, Keulen von Steinen und einem 2' langen vorne zugespitten diden Stod, den fie warfen, ziemlich ungeschickt nach Cook, während Labillardiere ihre Geschicklichkeit im Speerschlendern rühmt (Coot 3. R. 1, 101; Labill. 1, 184; 2, 36). Sie führten viel Krieg, denn untereinander waren sie immer in Streit (Nigon 26). Sie zerfielen in mehr als vier Stämme, deren Sprache auch mundartlich verschieden war (Latham 362 f. nach dem Tasman. Journ. of nat. hist.). Die Weiber raubten sie meist aus fremdem Stamm (Nixon 29), hatten aber obwohl Polygamie erlaubt war mit Ausnahme der mächtigsten Eingeborenen nur eins (Labill. 2, 55; Rixon 29). Den Weibern lag alle Arbeit ob, fle waren in großer Abhängigkeit von den Männern und wurden hart gehalten (Labill. 2, 52; 29; Peron 1, 807), doch waren ste lustig, zuthunlich, ohne frech zu sein (eb. 806); wie fie im Gegentheil die Zudringlichkeiten der europäischen Matrosen aufs strengste abwehrten (Cook 8. R. 1, 110; Labill. 2, 46; 1, 188; Peron 1, 269). Doch zur Che schlossen sie sich leicht an europäische Matrosen an, zu denen sie bisweilen ihren Männern wegen zu harter Behandlung entliefen, dann aber von den Eingeborenen sehr feindselig behandelt murden (Bibra nach Jeffrens 12f.; d'Urv. eb. a. 5, 93 f.). Gegen diese neuen Männer waren sie durchaus treu, aber auch eifersüchtig (eb.), wie überhaupt die Ehen treu gehalten wurden. Nach Jeffrehs (Evaus 28; Bibra 16) sollen freilich die Männer öfters die Weiber vertauft oder angeboten haben; sicher aber erst als sie mit den Europäern in näherer Berührung waren, von denen z. B. die französischen Matrosen d'Entrecasteaux's die eingeborenen Weiber, darunter sehr alte zu ihrem Willen zwingen wollten! (Labill. 2, 46; 1, 187). Eltern hatten große Gewalt über die Kinder, welche fie höchst liebevoll behandelten, indeg bei Unarten auch gelinde züchtigten (Lab. 2, 48; 56) und die Kinder selbst maren kleine, liebenswürdige Geschöpfe (Peron 1, 275). Kindermord war nicht gebräuchlich, ebenso wenig schnitten die Weiber sich die Fingerglieder ab. Auch Beschneidung herrschte nicht (Labill. 2, 68). Das Ansschlagen eines ober mehrerer Vorderzähne fand sich aber an einzelnen Punkten wenn-

gleich ganz selten; so an der Felsenbai (eb. 2, 71). — Jede Familie war ganz nuabhängig für sich, und zog in stetem Banderleben an ber Küste her und hin, der Nahrung wegen (Peron 1, 328). politischen Berhältnisse scheinen ben nenhollandischen ganz gleich zu sein, eigentliche Häuptlinge gab es wohl nicht, doch hatten die Familienhäupter über bie ganze Schaar der Ihren unumschränkte Gewalt (eb. Labill. 2, 56) und diese find wohl auch unter den "Hänptlingen" bei Evans (28) gemeint. Auch Gefammthaftbarkeit der Ge schlechter und Blutrache herrschte (Holmann 4, 404 f.). Sie glaubten an viele meist bose Götter, welche in Klüften, Sohlen u. f. w. wohnten, Rachts aber umherschwärmten und schadeten (Melville b. 348; Nigon 29), daher fie Nachts nicht auszugehen magten, menigstens nicht ohne Facel. Doch hatten fie auch einen guten Beift welchen die Weiber fingend baten, ihre Männer zu behüten, wenn diese auf ihren Unternehmungen länger ausblieben (Jeffrens bei Evans 20 und Bibra 15). Den Europäern gegenüber zeigten fie fich anfangs äußerst schen und wenn sie nachher auch im Berkehr zutraulicher murben, so waren sie nicht dahin zu bringen. Speife von ihnen anzunehmen, was sie auch den Kindern verboten (Labill. 2, 42) ja selbst die Hummern, welche die Europäer vor ihren Augen fingen, schlugen sie aufs hartnädigste aus. Hierans können wir ben sichern Schluß ziehen, daß auch sie die Europäer für zurücktehrende Beifter hielten, deren Speife allerdings für Menschen gefährlich ift. Todten murden theils verbrannt, theils in hohlen Baumen aufgeftellt ober unter Bäumen begraben (Nipou 30; Braim 2, 266), an anderen Orten auch in Höhlen beigesetzt und über ihnen eine Pyramide von Steinen und Baumrinde aufgethürmt (Braim 2, 268). Auch da, wo man sie verbrannte, wird wenigstens die Asche begraben und auf dem Grabe eine eigenthümliche legelförmige Bütte errichtet, von vier Stangen gebildet, welche mit Rinde bedeckt an der Spite hervor-Innen war eine Art Gewölbe von Flechtwerk und darunter ragten. bon Gras und Steinen das Grab (Peron d. Ueb. 1, 320 f.). Auf einem Grab dieser Art bemerkte Peron (eb. 324) auf der Rindenfläche des Daches Zeichnungen, welche ganz den Charafteren gleich waren, mit benen sie ihren Borberarm tattuirten - zum Beweis, daß auch hier das Tattuiren ursprünglich nur das Aufmalen der Dar stellung des Schutzgottes ift. Peron fah an ihnen Rarben von

kerken Berwundungen (d. Ueb. 1, 304); es scheint, als ob sie diese Belbstverletzungen sich zu Ehren der Todten beigebracht haben. Uebristen brauchten sie anch (Holmann 4, 405) Stariststationen bei Krankheiten.

In dieser Schilderung haben wir nur ein paar unbedeutende Aleinigkeiten, welche dem auftralischen Leben wirklich fremd sind: im Wrigen sehen wir dieselben Grundlagen, nur selbständig bei beiden, Weinide freilich erklärt (a. 2, 177; vielleicht nach d'Urville a. 5, 91, der indeg nicht aus eigner Anschanung redet), jede Stammverwandtschaft beider Bölker als "aus der Luft ergriffen", wegen der abweichenden Beschaffenheit Allein diese begründet einen solchen Unterschied durchaus nicht. Geben wir nun auch auf die sprachlichen Aehnlichkeiten wischen beiden, welche Braim 2, 264 geltend macht, nicht viel, je scheint uns selbst Latham (370) mit seinen einzelnen Wortvergleichungen einen nicht eben fruchtbaren Weg einzuschlagen, so machen die beiden Sprachfamilien doch, wenn man sie im ganzen und nach ihrem Bau betrachtet, soweit dieser von der Sprache der Tasmanier zu erkennen ift, entschieden den Eindruck, daß sie von gleicher Art und Abstammung find. Aber die Begabung beider Bolfer scheint verfcieben. Laplace (a. 3, 201) meint, die Tasmanier unterschieben fich nur durch den Gebrauch des Feuers vom Thiere, bei Hungersnoth ließen selbst Mütter ihre eigenen Kinder im Stich; und auch nach Breton (396) stehen ste dem Thiere noch näher als die Neubollander. Da nun diese nach ihm blos den Berstand des Orang Utang haben, so stehen also die Tasmanier noch tiefer als die Affen, trot ihrer Sprache, trot ihrer Anhänglichkeit untereinander, trot des letten Bergreiflungstampfes gegen die Europäer! Bu folchen Urtheilen versteigt man sich! Auch Peron (und nach ihm Lawrence 409) hat sehr ungünstig über sie geurtheilt; boch sind sie, wenn man was er fagt abwägt, den Neuholländern etwa gleich, nach Evans (16) sogar höher entwickelt. Wir können bei unseren so wenig ergiebigen Quellen über Einzelnheiten nicht urtheilen, halten sie aber im Ganzen auch für gleichbefähigt den Neuholländern. Nur muß man die Nenholländer im Allgemeinen, nicht aber wie gemeiniglich gefcieht, nur die Eingeborenen der Gegend von Shoney mit ihnen vergleichen. Diese find ebenso gut ein einzelner speciell entwickelter

Stamm, wie die Tasmanier und nichts spricht dafür als die geographische Rähe, daß beide in engerem Zusammenhang stehen mußten und diese Rahe beweist nichts. Finden sich aber dieselben Eigenheiten wie bei den Tasmaniern bei anderen neuholländischen Stämmen, gleich. gültig welchen, vielleicht zerstreut bei vielen, so ift badurch ihre Berwandtschaft bewiesen, aber nur eine Berwandtschaft ber Art (und nur von einer solchen reden wir), daß beide von gemeinschaftlichem Ursprung sind und die Tasmanier etwa bei der Berbreitung der Rew holländer über den Continent nach Bandiemensland tamen und sich nun ebenso von jener gemeinsamen Grundlage weiter specialistrten, wie die neuholländischen Stämme im Einzelnen (vergl. Duop u. Gaim bei d'Urv. a. Bool. 45). Wir haben also hier daffelbe Berhältnig wie zwischen Maori und Moreore. — Was ihr geistiges Leben betrifft, so finden wir dieselbe Genauigkeit in der Raturbetrachtung und Benennung auch bei ihnen (Labill. 2, 60); daß sie Spiegel und Tücher, ebenso Hühner (die auch hier nicht vorkommen) und Enten besahen und dann gleichgültig aus der Haud marfen (Crozet 15), ift ihnen nicht schlimm anzurechnen: es waren dies fremde Dinge, für ihr unmittelbares Leben ohne Werth. Uebrigens thaten sie dies nur 1771, bei ihrem ersten Bekanntwerden mit ben Europäern. rons Anwesenheit (2, 27) untersuchten sie aufmerksam und genau bie gelandete Schaluppe. Auch rühmt er ein außerordentliches leichtes Auffassungsvermögen an ihnen; sie verstanden die Beichen, die man ihnen machte, aufs leichteste (2, 125; Labill. 2, 32). 3m Uebrigen waren sie vollkommen friedliche Naturmenschen, gutmüthig, bulfreich, ja zuthunlich (Lab. 2, 28), wenn die erste Schen gegen Fremde überwunden war (d'Entrecasteaux 1, 231). Auch Melville (a. 348) nennt sie die friedfertigsten Menschen, die fich denken ließen. Ded da sie, ganz wie die Neuholländer, leicht schreckhaft und ängstlich waren, so murben sie auch ebenso leicht wieder scheu, weun etwas vorkam, mas sie erschreckte; wie z. B. Flintenschüsse, welche Cooks Mannschaften abfeuerten, sie gänzlich vertrieben (3. R. 1, 102). Peron schildert sie als höchst treulos, wild, habgierig und verrätherisch, welches lettere sich zeigte, sobald sie überlegen waren (2, 50; 135; d. Ueb. 1, 285; 334; 338 f.). Allein zunächst hielten fie die Europäer mahrscheinlich für unbeimliche Wesen geifterhafter Ratur und suchten sich ihrer möglichst rasch zu entledigen: daher ist der verein-

ste Angriff (2, 50; d. Ueb. 1, 285), den sie wagten, gar nicht so for verrätherisch zu deuten: sie suchten die Beister zu verscheuchen. Und ferner erregten sie die Franzosen theils dadurch, daß sie einzelne Eingeborene abzeichnen wollten, wovor jene die größte Furcht hatten - natürlich, denn jedes geringste, was von einem Menschen in die Bande der Geister oder Zauberer kommt, gibt ihm selbst in die Gewalt berfelben, wie viel mehr also ein Bild, ber getreue Abdruck des ganzen leiblichen Wesens. Go kam es hierüber jum Streit (2, 52; d. Ueb. 1, 287). Zweitens aber scheinen die Franzosen unwissentlich heilige Plätze bei ihnen verletzt, Tabus (wenn wir das polynesische Bort für die gleiche Sache unter den Tasmaniern anwenden dürfen) übertreten zu haben; wenigstens suchten sie von einzelnen Pläten bie Gafte fern zu halten und flohen daselbst stets (2, 65; d. Ueb. 1, 388 f.). Und doch haben sie vereinzelte Weiße im Schlafe getroffen und ihnen nichts gethan, haben sich im Gegentheil bemüht, ihnen alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen (Labill. 2, 32; 37). Alfo verrätherisch, treulos waren sie nicht; sie suchten nur nach ihrer Art sich ihr Recht zu mahren und daß sie dies nur in überlegener Anzahl vermochten, das wurde ihnen vor allen Dingen klar gemacht.

Unter den Neugierigen, welche d'Entrecasteaux und seine Begleiter umstanden, befand sich auch eine Frau mit ihrem Sänglinge, der, als er die vielen sonderbaren fremden Gestalten fah, zu weinen anstug; da legte ihm die Mutter ihre Hand über die Angen und bas Rind ward stille (Labill. 2, 41). Ift es herangewachsen, so hat es mit benselben Augen später von diesen Fremden Dinge gesehen, daß es sie gern wieder von neuem geschlossen hätte. 1808 ward Tasmanien von England in Befitz genommen, indem man behauptete, die Eingeborenen besäßen kein Besitzrecht an ihrem Land, weil sie nicht fest seghaft seien, und schon die Offiziere des ersten englischen Schiffes, welches unter Bowen von Port Jackson kam, schoffen zu ihrem Berguügen mit Rartatichen unter die Gingeborenen, die mit Gefängen und grünen Zweigen friedlich nahten (Evans 13; Bibra 11). Biele andere Beispiele gleicher Barbareien sind officiell constatirt bei Bischoff 1804 ward hier von Collins Hobarttown gegründet und eine Verbrechercolonie augelegt, welche rasch wuchs (Montg. Martin 207) und bald ben Eingeborenen jum größten Schaben gereichte. Bait, Anthropologie. 62 Bd.

ift nicht nöthig, einzelne Schandthaten anzuführen (Melville a. 348 f.; Solmann 4, 403; Aussterben der Naturv. 115; Bischoff 204), es genügt zu bemerken, was auch allgemein und elbst officiell augestanden ift, daß die Feindseligkeiten nur von den Weißen ausgegangen find, von den Eingeborenen nur um Repressalien zu üben (Hobart town Alm. 102; 107), und wie arg es war, erhellt baraus, daß endlich 1810 Collins ein Gesetz erließ, die Ermordung eines Eingeborenen solle als wirklicher Mord gestraft werden (eb. 201). Die Colonie wuchs, und da an verschiedenen Orten der Insel Städte gegründet waren (im Norden Porktown und Launceston), da die Giuwanderer und ihr Bieh sich immer weiter ausbreiteten, fo wurden natürlich bie Eingeborenen im hohen Grade beschränkt und namentlich von den Küsten vertrieben. Das war aber für diese letzteren eine Lebensfrage, da das Innere des Landes für sie ganz unbewohnbar war wegen seiner Wildheit, Ranheit und seines Mangels an Lebensmitteln (Robinson bei Howitt b. 1, 198; 200). Dazu tamen nun die fortwährenden blutigen Berfolgungen der Eingeborenen, welche man niederschoß, wo man sie traf, beren Weiber aber man einfing ober verlodte', um in wilder Che mit ihnen au leben! Diefe Berhältniffe wurden nicht besser, als 1821 (Mont. Martin 211) sich auch Ginwanderer direkt von England her einstellten. Wie es zuging, läßt sich aus dem erkennen, was Stokes 2, 460 erzählt, daß ein Freund von ihm in Bandiemensland mit zwei Eingeborenen reifte und fast von jedem, der ihm begegnete, gefragt murde: "wo habt ihr die gefangen"? Die Colonisten behandelten sie eben nur wie wilde Thiere und konnten sich etwas Anderes gar nicht benken. Und boch waren die Eingeborenen furchtsame Menschen, die auch nur zwei Bewaffnete nicht angriffen: aber endlich erhoben sie sich zum wilbesten Berzweif. lungstampf, sie mordeten nun auch, wen sie fanden, sie plunderten, zündeten bann rudfichtslos an, auch ba, wo fle vielleicht gutes genoffen hatten (Bischoff Appendix). Namentlich seit 1826 wurden sie gefähre lich und bei . dem zerklüfteten und dicht bewaldeten Inneren der Injel war es kaum möglich, ihnen beizukommen, zumal ste die vollkommenste Terrainfenntnig und die schlauste Geschicklichkeit, jeden Umstand zu be-Auch ste entgingen oft, wenn die Berfolger ihnen nuten, befagen. auf den Fersen waren, durch plattes Niederwerfen auf den schwarzen Boben, burch unbewegliches Stillstehen, mo fie felbst in ziemlicher

lähe von einem abgestorbenen Baumstamm taum zu unterscheiden wren (Darwin 2, 226). Da man ihrer mit Gewalt nicht habift werden konnte, so beschloß man jest zu anderen Mitteln zu grei-1828 zog man eine Linie, innerhalb welcher die Eingeborenen icht mehr geduldet werden sollten (B. D.-Land. Alm. 146, offic. Deschen u. s. w. bei Bischoff Append.) Allein die Proklamation kam n Eingeborenen wenig zu Ohren, war unverständlich und — nicht uchzuführen, sie hatte also gar teinen Erfolg. 1829 versuchte man e bis dahin Gehetzten und Verfolgten fest und friedlich anzusiedeln ber es war jett zu spät, sie noch durch Güte zu gewinnen, zumal uch die einzelnen Europäer an ein wirklich friedliches Benehmen gar icht dachten. So dauerte denn der Kriegszustand weiter: es wurde uf das Einfangen eines Erwachsenen 5, auf das eines Rindes 2 Pfd. eset und der Besehl gegeben to expel them with every degree of umanity that was practicable, zugleich aber auch zugestauden, daß ierbei mit dem Schuldigen der Unschuldige leiden müßte (B.D.Land Ilm. 163). Ja man ließ sogar Eingeborene von Auftralien kommen, amit sie die Feinde aufspüren sollten (Howitt b. 1, 201). ie Eingeborenen ließen sich nicht fangen; und da tam der Gouvereur Arthur 1830 auf den Einfall, sie durch ein Berfahren, wie ian es auf den oftindischen Treibjagden anwendet (Darwin 2, 226) ewaltsam in einen kleinen Distrikt zusammendrängen zu laffen. ot deshalb einen Cordon von Ansiedlern und Soldaten auf, welcher urch die ganze Insel hindurch reichte, um so dieselbe abzutreiben. 3mei Eingeborene fing nian mit einem Kostenauswand von 70,000 Pfd., ie übrigen entkamen alle wieder (Howitt b. 1, 195; Breton 200). Da war man nit allen Mitteln zu Ende, als ein Greigniß eintrat, velches zu den größten und bewundernswerthen Thaten gehört, die je nf Erden selbstlose Menschenliebe ausgeführt hat und welches wie in heller Sonnenblick auf diesem so grauenvollen Blatt der Geschichte es 19. Jahrhunderts leuchtet: Georg August Robinson, ein Baumeister u Hobarttown, erbot sich, die Eingeborenen friedlich zur Auswanderung u bestimmen, und obwohl man ihn verlachte, obwohl er felber Weib und tinder hatte, obwohl er gleich anfangs beinah alle seine Borräthe verlor, bwohl er vom Wetter, vom Land, vom Hunger und der Feindseligkeit er Eingeborenen das Aergste leiden nußte und mit dem Aergsten stets beroht war: er führte seinen Entschluß mit wunderbarem Beldenmuth aus,

1

er fucte, ganz allein (Howitt b. 1, 201), unbewaffnet, die einzelner Stämme in ihren Schlupfwinkeln auf, stellte ihnen ihre Lage vor, versprach ihnen eine ruhige Zukunft — und es gelang ihm, sie all gu Aberreben und allein, als einzelner Mann bas auszuführen, was ber gefammten Colonie unmöglich gewesen war. Und friedlich auszuführen - zum klaven Beweis, wie leicht man mit ben Tasmaniern friedlich hatte hintommen konnen. Selbst nach alle bem, was schon geschen war, ift er überall, als er friedlich tam, friedlich und freundlich auf genommen und jeden Biffen haben die Eingeborenen mit ihm getheilt. Sie waren Beiben, tein Missionar hat fich ihrer angenommen: aber Mutgierig, rachsüchtig waren sie nicht! (Robinson bei Howitt b. 1, 196 f.). So wurde benn ein Stamm zunächst nach ber Schwanen infel (197), drei andere nach der Infel Gun-carriage beportirt. Danz brachte man sie alle 1848 nach Flinders Insel, nachdem ihnen ihre Beiber, welche von Balern in Brangehe gehalten wurden, ausgeliefert waren (eb. 197). Dort erhielten fie Unterricht im Christenthum, Schulen, Baufer, Garten u. f. w. und machten rafche Fortfchritte im Christenthum wie in ber Cultur. Aber in Folge ber ganz veränder ten Lebensweise und ferner eines tiefen Beimwehs ftarben fle rasch bahin. 1815 noch 5000 an der Zahl, betrugen sie 1835 noch 111; 1847 noch 45 und 1854 noch 16 nach dem Blaubuch bei Beterm. 1856, 441; Melville a. 370; Nigon 18), nach Howitt, beffen Bahlen ein minber rasches Aussterben zeigen aber minber zuverläffig find, verminderten sie sich von 1803-37 von 1600-300. Später (1847) brachte man sie von Flinders Insel nach Opster Cove im d'Entrecasteaux Canal, wo sie 1861 (Howitt b. 1, 202 nach bem off. Census) noch 18 betrugen, so daß sie jest wohl ans gestorben find (Holmann 403 f.; Rigon 18; Stonen 81).

Den Neuholländern hat man das Christenthum gebracht, bis jest aber ohne Erfolg. Auch hier sind Protestanten und Katholiken thätig gewesen. Im Interesse der letzteren und nur sie erwähnend schreibt Salvado, Bischof von Biktoria (Halbins. Coburg), der zwnächst (129 f.) die Geschichte der Benediktiner Mission in Westaustrelien erzählt. 1846 (161) sind mit möglichst großem Geräusch einige katholische Missionäre dort angekommen und haben sosort das Land unter sich in Distrikte getheilt. Sie gründeten später eine Schule (Collegio die Nuava Norcia nördlich von Perth), welche die Eingebe-

renen zugleich zum Aderbau und zur Biehzucht anhalten sollten. 1847 tamen katholische Sendboten auch nach dem Norden (Pt. Effington), allein weder hier noch dort hatten sie irgend welchen dauernden Erfolg (Macgill. 1, 157-8). Den protestantischen Missionen ift es nicht viel beffer gegangen. Die ersten Bersuche machten bei Paramatta 1794 Macquarie und Sam. Marsben; sie wollten zunächst Bildung, dann das Christenthum bringen (ev. Miff. Mag. 1860, 176 f.), was indeß ein unglücklicher Gedanke war, denn wie kann sich Bildung entwickeln, wo ein Heidenthum wie das auftralische besteht. Uebrigens ist biese Trennung, welche man häufig empsehlen hort, stets unthunlich: das richtige ift, das man beides Hand in Sand geben läßt, daß man aber das Christenthum möglichst einfach, möglichst wenig dogmatisch bringt; daß man ferner was irgend möglich vom früheren Leben der Eingeborenen bestehen läßt und ohne Leichtfinn der Zeit vertraut. Jene aber wollten gleich zu rasch vormarts, wollten das Leben der Bölker zu plötlich ändern: und so erreichten fie nichts (eb.). 1799 tamen methodistische Missionäre, allein auch diese, da ihnen schon die Erlernung der Sprache zu schwer war, richteten nichts aus (er. M. Mag. 1860, 181). D. Lang (a. 2, 811; 495 f.) sucht die mangelhaften Erfolge der Mission (Wilkes 2, 251; Miss. Guide B. 256) einmal in der geringen Zahl, dann aber auch in der geringen Thätigkeit und dem Eigennut der Missionäre selbst, was Barrington (323) in Betreff der meisten bestätigt. Daß aber bier die Missionare schlaff murden, mar durch die ganz besondere Schwierigkeit der Lage entschuldigt. So zog sich auch die Londoner Miss. Gesellschaft, welche am Macquarie See von der Regierung 10,000 Morgen für die Eingeborenen empfangen hatte, bald zurück, als sich keine rechten Erfolge zeigten und nur einer ihrer Sendboten, Threlfeld blieb, der freilich auch nichts rechtes erreichte, benn, fagten die Eingeborenen, mas sollen wir arbeiten? der nächste Krieg zerstört alles! und so gab auch er 1842 sein Unternehmen auf, da der Einfluß gewiffenlofer Colonisten und die ganze Recht. und Schutlosigkeit ber Eingeborenen ihm jede Thätigkeit vereitelte (ev. Miff. Mag. 1860, 182 f.). 1843 gab die Londoner Gesellschaft auch ihre andere Station, welche sie 1832 nördlich von Sydney begründet hatte, auf, erfolglos blieb die Wirtfamfeit der Dresden-Leipziger Miffionare Teichelmann und Schurmann (feit 1838), fast erfolglos arbeiteten Gos-

ners Sendlinge an Moretonbai (seit 1841) und auch die Herrnhuter Missionare Jäger und Spiesele, welche seit 1850 in der Gegend von Abelaide und nicht ganz ohne Frucht wirkten, saben sich gezwungen, ihre Stellung aufzugeben und kehrten 1857 nach Deutschland beim (eb. 184 f.; 246 f.; 268 f.; D. Lang b. 464). Woher fommt nun dies allgemeine Fehlschlagen der Mission bei ihnen, während dieselbe doch sonst im Dzean solche Erfolge erzielt hat? Zunächst liegt die Schuld allerdings im Wefen der Eingeborenen. Dhne tieferes religiöses Gefühl, wie sie jett sind, verkommen durch bas ewige Wandern, haben fie auch kein Bedürfniß nach Religion und ebenso wenig nach einer anderen Cultur. Sie begreifen nicht, was ihre Kinder in ben Schulen der Weißen sollen, durch welche ihnen die Dienfte derfelben entzogen werden. "Wenn ihr so fortfahrt, sagte einer, unsere Kinder in eure Schulen zu loden, will ich eure in die Balber loden und ihnen etwas wirklich Nütliches lehren, Fischen, Jagen, Waffen und Nete machen. Aber was lernen unsere Kinder von euch Gutes?" (Colon. Magaz. 22, 125). Wenn man sie aber unverbefferliche Wilbe und ohne alle Fähigkeit für die Cultur genannt hat, so haben wir schon oben gesehen, wie falsch diese Behauptung, die meift von einzelnen verkommenen Individuen abstrahirt wurde, wie einseitig sie war. Die Hauptursache an dem Miglingen, an dem Aussterben der Neuholländer, über welche Wait ichon im ersten Bande diefes Werts gehandelt hat, daher wir hier nur einzelne Hauptsachen berühren, liegt nicht in den Missionären: sie liegt einzig und allein in der Art, wie die Beißen, die Engländer mit ihnen unigegangen find. erzählt, um ihre Unverbesserlichkeit, ihre Unfähigkeit zur Gultur ju zeigen, von jenem Banelong, welchen Philipp mit Wohlthaten überhäuft und mit nach England genommen habe, der aber nachher entlaufen und ein völliger Wilder geblieben sei. Aber man muß auch wissen, wie er zu Philipp kam. Er war einer der ersten und berühmtesten Krieger seines Stammes und wurde gewaltsam-liftig gefangen, dadurch daß man ihm eine Jade, die man ihm als Geschent gab, verkehrt anzog und den nun Lächerlich-Hülflosen wegschleppte (Turn. bull 37). Dann ward er als "Probeeremplar" (Turnb. 38) mit nach England genommen. Undere "Probeeremplare" fing man durch gelegte Schlingen, legte ihnen, damit sie nicht entflöhen, Fußschellen an, wie sie Berbrecher vor ihren Augen trugen und suchte fie ju

bereden, das sei ein Schmud (hunter 62; 90). Ueber die unfähigen, unverbefferlichen Wilden, welche die Klugheit, die väterliche Milbe dieser Magregeln nicht einsahen, nicht empfanden! Burde nicht jeder auf diese Weise gefangene Angelsachse sofort dieser Gute, diefer Cultur, diefer Religion gewonnen fein? Und so haben benn auch die Anstralier das Schmähliche diefer Behandlung gefühlt: die Befangenen sind entflohen, aber gegen das Bersprechen, fie nicht gewaltsam zu halten, wiedergekommen (hunter 113) und Banelong (Turnbull 34) sprach jumeift nach seiner Burudfunft von Leuten, die sich um ihn nicht gekümmert, ihn also weit ebenbürtiger behandelt hatten, als wer ihn, das Probeeremplar, neugierig umdrängte. Gerade der Umstand aber, daß sie sich dieser Cultur entzogen, beweift, daß sie wahrer Cultur fähig waren, deren Niemand fähig ist, welcher tein Chrgefühl hat. Uebrigens hat Banelong bei seiner Rückehr unter den Seinen vor Allem ein feierliches, ein friedliches Busammenleben herzustellen, sie zu anständiger Kleidung und Reinlichkeit zu gewöhnen versucht (Leigh 166 f.), und wenn er freilich diesen Plan schon nach einer vergeblichen Bemühung aufgegeben hat, wenu es ihm wohl nicht allzu ernst mit diesen Versuchen war und er selbst noch viel vom Wilden hatte (Barrington b. 95): so ift einmal diefer Bersuch ichon durchaus ehrenwerth, andererseits aber dies Aufgeben so natürlich, daß es unrecht ift, sich darüber zu verwundern. And die Germanen sind nicht mit einem Schlag das gebildete Bolt geworden, welches die Römer waren. — Schlimmer aber als diefe Ueberstürzungen und Thorheiten mar es, daß man den Eingeborenen gleich von vornherein kein Besitzrecht an ihrem Boden einräumte, und vor Allem, daß die Kolonie fast nur aus Berbrechern bestand, welche man keineswegs vorsichtig ausschiffte und placirte. Noch 1803 war die Bedeckung zu schwach (Turnb. 25). Der Gouverneur Philipp (ein Deutscher ans Frankfurt am Main, auf welchen seine Baterstadt stolz sein tann) klagt selbst, wie die Berbrecher, welche zahlreich entlamen, alle seine Bersuche, die Eingeborenen zu gewinnen, zu heben, vereitelt haben (Tageb. 258). Sie verleiteten die Eingeborenen jum Trunk, zur Unzucht, sie brachten ihnen die Spphilis; und wie furchtbar ihre Wirksamkeit war, geht daraus hervor, daß die anfangs friedlichen und freundlichen Eingeborenen durch sie und ihre roben Gewalthaten immer feindseliger wurden, und daß keiner der nun

folgenden unaufhörlichen Kämpfe zwischen beiben Racen entstand, welchen nicht diese Ansreißer, nuter benen bochft ruchlose Berbrecher waren, veranlagt hatten (Montg. Martin 35 f.; Phil. Reije 58; 71; 116; Cunningh. d. Ueb. 166; 177; 183; ev. Diff. Dag. 1860, 163). Gelbst zu Kannibalen wurden fie (Cunningh. 164). Die Ansiedler, welche nun feit 1790 tamen, machten es den Schwarzen gegenüber taum beffer als die Deportirten, fie stablen jeuen die Beiber (bolmann 4, 480) und behandelten fie immer ichlechter und schlechter, schon durch ihr Beispiel, welches ihnen Trunkenheit und arge Sittenlosigkeit vielfach zeigte. Die Regierung felber fette auf jeten eingebrachten Entlaufenen einen Preis aus von Brauntwein! (Turnb. 57) und so mußten ihn ja die Eingeborenen trot ihret ursprünglichen Widerwillens dagegen schätzen lernen. Daher kount denn aus der Rolonie für die Schwarzen, aus Blacktown, wo man die bis dahin raftlos Wandernden plötlich festseten wollte, nichts werben (Montg. Martin 132). Schlechtigkeit, Berbitterung wuche immer mehr unter den ungludfeligen erften Besitzern des Landet, die Rachefriege hörten nicht mehr auf und Krankheiten, welche die Einwanderer brachten (gleich bei Beginn der Riederlaffung wütheten die Blattern unter den Eingeborenen aufs schrecklichfte hunter 63), mehr aber noch das entsetliche Berfahren der Weißen gegen fie rieb fle immer mehr auf. Wir stehen hier vor dem schwärzesten Fled der Geschichte des 19. Jahrhunderts, welchen auch Geschichtsschreiber der europäischen Geschichte wohl beachten sollten, denn er ift zur Charatteristit unserer Zeit höchst wichtig. Aerger noch als die Spanier im 17. Jahrhundert auf den Marianen, viel ärger haben die Engländer hier und in Tasmanien gehauft. Threlkeld fagte 1836 (ev. Miss. Mag. 1860, 170): ein volles Menschenleben gehört dazu, nur die einzelnen Fälle europäischer Grausamkeit gegen die Eingeborenen ju untersuchen, Fälle, die eben so zahlreich, als unmenschlich und scheußlich sind; Menschenjagden, die gräßlichsten Mißhandlungen er laubten sich die Ansiedler jum Bergnügen (berf. eb. 171), zum Bergnügen ichog man die Australier nieber (Breton 200) und fand nichts dabei, die Schädel als Trophäen oder "Probeeremplare" im Empfangszimmer aufzustellen (ev. Miss. Mag. eb. 172). Hat man sie doch sogar einfach durch Arsenik aus dem Weg geräumt und sich bessen nach Byrnes Bersicherung oft sogar noch gerühmt! (Byrne 1,

275; Epre 2, 176 not.). Das waren aber nicht etwa einzelne Berbrecher, o nein! die Mehrzahl der Bevölkerung stimmte hiermit ganz überein, ja selbst die Provinzialregierung. Diese letztere bot (Davidson 147) 100 Pfund Belohnung dem, welcher den eingeborenen Mörder eines Weißen den Gerichten überliefert, 25 Pfund im umgekehrten Fall. Ersteres Geld war leicht zu verdienen, denn als Zeugen wurden die Eingeborenen nicht zugelaffen, vertheidigen konnten sie sich meist auch nicht, weil der Sprache nicht mächtig und so hing man sie oft auf ben blogen Berdacht hin (Beisp. von einem, der evident unschuldig war bei Montg. Martin 121). Go mordeten Berbrecher und Richter um die Wette. Uebten nun die Eingeborenen irgendwie Bergeltung, so war das ein erwünschter Anlaß zum Bernichtungskrieg gegen sie, wie man ihn 1828, 1830 und sonst meist ohne Erfolg (ev. Miss. Mag. 171) geführt hat. 1838 endlich bildete sich eine Gesellschaft zum Schutze ber Eingeborenen, dankenswerth, wenn auch nicht viel mehr zu schützen mar; die Schwarzen als Zeugen zuzulaffen, lehnte das Parlament von Sydney damals ab; 1839 ging eine Bill durch, daß Landkommiffare mit ausgedehnten Vollmachten jum Schutze der Eingeborenen eingesetzt werderden sollten — aber was geschah! Im Born hierüber brachen sieben Engländer auf, um die Eingeborenen auszurotten, fanden eines Sonntags dreißig friedliche Eingeborene, trieben sie in eine enge Hütte, banden sie dann, Männer, Weiber und Kinder, an ein langes Seil und schlachteten sie alle einzeln ab! Und als diese That (durch die Raubvögel, welche sich sammelten) bekannt wurde, da ningte ber Gouverneur mit Gewalt die Hinrichtung der Sieben durch. feten, benn die ganze Colonie, felbst obrigkeitliche Personen, wollte fie ftraflos davon kommen laffen und gegen die Zeugen stieß man die heftigsten Drohungen aus (ev. Miff. Mag. 1860, 172-4; Ehre 2, 176; du Petit Thouars 3, 204 f.; Howitt 199 f.). Dies eine Beispiel genügt, um zu begreifen, warum 1844 keine Mission unter den Eingeborenen von Port Jackson mehr bestehen konnte: sie waren selbst nicht mehr, sie waren ausgerottet (Epre 2, 420).

So haben die Europäer überall den schädlichsten Einfluß auf die Eingeborenen ausgeübt (Norden Macgill. 1, 159; Howitt b. 2, 261) und nicht die leiseste Consequenz des Bertrages von Waitangi hat man hier gelten lassen. Das zeigt sich sehr deutlich in den

neuesten Berichten über die Gründung von Somerset am Cap Port und von Cardwell in Rochinghambai. Man hat einfach bas Land occupirt und dies den Eingeborenen mitgetheilt, mit dem Berbot sich ber neuen Colonie zu nahen, obwohl man recht gut wußte, daß jede Occupation Krieg nach sicht (Bowen 195). Allein von vorhergehenden Unterhandlungen mit oder gar von Ersatz für die Gingeborenen ist gar nicht die Rede gewesen. Man nimmt ihnen ohne weiteres ihr Eigenthum und beschwert fich (Bowen in demf. Bericht 203), daß man die Gebote: "du sollst nicht stehlen" und "du follst nicht tödten" den Eingeborenen bisher nur mit der Flinte beige-Wahrlich letteres ift unbestreitbar: ein anderes Lehrbracht habe. verfahren haben die Engländer so gut wie nie angewendet. Aber wie tann man verlangen, daß die Eingeborenen das Eigenthum der Euro päer respectiren, wenn diese jenen was ihnen gefällt und nicht blog Land einfach nehmen? Ift dies minder Raub? ist es minder Mord, wenn ein Schwarzer ohne Grund erschoffen wird? Jedenfalls mußte man bei diesen neuen Colonien rechtlicher verfahren, und man konnte es so leicht: denn die Eingeborenen des Nordens sind leicht zugänglich, sie wären durch geordnete Berhandlungen leicht zu gewinnen gewesen. Aber ihnen gegenüber kennt man nur das Recht der Stärke. In Perth ist man etwas milder gewesen als im Often; aber auch hier nimmt man sich der Eingeborenen nicht im Geringsten an, ihre Rechtlosigkeit ist hier eben so groß. Man dingt sie zur Arbeit, aber unregelmäßig und gibt ihnen entweder sehr schlechten Lohn (fo war et auch in Sydney Cunningham d. Ueb. 173) oder gar keinen, jo daß sie nichts sicheres erwerben, ihre früheren Geschicklichkeiten aber verlernen; und sie sind stets verachtet (Gren 2, 368 f.). Schlimmer aber ist es im Süben. Es klingt fast wie Hohn, sagt Castella (88), daß man in der Colonie Biktoria ein kleines Stück unfruchtbaren Landes als "reserve for the blacks" bezeichnet hat. Sie sterben rasch aus, da die Rinder- und Schafheerden das Wild verscheuchen, ihre Nahrungspflanzen zertreten (Wilh. a. 152). Eine Art Gufalpptus z. B. mit wasserhaltigen Wurzeln, welche den Eingeborenen in den Büsteneien unentbehrlich war, schwindet vor der Cultur immer mehr und mehr (Colonie 92). Wie gewaltig aber die Colonie sich ansgedehnt hat, geht daraus hervor, daß 1836 die Zahl der Ansiedler 177 betrug, 1860 dagegen 540, 322 (Colonie 1). Die Einge-

borenen, von deren Besitzrecht am Lande gar keine Rede war, ja welche vielfach nicht für Menschen galten, als solche wenigstens in den officiellen Proklamationen besonders betont werden mußten, werden immer weiter zurückgebrängt. Das Innere des Landes aber ift theils Büste, theils von anderen Stämmen besetzt, welche wenn sie in ihr Gebiet kommen, sie erschlagen (Wilh. a. 152). Die Regierung selber hat nun anerkannt, daß ihnen Unrecht geschehen ift und geschieht sie hat Protektoren angestellt, welche sich ihrer annehmen sollen, sie vertheilt ferner alle Monat eine kleine Quantität Mehl, Zuder, Thee wollene Decken u. bergl. als Entschädigung für die gewonnenen Länder (eb.). Als ob mit einer folchen Art von Entschädigung nicht mehr geschadet oder vielmehr nur geschadet und gar nichts genütt Man follte ihnen Land geben, einen genügenden Bezirk, man würde. sollte sie bürgerlich gleichstellen und durch langsame Gewöhnung, durch allmähliche Arbeit der Mission, dem civilisirten Leben gewinnen. Statt deffen macht man sie einestheils zn Bettlern und durch jene Spenden zu fanlen und unverschämten Bettlern (ev. Miss. Mag. 1860, 253; 258) und anderentheils ift man keineswegs consequent verfahren. and die Regierung sich der Eingeborenen annimmt, die Colonisten beharren bei ihrer Feindseligkeit und auch in der Regierung sind verschiedene Strömungen gewesen. Bon bem Benehmen der Colonisten gibt einige aber ausreichende Proben der Bericht der beiden herrnhutischen Missionäre, welche am Bogasee von der Regierung einen Di-Die Weißen, namentlich die der niederen ftrift bekommen hatten. Stände, waren die ärgsten Feinde der Missionare, welche eben aufingen einigen Erfolg zu feben, weil die Missionare gegen die Prostitution waren, welche von den civilistrten Guropäern aufs ichamloseste betrieben wurde; denn dazu waren ihnen die Weiber der Eingeborenen menschlich genug. So benahmen sie sich selbst aufs rohste gegen die Missionäre und logen den Eingeborenen vor, daß jene sie vergiften und kochen ober castriren wollten! Und als nun vollends Goldfelder in den Nachbarschaft entbeckt wurden, da war alles aus. Im Miffionsgebäude felber stellten Goldreifende den eingeborenen Beibern nach, die sich dorthin geflüchtet hatten (ev. Miss. Mag. eb. 259 f. 271). Wichtig für uns ift es auch, daß, als das Goldfieber auf seinem Höhepunkt war, der Gebrauch der Spirituosen in der Colonie sich über das boppelte steigerte; 1854 betrug die Consumtion

per Kopf 19 Gallionen, 1860 nur 8½ (Colon. 71). Und dennoch, vielleicht gerade durch den Gegensatz fanden die Missionäre Anhang unter den Eingeborenen und diese begannen gerade sich niederzulassen, da nahm plötzlich die Regierung zum großen Leidwesen der Mission und ihrer Freunde — denn auch einzelne Freunde hat sie — das Land und die Häuser der Mission zu einer Polizeistation in Beschlag und so sahen sich die Missionäre zum Fortgehen gezwungen. 1858 indeß haben sie eine Station im Wimmeradistrikt angelegt und es zeigten sich Erfolge (eb. 268 f.).

So weit das Schicksal der Auftralier. Allerdings sind sie ein dem Untergang geweihter Volksstamm, wenigstens alle, welchen in der Nähe der englischen Colonien ihre Heimath haben. Aber nicht ihr Robbeit und Unverbesserlichkeit hat sie vertilgt: vertilgt hat sie einzig und allein die europäische, in diesem Fall die englische Cultur, weil sie keine Cultur der Humanität sondern der kältesten und robesten Selbstsucht ift, weil sie nur wie ein loser Deckmantel über uns hängt und die niederen Stände sittlich total hülflos und dadurch verwildern läßt. Hier ist die Antwort auf die Zweifel, welche Wallace über die europäische Cultur auf dem Markt von Dobbo empfand, wo die wildesten Nationen ehrlicher und friedfertiger mit einander verkehrten, als dies Europäer je zu thun pflegen. Jene Menschen sind roh, nicht sittlich verwildert, wir sind sittlich verwildert, aber nicht roh. Blutgedüngt, mit den schwärzesten Berbrechen bedeckt ift der Boden, wo das so oft und laut gepriesene Glück der Colonien erblüht. Und sie haben die Zukunft. Ein moralisches Rächeramt kennt die Weltgeschichte nicht; am wenigsten hingemordeten Farbigen gegenüber.

Mur rede man nicht von der Unverbesserlichkeit der Eingeborenen. Wo man sich ihrer ernstlich angenommen, da haben sie gutes geleistet. Hier und da hat der Ackerbau guten Ansang unter ihnen gewonnen (Howitt 206 s.); als Soldaten hat man sie mit Erfolg einexercirt (Baker 41); viele von denen, welche Europäer begleitet haben, haben es gewünscht und vermocht zu arbeiten und zu leben wie weiße Menschen (Mitchell Journ. 415; Macgill. 1, 154 s.; 2, 228). In Enkaunterbai hatten sie nach ossiziellem Bericht (Malone 229) 1851 für die Kolonisten 666 Afres abgeerntet, anderwärts 400, 150,000 Schase wurden von ihnen gehütet. Namentlich die im Westen und Norden, auch wie es scheint im Innern sind der Eultur wohl fähig;

nur lasse man ihnen Land, man behandle sie vor dem Gesetz und im Leben als Menschen, und verbittere sie nicht noch mehr, man hebe und fördere sie durch Schulen, durch Begünstigung der Mission, die trot der herrlichen Thaten einzelner bewunderungswürdiger Männer sehr wenig für den Continent geleistet hat: und wenn man so auf sie einwirkt, so laffe man ihnen Zeit, daß sie Gultur aufnehmen können; nian verlange nicht von Menschen, welche wohl länger als alle andere auf Erden in Unkultur und in den ungünstigsten Berhältnissen leben, eine plötliche Umänderung zu civilisirten Menschen, eine Leistung, welche total unmöglich ist. Läßt man ihnen aber Zeit, so wird vieles rascher von selbst kommen, als man benkt. Die englische Regierung hat viel in der Hand: ste kann und niug vornehmlich auf die Colo-Wirkliche Bebung der mahren Sittlichkeit und humanisten wirken. nität unter ihnen ift der sicherste Weg zur Bewahrung ber Gingeborenen.

## Berichtigungen.

## 5. Band, 2. Balfte.

- S. XXVI Beile 16 u. 14 v. u. ift nach bem Strich ein a, einzuschalten.
  - " XXVII Zeile 9 v. u. lies Coulter fatt Coutter.
- "XXIX " 25 v. u. " Hobart statt Hobbart.
- " XXXI " 24 v. u. " Three expedd. flatt Place expedd.
- " XXXIV " 12 v. o. " Adventures statt Adventure.
- " 143 " 16 v. o. " wörtlich statt wirklich.
- \_ 197 \_ 16 v. o. \_ 323 flatt 523.
- " 223 " 14 v. u. " und 5—6' hoch statt und hoch.
- " 224 " 8 v. o. " Bounty flatt Bourty.
- " 225 " 2 v. u. " b, 36 statt 6, 36.

## Band 6.

- S. 40 Beile 8 v. u. lies Theile ftatt Thele.
- " 93 " 2 v. u. " Marchen fatt Mabchen.
- " 112 " 7 v. o. " Olmstedt statt Ohmstedt.
- " 331 " 12 v. o. " Markefas ftatt Markehas.

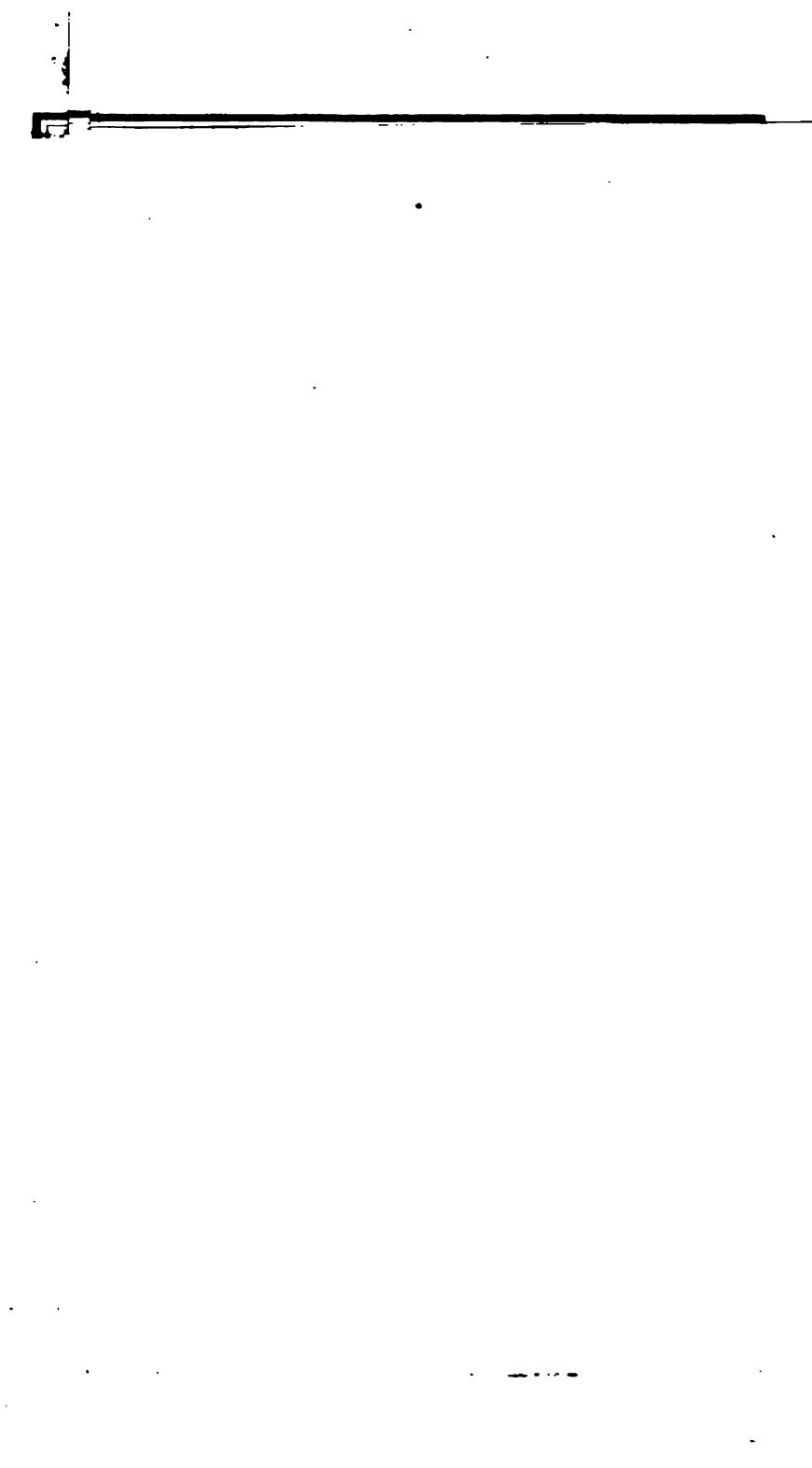

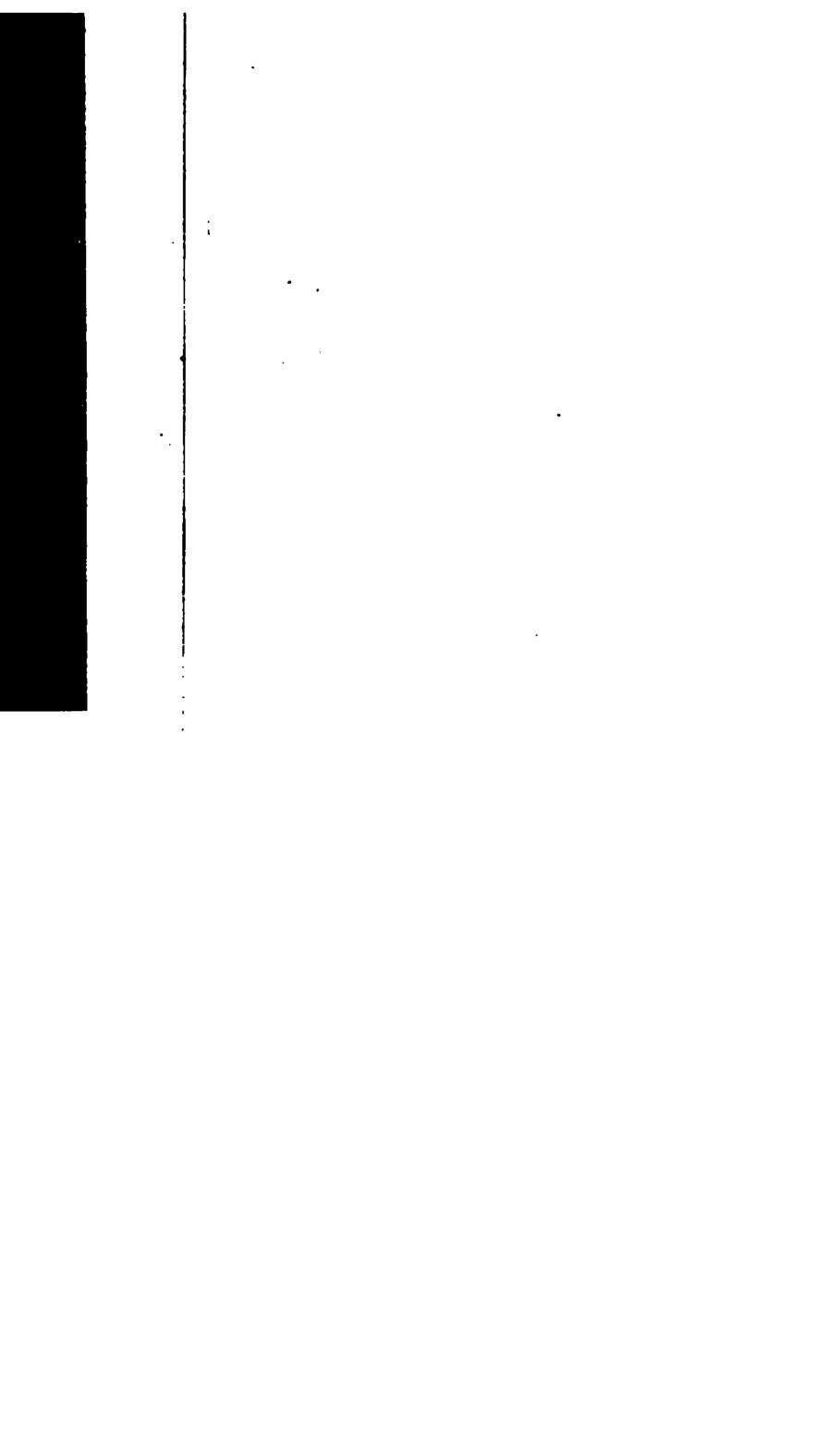





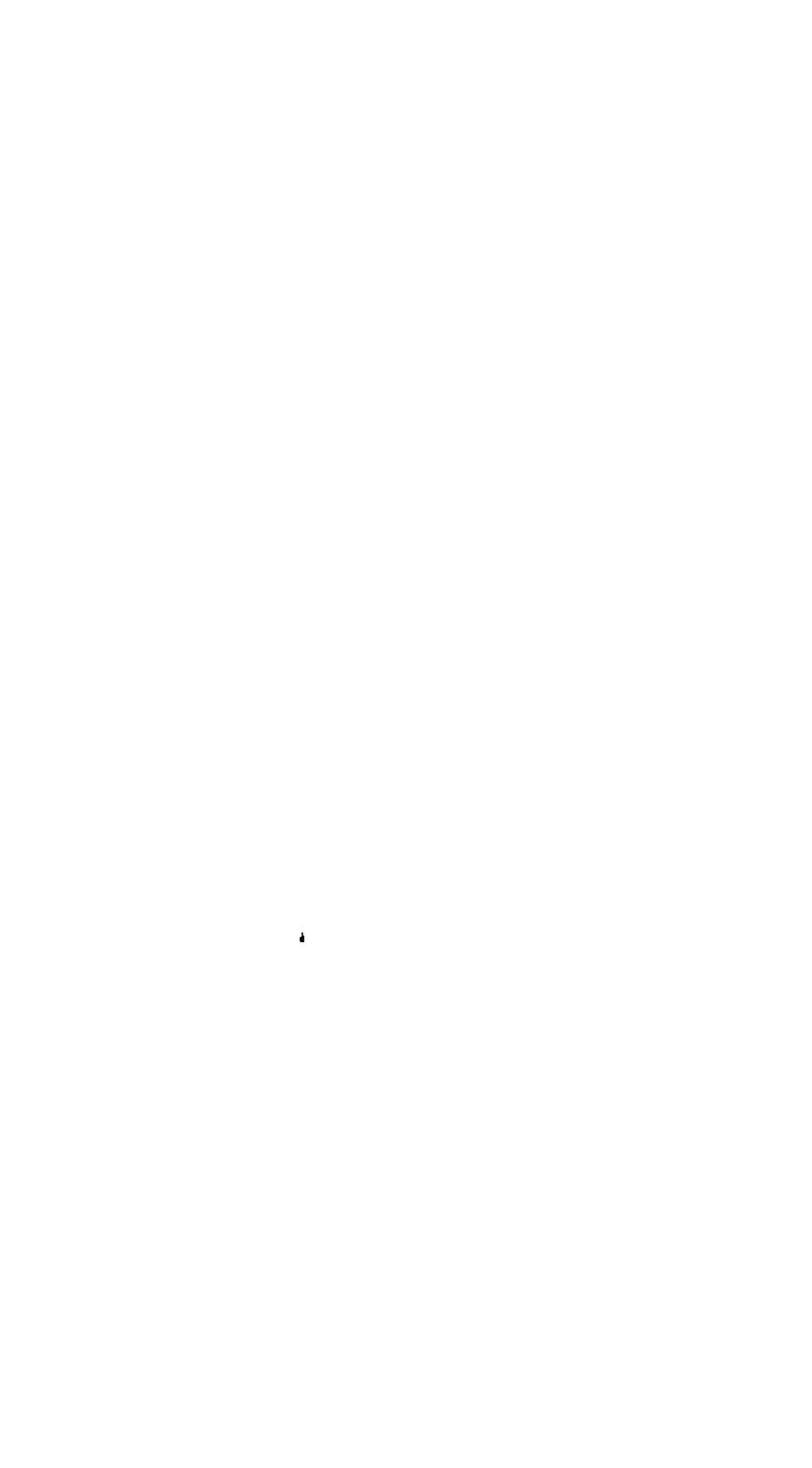

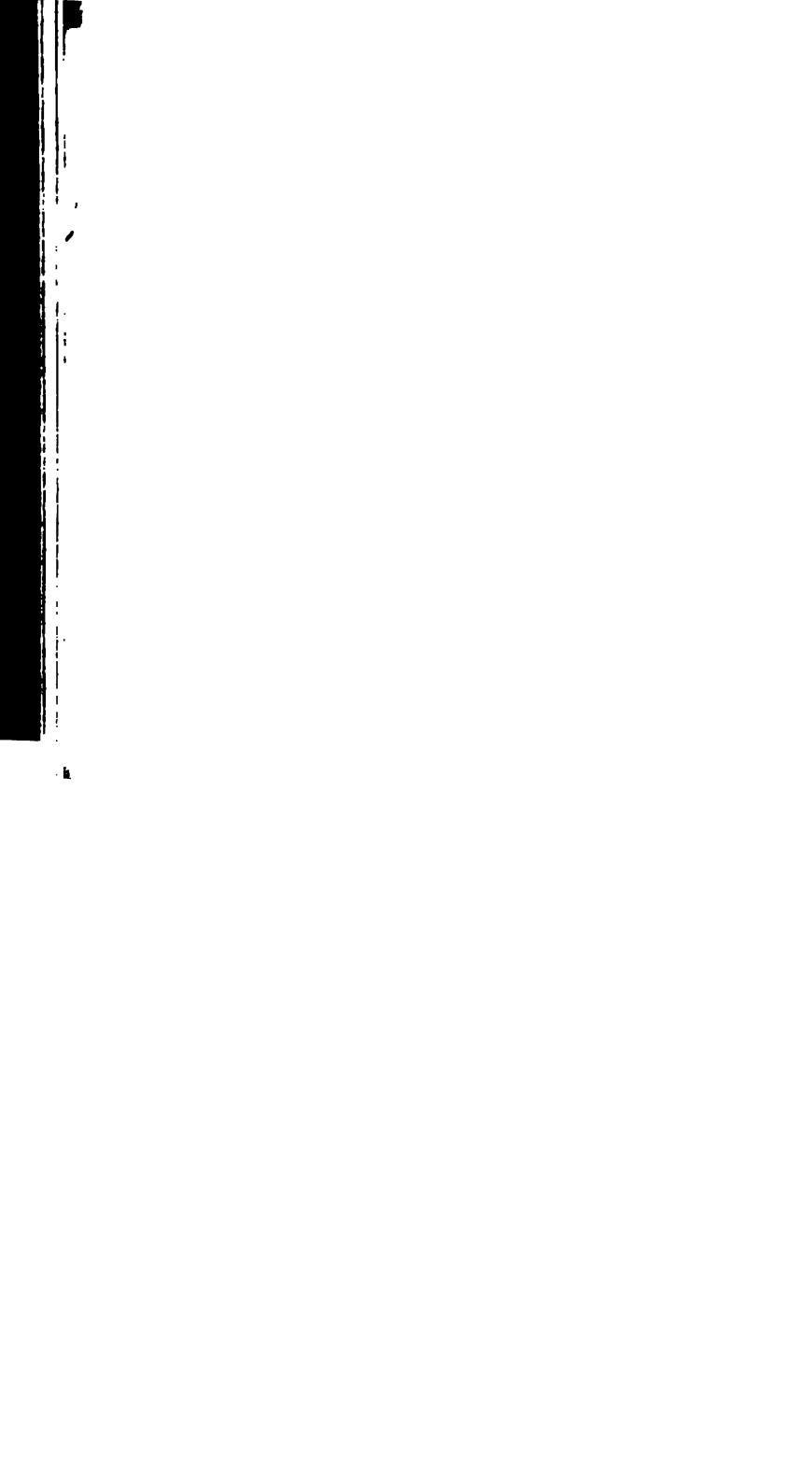



